

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



SCIENCE CENTER LIBRARY

HARVARD COLLEGE

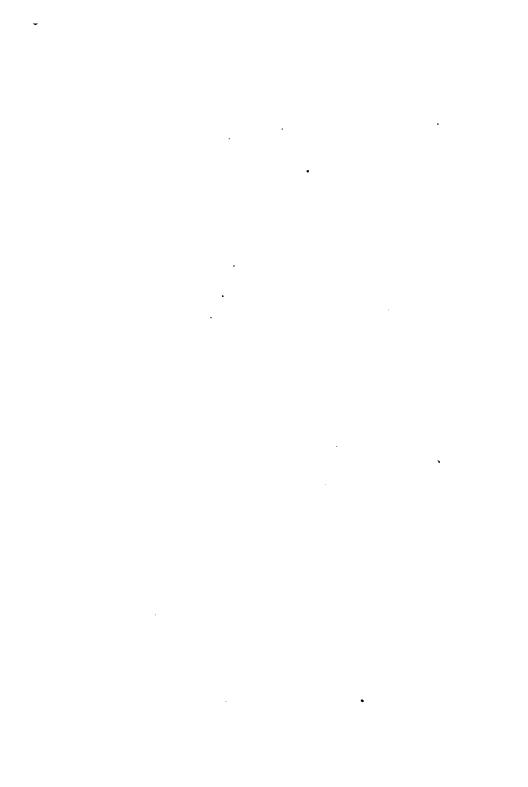



# Kehrbuch

0

ber

# Jüngerlehre.

# Jum Gebrandy bei Vorlesungen

an ben hoberen landwirthichaftlichen Lehranftalten

und gum

# Belbftunterricht

pon

Brof. Dr. Eduard Beiden.

Imeite vermehrte und verbesserte Auflage.

3meiter Banb.

Fraktifder Cheil.

Mit 3 Cafeln Mauriffen in Muntdruck.

Sannover.

Berlag von Philipp Cohen. 1887. Chem 568,79.3

TRANSFERRED FROM
BUSSEY INSTITUTION
1936

Berfaffer und Berleger behalten fich das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen vor.

# Porwort.

Die Bearbeitung des II. Bandes hat leider wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als von vorneherein angenommen war. Dieselben Gründe, welche das Erscheinen des I. Bandes verzögert haben, sind auch beim II. Bande der schnellen Bearbeitung störend gewesen. Einerseits die großen Ansprüche, welche meine dienstliche Stellung an meine Arbeitskraft macht und andererseits die so außerordentlich zahlreichen Arbeiten auf dem betressenden Gebiete, welche seit dem Erscheinen der ersten Auslage veröffentlicht sind, wodurch vollständige Neu= und Umarbeitung bei vielen Kapiteln nothwendig wurde.

Der II. Band ist beshalb nicht, wie zunächst bestimmt war, in zwei, sondern in drei Abtheilungen erschienzu, da die reichsbaltige vorliegende Litteratur trot aller Einschränkung eine starke Bermehrung desselben nothwendig gemacht hat. Die erste Abtheislung des II. Bandes ist aus den angegebenen Gründen 1881, die zweite 1884 und die dritte gelangt erst Ansangs 1887 zum Erschenn. Selbstverständlich hat die vorliegende Litteratur bei den einzelnen Abtheilungen nur dis zu ihrem Erscheinen unter Berückssichtigung der Zeitdauer der Bearbeitung benutt werden können.

Bas in Betreff ber Bearbeitung des Werkes bei der Borrebe des I. Bandes bemerkt worden ist, gilt auch voll für die
des II. Bandes.

Berfnaskation Bommrit, im Januar 1887.

Der Berjaffer.

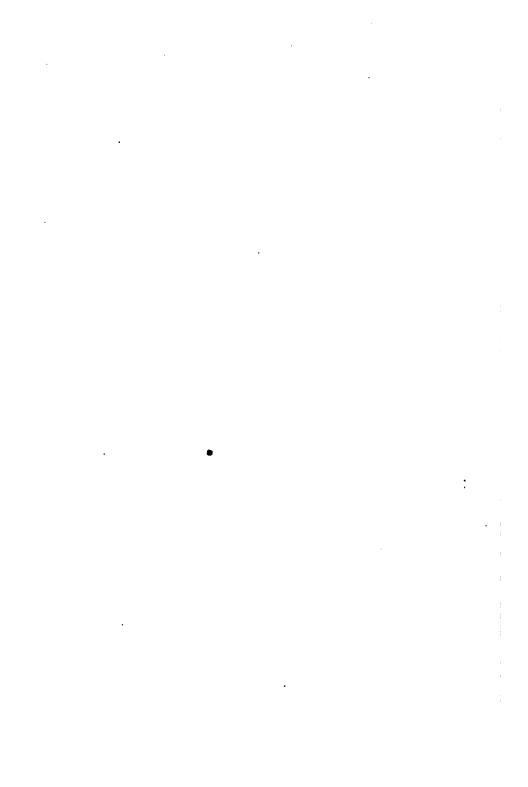

# Einleitung.

§. 1.

# 1. Die Begriffsentwickelung.

Bie ber erfte Band bie Bebürfnisse ber Aflanzen nach ben verschiedenen Richtungen bin zu zeigen versucht bat, fo foll ber zweite die Befriedigung berfelben barthun. baben die Rahrftoffe ber Bflange, bas Bortommen berfelben in und auf ber Erbe im Allgemeinen und in ber Adererbe im Besonderen, die Art ihrer Aufnahme in die Pflanze, ihre Bedeutung für bas Bflanzenleben, ihre Verbreitung und Bertheilung in ber Bflanze und die Nothwendigfeit ober Entbehrlichheit ber Rufuhr berfelben gum Boben tennen gelernt. Bir haben gefehen, bag die Düngerlehre die Lehre von denienigen Mitteln ift, burch welche wir einerseits bie Fruchtbarkeit der Felber erhalten und wo möglich noch vermehren und anbererfeits arme gelber ertragsfähiger machen tonnen. Der erfte Band hat ferner bargulegen versucht, mas unter Fruchtbarteit eines Relbes zu verfteben ift. Bir faben, baf ber Boben nur bann fruchtbar ift, wenn er bie ben Bflangen gu ihrem Bebeihen nothwendigen Rahrstoffe in ent**sprechender Menge** und in aufnahmefähigem Zustan de enthält, und wenn feine phyfitalifden Gigenicaften sich bem Pflanzenwachsthume günstig verhalten. Die Mittel, welche zur Erhaltung, resp. Vermehrung ber Fructbarteit ber gelber bienen follen, muffen fomit fowohl die Bflanzennährstoffe enthalten, als auch auf die phyfitalifden Gigenschaften bes Bobens gunftig Bahrend fo die Aufgabe biefer Mittel eine verschiedenartige ift, so ift auch die Rahl ber bis jest in Anwendung getommenen eine febr große.

#### Ş. 2.

# 2. Die Pflanzennährstoffe in Rücksicht auf die Infuhr derfelben jum Boden.

Bas die Pflanzennährstoffe anbetrifft, so haben wir gesehen, bag die Pflanze die folgenden zu ihrem Gebeihen gebraucht:

Rohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Wasser,

Rali, Natron, Kalterbe, Magnesia, die Oryde des Eisens

Phosphorfäure, Riefelfäure, Schwefelfäure, Chlor,

und bes Mangans. Alle diese Stoffe sind für die Pflanze gleich wichtig, denn fehlt einer derselben, so kann die Pflanze sich nicht normal entwickeln.

Faßt man jedoch das Borkommen der einzelnen Stoffe in der Pflanze und im Boden in's Auge und untersucht die Rothswendigkeit der Zufuhr derselben zum Boden, so kann man mit Recht von wichtigen und weniger wichtigen sprechen.

Führen wir in Kurze, gestütt auf das im ersten Bande Dargelegte, diese Untersuchung hier aus, so ergiebt sich für die ein-

zelnen Stoffe Kolgenbes:

1. Kohlenstoff; ber Kohlenstoff ber Pflanzen stammt von der Kohlensäure, welche die atmosphärische Luft der Pflanzenwelt in hinreichender Menge darbietet. Die Kohlensäure wird durch Blätter und Burzeln aufgenommen, jedoch nur in den Blättern unter Mitwirkung des Sonnenlichts und Abscheidung eines Theils des Sauerstoffs zerlegt. Der in der Pflanze verbleibende Kohlenstoff dient mit dem anderen Theile Sauerstoff zur Bildung der organischen Bestandtheile der Pflanze. In hindlick hierauf hat der Landwirth für eine Kohlenstoff zufuhr zum Boden nicht Sorge zu tragen.

In Anbetracht indeß, daß der Humus, die wichtigste Kohlenstoffverbindung des Bodens, für die physikalischen Gigenschaften desselben von hoher Bedeutung ist und durch Zufuhr von Kohlenstoff zum Boden in erster Reihe der Humus vermehrt wird, mussen wir eine humusvermehrung bes Bobens ftets als Bedingung für seine Fruchtbarkeit betrachten und beßhalb auch, soweit wir irgend konnen, für bief elbe Sorgetragen. Unerwähnt barf ferner nicht bleiben, bag ber humus eine ber Roblenfaurequellen bes Bobens und ber atmosphärischen Luft ift.

2. Bafferftoff und Sauerftoff; beibe bilben vereint bas Baffer, welches die Sauptquelle für den Bafferftoff und eine ber Sauptquellen für ben Sauerftoff ber Bflangen ift. Baffer bient zum Theil als folches zur Bildung ber Bflanzenfubftang, theils wird es zerlegt und ber Bafferftoff unter Abicheibung von

Sauerftoff für fich von ber Bflange verarbeitet.

Sauerstoff erhält die Pflanze durch die Rohlensaure und bas Baffer bereits mehr, als fie gebraucht, ba fie ja einen bebentenben Theil bes Sauerftoffes beiber Berbindungen burch bie Blatter an die atmosphärische Luft abgiebt. Tropbem bedarf aber die Bflanze noch des freien atmosphärischen Sauerstoffs, ohne den ein Leben unmöglich ift. Freier Sauerftoff ift ber Bflanze von bem Augenblice an, wo der Same derselben dem Boden anvertraut wird, bis zur Bollenbung ber Fruchtreife unbedingt nothwendig, baber hat ber Landwirth bies beim Pflanzenbau wohl zu berückfichtigen.

3. Stickhoff; der Stickftoff tann von der Aflanze leider nur in gebundener Korm verarbeitet werden, weshalb ber fo bebeutenbe Behalt ber Luft an freiem Stidftoff birett fur bas Bflanzenleben ohne Bebeutung ift. Die Berbinbungen, in welchen die Bflanzen ben Stickftoff aufnehmen, find Salpetersäure und Ammoniak. Beibe Stidftoffverbindungen tommen auch in ber atmosphärischen Luft vor und fteben burch ben Conner diefer mit Boben und Bflange letterer gur Berfügung. Die Menge berfelben in ber Luft reicht aber leiber für bas Beburfniß unferer Rulturpflangen nicht aus, io bağ ber Landwirth für eine Bufuhr von Stidstoff jum Boben nothwendigerweise Sorge zu tragen hat. Durchaus nothwendig ift die Stidftoffzufuhr bei ben blattarmen, jowie bei benjenigen Bflanzen, welche viel Maffe erzeugen follen, fomit bei ben Cerealien, Cruciferen, Sad- und Burgelgemachfen ; weniger erforberlich bagegen, ja unter normalen Rulturverhältniffen garnicht, bei ben Leguminofen.

4. Das Baffer; trop ber hohen Bebeutung bes Baffers für bas Bflangenleben tann ber Landwirth boch für bie Bufuhr beffelben auf seinen Medern birett fehr wenig thun, fondern muß

bies vor Allem ber Ratur überlaffen.

Siernach ift, wenn wir junachft von bem Schwefel abfeben,

von den Stoffen, welche die organischen Bestandtheile der Pflanzen bilben, in erster Reihe der Sticktoff, und in zweiter Reihe der Rohlenstoff zu nennen, und es muß daher der Landswirth bei der Düngung beide in dieser Reihensolge berücksichtigen.

5. Kali; dieser Körper kommt in den Pflanzen in bedeutenden Mengen vor, ist daher als ein wichtiger Bestandtheil derselben hinzustellen. Im Boden sinden wir das Kali im Allgemeinen ebenfalls in verhältnißmäßig nicht unbedeutenden Mengen, so daß unter gewissen Berhältnisse sich unbedeutenden Mengen, so daß unter gewissen Berhältnisse sich eine besondere Zusuführ zum Boden nicht nothwendig erscheint, b. h. da, wo der Reichthum des Bodens an denselben, günstige Wiesenverhältnisse und keine erhebliche Aussuhr durch Verkauf von Wurzeln und Knollengewächsen stattsindet; überall da aber, wo diese Bedingungen nicht vorhanden, ist eine besondere Zusuhr von Kalizum Boden angezeigt.

6. Kalterbe und Magnesia; beibe Körper kommen in den Pflanzen in geringeren Mengen als das Kali vor, dagegen vielsfach vor Allem die Kalkerde im Boden in größeren Mengen als jenes, hieraus folgt, daß die Zufuhr berselben im Algemeinen auch weniger nothwendig als die des Kali sein kann, und somit beide bei der Düngung erst die zweite Stelle einnehmen werden.

In Betreff bes Kalks gilt bies indeß nur von demfelben als direktem Pflanzennährstoff. Ziehen wir dagegen auch seine so hochwichtigen physikalischen und chemischen Wirkungen in dem Boden in Betracht, so ergiebt sich die Nothwendigkeit der zeitweisen Zufuhr von Kalk zum Boden.

7. Natron; diese Basis kommt in den Pflanzen meistensnur in geringeren Mengen, dagegeninallen Böden in verhältnißmäßig größeren Mengen vor, weshalb eine Zufuhr desselben zum Boden in der Regel sich als nicht nothwendig her ausstellt.

8. Daffelbe gilt von ben Oryden bes Gifens und bes

Mangans.

9. Phosphorfäure; diese Säure kommt in allen Pflanzen und Pflanzentheilen stets in erheblichen Wengen vor, sindet sich dagegen in den Böden stets nur in geringeren Wengen; deshalb ift eine Zusuhr derselben zum Boden durchaus nothwendig, und dieselbe bei der Düngung stets in erster Reihe zu berücksichtigen.

10. Die Schwefelsaure; ber Schwefelgehalt ber Pflanze ift ein niedrigerer als ber an Phosphor; im Boden finden wir dagegen in der Regel mehr Schwefelsaure als Phosphorsaure; aus diesem Grunde ist die Schwefelsaure bei ber Dungung erft in zweiter Reihe zu berücksichtigen.

11. Riefelfaure; biefe Saure finden wir in einigen Pflanzen= samilien in bedeutenden Mengen, in anderen dagegen nur in sehr geringen; im Boben ift fie bagegen ftets in größeren Mengen vorhanden, weshalb sie bei der Düngung erst die dritte und kaum diese Stelle einnehmen wird.

12. Das Chlor; vom Chlor gilt bas beim Ratron Angeführte, mit bem es als Chlornatrium mit zu den verbreitetsten

körpern ber Erbe gehört.

Die unorganischen Rährstoffe der Pflanze sind hiernach in Betreff ihrer Bufuhr zum Boben in vier Rlaffen zu theilen, und zwar kommen in die

erfte: Phosphorfaure, Rali, Ralterbe, zweite: Schwefelfäure, Magnesia, dritte: Rieselsäure, Natron, Chlor,

vierte: Eisen und Mangan.

# §. 3.

# 3. Eintheilung der Dungftoffe.

Die bis jett in Anwendung gekommenen Mittel zur Erhal= tung, refp. Erhöhung ber Fruchtbarfeit ber Felber find ber Rahl nach sehr bedeutend und ihrer Natur nach sehr verschieben. die Besprechung berselben ist es nothwendig, sie in gewisse Gruppen ju bringen, was auch schon mehrfach versucht worden ift, jedoch, wie ich glaube fagen zu konnen, nicht mit recht gunftigem Erfolge. Aus diesem Grunde habe ich versucht, eine andere Art der Eintheilung zu befolgen, wie fie zum Theil von M o fer vorgeschlagen ift.

Je nachdem wir die Fruchtbarkeit der Felder durch Zufuhr von Dungstoffen durch Menschenhand von außen her erhalten, refp. erhöhen wollen, ober baffelbe burch verichieben e Ranipulationen mit dem Boden zu bewerkstelligen versuchen, theile ich biese verschiebenen Mittel gunächst in zwei Hauptgruppen, und nenne die eine Düngung im engeren Sinne und die andere Düngung durch ben Boben. Unter Düngung im engeren Sinne verstehe ich die Dün= gung mit ben Dungstoffen, welche ber Boben von außen her durch Menschenhand erhält; unter Dün= gung burch ben Boben bagegen alle bie Manipulationen, durch welche im Boben Dungstoffe für die Pflanze aufnehmbar gemacht werden.

Die Düngung im engeren Sinne zerfällt bann gunächst wieder in zwei Hauptgruppen, welche ich turz mit dem Namen "abfolute" und "relative" Dungmittel bezeichne.

"absoluten Dungmitteln" verstehe ich biejenigen Dünger, welche alle Pflanzennährstoffe, vor Allem die wichtigsten, in hinreichender Menge und in aufnehmbarfähigem Zustande enthalten und ferner ihrer Natur nach auch auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens günstig influiren. Hierher gehören:

1. der Stallmift,

2. bie Excremente ber Menfchen unb

3. ber Compostbunger.

Unter "relativen Dungmitteln" find bagegen biejenigen verstanden, welche nicht alle Pflanzennährstoffe enthalten, und beren physikalische Wirkung nur eine theilweise ift, ober die vor Allem wegen bieser angewendet werden.

Die "relativen Dungmittel" zerfallen zunächst wieder in zwei Gruppen, nämlich in bie vor Allem direkt und in bie

vor Allem indirett bungend Wirkenben.

Buben vor Allem "birect" bungenb Birtenben gehören:

1. die Excremente ber Bögel - Guano, 2. die phosphorfaurereichen Dungftoffe,

3. Die ftidftoffreichen Dungftoffe,

4. Die talihaltigen Dungftoffe,

- 5. Abfälle von technischen Gewerben, und zwar:
  - a. pflanglichen und

b. thierifden Urfprungs,

6. Solg-, Torf-, Braun- und Steintohlenafche.

Bu ben vor Allem "indirect" bungend wirtenben Dungftoffen gehören:

1. Sups,

- 2. gebrannter Ralt,
- 3. toblenfaurer Ralt,
- 4. Mergel,
- 5. Mober,
- 6. Rochfalz.

Die Düngung burch ben Boben umfaßt:

- 1. bie Dungung burch bie Rudftanbe ber Ernten,
- 2. bie Grunbung,
- 3. die Brache,
- 4. das Erdbrennen,
- 5. die Drainage,
- 6. die Trodenlegung,
- 7. bie Bemäfferung,
- 8. bas Bflügen und Eggen.

# Krate Abtheilung.

Dünger im engeren Sinne.

Erfter Abichnitt.

Absolute Dungmittel.

I. Der Stallmift.

# Kapitel I.

# Die Excremente der Haussäugethiere und die Ginstreu-Materialien.

8 4

Der Stallbünger wird von ben festen und flüssigen Excrementen unserer Haussäugethiere und ber diesselben aufsaugenden und fie zertheilenden Einstreu gebildet. Um nun ein klares Bild von dem Stallmist zu erhalten, mussen wir und zunächst mit den beiden Factoren, welche ihn bilden, einzeln bekannt machen; diese sind also die Excremente der Haussäugethiere und die Einstreu.

# I. Die Excremente der Sausfaugethiere.

Um sich eine beutliche Borstellung über die Beschaffenheit und den Werth der Excremente zu verschaffen, genügt die Bestrachtung der über dieselben vorliegenden Analhsen nicht, sondern der einzige, richtige Weg zur wahren Erkenntniß der Excremente ist die Untersuchung der Art der Entstehung derselben im thierischen Körper, oder, mit andern Worten, die Versolgung der Umwandslungen und Beränderungen, welche die Rahrungsstoffe bei ihrem Laufe durch den thierischen Körper erleiden; daher müssen wir zunächst diese in Kürze vorführen.

# A. Die Veränderungen, welche die Nahrungsstoffe bei ihrem Laufe durch den thierischen Körper erleiden. — Die Ernabrung.

§. 5.

#### 1. Allgemeine Betrachtung.

Das Leben der Thiere beruht auf einem fortwährenben und gegenseitigen Berbrauch und Bieberersat. Rebe, auch bie geringste Thatigteit, welche vom thierischen Rorper ausgeübt wird, ift nur burch ben Berbrauch von Rörpertheilen, burch die Zerstörung der Bestandtheile derselben möglich. wissen, daß die Roble, welche im Ofen verbrennt, nur eine ihrer Quantitat und Qualitat entsprechende Barmemenge erzeugen fann: baffelbe gilt vom thierischen Korper; auch biefer tann nur bem Berbrauche von Bestandtheilen bes Körpers äquivalent Thatigfeiten hervorbringen. Die Thätigfeiten bes thierischen Rörpers besteben in Bewegungs= und Barme-Effecten.

Da der thierische Körver also fortwährend Bewegungs= und Barme-Effecte zum Fortbestehen bes Lebens produciren muß, und biese aus ber Berftorung ber Materie bes thierischen Rorpers bervorgeben, so folgt hieraus nothwendiger Weise, bag wir bem Organismus zur Erzeugung biefer fortwährend verbrauchten Materie ftetig Stoffe zuführen muffen; geschieht bies nicht, fo muß nach einer gewiffen Beit ein Stillftand in ben Functionen, ber Tob, eintreten. Dieser Ersat bes von bem Körper Berbrauchten

geschieht burch bie Nahrung.

Wie wird die Nahrung im thierischen Rorper verandert, um in bemfelben Erfat für bas Berbrauchte bieten zu konnen? Die Beantwortung dieser Frage zeigt uns die Phasen, welche die Nahrungsmittel im Organismus burchwandern, bevor fie gur Erzeugung der verbrauchten Körpertheile dienen können und badurch

zugleich bie Entstehung ber Ercremente.

§ 6.

# 2. Die Berdauung.

Die Aufgabe ber Berbauung ber Nährstoffe ift die Bilbung von Blut, biefes mächtigen Lebensftromes bes thierischen Rörpers. Biele ber verschiebenartigften und mannigfaltigften Proceffe muffen fich aber vereinigen, bevor aus ber Nahrung Blut erzeugt wirb.

# a. Beränderungen des Futters im Maule. — Bereitung des Speisebreies.

Die Berdauung beginnt mit der Aufnahme der Nahrung, tes Zutters, mit dem Maule; hier wirken die Zähne und der Speichel auf dieselbe ein. Die Zähne haben das Futter zu zersreißen und zu zermahlen. Die Hauptwirdung des Speichels ist ebenfalls eine mechanische, nämlich die Ausweichung der Nahrungsmittel, die als eine Borbereitung zu der unentbehrlichen Auflöfung, welche die Nahrung erleiden muß, angesehen werden kann. Außerdem wirkt der Speichel auch chemisch auf die Nahrung ein, z. B. durch Berwandlung von etwas Stärke in Zuder; jedoch steht diese Wirkung durchaus nicht mit der vorherbezeichneten in gleicher Linie. Der Speichel vermittelt ferner die Geschmacksempfindung, indem er die löslichen Stoffe löst und so den Gesschmacksnerven zuführt.

#### **§.** 7.

#### b. Beranderungen der Rahrung im Magen. — Chhmue-Bildung.

Die im Maule gertleinerten und germahlenen, burch ben Speichel eingeweichten Nahrungsstoffe gelangen bann mit bem Speichel burch bie Speiferobre in ben Magen, um bier weiteren Beranderungen entgegenzugeben. Die Birfung bes Magens auf ben Speisebrei ift eine mechanische und chemische; bie mechanische besteht in einer weiteren Berkleinerung ber Nahrung - je weniger biefelbe im Maule bor fich gegangen ift, um fo mehr hat somit ber Magen in biefer Richtung zu leiften und umgefehrt -; biefe weitere Bertleinerung führt ber Magen burch bie rotirenbe Bewegung aus, in welche er ben Speifebrei burch bie abmechfelnbe Rufammenziehung und Erichlaffung ber Langs- und Querfafern feiner Dustelhaut verfest; hierdurch wird ber Speifebrei, wie Beaumont fich ausbruckt, gebuttert. Die Nahrung wird fomit burch biefe Thatigfeit bes Magens gut gemablen, gerfleinert und innig mit bem Dagenfafte vermifcht, welchem bie chemische Wirtung auf bie Nahrnng überlaffen ift. Der Magenfaft, ein faures Setret ber Magenbrufen, welches in größter Renge bei gefülltem Magen abgesondert wird, enthält einen ihm eigenthumlichen Rorper, bas Bepfin, welches im Berein mit ber Saure bes Magens bie Gigenschaft befitt, die Gimeiftorper aufgulofen, Starte u. f. w. in Degtrin und Buder, und Robr- in Tranbenzuder (Milchfaure) zu verwandeln. Die löslich gemachten Eimeiftorber, welche ben Namen Beptone - Albuminofe -

führen, sind an sich wenig verändert, indem sie, sowie sie in's Blut treten, wieder in ächte Proteinkörper verwandelt werden. Die Haupteigenschaft der Beränderung besteht darin, daß sie lößelich und so diffundirbar geworden sind, was auch der Zwed der Bepton-Erzeugung zu sein scheint.

Bur Erklarung ber Bichtigkeit bieser Eigenschaft muß noch angeführt werden, daß der Uebergang der Flüssigkeiten im thierischen Körper aus dem Berdauungsbehälter ins Blut nicht durch Deffnungen sondern direct durch die thierische Haut erfolgt, welche, wie die pflanzliche Membran, die Eigenschaft besigt, Flüssigkeiten, welche sie trennt, sich gegenseitig ausstauschen zu lassen.\*)

Die Menge des secernirten Magensaftes ist eine sehr bedeutende; nach Harley sondert ein Thier 1/10 seines Gewichtes ab. Bom Magensafte werden nun nicht die sämmtlich en Proteinstörper gesöst, sowie alles Stärkemehl zc. in Dextrin und Zucker u. s. w. verwandelt, sondern nur ein Theil dieser Stoffe; das andere verbleibt dem Darmkanal, in dem jetzt die weitere Beränderung des Speisebreies, welcher dei seinem Eintritt in den Darm den Namen Chymus führt, erfolgt.

## §. 8.

# c. Beranderungen des Chomus im Darmtanal. — Cholus-Bildung.

Im Darmtanal wirten 3 Setrete verändernd auf den Chymusein: die Galle, das Setret der Leber, die Pantreas-Flüssigteit, das Setret der Bauchspeichelbrüse und der Darmsfaft.

Die Hauptwirkung der Galle besteht, soweit dis jett bekannt, in Beschleunigung der Aufnahme des Fettes durch die thierische Haut, in Verstüssigung und Scheidung des Chymus in die resordirbaren und nicht resordirbaren Theile, in Anregung der peristaltischen Bewegungen des Darmkanals, durch welche die Bewegung des Chymus im Darm hervorgebracht wird, und der Absonderung des Darmsaftes; dann wirkt sie noch antiseptisch.

Die Thätigkeit bes pankreatischen Saftes erstreckt sich vor Allem auf Verwandlung des Stärkemehls (Cellulose) in Dezetrin und Zuder und auf das Fett, welches in eine Emulsion übergeführt und so biffundirbar wird.

Der Darm faft, beffen phyfiologifche Bebeutung ebenfalls

<sup>\*)</sup> Siehe Bb. I. p. 275 u. f.

noch nicht vollständig erfannt ift, wirft auf die Giweißförper und bas Starfemehl ein, lost erstere und verwandelt dieses in Ruder.

Durch biefe brei Setrete werben somit fernere Mengen von ben Eiweißtörpern, ben Roblebybraten und ben Fetten gelöst und biffunbirbar gemacht.

Der durch die Wirfung berfelben veränderte Chymus führt ben Ramen Chylus, so daß man also turz sagen tann, der Chymus wird im Darmtanal in Chylus verwandelt.

#### **§**. 9.

#### d. Der Chalus.

Die Chylus geworbene Rahrung wird darauf von ben Chylusgefäßen, bem Gefäßinsteme ber Lymphgefäße angehörig, welche fich burch ben ganzen Rörper erstrecken, ober gleich von ben Blutgefäßen aufgenommen, in jenen weiter verändert und ichließlich ben Blutgefäßen und zwar ben Benen zugeführt.

## §. 10.

#### e. Die feften Ercremente.

Die von den Berdanungsfäften nicht gelösten Bestandtheile bes Futters treten am Ende des Darms, am After, mit einem Theile der Berdanungsfäste als feste Excremente aus dem Körper.

#### §. 11

# f. Aufnahme der gelösten Theile der Rahrung bon den Gefäßen.

Da aus der bisherigen Darstellung hervorgehen könnte, als müßte die gesammte Menge der Rahrung den eben beschriebenen Berlauf nehmen, bevor sie in die Chylus-, resp. Blutgesäße geslange, so muß noch hervorgehoben werden, daß Magen und Darmstanal von Chylus- und Blutgesäßen umgeben sind, und daß somit die löslich gewordenen Bestandtheile der Nahrung auf dem ganzen Bege durch Magen und Darmstanal resordirt werden.

#### §. 12.

#### g. Blutfreislauf.

Die entweder birect oder burch Bermittelung ber Chylusgefäße in Die Blutgefäße geführten gelösten Beftanbtheile ber

Nahrung gelangen zunächst in bas Syftem ber Pfortaber, werben von diefer zur Leber geleitet, treten aus diefer burch die untere Sohlvene in die rechte Borfammer bes Bergens, bann gur rechten Bergtammer, aus biefer burch fraftige Rusammenziehung bes Ber= zens in die Lungenarterie, aus biefer in die Lungen, aus ben Lungen burch bie Lungenvene jurud jur linken Borkammer bes Herzens und aus dieser in die linke Bergkammer; — kleiner Blut= Durch fraftige Busammenziehung ber linten Bergtammer wird das Blut dann in die Arterien geführt und macht seinen Rreislauf durch ben Körper; — großer Blutumlauf; hierbei gelangt es schließlich aus ben feinen Capillarien ber Arterien wieder in die der Benen, um so von Neuem aum Herzen gurudgutehren und seinen Rreislauf von vorne ju beginnen. Auf diefem Rreis= laufe durch den Körper in den Arterien giebt das Blut an benselben fortwährend Stoffe ab, nimmt bagegen (in ben Benen, refp. Lymphgefäßen) verbrauchte Rörpertheile anf. Die vom Blute an die Körpertheile abgegebenen Stoffe treten burch die Wandungen der Gefäße durch und werden in den Geweben in Körpertheile vermanbelt. Die von dem Körper verbrauchten Stoffe, welche von ben feinen Capillarien ber Benen und Lymphgefäße aufgenommen werben, gelangen in die Pfortaber, in die ferner bas Blut aus ber Milgvene tritt; diese führt baffelbe bann in die Leber, wo mannigfaltige Beränderungen mit bemselben vorgeben (Bilbung von Galle und Blutzellen), aus ber Leber wird bann bas Blut wieber burch bie Lebervene jum Bergen geführt.

§. 13.

# h. Der Sarn.

Die von ben Geweben abgeschiedenen Stoffe werden im Blute noch höher orydirt (burch ben im Blut enthaltenen Sauerstoff) und treten schließlich burch Saut und Lunge, sowie burch ben Sarn, welcher in ben Rieren abgesonbert wirb, aus bem Rorper.

Der harn repräsentirt somit die von dem Körper gelösten. ge- und verbrauchten Beftandtheile ber Rahrung, mährend die festen Excremente, wie wir gesehen haben, die von ben Berbauungsfäften nicht gelösten, von bem Rörper also nicht gebrauchten Theile der Nahrung im Berein mit einem Theil ber Berbauungsfafte barftellen.

#### §. 14.

#### i. Beziehung zwifden Rahrung und Ererementen.

Bebenken wir, daß ein ausgewachsenes Thier bei normaler Ernährung das Gewicht seines Körpers in kleinen Intervallen entweder gar nicht, oder wenigktens nur unbedeutend verändert, so folgt daraus, daß die sämmtlichen Ausscheidung en aus dem Körper die Stoffe repräsentiren müssen, welche dem Thiere in Form der Nahrung gegeben worden sind.

Dies eben Gesagte findet natürlich bei Thieren in dem Maftungs-Processe, bei weiblichen Thieren während der Trächtigkeit, und im jugendlichen Alter keine Anwendung; hier giebt der Körper in den sämmtlichen Abscheidungen weniger ab, als er in der Rahrung erhalten hat: das Umgekehrte gilt von alten Thieren, wo durch die Excremente dem Thiere mehr ents, als ihm durch die Rahrung zugeführt wird.

Bir sahen soeben, daß durch die sämmtlichen Ausscheidungen des thierischen Körpers all die Stoffe wieder erhalten werden, welche er in Form der Nahrung aufgenommen hat. Unter dem Ausdruck "die sämmtlichen Ausscheidungen" sind aber nicht nur die sesten und flüssigen Excremente des thierischen Körpers verstanden, sondern hierher gehören auch die Stoffe, welche derselbe durch Haut und Lunge jeden Augenblick verliert, und welche in ihrer Quantität des deutend sind. Diese gassörmigen Ausscheidungen des hehen vorherrschend aus Berbindungen des Kohlenstoffs, Wasserrschend sus Berbindungen des Kohlenstoffs, Wasserrschend sind Sauerstoffs, zu denen früher noch als vierter der Sticktoff gerechnet wurde, welcher aber nach den neuesten Untersuchungen, als nicht hierher gehörig, angesehen werden muß.

#### §. 15.

## k. Die gasförmigen Ausscheidungen aus bem thierifden Rorper.

Da für die weitere Betrachtung des Stalldungers die Feststellung der Menge und Art von Stoffen, welche der thierische Körper durch Haut und Lunge verliert, von Wichtigkeit ist, so führe ich im Nachfolgenden einige Untersuchungen über diesen Seaenstand an.

#### **§.** 16.

# a. Die Berfuche Bouffingault's.

Bouffingault bestimmte bei einer Ruh und einem Pferde mahrend breier Tage, nachbem beide mit berfelben Rahrung bereits wenigstens einen

Monat lang ernährt worden waren, die in der Nahrung und in den Grecementen enthaltenen Mengen von Kohlenstoff, Basserfoff, Sauerstoff, Stickstoff, Basser und Afchenbestandtheilen und erhielt hier die auf der folgenden Tabelle verzeichneten Resultate. Bemeret muß noch werden, daß die Thiere bei den Bersuchen mit derselben Nahrung ihr Körpergewicht nicht merklich verändert hatten, weshalb angenommen werden kann, daß dieses auch während der 72 Stunden des Bersuchs dasselbe geblieben ift.

#### Bei einem Pferbe in 24 Stunden :

| Nahrungsmittel<br>und<br>Excremente. | Sewicht im feuchten Bustande. | S Gewicht im<br>g trodenen<br>B Bustanbe. | Ele<br>Koh=<br>len=<br>ftoff.<br>Grm. | 1                           | estandthe<br>Sauer=<br>stoff.<br>Grm. |               | S Calge und<br>n Erben. |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Beu und hafer Feste Exeremente und   | 9770                          | 8392                                      | 8938                                  | 446                         | 3209                                  | 139           | 659                     |
| Urin                                 | 15580                         | 3827                                      | 1473                                  | 191                         | 1368                                  | 116           | 685                     |
| Differeng:                           | +5810<br>59,5°/ <sub>0</sub>  | -4565<br>5 <b>4</b> ,4°/ <sub>0</sub>     | 2465<br>62,6°/ <sub>0</sub>           | -255<br>57,2º/ <sub>0</sub> | —1846<br>57,5°/ <sub>0</sub>          | 23<br>16,5°/, | +26                     |

# Bei einer Ruh in 24 Stunden:

| Rartoffel und Grum=<br>metheu<br>Fefte Ercremente, Urin | 22500  | 10485            | 4813                        | 596             | 4035                                      | 202                       | 840 |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----|
| und Milch                                               | 45152  | 6111             | 2602                        | 332             | 2083                                      | 175                       | 920 |
| Differeng:                                              | +22652 | -4374<br>58,3º/。 | 2211<br>45,9º/ <sub>0</sub> | -264<br>44,3°/° | —1952<br>48,4 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 27<br>13,4º/ <sub>0</sub> | +80 |

| Wasser, welches das Pfer d durch                                                         | Wasser, welches die Kuh durch die                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| die Nahrung empfing und durch die                                                        | Rahrung empfing und durch die Ers                                                                                |
| Excremente abgab:                                                                        | cremente und Milch abgab:                                                                                        |
| Baffer im Beu, hafer<br>und Baffer 17483 Grm.<br>Baffer im Urin und<br>ben festen Grere= | Wasser in den Kar=<br>tosseln, Grummet=<br>heu und Wasser . 72015 Grm.<br>Wasser in den Excre=<br>menten und der |
| menten 11758 "                                                                           | Milch 39040 "                                                                                                    |
| Durch haut und Lunge                                                                     | Durchhaut und Lunge                                                                                              |
| transpirirtes Baffer 5730 "                                                              | transpirirtesWasser 32975 "                                                                                      |

Bouffingault schließt aus biefen Bersuchen, bag bie Elementarftoffe, alfo Roblenftoff, Bafferftoff, Sauerftoff und Stidftoff, welche in ben Ercrementen (refp. Dild) weniger als in ber Rahrung gefunden murben, burch Saut und Lunge transpirirt worden find, ba fich nach ihm bas Thier im Beharrungszustande befunden und fo tein Anfat ftattgefunden Da Bouffingault als Beweis bafür, bag bie Thiere im bat. Beharrungszustande befindlich maren, nur bas fich gleichbleibende Gewicht ber Thiere hat, biefes fich aber auch unverändert erhalten fann, wenn Unfat ftattgefunden hatte, indem ber Rorper entfprechend bem Anfat an Rorpermaffe nur Baffer verloren zu haben braucht, fo tonnen bie Bouffingaultichen Bablen nicht in jeber Beziehung als vollgültige Beweise für feine Folgerungen gelten. Dies betrifft vor Allem ben Stidftoff; nach Bouffingault hat bas **Bferb** circa 1/8 (16,5%), und die Ruh circa 1/8 (13,4%) des Stidftoffs ber Rahrung burch Saut und Lunge verloren.

#### §. 17.

## 3. Die Berfuche bon Benneberg und Stohmann.

Bon ben zahlreichen und schönen Bersuchen, welche seit einer Reihe von Jahren zu Weenbe von henne berg, Stohmann, Rautenberg und Rühn und Anderen gemacht find, führe ich hier zunächst die folgenden an, welche wir henneberg und Stohmann verdanken.

Die genannten Forfcher führten im Jahre 1858 eine Reihe von Bersfuchen über das Erhaltungsfutter des ausgewach fenen Rindes aus und benutten hierzu zwei regelmäßig gebauete Ochfen der mittelbeutsichen Sohenrace. In der folgenden Tabelle find die fammtlichen anderen Daten in Betreff des einen Ochfen (Rro. 1) zusammengestellt.

llet und Excremente für 1000 Pfb. Lebendgewickt in einem Tage. (Alle Angaben in Pfunden & 500 Grm.)

|                             |                                  |                   |               |            |                                  | -                 |         | •                 | •                    |         |                              |             | •         |                         |                           |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------|----------------------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------------|---------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 1141,5 %                    | 16,3°M.                          | 2                 | 1110,0 8      | 1172 5 6   | 13,2°%.                          | 3                 |         | 1150,5 &          | 8°,3°99.             | 90% t.  | 20                           | -           | Service . | Bebendge-<br>wicht.     | Monat.<br>Stallwärme.     |
| 0,09 Sali,<br>59,16 Waffer. | 2,62 Kleebeu,<br>0,52 Napotucen, | 14,17 Saferftrob. | 41,16 Waffer. | 0,085 @413 | 26,56 Ruben,<br>1,00 Rapstuchen, | 12,57 Baferftrob. |         |                   | 9,24 Miechen ; 11,09 | 0.4     | Väalime Matian               |             |           |                         |                           |
| Differeng.                  | Greemente.                       | Butter.           |               | Differens. | Excremente.                      | Futter.           |         | Differeng.        | Speremente.          | Butter. | Differeng.                   | Speremente. | Butter.   |                         |                           |
| 16,0<br>23,1°/•             | 53,2                             | 69,2              | 20,30/        | 16.3       | 64,1                             | 80,4              | 19,8%   | -17,2             | 69,7                 | 86,9    | -16,2<br>16,5%               | 81,8        | 98,0      | stande.                 | Im natürs                 |
| 8,0<br>52,8%                | 7,3                              | 15,3              | 48,30/0       | 71         | 7,6                              | 14,7              | 50,6%   | - 8,2             | 8,0                  | 16,2    | -10,5<br>50,0º/ <sub>0</sub> | 10,5        | 21,0      | fubstanz.               | Troden:                   |
| 8,0<br>14,9%                | 45,9                             | 53,9              | 14,00%        | 0.0        | 56,5                             | 65,7              | 12,7%   | - 9,0             | 61,7                 | 70,7    | - 5,7<br>7,4%                | 71,3        | 77,0      | . sallace               | Signature .               |
| 3,5<br>50,7°/•              | 3,4                              | 6,9               | 49,20/0       | 2 0        | 3,8                              | 6,6               | 52,10/0 | - 3,7             | 3,4                  | 7,1     | $-\frac{4,8}{51,10}$         | 4,6         | 9,4       | ftoff.                  | Rohlen=                   |
| 0,52<br>55,9%               | 0,41                             | 0,93              | 50,000/       | 0.45       | 0,45                             | 0,90              | 55,1%   | - 0,54            | 0,44                 | 0,98    | - 0,71<br>55,5 %             | 0,57        | 1,28      | ftoff.                  | Waffer:                   |
| 0,022<br>15,1%              | 0,124                            | 0,146             | 28,89/0       | 0 049      | 0,104                            | 0,146             | 5,7%    | -0,008            | 0,131                | 0,189   | $-0,001 \ 0,3\%$             | 0,305       | 0,306     | ftoff.                  | Stid.                     |
| 3,7<br>59,7º/ <sub>0</sub>  | 2,5                              | 6,2               | 58,30/0       | ב<br>ת     | 2,5                              | 6,0               | 59,7%   | - 4,0             | 2,7                  | 6,7     | - 4,9<br>57,6º/•             | 3,6         | 8,5       | ftoff.                  | Sauers                    |
| 0,11                        | 0,93                             | 1,04              | T0,13         | 5          | 1,22                             | 1,08              |         | <del>+</del> 0,10 | 1,35                 | 1,25    | +0,01                        | 1,47        | 1,46      | Min<br>ftoffe<br>Kohler | eral.<br>erel.<br>ifaure. |

| Weitere Bersuche mit zwei vollichrigen Schnittochsen mit G. Kilch, M. Melben Tabelle zussammengestellten Resultaten in Weende von Henneberg im Berein mit G. Kilch, M. Marcker E. Schulze und H. S. Schulze ausgestührt. Die Tabelle enthält alle sitr den vorliegenden Zweck ersprdertigen Ghulze und H. Schulze ausgestührt. Die Labelle enthält die her 3. 6, der 4. 17, der 5. 10, der 6. 11, der 7. 19 und der 8. 17 Aage lang dauerte. | volljähr<br>se von L<br>Aabelle<br>erfuch 3 | cigen Ed<br>Senneb<br>enthält<br>(2, ber 2 | hnittochs<br>erg im 8<br>: alle f<br>2. 11, b                      | ien find<br>Berein 1<br>ür ben<br>er 3. 6, | mit de. s<br>vorliege<br>der 4. | n auf b<br>kühn, g<br>nben Bi<br>17, ber | er folge<br>N. Må,<br>Wed erf<br>5. 10, | inden Z<br>cder E.<br>orberlich<br>der 6. 1 | abelle zus<br>Schulze<br>en Baten.<br>11, der 7.                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Baffer.</b>                              | Baffer. Tubftanz, ralftoffe.               | Troden: Mine: Kohlen: Waffer:<br>fubstanz, ralftoffe. foff. ftoff. | Rohlen=<br>ftoff.                          | Baffer=<br>ftoff.               | Stid:<br>froff.                          | Sauer=<br>ftoff.                        | Mitte<br>leres<br>Lebends<br>gewicht.       | Odernde Gebende greichte Gereichte Gree Jus (+) Lebende resp. Abs. gebende gewicht. nachwe () poer Sas. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ස                                           | ස                                          | <b>3</b>                                                           | <b>2</b> 5                                 | ස                               | ස                                        | 8                                       | 8                                           | 8                                                                                                       |
| Ber fuch Nro. 1.<br>Aleebeu, Haferstroh, Bohnenschrot, Starke,<br>Jucker, Kochsalz und Brunnenwasser.<br>Koth und Harn.<br>Koth und Sarn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75,13<br>64,53                              | 19,50                                      | 1,59                                                               | 8,75<br>4,02                               | 1,18<br>0,47                    | 0,271<br>0,270                           | 7,76<br>3,01                            | 1275                                        | 0,926                                                                                                   |
| Differenz zwischen Futter und Ercrementen in Prozenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,60<br>14,18                              | 10,13                                      | -0,01                                                              | 4,73<br>54,06                              | 0,66<br>58,41                   | 0,001                                    | 4,75<br>61,21                           |                                             |                                                                                                         |
| Werfeu, Hafrstroh, Kockfalzund Brunnens<br>wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65,98<br>58,75                              | 16,66                                      | 1,36                                                               | 7,66                                       | 0,95                            | 0,262                                    | 6,48<br>3,44                            | 1285,3                                      | -1,00                                                                                                   |
| Differenz zwischen Futter und Ercrementen in Prozenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,95                                       | 7,51<br>45,08                              | 0,04                                                               | 3,56<br>46,48                              | 0,47<br>49,47                   | -0,002                                   | 3,44<br>53,50                           |                                             |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                            |                                                                    |                                            |                                 |                                          |                                         |                                             |                                                                                                         |

|                                                                                                        | Basser.         | Trođen= Mine=<br>fubstang, ralstoffe. | Mine=<br>ralftoffe. | Troden= Mine= Kohlen= Baffer=<br>fubstang, ratftoffe. ftoff. ftoff. | Baffer=<br>ftoff. | Stick<br>froff. | Sauer:<br>ftoff. | Mitt=<br>leres<br>Lebend= | Rebends<br>gewichts<br>Bus (+)<br>resp. Abs |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                        | \$              | ස                                     | <b>2</b> 5          | <b>2</b> 5                                                          | 8                 | 8               | ස                | gewicht.<br>K             | nahme (—)<br>per Aag.<br>F                  |
| Werfuch (30. 3. Aleebeu, Hafrestroh, Kochstalz und Brunnens-<br>masser. Koth und Harn                  | 66,82<br>58,79  | 16,79                                 | 1,37                | 7,72<br>4,18                                                        | 0,96              | 0,262           | 6,48<br>2,99     | 1320,5                    | -1,68                                       |
| Differenz zwifchen Futter und Excrementen in Prozenten                                                 | 8,03<br>12,02   | 7,48                                  | -0,01               | 3,54<br>45,85                                                       | 0,46<br>47,92     | 200'0           | 3,49<br>53,86    |                           |                                             |
| Ber fu ch Mro. 4. Kleebeu, Haferstrob, Bohnenschrot, Stürke,<br>Kochstal, Brunnenwasser                | 116,18<br>99,66 | 27,06<br>13,44                        | 1,85<br>1,91        | 12,37<br>5,83                                                       | 1,59              | 0,613<br>0,539  | 10,64            | 1393,2                    | +0,88                                       |
| Differenz zwifchen Futter und Ercrementen in Drozenten                                                 | 16,52<br>14,22  | 13,62<br>50,33                        | 90'0—               | 6,5 <del>4</del><br>52,87                                           | 09'99<br>26'60    | 0,074<br>12,07  | 6,17<br>57,99    |                           |                                             |
| Werfuch Rro. 5.<br>Klecheu, Haferstrob, Bohnenschrot, Stürke,<br>Kochfalz und Wasser.<br>Koth und Harn | 93,53<br>86,74  | 22,79<br>11,65                        | 1,86                | 10,29<br>5,04                                                       | 1,31              | 0,323           | 9,01<br>3,76     | 1401,8                    | 0,85                                        |
| Differeng zwifchen Futter und Ercrementen in Prozenten                                                 | 6,79<br>7,26    | 11,24<br>49,28                        | 0'04                | 5,25                                                                | 0,72<br>54,96     | -0,012          | 5,25<br>58,27    |                           |                                             |

| 86'0                                                                             |                                                          | . +2,07                                                                    |                                                        | 8 +0,31                                                                                                 |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1430,2                                                                           |                                                          | 1425,0                                                                     |                                                        | 1462,2                                                                                                  |                                           |
| 9,01<br><b>4,</b> 16                                                             | 5,75<br>58,02                                            | 9,80                                                                       | 5,58<br>56,94                                          | 10,67                                                                                                   | 6,41<br>60,08                             |
| 0,820                                                                            | 20'0                                                     | 0,623                                                                      | 0,075                                                  | 0,617                                                                                                   | 0,109                                     |
| 1,48                                                                             | 0,78                                                     | 1,50                                                                       | 0,83                                                   | 1,59                                                                                                    | 0,91<br>57,23                             |
| 11,00                                                                            | 5,63<br>50,77                                            | 11,66                                                                      | 6,06<br>51,97                                          | 1,85 ,12,41<br>1,84 5,77                                                                                | 6,64<br>53,51                             |
| 1,91                                                                             | 0,01                                                     | 1,81<br>1,76                                                               | 90'0                                                   | 1,85                                                                                                    | 10'0                                      |
| 24,65<br>12,47                                                                   | 12,18<br>49,41                                           | 25,39<br>12,80                                                             | 12,59<br>49,59                                         | 27,14<br>13,06                                                                                          | 14,08<br>51,88                            |
| 106,98<br>92,28                                                                  | 14,70                                                    | 116,32                                                                     | 20,05<br>17,24                                         | 116,94<br>99,29                                                                                         | 17,65<br>15,09                            |
| Berfuch vro. 6.<br>Reebeu, Hafriteb, Bohnenschrot, Statte,<br>Kochal, und Wasser | Differeng zwifgen gutter und Ercrementen<br>in Progenten | Werfuch Rro. 7. Kleeben, Haferstroh, Bohnenschot, Kochsalz<br>und Wasserer | Differenz zwifchen gutter und Ercrementen in Prozenten | Werfuch Mro. 8.<br>Kleebeu, Haferstroh, Bohnenschrot, Starke,<br>Kochsal, und Wasser.<br>Koth und Harn. | Differeng zwifchen gutter und Ercrementen |

y. Die Berfuche

§. 18.

Ferner liegen von Hofmeister eine Reihe von Fütterungs= auf ber folgenden Tabelle

| Tägliche Ration.                              |                     | Im natür=<br>lichen Zu=<br>stanbe. | Wasser.                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                               |                     | 8                                  | æ                                          |
| I.                                            | Futter.<br>Gefammt= | 15,14                              | 10,18                                      |
| 5,84 Pfd. Wiesenheu                           | Ercremente.         | 10,26                              | 7,87                                       |
| und 9,8 & Trant=<br>wasser.                   | Differenz.          | - 4,88<br>32,2°/ <sub>0</sub>      | $-\frac{2,31}{22,7^{\circ}/_{0}}$          |
| II.                                           | Futter.<br>Gefammt= | 17,55                              | 11,94                                      |
| 5,39 & Wiefenheu, 2,00 &                      | Ercremente.         | 9,77                               | 7,14                                       |
| Safer, 11,30 & Trant=<br>wasser.              | Differenz.          | 7,78<br>44,3°/ <sub>0</sub>        | - 4,80<br>40,2°/ <sub>0</sub>              |
| III.                                          | Futter.<br>Gefammt= | 14,95                              | 8,94                                       |
| 4,55 & Seu; 3,00 & Safer und 11,00 &          | Ercremente.         | 10,06                              | 7,12                                       |
| Sränkwasser.                                  | Differenz.          | - 4,89<br>32,7°/ <sub>0</sub>      | - 1,82<br>20,4                             |
| IV.                                           | Futter.<br>Gefammt= | 12,69                              | 7,78                                       |
| 2,44 & Beu; 3,00 & Ha=<br>fer; 0,27 & Del und | Ercremente.         | 8,97                               | 6,46                                       |
| 6,98 & Tränkwasser.                           | Differenz.          | - 3,72<br>29,3°/•                  | 1,27<br>16,4 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> _ |
| ٧.                                            | Futter.<br>Gefammts | 14,01                              | 9,36                                       |
| 4,00 & Heu; 1,41 &<br>Rapskuchen und 8,6 &    | Ercremente.         | 8,39                               | 6,06                                       |
| Tränkmasser.                                  | Differenz.          | - 5,62<br>40,1°/ <sub>0</sub>      | — 8,30<br>35,2°/ <sub>0</sub>              |

<sup>1)</sup> Bier, wie bei ben folgenben Angaben fehlt beim Barn ber

von Sofmeifter.

Bersuchen mit Merino-Hammeln vor, benen ich für uns das Zusammengestellte entnehme.

|                               |                     | _                 |                   |                               |                  |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Troden=<br>fubftanz.          | Mineral=<br>ftoffe. | Rohlen=<br>ftoff. | Wasser=<br>stoff. | Sticftoff.                    | Sauer-<br>ftoff. |
| ¥                             | я                   | Ø                 | æ                 | 8                             | 82               |
| 4,94                          | 0,31                | 2,23              | 0,28              | 0,07                          | 2,07             |
| 2,39                          | 0,36                | 0,90 1)           | 0,11 ¹)           | 0,06                          | 0,79 1)          |
| - 2,35<br>51,6°/ <sub>e</sub> | +0,05               |                   | _                 | - 0,01<br>14,3°/ <sub>0</sub> | _                |
| 5,59                          | 0,30                | 2,54              | 0,32              | 0,09                          | 2,34             |
| 2,63                          | 0,32                | 1,03              | 0,14              | 0,08                          | 0,87             |
| - 2,96<br>53,0°/ <sub>0</sub> | +0,02               | _                 |                   | 0,01<br>11,1º/ <sub>0</sub>   | _                |
| 5,99                          | 0,30                | 2,73              | 0,35              | 0,10                          | 2,52             |
| 2,94                          | 0,84                | 1,16              | 0,15              | 0,07                          | 1,02             |
| - 3,05<br>50,9°/ <sub>0</sub> | +0,04               | _                 | _                 | - 0,03<br>30,0°/ <sub>0</sub> |                  |
| 4,67                          | 0,22                | 2,42              | 0,32              | 0,08                          | 2,29             |
| 2,51                          | 0,31                | 0,99              | 0,13              | 0,07                          | 0,88             |
| - 2,16<br>46,3°/ <sub>•</sub> | +0,09               | _                 | _                 | - 0,01<br>12,5°/ <sub>0</sub> | _                |
| 4,63                          | 0,30                | 2,14              | 0,27              | 0,12                          | 1,81             |
| 2,34                          | 0,32                | 0,91              | 0,11              | 0,09                          | 0,68             |
| - 2,29<br>49,5°/ <sub>0</sub> | +0,02               | -                 |                   | 0,03<br>25,0°/ <sub>0</sub>   |                  |

Schalt deffelben an Roblenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff.

Ferner führe ich noch auf ber folgenden Tabelle die schönen Versuchs-Resultate, welche Henneberg in Weende im Berein mit G. Kühn, M. Märder, E. Schulze und H. Schulze über den Stoffwechsel des volljährigen Schafes bei Beharrungs-futter im Winter 1867/68 erhalten hat.

Stoffwechselgleichung ber hammel III. und IV., auf ein Durchschnittsthier bezogen, für einen 24ftundigen Zeitraum mahrend bes Bersuches vom 20.—27. Januar 1868 mit vorwiegender Futterung am Tage, bei einem durchschnittlichen Lebendgewicht von 47,8 Kilogr. und bei 10,0°C. mittlerer Stalltemperatur.

I. (In Grammen.)

|                                                                                                                               |                      |                    | Otumme.             | •••               |                   |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                               | Erocen=<br>fubstanz. | Masser.            | Mine=<br>ralftoffe. | Rohlen=<br>ftoff. | Wasser=<br>stoff. | Stick=<br>ftoff. | Sauer=<br>ftoff.   |
| 1216,0 Biefenbeu,<br>6,0 Rochfalz, 1714,5<br>Brunnenwasser und<br>587,6 atm. Sauer=<br>floff<br>Roth, harn und<br>Körperansas | , , ,                | 1931,60<br>1347,95 | 76,05<br>76,05      | 460,20<br>246,85  | 276,16<br>180,88  | 18,10<br>18,10   | 2694,89<br>1868,92 |
| Respirations = Pros<br>bucte                                                                                                  | 492,95<br>49,05      | 858,60¹)<br>44,45  |                     | 218,85<br>46,47   | 95,78<br>84,67    | _                | 1330,47            |

n.

Stoffwechselgleichung ber hammel III. und IV. auf ein Durchschnittsethier bezogen, für einen 24stündigen Zeitraum vom 31. Januar—7 Februar 1868 mit vorwiegender Fütterung in der Racht, bei einem durchschnittlichen Lebendgewicht von 48,0 Kilgr. und bei 11,8°C. mittlerer Stalltemperatur.

| 1146,5 Wiefenheu,<br>6,0 Kochfalz, 1764,5<br>Brunnenwasser und<br>575,3 atm. Sauers<br>stoff<br>Koth, harn und<br>Körperansag | 1               | 1958,80<br>1324,45             | 78,20<br>73,20 | 438,60<br>229,25 | 276,29<br>175,38 | 17,55<br>17,55 | 2688,26<br>1328,72 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Respirations = Pro=<br>bucte<br>In Prozenten respi=<br>rirt                                                                   | 477,05<br>49,78 | 904,80 <sup>2</sup> )<br>46,19 |                | 209,35<br>47,71  | 100,91<br>86,52  | _              | 1359,54<br>50,57   |

<sup>1)</sup> Bafferüberichuß (entipr. Baffer aus 30,55 Bafferftoff gebilbet): 274,95 Grm.
2) Bafferüberichuß (entipr. Baffer aus 30,05 Bafferftoff gebilbet): 270,95 Grm.

Stoffwechselgleichung pro Tag und Stud für beibe Bersuchsperioden pusammen bei 47,9 Kilogr. mittlerem Lebendgewicht = 45,5 Kilgr. Körpersgewicht (excl. Bolle und 10,9°C. mittlerer Stalltemperatur.)

#### (In Grammen.)

|                                                                                                                                | Troden=<br>fubstanz. | 80 A T           | Mine=<br>ralftoffe. | Rohlen=<br>ftoff. | Waffer=<br>ftoff. | Stick=<br>ftoff. | Sauer=<br>ftoff.                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 1181,25 Wiefenheu,<br>6,0 Kochfalz, 1739,5<br>Trunnenwaffer und<br>581,41 atm. Sauers<br>foff<br>Acth, harn und<br>Absperansat | 981,56               | 19 <b>4</b> 5,19 | 74,67<br>74,67      | 449,38<br>287,78  | 276,28<br>177,88  | 17,82<br>17,82   | 2691,80<br>1346,30                               |
| Acfrications = Pro=                                                                                                            |                      | ì                | İ                   |                   |                   | 11,02            | <del>                                     </del> |
| Incte                                                                                                                          | 485,00<br>49,41      | 881,70<br>45,88  | _                   | 211,60<br>47,09   | 98,35<br>85,60    | _                | 1345,00<br>49,98                                 |

Schließlich noch einen Bersuch mit einem Pferbe, ebenfalls von hofmei fter.

Das Pferb, ein Ballach, burchaus gefund, 7—8 Jahr alt, war langere Beit mit 6,18 Pfund hafer, 6,0 Pfund heu und 1,0 Pfund Strobbackfel ernahrt worden; ber Berfuch bauerte fieben Tage, hierbei hatte bas Pferd durchfchnittlich:

6,18 Pfund Safer, 5,23 Pfund Seu, 1,00 Pfund Sacfel und 25,57 Pfund Trantwaffer verzehrt. Die anderen Refultate enthalt die folgende

Labelle auf pag. 24.

#### §. 19.

# 8. Die Folgerungen aus biesen Bersuchen.

Aus diesen Bersuchen ergiebt sich für die Abgabe von Stoffen durch Haut und Lunge das Folgende:

# 1. Für die Trodenfubstang.

# a. Beim Pferbe.

Bon ber Trodensubstanz bes Futters scheibet bas Pferd burch Sant und Lunge 50,9-54,4%, im Mittel somit 52,6% ab.

| Differenz:                                                                                         | In ben Gesammts<br>Excrementen: | Im Futter: |   |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| 12,91<br>34,0°/ <sub>0</sub>                                                                       | 25,07                           | 37,98      | æ | Im natürli=<br>chen Zustande. |
| 7,56<br>20,2%                                                                                      | 19,93                           | 27,49      | æ | Wasser.                       |
| 12,91 7,66 5,32 0,02 5,30 2,52 0,33 0,02 2,46 94,0% 20,2% 50,9% 3,6% 53,5% 52,3% 54,1% 11,8% 57,2% | 5,14                            | 10,46      | æ | Troden=<br>fubstanz.          |
| 0,02<br>3,6%                                                                                       | 0,54                            | 0,56       | æ | Usche.                        |
| 5,30<br>53,5%                                                                                      | 4,60                            | 9,90       | æ | Organische<br>Substanz.       |
| 2,52<br>52,3º/ <sub>0</sub>                                                                        | 2,80                            | 4,82       | æ | Rohlenstoff.                  |
| 0,33<br>54,1%                                                                                      | 0,28                            | 0,61       | æ | Bafferstoff.                  |
| 0,02<br>11,8%                                                                                      | 0,15                            | 0,17       | æ | Sticftoff.                    |
| 2,46<br>57,2º/ <sub>0</sub>                                                                        | 1,84                            | 4,30       | æ | Sauerftoff.                   |

b. Rinbvieh.

Die durch Haut und Lunge abgegebenen Mengen der Trodensubstanz variiren nach den We en de'schen Versuchen zwischen 44,55 und 52,3°/0; im Mittel somit 48,9.

# c. Bei ben Schafen.

Das Schaf res und perspirirt zwischen 46,3 und 53% ber Trodensubstanz bes Futters; im Mittel 50,8%.

#### 2. Für den Rohlenftoff.

## a. Beim Pferbe.

Bon dem Kohlenstoffgehalte der Nahrung giebt das Pferd durch Haut und Lunge zwischen 52,3 und 62,6%, im Mittel also 57,5% ab.

#### b. Beim Rindvieh.

Beim Rinde schwankt ber burch Haut und Lunge abgeschiebene Kohlenstoff ber Nahrung nach den Ween be'schen Versuchen zwischen 45,9 und 54,1% er beträgt somit im Mittel 50,5%.

## c. Bei ben Schafen.

Beim Schafe schwankt die Menge des re- und perspirirten Kohlenstoffs der Nahrung zwischen 46,47 und 47,71°/0, beträgt somit im Mittel 47,09°/0.

#### 3. Für den Bafferftoff.

## a. Bei ben Pferben.

Die Menge bes burch Haut und Lunge abgegebenen Wasserstoffs bariirt zwischen 54,1 und 57,2% bes Wasserstoffs ber Naherung; sie beträgt also im Mittel 55,6%.

#### b. Beim Rinbe.

Bon dem Bafferstoff der Nahrung scheidet das Rind nach den Bersuchen in Been de zwischen 47,9 und 58,4%, im Mittel also 53,8% ab.

# c. Bei ben Schafen.

Bon dem Wasserstoff der Nahrung re= und perspirirt das Schaf zwischen 34,7 und 36,5%,0, im Mittel also 35,6%/o.

# 4. Für den Stidftoff.

Bei vielen Bersuchen finden wir in Betreff bes Stickftoffs eine Debreinnahme gegenüber ber Abgabe; wollten wir hieraus

ben Schluß ziehen, daß die Differenz zwischen ber Ein- und Ausgabe ben Stickfoff repräsentirt, ben die Thiere gassörmig abgegeben haben, wie dies von Boussingault geschen ist, so würde dieser Schluß kein richtiger sein.

Nach den so schönen und epochemachenden Arbeiten von Bifcoff und Boit mit Sunden ericeint ber fammtliche Stidftoff ber Nahrung in ben Excrementen. fo zahlreichen Berfuche von Benneberg, Stohmann und ben andern herren führen biefelben ebenfalls zu bem Schluffe, bag beim Rindvieh ber Stidftoff ber Nahrung, wenn tein Ansat stattfindet ober bas Thier mehr als bloßes Erhaltungsfutter erhalten hat, fich fammtlich in ben Ercrementen wie ber geigt. Die einzelnen Berfuche biefer Forscher ergeben größtentheils ein Minus an Stickftoff in ben Excrementen gegenüber bem bes Futters, in einzelnen Fällen jedoch auch ein Blus, so bag hier Fleischverluft bes Thieres eingetreten ift. Bei allen Berfuchen mit Beharrungsfutter ober in einem gewissen Stadium ber Mast tommt ber Stickftoff ber Nabrung bem ber Ercremente innerhalb ber Beobachtungsfehler 0,01 bis 0,02 Pfund pro Tag gleich. Aus biefen Grunben konnen wir ben Schluß ziehen, bag wenn tein Ansat und feine Lugusconsumtion ftattgefunden hat, ber sammtliche Stidftoff ber Rabrung in ben Ercrementen wiederericeint, ober mit andern Borten, daß bie Thiere burch Haut und Lunge keinen Stidftoff abgeben.

Die neueren Bersuche von henneberg, G. Kühn, M. Märker, E. Schulze und h. Schulze in Beende, die von G. Kühn und M. Fleischer in Mödern, sowie die von M. Fleischer in hohenheim bestätigen die Resultate der früheren Arbeiten in München und Beende. Das gefundene Sticksoff-Desicit d. h. die Disservag wischen dem Sticksoffe des Futters und dem der Excrete und Secrete betrug in 24stündigem Durchschnitte bei Rühen, 001—0,059 K, dem ein Sticksoff-Uederschuß von 0,002—0,011 gegenüber sieht (in % des Sticksoffs der Rahrung bewegte sich das Sticksoffs-Desicit zwischen 0,3 und 16,4, und der Sticksoff-Uederschuß zwischen 0,6 und 4,8) bei Schnittochen differirt das Sticksoff-Desicit zwischen 0,001 und 0,109 K und der Sticksoffssber Rahrung beträgterschuß zwischen 0,002—0,012 (in % des Sticksoffsber Rahrung beträgte das Sticksoffsber Rahrung derrägt das Sticksoffs-Desicit 0,4—17,7 und der Sticksoffsleberschuß 0,8—3,7% (Weende 1865)). Bei Schafen variirte das Sticksoffsber Rahrung 0,17 und 2,77 Srm. (in % des Sticksoffes der Rahrung 0,7 und 11,5%) der Sticksoffsleberschuß 0,38 und 1,40 Grm. (in % des Sticksoffes der Rahrung 1,7 und 8,4.)—

Die von Grouven in ahnlicher Weife als in Beende angestellten Bersuche mit Ochsen ergeben ebenfalls ein febr geringes Deficit an Sticksoff, 3. 29. bei heunahrung 23,1 Grm. in 18 Sagen. Die Menge des so perspirirten

Stidftoffe tann hiernach ale verfdwindend tlein angefeben werden.

Erwähnt muß hierbei ferner noch werben, daß, wenn wirklich Stidftoff perspirirt werden sollte, dies doch möglicher Beise in der Form von Ummoniat geschehen wurde. Die hierüber von Grouven vorliegenden Bersuche cenftatiren zwar eine geringe ab gabe von Ummoniat, jedoch jit die Benge deffelben, wie die nachfolgenden Jahlen barthun, auße und und wabei bleibt noch zweiselhaft, ob dieselbe durch Saut, Lunge und Ufter, wie Grouven meint, ober vielleicht nur durch den After erfolgt ift.

Bon ben von Group en erhaltenen Bahlen führe ich bier folgende an:

| Individuum.                   | Gewicht<br>desselben. | Ammoniak<br>per Tag.<br>Millgr. | Perspiration<br>per 1000 T<br>Lebenbgewicht.<br>Millgr. |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maftodfe                      | 1260                  | 721,8                           | 573                                                     |
| Ein anderer Maftochse         | 1150<br>1010          | 705,6<br>338,4                  | 614<br>335                                              |
| Gin magerer Bugochfe          | 920                   | 266,0                           | 289                                                     |
| Schwarzer Bugochfe            | 1050                  | 217,0                           | 206                                                     |
| Derfelbe nach 7tagigem Sunger | 97.0                  | 95,8                            | 99                                                      |
| Milchende Ruh                 | 840                   | 146,6                           | 174                                                     |
| Ein einjahriges Rind          | 605                   | 237,0                           | j 392                                                   |
| Ein großer Pony               | 600                   | 135,8                           | 259                                                     |
| Ralb bei Mildnahrung          | 70                    | 54,2                            | 774                                                     |
| Ein fetter Schops             | 85                    | 41,6                            | 490                                                     |
| Baidehammel                   | 65                    | 38,0                            | 588                                                     |
| Großes Schwein                | 220                   | 202,6                           | 921                                                     |

Es variirt somit die von den Thieren perspirirte Ammoniakmenge per Tag bei 1000 Pfund Körpergewicht zwischen 99 und 921 Milligr., beträgt also im Mittel circa 0,5 Grm.

Unerwähnt darf indes nicht bleiben, daß die Bouffingault'iche Ansicht, nach welcher bei den Pflanzenfressern und Omnivoren ein beträchtlicher Speil des Stidftoffes der im thierischen Stoffwechsel unbrauchdar gewordenen Stoffe den Körper in Gassorm durch haut und Lunge verlasse, auch durch die älteren Bersuche von Defpret, Barral, Regnault und Reiset eine scheinbare Bestätigung sindet.

Ja nicht nur bie Berfuche ber genannten Forfcher, fonbern auch bie neueren Arbeiten von 3. Seegen und 3. Seegen und 3. Nowad icheinen fur biefe Berfuche zu fprechen und werden von benfelben als fichere

Beweife für ihre Unficht bingeftellt.

Dagegen fprechen aber ferner noch die Berfuche von Bibber und Schmidt mit einer Rabe, von J. Behmann mit einem Schweine, von J. Rante mit Menfchen, von Boit mit einer Taube, und die von Peligot mit Seidenwürmern.

Gestützt indeß auf die schönen Arbeiten von München, Weende, Mödern u. s. w. glaube ich mit Bestimmtheit nochmals aussprechen zu können, daß der Stickstoff des Futters, abgesehen von dem, welcher bei der Mast im Körper verleibt, sich voll in den Excreten (Roth und Harn) und Secreten (Wilch) wiederfindet, so daß eine gasförmige Ausscheidung von Sticktoff nicht stattfindet.

**§. 20.** 

## η. Schlußfolgerung.

Der Verluft, welchen die Nahrung bei ihrem Laufe burch ben thierischen Körper erleibet, besteht somit nur in Kohlen= stoff, Wasserstoff und Sauerstoff, wenigstens sind die Wengen etwaiger anderer Stoffe (Stickstoff, Schwefel) versschwindend klein.

Der Kohlenstoff wird in erster Reihe in Form von Rohlensfäure und der Wasserstoff in Form von Wasser ausgeschieden, wobei meistens noch ein Ueberschuß von Wasserstoff bleibt, welcher annehmbarer Weise als Kohlenwasserstoff den Körper verläßt.

Nach ber obigen Auseinandersetzung enthalten die festen und stüfsigen Excremente bei ausgewachsenen Thieren und normaler Ernährung die Bestandtheile der um 49—53% verminderten Trocensubstanz der Nahrung, welche aus Kohlensäure und Wasser bestehen und vom Körper res und perspirirt sind.

Bei Mastthieren, bei Thieren im jugendlichen Alter und bei tragenden Thieren beträgt der Berlust mehr (siehe in Betreff der Mastthiere die Bersuche von Henneberg und Stohmann) und besteht hier nicht allein aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, sondern ferner aus den Stoffen, welche zum Ansag gedient haben (Sticksoff und Mineralstoffe).

Bei Mutterthieren, welche Milch geben, ist ber Berluft ebenfalls ein höherer und zwar vermehrt um die Bestandtheile ber producirten Milch.

# B. Die Beftandtheile der Excremente.

§. 21.

# a. Der Roth.

# a. Die unverdaulichen Theile ber Rahrung.

Der Roth, die festen Excremente, auch Faeces genannt, repräsentirt, wie wir aus der obigen Betrachtung gesehen haben, den unverdaulichen oder nicht verdauten Theil ber Rahrung nebst einer gewissen Menge von Excreten kesthierischen Körpers: Gallenbestandtheile, Epithelium, Schleim. Bon den Bestandtheilen der Nahrung sind unversdaulich: theilweise die Cellulose und die anderen Kohleshadrate, das Chlorophyll, Pflanzenwachs, der Kortstoff der Epidermis, theilweise die unlöslichen Aroternstörper und die schwer und unlöslichen unorganischen Stoffe, wie die Kieselsäure und die Berbindungen der Phosphorsäure mit Eisenopyd und den altalischen Erden. Die Rährstoffe der Pflanzen sind bekanntlich in Zellen, deren Wände aus Cellulose bestehen, abgelagert, soweit nun die Zellen bei ihrem Lauf durch den Körper nicht zerrissen werden, entziehen sich die in denselben befindlichen Stoffe ebenfalls der Einwirtung der Verdauungssäste und werden so mit dem Unverdaulichen abgeschieden.

### B. Die Galle.

Um die Stoffe zu kennzeichnen, welche durch die Galle ben facces zugetheilt werden, führe ich eine Analyse berfelben an:

Rach Streder besteht die bei 100° C. getrodnete, Ernstallisirte Galle m 100 Theilen aus:

```
Rohlenftoff 60,00 — 60,60 \
Bafferftoff 8,63 — 8,67 |
Stickftoff 2,80 — 2,70 |
Schwefel 2,50 — 2,70 |
                                    Der Reft ift Sauerftoff.
    Miche . . 14,00 - 15,10 ]
Diefe Miche enthält nach S. Rofe in 100 Theilen :
 Chlorkalium . 27,70
                                  Manganorybuloryb .
                                                           0,12
                                                          10,45
 Rali
                   4.80
                                  Phosphorfaure . .
 Ratron
                  36,73
                                  Schwefelfaure .
                                                           6.39
 Kalterde .
                   1,43
                                  Roblenfaure .
                                                          11,26
 Magnefia
                   0,53
                                  Riefelfaure . .
                                                           0,86
 Gisenoppo
                   0,23
Rach Ben ich beträgt ber Schwefelgehalt
   ber Ochfengalle . 3,39 - 3,790/n
   " Ralbegalle . . . 5,62 ", — Afchenmenge 13,15
   " Sammelsgalle . . 6,46 ", -
                                                        11,86
    " Biegengalle
                    . . . 5,94 ,, -
                                                        13,21
      Schweinegalle 0,30 - 0,36;
                                                        13,31.
Der Baffergehalt ber Galle variirt gwifchen 87 und 90%.
```

Die Sauptbestandtheile ber Galle sind nach Streder zwei Sauren, eine schwefelfreie (bie Gmelin'sche Cholfaure, auch Glycocholfaure, Cholamidoglycolfaure u. f. w. genannt, bei Schweinen Spoglycocholfaure) und eine ichnesethaltige, die Cholsinsaure (auch Taurocholfaure genannt, bei Schweinen Systaurocholfaure), welche in der Galle mit Natron verbunden enthalten sind.

Rach Buchner zerfallt bie Rinbsgalle bei ber Faulnif in Ammoniat und Saurin, welche ben ganzen Stickftoff= und Schwefelgehalt ber Galle enthalten, und in eine harzartige Saure, bie fich theils mit Natron, theils

mit dem gebildeten Ammoniak verbindet. Das Taurin zersett fich bann weiter in schwefelige Saure, Aldehyd, das sich sogleich zu Effigsaure ory= birt und in Ammoniak.

#### §. 22.

### b. Der Sarn.

Bährend wir in dem Rothe außer den Berdauungssäften nur die nicht verdauten Theile der Nahrung antreffen, finden wir in dem Harne neu gebildete, organische Körper, nämlich Harnstoff, Hippursäure, Harnstoff bei ben Fleischfressen noch Harnsäure) und geringe Mengen tohlen saures Ammoniat, Milchsäure, zuweilen Benzoësäure, ferner Altalien, altalische Erden, Chlor, Schwefelsäure und Kieselsäure, dagegen, mit Ausnahme des Schaf- und Schweineharns, nur Spuren von Phosphorsäure.

3. Bertram erklart ben Phosphorsauremangel im harn ber Pflanzenfreffer durch ben Reichthum ber Begetabilien an pflanzensauren Alkalien und an Kalksalzen bedingt. Diese Erklarung möchte indes wohl nicht ganz stichhaltig fein, da der Schasharn Phosphorsaure in größeren Mengen enthält und Schas und Rind mit ahnlichen Futtermitteln wie heu, Stroh, Kartoffeln, Rüben 2c. ernährt werden.

Da für bie Bersetzung des Harns die Kenntniß seiner Bestandtheile nothwendig ist, so bemerke ich über die organischen derselben Folgendes:

# a. Sarnftoff.

Der Harnstoff ist in Wasser und Alfohol leicht, in Aether wenig löslich, ist geruchlos, krystallisirt in schön weißen, 4seitigen Säulen ober farblosen Nabeln und geht Verbindungen mit Basen, Säuren und Salzen ein.

Rach Bohler und Liebig befteht er in 100 Theilen aus:

Roblenftoff . . . 20,02 Wafferftoff . . . 6,71 Sauerftoff . . . 26,54 Stickftoff . . . . 46,73

Stidftoff". . . . 46,73 und hat hiernach die Formel C2H4N2O2 (CH4N2O).

Durch Aufnahme von zwei Atomen Wasser geht der Harnstoff im Harne schnell in Kohlensäure und Ammoniak über; so daß aus 100 Theilen Harnstoff durch Ausnahme von 30 Theilen Wasser bei der Gährung 130 Theile kohlensaures Ammoniak entstehen.

| 130 Th. tohlenf. Ammoniat = | · C.<br>= 20.0 | H.<br>10.0 | O.<br>53.3 | N.<br>46.7 |   |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------|---|
|                             | = 20,0         | 6,7        | 26,5       | 46,7       |   |
| Differeng =                 | =              | 3,3        | 26,8       |            | _ |

### β. Sippurfaure.

Diefelbe wurde 1829 von Liebig im Pferdeharn entbedt; fie ist weiß, körnig und krystallinisch, geruchlos, reagirt sauer, ichwer in kaltem Basser (600 Th.) und Aether, und leicht in beißem Basser und Alkohol löslich.

Rach Liebig besteht fie in 100 Theilen aus:

Kohlenstoff . . . 60,742 Wasserstoff . . . 4,959 Sauerstoff . . . 26,483 Stickstoff . . . 7,816

Bei der Sährung zerfällt sie zunächst durch Aufnahme von zwei At. Wasser in Glytotoll (Leimzuder) und Benzossaure:

C18H9NO6+2HO-C4H8NO4+C14H6O4.

Die Producte ber Berfegung des Geimzudere find noch nicht genau befannt; aus dem Sticffoff beffelben entsteht folieflich Ammoniat (Salpetersture).

Die Menge ber Sippurfäure im Harne ist eine sehr wechielnbe; naheres siehe bei ber speciellen Betrachtung bes Harns ber einzelnen Thiere.

# y. Harnfäure.

Diese schon von Scheele 1776 entbeckte Säure bilbet entweber weiße, kleine vierseitige Säulen, oder sehr kleine, glänzende Schuppen; sie ist ohne Geruch und Geschmad, in 1800 bis 1900 Th. heißem und in 14000 bis 15000 Th. kaltem Baffer von 20°C. löslich; unlöslich dagegen in Alkohol und Aether; sie röthet Ladmuspapier im seuchten Zustande schwach; leicht löslich ist sie ferner in kohlensauren, phosphorsauren, milchsauren und essigsauren Alkalien, indem sie diesen Salzen etwas Alkali entzieht und durch dieses löslich gemacht wird.

Die Harnfäure wird schon burch Kohlensaure leicht aus ihren neutralen Berbindungen ausgeschieden: fie gehört zu ben schwäch-

ften Sauren und bildet vorherrschend saure Salze.

Die Harnsaure besteht nach v. Liebig in 100 Theilen aus: Kohlenstoff . . . 36,08 Wasserstoff . . . 2,44 Stickstoff . . . 33,36 Sauerstoff . . . 28,12

und hat die Formel C10H2N4O4-2HO (C5H4N4O3).

Die harnsaure liefert unter bem Einflusse verschiebener Reagentien eine große Anzahl Zersetzungs-Producte; so lassen sich 3. B. auf verschiebene Art harnstoff und Oralfaure aus ihr barftellen.

# δ. Die Sarnfarbftoffe.

Die Farbe bes Harns rührt von geringen Mengen von Farbstoffen her, welche nach Scherer nicht constante, sondern in fortwährender Oxydation begriffene Körper von wechselnder Zusammensehung sind. Diese Farbstoffe sind sticktoffhaltig.

Scherer ftellt folgende Bufammenfetung für den harnfarbftoff auf:

Rohlenstoff . . . 58,43 Wasserstoff . . . 5,16 Stickstoff . . . 8,83 Sauerstoff . . . 27,58.

Die harnfarbstoffe zerfegen fich fehr leicht, wie uns die fcnelle meche felnde Farbe des stehenden harns zeigt und regen fo andere Bestandtheile des harns zur Zersehung an.

## ε. Ummoniat-Gehalt des harns.

Ob Ammoniak im frischen Harne präezistirend enthalten, ober ob der gesundene erst durch Bersetzung erzeugt sei, ist mehrssach Gegenstand des Streites gewesen. Da es für unsere Bestrachtung gleichgültig ist, ob im Harne geringe Wengen Ammoniak schon vorgebildet vorkommen oder nicht, so führe ich hier nur wenige Angaben über den Ammoniakgehalt des frischen Harns an.

Rach Bouffingault find in 100 Theilen:

bes harns einer Ruh . . . . . 0,06 Theile,

" " " " . . . . . 0,10 ",

" " eines Pferdes . . . 0,00 ",

" eines anderen Pferdes . . 0,04 ",

Raut'enberg hat die Ammoniakmenge bes Rinderharns (von Ruben und Schnittochfen) zwischen 0-009% variirend gefunden.

# ζ. Milchfäure.

Die Milchfäure ist in Wasser, Altohol und Aether löslich und im concentrirten Zustande eine ziemlich starke Säure; ihre Salze sind meist im kalten Wasser schwer, dagegen in heißem leicht löslich.

Gie besteht mafferfrei aus:

Rohlenstoff . . . . 44,44°/<sub>0</sub>
Wasserstoff . . . . 6,17 "
Sauerstoff . . . . 49.38 "
und hat die Formei C°H<sup>5</sup>O<sup>5</sup>—HO (C³H<sup>6</sup>O³).

Die Milchfäure kommt im Harne nicht conftant vor; ihre Renge ift je nach ben Umftanben wechselnd: in vielen Källen ift ibre Abwesenheit ficher nachgewiesen.

## η. Bengoefaure.

Diese Saure trustallifirt in glanzenden Rabeln und Blattden, ift in tochenbem Baffer leicht (20 Th.), schwerer in taltem (200 Th.) loslich, leicht loslich in Altohol und auch in Aether. Sie beftebt aus:

69,02 Roblenftoff 5,03 Wallerftoff Sauerftoff 25,95 und hat hiernach die Formel C14H5O3+HO (C7H6O2).

Sie kommt im Harne als Bersetzungs-Brobuct ber Hippurfaure vor; ihr Bortommen ift nicht conftant.

# C. Specielle Betrachtung der Excremente.

### 1. Allgemeines.

## **§. 23.**

Berfen wir, bevor wir zur speciellen Betrachtung ber Ercremente ber Sausfäugethiere übergeben, junachft noch einen Rudblid auf die vorbergegangene Betrachtung ber Excremente berfelben,

jo zeigt biefelbe im Allgemeinen Folgenbes:

Die Beschaffenheit ber Excremente richtet fich gang nach ber Rahrung: je besser biese, um so höher ber Werth jener und umgetehrt, je burftiger biefe, um fo werthlofer jene. Aus diefem Grunde merden bie Ercremente berfelben Thierart in ihrer quantitativen Zusammensehung fehr variirend fein und beshalb wird auch eine und werden sogar mehrere Analysen uns kein absolutes Bild von ber Beschafsenheit und bem Berth berfelben geben tonnen. Benn wir tropbem im Rachfolgenden einige Analysen ber Ercremente unserer Sausfangethiere aufführen, fo geschieht biefes einerseits, um bie Berschiedenheit in der Rusammensetzung nochmals zu constatiren, bann aber auch, um fo ein Bilb von ber relativen Beichaffenheit derfelben zu entwickeln.

Der Landwirth, welcher gut füttert, ernährt nicht nur fein Bieh gut, fondern er erzielt fo auch einen um fo werthvolleren Dünger; er nütt fich alfo in zweifacher Sinficht; es ift bies ein Sat, welcher nicht genug hervorgehoben und beherzigt

werden fann.

#### 34 Die Ercremente ber Bausfäugethiere und die Ginftreu-Materialien.

Aus der vorherigen Betrachtung geht ferner hervor, daß wir aus dem Futter einen sichern Rückschuß auf die Zusammenssehung der Excremente machen können, wie das weiter unten ausgeführt werden wird.

### 2. Die Ercremente des Pferdes.

§. 24.

# a. Der Roth.

Die Excremente bes Pferbes sind schon mehrsach Gegenstand ber Untersuchung gewesen; ich führe hier, wie schon angegeben, nur einige ber neueren Analysen an:

Bon ben nachfolgenden Analyfen ift die eine (A) von Bouffingault und die andere (B) von hofmeifter ausgeführt worden.

Das Pferd, beffen Excremente Bouffing ault untersuchte, war täg= lich mit 15 K heu, 4,54 K hafer und 32 K Baffer, und das von hof= meifter täglich mit 6,18 K hafer, 5,28 K heu, 1,00 K hadfel und 25,57 K Trantwaffer ernährt worden.

|              |       |   |   |   |   |        | A.          | В.     |        |  |
|--------------|-------|---|---|---|---|--------|-------------|--------|--------|--|
|              |       |   |   |   |   | feucht | trocen      | feucht | trođen |  |
| Rohlenstoff  | <br>_ | • | • | _ |   | 9,56   | 38,7        | 11,09  | 46,28  |  |
| Bafferftoff  |       |   |   |   |   | 1,26   |             | 1,39   | 5,78   |  |
| Sauerstoff   |       |   |   |   |   | 9,81   | 5,1<br>87,7 | 8,86   | 36,96  |  |
| Stickftoff . |       |   |   |   | . | 0,54   | 2,2         | 0,34   | 1,44   |  |
| Miche        |       |   |   |   |   | 4,02   | 16,3        | 2,29   | 9,54   |  |
| Baffer .     |       |   |   |   |   | 75,31  | ! <u>-</u>  | 76,03  | -      |  |

Da von beiden Experimentatoren teine Afchenanalyfen ausgeführt find, so muffen wir, um die Zusammensetung der Afche tennen zu lernen, eine andere Analyse zu Gulfe nehmen, und zwar benüte ich die von R. Rogers. Rogers fand in 100 Theilen der Afche:

| Rali   |      |     |     |      |      |    |     | 11,30 |
|--------|------|-----|-----|------|------|----|-----|-------|
| Matro  | n    |     |     |      |      |    |     | 1,98  |
| Chlor  | nai  | riu | m   |      |      |    |     | 0,03  |
| Phos:  | pho  | rfa | ure | 8 6  | tife | no | ryb | 2,73  |
| Ralte  | rbe  |     |     | •.   |      |    |     | 4,63  |
| Magr   | refi | a   |     |      |      |    |     | 3,84  |
| Phoe   | pho  | rſā | ure |      |      |    |     | 8,93  |
| Schw   | efel | fåu | re  |      |      |    |     | 1,83  |
| Riefel | ſāu  | Te  |     |      |      |    |     | 62,40 |
| Mang   | jan  | ort | du  | lori | рb   |    |     | 2,13  |

### §. 25.

#### b. Der Urin.

Die Bahl ber über ben harn bes Pferbes vorliegenden Ana-

wien ift eine noch zahlreichere, als bie bes Roths.

36 führe hier auch nur die Untersuchungen von Bouffingault (A) und hofmeifter an (B). Die Ernährungsverhältniffe ber Thiere wie verber. Undere Unalpfen liegen noch von Fourcrop und Bauquellin und v. Bibra por.

|             |   |   |   |   |        | A.       | B.*)   |            |  |
|-------------|---|---|---|---|--------|----------|--------|------------|--|
|             |   |   |   |   | feucht | troden   | feucht | trođen     |  |
| fotlenftoff | _ | • | _ | • | 4,46   | 36,0     | 2,48   | 32,58      |  |
| Befferftoff |   |   |   |   | 0,47   | 3,8      | 0,36   | 4,76       |  |
| Sauerftoff  |   |   |   |   | 1,40   | 11,8     | 1,55   | 20,43      |  |
| Stickhoff . |   |   |   |   | 1,55   | 12,5     | 1,52   | 20,04      |  |
| Miche       |   |   |   |   | 4,51   | 36,4     | 1,69   | 22,24      |  |
| Baffet .    |   |   |   |   | 87,61  | <u> </u> | 92,39  | ( <u>-</u> |  |

Bouffing ault hat ferner noch eine Analhse auf die naheren Beftands theile gemacht; nach diefer ift die Bufammenfegung bes harns in 1000 Theilen

| parnstoff               | 31,00   |
|-------------------------|---------|
| Bippurfaures Rali       | 4,74    |
| Mildfaure Altalien      | 20,09   |
| 2fach tohlenfaures Rali | 15,50   |
| Roblenfaure Ralterde .  | 10,82   |
| " Magnefia .            | 4,16    |
| Schwefelfaures Rali     | 1,18    |
| Chlornatrium            | 0,74    |
| Riefelfaure             | 1,01    |
| Waffer                  | 910,76  |
| -                       | 1000,00 |

3u diefer Analyse muß noch bemertt werben, daß der harn von dem Kaltsedimente, welches fich bald aus ihm abseht, absiltrirt war; leider ift ite Renge deffelben nicht angegeben. Diefer Absah des harns bestand aus:

Rohlenfaure Malterbe . . . . 84,33 Rohlenfaure Magnefia . . . 15,67

Der Pferdeharn reagirt meistens alkalisch, ist von blaggelber Farbe, welche sehr schnell in eine tiefbraune übergeht, entwickelt bei Zusat einer Mineralsäure viel Kohlensäure, ist stells trübe und setzt dann nach einiger Zeit ein Kallsediment von der obigen Beichassenheit ab.

Bei bemfelben Futter fant ich ben harn einer Stute von brauner Farbe alkalifcher und viel reicher an Roblenfaure als ben eines Ballachs.

<sup>\*)</sup> Mittel zweier Beftimmungen.

#### §. 26.

## c. Die Gesammtausleerungen bes Pferbes.

Nach Boufsing ault (A) und nach Hofmeister (B) bestehen die Gesammtexcremente des Pferdes in 100 Theilen aus Folgendem:

|              |  |   |   |   | <br>   | A.          | В.     |        |  |
|--------------|--|---|---|---|--------|-------------|--------|--------|--|
|              |  |   |   |   | feucht | trođen      | feucht | troden |  |
| Roblenstoff  |  | _ | _ | _ | 9,19   | 38,6        | 9,2    | 44,6   |  |
| Bafferitoff. |  |   |   |   | 1,20   | 5,0         | 1,1    | 5,3    |  |
| Sauerstoff   |  |   |   |   | 8,66   | 36,4        | 7,3    | 35,4   |  |
| Stickfloff". |  |   |   |   | 0,65   | 2,7         | 0,6    | 2,9    |  |
| Miche        |  |   |   |   | 4,13   | 2,7<br>17,3 | 2,2    | 10,7   |  |
| Wasser .     |  |   |   |   | 76,17  | -           | 79,4   | l –    |  |

### 3. Die Egeremente des Rindviehs.

§. 27.

# a. Der Roth.

Die Ercremente des Mindviehs find ebenfalls icon vielfach untersucht worden, wie von Einhof, Morin, Zierl, haiblen, Bouffingault, Rogers, v. Bibra, Anderson, henneberg, Stohmann und Anderen. Ich sühre hier aus dem oben erörternden Grunde nur einige derfelben an und werde hierzu vor Allem die Untersuchungen von Bouffingault und henneberg und Stohmann benutzen.

Bouffingault unterfuchte den Roth einer mit 80 & Rartoffel,

15 & Grummetheu und 120 & Baffer ernahrten Rub.

Bon ben jahlreichen Bersuchen von Senneberg und Stohmann wähle ich bie vom Jahre 1858, weil diese zugleich von den Afchenanalysen begleitet sind. Die Bersuchethiere sind Ochsen der mittelbeutschen Göhenzace. In den Bersuchen vom 24., 25. und 26. Februar erhielt Ochse I., zu Ansang des Bersuche 1136,5 K und am Ende 1186 K schwer, durchschmittlich per Tag 10,5 K Kleeheu, 12,6 K haferstroh, 21,0 K Rüben, 1,1 K Rapstuchen 0,5 K Bohnenschrot, 0,1 K Salz und 66,6 K Trantwasser; Ochse II., zu Ansang des Bersuche 1001 K, zu Ende 1004,5 K schwer, 8,89 K Kleeheu, 10,67 K haferstroh, 18,21 K Rüben, 0,86 K Rapstuchen, 0,48 K Bohnenschrot, 0,097 Salz und 57,47 K Trantwasser.

In den Berfuchen vom 23., 24. und 25. Mary betam Ochfe I., ju Anfang bes Berfuchs 1147,5 & und ju Ende 1153,6 & ichwer, 14,63 Saferfitoh, 55,0 & Ruben, 0,1 & Salz und 30,2 & Trantwaffer; Ochfe II., ju Anfang und ju Ende 1008 & ichwer, 19,6 & Kleeheu, 0,1 & Salz und 52,83 &

Erantmaffer.

In den Bersuchen am 18., 19. und 20. Mai erhielt Ochse I., zu Anfang des Bersuchs 1178 und zu Ende 1174 A schwer, 14,75 A haferstrob, 30,0 A Rüben, 1,18 A Rapstuchen, 0,1 A Salz und 48,3 A Trankmasser, Ochse II., zu Ansang des Bersuchs 1072 A und zu Ende 1069 A schwer, 13,92 A haferstrob, 3,98 A Riecheu, 0,597 A Rapstuchen, 0,1 Salz und 55,9 A Trankwasser.

In den Bersuchen vom 13., 14. und 15. Juli schließlich wurde versatreicht an Ochse II., zu Ansang des Bersuchs 1136 A und zu Ende 1147 Fiwer, 16,185 A Haferstroh, 3,0 A Kleeheu, 0,6 A Rapstuchen, 0,1 A Salz und 67,53 A Trantwasser; und an Ochse II., zu Ansang des Bersuchs 1056 A und zu Ende 1048 A schwer, 13,485 A Roggenstroh, 4,0 A Kleescu, 0,6 A Rapstuchen, 0,1 Salz und 54,73 A Trantwasser.

Bouffingault fand ben Roth, wie folgt, jufammengefest:

|             |  | trocten: | feucht: |
|-------------|--|----------|---------|
| Rohlenftoff |  | 39,8     | 5,39    |
| Bafferftoff |  | 4,7      | 0,64    |
| Sauerftoff  |  | 35,5     | 4,81    |
| Stidftoff.  |  | 2,6      | 0,35    |
| Miche       |  | 17,4     | 2,36    |
| Baffer .    |  | <u></u>  | 86,44.  |

Die Unterfuchungen von Benneberg und Stohmann ergaben:

| Kohlenfäure<br>der Afche. |
|---------------------------|
| &<br>                     |
| 1,00                      |
| 1,14                      |
| 0,14                      |
| 2,45                      |
| Ó                         |
| 0,07                      |
| 0,11                      |
| 0,13                      |
|                           |

Die Miche befteht in 100 Theilen aus:

|                                                     | Feb           | tuar.         | മ             | ärz.          | 907           | ai.           | Juli.         |               |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                                     | I.            | II.           | I.            | п.            | I.            | II.           | I.            | II.           |  |
| Ashlenfaure<br>Aiefelfaure und                      | 9,12          | 8,75          | 1,33          | 14,13         | -             | 0,72          | 1,21          | 1,50          |  |
| Gand                                                | 36,90         | 39,23<br>4,39 | 52,96<br>4.06 | 27,26         | 56,16<br>5.54 | 41,70<br>3,22 | 52,54<br>1,94 | 46,95         |  |
| Tifenopyd                                           | 2,81<br>24,99 | 25,62         | 19,54         | 5,72<br>34,26 | 19,07         | 25,88         | 19,03         | 2,61<br>26,69 |  |
| Itosphorsaure<br>Altalien, Mag=<br>11sta, Schwefel= |               | 7,36          | 7,27          | 6,21          | 8,46          | 6,57          | 7,43          | 6,75          |  |
| hure ic                                             | 17,97         | 14,65         | 14,84         | 12,42         | 10,77         | 21,91         | 17,85         | 17,50         |  |
|                                                     | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |  |

Da bei biefen Afchenanalpfen mehrere Beftandtheile nicht getrennt befimmt worden find, fo fuhre ich noch eine Afchenanalyfe von 3. R. Rogers von einer mit gewöhnlichem Binterfutter ernährten Ruh und eine von Bolder hier an:

|                      | enogere.        | wolutet.       |            |
|----------------------|-----------------|----------------|------------|
| Wasser               | <b>=</b> 82,45  | 81,78          |            |
| Organifche Substanz  | <b>== 15,88</b> | 15,30 (barin a | n N 0,288) |
| Miche                | = 1,67          | 1,02           | •          |
| die                  | Afche in 100 Th | eilen : É      |            |
| Kali                 | . 2,91          | 5,20           |            |
| Natron               | 1,08            | 3,74           |            |
| Ralterde             | 5,71            | 10,47          |            |
| Magnefia             | 11,47           | 6,39           |            |
| Thonerde und Gifenop | pb 4,73         | 2,79           |            |
| Phosphorfaure        | 8,96            | 14,79          |            |
| Schwefelfaure        | 1,77            | 2,55           |            |
| Chlor                | 0.13            | 1,80           |            |
| Riefelfaure          | . (62,54*)      | 36,94          |            |
| Sand und Roble .     |                 | 15,46          |            |
| •                    | •               | 99.32.         |            |

§. 28.

### b. Der harn.

Ueber ben harn bes Rindes liegen Analpfen von Brandes, Spren= gel, Fromberg, v. Bibra, Bouffin gault, Anderfon, Fraas, henneberg u. Stohmann u. Anderen vor. Ich benute hier die Analpfen von Bouffingault, henneberg und Stohmann und Fraas.

Der harn ftammt von benfelben Thieren, von welchen vorher die Unalpfen des Koths angegeben wurden.

Die Elementaranalyfe ergab bei Bouffin gault für ben Barn ber Rub:

|               |  |  | mouen.   | irda)  |
|---------------|--|--|----------|--------|
| Roblenftoff . |  |  | 27,2     | 8,18   |
| Bafferftoff . |  |  | 2,6      | 0,30   |
| Sauerftoff .  |  |  |          | 3,09   |
| Stickstoff .  |  |  | 3,8      | 0,44   |
| Miche         |  |  |          | 4,68   |
| Wasser        |  |  | <u> </u> | 88,31. |

Die Analyse eines Ruhharns auf die naheren Bestandtheile — Die Ruh auch mit Grummet und Kartoffeln ernahrt — zeigte den harn in 1000 Theilen, wie folgt, zusammengefett:

| Barnftoff .    | `      |       |   |   |   | 18,5    |
|----------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| Bippurfaures   | Rali   |       |   |   |   | 16,5    |
| Milchfaures !  | Rali   |       |   |   |   | 17,2    |
| 2fach toblenfo | ures   | Ral   | i |   | • | 16,1    |
| Roblenfaure !  | Ralter | rbe   |   |   |   | 0,6     |
| ,,             | Magr   | iesta |   |   |   | 4,7     |
| Schwefelfaur   | 18 Ka  | (i    |   |   |   | 3,6     |
| Chlornatriun   | ι.     |       |   |   |   | 1,5     |
| Riefelfaure    |        |       |   |   |   | Spuren. |
| Baffer         |        |       |   |   |   | 921,3   |
|                |        |       |   | _ | 1 | 1000.0. |

<sup>\*)</sup> Mls Riefelfaure in der Anatyfe aufgeführt, aber ficherlich Sand enthaltend.

|                        |          |         | 23           | n ber        | Trod        | enfubf      | tanz an:                                  | :            |        |
|------------------------|----------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|--------|
| Nro.<br>ber<br>Ochfen. | Monate : | Baffer. | Rohlenftoff. | Bafferstoff. | Sauerftoff. | Stickfloff. | Mineralftoffe,<br>excl. Kohlen=<br>faure. | Roblenfäure. | Summa. |
| L                      | Februar. | 93,39   | 21,94        | 2,57         | 12,70       | 11,50       | 40,85                                     | 10,44        | 100,00 |
| IL.                    | bito.    | 92,66   | 21,89        | 2,59         | 17,84       | 11,44       | 38,15                                     | 8,59         | 100,00 |
| L.                     | März.    |         | 17,25        |              | 10,06       |             |                                           | 11,91        | 100,00 |
| II.                    | dito.    | 92,72   | 26,65        | 3,43         | 13,74       | 14,42       | 35,17                                     | 6,59         | 100,00 |
| I.                     | Mai.     | 95.28   | 20,76        |              | Ş           | 4,66        |                                           | 11,86        | 8      |
| n.                     | bito.    |         | 24,52        |              | 6,66        |             |                                           | 10,86        | 100,00 |
| I.                     | Juli.    |         | 26,16        |              | 6,42        |             | 47,67                                     | 10,11        | 100,00 |
| П.                     | bito.    |         | 31,06        | 3,76         | 12,26       | 10,59       |                                           | 5,29         | 100,00 |

Die Miche beftebt in 100 Theilen aus:

|                | 211    | ajuje ve | pery in | 100 209 | tittit uu | •      |            |        |
|----------------|--------|----------|---------|---------|-----------|--------|------------|--------|
|                | Feb    | ruar.    | മ്പ     | irz.    | മ         | ai.    | <b>I</b> u | li.    |
|                | I.     | II.      | I.      | п.      | I.        | II.    | I.         | II-    |
| Ricfelfaure    | 0,49   | 0,47     | 0,44    | 0,88    | 0,36      | 0,31   | 0,49       | 0,84   |
| Tifenoryd      | 0,19   | 0,63     | 0,10    | 0,17    | 0,10      | 0,08   | 0,15       | 0,19   |
| Rait           | 0,25   | 0,32     | 0,18    | 0,29    | 0.11      | 0,06   | 0,24       | 0,88   |
| Magnefia       | 1,89   | 2,53     | 0,83    | 2,72    | 0,97      | 1,81   | 1,47       | 4,44   |
| Somefelfaure . | 5,54   | 4,91     | 2,26    | 4,15    | 4,42      | 3,69   | 5,32       | 9.78   |
| Etlor          | 11,28  | 12,90    | 18,29   | 17,54   | 20,42     | 18,20  | 15,92      | 16,55  |
| Reblenfaure .  | 20,27  | 18,91    | 18,07   | 16,67   | 16.27     | 18,26  | 17,49      | 12,58  |
| Kali u. Ratron | 62,63  | 62,24    | 63,95   | 62,03   | 61,95     | 61,69  | 62,50      | 58,57  |
|                | 100,00 | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 100,00    | 100,00 | 100,00     | 100,00 |

Da bei diefen Analysen die Alkalien nicht getrennt angegeben find, so fuhre ich ferner noch von Fraas die Aschen-Analyse einer mit heu und Erebern genahrten Ruh, bei welcher jugleich ber hohe Gehalt an alkalischen Erben auffallend ift, und die eines ebenso ernahrten Stieres an:

| -          |    |     |    |   | Ruh:             | Stier:  |
|------------|----|-----|----|---|------------------|---------|
| Roble und  | ල  | ant | ٠. |   | 0,316            |         |
| Riefelerde |    |     |    |   | 1,540            | 3,250   |
| Chlor .    |    |     |    | • | 9,914            | 10,800  |
| Schwefelfa | ur | ١.  |    |   | 9,020            | 3,214   |
| Ralterbe   |    |     |    |   | 9,037            | l ~     |
| Magnefia   |    |     |    |   | 8,800            | Spuren. |
| Rali       |    |     |    |   | 46,800           | 39,538  |
| Natron .   |    |     |    |   | 14,049           | 14,462  |
| Roblenfaur | e  |     |    |   | <del>`-</del> *) | 28,724  |
|            |    |     |    | _ | 99,476           | 99,988  |

<sup>\*)</sup> Die Analyse ift auf tohlensaure freie Afche berechnet.

Der Ruhharn ist von gelblich grünlicher bis gelber Farbe, welche beim Stehen in eine bunkelbraune übergeht, reagirt alkalisch und braust unter Zusat von Säuren start auf: Freiwerden von Kohlensäure; diese kommt im Harne gebunden an Basen, vor Allem Kali, und frei vor.

Rach Senneberg und Stohmann war bei ben eben befprochenen

Berfuchen die Menge der Roblenfaure in 1000 Theilen folgende:

| •       |   |   | bundene.<br>se .I | Freie.<br>II. | Gebunbene.<br>I. | Freie.<br>II. |
|---------|---|---|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| Februar |   | • | 5,3               | 5,0           | 5,7              | 4,9           |
| März .  |   |   | 5,7               | 5,1           | 8,5              | 3,2           |
| Mai     |   |   | 5,3               | 4,8           | 4,3              | 4,2           |
| Juli    | • | • | 4,7               | 4,7           | 1,8              | 1,9           |

Der Gehalt des Auhharns an Harnftoff und Hippursaure ift ein außerordentlich schwankender, woraus fich der so sehr varii= rende Sticktoffaehalt besielben erklärt.

Bei den mehrfach angeführten Berfuchen von Genneberg und Stoh= mann ergaben fich bei ben einzelnen Berfuchen in 1000 Theilen folgenbe

Mengen berfelben :

|         | <b>\$</b> | ippursäure: | Sarnftoff: |
|---------|-----------|-------------|------------|
| Februar | Ochse I.  | 6,6         | 15,2       |
| gentuat | , II.     | 7,4         | 16,8       |
| Mär;    | " I.      | 5,0         | 3,4        |
| wiats : | " II.     | 4,6         | 21,7       |
| Mai .   | " I.      | 5,7         | 3,8        |
| wat :   | " n.      | 9,4         | 5,7        |
| Zuli .  | , I.      | 12,1        | 6,8        |
| Suu     | , II.     | 16,9        | 13,5       |

Phosphorsaure finden wir dagegen im Auhharn nur in so geringen Mengen, daß eine quantitative Bestimmung derselben nicht möglich ist, daher wird sie auch in den Analysen nicht aufgeführt; sie ist nur bei größeren Wengen der Harnasche qualitativ nachweisbar.

### **§**. 29.

# c. Die Gefammtausleerungen bes Rinbes.

Die Gesammtausleerungen bes Rindviehes — Roth und Harn — bestehen nach Boufsingault bei ber mit Heu und rohen Kartoffeln ernährten Ruh in 100 Theilen aus Folgendem:

|           |    |  |   |   | trocten: | feucht: |
|-----------|----|--|---|---|----------|---------|
| Roblenfto | ff |  |   |   | 39,8     | 5,89    |
| Bafferfto | ff |  |   |   | 4,7      | 0,64    |
| Sauerfto  | f  |  |   |   | 35,5     | 4,81    |
| Stidftoff |    |  |   |   | 2,6      | 0,36    |
| Miche.    |    |  |   |   | 17,4     | 2,36    |
| Baffer .  | ,  |  | • |   | <u> </u> | 86,44   |
|           |    |  |   | • | 100,00   | 100,00  |

Auf ben beiden folgenden Tabellen find ferner aus den zahlreichen Berfachen von henneberg, Stohmann und Rautenberg die fich im den einzelnen ergebenden Mittelzahlen berechnet und zusammengestellt, was zwar enthält die erste die Menge und Zusammensetzung der Ercremente tei Erhaltungsfutter, und die andere bei Mastfutter. Jede Tabelle zeigt die Rutelzahlen der sammtlichen Bersuche. 그

| nnQ                    | rafani  | ittszat    | Jen be                                                                     | ت<br>ق      | Tiệc 1 | 000        | oen n  | e b e r<br>Reben        | nbgen        | de m                  | ann                               | mb 98                                                                       | aute  | Durchschittszahlen der Berfuche von Hen neberg, Stohmann und Rautenberg<br>für 1000 Pfund Lebendgewicht. |                      |
|------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|--------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        | Futter. | ŗ.         | Roth.                                                                      | <u>.</u>    | Barn.  | Ė          | هداو   | Gefammts<br>ercremente. | Jamus        | rmmer<br>texeren<br>B | enjehung<br>emente im<br>Auftonde | Sufammeniehung der Ges<br>Gefammte fammtercremente im trodenen<br>Buffande. |       | Procents<br>pahl der<br>Trockens                                                                         | •                    |
| ert bee<br>Futters.    | .èliri  | setrodnet. | .фjirj                                                                     | getrodinet. | .@Jis] | getrodnet. | .æ]iri | getrodinet.             | Rohlenstoff. | .Noffresta            | Stidftoff.                        | Sauerftoff.                                                                 | Alde. | fubstang d. Gesammts ber<br>ercremente Dafen<br>von der des                                              | der<br>der<br>Ochser |
|                        | 85      | 8          | #                                                                          | 85          | 8      | 85         | 8      | 85                      | \$           | 85                    | ස                                 | 8                                                                           | 85    | \<br>\<br>\<br>\<br>\                                                                                    |                      |
| Erhaltungs=<br>futter: |         |            |                                                                            |             |        | <u> </u>   |        |                         |              |                       |                                   |                                                                             |       |                                                                                                          |                      |
|                        | 16,89   | 16,77      | 76,89 16,77 43,55 7,43 15,64 1,06 59,20 8,50 3,740 0,463 0,231 2,810 1,273 | 7,43        | 15,64  | 1,06       | 269    | 8,50                    | 3,740        | 0,463                 | 0,231                             | 2,810                                                                       | 1,273 | 69'09                                                                                                    | Ħ                    |
|                        | 85,46   | 16,78      | 85,46 16,78 45,97 6,93 20,82 1,15 66,79 8,08 3,510 0,447 0,168 2,690 1,318 | 6,93        | 20,82  | 1,15       | 66,79  | 80'8                    | 3,510        | 0,447                 | 0,168                             | 2,690                                                                       | 1,818 | 48,15                                                                                                    | i                    |
|                        | 88,10   | 17,79      | 88,10 17,79 89,72 7,15 28,24 0,91 62,95 8,06 3,420 0,464 0,170 2,648 1,358 | 7,15        | 23,24  | 0,91       | 62,96  | 90'8                    | 3,420        | 0,464                 | 0,170                             | 2,648                                                                       | 1,358 | 45,30                                                                                                    | II.                  |
|                        | 80,74   | 17,26      | 80,74 17,26 38,58 6,64 18,40 0,81 56,90 7,45 3,145 0,437 0,157 2,448 1,268 | 6,64        | 18,40  | 0,81       | 26,90  | 7,45                    | 3,145        | 0,437                 | 0,157                             | 2,448                                                                       | 1,268 | 43,16                                                                                                    | i                    |
|                        | 15,89   | 16,74      | 75,89 15,74 48,80 7,55 14,60 1,06 63,40 8,61 3,780 0,460 0,290 2,840 1,220 | 7,55        | 14,60  | 1,06       | 63,40  | 19'8                    | 3,780        | 0,460                 | 0,290                             | 2,840                                                                       | 1,220 | 54,70                                                                                                    | H                    |
|                        | 06'22   | 15,89      | 77,90 15,89 48,50 7,14 16,60 1,09 65,20 8,23 3,590 0,440 0,280 2,580 1,280 | 7,14        | 16,60  | 1,09       | 65,20  | 8,23                    | 3,590        | 0,440                 | 0,280                             | 2,580                                                                       | 1,280 | 51,79                                                                                                    | Ħ                    |
|                        | 80,44   | 16,67      | 80,44 16,67 44,19 7,14 18,22 1,01 62,41 8,15 3,531 0,452 0,216 2,661 1,278 | 7,14        | 18,22  | 10'1       | 62,4   | 8,15                    | 3,531        | 0,452                 | 0,216                             | 2,661                                                                       | 1,278 | 48,96                                                                                                    | Mitte                |

# 42 Die Ercremente ber Saussaugethiere und die Ginftreu-Materialien.

|                                                                                                    |                                                                              |                                                                               |                                          |                        |                                    |                        | Mastfutter : | Art bee Buttere.                                           |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 104,05 119,49   50,34   7,69   31,60   1,42   81,90   9,12   3,563   0,490   0,358   2,615   1,818 | 103,81 21,72 59,26 8,93 20,60 1,81 79,80 10,24 4,220 0,630 0,430 3,280 1,520 | 124,08                                                                        | 113,90 22,13 49,20 7,61 40,80 1,65 90,00 | 88,80                  | 108,40 18,37 43,10                 | 85,80                  |              | frist.                                                     | Futter.                                                            |
| 19,49                                                                                              | 21,72                                                                        | 21,27                                                                         | 22,13                                    | 16,72                  | 18,37                              | 16,70                  |              | getrodnet.                                                 |                                                                    |
| 50,84                                                                                              | 59,26                                                                        | 124,08 21,27 73,90 10,19 21,90 1,38 95,80 11,52 4,970 0,620 0,290 2,530 1,570 | 49,20                                    | 88,80 16,72 35,80      | 43,10                              | 85,80 16,70 40,80      |              | frist.                                                     | Koth.                                                              |
| 7,69                                                                                               | 8,93                                                                         | 10,19                                                                         | 7,61                                     | 6,58                   |                                    | 6,57                   |              | getrodnet.                                                 | tţ.                                                                |
| 31,60                                                                                              | 20,60                                                                        | 21,90                                                                         | 40,80                                    | 34,60                  | 44,60                              | 6,57 27,20 1,28        |              | frist.                                                     | Harn.                                                              |
| 1,42                                                                                               | 1,81                                                                         | 1,38                                                                          | 1,65                                     | 1,42                   | 1,54                               |                        |              | getrodnet.                                                 | ī.                                                                 |
| 81,90                                                                                              | 79,80                                                                        | 95,80                                                                         | 90,00                                    | 6,58 34,60 1,42 70,40  | 6,29 44,60 1,54 87,70              | 68,00                  |              | frist.                                                     | Gefammt=<br>excremente.                                            |
| 9,19                                                                                               | 10,24                                                                        | 11,52                                                                         | 9,26                                     | 8,00                   | 7,83                               | 7,85                   |              | getrodnet.                                                 | -                                                                  |
| 3,563                                                                                              | 4,220                                                                        | 4,970                                                                         | 9,26 3,550 0,460 0,360 2,590 2,310       | 8,00 3,270 0,490 0,390 | 7,83 2,900 0,380 0,330 2,060 2,150 | 7,85 2,470 0,460 0,350 |              | Rohlenftoff.                                               | Busammensehung ber Gesammts<br>excremente im trodenen<br>Bustande. |
| 0,490                                                                                              | 0,530                                                                        | 0,620                                                                         | 0,460                                    | 0,490                  | 0,380                              | 0,460                  |              | Wasserstoff.                                               | immenfegung der Gefar<br>excremente im trodenen<br>Buftande.       |
| 0,358                                                                                              | 0,430                                                                        | 0,290                                                                         | 0,360                                    | 0,390                  | 0,330                              | 0,350                  |              | Stickstoff.                                                | sung ber<br>nte im tr<br>Bustande.                                 |
| 2,615                                                                                              | 3,280                                                                        | 2,530                                                                         | 2,590                                    | -00                    | 2,060                              | -00                    |              | Sauerftoff.                                                | r Gefa<br>roctene                                                  |
| 1,818                                                                                              | 1,520                                                                        | 1,570                                                                         | 2,310                                    | 1,600                  | 2,150                              | 1,730                  |              | Alde.                                                      | mmt=<br>n                                                          |
| 47,23                                                                                              | 49,90                                                                        | 54,16                                                                         | 41,84                                    | 47,85                  | 42,62                              | 47,00                  |              | ber Ges ber fammts Ochsen. excremente von ber des Futters. | Procents<br>Jahl der<br>Trockens                                   |
| Mittel.                                                                                            | Ħ.                                                                           | ŗ                                                                             | Ħ.                                       | ı.                     | Ħ.                                 | H                      |              | ber<br>Ochsen.                                             | Nro.                                                               |

## 4. Die Egeremente des Schafes.

§. 30.

## a. Der Roth.

Die Excremente des Schafes find weniger als die des Pferdes und Rindes untersucht worden; über dieselben liegen Analysen von Bierl, Fromberg, Rogers, Jürgenfen, Peters, Hofmeister, Reichardt, B. henneberg im Berein mit G. Kühn, M. Märder, E. Schulze und h. Schulze und bem Berfasser vor.

Burgenfen unterwarf ben Roth eines mit Beu ernahrten Bammels

ber Clementaranalpfe und fand bier in Procenten an:

trocen: feucht: Roblenftoff 43,953 19,633 Bafferftoff 5,275 2,284 Gauerftoff 35,524 14,083 Stidftoff . 0,719 1,696 Miche 13,552 5,725 Baffer . . 57,606

Bon fo fmeifter find mehrere Clementaranalyfen bes Schaftoths ensgeführt, beren Refultate mit allen andern Angaben auf ber folgenden

Zabelle verzeichnet find.

|                                                                      |         | Die Trodensubstanz ent=<br>hält an |                   |                  |            |       |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------|--|
| Futter.                                                              | Baffer. | Rohlen=<br>ftoff.                  | Baffer=<br>ftoff. | Sauer:<br>ftoff. | Stickfoff. | Afce. |  |
|                                                                      |         |                                    | in 10             | O The            | ilen :     |       |  |
| Biefenbeu 5,84 & und Erantwaffer                                     |         |                                    |                   |                  |            |       |  |
| 9,30 A. Sen 5,39 A, 1,00 A hafer und Baffer                          | 73,11   | 44,19                              | 5,80              | 38,02            | 1,69       | 10,29 |  |
| 11,81 %.                                                             | 70,88   | 41,53                              | 5,75              | 41,65            | 1,54       | 9,53  |  |
| ben 4,55 & , 2,00 & hafer und Baffer 11,00 &.                        | 69.55   | 44.69                              | 6.04              | 87,95            | 1,48       | 9,84  |  |
| ben 4,00 &, 3,00 & Safer und Baffer                                  | i       |                                    | 1                 |                  |            | •     |  |
| 7,95 A.<br>Hen 3,37 A , 3,00 A hafer, Del 0,14 A                     | 67,08   | 44,83                              | 5,78              | 38,38            | 1,48       | 9,53  |  |
| und Erantwaffer 7,72 8.                                              | 62,66   | 44,79                              | 5,62              | 38,44            | 1,51       | 9,64  |  |
| ben 3,05 & , 3,00 & hafer, Del 0,20 & und Trankwasser 7,82 &.        |         | 44 80                              | 6.48              | 38,00            | 1,39       | 9,38  |  |
| ben 2,44 & , 3,00 & Safer, Del 0,27 &                                | 1       | 1                                  | 1                 |                  | •          | •     |  |
| und Trantwasser 6,98 %.<br>Seu 4,00 %, Rapstuchen 1,41 % Trant-      |         | 44,57                              | 6,26              | 88,56            | 1,87       | 8,24  |  |
| maffer 8,60 A.                                                       | 62,16   | 46,35                              | 5,89              | 34,37            | 1,79       | 11,59 |  |
| ben 3,87 A, Rapskuchen 1,04 A Del<br>0,072 A und Trantwasser 7,00 A. |         | 46 20                              | 5 94              | 85,06            | 1 98       | 10.82 |  |
| ben 3,76 &, Rapstuchen 0,90 &, Del                                   | 1       | '                                  | , '               | 1                | •          | '     |  |
| 0,06 und Trantwaffer 7,97 A.                                         | 68,97   | 46,18                              | 6,18              | 34,88            | 1,80       | 11,01 |  |

#### 44 Die Excremente der Sausfäugethiere und die Ginftreu-Materialien.

Die Afche ift nach ber Analyse von Burgen fen in 100 Theilen, wie folgt, jufammengefett:

| Gifenornd     |  | 0,752   |
|---------------|--|---------|
| Ralterde      |  | 21,376  |
| Magnefia      |  | 6,339   |
| Rali          |  | 3,582   |
| Natron        |  | 0,295   |
| Riefelfäure . |  | 54,096  |
| Phosphorfaure |  | 11,521  |
| Schwefelfaure |  | 1,665   |
| Chlornatrium  |  | 0,265   |
|               |  | 99,891. |

Ferner theile ich noch einige Untersuchungen von Reichardt und Bebel, von B. henneberg, G. Rühn, M. Marder, E. Schulze und h. Schulze und h.

Die von Reichardt und Bebel untersuchten Ercremente rührten von Schafen her, welche gemästet wurden und circa 100 Pfund schwer waren, sie hatten täglich erhalten: 1/4 Pfund Deltuchen, 1/4 Pfund Bohnensichtot, 10 Pfund hadfrüchte (1/2 Kartoffeln, 1/2 Rüben) und heu, so viel sie fressen wollten.

Nro. I. find Ercremente von jungeren hammeln und Nro. II. von Mergen.

### Die Unalpfen ergaben :

|                        | I.     | II.   |
|------------------------|--------|-------|
| Alfche                 | . 18,4 | 21,3  |
| Berbrennliche Substang | 81,6   | 78,7  |
| •                      | 100,0  | 100,0 |
| Stickstoff             | . 4,8  | 11,5  |

### Die Afche bestand in 100 Theilen aus:

|             |      |      |    |   |   | I.    | II.   |
|-------------|------|------|----|---|---|-------|-------|
| Chlor .     |      |      |    |   |   | 3,33  | 0,15  |
| Schwefelfai | ıre  |      |    |   |   | 3,01  | 6,03  |
| Phosphorfa  | iure | :    |    |   |   | 15,66 | 13,50 |
| Riefelfaure |      |      |    |   |   | 5,10  | 2,80  |
| Gifenoryd   |      |      |    |   |   | 3,80  | 3,60  |
| Thonerde    |      |      |    |   |   | 3,60  | 4,18  |
| Manganory   | dul  | lort | ð  |   |   | 0,40  | 0,80  |
| Ralt        |      |      |    |   |   | 9,52  | 3,36  |
| Magnefia    |      |      | ,  |   | • | 5,32  | 5,78  |
| Rali        |      |      |    |   |   | 1,92  | 5,04  |
| Natron      |      |      |    |   |   | 1,31  | 3,23  |
| Unlöslicher | Rü   | æß   | ın | b | • | 47,40 | 48,80 |

Benneberg im Berein mit Ruhn, Marder, G. Schulze und D. Schulze fanden die Busammensetzung des Rothes ihres Durchschnitts= thieres (die nahere Angaben p. 22 und 23) wie folgt:

| 900 a 17-m    |      |      |     |      |     |    |   | 66,23  |
|---------------|------|------|-----|------|-----|----|---|--------|
| <b>Basset</b> | •    | •    | •   | •    | •   | •  | • |        |
| Roblenfte     | Þπ   |      |     |      |     |    |   | 16,16  |
| Bafferfte     | f    |      |     |      |     |    |   | 2,00   |
| Stidftoff     | ·"   |      |     |      |     |    |   | 0,67   |
| Sauerfto      |      |      |     |      |     |    |   | 11,43  |
| Kali .        |      |      |     |      |     |    |   | 0,09   |
| Natron        |      |      |     |      |     |    |   | 0,12   |
| Ralt .        |      |      |     |      |     |    |   | 0,77   |
| Magnefi       | a    |      |     |      |     |    |   | 0,30   |
| Phospho       | τſä  | ure  |     |      |     |    |   | 0,33   |
| Schwefel      |      |      |     |      |     |    |   | 0,07   |
| Chlor .       |      |      |     |      |     |    |   | Spur   |
| Riefelerb     | e, ( | Fife | n ı | u. 1 | . n | ٥. |   | 1,83   |
| •             | •    | •    |     |      |     | -  |   | 100,00 |
|               |      |      |     |      |     |    |   |        |

Die von mir untersuchten Ercremente find von mit Muben, beu und Strob ernahrten hammeln, und haben die folgende Busammenfegung:

Afche . . . . 4,88 11,702 Die Afche bestand in 100 Theilen , nach Abzug bes Sanbes und ber Koblensaue aus:

| Eisenoryd     |   | 1,14   |
|---------------|---|--------|
| Ralterbe      |   | 23,65  |
| Magnefia      |   | 1,29   |
| Rali          |   | 7,15   |
| Ratron        |   | 9,58   |
| Phosphorfaure |   | 11,09  |
| Schwefelfaure |   | 1,47   |
| Riefelfaure . |   | 48,71  |
| Chlor         | • | 0,90   |
| -             |   | 99,98. |

# §. 31.

b. Der Harn.
Ueber den garn liegen Untersuchungen von Sprengel, Fromberg, v. Bibra, Jürgensen, hofmeister, B. henneberg im Berein mit G. Kühn, Märder, E. Schulze und h. Schulte und bem Berfasser vor.

Rach Burgenfen hat der harn eines mit Beu ernährten hammels

die folgende Elementargufammenfegung :

| mic ment garjar | 36 55 | <br>. 8. | **** | trocten : | feucht: |
|-----------------|-------|----------|------|-----------|---------|
| Rohlenftoff     |       |          |      | 81,672    | 4.28    |
| Bafferftoff     |       |          |      | 8,953     | 0,53    |
| Sauerftoff      |       |          |      | 20,497    | 2,77    |
| Stickfloff"     |       |          |      | 9,745     | 1,31    |
| Miche           |       |          |      | 34,133    | 4,61    |
| Baffer .        |       | •        |      | _         | 86,50   |
|                 |       |          |      | 100 000   | 100.00  |

Die Untersuchungen So fm ei ft er's haben für ben Sarn ber bei ben feften Ercrementen naber bezeichneten Sammel folgende Elementar-Busammensfetzung ergeben:

| _                                                              |                                                                                                                               |             |              |     |                          | _                              |         |                                                                                                                         |          |                  | _         | _                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | _           |                             |                                       |                                   |                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|--------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                               |             |              | •   | Baller.                  |                                | Aroden= | fubstanz.                                                                                                               |          | See Good         | Batulall. |                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | Sauerftoff. |                             |                                       | Stickfoff.                        |                                                                | Kíche.                       |
| _                                                              |                                                                                                                               | I.          | T            | 86  | 3,06                     | Ť                              | 13      | ,94                                                                                                                     | Ť        | 3,               | 09        | ,                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | 1,32        |                             | 1                                     | ,51                               | T                                                              | 5,79                         |
|                                                                |                                                                                                                               | II.         |              |     | ,11                      |                                |         | ,89                                                                                                                     |          |                  | 64        |                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                             | 1,31        | ı l                         | ١.                                    | _                                 | ı                                                              | 5,98                         |
|                                                                |                                                                                                                               | П.          | - 1          | 84  | ,82                      |                                |         | ,18                                                                                                                     |          | 5,               |           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | 2,78        | ,                           | 2                                     | ,35                               | - 1                                                            | 4,87                         |
|                                                                |                                                                                                                               | IV.         | - 1          |     | ,64                      |                                |         | ,56                                                                                                                     |          | 4,               | 78        | 3                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | 3,18        |                             | 1                                     | ,69                               |                                                                | 4,56                         |
|                                                                |                                                                                                                               | v.          | - 1          |     | ,97                      |                                |         | ,03                                                                                                                     |          | 4,               | 74        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | 2,01        | .                           | 2                                     | ,11                               | -                                                              | 8,21                         |
|                                                                |                                                                                                                               | VI.         | - 1          | 86  | ,56                      |                                | 13      | 44                                                                                                                      | 1        | 5,               | 84        |                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                             | 2,37        | '                           |                                       | ,55                               |                                                                | 4,45                         |
|                                                                | 1                                                                                                                             | И.          | - 1          | 90  | ,89                      |                                | 9       | ,11                                                                                                                     |          | 3,               | 25        | •                                                                                                                                                              | . :                                                                                                                           | 1,20        | )                           |                                       | ,24                               |                                                                | 4,22                         |
|                                                                | V                                                                                                                             | III.        | - 1          | 88  | 3,46                     |                                | 11      | ,54                                                                                                                     |          | 4,               | 86        | 3                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | 1,82        |                             | 1                                     | ,89                               | -                                                              | 3,66                         |
|                                                                |                                                                                                                               | IX.         | - 1          |     | 3,05                     |                                | 11      | ,95                                                                                                                     | - [      | 4,               | 39        | )                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | 2,74        |                             | 2                                     | ,25                               |                                                                | 4,28                         |
|                                                                |                                                                                                                               | X.          | - 1          | 87  | ,50                      |                                | 12      | ,50                                                                                                                     |          | 4,               | 20        | )                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | 3,41        | .                           | 1                                     | ,98                               | -1                                                             | 4,15                         |
| Du<br>Bo<br>Rol<br>Ba<br>Ral<br>Ral<br>Ma<br>Hre<br>Hre<br>Chl | Shul<br>rhichni<br>Ifer i<br>plenstoff<br>(ferstoff<br>uerstoff<br>ii<br>iron<br>ignesia<br>osphorsi<br>prefessia<br>ie Kohli | iure<br>ure | unb<br>ieres | Ş.  | india<br>September<br>18 | agralor lor lor lor boston mae | ılt     | um<br>riun<br>riun<br>riun<br>riun<br>riun<br>riun<br>iun<br>iun<br>iun<br>iun<br>iun<br>iun<br>iun<br>iun<br>riun<br>r | m        | n n<br>ie<br>ben | e E Bu    | 3,5<br>7,6<br>72,1<br>5,3<br>0,0<br>99,<br>0,0<br>1<br>1<br>8,6<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 99<br>13<br>60<br>35<br>198<br>976<br>77(<br>9,<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | S. crnfe    | gur<br>28)<br>E<br>nd<br>nd | ig d<br>bie<br>Tga<br>L<br>geb<br>ure | es g<br>folg<br>n. E<br>mm<br>und | jarn<br>jende<br>Subj<br>onia<br>ene<br>7,96<br>toffe<br>lenfi | e :<br>fariz,<br>:t<br>Rohle |
| Mit                                                            |                                                                                                                               |             |              |     |                          |                                |         |                                                                                                                         |          |                  |           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |             |                             |                                       |                                   |                                                                |                              |
| bav                                                            | on ab                                                                                                                         |             | ben          | n   | Chl                      | or                             | en      | tſpr                                                                                                                    | eche     | nde              |           |                                                                                                                                                                | •                                                                                                                             |             |                             |                                       |                                   |                                                                |                              |
| bav                                                            | on ab<br>Sauerste                                                                                                             |             | ben          | n . | Chl:                     | or                             | en:     | tspr                                                                                                                    | ефе<br>• | nde<br>•         | •         |                                                                                                                                                                | ,33                                                                                                                           |             |                             |                                       |                                   |                                                                |                              |

<sup>\*)</sup> Die 7,960% bestehen aus: Darnstoff . . . . . 2,21

Der Harn ber Schafe hat eine gelbrothe bis rothe Farbe, welche nach einigem Stehen bunkelbraun wird, wobei berselbe ein ichleimiges Sediment absetz; er reagirt ferner in den meisten Fällen alkalisch und braust dann mit Säuren; nur bei den Bersuchen Hof meister's, bei welchen den Thieren neben Heu und Hafer Delzusatz gegeben wurde (5—7), war die Reaction eine saure, und hier sand durch Säurezusatz kein Ausbrausen (Entweichen von Kohleusaurebläschen) statt; zugleich ist als auffallend hervorzusheben, daß dieser Hanz hatt; zugleich ist als auffallend hervorzusheben, daß dieser Hanz harnsäure enthielt, welche sonst in dem Hanzen ber Pflanzensresser noch nicht nachgewiesen worden ist. Im Hanzen des Schases sinden wir serner zuerst eine quantitativ nachweisbare Menge von Phosphorsäure.

§. 32.

### c. Die Gesammtausleerungen bes Schafes.

Die Gesammtausleerungen bes Schafes — Roth und harn — bestehen nach Jurg enfen bei einem mit heu ernährten hammel in 100 Theilen aus Folgendem:

|             |  |   | trocen: | feucht: |
|-------------|--|---|---------|---------|
| Roblenftoff |  |   | 44,53   | 14,58   |
| Bafferftoff |  |   | 5,08    | 1,67    |
| Sauerstoff  |  |   | 31,53   | 10,37   |
| Sticftoff". |  |   | 2,76    | 0,91    |
| Miche       |  |   | 16,30   | 5,36    |
| Baffer      |  |   |         | 67,11   |
|             |  | _ | 100.00  | 100.00  |

### 5. Die Exeremente des Schweines.

**§**. 33.

## a. Der Roth.

Die Excremente des Schweines find bis jest von Bouffingault und Rogers, ferner von Boigt, Bette und dem Berfaffer quantitativ unterfuct worden.

Rach Bouffingault ift die elementare Bufammenfegung eines mit

roben Rartoffeln ernahrten Schweines folgenbe:

| Sippurfaure               | 3,24  |
|---------------------------|-------|
| fonftiger organ. Subftan; | 2,07  |
| Ummoniat                  | 0,02  |
| gebundener Roblenfäure    | 0,42. |

## 48 Die Ercremente ber Saussaugethiere und die Ginftreu-Materialien.

|             |  |  | trođen: | feucht: |
|-------------|--|--|---------|---------|
| Roblenstoff |  |  | 27,6    | 4,42    |
| Bafferftoff |  |  | 4,5     | 0,72    |
| Sauerftoff  |  |  | 22,9    | 3,66    |
| Stictftoff" |  |  | 4,4     | 0,70    |
| Miche .     |  |  | 40,6    | 6,50    |
| Waster .    |  |  |         | 84,00   |

Rach Rogers, von welchem vor Allem eine fpecielle Afchenanalpfe vorliegt, besteht ber Schweinetoth in 100 Theilen aus:

| Baffer Drgan | ifche | <u>e</u> | sub | ftaı | nj | 77,18<br>15,37 |
|--------------|-------|----------|-----|------|----|----------------|
| Mlaje        | •     | •        | •   | •    | •  | 7,50           |
|              |       |          |     |      |    | 100.00         |

#### und bie Miche in Prozenten aus:

| Phosphorf.  | Gi | en   | orn | ь | 10,55   |
|-------------|----|------|-----|---|---------|
| Ralterbe .  | •  |      | •   |   | 2,08    |
| Magnefia    |    |      |     |   | 2,24    |
| Rali        |    |      |     |   | 3,60    |
| Natron .    |    |      | •   |   | 8,44    |
| Chlornatriu | m  |      |     |   | 0,89    |
| Phosphorfäi |    |      |     |   | 0,41    |
| Schwefelfau |    |      |     |   | 0,90    |
| Roblenfaure |    |      |     |   | 0,60    |
| Riefelfaure |    |      |     |   | 13,19   |
| Manganory   | bu | lori | рb  |   | Spuren  |
| Sand        |    |      |     |   | 61,37   |
|             |    |      |     | _ | 100,00. |

Bon Fr. Boigt und dem Berfasser liegen eine Anzahl von Koths Untersuchungen von mit verschiedenem Futter ernährten Schweinen vor, von welchen ich hier zwei anführen werde. Bei diesem Bersuchen verzehrte das eine Thier (I.) durchschnittlich täglich 1000 Grm. Gerste, 5000 Grm. Kartossen, 2572,3 Grm. saure Milch und 286,2 Grm. Wasser, dieses Thier war bei Beginn des Bersuches 292 Tage alt und 121,9 Kilo schwer, es producirte täglich durchschnittlich 995,2 Grm. Koth und 4913,2 Grm. Harn. Das andere Schwein (II.) verzehrte durchschnittlich täglich 1000 Grm. Erbsen, 5000 Grm. Kartosseln, 2572 Grm. saure Milch und 335 Grm. Basser; beim Beginn bes Bersuches hatte diese Thier ein Alter von 299 Tagen und ein Sewicht von 121,9 Kilo, es producirte täglich durchschnittlich 792,7 Grm. Koth und 4951,7 Grm. Harn; die Bersuche dauerten je 6 Tage, die solgende Tasbelle zeigt die durchschnittliche Jusammensehung des Kothes:

|          |      |      |     |      |      |      |   | I.    | II.     |
|----------|------|------|-----|------|------|------|---|-------|---------|
| Wasser   |      |      |     |      |      |      |   | 78,13 | 79,81   |
| Stictfto | fha  | Itig | e S | Räh  | rfti | offe |   | 5,47  | 7,14    |
| Stictito | ffre | ie i | Nä  | brsi | offi | : .  |   | 12,24 | 7,30    |
| Miche .  |      |      |     |      |      |      |   |       | 3,92    |
| Sand.    |      |      |     |      |      |      |   | 1,28  | 1,83    |
|          |      |      |     |      |      |      | 1 | 00.00 | 100.00. |

#### Miche in 100 Theilen :

| Eifenoryd .  |            |    |    |     |     |     |   | 3,79   | 4,22    |
|--------------|------------|----|----|-----|-----|-----|---|--------|---------|
| Ralterbe .   |            |    |    |     |     |     |   | 15,20  | 15,48   |
| Magnefia .   |            |    |    |     |     |     |   | 10,58  | 9,17    |
| Kali         |            |    |    |     |     |     |   | 25,54  | 18,89   |
| Ratron       |            |    |    |     |     |     |   | 1,54   | 1,58    |
| Phosphorlaur | t          |    |    |     |     |     |   | 36,10  | 35,72   |
| Somefelfaure |            |    |    |     |     |     |   | 2,86   | 2,24    |
| Riefelfaure  |            |    |    |     |     |     |   | 5,03   | 12,44   |
| Chlor        | •          |    |    |     |     | •   |   | 0,83   | 0,64    |
| •            |            |    |    |     |     |     |   | 101,47 | 100,33  |
| Mb ber bem ( | <b>361</b> | or | en | tĺb | red | eni | e | •      | •       |
| Sauerfto     |            |    |    | •   |     |     |   | 0,19   | 0,14    |
|              |            |    |    |     |     |     |   | 101,28 | 100,19. |

§. 34.

## b. Der Barn.

Ueber ben harn bes Schweines liegen Analysen von Sprengel, From berg und Bouffing ault, Boigt und bem Berfaffer vor. Rach Bouffing ault ift die elementare Busammenfegung bes harns

Rach Bouffing ault ift die elementare Bufammenfetgung bes Barns eines mit in fcwachem Salzwaffer getochten Kartoffeln ernahrten Schweines, wie folgt:

|              |  | trocten: | feucht: |
|--------------|--|----------|---------|
| Roblenftoff  |  | 12,1     | 0,25    |
| Bafferftoff  |  | 1,5      | 0,08    |
| Sauerftoff   |  | 25,0     | 0,54    |
| Stickftoff . |  | 11,0     | 0,23    |
| Miche        |  | 45,5     | 1,03    |
| Baffer       |  |          | 97,92   |
|              |  |          | 100.00  |

Die Analyse auf die naberen Bestandtheile ergab für 1000 Theile bes barns :

| ₽  | arnjion .   |       | •     | •   |     |    | 4,90  |          |
|----|-------------|-------|-------|-----|-----|----|-------|----------|
| Š  | weifach toh | lenfa | ures  | Ra  | ıli |    | 10,74 |          |
| R  | oblenfaure  | Mag   | nefic | a   |     |    | 0,87  |          |
| R  | oblenfaure  | Ralt  | erbe  |     |     |    | Spu:  | ren      |
| @  | dwefelfau:  | R 897 | ali   |     |     |    | 1,98  |          |
| Œ  | hlornatriu  | m .   |       |     |     |    | 1,28  |          |
| Ŋ  | lilchfaures | Mital | li .  |     |     |    | nicht | bestimmt |
| Ş  | ippurfaure  |       |       |     |     | ٠. | 0,00  | •        |
| Ř  | iefelfaure  |       |       |     |     |    | 0,07  |          |
| 23 | Baffer und  | nicht | befti | imn | nte |    | •     |          |
|    | organifche  |       |       |     |     | 9  | 79,14 |          |
|    |             |       | •     |     |     | 10 | 00,00 |          |
|    |             |       |       |     |     |    | ,     | -        |

Die Bufammenfetung des harnes fanden Boigt und der Berfaffer unter ben beim Rothe naher angegebenen Berhaltniffen bei:

| MD off on              | Thier I.          | Thier II. |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Wasser                 | 97,705            | 97,219    |
| Org. Substanz .        | 1,152             | 1,516     |
| Níche                  | 1,143             | 1,265     |
| •                      | 100,000           | 100,000   |
| Stickstoff             | 0 <b>,893º/</b> o | 0,618%    |
| Afche in 100 Theilen : | , ,,              | , ,,      |
| Eifenoryb              | 0,204             | 0,272     |
| Ralt                   | 0,768             | 0,356     |
| Magnefia               | 1,635             | 1,723     |
| Kali                   | 58,656            | 59,586    |
| Natron                 | 0,288             | 0,359     |
| Phosphorfaure .        | 11,838            | 11,429    |
| Schwefelfaure .        | 11,058            | 9,306     |
| Roblenfaure            | 7,504             | 10,977    |
| Riefelfaure            | 0,069             | 0,096     |
| Chlor                  | 7,988             | 5,900     |
| -                      | 99.998            | 100.004.  |

Der Harn des Schweines ist von sast wasserheller bis schwach gelblich grünlicher Farbe, welcher beim längeren Stehen ebenfalls dunkler wird; berselbe reagirt entweder sauer (so sand ich den Harn einer mit Trebern und Bruden ernährten Sau und eines mit Trebern, Runkeln und Schrot ernährten Mastschweines) oder neutral, auch ganz schwach alkalisch. Beim längeren Stehen (50 bis 60 St.) wird der saure Harn schwach alkalisch. Durch Busat von Säuren sindet kein oder nur schwaches Ausbrausen statt.

Auffallend ift beim Schweineharn bas Fehlen ber Sippurfaure; diefelbe scheint aber demfelben nicht eigen ju fein, benn Bouffingautt,
welcher die Abwesenheit derfelben junächft der Kartoffelnahrung juschrieb,
konnte auch bei Aenderung diefer durch Busat von frischem Riee dieselbe
nicht nachweisen.

Der Schweineharn fest in nicht allzu langer Beit einen Bobenfat ab, welcher aus phosphorfaurer Ummoniat-Magnefia befteht.

# §. 35.

# c. Die Gefammtausleerungen bes Schweines.

Bouffingault bestimmte bie Elementar-Busammensetzung ber Gesammtausleerungen eines mit in Dampf gekochten Kartoffeln ernährten Schweines im Alter von 6 bis 8 Monaten, wie folgt:

|              |   |  |   | trocten : | feucht: |
|--------------|---|--|---|-----------|---------|
| Roblenftoff  |   |  |   | 88,7      | 6,97    |
| Bafferftoff  |   |  |   | 4,8       | 0,86    |
| Sauerftoff   |   |  |   | 32,5      | 5,85    |
| Sticfftoff". | , |  |   | 3,4       | 0,61    |
| Miche        |   |  |   | 20,6      | 3,71    |
| Baffer       |   |  |   | <u> </u>  | 82,00   |
|              |   |  | 1 | 00.00     | 100.00. |

Rach Boigt und bem Berfasser ist die Trodensubstanz ber Gesammtausleerungen (Roth und Harn) des Schweines unter ben beim Koth näher angegebenen Berhältnissen (p. 48) wie folgt, mammengestellt:

|               |     |      |    | Thier I. | Thier II. |
|---------------|-----|------|----|----------|-----------|
| Drganifche @  | Sub | ftar | l} | 74,87    | 69,00     |
| Gifenorpo .   |     | ٠.   | ٠. | 0,40     | 0,53      |
| Ralterbe .    |     |      |    | 1,52     | 1,76      |
| Magnefia .    |     |      |    | 1,22     | 1,35      |
| Rali          |     |      |    | 12,41    | 15,59     |
| Ratron        |     |      |    | 0,25     | 0,28      |
| Phosphorfau   | re  |      |    | 5,25     | 6,37      |
| Riefelfaure . |     |      |    | 0,46     | 1,36      |
| Schwefelfaur  | t . |      |    | 2,17     | 2,36      |
| Chlor         |     |      |    | 1,46     | 1,41      |
|               |     |      |    | 100,00   | 100,01    |

Sticftoff . . . 8,66°/, 14,25°/o.
Den Ginfluß der Befchaffenheit des Futtere auf die Busammensegung ter Errremente zeigen obige Analysen-Resultate febr fcbn.

### II. Die Ginftreu.

### §. 36.

In dem Borgehenden haben wir die Excremente, den einen Factor des Mistes, tennen gelernt; da aber der Mist von diesen und den Sinstreu-Materialien gebildet wird, so haben wir jetzt zu-nächst letztere in ihren Beziehungen zur Mistgewinnung zu betrachten. Die Sinstreu-Materialien haben nicht nur die Aufgabe, den Thieren ein trockenes und warmes Lager zu gewähren, sondern sie sind auch für den Dünger selbst von großer Bedeutung.

Die Aufgabe ber Streu bei ber Dunggewinnung ift eine

breifache, nämlich:

1. Die Excremente ber Thiere aufzusaugen und festzuhalten und so zur vollfommenen Gewinnung berfelben beizutragen.

2. Die schnelle Berfetung ber Excremente burch die langsamere

von ihrer Seite zu mäßigen.

3. Den Dünger qualitativ und quantitativ in seinem Werthe

in erhöhen.

Als Streu-Materialien werden angewendet: das Stroh des Beizens und Roggens, seltener das der Gerste und des Hasers, dann das des Buchweizens und des Rapses, seltener wieder das der Erbsen, Bohnen und Widen, ferner Walbstreu, bestehend aus den Blättern, resp. Nadeln der Laub= und Nadelhölzer, den Roosen, Flechten, Haidelnaut u. s. w. und schließlich die Erde.

Diese verschiebenen Kategorien ber Einstreu verrichten bie ihnen auserlegten Funktionen in ungleichem Grabe. Wir haben im Nachfolgenden zu untersuchen, wie die Anforderungen an eine gute Einstreu von den einzelnen Streu-Materialien gelöst werden.

§. 37.

### 1. Bolltommene Gewinnung der Egeremente.

### a. Die Stroharten.

Bon bem Stroh wird biese erste Aufgabe bei Anwendung genügender Mengen besselben in ziemlich befriedigendem Grade gelöst.

Die Einstreu soll, wie wir gesehen haben, die stüssigen Theile der Excremente aufsaugen und die festen sesthalten. Da das Stroh eine ziemlich bedeutende wassersassende und wasserhaltende Kraft und Consistenz besitzt, so vermag es diesen Ansprüchen nachzukommen. Diese Eigenschaften verdankt das Stroh seiner Zusammensezung und seiner Form: die Bestandtheile des Strohes, vor Allem die Cellulose, absorbiren eine bedeutende Menge Wasser; dann saugt der hohle, röhrenartige Stengel desselben vermittelst der Haarröhrenkraft eine bedeutende Menge Flüssigkeit auf; vermöge der runden Form und der consistenten Beschaffenheit des Strohes entstehen serner durch das Auseinanderliegen mehrerer Halme wiederum Röhren, welche zur Aufnahme von Flüssigkeit dienen. Schließlich kann das Stroh wegen der Consistenz der Halme das Festhalten der sesten Ercremente aut bewirken.

Ueber die masserhaltende und massersassende Rraft der Stroharten führe ich hier die folgenden Bersuche von mir an.

Boraus bemerke ich über die Art der Anstellung der Bersuche Folgendes: Bon dem betreffenden Stroh wurde ein kleines Bund seit jusammengebunden und dann so in Wasser gelegt, daß es von demselben ganz bedeckt war. Rach Berlauf von 24, resp. 48 Stunden wurde dasselbe auß dem Basser genommen, 1/3 Stunde aufrecht hingestellt, um das anhängende Wasser ablausen zu lassen und barauf noch 11/2 Stunden, bevor es gewogen wurde, liegen gelassen, um so das anhängende Wasser vollständig zu entefernen. Ich operirte mit Weizen=, Roggen=, Hafer nod Erbsenstroh. Die Zimmer-Temperatur während des Bersuchs variirte zwischen 9 und 11° C. und die des Bassers zwischen 81/2 und 91/2° C. Das Weizenstroh enthielt bei Beginn des Bersuchs 13,4, das Roggenstroh 13,8, das Haferstroh 15,1°/a Wasser.

Die folgende Tabelle enthält bie Refultate bes Berfuchs.

|             |                  |                   |                  |                                            | -         |     |         | Beizen=<br>froh. | Roggen=<br>froh.     | Haferstroh.                               | Erbsen=<br>stroh.                          |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                  | •                 |                  |                                            |           |     |         | %                | %                    | %                                         | %                                          |
| Жаф         | 2 Stu            | nden r            |                  | nmenes W<br>bgegebenes<br>"<br>"<br>"<br>" |           |     | •       | 1                | 241,4<br>11,0<br>3,6 | 213,6<br>5,0<br>4,3<br>14,5<br>3,8<br>2,9 | 280,9<br>8,4<br>12,7<br>32,3<br>8,7<br>7,5 |
|             |                  | Stun              |                  | Wasser ab                                  |           | •   | ·<br>·  | 55,0             | <br>                 | i                                         | i                                          |
| - कुर<br>mp | nach<br>affer zu | 44stün<br>Tückgel | idigem<br>halten | Liegen a                                   | n der Euf | t . | in<br>• | 170,8            | 173,7                | 173,6                                     | 188,7                                      |

Eine andere Partie des Beizenstropes blieb, nachdem es 24 Stunden in Baffer gelegen und darauf, wie oben, gewogen, noch weitere 24 Stunden in bem Baffer liegen, nahm jest noch 21,8% Baffer auf (es hatte somit in 48 St. 247,6% jurudgehalten) und es gab hiervon in den ersten 6 St. 18,7 und in den darauf folgenden 18 St. 28,0% ab, somit in 24 St. 46,7%, enthielt also nach 24stundigem Liegen an der Lust von dem in 48 St. aufgenommenen Baffer noch 200,9%.

Ich hebe hier noch hervor, mas bereits aus der Befchreibung der Art ber Anftellung der Berfuche folgt, daß die obigen Bahlen nur das Baffer reprafentiren, welches von den Beftandtheilen des Strohes abforsbirt worden ift.

# b. Die Balbstreu.

Die wafferhaltenbe Rraft ber Balbftreu ift nach ben barüber vorliegenben Berfuchen größer als bie ber Stroharten.

Rach Krut fc ift die wasserhaltende Kraft

des Buchenlaubes = 441,55,

die der Fichtennadeln = 308,83 und

die der Kiefernadeln = 221,35.

Obgleich sich die Walbstreu hiernach zur Aufsaugung des Harns gut eignet, so leistet sie in Betreff der Ansammlung und des Festhaltens der sesten Excremente wegen ihrer geringen Consistenz nur schwache Dienste, weshalb bei Anwendung derselben sich schwer für die Thiere, vor Allem für das Rind, ein trodenes Lager erzielen lassen wird.

### c. Die Erbeinftreu.

Daß die Erbeinstreu die vollständige Gewinnung der Excremente gut besorgt, geht aus den physikalischen Eigenschaften der Erden, wie sie im I. Bd. p. 563 u. f. beschrieben sind, zur Genüge hervor, weshalb hier nur auf das da Angeführte verwiesen zu werden braucht.

Ueber Zauche-Imbition von Streumaterialien liegt eine Arbeit von I. Breitenlohner vor, welcher ich folgendes entnehme. Er benutzte zu diesen Bersuchen große Flaschen, in welchen gleiche Gewichtsmengen Material mitunter sich gleichen Mengen Jauche übergossen und 8 Tage lang stehen gelassen wurden. Roggens und Pferdebohnenstroh, Balbstreu, die ja meist aus Haibe und Moos bestand, Föhrens und Fichtenreisig wurden turz (!) geschnitten; die Laubstreu, welche größtentheils von Eichen und Pappeln stammte, war durch Trocknen etwas zerbröckelt (!), die Gerberlohe wurde durch ein weites Sieb geschlagen und der Torf, sefrig speckiger Hochsmoortorf im Mörser zerkleinert (!). Das Reisig besand sich im natürlichen Justande, die übrigen Materialien waren mehr ober minder gut lusttrocken.

Das Eigengewicht der ursprünglichen und der je abgegoffenen Jauche wurde durch das Pienometer ermittelt. Das Gewichtsverhaltniß der Streusmittel nach dem Bolumen wurde hergestellt, indem eine weithalfige Eitersflache mit den nöthigenfalls weiter zerkleinerten Materialien je nach der Beschaffenheit desselben mehr ober minder dicht vollgedruckt und fest geruttelt

murbe.

Die Trennung der überfcuffigen Jauche von den Streumitteln murde am Ende des Berfuches durch Abcoliren (bie Mundung der Flaschen mar mit Linien überbunden) bewerkftelligt.

Aus ber Art ber Bubereitung ber Materialien für die Berfuche geht hervor, daß die erhaltenen Refultate ju hoch ausgefallen fein muffen und daß biefelben auch unter fich nicht ftrenge verglichen werden konnen.

Die folgende Tabelle auf pag. bb enthalt die gewonnenen Refultate:

§. 38.

# 2. Bergögerung ber Berfebung ber Egeremente.

Die Zersetzungsfähigkeit ber organischen Körper wird burch ihren Stickstoffgehalt bedingt: je größer dieser ift, um so leichter zersetzen sich dieselben unter sonft gleichen Verhältnissen. In den Excrementen unserer Hausthiere sind nun mehrere stickstoffreiche Körper vorhanden: Harnftoff, Hippursäure, Harnfarbstoffe im Harn, die Galle u. s. w., kurz die Verdauungsfäste in den festen Excrementen. Alle diese Stoffe unterliegen, wenn sich die für die Zersetzung günstigen Factoren: Wärme, Wasser, Sauerstoff, niedere Pilze und Fermente vereinigen, sehr schnell dem Zersall.

Da in einem späteren Rapitel bie Art ber Berfetung ber

|                     | Feuchtigs<br>2.44 f.e. | Feuchtigs 1000 Gem. | Eigengew.<br>der abges<br>laufenen | Differens<br>des Eigens | Gewichtever=<br>baltnig nach | Zauchea<br>nach | Jaucheaufnahme<br>nach bem |
|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Einstreu.           | 100° C.                | nehmen              | Jauche<br>(urforthnotich           | gewichtes               | dem Bolumen                  | Bolumen         | Gewichte                   |
|                     | Proc.                  | Jenche auf          | Eigengewicht<br>= 1,0187)          | gegen<br>anfänglich     | 200 == 100                   | Bobre           | 886te = 100                |
| Roggenstrop         | 8,0                    | 8000                | 1,0210                             | +0,0023                 | 100                          | 461             | 1200                       |
| Pferbebohnenftrob . | 10,8                   | 8800                | 1,0239                             | +0,0062                 | 118                          | 298             | 1320                       |
| Sägefpane           | 9′9                    | 3571                | 1,0205                             | +0,0018                 | 144                          | 190             | 1428                       |
| Balbftreu           | 2'9                    | 8083                | 1,0213                             | +0,0026                 | 164                          | 731             | 1233                       |
| Baubftreu           | 5,1                    | 4880                | 1,0227                             | +0,0040                 | 156                          | 1038            | 1732                       |
| Gerbertohe          | 9'9                    | 2150                | 1,0199                             | +0,0012                 | 250                          | 826             | 860                        |
| Bobrenreifig        | 61,2                   | 250                 | 1,0214                             | +0,0027                 | 259                          | 100             | 100                        |
| Fichtenreifig       | 54,2                   | 357                 | 1,0213                             | +0,0026                 | 272                          | 150             | 143                        |
| Torf                | 10,6                   | 4483                | 1,0177                             | -0,0010                 | 134                          | 926             | 1793                       |
| Erbe                | 4,9                    | 220                 | 1,0148                             | 6900'0-                 | 741                          | 626             | 220                        |

organischen Rorper fpeciell besprochen werben muß, fo verweife

ich hier auf bas bort Angeführte.

Sobalb ber Stickftoffgehalt ber Excremente verringert, berfelbe, wie ich sagen möchte, verdünnt wird, so muß in Folge beffen auch die Bersehung eine langsamere werden. Dies wird ferner in einem noch höheren Grade der Fall sein, sobald auch die anbern die Bersehung bewirkenden Factoren in geringerem Grade Butritt haben.

Benn wir von biesem Gesichtspunkte aus die Birkung der Einstreu-Materialien auf die Zersehunng der Excremente betrachten,

fo ergiebt fich für bie einzelnen bas Folgenbe:

## a. Die Stroharten.

Die Stroharten, besonders die vorherrschend zur Einstreu verwendeten, wie das Beizen- und Roggenstroh, sind sticktoff- arm; es wird somit der Sticktoff der Excremente bei der Bermischung derselben mit dem Stroh verringert; in Folge dessen muß auch die Bersetzung der Masse verlangsamert werden. Bei dieser Birkung des Strohes kommt aber nicht nur in Betracht, daß der Sticksoffgehalt desselben ein geringer, sondern ferner noch, daß die Form, in welcher derselbe zum größten Theile darin vorhanden, eine solche ist, welche den zersetzenden Einstüssen lange widersteht. Bir sehen dies an dem Strohe, mit dem die Gebäude bedeckt sind; dasselbe liegt Jahre lang auf den Dächern, ohne irgend wie bedeutend der Bersetzung zu unterliegen, obgleich es hierbei allen diese bewirkenden Factoren ausgesetzt ist.

Durch die Art und Beise ferner, in welcher das Stroh die Excremente aufsaugt und ansammelt, entzieht es dieselben in ge-wissem Grade dem Einfluß des Sauerstoffs und der Fermente der atmosphärischen Luft: es beschränkt das Hinzutreten derselben

und trägt auch fo gur Confervirung jener bei.

# b. Die Balbftreu.

Die Balbstreu erfüllt auch diese Aufgabe in bedeutend geringerem Grade als die Stroharten und zwar deshalb, weil sie einerseits sticktoffreicher als das Stroh ist und anderseits die Ansammlung der Excremente, wie wir gesehen haben, weniger vollstommen als das Stroh bewirkt, und in Folge dessen auch die Einstüsse, welche die Luft bei der Zersetzung ausübt, weniger zu beschränken im Stande ist.

### c. Die Erbeinftreu.

Die Erbeinstreu bagegen löst auch biese Aufgabe am vollständigsten; sie ist stickfossam und verbunnt somit in noch weit höherem Grabe, wie das Stroh, den Stickfossgehalt der Excremente; sie bewirkt ferner eine vollständige Aufsaugung der Exexemente und beschränkt daher noch mehr, wie das Stroh, den Zutritt der Lust. Schließlich aber verringert die Erde noch einen andern wichtigen Factor der Zersehung, nämlich die Wärme und vermag aus diesen Gründen die Verlangsamerung der Zersehung der Exeremente am besten auszuführen.

### §. 39.

## 3. Quantitatibe und qualitatibe Bertherhöhung der Excremente.

Die Wirfung bes Stallbungers, wie bas fpater noch specieller bargelegt werben wirb, ift eine boppelte: fie besteht in Bereicherung bes Bobens an Pflanzennährstoffen und in Berbefferung ber physistalischen Eigenschaften besselben.

In wie weit die Einstreu-Materialien die Excremente an Pflanzennährstoffen bereichern, kann nur durch die Zusammensiezung derselben gezeigt werden; zu dem Zwede sind in der solgenden Tabelle einige Analysen der Stroharten und Walbstreu, soweit sie im ersten Bande noch nicht gegeben worden, zusammengestellt. In Betreff der Aschenanalysen der Stroharten und der Analysen der Erden verweise ich auf den ersten Band.

Die physitalische Wirtung ber Einstreu muß bei Gelegensheit der Besprechung der Wirtung des Stalldungs dargethan werden, weshalb ich hier auf das dort Anzusührende verweise. Besmerkt sei hier nur, daß diese Wirtung am vollständigsten von der Erdeinstreu und am schlechtesten von der Waldstreu hervorgebracht wird.

Resumiren wir jest turz das von den Einstreu-Materialien Dargelegte, so sehen wir, daß die Erdeinstreu aus den meisten Gründen ein sehr wichtiges und zu empfehlendes Einstreu-Material ift, daß dagegen die Walbstreu die von ihr geforderten Aufgaben am wenigsten löst, und somit von beiden das schlechteste Surrogat für das Strob ist.

Benn man ferner noch bedenkt, wie schädlich die Wegnahme der Balbstreu für den Wald selbst ist, was hier näher zu erörtern nicht der Ort, so ist die Anwendung derselben als Surrogat für das Strob noch weniger zu empfehlen.

I. Die Stroh=

|               |           | Baffer. | Sticktoffs<br>haltige<br>Substanz. | Fett. | Sticktoff=<br>freie<br>Substanz. | Polifafer. | ¥í¢e. | Stickfoff. |
|---------------|-----------|---------|------------------------------------|-------|----------------------------------|------------|-------|------------|
| Beigenftrob,  | Minim.:1) | 10,88   | 1,42                               | 0,68  | 34,11                            | 32,31      | 3,12  | 0,227      |
|               | Marim. :  | 17,52   | 5,12                               | 1,91  | 44,89                            | 39,61      | 6,88  | 0,819      |
|               | Mittel :  | 13,55   | 3,03                               | 1,10  | 40,90                            | 37,48      | 3,94  | 0,485      |
| Roggenstrob,  | Minim.:   | 10,79   | 1,93                               | 1,07  | 28,38                            | 38,89      | 8,11  | 0,309      |
|               | Marim. :  | 15,85   | 4,60                               | 1,83  | 37,48                            | 53,92      | 5,48  | 0,786      |
|               | Mittel :  | 18,00   | 8,61                               | 1,35  | 83,42                            | 44,65      | 8,97  | 0,578      |
| Saferftrob,   | Minim.:   | 10,30   | 2,00                               | 1,00  | 33,11                            | 33,51      | 4,07  | 0,320      |
|               | Marim. :  | 15,14   | 7,00                               | 2,73  | 41,19                            | 47,19      | 7,01  | 1,120      |
|               | Mittel :  | 13,63   | 4,55                               | 1,64  | 86,95                            | 37,97      | 5,26  | 0,728      |
| Gerftenftrob, | Minim. :  | 9,73    | 2,60                               | 1,40  | 31,80                            | 37,01      | 6,35  | 0,416      |
|               | Marim.:   | 14,91   | 5,87                               | 2,34  | 85,71                            | 52,30      | 7,80  | 0,859      |
|               | Mittel :  | 18,31   | 3,57                               | 1,90  | 82,07                            | 42,00      | 7,15  | 0,571      |
| Erbfenftrob,  | Minim. :  | 12,50   | 4,80                               | 2,00  |                                  | 34,30      | 8,30  | 0,768      |
|               | Marim.:   | 16,02   | 10,10                              | 2,34  |                                  | 51,80      | 4,93  | 1,616      |
|               | Mittel :  | 14,28   | 7,56                               | 2,17  | 29,89                            | 42,47      | 4,13  | 1,210      |
| Bohnenstroh,  | Minim.:   | 14,47   | 9,44                               | 0,69  | 81,26                            | 25,84      | 5,00  | 1,510      |
|               | Marim.:   | 21,70   | 16,38                              | 2,23  | 32,50                            | 34,00      | 9,45  | 2,621      |
|               | Mittel :  | 17,82   | 12,01                              | 1,81  | 81,80                            | 80,67      | 6,39  | 1,922      |
| Widenstroh,   | Minim. :  | 12,50   | 6,60                               |       |                                  | 32,40      | 5,70  | 1,056      |
|               | Marim. :  | 14,30   | 7,10                               |       |                                  | 53,10      | 8,50  | 1,080      |
|               | Mittel :  | 13,40   | 6,98                               | 2,00  | 28,12                            | 42,60      | 9,90  | 1,117      |
| Lupinenftrob, | Mittel :  | 14,20   | 5,43                               | 1,28  | 88,68                            | 41,73      | 3,68  | 0,869      |

<sup>1)</sup> Diefe Bahlen find bem Berte von Th. Dietrich u. 3. Ronig

arten.

| _                 | Kohlenftoff.  | Bafferftoff. | Sauerftoff. | Stickfroff. | Afche. | •                      |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------|------------------------|
| Binterweigenftrob | 48,4          | 5,3          | 38,9        | 0,4         | 7,0    | Bouffingault.          |
| do. alt           | 46,04         | 6,02         | 40,08       | 1,05        | 6,81   | henneberg u. Stohmann. |
| bo.               | 45,76         | 5,98         | 40,01       | 0,94        | 7,31   | dief.                  |
| bo.               | 45,66         | 5,97         | 40,00       | 0,88        | 7,49   | bief.                  |
| bo.               | 44,76         | 6,87         | 41,89       | 0,61        | 6,87   | bief.                  |
| Roggenstroh       | 49,9          | 5,6          | 40,6        | 0,3         | 3,6    | Bouffingault.          |
| Paferftrop        | 50,1          | 5,4          | 89,0        | 0,4         | 5,1    | derf.                  |
| •                 | 45,82         | 6,41         | 38,94       | 1,15        | 8,18   | Benneberg u. Stohmann  |
|                   | 45,51         | 6,18         | 41,74       | 0,60        | 6,00   | dief.                  |
|                   | <b>46</b> ,03 | 5,87         | 40,38       | 0,53        | 7,9    | Schulze u. S. Schulze. |
| Erbsenftroh       | 45,8          | 5,0          | 85,6        | 2,3         | 11,3   | Bouffingault.          |
| Bohnenftroh       | 46,21         | 6,34         | 89,47       | 1,93        | 6,05   | henneberg u. Stohmann. |
|                   |               |              |             |             |        |                        |

<sup>&</sup>quot;Bufammenfetung und Berbaulichteit ber Futterftoffe" entnommen.

II. Unalysen von

|                                                                                                              |          |                  |                  |                |             | u. anutyjen oon                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------------------------------------|
| •<br>Namen der betr.<br>Bäume.                                                                               | Baffer.  | Stickloffhaltige | S Sticftofffreie | Bobfafer.      | n Alde.     | Ramen der<br>Unalytiker.                 |
|                                                                                                              | <u> </u> | 1                | fubst            | ang.           | <del></del> |                                          |
| Majie (Robinia Pseu-<br>do-Acacia) (im trodes<br>nen Zustande<br>do. (Trodensubstanz)<br>Mhorn (Acer Pseudo- | 6,00     | 12,44            | 72,52<br>63,66   | 14,20          |             | R. Hoffmann.<br>v. Orelli u. Junghähnel. |
| platanus                                                                                                     | 55,60    | 14,86            | 64,57            |                |             |                                          |
| More(Populus tremula)                                                                                        |          | 10,08            | 66,70            | 18,20          | 5,02        | biefelben.                               |
| Buche (Fagus sylva-<br>tica)? (Oct. frisch)<br>do. (Nov. (frisch)                                            | 49,63    | 12,00            | 55,95<br>54.95   | 21,25<br>25 52 | 10,80       | L. Riffmaller.<br>berfelbe.              |
| do. (5100. (111)49)                                                                                          | 51.70    | 10.64            | 61.48            | 23.75          | 4.18        | p. Drelli u. Jungbabnel.                 |
| do.                                                                                                          | ,        | 0,802            |                  | ,              | 7,12        |                                          |
| do. (am Baume abge=                                                                                          |          | <u> </u>         |                  |                |             |                                          |
|                                                                                                              | 25,06    |                  | 88,69            |                | 11,31       |                                          |
| do. (October)                                                                                                |          |                  |                  |                |             |                                          |
| do. (November)                                                                                               | 66,87    | 7,33             | 26,48            | 26,91          | 6,39        |                                          |
| Birte (Betula alba) .<br>Eiche (Quercus pedun-<br>culata) (in trockenem                                      |          |                  | 67,42            |                |             | v. Oreffi u. Bunghahnel.                 |
| Bustande                                                                                                     |          |                  | 66,76            |                |             |                                          |
| (im frifchen Buftande) Espe (Populus tre-                                                                    |          | 14,36            | 67,70            | 13,40          | 4,54        | v. Drelli u. Junghahnel.                 |
| mula (im trodenem                                                                                            | 1        | ]                |                  | ]              |             |                                          |
| Buftande                                                                                                     | 5,00     | 12,21            | 62,47            | 16,32          | 4,00        | R. Soffmann.                             |
| Efche (Fraxinus excel-                                                                                       |          |                  |                  |                |             |                                          |
|                                                                                                              | 62,90    | 11,21            | 65,94            | 13,70          | 9,15        | v. Drellt u. Junghahnel.                 |
| Eberesche (Sorbus au-<br>cuparia                                                                             | 1        | 1 . 04           | 64,86            | 16,70          | 7,10        | biefelben.                               |
| Ficte (Pinus Abies)                                                                                          | 1        | 1,892            |                  | 10,10          | 2,58        | S. Krubic.                               |
| do.                                                                                                          | 1        | 1,00             |                  |                | 2,00        | D. Strubles.                             |
| Safel (Corylus Avel-                                                                                         | i        | ł                |                  |                |             |                                          |
| lana)                                                                                                        | 60,4     |                  | 65,85            | 14,50          | 5,15        | v. Drelli u. Junghahnel.                 |
| Riefer (Pinus sylvestris)                                                                                    | •        | 1,352            | i<br>İ           |                | 7,13        | g. Rrutfc.                               |
| do.                                                                                                          | 1        |                  |                  |                |             |                                          |
| do. (ljährig 27. Oct.)                                                                                       |          |                  |                  |                | 24,13       |                                          |
| do. (2jährig 27. Oct.)                                                                                       |          |                  |                  |                | 23,14       | berfelbe.                                |
|                                                                                                              | •        |                  |                  |                | ı           | I                                        |

<sup>1)</sup> und Thonerbe und Sand. 2) Stickftoff. 3) 2,80% Gerbfaure 7) Manganoryb. 8) und 0,13% Thonerbe 9) und 1,43% Thonerbe.

fanb resp. Rabeln.

|                                        |                 |                                           | 3                                    | Die <b>A</b> s                    | che in                 | 100 🎗                                  | heilen                |                              |                           |                      |                 |                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rali.                                  | Rafron.         | Rale.                                     | Magnesta.                            | Eifenorpb.                        | Mangans<br>orpduloryd. | Phosphorfaure.                         | Riefelfaure.          | Schwefelfaure.               | Kohlensaure.              | Chlor.               | Afchenprocente. | Namen<br>ber<br>Analytiker.                                        |
| 0,66<br>1,45<br>4,23<br>25,21<br>20,63 | 0,40            |                                           | 0,82<br>6,61<br>2,09<br>4,74<br>4,38 | 1,02<br>1,35                      | 0,85                   | 2,90<br>13,87<br>12,05                 | 2,64                  | 1,28<br>5,35<br>2,87<br>2,19 | ,                         | 0,24                 |                 | 2. Riffmüller. derfelbe. H. Kruhfc. Rh. Boller. L. Dulf. derfelbe. |
| 1,1<br>1,9                             | 7<br>60,45      | 12,36<br>10,46                            | 1,90<br>30,99                        | 6,079                             | 2,827                  | 6,75<br>0,54                           | 57,18<br>65,52        |                              | 8,40 <sup>6</sup><br>8,22 | 0,51                 | 2,58            | H. Kruhsch.<br>Karmrodt.                                           |
| 38,8<br>30,8                           | 60,30<br>7<br>6 | 22,43<br>11,10<br>16,45<br>24,20<br>66,54 | 1,21<br>5,80<br>5,06                 | 7,38 <sup>8</sup><br>7,50<br>8,77 | 8,73                   | 8,89<br>0,12<br>19,02<br>14,61<br>4,48 | 68,89<br>1,70<br>8,98 |                              | .[                        | 2,39<br>0,43<br>0,32 |                 | S. Kruhich.<br>Karmrobt.<br>B. Dult.<br>berfelbe.<br>Fr. Schulze.  |

<sup>4. 3,58%</sup> Gerbfaure. 5) Losliche Salze. 6) und Eisenoryd und Sand. 5 Unbeftimmtes 23,54%.

II. Analysen von

|                                                                            |                    |                              |                 |           |      | ·                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------|--------------------------------------|
| Namen der betreffenden<br>Bäume.                                           | Baffer.            | 2 Sticftoffbaltige Substanz. | S Stidfofffreie | Bobfafer. |      | Ramen<br>der<br>Analyti <b>t</b> er- |
| Larix)                                                                     |                    | 1                            |                 |           |      |                                      |
| (1068 M hoch, humusreicher Ralts boden ber Alpen)                          |                    |                              |                 |           | 2,49 | R. Weber.                            |
| (880 M hoch von bemfelben Boben, gefchügt)                                 |                    |                              |                 |           | 2,77 | berfelbe.                            |
| (von humofem, fandigem Behm-<br>boden des baprifch=böhmifchen<br>Gebirges) |                    |                              |                 |           | 2,75 | berfelbe.                            |
| (476 M hoch, von einem lehmigen Sanbboben bes Speffarts)                   |                    |                              |                 |           | 3,57 | derfelbe.                            |
| (117 M hoch, Mainthalebene, Afchaffenburg)                                 |                    |                              |                 |           | 6,02 | berfelbe.                            |
| Pappel (Populus?)                                                          |                    |                              |                 |           |      |                                      |
| Commerlinde (Tilia grandifolia)                                            | 58, <del>4</del> 0 | 13,86                        | 61,64           | 15,20     | 9,80 | b. Orelli u. Junghahnel.             |
| Salweide (Salix Caprea)                                                    | 60,90              | 12,34                        | 62,68           | 18,50     | 6,48 | biefelben.                           |
| Schwarzerle (Alnus glutinosa) .                                            | 58,60              | 9,13                         | 78,49           | 13,25     | 4,13 | biefelben.                           |
| Tanne (Pinus Pices)                                                        |                    |                              |                 |           |      |                                      |
| Ulme (Ulmus effusa)                                                        | 54,30              | 11,71                        | 61,50           | 19,15     | 7,64 | biefelben.                           |
| Beiferle (Alnus incana)                                                    | 58,80              | 17,76                        | 52,99           | 24,75     | 4,50 | biefelben.                           |
| Binterlinde (Tilia parvifolia) .                                           | 60,80              | 14,86                        | 61,37           | 16,15     | 7,82 | diefelben.                           |
| Beißbuche (Carpinus Betulus) .                                             | 51,20              | 7,81                         | 72,11           | 14,80     | 5,28 | diefelben.                           |
| Posidonia oceanea (Koen)                                                   |                    |                              |                 |           |      |                                      |
| Alge als Dünger in Mittel= unb Sub-Stalien verwendet: grune Alge           |                    |                              |                 |           |      |                                      |
| graue Alge                                                                 |                    |                              | }               |           |      |                                      |
| haidetraut (Erica vulgaris)                                                |                    |                              | •               |           |      |                                      |

<sup>&#</sup>x27; 1) Lösliche Salze.

Lanb resp. Rabeln.

| Die Afche in 100 Theilen |                           |                                   |           |              |             |                |                |                |              |                     |                |                              |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| Kali.                    | Ratron.                   | Raff.                             | Magnefia. | Eifenoryb.   | Manganoryb. | Phosphorfaure. | Riefelfäure.   | Schwefelfaure. | Kohlenfäure. | Chlor.              | Midenprocente. | Namen<br>der<br>Analytiker.  |
| 1,18                     | 0,37                      | 4,12                              | 0,75      | 6,21         | 1,23        | 0,11           | 81,61          | 0,60           | 3,24         | 0,42                |                | Karmrobt.                    |
| 29,88                    | 1,20                      | 40,16                             | 14,86     | 0,40         |             | 18,66          | 4,42           | 5,62           |              |                     |                | R. Weber.                    |
| 15,68                    | 0,72                      | <b>3</b> 8,99                     | 14,80     | 2,89         |             | 8,81           | 14,44          | 3,97           |              |                     |                | derfelbe.                    |
| 29,09                    | 2,55                      | 16,73                             | 7,64      | 2,18         |             | 13,82          | 24,00          | 3,27           |              |                     |                | berfelbe.                    |
| 23,53                    | 1,68                      | 14,57                             | 8,40      | 8,08         |             | 24,65          | 21,57          | 3,08           |              |                     |                | berfelbe.                    |
| _                        | 1,33<br>(5 <sup>1</sup> ) | 34,72<br>16,24                    | 1 ' 1     | 2,83         |             | 1 '            | 14,45<br>5,00  | <u> </u>       |              |                     |                | derfelbe.<br>E. Guehmard.    |
| _                        | 1,59                      | 62,64<br>24,25                    |           | 0,89         |             | 6,89<br>6,13   | 10,79<br>2,50  | <u> </u>       | ,99          | 0,82                | 7,10           | Fr. Schulze.<br>E. Gueymard. |
|                          |                           |                                   |           |              |             |                |                |                | <u> </u>     |                     |                |                              |
|                          |                           | 1 36,89                           | 1 1       |              |             | 1 '            | 20,86          | 1 '            | 1            | 1,84                |                | &. Seftini.                  |
|                          |                           | 9 <b>40,6</b> 0<br><b>3 26,49</b> | I ' I     | 8,98<br>9,61 |             | 1 '            | 12,82<br>29,78 | 1              | 1            | 2,16<br><b>4,86</b> |                | berfelbe.<br>Wiegmann.       |

## 64 Die Ercremente ber Sausfäugethiere und die Ginftreu=Materialien.

|             | H. 2                   | וממו | 111. analysen von asalomoosen. | 011<br>25 | Salom            | nolen                | •                                   |              |
|-------------|------------------------|------|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| Nam         | Name der Walbmoofe.    |      | Wasser.                        | Usche.    | Organ. Stoffe.   | Darin an Stickstoff. | Phosphor=<br>faure in der<br>Afche. | Mane ber     |
| Hypnum      | tamariscinum .         |      | 16,41                          | 6,30      | 77,29 1,21       | 1,21                 |                                     | R. Soffmann. |
| 3           | cristanatrensis.       |      | 12,00                          | 5,17      | 5,17 82,33       | 1,53                 |                                     | berf.        |
| ä           | plendus                |      | 15,00                          | 3,77      | 3,77 81,23 1,11  | 1,11                 |                                     | berf.        |
| 3           | triquestrum .          |      | 16,07                          | 5,86      | 5,36 78,57 1,22  | 1,22                 |                                     | berf.        |
| 4           | inpressiforme .        | ×.   | 14,28                          | 1,40      | 1,40 84,32 1,12  | 1,12                 | 3,1                                 | berf.        |
| 3           | rusciforme             |      | 18,83                          | 2,32      | 2,32 78,85 1,23  | 1,23                 |                                     | berf.        |
| 3           | sylvestre              |      | 14,20                          | 1,37      | ,37 84,43 0,839  | 0,839                | 6,0                                 | berf.        |
| Polytrichum | um commune .           | •    | 16,24                          | 2,70      | 81,06 0,90       | 0,90                 |                                     | berf.        |
| Climariu    | Climarium dendroides . |      | 18,70                          | 2,01      | 2,01 79,29 1,427 | 1,427                | 3,2                                 | berf.        |

## Kapitel II.

# Die einzelnen Miftarten.

I. Der Pferdemift.

§ 40.

## A. Die Busammenfehung deffelben.

Der Pferdemist wird, wie wir gesehen haben, aus den Gesammtegerementen und der Einstreu gebildet. Da nun die Zusammensetzung der Egeremente keine constante, sondern nach der Art der Ernährung eine wech selnde ist, so ist es natürlich auch unmöglich, die Zusammensetzung des Pferdemistes in absoluten Bahlen anzugeben, sondern die anzusührenden können stets nur einen relativen Werth haben. Die Ernährung des Pferdes ist aber im Allgemeinen keine so wechselnde, wie z. B. die des Rindes, indem die vorherrschende Nahrung desselben Hafer, Heu, Stroh und Wasser ist, dem höchstens noch irgend ein Araststutter zugefügt wird, somit werden auch die über die Zusammensetzung der Gesammtegeremente des Pferdes vorliegenden Analysen, wenn deren Zahl leider auch nur eine geringe ist, einen allgemeineren Berth beanspruchen können, als dies beim Rinde, wenn hier auch nur so wenige Analysen vorlägen, der Fall sein würde.

36 benute, um die Busammensetzung bes Pferdemiftes barzulegen, in Betreff ber Ercremente die ichon bei den Pferde-Ercrementen angeführten Untersuchungen von Bouffing ault und Gofmeister und in Betreff der Busammensetzung bes Strohes die Analysen von Bouffing ault.

Bas die Menge der Einstreu anbetrifft, über die wir gleich sprechen werden, so sei nur bemerkt, daß hier 4, resp. 6 Psund Beigenstroh der Berechnung zu Grunde gelegt find. Bei Unwendung einer anderen Einstreu oder einer anderen Menge derselben sind die auf der Tabelle angesthaten Bahlen sur die hier benutten leicht zu substituten. Nach Boufsing ault betragen die Erremente pro Tag bei kulterung von heu und hafer 31,16 Psund, welche getrocknet 7,42 Psund wiegen.

Die Gefammtmenge ber Ercremente macht nach Go fm eifter's Be-flimmungen 25,07 Pfund mit einem Trodengehalte von 5,82 Pfund aus.

|             | Bouf-<br>fingault. | Pofmeifter. | Mittel aus<br>beiden. | 4 g.<br>Beizenstrob. | 6 K<br>Weizenstrob. | Ercremente u.<br>4 B Einstreu. | Ercremente u.<br>6 & Einstreu. |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Roblenftoff | 2,86               | 2,30        | 2,58                  | 1,43                 | 2,14                | 4,01                           | 4,72                           |
| Wasserstoff | 0,37               | 0,28        | 0,33                  | 0,16                 | 0,24                | 0,49                           | 0,57                           |
| Sticfiloff  | 0,20               | 0,15        | 0,18                  | 0,01                 | 0,02                | 0,19                           | 0,20                           |
| Sauerfloff  | 2,70               | 1,84        | 2,27                  | 1,15                 | 1,72                | 3,42                           | 3,99                           |
| Miche .     | 1,29               | 0,54        | 0,92                  | 0,23                 | 0,34                | 1,15                           | 1,26                           |
| Wasser .    | 23,73              | 19,93       | 21,83                 | 1,02                 | 1,53                | 22,85                          | 23,36                          |
| Summa       | 31,15              | 25,04       | 28,11                 | 4,00                 | 6,00                | 32,11                          | 34,11                          |

§. 41.

## B. Die Behandlung des Pferdemistes im Stalle.

Der Zweck der Behandlung des Düngers für die Dungbereitung im Stalle, sowie ferner auf der Dungstätte, ist, denselben vor Verlusten zu schützen. Diese Verluste können in löslichen (Harn und lösliche, resp. gelöste Stoffe der sesten Excremente) und in slüchtigen Körpern (Producten der Zersetzung) bestehen.

Es ift hier der Gegenfat swifchen löslichen und flüchtigen Stoffen gemacht, womit natürlich nicht gefagt fein tann, daß die flüchtigen auch nicht löslich waren; unter "löslich" find hier, sowie spater, die im Baffer gelösten, und unter "flüchtig" die gasformig entweichenden Stoffe ver=

ftanben.

Gegen Berlufte an löslichen Stoffen schützen ben Mift bie Beschaffenheit bes Fußbobens bes Stalles und die Ginftreu in ber nöthigen Menge, gegen die an flüchtigen Stoffen die Einstreuund die sogenannten fünftlichen Conservations-Mittel.

## a. Sout gegen Berlufte an loslichen Stoffen.

§. 42.

## a. Beschaffenheit bes Stanbes.

Ift ber Boben bes Stalles ein burchlaffenber, so geht von ben löslichen und gelösten Stoffen bes Düngers ein nicht unbeträchtlicher Theil verloren. Da dies nun gerade biejenigen find, welche dem Dünger vor Allem als Pflanzenernährer seinen Werth verleihen, so folgt daraus, daß wir denselben hiergegen zu schützen

haben.

Was zunächst die Erde anbetrifft, so ist diese, so gut sie auch in anderer Hinsicht sein mag, hier durchaus zu verwersen, da dieselbe stets mehr oder weniger von den gelösten Stoffen in sich aufnimmt. Soll Erde aber angewandt werden, so ist so bindige (Thon) als möglich zu wählen.

Auspflafterung ber Ställe schützt serner ebensalls nicht vor Berluften. Ich habe 3. B. Bohrungen in gepflasterten Ruhftallen vorgenommen und gefunden, daß die Jauche bis über 6'

tief in ben Boben eingebrungen mar.

Der mafferige Ertract einer über 6' tief entnommenen Probe hatte in Farbe und Geruch gang die Eigenschaften ber Jauche. Erwähnt muß freislich noch werden, daß auf die Steine Sand folgte.

Wenn ein Pflaster in Ställen angewendet werden soll, so muffen die Steine wenigstens in eine recht bindige Erde gelegt werben.

Ausmauerungen ber Ställe mit Berbindung ber Mauerfteine burch Cement wird fich hier am besten empfehlen.

Roch beffer ware vollständige Cementirung ber Ställe; leiber

empfiehlt fich biefelbe aus anberen Grunden nicht.

Bas den Roft enpunet ber Musmauerung anbetrifft, so beläuft fic berfelbe nach ber Angabe bes herrn Architetten A. Otto,\*) welcher die Gute batte, mir benselben zu berechnen, für ben Quabratmeter Rantpflafter auf 4 Mart 33 Pf. und zwar bei folgenden Preisfahen:

Bon England aus ift ferner in neuerer Zeit Gutta-Percha für die Fußboden fehr empfohlen. Da aber der Quadratmeter 11 Me. 68 Pf. toftet, wird diefer hohe Preis der Einführung derfelben wohl fehr hinderlich fein, wenn auch die Bortheile noch fo groß waren.

#### §. 43.

## β. Die Einftreu.

Die Angaben ber Landwirthe über bie Menge ber angue wendenben Einftreu variiren zwischen 4-6 Bfb.

<sup>\*)</sup> Die in der I. Auflage befindlichen Angaben bes Geren Baumeifter Ringel hat Gerr Architett M. Otto gutigft auf die jehigen Berhaltniffe übertragen.

Die Aufgabe der Einstreu ist die möglichst vollständige Aufnahme der Excremente; hieraus folgt, daß zwischen Excrementen und Einstreu ein bestimmtes Berhältniß herrschen muß: je mehr und je wasserhaltiger jene, um so mehr von dieser. Wir wissen, daß sich die Wenge und Beschaffenheit der Excremente nach der Ernährung des Thieres richten. Borher war erwähnt, daß das Futter des Pferdes nicht sehr variire, daher wird auch die Beschaffenheit der Excremente weniger verschieden sein, als die Wenge derselben, welche natürlich auch von der Beschaffenheit der Rahrung, dann aber auch von der Wenge dieser abhängt, welche letztere sich wieder unter sonst gleichen Berhältnissen nach der Größe der Thiere und im Berein mit der Qualität nach den verlangten Leistungen desselben richtet.

Benn wir bie Berbauungsfähigfeit ber Pferbe als gleich annehmen (baß fie nicht vollständig gleich ift, bedarf natürlich ber Borte weiter nicht), so wird ftets die Quantität und Qualität bes Futters, ber Saupt-, ja einzige Factor für die Beftimmung ber Menge und Beichaffenheit ber Ercremente fein. biefen Grunden muß es auch am richtigften fein, bie Menge ber anzuwendenden Streu mit dem verbrauchten Futter in Relation zu bringen und nicht fich hierbei nur an die Brazis anzulehnen, wie bies bis jest geschehen ift. Es foll und tann hiermit aber burchaus nicht gesagt sein, daß bei berartig practischen Fragen die Braris nicht gefragt werben follte, fonbern biefe muß im Begentheil hierbei stets zunächst zu Rathe gezogen werden. bie Angaben ber Landwirthe, wie es ja aus ben eben näher erörterten Grunden nicht anders fein tann, ftets mehr ober weniger variiren - es ift bies zwar, wie wir gesehen haben, bei bem Einstreu-Quantum für das Pferd weniger der Fall, als bei den andern Sausthieren - fo muß versucht werben, einen andern, allgemein gultigen Weg für bie Bestimmung ber Menge bes Einstreu-Materials zu erhalten. Meiner Unficht tonnen bies nur allein die Kuttermittel sein. Die Ermittelung des Kactors, welcher auf das Futter angewendet werden muß, um das richtige Facit zu geben, ift gerade bei ben Pferben schwer, ba uns noch zu wenig Berfuche über die Ernährung bes Pferbes, bei welcher wir die Menge und Beschaffenheit bes Futters und ber Ercremente tennen, vorliegen. Die für die Ginftreu zu ermittelnde Rahl muß ferner nicht von bem Gesammtfutter (ben Futterftoffen nebst Trantwaffer), sondern darf nur von den Futterstoffen allein abstrahirt werden, ba ja von dem Landwirthe wohl verlangt werden kann, daß er für feine Thiere die ihnen zu verabreichende Futtermenge bestimmt, nicht

aber bas Tränkwaffer. Die Einstreu wäre somit entweder mit den Futterstoffen im natürlichen Zustande oder mit der Trockensubstanz derselben in Beziehung zu bringen. Nach den zwei jetzt nur vorliegenden Versuchen über die Quantität und Qualität der Excremente des Pferdes und der Wasseraufnahmefähigkeit des Strohes glaube ich, vorausgesetzt, daß die Nahrung des Pferdes aus Heu, Hafer und Stroh besteht, nicht allzusehr sehlzugreisen, wenn ich die Einstreu entweder zu 1/4 des Futters im natürlichen Zustande, oder zu 1/3 der Trockensubstanz des selsehne.

#### §. 44.

#### y. Liegenlaffen bes Miftes unter ben Thieren.

Die Ansichten ber landwirthichaftlichen Schriftsteller über bie Dauer bes Liegenlaffens bes Miftes unter ben Thieren variiren ziemlich bebeutenb. Bon ber einen Seite, z. B. Schmalz, Schober wird verlangt, daß täglich wenigstens einmal bis zweimal ausgemistet werden soll, mahrend von der andern Seite, z. B. von v. Schwerz, Blod, Schweitzer, Krenfsig und Andern, angegeben wird, bag ber Dung mehrere Tage unter bem Bieh liegen bleiben tann , so bag wöchentlich ein bis zwei Male ausgemistet wird. Würde ich hier nur von Seite des Dünger-Broducenten auszusprechen haben, so murbe ich mich entschieben für bas Längerliegenlaffen bes Düngers entscheiben, ba bies für ben Dung ohne Frage am beften ift, und zwar aus Grunben, die beim Rindviehmift speciell erörtert werden sollen. Allein ber Dunger-Broducent barf bier nicht allein fprechen, fonbern muß fehr ben Biehzuchter ju Rathe ziehen und fragen, mas biefer in Betreff bes Gesundheitszuftandes ber Thiere u. f. m. für bas Befte hält.

Bom diätetischen Standpunkte aus werden an die Wohnungen der Thiere die Ansorberungen gestellt, daß dieselben frei von solchen Gasen sein sollen, welche bei der Respiration nicht zur Berwendung kommen. Da nun in einem Stalle, in welchem die Excremente längere Zeit liegen bleiben, die Luft stets mehr oder weniger unrein, d. h. mit Kohlensäure und Ammoniat gesichwängert ist, so folgt schon hieraus, daß man die Excremente so bald als möglich fortschaffen muß. Wir sehen diese Regel auch vielsach befolgt; in vielen Ställen findet gar keine Anssamlung der Excremente statt, indem für ihre sofortige Forts

schaffung Sorge getragen ist; in vielen und zwar schon sehr vielen geschieht bas Ausmisten täglich, wenigstens ein bis zwei Wale.

Die mit Ammoniat und Kohlenfäure geschwängerte Atmosphäre übt zunächst auf die Schleimhäute einen bedeutenden Reiz aus, was die Thiere höchst empsindlich gegen äußere Einstüffe macht; serner auf die Augen und das Blut, somit auf die ganze Ernätung. Wenn trotdem der Mist nicht nur Tage, sondern in manchen Gegenden, z. B. Danziger Werder und Litthauen, sogar Wochen lang im Stalle bleibt, so konnen die üblen Folgen auf die Thiere nicht ausbleiben. Die litthauischen Pferde leiden z. B. vicl-

fach an Mugentrantheiten.

Unter vielen Verhältnissen wird es aber dem Landwirthe nicht möglich sein, wenn er auch die Nothwendigkeit erkannt hat, ftricte ben Anforderungen zu genügen, welche man bom biatetiichen Standpuntte aus an ihn ftellt, ba es an Arbeitstraften u. s. w. fehlen kann. Anderseits ift aber ja auch vielfach bas Rapital, welches in den Pferden steckt, kein sehr großes, so daß viel= leicht die Rechnung ergiebt, daß das, was an Arbeitsträften und 2c. erspart wird, im Bereine mit ben Bortheilen, welche für ben Dung aus bem längeren Liegenlaffen hervorgeben (vor Allem bei ichlechter, ober gar bei ganglichem Mangel einer Dungftätte) burch bie Schaben, welche ben Thieren bie ungesunde Luft ber Stalle zufügt, ausgeglichen wird. In all ben Fällen aber, wo ber Landwirth aus irgend welchen Grunden ben Dung langere Beit unter ben Pferben liegen läßt, muß er wenigstens bemubt fein, bie badurch entstehenden nachtheiligen Folgen so weit wie möglich durch eine gute Behandlung des Dungers aufzuheben.

## b. Sout gegen Berlufte an flüchtigen Stoffen.

§. 45.

## a. Beichaffenheit bes Pferbemiftes.

Der Pferbemist ist wegen seines geringeren Feuchtigkeitsgehaltes und seiner loderen, losen Beschaffenheit von der Einstreu
schwer aufzusaugen, gleichmäßig mit derselben zu vertheilen und
zu vermischen. Da nun der Pferdemist, wie der Landwirth es
nennt, ein hitziger Dung, d. h. leicht zur Zersetzung geneigt ist,
sich dadurch erwärmt, austrocknet und sich bald umsetzt, wodurch
gassörmige Producte entstehen, von denen vor Alem das Ammoniak, als das werthvollste zu nennen ist, so verliert er, wenn
nicht für die Erhaltung des letzteren Sorge getragen wird, sehr
an Werth.

Bie bedeutend der Berluft 3. B. werden tann, zeigen folgende Jahlen von Bouffing ault, nach welchem ein Pferdemift, der im frifchen Buftanbe in der Trodenfubstanz 2,7% Stickftoff enthielt, diefen nach vollstänzeiger Zersetung bis auf 1% verloren hatte.

Bis ju biefem Grade erfolgt bie Berfetung im Stalle naturlich nicht, jeboch nabert fie fich bemfelben um fo mehr, je weniger für eine rationelle

Behandlung geforgt wird.

# β. Die zum Schutze gegen Berlufte vorgeschlagenen Mittel.

Um ben Dung im Stalle vor Berluften an Stidftoff zu schützen, find verschiedene Mittel vorgeschlagen worden, welche

wir jest im Rachftebenben zu betrachten haben.

Vorher sei noch erwähnt, daß der Stickfoff bes Dungs, welcher bei der Zersehung aus der organischen Verbindung austritt, vor Allem mit dem zugleich frei werdenden Wasserfoff sich zu Ammoniat verbindet, welches dann sofort mit der zugleich entstandenen Kohlensäure in Verbindung tritt, daß aber, wie wir im I. Bd. p. 122 gesehen haben, ein Theil als Stickftoff frei wird, welcher um so größer ist, je weniger Sorgsalt auf die Behandlung des Dungs verwendet wird. Die zur Conservirung des Dungs anzuwendenden Mittel haben also vor Allem das gebildete, stücktige kohlensaure Ammoniat zu binden und dann auch wo möglich die Zersehung selbst zu verlangsamern.

Bur Erfüllung biefer Aufgaben find verschiebene Rorper:

Sauren, Basen und Salze angewendet worben.

**§. 46.** 

#### 1. Die Sauren.

## a. Salzfäure.

Die Salzsäure, welche theilweise im Handel sehr billig zu bekommen, ist eine flüchtige, starke Säure, deren Berbindung mit Ammoniat dagegen nicht flüchtig; aus diesen Gründen würde sie sehr zu empsehlen sein, wenn nicht noch ein Umstand in Betracht zu ziehen wäre, welcher dies unmöglich macht, und zwar folgender: Begen ihrer Flüchtigkeit verbreitet sich die Salzsäure in Gassorm im Stalle, trifft auf das gleichfalls gassörmige tohlensaure Ammoniak, und verdindet sich mit dem Ammoniak zu Chlorammonium (Salmiak), wodurch Salmiak-Rebel im Stalle entstehen, welche sowohl für die Schleimhäute der Thiere, als auch für die Augen

berselben schäblich sind. Aus biesem Grunde ist die Salzsäure zur Bindung des Ammoniaks im Stalle nicht zu empsehlen.

### b. Schwefelfaure.

Die Schwefelsäure ist eine sehr starke Säure, nicht slüchtig, ebenso ist ihre Verbindung mit Ammoniat, das schwefelsaure Ammoniat, nicht flüchtig; da sie nun dasselbe vollständig bindet, so erfüllt sie die an sie gestellte Aufgabe vollständig. Bei der Anwendung muß sie entweder mit Wasser verdünnt (100sach), voer mit Sand benutzt werden. Für die Pferdeställe empsiehlt sich die Verdünnung mit Wasser am meisten, da der Pferdedung an sich nicht sehr feucht ist, und somit das Wasser ebensalls noch mit in Thätigkeit kommt: es verlangsamt die Zersetzung und absorbirt gebildetes, kohlensaures Ammoniak.

In Betreff ber Menge ber anzuwenbenden Saure genugen

nach Fr. Schulze für ein Bferd täglich circa 1/7 Bfunb.

Durch Anwendung von 4 Pfund Schwefelfaure, mit Gand vermischt, war bie Luft in dem Pferbestalle in Eldena, wo 26 Pferbe ftanben, von

allem Ummoniat befreit.

Bei der Mischung der Schwefelfaure mit dem Wasser ist große Borssicht nothwendig, wenn nicht Unglud entstehen soll: Die Schweselsaure muß in einem feinen Strahl, unter sortwährendem Umrühren des Bassers mit einem hölzernen Stabe, langsam zu demfelben gebracht werden. Bei der Mischung des Bassers mit der Schwefelfaure entsteht eine große Märmeentwickelung, wodurch durch die brilich erzeugten Basserdampse leicht ein Umsherschleudern des Gemisches statisinden kann. Bier Theile concentrirter Schweselsaure erhigen sich mit einem Theil Basser von 0° auf 100°.

#### 2. Bafen.

Von den Basen ist von Payen Ralterde als für die Conservirung des Düngers außerordentlich vortheilhaft vorgeschlagen worden. Da Payen seine Versuche mit Rinderharn und Menschenharn gemacht hat, so sei auch die specielle Betrachtung der Anwendung des Aestaltes dis dahin verschoben; hier sei nur besmerkt, daß der Kalk nicht zu empsehlen ist.

## 3. Salze.

## a. Shps.

Der Gyps besteht aus schwefelsaurem Ralt; bringt man biesen mit kohlensaurem Ammoniak zusammen, so setzen sich beibe in ber Weise um, daß schwefelsaures Ammoniak und kohlensaurer Kalk entstehen. Durch ben Gyps wird somit bas Ummoniak in eine Form gebracht, in ber es bem Dünger erhalten bleibt und biesen ferner noch um Kalk bereichert.

Der Gyps ift in Basser schwer löslich, weshalb man annahm, daß bei der Trockenheit des Mistes nur ein kleiner Theil
bes Gypses zur Wirkung kommen könnte, indem nur der gelöste
Gyps für wirksam gehalten wurde. Dies ist aber nach den Bersuchen von Grouven nicht der Fall; der Gyps im seuchten Zustande (also durchaus nicht gelöst) setzt sich schon mit dem kohlensauren Ammoniak in der oben angegebenen Weise um, wie dies
die folgenden Bersuche mit Pferdemist und Schasmist darthun.

Sut vergohrener Schafmist mit 24,7°/, Trodensubstanz und Pferdemist mit 25,9°/, Trodensubstanz wurden je in ein 1,88 m langes und 5,28 cm. weites Glasrohr, entweber für sich, ober mit Gyps gut gemischt, gebracht, und dann vermittelst eines Uspirators 34¹/2 Lit. Lust mahrend 3 Stunden durch den Mist gezogen und diese untersucht. hierbei ergaben sich die solgenden Resultate:

| Angewen=<br>dete Mift=<br>menge.<br>Gr. | Bugemengter Gpp8.     | Dauer der Be=<br>rührung.<br>St.                    | Ammoniat=<br>menge, ent=<br>führt burch<br>einen Euft=<br>ftrom von 34,5<br>Eiter in<br>Milligramm. |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <b>இ</b> ரு           | afmist.                                             |                                                                                                     |
| 408,9                                   | <b>1</b> 0            | 0                                                   | 17,0                                                                                                |
| 410,0                                   | 0                     | 0                                                   | 19,0                                                                                                |
| 410,0                                   | 0                     | Der Dift hatte 8 Boch. an einem fühlen Ort gelegen. | 16,0                                                                                                |
| 410,0                                   | 1/2 0/0 = 2,05 Grm.   | 42                                                  | 0,6                                                                                                 |
| 410,0                                   | 1 ,, = 4,10 ,,        | 72                                                  | 0,0                                                                                                 |
| 410,0                                   | 2 " = 8,20 "          | 69                                                  | 0,0                                                                                                 |
| 410,0                                   | 1 ,, = 4,10 ,,        | 6                                                   | 11,0                                                                                                |
|                                         | Pferi                 | demift.                                             | •                                                                                                   |
| 411,3                                   | 0                     | , 0                                                 | 16,4                                                                                                |
| 413,7                                   | 0                     | 0                                                   | 15,6                                                                                                |
| 410,0                                   | 0                     | Der Dift 8 Boden gelegen.                           | 6,2                                                                                                 |
| 410,0                                   | 1/2 0/0 == 2,05 Grim. | 48                                                  | 3,2                                                                                                 |
| 410,0                                   | 1 , = 4,10 ,,         | 48                                                  | 0,0                                                                                                 |
| 410,0                                   | 2 ,, == 8,20 ,,       | 45                                                  | 1,6                                                                                                 |
| 410,2                                   | 1 ,, = 4,10 ,,        | 6                                                   | 7,8                                                                                                 |

Somit binbet ber Gyps bereits im feuchten Bustanbe bas kohlensaure Ammoniak. Außerbem soll ber Gyps nach Grouven noch in ber Weise conservirend auf den Dung einwirken, daß er die Zersetzung besselben verlangsamert.

In Betreff ber Menge bes einzustreuenden Gppses sind nach Bersuchen von Kr. Schulze ver Haupt täglich eirea 1/8 Klund er-

forberlich.

In Elbena genugten bei 26 Pferben taglich 8 Pfund, um ben Geruch nach Ammoniat im Stalle fast gang aufzuheben.

#### b. Gifenvitriol.

Der Eisenvitriol ober das schwefelsaure Gisenorydul sett fich mit tohlensaurem Ammoniat in ber Art um, daß tohlensaures Eisenorydul und schwefelsaures Ammoniak entstehen; das Ammoniak wird hierdurch also ebenfalls in eine Form gebracht, in der es dem Dünger erhalten bleibt. Da aber durch ben Eisenvitriol bem Dünger ein Gisenorydulsalz zugeführt wirb, und das Eisenorydul ein dem Pflanzenwachsthum schädlicher Rörper ist, so ist eine Anwendnng von Gisenvitriol im Stalle, wenn auch bas Eisenorpbul mit ber Beit unter bem Ginfluß ber Luft in Gisenorybhydrat — einen nicht schädlichen Röper — verwandelt wird, doch nicht zu empfehlen, ba die Orybation bes tohlenfauren Eisenorybuls immer nur eine langsame ift, bor allem unter ben Berhältniffen, unter welchen es fich im Dunger befindet, wo ja ber freie Rutritt bes atmosphärischen Sauerstoffs so viel wie möglich abgehalten wirb.

Mugerbem aber wird ber Preis, ben ber Gifenvitriol gegenüber bem

Sppfe hat, jenem auch durchaus bas Wort nicht reden.

In Betreff ber Schablichteit bes Gifenorpbuls für bas Pflanzenleben verweise ich auf Bb. I. p. 562.

## c. Alaunabfälle.

Ferner sind noch Absälle aus Alaun-Fabriken zur Fizirung bes Ummoniaks vorgeschlagen worden. Der Alaun, aus schweselssaurer Thonerbe und schweselssaurem Kali (resp. Ammoniak) besstehend, bindet das Ammoniak durch Bildung von schweselsaurem Ammoniak, indem die Thonerde als Thonerdehydrat ausgeschiesden wird. Da der Alaun serner noch Kali (resp. Ammoniak) enthält, wodurch der Dung an diesen Stoffen bereichert wird, so ist die Anwendung derartiger Absälle, wo sie billig zu haben, durchaus zu empsehlen.

Bon den bis jest betrachteten Stoffen empfiehlt sich für ben Stall somit vor Allem der Ghps, da er den Anforderungen, die an ihn gestellt werden, voll genügt, anderweitig nicht schäblich wirkt, wie z. B. die Schweselsaure (wenn mit derselben nicht vorsichtig umgegangen wird, was bei dem Stallpersonal wohl nicht immer zu erreichen sein wird), und dann im Preise billig ist.

#### d. Ralibünger.

Die fcmefelfaure Magnefia enthaltenden Ralibunger wirten entfpredend dem Behalte an genanntem Galze bindend auf bas tohlenfaure Ammoniat des Dungers und find fomit ju ben Confervations-Mitteln fur den= feiben ju gablen. Da aber von den Beftandtheilen des Ralidungers die fowefelfaure Magnefia allein bas toblenfaure Ammoniat ju binden vermag, fo find auch nur diejenigen Ralidunger ju verwenden, welche von diefem Salze nicht zu geringe Mengen enthalten. Als eine weitere gunftige Birtung der ichwefelfauren Magnesia ift noch angeführt, baß sie auch die ibeliche Phosphorsaure unter Bildung von phosphorsaurer Ammoniat-Magnesia bindet. Dies tann indes wohl nur da als ein Bortheil angesehen werden, wo Sauche verloren gebt, was ja aber in einer gut geleiteten Birthschaft ber Fall nicht fein darf. Ferner ist noch angesuber worden, daß sich nach dem Einstreuen des Kalisalzes der Dünger nicht erhibt und sich auf der Dungs ftatte langer feucht erhalt, als bei gewöhnlicher Behandlung, fowie, bag badurch bas muhfame Musftreuen bes Salzes auf bem Ader erfpart und eine weit vollständigere Bertheilung deffelben bewirft wird, als folche felbft durch Die volltommeften Ackergerathe möglich ift. Die zulest genannten Bortheile ber Bermendung ber Ralifalje find indef nur fur bie Guter borhanden, welche eine regelmäßige Bufuhr von Rali von außen her bedurfen. Ueber biefe Frage wird bas Rapitel "Die talireichen Dungmittel" bas Rabere bringen.

A. Frant empfiehlt zu bem 3wede des Einstreuens die billigeren, ichwefelsaure Magnesia enthaltenden, Ralidunger: robes schwefelsaure Rali und robe schwefelsaure Ralimagnesia, benen ferner noch der gemahlene Kainit binzuzufuhren ift und giebt als passendes Quantum pr. St. Großvieh

1/2-2/2 & an.

## e. Mac Dougall's Desinfections=Mittel.

Von Mac Dougall ist ferner noch eine Mischung von carb olsaurem Kalt und schwefelsaurer Magnesia als Desinfections-Mittel vorgeschlagen worden. Dies Mittel wird in England sehr geschätzt und soll bei täglicher Unwendung von 70 Grm. für das Thier jede freiwillige Zersehung verhindern. Derartig behandelter Dünger soll in England um 10—12% höher geschätzt werden. Die Tonne (—20 Ctr.) dieses Pulver fostet circa 250 Francs.

Die Carbolfaure fout die Ercremente bei verhaltnismaßig geringer Menge vor ammoniatalifder Berfetung, die fcmeflige Gaure bindet das be-

reits vorhandene Ammoniat und wirft ferner auch antiseptisch, so bag dies Mittel feine Aufgabe vollständig lost.

#### §. 47.

#### f. Die Erbeinftreu.

Die reine Erbeinstreu ist für das Pferd nicht zu empfehlen, da das Pferd von allen unseren Thieren am meisten einen reinslichen Stand liebt, der bei der reinen Erbeinstreu nicht gut zu erzielen ist. Daß die Erde für die Conservirung des Düngers sehr anwendbar ist, haben wir früher gesehen. Weit mehr zu empfehlen ist trocener Torf (Krümmeltorf, Torfmull), der wegen seiner großen Ummoniats und wasserbindenden Kraft günstig wirkt. Der hierdurch gewonnene Mist ist sowohl für trocene als für schwere Böden von entsprechender Wirkung. Bodmann, H. und E. Albert haben bei der Verwendung des Torses gute Resultate erzielt.

Mehr anzuempfehlen und ber Beachtung werth ift bagegen bie Berbindung der Erde mit der Stroheinstreu, wie sie von R. Pohlenz vorgeschlagen ist; dies gilt natürlich nur da, wo

ber Mift nicht täglich aus bem Stalle geschafft wirb.

Pohlen; fullt die Pferdebestande circa 1/3 m tief mit trockenem Sande aus, giebt bann täglich die Stroheinstreu und läßt wöchentlich ausmisten. Ift die obere Sandschicht feucht geworden, was nach einigen Bochen der Fall ift, so wird der Sand bis auf den Grund umgestochen und so das untere nach oben gebracht. Nach einigen Monaten ist dann der Sand vollständig schwarz von harn durchdrungen und in einen prächtigen guanoartigen Streubunger, wie Pohlenz ihn bezeichnet, verwandelt. Er wird dann an einen bedeckten Ort geschaft, mit Gpps gemengt resp. überstreut und bis zur Berswendung liegen gelassen.

Dies Versahren ist, wie gesagt, sehr zu empsehlen; die Jauche wird von der Stroheinstreu, man kann wohl sagen, nie vollständig aufgenommen, dies geschieht hier durch den Sand und

so wird die Rauche fo vollständig wie möglich gewonnen.

Daß sich statt bes Sandes auch eine nicht zu lehmige ober humose Erbe resp. Torf und zwar noch mit mehr Bortheil anwenden läßt, geht aus dem, was früher bei der Erde als Einstreu-Material angeführt worden ist, mit Sicherheit hervor. Den Hauptausschlag muß hierbei immer der Boden geben.

#### §. 48.

## g. Anwendung bes Pferbemiftes.

Bird ber Pferbemift allein als Dünger benutt, so eignet er sich am meisten für einen talten (feuchten), thonigen ober

feuchten, humusreichen Boben. Der Pferbemist zersett sich, wie wir gesehen haben, schnell, was burch Feuchtigkeit (Kälte) versangfamt wird, weshalb berselbe in einem solchen Boben am längsten wirksam sein wird.

Ferner wird ber Boben burch die bei ber Bersetung bes Pferbemistes freiwerbende Barme erwarmt und burch die lange Beschaffenheit besselben gelodert und so ben günftigen Ginflussen, welche bies im Gefolge hat, mehr ausgesetzt.

Wird bagegen ber Perdemist auf leichtem, sandigem Boben angewendet, so wird hierdurch sein Bestreben, sich schnell umzussehen, nur noch erhöht, wobei, da der Boden die Zersehungs-Produkte nicht alle sogleich binden kann, ein Theil derselben versoren geht, und so der Mist nicht in seiner vollen Kraft zur Geltung kommt, dann aber auch seine Wirkung nicht von langer Dauer ist.

Unter ben meisten Berhältnissen wird es am besten sein, ihn nicht allein anzuwenden, sondern mit dem Rindviehmist und Schweinemist zu mischen und so zu benuten.

Beiteres beim Kapitel V.

#### II. Der Rindviehmift.

§. 49.

## 1. Bufammenfehung des Rindviehmiftes.

Die Zusammensetzung der Excremente des Rindviehes, des einen Factors des Rindviehmistes, ist, wie wir aus der oft sehr wechselnden Ernährungsweise desselben entnehmen können, eine viel weniger constante, als die der Pferde-Excremente; aus diesem Grunde könnten auch die hier anzusührenden Zahlen nur einen noch relativeren Werth als die dort angegebenen haben, wenn derselbe nicht wenigstens theilweise durch die größere Anzahl der vorliegenden Untersuchungen aufgehoben würde.

Für die Busammensehung der Excremente der Ruh liegen ein Bersuch von Bouffingault und zwei Bersuche von G. Ruhn vor, mahrend wir sur die des Ochsen die zahlreichen Untersuchungen der Station Beende haben und durch diese mehr zu einem mittleren Werthe gelangen konnen.

und durch diese mehr zu einem mittleren Werthe gelangen konnen. Bei dem Bouffing ault'ichen Bersuche lieferten die mit Kartoffeln und Grummet ernährte Ruh im feuchten Bustande 78,23 Pfund Excremente pro Zag, welche getrocknet 9,92 Pfund wogen. Rehmen wir als Einstreu-Quantum 6, resp. 10 Pfund Stroh an, so wird der Kuhmist bei Bugrunde-

| legung  | der | Bouffingault'ichen | Bahlen | die | folgende | Bufammenfegung |
|---------|-----|--------------------|--------|-----|----------|----------------|
| haben : |     |                    |        |     | . •      |                |

|              |   |   |                                  | 31                        | usammenset                    | ung                                  |                                       |
|--------------|---|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|              |   |   | der Ge=<br>fammter=<br>cremente. | von 6 A Beizen=<br>ftroh. | von 10 K<br>Beizen=<br>stroh. | der Ercres<br>mente u.<br>6 & Strob. | der Ercre=<br>mente u. 10<br>& Stroh. |
|              |   |   | œ                                | æ                         | 83                            | 8                                    | œ                                     |
| Roblenftoff  | • | • | 3,947                            | 2,148                     | 3,580                         | 6,095                                | 7,527                                 |
| Bafferfteff  |   |   | 0,469                            | 0,234                     | 0,390                         | 0,703                                | 0,859                                 |
| Sauerftoff   |   |   | 3,522                            | 1,728                     | 2,880                         | 5,250                                | 6,402                                 |
| Stickftoff". |   |   | 0,256                            | 0,018                     | 0,030                         | 0,274                                | 0,286                                 |
| Miche        |   |   | 1,728                            | 0,318                     | 0,550                         | 2,046                                | 2,278                                 |
| Wasser .     | • | • | 63,300                           | 1,554                     | 2,570                         | 64,854                               | 65,870                                |
| Summa .      | • |   | 73,222                           | 6,000                     | 10,000                        | 79,222                               | 83,222                                |

Die zahlreichen Versuche ber Bersuchsstation Weenbe von Henneberg, Stohmann und Rautenberg ergeben für ben Ochsen bei Erhaltungsfutter und bei Mastfutter bie folgenben Bahlen:

#### 1. Bei Erhaltungs futter bei 1000 Pfund Lebendgewicht.

Die Gesammtercremente betrugen hier 62,41 Pfund mit einer Erodensubstang von 8,15 Pfund; bei einem Ginftreu=Quantum von 6, resp. 10 Pfund besteht hiernach der Ochsenmift aus:

|                                                                           | 1                                | 31                               | ufammenf et                      | ung                                  |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                           | der Ge=<br>fammt=<br>excremente. | von 6 A<br>Stroh.                | von 10 %<br>Stroh.               | der Ercre=<br>mente u. 6<br>V Stroh. | der Ercres<br>mente u. 10<br>& Stroh. |
|                                                                           | 8                                | 83                               | 8                                | 8                                    | æ                                     |
| Roblenstoff<br>Wasserstoff<br>Sauerstoff<br>Sticktoff<br>Assert ohne Robs | 3,531<br>0,452<br>2,661<br>0,216 | 2,148<br>0,284<br>1,728<br>0,018 | 3,580<br>0,390<br>2,880<br>0,030 | 5,679<br>0,686<br>4,389<br>0,234     | 7,111<br>0,842<br>5,541<br>0,246      |
| lenfaure                                                                  | 1,278<br>54,260                  | 0,318<br>1,554                   | 0,550<br>2,570                   | 1,596<br>55,814                      | 1,828<br>56,830                       |
| Roblenfäure ber Afche                                                     | 62,410                           | 6,000                            | 10,000                           | 68,410                               | 72,410                                |

#### 2. Bei Maftfutter bei 1000 Pfund Bebenbgewicht.

Die Gesammtercremente hatten ein Gewicht von 81,9 Pfund mit einer Trodensubstanz von 8,12 Pfund; der Mist von Mastochsen besteht hiersnach bei einem Einstreus-Quantum von 6, resp. 10 Pfund Stroh aus:

|                                     |                                                     | 3                                                  | usammenset                                         | ung                                                 |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                     | der Ge=<br>fammter=<br>cremente.                    | von 6 %<br>Stroh.                                  | von 10 <b>%</b><br>Streh.                          | der Ercre=<br>mente u. 6<br>B Stroh.                | ber Ercre=<br>mente u. 10<br>B Stroh.               |
|                                     | 8                                                   | æ                                                  | 8                                                  | æ                                                   | æ                                                   |
| Rohlenstoff                         | 3,563<br>0,490<br>0,358<br>2,615<br>1,813<br>72,780 | 2,148<br>0,234<br>0,018<br>1,728<br>0,318<br>1,554 | 3,580<br>0,390<br>0,030<br>2,880<br>0,550<br>2,570 | 5,711<br>0,724<br>0,376<br>4,343<br>2,131<br>74,334 | 7,143<br>0,880<br>0,388<br>5,490<br>2,363<br>75,350 |
| Summa mit der Roblenfaure ber Afche | 81,900                                              | 6,000                                              | 10,000                                             | 87,900                                              | 91,900                                              |

Bon G. Rühn im Bereine mit Rich. Biebermann und A. Striedter liegen noch 2 Untersuchungen von Rindviehmist vor, welche wegen der Art der Entnahme der betreffenden Proben von großem Interesse sind, da diese dafür bürgt, daß die untersuchten Proben in Birklichkeit den Mist, von dem sie entnommen, reprässentiren.

Bei der ersten Periode von 18 Tagen erhielten die 4 Bersuchsthiere — hauptaufgabe der Bersuche: das Studium, der Einfluß der Ernährung auf die Milchproduction — pr. Tag: 26 A Wiefenheu, 11,1 A Gerstenstroh, 60,8 A Aunkelrüben und 4,8 A Aapstuchen; eingestreut wurden in dieser 327,4 A Weizenstroh. In diesem Zeitraum wurden 2167 A Mist und 320,6 A Jauche, also pro Tag und pro Thier 30,1 A Mist und 4,5 A Jauche und Gesammtmist 34,6 A producirt.

Bei der zweiten Periode von 40 Tagen erhielten die 4 Thiere an Trockensubstanz durch Wiesenheu 28,2, Gerstenstroh 7,3, Runkelrüben 10 A Rapskuchen 4,8 A. Die verbrauchte Streustrohmenge betrug 697,6 A. An Mist wurden producirt 5004,3 A und an Jauche 790,8 A, das ist pro Tag und pro Thier 31,3 A Mist und 4,9 A Jauche und Gesammtmist 36,2 A.

Bei ber Untersuchung des Miftes resp. der Jauche find leider nur die 3 wichtigsten Rahrstoffe: Stickfoff, Phosphorfaure und Kali, bestimmt und hieran in Procenten gefunden worden:

|                 | <u> </u> | dift.    | Ia      | uche.    |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|
|                 | Per. I.  | Per. II. | Per. I. | Per. II. |
| Sticktoff       | 0,418    | 0,419    | 0,518   | 0,450    |
| Phosphorfaure . | 0,148    | 0,199    | 0,026   | 0,030    |
| Kali            | 0,620    | 0,570    | 1,655   | 1,685    |

Der streufreie Dift + Jauche enthält procentifch :

Stickftoff . . 0,412 Phosphorfaure. 0,120 Kali . . . 0,676 0,165 0,638

Die Refultate in abfoluten Bablen ausgebrudt ergeben :

|                      | In Wist | In<br>ber Jauche | Bufammen    |
|----------------------|---------|------------------|-------------|
| Periobe I. 18 Tage.  | i       | 1                |             |
| Sticftoff            | 8,9     | 1,6              | 10,5        |
| Phosphorfaure        | 8,2     | 0,1              | 3,3<br>18,7 |
| Rali                 | 13,4    | 5,3              | 18,7        |
| Periode II. 40 Tage. |         |                  |             |
| Sticktoff            | 21,0    | 4,0              | 25,0        |
| Phosphorfaure        | 9,7     | 4,0<br>0,2       | 9,9         |
| Rali                 | 28,9    | 13,3             | 41,2        |

#### 2. Behandlung des Rindviehmiftes im Stalle.

**§.** 50.

#### a. Stand ber Thiere und die Ginftreu.

Das über ben Zweck ber Behandlung bes Mistes im Stalle beim Pferbemift Gefagte, gilt natürlich auch hier: ber Rindviehmift muß im Stalle ebenfalls por Berluften an löslichen und gasformigen Stoffen geschütt werben. Begen ben Berluft an gelosten Stoffen fougen auch bier bie Befcaffenheit bes gugbobens bes Stalles und die Ginftreu in ber nothwendigen Menge; bas über erstere Angeführte bat auch bier seine Anwendung.

In den Rindviehställen braucht bas Pflafter tein Rantpflafter, wie bei ben Pferbeftallen ju fein, fonbern bie Mauerfteine tonnen flach gelegt werben, da ein Berschlagen berfelben nicht zu befürchten ist; aus diesem Grunde stellt fich auch die Pflasterung mit Mauersteinen bier wefentlich billiger, und zwar toftet nach ber Berechnung bes Berrn Architetten M. Dito ein Quabrat-

meter 2 Mart 40 Pf.\*)

Bierbei find folgende Preisfate ju Grunde gelegt worden: 30 Stud Biegel a 1000 Stud 83 Mart . . 1 Mart - Pf. 0,100 Kbm. Sand & 2,00 Mart. . . 20 " 0,100 Bettoliter Cementmortel & 9,00 Mart . Arbeitelobn . . . . . . . . .

<sup>\*)</sup> Die in ber I. Auflage befindlichen Angaben des herrn Baumeister Ringel hat Berr Architett M. Otto gutigft auf Die jegigen Berhaltniffe übertragen.

In Betreff ber Ginftreu ift zu bemerten, bag die Ansichten ber landwirthschaftlichen Schriftsteller über die Menge berselben ziemlich variiren, was uns ja aber nicht Wunder nehmen kann, da wir wissen, daß die Quantität und Qualität der Excremente (hier vorzüglich Baffergehalt) fich nach ber Rahrung richten. Da bie Herren ihr Urtheil nach ber in ihren Wirthschaften gebräuchlichen Fütterung fich vor Allem gebildet haben werben, fo mußte es im Gegentheil auffallen, wenn ihre Angaben congruiren würden.

So 3. B. verlangt Thaer taglich per Rub 10 Pfund, ebenfo Bud= deus und hlubed, Patig 8-10, Blod 8-9, Beit 5, Schweiter im Sommer 7 und im Binter 5 Pfund u. f. w.

Aus diesen Gründen muß eine allgemeine Grunblage für die Bestimmung des Einstreu-Quantums gesucht werden. Ich glaube, daß auch hier die Trockensubstanz des Kutters der Berechnung für die Einstreumenge zu Grunde zu legen ift. Aus ben über ben Baffergehalt ber Excremente und ber mafferhaltenben Rraft bes Strobes vorliegenden Rablen berechnet fich die Einstreumenge zu 1/s ber Trodensubstanz bes Rutters.

Bon mehreren landwirthschaftlichen Schriftstellern wird ferner vorgeschlagen, das Stroh vor dem Einstreuen in circa fußlange Stude zu zerhaden, fo g. B. von Blod, Beit, Rleemann und Anbern. Es ift bies aus ben folgenben Grunben zu em=

vfehlen:

a. das Ginftreuen ift bequemer :

b. die Auffaugung ber fluffigen Theile ber Ercremente vollftandiger, da so bas Eintreten des Harns in den röhrenartigen Salm bes Strobes wesentlich erleichtert ift:

c. das herausichaffen bes Mistes aus bem Stalle ift leichter

au bewerkstelligen und

d. die Bertheilung beffelben im Boben beim Ausbreiten und Unterbringen eine vollständigere, vor Allem wenn es fich um Unter-

bringung eines mehr frischeren Diftes handelt.

Rimpau, ber ebenfalls bem Berfchneiben bes Strohes febr bas Bort rebet, dies aber nicht nur in 81,4 Ctm. (1 guß) lange Stude , fondern gu 5-8 Ctm. (2-3 Boll) langen Gadfel fcneiben lagt, verbindet hiermit ju= gleich noch eine andere Ginrichtung, welche für viele Boden gewiß febr ju empfehlen ift und die darin besteht, daß er hinter dem Bieh Gruben in boris jontaler Bage von 40 Ctm. Breite und 24 Ctm. Tiefe angebracht bat. Das Berfahren ift folgendes: Rimpau laft pro Stud Grofvieh taglich 7 & 5-8 Cem. langen Sadfel geben und die fammtlichen fluffigen und feften Excremente nebft Streu für 24 Stunden in die Grube fchaffen. Die Gruben werden täglich geleert und der hinter den Thieren liegende Dift fogleich wieder in diefelben hineingebracht und feftgetreten. Die ben Dunger aufnehmende Mififtatte ift gut gepflaftert und gegen einfließendes Baffer gefcubt. Die Jauchengrube ift durch biefes Berfahren überfluffig geworden, ba bie fammtliche Jauche von dem turgen Sackfel felbst bei ftarter Schlempesütterung absforbirt wird. Der Mift lagert sich auf der Dungstätte so fest auseinander, daß selbst auf 5 Monate (vom Anfang Juli die Ansang December) eine Zersseung kaum eingeleitet war. Dieser Mist nun ladet und bereitet sich besser als der lange, halbvergohrene, pflügt sich vorzüglich unter und bietet den großen Bortheil einer normalen gleichmäßigen Düngung über daß ganze Keld, sowie die gleichmäßige Jusub, namentlich von Sticksoff, Kali und Phosphorssäure. Die Anlage der aus Sandsteinplatten bestehenden Gruben und das Umpflastern des Stalles bedingte eine Ausgabe von 5 Mart pro Stück Kindwieh. Das Häckelchneiden auf einer gewöhnlichen großen handlade kostete pro anno 3 Mart pro Thier. Diese Kosten werden, wie Rimp a u angiebt, durch die Bermeidung der läftigen Jauchensuchen jährlich dreisach zurückerstattet. (?) Der so gewonnene Mist ist concentrieter als der gewöhnliche und daher vershältnismäßig schwäcker ausgusabren.

Für schwere, sowie für leichte Boben möchte ich dies Berfahren nicht so warm empfohlen haben, da der lange Mist für die physitalische Berbesserung ber erstere und der mehr zersette für die der anderen doch von so großem

Bortheil ift.

#### b. Liegenlaffen des Miftes unter den Thieren.

§. 51.

#### a. Ansichten ber Landwirthe.

Sind icon die Ansichten ber landwirthschaftlichen Schriftsteller über bas Liegenlassen bes Pferbemistes variirend, so ist dies noch in viel höherem Grade über bas bes Rindviehmistes ber Fall.

Rach Dabft, Koppe, Brieger und Andern z. B. foll täglich, ober wenigstens wochentlich zwei Male ausgemistet werden, weil ein langeres Liegenlaffen des Düngers unter dem Bieh mit einer guten Pflege deffelben unvereindar fei. Dagegen empfehlen z. B. Block und Andere, den Mist 2-3, 4, ja noch mehr Monate im Stalle unter dem Bieh zu lassen, weil den Thieren hierdurch kein Schaden erwächst und so der Dünger am besten conservirt wird.

β. Die Frage vom biatetischen Standpunkte aus betrachtet. — Beschaffenheit bes Rindviehmistes.

Betrachten wir die Frage auch hier zunächst vom diatetischen Standpunkte aus, so muß entschieden ein längeres Liegen des Mistes unter den Thieren, als für den Gesundheitszustand dersselben schädlich, verworsen werden. Zu dem auf p. 69 hierüber Gesagten sei noch in Betreff des Rindviehes folgendes bemerkt. Der Rindviehmist zersetzt sich etwas weniger schnell als der Pferdemist, weil er wasserhaltiger und sticktoffärmer als dieser ist, weshalb wir im Rindviehstalle auch weniger start den Geruch nach Ammoniat empsinden als im Pferdestalle; jedoch geht auch

die Zersetzung des Aindviehmistes so schnell von Statten, daß wir im Stalle stets Ammoniat in nicht zu geringen Mengen nachweisen können. Der Einfluß dieses Gases sowie der der Kohlensäure, welche ja stets mit gebildet wird, auf die Schleimhäute und auf die Haut der Thiere ist schon beim Pferde besprochen; hier ist noch besonders der nachtheilige Einsluß auf die Milchbrüsen hersvorzuheben. Ferner leiden die Füße der Thiere unter der Zersetzung der Excremente, was sich durch Anähung der Weichtheile und Erweichung der Horntheile zeigt.

#### §. 52.

#### y. Bortheile bes längeren Liegenlaffens.

Die Bortheile, welche bas längere Liegenlaffen bes Düngers für biefen hat, find folgenbe:

- 1. Die Jauche burchbringt bas Stroh ganz, welches sich baber mit berselben vollständig tränkt; hierdurch wird diese in höherem Grade als sonst zurückgehalten und mit den sesten Excrementen vollständiger vermischt, was eine gleichmäßigere Berstheilung der Excremente und der Einstren zur Folge hat.
- 2. Bahrend schon dies eine langsamere Zersetung der Ezcremente bewirft, wird diese dann noch mehr durch das Festtreten des Düngers durch das Bieh vermindert, da dies wesentlich erschwerten Zutritt der atmosphärischen Luft des einen Factors der Zersetung bedingt.
  - 3. Gleichmäßigere Temperatur und
- 4. Geschütztsein vor abwechselnder Anseuchtung durch die atmosphärischen Riederschläge und Austrocknung durch Wind und Sonne.

Diese Bortheile laffen sich anderseits aber auch burch bie Anlage einer guten Dungstätte in ziemlich bemselben Grabe erreichen.

Es wird Sache bes Landwirthes sein, zu entscheiben, welchen ber eben genannten Bortheile er für sich in Anspruch nehmen will: ben besseren Gesundheitszustand seines Biehes, ober die bessere Conservirung des Düngers; bei dieser Frage wird der Berth des gehaltenen Biehes wohl eine wichtige Rolle zu spielen baben.

#### §. 53.

8. Ginrichtung ber Ställe beim Längerliegenlaffen bes Dungs.

Wenn der Dung längere Zeit unter dem Bieh liegen bleiben soll, so ist hierzu, wenn wir uns nicht in ganz primitive Zustände zurückversehen wollen, wie sie allerdings leider noch häusig genug angetroffen werden, eine besondere Einrichtung des Stalles ersforderlich.

1. Muß ber Raum, welcher für das Stück Bieh beftimmt ist, um so größer sein, je länger der Mist im Stalle liegen bleiben soll; berselbe muß aber nicht nur eine größere Ausdehnung in die Länge und Breite, sondern auch in die Höhe haben. Der Dung sammelt sich natürlich beim längeren Liegenbleiben beträchtlich an, die Folge hiervon ist, daß die Thiere höher zu stehen kommen. Die Höhe des Stalles muß nun nicht nur dahin berechnet werden, daß die Thiere bei der höchsten Höhe, welche der Dung im Stalle erreichen soll, noch stehen können, sondern darnach, daß dem Thiere für die Respiration eine bestimmte Menge, Lust (Sauerstoff) nothwendig ist, daß somit bei der höchsten Lage, den der Dung im Stalle einnehmen soll, noch ein Raum bleibt, welcher die für die Respiration nothwendige Lustmenge zu sassen im Stande ist.

Bas ben Flächenraum anbetrifft, welcher ben Thieren im Stalle einzuräumen ift, so giebt Bobfin (Meckenburg) an, daß für eine Kuh, wenn der Dung 4 Monate lang liegen bleibt, 6,4—6,7 Quadratmeter Stallraum erforderlich sind. Bei Bob sin erreicht der Dung in 5 Monaten bet einem Stallraum von 6,6 Quadratmeter per Haupt eine Höhe von 2,2 m, also pro Boche circa 11 cm. Dieser Flächenraum wird groß erscheinen, da man für gewöhnlich sur ein haupt Kindvieh nur einen Stand von 1,1—1,4 m Breite und 2,4—2,8 m Länge giebt, also 2,5—4 Quadratmeter (Engel)z der letzter Raum kann indeß nur genügen, wenn wenigstens wöchentlich ausgemistet wird; soll der Dung aber Monate lang im Stalle bleiben, so muß dem Biehe, wie die Angaben Bobsin's zeigen, ein wesentlich größerer Raum zugemessen, werden. Man giebt den Thieren die zu 10 Quadratmeter Stallraum.

Die Bohe ber Ställe beim langeren Liegenlassen des Dungs giebt Engel zu 2,6—3,1 m an; diese Bohe wird jedoch für die gedachten Fälle nicht genügen, denn dann bleibt den Thieren schließlich nur noch 0,6—0,9 m Sohenraum übrig; für ein so langes Liegenlassen des Dungs werden 3,76—4,71 m Stallbohe nothwendig sein.

2. Müssen die Arippen beweglich sein, b. h. dieselben müssen höher und niedriger, je nach ber Höhe bes Dungs, gestellt werden können.

Sehr empfehlenswerth fur ben Dung und die Gefundheit der Thiere ift ferner die Ginrichtung, wie fie von bem General von Branben fiein

(Medlenburg) getroffen ift. hier ift ber Stall in mehrere Abtheilungen pro 16 Stud mit einem Flächenraume von 160, alfo pro Stud 10 Quadratmeter, getheilt, in welchem sich die Thiere (also 16) frei bewegen; einem Stofen der Thiere ift durch ein Brett vor dem Ropfe vorgedeugt. Die Futtergange, 1,57 m breit, sind höher und niedriger zu ftellen und auch nach den Seiten hin zu verschleben. Das Zerstreuen von Futter wird durch eine zwedmäßige Sinrichtung der Futtergange der Art, daß an denselben Latten angebracht sind, durch welche die Thiere den Kopf steden muffen, um Futter zu erhalten, verhindert; mit dem vollen Maule können nun die Thiere

nicht gleich wieber jurudtebren.

Eine diefer ahnlichen Einrichtung sah ich in Borpommern beim herrn Oberamtmann Burmeister auf Dietrichshagen (Greifswald). hier hatte jede Ruh einen Standraum von 5,7 Quadratmeter, für 16 Thiere 10,36 m lang und 8,79 m breit, und je 4 einen Naum, in dem sie sich frei bewegen tonnten. Die Krippen waren hier aber sest; gegen die Futterverschleppung dieselben Bortehrungen wie beim herrn von Brandenstein. Der herr Besitzt, welcher den Stall erst neu eingerichtet hatte, glaubt, daß der Dung 3 Monate lang bei dieser Einrichtung wird liegen bleiben konnen; Ersahrungen liegen noch nicht vor. Die Krippen sind aus Gement, und weil hierbei eine Beweglichteit schwieriger anzubringen ist, sest. Obhe des Stalles 3,92 m. Der Stall zeichnet sich serner durch schone Bentilation (burch Drainröhren in den Banden und Schornsteine) und große Heligkeit aus.

Unerwähnt darf aber nicht bleiben, daß die Saltbarteit der beweglichen

Krippen eine weit geringere als die der feststehenden ift.

ε. Behandlung bes Miftes beim Langerliegenlaffen.

Beim langeren Liegenlaffen bes Dungers im Stalle ift ferner noch folgendes zu berücksichtigen.

1. Die Einstreu muß täglich, wie beim täglichen Ausmisten

2-3 Male erfolgen.

2. Muffen die Excremente öfters von hinten nach vorne geschoben werden, damit sie sich nicht hinten zu sehr ansammeln und so einerseits eine ungleichmäßige Mischung der Einstreu und der Excremente, sowie anderseits ein zu ungleichmäßiger Stand der Thiere verhindert wird.

#### §. 54.

e. Behandlung des Dangers mit funftlichen Conferbations=Mitteln.

Bas beim Pferbemist über die Behandlung des Düngers mit Stoffen, welche ein Binden des sich verslüchtigenden Amnonials bewirken, oder das Flüchtigwerden desselben überhaupt verslangsamern oder ganz hindern sollen, angeführt ist, gilt auch in Betreff des Rindviehmistes.

Auch hier ist Salzsäure, Aeptalk und Eisenvitriol durchaus zu verwerfen, und sind nur Schwefelsäure, Ghps vor Allem und

.

Alaun-Abfälle und Kalidunger zu empfehlen. Die Schwefelfäure wird in den Rindviehställen am besten mit Sand bermengt angemenbet.

Folgender Bersuch des Landesöconomierathes Christiani mag als Beleg für die gunftige Birtung bes Gppfes bienen.

Rach Chriftiani liefert ein Rind pon 700 Pfund Bebendgewicht bei einer Fütterung von 81/2 Pfund heumerth auf 100 Pfund Lebendgewicht und bei einer Einstreu bon 1/8 bes Futtergemisches pro Jahr 232,48 Ctr. Mist, welcher durch Anwendung von Gpps, pro Stud und Tag circa 11/2, Pfund, einen Mehrwerth von circa 100 M. erhalten hat, was durch Dungungeversuche mit gegypstem und ungegypstem Mift bargethan ift.
Sleich gunftig fpricht fich v. Fellenberg=Biegler über bas

Sppfen bes Stallmiftes aus.

In Betreff ber Bermenbung bes Gppfes im Stalle muß indeß noch betont werden, daß derfelbe fich für niebrige Ställe, in benen ber Dift Monate lang liegen gelaffen wird, nicht allgu fehr eignet, wenigstens bort mit Bor= ficht benutt werden muß. Derartige Stalle find in der Regel febr warm und bei benfelben wird oft noch aufs angftlichfte jebes Buftlochchen verftopft, damit ja nicht Barme verloren und auch, was nicht bedacht wird, die Luft-Circulation, die fo fehr nothwendig ift , in fo geringem Grade wie möglich stattfinde. Bird in folden Ställen gegopft, fo ift die erfte Folge, daß der Spps reducirt und der Sauerstoff deffelben jur Berfegung der organischen Dift= bestandtheile verwendet wird. Die weitere Folge ift die Entstehung von Schwefelcalcium und aus diesem die des Schwefelwasserstoffgases. Dies übelriechenbe , auf die Schleimhaute nachtheilig einwirkende Bas wird beim Musmiften in der Art laftig, daß die Ceute das Musmiften taum beforgen tonnen. Die Entstehung organischer flüchtiger Rorper, wie flüchtiger Fettfauren erfdwert bas Musmiften noch mehr. Für biefe Stalle empfiehlt fich junachft Buftung fo weit bies irgend moglic, bamit frifche Buft in biefelben eintrete und Temperatur-Erniedrigung stattfindet, ferner Berwendung von nur 1/2 & Gyps pro Sag und Stud. In der sachsichen Oberlausit find die foeben befchriebenen Erfcheinungen in den Ställen der fleineren Befiger mehr= fach beobachtet worden. Rrantheiten, die in den Ställen in Folge der hoben Temperatur und der folechten Buft berfelben entstanden, find fogar nach= träglich mehrfach bem Sppfe jur Baft gelegt worben.

Unerwähnt darf folieflich nicht bleiben, daß nicht alle vorliegenden Bersuchse Befultate sich gleich günftig über das Gypsen des Stallmistes ausssprechen. Auf Beranlasjung des Königl. preuß. Landes-Deconomie-Solle-giums angestellte Bersuche, bei welchen auf 100 & frischen Rindviehmist 2—21/2 & gewöhnlicher halbgebrannter Sägegyps verwendet wurden, lieferten jum Theil nicht die erwarteten gunftigen Resultate. Daß der Gyps das Ammoniat der Stalllust binde und die Zerseung des Wisses Wisses verzigere, bestätigten alle 7 Berfuche. Die Birtung des gegopften gegenüber dem ungegoften Stallmifte mar aber immer nicht eine fo bervorragende, wie erwartet mar, ja fogar bei einigen eine geradezu ungunftige. Die Berfuch6= parcellen maren indeg immerbin nur flein (640-850 Quabratmeter R.), mas bei Felbverfuchen für fichere Refultate burchaus nicht gunftig ift.

Was die von Payen vorgeschlagene Anwendung von Aestalt zur Berhütung ber Berflüchtigung von Ammoniat anbetrifft, fo ift biefe, wie icon beim Pferbemift erwähnt, für

die Ställe zu verwerfen. Der Kalt kann nur einen Berluft von bei seiner Anwendung noch in organischer Bindung besindlichem Stickstoff verhüten, derselbe macht dagegen alles schon gebildete Ammoniak frei und bewirkt so keine Bindung desselben, sondern erst recht eine Berstücktigung, da nun mehrere der in den Excrementen vorhandenen stickstoffhaltigen, organischen Körper sich sehr schnell umsetzen, und die zu ihrer Umsetzung vorhandenen Factoren, vor Allen die Pilze und Fermente, stets vorhanden sind, so wird auch im Stalle stets bereits gebildetes Ammoniak befindlich sein, was bei Anwendung von Aeskalk verloren geht.

Payen läßt die Frage, wie der Aestalt die Confervirung bes Stidftoffs bewirtt, offen, glaubt aber, daß es durch Bildung

von Salpeterfaure geschehe.

Um diese Frage ju entscheiben, habe ich harn von Ruben und Schweinen mit Aettalt versetzt und eine Beit lang, im Juli und August, stehen lassen, hierbei aber in den ersten Bochen teine Salpetersaure nachweisen tonnen. hieraus folgt, daß der Aettalt die Bersetzung der sticksoffiglitigen Korper des harns an sich erschweren und so confervirend wirten muß, was auch aus der außern Beschaffenheit des harns hervorging. Leider waren mir wegen anderer Arbeiten und meiner Uebersiedelung nach Baldau teine quantitativen Sticksoffichestimmungen möglich.

Bon den Versuchen Papen's, auf welche er seine Borschläge in Betreff der Anwendung von Aetfalt bafirt, führe ich bie folgenden an:

| 100 Kubika                 | ent. normalen harns enthielten<br>nach 4stündigem Abdampfen im | 1,510 | Grm.   | Stickftoff. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| bito.                      | Bafferbade                                                     | 1,023 | #      | "           |
|                            | 72 St                                                          | 1,384 | "      | "           |
| dito.                      | mit 300 Grm. Kreide gemischt nach<br>5 Tagen                   | 1,108 | ,,     | ,,          |
| dito.                      | mit 60 Grm. Kalkhydrat nach 72 St.                             | 1,396 |        | "           |
| 100 R.=C.<br>dito.         | normalen harns                                                 | 1,811 | "      | "           |
| bito.                      | dampfen im Bafferbade                                          | 0,453 | "      | "           |
| <i>0</i> 110.              | 0,1 Kalt und Abdampfen im Bafferbade                           | 0,895 | "      | "           |
| 100 <b>A</b> .=T.<br>dito. | normalen harns                                                 | 0,548 | "      | "           |
| bito.                      | bade abgedampft                                                |       | #<br># | "<br>"      |

#### d. Erbeinftreu.

§. 55.

## a. Die Erbe als alleiniges Ginftreu = Material.

Erbe allein als Ginftreu zu verwenden fann nur bann als gerechtfertigt erscheinen, wenn wegen großen Strohmangels eine Benutung von Stroh nicht möglich ift. Die Unfichten ber Sandwirthe über die Erdeinstreu find febr verschieben; von ber einen Seite wird fie burchaus verworfen, mabrent fie von anderer Seite wieder fehr gelobt wird. Dag ber Dunger burch bie Erbe gut conservirt wird, ist früher bargelegt worben; hiermit stimmen auch bie meiften Landwirthe überein. Der Streit betrifft nur bas Lager ber Thiere, welches nach ber Anficht und Erfahrung ber Ginen ein fehr ichmutiges ift, nach ben Unbern bagegen biefen Nachtheil nicht besiten foll. Bei folder Divergeng ber Unfichten ift natürlich bas wirklich Wahre ichwer zu finden, und boch wird es wieber in ber richtigen Mitte liegen, b. h. bei größter Sorgfalt und Beobachtung aller Berhaltniffe wird bie Erbeinstreu ben Thieren einen leiblichen Stand gewähren, während bagegen ohne Berücfictigung aller Borfictemagregeln bas Begentheil ber Fall fein muß; erfteres hat aber trop bes beften Billens bes herrn immer feine bebeutenben Schwierigfeiten, weshalb man mahrscheinlich auch mehr einen schlechten als guten Stand ber Thiere au feben Gelegenheit haben wird.

Da aber bei Mißernten zuweilen, vor Allem in einzelnen Gegenden, ein solcher Mangel au Streuftroh eintreten kann, daß ber Landwirth gezwungen ist, zu Surrogaten zu greisen, so wird bann die Erde bei Beobachtung aller möglichen Borsichtsmaßregeln und vor Allem bei strenger Aufsicht von Seiten des Herrn immer am empsehlenswerthesten sein, wie uns dies der solgende Bersuch des Freiherrn von Rotenhan zu Rentweinsdorf zeigt. Rotenhan hat den Winter 1857—58 99 Stück Rindvieh auf reiner Erdeinstreu stehen gehabt, wobei nach seiner Angabe die Thiere troden und reinlich standen, und nicht mehr Krankheitsschle

als fonft vorkamen.

Das Berfahren hierbei war Folgendes: hinter ben Biehständen und zwar zwischen diesen und den Gangen wurde auf dem Stallpstafter ein Stud holz, etwa von der Starte einer Geruftstange besessign und der Raum zwischen dieser und der Krippe mit trodener Erde 21—28 cm hoch in der Art ausgestüllt, daß das Bieh einen horizontal ebenen Stand hatte, wobei bei der Consstruction der Stande die Erde in den meisten Fällen hinten hoher als vorne

liegen wird; die Angabe der Gobe der Erbe von 21—26 om ist hinten gemeint. Der Bwed ber Stange ist der, ber Erbe einen halt zu gewähren, damit sie nicht hinter den Thieren herunter fällt. Auf dieser Erdunterlage standen die Thiere ohne jede anderweitige Streu. Des Tages 3—4 Male wurden die Excremente der Thiere und die von Urin ausgeweichten Erdheile mit einer Krüde abgezogen und auf kleine hausen hinter den Thieren zusammengehäust, von wo aus dieser Dung täglich zu gelegener Zeit auf die Dungstätte gebracht wurde. Die durch das Abziehen der Ercremente ze. sich ergebenden Unebenheiten wurden dadurch ausgeglichen, daß von den übrigen Stellen Erde weggenommen, und durch diese der Stand wieder geebnet wurde. Rach 14—20 Tagen wurde die Erde herausgeschafft und durch frische ersetz, weil die Erde dann so compact geworden ist, daß sie die Flüssigkeit nicht mehr so gut, wie ansangs, aussauct.

Gang ähnlich find bie Borfcläge bes Hauptmanns Farthe mann, ber bie Erbeinftreu ebenfalls außerorbentlich empfiehlt.

Unerläßlich erforderlich hierbei ift trodene Erbe; die Erbe war bei Rotenhan im Herbste angefahren und unter Dach gebracht worden. Am besten eignet sich sandiger und humoser Behmboden; schlecht zu verwenden ist dagegen schwerer Thonboden.

Die Menge ber pro Stück verbrauchten Erbe ist von Rotenhan nicht genau angegeben, wir ersahren nur, daß monatlich pro Stück 1—2 (zweispännige) Fuhren benutt worden sind. Die Menge der Erbe läßt sich aber bei den uns vorliegenden Zahlen leicht berechnen. Nach den Bersuchen Henneberg's und Stohmann's wissen wir, daß die Excremente des Ochsen beim Erhaltungsfutter durchschnittlich in graden Zahlen 54 Pfund Wassereuthalten; die wassersschaftenbe Kraft eines mittleren Lehmbodens beträgt ferner 40—50%. Rechnen wir dieselbe zu 30%, da die Erde einerseits ja nie ganz trocken ist und anderseits nicht vollkändig mit Jauche getränkt sein dars, wenn die Thiere einen leidslich trockenen Stand haben sollen, so ergeben sich für 1000 Pfund Lebendgewicht täglich 180 Pfund — 0,067 Kubikmeter Erde.

Der Baffergehalt ber Ercremente bei Erhaltungsfutter tann bier mit vollem Rechte ju Grunde gelegt werben, ba man die Erbeinsftreu ja nur in stroharmen Jahren anwenden wird, in denen dann aber auch von einer andern, als den status quo erhaltenden Fütterung viel nicht die Rede fein wird.

Je humofer bie Erbe, um so größer also ihre mafferfaffenbe Rraft, um so weniger ift von berfelben erforberlich.

Wie bie humusreiche Erbe zugleich auch bie Bindung bes Ammonials im höheren Grabe bewirkt, zeigt folgender Bersuch von Davy.

In England war Torf und Torftohle zur Figation bes Ummoniats in den Ställen benutt worden, und Davy untersuchte, welches von beiden Mitteln die Aufgabe am besten löse: Ru dem Bwede wurde eine bestimmte Menge Torf und Torfsohle mit Urin zusammengebracht, und entweder das im Torf, resp. der Torstohle, nach einer gewissen Beit vorhandene Ammoniat, oder das sich verslüchtigende Ammoniat quantitativ bestimmt; hierbei zeigte sich, daß der Torf das Ammoniat sehr gut bindet,

mahrend die Torftoble dies fehr ichlecht thut.

Als 500 Grm. Torf und 508 Grm. Torftohle, beibe mit 355 Grm. Urin 4 Tage lang der Luft ausgesetzt waren, hatte der Torf 1,105 Grm. und die Torftohle nur 0,233 Grm., während der Urin 0,947 Grm. Ummoniat enthielt; das Plus beim Torf erklärt sich dadurch, daß der Torf selbst Ammoniat enthielt. Ferner wurden 300 Grm. Torf, resp. Torftohle und 1/2 Unze harn 6 Tage lang unter eine Glode, in der Schweselsaure besindlich war, gestellt; hierbei enthielt die Schweselsaure, die beim Torf besindlich gewesen war, tein Ammoniat, die bei der Torstohle dagegen 0,288 Grm.

Torf, wo solcher auf einem Gute zu haben, empfiehlt sich

für die Conservirung bes Miftes fehr.

#### §. 56.

#### b. Bereinigung ber Erbe mit ber Stroheinftreu.

Benn somit bie reine Erbeinftreu unter Beobachtung aller erforderlichen Borfichtsmaßregelnin ftrobarmen Jahren als Surrogat für bas Stroh ohne Nachtheil angewandt werben tann, fo ift anberfeits bie Bereinigung ber Erb- mit ber Stroheinftreu burchaus zu empfehlen. Ueber biefelbe fpricht fich Blod, wie folgt, aus: "Bermittelft ber Erbe als Ginftreu, und zwar mit abwechselnb Stroh ober anberen trodenen Streu-Materialien, find wir im Stande, ben thierischen Dunger in ben Stallungen, namlich Ercremente und Urin, auf bas vollftanbigfte ohne Berluft aufzufangen und zu gewinnen, Meder und Biefen bamit zu bereichern, ben Thieren einen gefunden Aufenthalt in ihren Stallungen zu verschaffen, selbst wenn ber Dünger in benselben mehrere Monate verbleibt, sowie bem Mangel an Dünger vorzubeugen, ben zu Reiten geringe Strobernten, besonders an Orten, wo es an anderen Ginftreu - Mitteln gebricht, unausbleiblich nach fich zieben."

Nach Blod find bei Mangel an Streustroh, wenn nämlich täglich nur 3—4 Pfund zu geben sind,  $1^1/4$ — $1^1/2$  preuß. Cubitsuß erforderlich; hierbei ist aber nothwendig, daß der Dünger wenigstens 4 Wochen unter den Thieren liegen bleibt und derselbe zweimal in der Woche aufgerissen und auf die Krippen zugezogen wird, weil sich sonst der Dünger zu sehr hinter den Thieren

ansammelt und bie Bermischung ber Excremente mit ber Ginftreu eine unbollftanbige ift.

Bei größerer Stroheinstreu, 6—8 Pfund und saftigem Futter, sind 11/4—11/2 preuß. Cubitsuß Erbe auch noch mit Bortheil anzuwenden, jedoch genügt hier auch etwas weniger; aber auch bei reichlicher Stroheinstreu hat die Benugung von 1/2 Cubitsuß

Erbe pro Tag und pro Stud großen Bortheil.

Diese Angaben Blod's, die auf jahrelangen Ersahrungen beruhen, verdienen der Beherzigung sehr; auch bei reichlicher Stroheinstreu sind wir bei dem großen Wassergehalte der Excremente des Rindes nicht im Stande, die Flüssigsteiten durch dassselbe vollständig aufzusangen, sondern wir müssen auch hier Vorrichtungen haben, welche ein Ansammeln des nicht absorbirten Urins entweder im Stalle oder in seiner Nähe möglich machen. Bei Anwendung regelmäßiger Erdeinstreu neben der Stroheinstreu wird dagegen der Urin vollständig ausgesogen und so vollständig gewonnen. Die Erde wirkt ferner noch absorbirend auf das Ammoniat ein, so daß in solchem Stalle auch die Luft eine bedeutend reinere sein wird. Die Angaben Blod's über die Erdemenge bei mangelndem Stroh stimmen mit denen, welche sich durch die Rechnung ergeben, gut überein, so daß sie umsomehr als durchaus richtig angesehen werden können.

Rehmen wir an, daß der Urin in diefem Falle durch die Erbe aufsgenommen werden foll, indem die festen Ercremente dem Stroh überlaffen werden, so beträgt die Menge desselben pro Saupt nach den Bersuchen henneberg's und Stohmanns im Durchschnitt circa 25, in Maximo 45 Pfund; diese erfordern von einer Erde mit 30% wassersaffender Kraft

1 bis 13/4 preuß. Cubitfuß.

Blod empfiehlt ferner nicht nur die Stroheinstreu, sondern auch die Erdeinstreu täglich zu beschaffen, weil sich dann die Masse nicht so sehr zusammenballt und eine gleichmäßigere Mischung des Ganzen ftattfindet, was dann wieder eine bessere und gleichmäßigere Bertheilung des Düngers auf dem Ader ermöglicht.

Statt ber trodenen Erbe ift neben ber Stroheinstreu trodener

Torf mit Bortheil zu verwenden.

## c. Unwendung bes Rindviehmiftes.

Da ber Rindviehmist sich wegen seines höheren Basser- und seines geringeren Sticktoffgehaltes weniger schnell, als der Pferdemist erwärmt und umsetzt, so folgt hieraus, daß berselbe sich auch weniger gut für kalte und sehr bindige und humose, als für leichtere, wärmere Bodenarten eignen wird, da die physikalischen

Eigenschaften berselben ber Zersetzung weniger Sindernisse entgegenstellen, als dies bei den oben bezeichneten Bodenarten der Fall ist. Zugleich wird die theilweise geringere Absorptions-Fähigkeit ber leichteren Böben der Anwendung des sich langsamer zersetzenden Rindviehmistes das Wort reden, da dieser zur Zeit immer weniger gelöste und zu absorbirende Stoffe der Erde barbietet, als ein sich schnell zersetzender, hisiger Dung.

In ben meisten Fällen wird es jeboch auch hier vortheilhafter sein, ben Rindviehmist mit bem Pferdemist gut gemischt anzuwenden, weil die entgegengesetten Eigenschaften beider hierdurch aufgehoben werden, und so ein für die meisten Felber gleichmäßig

mirfender Dung gewonnen wird.

Beiteres bei Rapitel V.

#### III. Soweinemift.

§. 57.

#### a. Die Bufammenfehung und Befchaffenheit beffelben.

Ueber die Menge und Zusammensetzung der Ausleerungen bes Schweines liegen die Untersuchungen von Boufsingault und die von Pommrit vor. Nach Boufsingault betragen die Ausleerungen eines mit in Dampf gekochten Kartoffeln ernährten Schweines von 6—8 Monaten in 24 Stunden im frischen Zustande 8,32 Pfund und getrochnet 1,5 Pfund. Hiernach besteht der Schweinemist, wenn wir zu den Excrementen die Einstreu mit 4, resp. 8 Pfund Stroch binzurechnen, aus folgenden:

|             |   |            | ສີເ     | ıfammenfet | ung                     |                         |
|-------------|---|------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|
|             |   | ber Ercre= | von 4 a | von 8 &    | ber Ercre=              | ber Ercre=              |
|             |   | mente.     | Strop.  | Stroh.     | mente und<br>4 % Stroh. | mente und<br>8 % Strob. |
|             |   | 8          | B       | 83         | 8                       | 83                      |
| Roblenftoff | - | 0,575      | 1,432   | 2,864      | 2,007                   | 3,439                   |
| Bafferftoff |   | 0,075      | 0,156   | 0,312      | 0,231                   | 0,387                   |
| Sauerftoff  |   | 0,475      | 1,152   | 2,304      | 1,627                   | 2,779                   |
| Stickftoff. |   | 0,050      | 0,012   | 0,024      | 0,062                   | 0,074                   |
| Miche       |   | 0,313      | 0,232   | 0,464      | 0,545                   | 0,777                   |
| Baffer .    |   | 6,834      | 1,016   | 2,032      | 7,850                   | 8,866                   |
|             |   | 8,322      | 4,000   | 8,000      | 12,322                  | 16,322                  |

Bie biese Untersuchung barthut ist ber Schweinemist sehr wässerig und arm an Stickftoff, weshalb er auch ben Namen eines

talten Dunges erhalten hat. Die vorliegenden Zahlen zeigen ins beß nur die Zusammensetzung des Schweinedunges bei der Ernährung der Thiere mit Kartoffeln; da aber das Schwein sehr verschiedenartig und bei der Mast viel besser ernährt wird, so wird dann auch der Mist desselben ein viel werthvollerer sein, wie dies zunächst die Pommritzer Versuchs-Resultate, welche mit Wastschweinen erhalten sind und dann die weiter unten beschriedenen Düngungversuche von Christian i und Bright bestätigen.

Nach ben Pommriger Bersuchen, über welche p. 48 bie näheren Angaben betreffend Futter-, Koth- und Harnmengen gemacht sind, enthält ber Schweinemist pro Tag die auf der folgenden Tabelle zusammengestellten Bestandtheile, zu denen noch zu besmerten ist, daß A. den Wist nach Fütterung von Erbsen, Kartoffeln und saurer Wilch und B. den nach Fütterung von Gerste, Kartoffeln und saurer Wilch repräsentirt und daß 4,5 % Streusstroh täglich der Rechnung zu Grunde gelegt sind.

|                | A.       | B.       |
|----------------|----------|----------|
| Trodensubstang | 2236,520 | 2283,820 |
| Stidftoff      | 42,560   | 31,230   |
| Gifenoryb      | 2,253    | 2,083    |
| Ralterbe       | 13,938   | 18,970   |
| Magnefia       | 6,395    | 6,639    |
| Rali           | 58,287   | 55,288   |
| Matron         | 3,062    | 3,075    |
| Phosphorfaure  | 22,856   | 22,221   |
| Riefelfaure    | 60,769   | 58,481   |
| Chlor          | 4,710    | 5,524    |
| Schwefelfaure  | 7,581    | \ 8,068  |

Chriftiani bungte, um ben Dung von Mastschweinen in seiner Birkungsweise mit dem ber andern hausthiere zu vergleichen, je 283,7 Quadratmeter mit dem Dung von Mastschweinen, Masthammeln, Pferden und Kühen. hierbei wurden die Bersuchflude nach der Fruchtsolge: Binterzubsen (gedungt), Gerste, Beizen, hafer, Gerste, Beizen, Kartossel (gedungt) bewirthschaftet. Die Stärte der Dungung betrug pro Morgen 9 Fuder 25 Etr. Die Bersuche wurden in den Jahren 1835 bis 41 ausgesührt. Die Erträge der 7 Jahre sind in Roggenwerth berechnet.

In 7 Jahren erzielte er durch Schweinedung 12594 & Roggenwerth.

```
n n n n n n n Dferdedung 12190 n n n n n n Schafdung 11485 n n n n n n n n Ruhdung 10887 n n
```

Bir feben hieraus, bag unter Umftanben ber Schweinebung ben Borrang von allen Diftarten haben tann.

Ferner liegt noch eine Angabe über ben Berth bes Schweinemiftes, ebenfalls auf feiner Birtung beruhend, von Bright vor, welche fich leider nur auf ein Jahr erftrect und nur die Bahl ber erzielten Salme anführt; hiernach fteht ber Dung ber Schweine dem Schafdunger fehr nahe.

Bright erbielt:

|                              |             | mehr als ungebungt |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| bei ungebüngt .              | . 159 Salme | _                  |
| " Pferdemift . " Schafmift . | . 266 "     | 107 Salme.         |
| "Schafmist .                 | . 244 "     | 85 "               |
| " Schweinemist               | . 283 "     | 74 ",              |
| " Kuhmist                    | . 167 "     | 8 ",               |

Aus biesen Angaben können wir entnehmen, daß ber Mift von gut ernährten Schweinen ein burchaus werthvoller Dung ift.

#### §. 58.

#### b. Behandlung des Schweinemiftes im Stalle.

In Betreff bes Schutes, welchen ber Stall vor Berluften an ben löslichen Stoffen bes Dunges gewähren foll, verweise ich auf bas früher Angeführte.

#### a. Die Ginftreu.

Die Angaben über bas Einstreu-Quantum sind auch hier sehr variirend. So verlangt Boussingault 3,7 Ksund, Beit 3—4 Ksund, Sprengel 3—6 Ksund, Kleemann für ein großes 4—5 Ksund und für ein kleines Schwein 2—2½ Psund, serner Blod und Schweizer 5 Ksund für ein 1—3jähriges, und 2½ Psund für ein 1 Monat bis 1 Jahr altes Schwein. Daß aber diese Angaben meistens etwas sehr niedrig gegriffen sind, zeigen die Angaben von Eldena, wo die Schweinezucht bestanntlich im Großen betrieben wird und eine anerkannt vorzügzliche ist.

```
Sier erhalt im Durchschnitt:

ein Eber . . 112', Pfund,
eine Sau . 78', "
ein Fertel . 3 ",

Dies macht im Mittel 7,2 Pfund für Buchtschweine,
Mastschweine erhalten 6 Pfund.
```

Das Schwein ift, wenn man auch mit dem Namen oft das Gegentheil verbindet, ebenfalls ein Thier, welches, wenn es gut gedeihen soll, große Reinlichkeit liebt, welche natürlich nur durch ausreichende Einstreu zu erlangen ist.

Delben, ein bekannter frangofifcher Biehzuchter, fagt über die Schweine: "Sollen fich die Schweine wohl befinden, fich gut und schnell maften, fo halte man ihren Stall rein, erneuere die Streu oft u. f. w."

Bir tonnen daher wohl mit Recht die Eldenaer Angaben

#### B. Liegenlaffen bes Diftes unter ben Thieren.

lleber die Dauer des Liegenlassens des Mistes unter den Thieren variiren die Ansichten der landwirthschaftlichen Schriftsteller nicht sehr; viele, z. B. Roppe, halten ein tägliches Ausmisten für nothwendig; während dagegen Andere, wie z. B. Pabst, ein zweimaliges Ausmisten per Woche für ausreichend erachten. In Eldena wird täglich ausgemistet. Nach dem Borsbergesagten kann man wohl dem täglichen Ausmisten allein das Wort reden.

#### y. Schutz gegen Berluste an flüchtigen Stoffen — Ammoniak.

Das beim Pferbemist über die zur Bindung des Ammoniats im Stalle vorgeschlagenen Mittel Gesagte hat auch hier seine volle Anwendung; vor Allem empfehlenswerth ist der Gyps, dessen Wenge per Tag eine verschiedene sein muß; je reichhaltiger die Thiere ernährt werden, oder mit andern Worten, je sticktoss-haltiger der Dung ist, um so mehr Gyps ist erforderlich, da sich dann ja auch um so mehr Ammoniat bilden kann. Soll Schwefelsäure benutt werden, so ist diese mit kalksreiem Sande (10 bis 20sachen Bolumen) anzuwenden.

#### δ. Die Erbeinftreu.

Die Anwendung der Erde ohne Stroh halte ich fur ben Schweinesftall nicht fur rathsam und zwar aus den oben angeführten Gründen. Bas dagegen anderseits die Bereinigung der Erds mit der Stroheinstreu anbetrifft, so glaube ich, daß diese vortheilhaft sein wird. Der Schweinemist ist, wie wir gesehen haben, sehr wasserhaltig und daher wird auch die sammtliche Bufisseit von dem Stroh schwer ausgesogen werden, weshalb eine unter dem Stroh befindliche dunne Erdschichte, die vielleicht alle 14 Tage zu erneuern ware, gute Dienste leisten wurde. Ersahrungen liegen aber, soweit mir bekannt, darüber bis jest noch nicht vor.

## c. Anwendung des Schweinemiftes.

Der Schweinemift, beffen Menge vielfach teine bebeutenbe ift, wird am beften auf ber Dungftatte mit ben andern Miftarten gemischt und so angewendet.

Stehen größere Mengen zur Verfügung, und will man bieselben allein anwenden, so wird sich ber Schweinemist als ein kalter, wasserhaltiger Dung in der Regel mehr für leichtere und warme als für sehr bindige und kalte Böben eignen.

Beiteres siehe Kapitel V.

#### IV. Schafmift.

§. 59.

a. Bufammenfegung und Befchaffenheit des Schafmiftes.

#### a. Bufammenfegung.

Ueber die Zusammensetzung des Schasmistes liegen uns die Untersuchungen von Jürgensen, Hosmeister und die von Henneberg im Berein mit G. Kühn, M. Märder, F. Schulze und H. Schulze vor; außerdem haben wir noch mehrere Angaben über die Menge besselben.

1. Rach ben Untersuchungen von Jurg en fen betrugen bie Erre= mente eines mit Geu ernährten hammels im Durchschnitt von 8 Beobach=

tungstagen täglich

2. Rach hofmeister. Die Bersuche hofmeister's find bereits p. 43 beschrieben; die Quantität der Ausleerungen, sowie die Zusammen= setung derselben find, soweit die Analysen es ergeben, auf der folgenden Sabelle zusammengestellt.

|                           | es B es<br>esté                | า<br>=138E น(              |      |        | əşuəm         | ฉั             | Gefamı<br>enthal | Die Gesammtercremente<br>enthalten an | ente       |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------|--------|---------------|----------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| Art des Futters           | dililindidruG<br>IX 136 idia   | od tilnælæru@<br>198alsæul | AroR | แรงผู้ | orianmatercre | luosidujusborz | 13]]n&           | 3¢j} <b>%</b>                         | Mosfait@   |
|                           | 8                              | Sag                        | 8    | 8      | 8             | 88             | 8                | . 8                                   | ස          |
| Biesenheu                 | 178                            | 12                         | 1,76 | 2,50   | 10,26         | 68'3           | 181              | 98'0                                  | 90'0       |
| Beu und Safer             | 178                            | 9                          | 69'1 | 2,12   | 18'6          | 2,56           | 7,25             | 0,83                                  | <b>Co-</b> |
| Beu und Safer             | 183                            | œ                          | 7,64 | 2,13   | 12'6          | 2,68           | 7,14             | 0,32                                  | 80′0       |
| Ben und Bafer             | 174,5                          | 10                         | 8,12 | 1,94   | 10,06         | 2,94           | 7,12             | 0,34                                  | 20'0       |
| Beu, Safer und Del        | 178—187                        | 16                         | 6,18 | 2,34   | 8,52          | 2,60           | 26'9             | 06,0                                  | 20'0       |
| heu, Rapstuchen und Del . | 187—194                        | 19                         | 4,83 | 2,84   | 19'1          | 2,12           | 6,55             | 0,34                                  | 80'0       |
| fomit 2 Th                | fomit 2 Shiere durchfonittlich | ittliф                     | 20'2 | 2,32   | 9,35          | 2,54           | 8'9              | 0,33                                  | 20'0       |
|                           | also ein Chier                 | Thier                      | 3,51 | 1,16   | 4,67          | 1,27           | 3,41             | 0,17                                  | 0,036      |
|                           |                                | 1                          | •    |        |               |                |                  |                                       |            |

3. Rad henneberg. a. In Weende wurden je 8 Merino-hammel in 4 Abtheilungen ju Maftunge-Berfuchen aufgestellt; diefe erhielten pro Stud und pro Lag:

| ₹bt         | Abth. I. |          | III.     | IV.      |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | ି ପ୍ର    | 83       | 83       | 8        |
| Biefenbeu . | 1,0      | 1,0      | 1,0      | 1,0      |
| Roggenftrob | 3,0      | 8,0      | 8,0      | 8,0      |
| Runtelrüben | 5,0      | 8,3      | 11,6     | 10,5     |
| Bohnenfdrot | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     |
| Rapstuchen  | 0,5      | 0,25     | <u>.</u> | <u>.</u> |
| Rüböl       | _        | <u>.</u> | _        | 0,06     |
| Rochfalz    | 1/80     | 1/20     | 1/20     | 1/20     |

Der Mift biefer je 8 hammel betrug in ben 78 Berfuchstagen

| 80        | 6th. 1.<br>T | II.<br>X | m.     | iv.    | Mittel: |
|-----------|--------------|----------|--------|--------|---------|
| Mift      | 2193,1       | 2822,2   | 3319,8 | 2925,5 | _       |
| pro Tag   | 3,75         | 4,83     | 5,69   | 5,01   | 4,57    |
| Getrodnet | 0,83         | 0,80     | 0,57   | 0,61   | 0,70    |

b. Bei einem anderen Berfuche, welchen B. henneberg im Berein mit G. Ruhn, D. Marder, E. Soulze und h. Schulge machte und bei welchem die Thiere (2) nur mit Biefenheu ernährt wurden und zwar in der Art, daß fie fich im Behaarungszustande oder was dasselbe im reinem Bollproductionszustande besanden, wurden beim durchschrittlich täglichen Berzehr von 1181,26 Grm. Wiesenheu

|                          | frift)       | trocten         |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| burchschnittlich an Koth | 1218,5 Grm.  | 411,58 Grm.     |
| und an Harn              | 556,75 "     | 77,63 "         |
| in Summa Excremente      | 1775,25 Grm. | und 489,16 Grm. |
| producirt.               | •            | •               |

4. Rach bem Berfaffer. Ein Merino-Electoral-Bammel, 38,75 Ro. schwer und 13/4 Jahre alt, wurde jur Bestimmung ber Menge ber Excremente für fich aufgestellt und harn= und Rothmenge bestimmt.

Das Thier erhielt täglich 1125 Grm. Geu, 2750 Grm. Roggenftroh und 500 Grm. Rüben; vom heu wurden nur 375—500 Grm. und vom Stroh 125—300 Grm. verzehrt. Ein zweiter hammel berselben Race, 11/2 Jahr alt, erhielt 1000 Grm. Stroh, 750 Grm. heu und 500 Grm. Rüben; vom heu wurden 500—625 Grm. und vom Stroh 125—250 Grm. verzehrt.

Berfuchsbauer für jeben Bammel 3 Tage.

|                         |   |   |   | Я              | oth            | u              | rin            | Gefammt          | excremente       |
|-------------------------|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                         |   |   |   | frisá          | trocen         | frisch         | trocen         | fris <b>ch</b>   | troden           |
|                         |   |   |   | Grm.           | Grm.           | Grm.           | Grm.           | Grm.             | Grm.             |
| Sammel I.<br>Sammel II. | : | : | • | 885,1<br>944,1 | 290,1<br>330,5 | 691,5<br>680,0 | 60,67<br>54,09 | 1576,6<br>1624,1 | 350,77<br>484,59 |
| Mittel                  |   | • | • | 914,6          | 310,3          | 685,7          | 57,38          | 1600,8           | 867,68           |

Stellen wir die Mittelzahlen, welche fich aus ben Bersuchen als die Menge ber pro Tag gelieferten Gesammt-Excremente ergeben haben, jufammen, so erhalten wir:

|              |   | frisch: | troden: |
|--------------|---|---------|---------|
| Bürgenfen    |   | 2,89 &  | 1,15 &  |
| Sofmeifter   |   | 4,67 "  | 1,27 "  |
| Benneberg, a | • | 4,57 ,, | 0,70 "  |
| Benneberg, b |   | 3,55 ,, | 0,98 "  |
| Beiben       |   | 3,20 "  | 0,78 "  |
| Mittel       |   | 3,78 %  | 0,97 %. |

Da von Burgenfen und henneberg allein vollständige Analysen über die Zusammensetung des Rothes und harnes vorliegen, so tonnen wir auch diese nur zur Berechnung ber Jusammensetung des Schasmistes benuten. Ich werbe daber auf der folgenden Tabelle die Zusammensetung des Schassische des Schassische des Schassische Zusammensetung des Schassische Junachst auf Grund der Zurgensen? schen Analysen in der Art ans suhren, daß ich dieselben sowohl auf die von Zurgensen en erhaltene Menge der Sesammt-Ercremente, sowie auch auf die aus den vorliegenden Bersuchen sich ergebende Mittelzahl anwende und dann nach den Jahlen von hen neberg und seinen Mitarbeitern; lettere Zahlen liesern, da auch die Aschenbestandstheile bestimmt sind, das vollständigste Bild der Schasserremente und durch dinzustügung der Strohbestandtheile das des Schasmistes. Der Berechnung des Mittes sind serner 300 Grm. Einstreustroh zu Grunde gelegt.

#### 1. Nach ben Ungaben von Burgenfen.

| Die festen und flüssigen | 300 Grm.<br>Weizenstroh | 2fa        |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| Greremente bestehen aus: | enthalten:              | Busammen:  |
| Roblenftoff 211,1 Grm.   | 118,8 Grm. =            | 329,9 Grm. |
| Bafferstoff 24,2 "       | 15,9 ,, =               | 40,1 "     |
| Sauerftoff 150,2 "       | 105,2 ,, =              | 255,4 ,,   |
| Stickloff 13,2 ,         | 2,3 " ==                | 15,5 ,,    |
| <b>L</b> fc 77,6 "       | 18,6 " ==               | 96,2 ,,    |
| Baffer 972,0 "           |                         | 1011,3 ",  |
| 1448,3 ,,                | 300,1 ,, =              | 1748,4 ,,  |

#### 2. Nach der berechneten Mitteljabl:

| Die festen und flüffigen<br>Excremente bestehen aus: | 300 Grm.<br>Beizenstroh<br>enthalten: Busammen: |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Roblenftoff 275,5 Grm.                               | 118,8 Grm. = 394,3 Grm.                         |
| Bafferftoff 31,6 "                                   | 15,9 , = 47,5 ,                                 |
| Sauerstoff 196,0 "                                   | 105,2 " = $301,2$ "                             |
| Stidstoff" 17,2 "                                    | 2,3 " == 19,5 "                                 |
| Asche 101,3 "                                        | 18,6 " = $119,9$ "                              |
| Baffer 1268,4 "                                      | 39,3 " = 1307,7 "                               |
| 1890,0 "                                             | 300,1 , = 2190,1 ,                              |
|                                                      |                                                 |

#### 3. Rach Benneberg und beffen Mitarbeitern.

| Die festen und sie Excremente bestehn Kohlenstoff         |                            | <b>G</b> tm. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | 300 Grm. Beizenstroh enthalten: 118,80 Grm. 15,90 "105,20 "2,30 "39,30 "2,78 "0,49 "1,08 "0,45 "0,76 "0,35 "0,37 " |   | 3ufamm<br>338,40 (<br>42,60<br>258,50<br>18,10<br>1325,40<br>21,93<br>5,01<br>10,83<br>5,26<br>4,86<br>2,52<br>8,78 |   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Riefelfaure, Sand, Gifen<br>und nicht bestimmte<br>Stoffe | 22,75                      | "                                                   | 12,30 "                                                                                                            | _ | 35,05                                                                                                               | " |
| Ab Sauerftoff für Chlor                                   | 1777,16<br>1,89<br>1775,27 | H<br>H                                              | 300,08 "<br>0,08 "<br>300,00 "                                                                                     | = | 2077,24<br>1,97<br>2075,27                                                                                          | " |

## β. Beschaffenheit bes Schafmistes.

Ter Schafdung ift, wie die Analyse barthut, ein trodener und stickstoffreicher Dung; die Folge hiervon ist, daß sich derselbe leicht zerset, sich dadurch erhitzt und sich so noch schneller zersett. Aus diesem Grunde führt der Schafdung mit Recht den Namen eines hitzigen Düngers. Da die Zersetzung stets mit Verlusten verbunden ist, so ist es um so mehr Aufgabe der Behandlung, diesen Verlusten soviel als möglich vorzubeugen.

§. 60.

## b. Behandlung des Schafmiftes im Stalle.

Der Zwed ber Behandlung bes Schafmistes im Stalle ist auch hier, ihn vor Berlusten an flüchtigen und stüssigen Stoffen zu schühen.

Den Berluften an fluffigen Stoffen wird burch eine gute

Beschaffenheit bes Stalles und richtige Ginftreu vorgebeugt.

Bas die Einrichtung des Standes anbetrifft, so ift für die Schafställe, ohne die nachtheiligen Folgen für den Dung, wie wir sie bei den Pferden und Rühen gekennzeichnet haben, Erde gut

anwendbar, da das Schaf nur schwach urinirt und somit eine Ansammlung von Flüssigkeit, welche tief in die Erde ziehen und bem Dünger Berluste bereiten würde, nicht möglich ist.

Bas bie Ginftreu anbetrifft , fo find bie Angaben ber lands wirthichaftlichen Schriftsteller über die Menge berfelben nicht febr

weit auseinanbergebenb.

Block verlangt im Winter 1/3 Pfund, bei Beibegang 1/4 Pfund, ebenfo Schweiter und v. Schwerz; v. Flotow dagegen 1/2 Pfund, Sprengel 1/4—3/4 Pfund und Kleemann im Winter 1/6, bei Beidegang für die Nacht 1/12 und bei grüner Stallfütterung 1/4 des Trockengewichts des Futters.

Begen wir bei Bestimmung des Ginstreu=Quantums die harnmenge ju Grunde, mas bei der trockenen Beschaffenheit der festen Excremente ficherlich thunlich ift, so ergiebt dies durchschnittlich taglich pro Stuck

3/5 Pfund.

#### §. 61.

#### c. Liegenlaffen des Miftes unter den Thieren.

Wenn auch in Betreff bes Liegenlassens bes Schafmistes unter den Thieren vom diätetischen Standpunkt dasselbe anzusühren ist, was wir bei den andern Hausthieren gesagt haben, daß nämslich die ammoniakalischen Dünste, welche sich wegen der Beschaffenheit des Schafmistes im Schafstalle um so schneller und in so größerer Wenge bilden, den Thieren schällich sind, und bei den Schafen neben den anderen nachtheiligen Einstüffen noch ein Ansähen der Borhaut bei den männlichen Thieren sinzukommt, so ist doch die landwirthschaftliche Praxis für ein längeres Liegenslassen des Mistes im Stalle. Der Mist bleibt in der Regel 2, 3, 4, 5 bis 6 Monate unter den Thieren. Da man den nachstheiligen Einstüssen des Mistes mehr und mehr vorbeugen kann, so wird auch das längere Liegenslassen für die Thiere um so weniger schällich werden.

Bei gehöriger Einstreu sorgt das Schaf selbst schon dafür, daß die Zersetzung nicht allzu schnell vor sich geht, indem es durch sortwährendes hin= und herlausen das nothwendige Festtreten des Wistes bewerkstelligt, und dadurch zugleich eine ganz gute Bermischung der Excremente mit der Einstreu stattfindet. Gine zeitzweise Umstellung der Kaufen befördert dies natürlich. Die Aufsfaugung des Urinsistim Schafstalle, da das Schaf ja verhältnißmäßig

schwach harnt, leicht zu erreichen.

Wenn fo auch einerseits durch das Schaf felbst icon viel für Confervirung bes Dungers geschieht, so genugt bies allein

boch nicht, sondern der Mensch muß auch noch das seinige hinzufügen, um denselben vor Berlusten, und zwar vor Alem an Stickfoff, so viel wie möglich zu schützen. Da der Schasmist sich nämlich, wie wir vorher gesehen haben, schnell zersetz, und ein Produkt der Zersetzung das Ammonial ist, so wird in jedem Schafstalle, wenn nicht außer der nothwendigen Stroheinstreu noch etwas für den Dung geschieht, stets ein bedeutender Berlust an Sticksoff stattsinden. Man bedarf, um die bedeutende Ammonialmenge, welche stets, wenn keine besonderen Mittel zu dessen dindung angewendet werden, nicht des Reagenspapiers, um es in der Lust des Stalles nachzuweisen, sondern die menschliche Nase erkennt dasselbe schalles suchrnehmbar; man kann es aber noch während des ganzen Tages, selbst wenn die Stallthüren geöffnet sind, leicht nachweisen.

Aus ben soeben entwickelten Gründen empfiehlt sich eine Behandlung bes Schafdungers mit den Mitteln, welche zur Binsbung bes Ammoniaks vorgeschlagen und angewendet find, in hohem Grade. Wir haben diese Mittel früher bereits besprochen und hier gesehen, daß von allen Mitteln die Schwefelsaure und

por Allem ber Gpps ben Borgug verbient.

Die Schwefelsaure ist mit der wenigstens 100fachen Menge Wasser zu verdünnen und täglich vor dem Einstreuen vermittelst hölzerner Gießtannen über den Mist zu gießen. Nach Schulze braucht man pro Schaf alle 14 Tage circa 1/2 A. Da aber durch die Schwefelsaure ja so leicht wegen Fahrlässigteit der Leute Schaden in der einen oder andern Art entstehen kann und diesselbe ferner in der Regel ja auch theurer wie der Ghps ist, der die zu lösende Aufgabe ebenfalls vollständig erfüllt, so verdient dieser auch hier den Borrang.

Folgenber Berfuch von Chriftiani zeigt die außerorbent-

lich gunftige Wirtung bes Gypfes auf ben Schafbung.

Chriftiani machte zwei Berfchläge für je 5 Schafe, von denen jedes täglich 1 Ko. Kartoffeln und 2 Male Sommer= und Winterftroh in gleichen Mengen erhielt; in dem einen Berschlage wurde der Mist, vom 18. Dec. dis 5. Jan. alle zwei Tage mit 2 handen voll einer Mischung von 1 Theil Spps und 2 Theilen Sand bestreut, erhielt dann vom 5. Jan. an dis zum 5. Febr. 4 hande und vom 5. Febr. bis zum 5. März 6 hande voll von der= selben Mischung, während der andere undestreut blieb.

Am 6. März wurde der Mift der beiden Abtheilungen herausgeschafft und in haufen gefet, und der eine, welcher bis dahin gegypst worden war, noch mit 6 handen voll von der Mischung bestreut; diefer haufen hatte in der Zeit vom 18. December bis zum 6. März 0,27 hektoliter

Gops und 0,55 Bettoliter Sand erhalten.

Der in dieser Zeit gewonnene Mist wog in der mit Gpps behandelten Abtheilung 577,5 Kilo und in der andern 565 Kilo. In den hausen blieb der Mist dann 28 Tage lang liegen, wurde am 8. April ausgesahren und verblied auf dem Felde bis zum 3. Mai in kleinen (?) hausen. Mit diesem Miste wurde fruchtbarer Bruchboden und lehmiger Sandboden gedungt und die Felder mit Kartosseln bestellt, wobei sich die folgenden Resultate, auf 1 Morgen (= 25 Ar 53 M.) berechnet ergaben:

1. Wr u ch b o b e n : 1 Morgen Bruchboben mit 41/3 Huber bes gegypsten Schafmiftes gebungt, gab 947 Ro. Kartoffeln mehr, als berfelbe Boben mit

Schafmistes gebungt, gab 947 Ko. Kartoffeln mehr, als derfelbe Boben mit ungegypstem Schafdung von derfelben Menge. Diefer Mehrertrag, 50 Ko. zu 2 Mart berechnet, beträgt in Geld ausgebruckt, 37,88 Mart, hiervon die Koften des Gypfes mit 4,50 Mart und die des Ueberstreuens mit 46 Pfg. abgezogen, ergiebt einen Reinertrag von 32,92 Mart, was pro Fuder, à 25 Ctr., 7,52 Mart ausmacht.

2. Sandboden: hier ergab der gegypste Dung 721,5 Ko. Kartoffeln mehr, als der ungegypste; wird die Rechnung, wie vorher, gemacht, so bezrechnet fich der Reinertrag ju 28,86 Mart, also pro Fuder ju 6,66 Mart.

Dieser Versuch zeigt auf das Glanzenbste die Bortheile des Gypsens und bestätigt somit die theoretischen Deductionen über ben Berluft, welchen der Schafdung, sich selbst überlassen, ersteidet; das Gypsen des Schafdungers ift daher nicht genugsam zu empfehlen.

#### d. Die Erdeinstreu.

§. 62.

## a. Reine Erbeinftreu.

Die reine Erbeinstreu in den Schafställen ist vielsach empfohlen worden und gewiß mit Recht, denn die Nachtheile, welche man derselben in den Ställen der anderen Thiere vorwerfen kann, fallen hier sort. Die Schasezcremente sind an sich verhältnißmäßig so troden, daß eine Berunreinigung der Thiere, wenn sie auf Erde stehen, dei irgend sonstiger Sorgsalt nicht vorkommen kann. Die Erde anderseits reinigt die Luft von den ammoniakalischen Gasen, verhindert die schnelle Zerstungssähigkeit der Exeremente und wirkt so conservirend auf dieselben ein.

Jeboch ist die reine Erdeinstren nicht zu allen Beiten für die Schafställe anwendbar, sondern ist für die Lammzeit und in der ersten Lebens-Periode der Lämmer, wenn diese in den Winter fällt, zu verwerfen, weil hier die kalte Erde für die Thiere gesundbeitsnachtbeilige Kolgen hat.

Bas die Menge der Erde, welche zu verwenden ist, andetrifft, so giebt Block an, daß für 30 Schafe so viel Erde anzuwenden sei, als für eine Kuh, also täglich 38699 bis 46438 Cubikentimeter (11/4 bis 11/2 breuß. Cubikfuß). Gegen wir ber Berechnung für ben Bebarf an Erbe die Urinmenge ber Schafercremente zu Grunde, nämlich täglich 0,7 Ko., und nehmen die wassersallerlassende Kraft ber Erde zu 30 % an, so ergiebt dies pro Schaf täglich circa 2,3 Ko. Erbe, also sur 30 Schafe 69 Ko., welche gleich 51392 Cubitectent (1,66 Cubitsus) sind; es simmt somit die Angabe Blod's mit der durch Rechnung gesundenen Zahl ziemlich gut.

## §. 63.

## β. Berbindung der Erd= mit ber Stroheinftreu.

Ist schon die reine Erdeinstreu für die Schafställe zu empfehlen, so verdient die Anwendung der Erde neben dem Strohgewiß alle Berücksichtigung, indem wir so die Vortheile, welche das Stroh dem Thiere als Lager darbietet, mit denen, welche die Erde für den Dünger und die Luft der Ställe hat, vereinigen. Es muß hierbei natürlich aber die Erde unter dem Stroh, und nicht umgekehrt, jene über ersterem zu liegen kommen, wie dies vom Hauptmann Farthmann auf Klein-Schwein angewendet ist, dessen Unsichten über die Erdeinstreu im Uebrigen sehr empfehlenswerth sind; in diesem Falle ist die Anwendung des Strohes durchaus überslüssig.

Bei Unwendung ber Erbe werden 30960—46438 Cubitcentimeter (1—11/2 preuß. Cubitfuß) trodener Erbe neben so
viel Stroh, daß lettere mit demselben vollständig bebeckt ift,
genügen.

## §. 64.

## γ. Beränberungen bes Schafbungs beim Liegen.

Benn auch biätetische Gründe für das tägliche Herausschaffen bes Düngers aus den Schafftällen sprechen, so ist doch, wie bereits bemerkt, die landwirthschaftliche Praxis dagegen, indem nur wenige Wirthschaften jene Rathschläge befolgen. In den meisten Berhältniffen bleibt der Schasdung unter den Thieren längere Beit liegen und wird dann in der Dungskätte nicht mit dem Dung der anderen Thiere vereinigt, sondern aus dem Stalle sogleich aus's Feld geschafft. Aus diesem Grunde scheint es mir hier geboten, die Beschaffenheit des alten Schasdungers, soweit uns darüber Angaben vorliegen, gleich zu betrachten.

Ueber die Busammensehung eines alten Schafmiftes verdanken wir Bölker eine Analyse; freilich hat berfelbe ben Dung nicht in einem Alter untersucht, in welchem er gewöhnlich zur Anwen-

bung gelangt, sondern im Alter von 3 Jahren.

Ein 3 Jahre alter Schafbung beftand nach ben Untersuchungen . von Bolter aus:

|                              | Im     | nati  | url | ichen Zustande: | getrocknet |
|------------------------------|--------|-------|-----|-----------------|------------|
| <b>Ва</b> Пет                |        |       |     | 73,66           | · —        |
| 1) Boslichen organischen St  | offen  |       |     | 2,70            | 10,25      |
| Bosliden unorganifden        | Stoff  | en .  |     | 2,66            | 10,09      |
| 2) Unlöslichen organischen ( | Stoffe | n.    |     | 9,95            | 37,78      |
| Unlöslichen unorganischer    |        |       |     | 11,03           | 41,88      |
|                              |        | _     |     | 100,00          | 100,00     |
| 1) enthaltend an Stickftoff  |        |       |     | 0,157           | 0,590      |
| 2) " " "                     |        |       |     | 0,470           | 1,790      |
|                              | in S   | umn   | na  | 0,627           | 2,380      |
| Im Dung an freiem Um         | moni   | at .  |     | <u> </u>        | <u> </u>   |
| Ammoniat in Form von         | Umm    | ionia | it= |                 |            |
| falzen                       |        |       |     | 0,034           | 0,129      |

Da 0,129 Ammoniat 0,106 Stidftoff enthalten, fo macht die Gefammtsmenge des Stidftoffs des trodenen, 3 Jahre alten Schafdungs 2,486% aus. Rach einer andern Untersuchung Bblter's beträgt der Stidstoffgehalt des frischen Schafdungers, wobei die Schafe neben Beide Burzeln erhalten hatten, im trodenen Justande 3,53% (im frischen bei 73,13% Baffer und 20,28% organische Substanz 0,98%).

Aus ber Bergleichung ber Analysen bes frischen und alten Schafdungs ersehen wir, bag ber alte Dung gegen 42 % Stidsftoff und gegen 62 % organische Stoffe verloren hat.

Die Miche des 3 Jahre alten Schafdungers bestand in 100 Theilen

nach Bolter aus Folgendem :

| ٥                      | Bosliche ! | Rief  | elfa | iur          | e    |          |      |             |     |          |    | 5,95  |                   |
|------------------------|------------|-------|------|--------------|------|----------|------|-------------|-----|----------|----|-------|-------------------|
| •                      | Unlöslich  |       |      |              |      |          |      |             |     |          |    | 3,08  |                   |
| 7                      | Phospho    |       |      |              |      |          | •    |             | •   | •        | •  | 4,21  | (enthaltenb 1,929 |
| Baffer ibelich : 19,41 | 3900490    | -1    |      |              |      |          | •    | •           | •   | •        | •  | -,    | Phosphorfdure)    |
|                        | Ralterbe   |       |      |              |      |          |      |             |     |          |    | 0.70  | 3 good got faute) |
| 8                      |            | . •   | •    | •            | •    | •        | •    | •           | •   | •        | •  | 0,76  |                   |
| ≘۲                     | Magnefi    | a     | •    | •            | •    | •        | •    | •           | •   | •        | •  | 1,28  |                   |
| ž                      | Rali .     |       |      |              | •    |          |      |             |     | •        |    | 2,74  |                   |
| 2.                     | Natron     |       |      |              |      | •        |      |             |     |          |    | 0,61  |                   |
|                        | Chlornat   | riu   | m    |              |      |          |      |             |     | _        |    | 0,16  |                   |
| န္တာ၊                  | Schwefel   |       |      |              |      |          | Ĭ    |             |     | •        |    | 0,55  |                   |
|                        | Roblenfa   | 1000  |      |              | n    | a        | ·    | •           | •   | •        | •  | 0,07  |                   |
| 뜐                      |            |       |      |              |      | tuji     |      | •           | •   | •        | •  |       |                   |
| •                      | Lösliche . |       |      |              |      | •        | •    | •           | •   | •        | •  | 9,06  |                   |
|                        | Unlöslich  |       |      |              |      |          |      |             | •   | •        |    | 0,61  |                   |
|                        | Gifenory   | b , : | The  | ne           | rbe  | ur       | ıb   | <b>9</b> 06 | 08p | hor      | =  |       |                   |
|                        | faure      |       |      |              |      |          |      | •           |     |          |    | 7,34  |                   |
|                        | (enthalte  | nh i  | an : | 9)h          | กลิท | ĥoi      | rfäi | ire         |     |          |    | 4,07) | 1                 |
|                        | Ralterbe   |       |      | <i>3</i> ′ 7 | UUP  | <b>y</b> | . ,  |             | •   | •        | •  | 6,40  | ,                 |
|                        |            |       | •    | •            | •    | •        | •    | •           | •   | •        | •  |       |                   |
|                        | Magnefi    | a     | •    | •            | •    | •        | •    | •           | •   | •        | •  | 2,32  |                   |
|                        | Rali .     |       | •    | •            | •    | •        |      |             | •   | •        |    | 0,47  |                   |
|                        | Ratron     |       |      |              |      |          |      |             |     |          |    | 0,40  |                   |
|                        | Schwefel   | fau   | re · |              |      |          |      |             |     |          |    | 0,95  |                   |
|                        | Roblenfa   |       |      | 5 8          | Ret  | lu fi    | •    | -           |     | _        |    | 3,04  | •                 |
|                        | 4          |       | ٠    | •            |      | ٠~١٠     | •    | •           | •   | <u> </u> | ÷  |       | -                 |
|                        |            |       |      |              |      |          |      |             |     |          | 1( | 0,00  |                   |

## δ. Amenbung bes Schafbüngers.

Wie bereits früher erwähnt, wird ber Schafdung meistens für sich allein angewendet. Da berselbe ein wasseramer und an Stickftoff reicher Dung ist, sich in Folge desselben schnell erwärmt und umset, so wird er aus den bereits beim Pferdedung entwickelten Gründen auch mit größerem Bortheil auf kalten, thonigen und humosen, als auf warmen und leichten Bodenarten Anwendung sinden. In Betreff des Weiteren verweise ich auch hier auf Rapitel V.

## Kapitel III.

# I. Behandlung des Düngers auf dem Hofe.

**§**. 65.

## a. Allgemeines.

Aus den Ställen soll ber Mift ber Pferbe, bes Rindviehes und ber Schweine auf die Dungstätte geschafft werden; ber Schafmift bagegen wird, wie bereits angeführt, in den bei weiten meisten

Fallen direct auf's Feld gefahren.

Bir fagten foeben, ber Pferde-, Rindvieh- und Schweinemift foll aus ben Ställen auf bie Dungftätte gebracht werben; bies gilt zunächft von allen den Gutern, welche ben Dift nicht Monate lang unter ben Thieren liegen laffen, es gilt aber auch jum Theil von ben Gutern, wo vor Allem ber Rindviehmift Monate lang unter ben Thieren liegen bleibt. Wenn nämlich ber Dift auch langere Reit im Stalle befindlich ift, fo ift tropbem ber Landwirth nicht immer in ber Lage, ben Dift aus bem Stalle ftets birect auf bas Feld zu fahren und benselben bort normal zu behandeln. Benn ber Dift aus ben Ställen, ber Thiere ober anderer Grunde wegen, entfernt, aber noch nicht auf bas Felb gebracht werben tann, und bas But feine Dungftatte befitt, fo muß man auf bem Sofe, ober auf bem Relbe Saufen bilben, moburch, ba diefe in ben meiften Fällen nicht rationell angelegt werben, bedeutende Berlufte entstehen. Aus diefer Thatsache folgt unbebingt, daß jedes Gut eine Dungftatte befigen muß.

Seben wir uns aber in der landwirthschaftlichen Praxis um, so muffen wir leider conftatiren, daß es noch sehr viele Guter, vor allen kleinere, giebt, denen die Dungstätte fehlt. Dies ift nicht nur in Gegenden der Fall, in denen die Rultur noch auf niedriger Stuse steht, sondern merkwürdiger Beise auch in solchen, die man als auf wirklich hoher Stufe stehend bezeichnen tann, in Gegenden, die den Werth der künstlichen Dünger vollständig kennen; ich nenne hier unter andern nur die sächs. Oberlaufit.

Da nun die Dungstätte für jedes Gut thatsächlich unentbehrlich ift, so ist auch nicht dringend genug der Wunsch auszusprechen, daß das Fehlen einer normal angelegten Dungstätte zum Wohle des Ganzen und in's besondere der persönlichen Berhält=

niffe ber Ginzelnen nicht lange mehr ftatt haben mochte!

Die Aufgabe ber Behandlung bes Stallmiftes auf ber Dungftätte besteht darin, denselben vor Berlusten zu schützen, oder dieselben wenigstens so gering als möglich zu machen. Diese Berluste erleibet ber Mift theils burch Ablaufen ober Ginbringen von flüsfigen Stoffen in ben Grund ber Dungstätte, theils burch Berflüchtigung gasförmiger Stoffe. Die Ginrichtung ber Dungftatte foll ben Dünger vor Allem vor Berluften an fluffigen Stoffen und die Behandlung beffelben auf diefer por Berluften an flüchtigen Stoffen bewahren. Die hier in Betracht tommenben fluffigen Stoffe führen in ber landwirthschaftlichen Brazis ben Ramen Rauche, auch Gulle, Bfuhl, Abel u. f. w. genannt. Bevor wir zur Besprechung ber Art ber Anlage einer Dungstätte und ber Bebingungen, welche biefelbe zu erfüllen bat, übergeben, halte ich es für angezeigt, biese fluffigen Stoffe bes Mistes, turz bie Jauche, erst näber zu tennzeichnen.

## **§. 66.**

## Die Jauche.

Unter Jauche versteht man diejenige Flüssseit, welche ben Urin der Thiere als Hauptbestandtheil enthält und nach Durchssidern durch die sesten Excremente und die Einstreu sich an den tieser gelegenen Stellen des Standes der Stallungen oder der Düngerstätte ansammelt. Aus dieser Desinition der Jauche geht bereits hervor, daß wir es hier nicht mit einer in der Zusammenssehung stets gleichen, sondern im Gegentheil in derselben sehr wechselnden Flüssigteit zu thun haben. Der Urin unserer Haustthiere ist verschiedenartig, ebenso der derselben Thiere je nach der Ernährung. Die Beschaffenheit der Jauche hängt serner davon ab, ob der Mist täglich aus dem Stalle entsernt wird, der Urin mit dem Miste also nur kurze Zeit in Berührung bleibt, oder ob Urin und Mist längere Zeit auseinander einwirken können. Die im Stalle angesammelte Rauche, bei der das in derselben besindliche

Baffer nur aus den Excrementen stammt, muß serner eine ganz andere Flüssigeit sein als diejenige, welche sich im Jauchebehälter der Dungstätte ansammelt. Kann schließlich noch anderweitiges Basser als das, was die Dungstätte direct durch die atmosphärischen Riederschläge erhält, zur Jauche im Jauchebehälter gelangen, so siegt wiederum eine andere und zwar noch weit verdünntere Flüssigteit vor. Der Urin giebt bei seiner Berührung mit den Excrementen und der Einstreu an diese gewisse Stoffe ab, deren Renge und Beschaffenheit natürlich von der Länge der Berührung beider abhängig ist und nimmt anderseits im Miste löslich gewordene Stoffe auf.

Die folgenden Analpfen mogen und ein Bild von ber Bufammenfegung

ber Zauche geben:

1. Rach ben Untersuchungen von G. Ruhn in Modern, welche wir bereits p. 79 naher beschrieben haben, enthält die Jauche der I. (18tägigen) Bersuchs-Periode und ber II. (40tägigen) Periode:

I. II. 0,510°/0 0,510°/0 0,030 n. Kali . . . 1,655 n. 1,685 n.

Der Zauchenbehälter bei I. zwei und bei II. 3 Mal entleert, bei I. find barnach 2 und bei II. 3 Stickstoffbestimmungen gemacht worden, da dieselben nach jeder Entleerung vorgenommen wurden; die obigen Bahlen find Mittel biefer Bestimmungen.

Die von Ruhn untersuchte Jauche enthalt nur bas Baffer, mas burch bie Excremente ju berfelben gelangt ift.

2. Liegen von Bolder zwei Analyfen von Jauche vor.

A. Ift blejenige Silfsigfeit, welche von einem aus gut verrottetem Pferdedung, Dung von Masthieren und Dung aus Schafhurden gebildeten Sausen abgelausen war. Diese Flüssigteit bestand aus der Flüssigteit des Düngers und einem guten Theil Regenwasser; die Farbe derselben war dunkelsbraun, siewar frei von Ammoniat und Schwesselbensselfens, reagirte neutral und wurde beim Kochen, wodurch Ammoniat frei wurde, alkalisch; außer dem Ammoniat verslüchtete sich beim Rochen noch viel Kohlensaure, welche in der Jauche theils mechanisch, theils in Form von doppelkohlensauren Salzen enthalten ist.

B. Ift eine Fluffigleit, welche von einem Dunghaufen, ber aus frifchem Pferbes, Ruhs und Schweinemift bestand, abgelaufen war; dieselbe ift noch buntler, als die erstere, in den übrigen Eigenschaften berfelben fehr abnlich.

Die folgenden Angaben beziehen fich auf eine Gallone (= 4,543 Lit.); bie in derfelben enthaltenen Stoffe find als Grains (15,431 Grs. = 1 Grm.) aufgeführt.

|                                        |   | A.      | В.     |
|----------------------------------------|---|---------|--------|
| Mmmoniat burch Rochen ausgetrieben .   |   | 36,25 / | 15 10  |
| " in Form von Ammoniatsalzen           |   | 3,11    | 15,13  |
| Ulmin= und huminfaure                  |   | 125,50  |        |
| Roblenfaure durch Rochen freigemacht . |   | 88,20   | _      |
| Andere organische Stoffe               |   | 142,60  | 711,81 |
| (enthaltend an Stidftoff               |   | 3,59    | 31,08) |
| T.etne                                 | _ | 399 25  | 758.02 |

|                           | T                | A.     | B       |
|---------------------------|------------------|--------|---------|
|                           | Transport        | 899,25 | 758,02  |
| Bosliche Riefelfaure      |                  | 1,50   | 9,51    |
| Phosphorfaurer Ralt mit e | twas wenig phos= | •      | •       |
| phorfaurem Gifenorpb      |                  | 15,81  | 72,65   |
| Roblenfaurer Ralt         |                  | 34,91  | 59,65   |
| " Magnefia .              |                  | 25,66  | 9,95    |
| Schweselsaurer Ralt       |                  | 4,36   | 14,27   |
| Chlornatrium              |                  | 45,70  | 107,82  |
| Chlorfalium               |                  | 70,50  | 60,64   |
| Roblenfaures Rali         |                  | 170,54 | 297,88  |
| In einem @                | allone fomit     | 764,64 | 1357,74 |

Bei A. bebeutende Mengen von Salpeterfaure, welche quantitativ nicht bestimmt find, bei B. bagegen nur Spuren. Erogdem, daß die Fluffigsteit in B. fast nochmal fo concentrirt als die bei A., ist ihr Gehalt an Ammoniat doch ein wesentlich niedrigerer als der von A., demgemäß natürlich auch bei B. der in organischer Berbindung vorhandene Sticksoff bedeutend größer als bei A.

Unerklärlich erscheint mir der so wesentlich höhere Gehalt der Fluffigkeit B. an phosphorsauren Berbindungen gegenüber A.; der Dunghausen, von dem A. abgelausen, enthielt Shabung, der von B. Schweinedung; der Urin beider Thierarten enthält Phosphorsaure, während der des Pserdes und Rindes keine oder nur Spuren hat. Wan mußte im Gegentheil annehmen, daß der ältere Dunger mehr ibeliche Phosphorsaure, entstanden durch die Bersehung der sesten Erremente, zeigen mußte, als der frischere.

Berechnen wir den Gehalt der Jauche an Rahrstoffen auf Liter und Pfunde, so ergiebt dieselbe, daß bei A. 100 Liter 2,15 & und bei B. 3,90 & enthalten.

E. Peters hat ferner Urin und Jauche von Rindvieh untersucht, um dabei zugleich die Berschiedenheit dieser beiden Flüssigkeiten darzuthun. Der Urin war während eines Tages von 2 mit Erbsenschvot, Roggensuttermehl, Kartoffeln, heu und hädsel ernährten Kühen ausgesangen; die Jauche war in einem ausgemauerten Jaucheloche angesammelt; sehr state Streu von Roggenstroh; der Dünger lag 8 30U hoch; der Stall mit in Kalt gelegten Klinkern gepflastert. Die Untersuchung wurde im Winter ausgeschhrt; Stalltemperatur 8—9° R. Der Urin war gelb, die Jauche tief dunkelbraun gefärbt; beide Flüssigteiten alkalisch. Die Analysen=Resultate sind die solgenden:

|                            |  | Urin:      | Jauche: |
|----------------------------|--|------------|---------|
| Specifisches Gewicht       |  | 1,0395     | 1,0282  |
| Trodenfubstang             |  |            | 5,820/0 |
| Organische Beftandtheile   |  | 5,09 ,,    | 3,66 ,, |
| Unorganische Bestandtheile |  | 2,83 "     | 1,66 "  |
| Stickftoff im Gangen .     |  | 1,71 ,,    | 0,76 "  |
| Stickftoff als Ammoniat    |  | 0,96 ,, *) | 0,52 "  |

<sup>\*)</sup> hier mahricheinlich ein Druckfehler, es muß wohl ftatt 0,96 0,06 heißen.

#### Michenbeftandtheile:

|            |  |  |  | urin:   | Saume:  |
|------------|--|--|--|---------|---------|
| Rali .     |  |  |  | 1,45°/。 | 0,260/  |
| Ratron .   |  |  |  |         | 0,86 "  |
| Ralt       |  |  |  |         | 0,08 "  |
| Magnefia   |  |  |  |         | 0,05 "  |
| Phosphor   |  |  |  |         | 0,06 "  |
| Schwefelf  |  |  |  |         | 0,28 "  |
| Chlor .    |  |  |  |         | 0,28 ,, |
| Riefelfaur |  |  |  |         |         |

Es darf hier nicht unbemertt gelassen werben, das die Bergleichung der Jusammensetung des Urins und der Jauche sehr aussallende Thatsachen bringt. Die Jauche muß, wenn auch aus der Beschreibung der Art der Ansammlung derselben nicht hervorgeht, ob das Jauchenloch im Stalle oder außerhalb desselben war, durch Jussus her worden sich unwesentlich verdunnt worden sein. Dies beweisen die Jahlen sur die Trockensubstanz und sur die Renge der unorganischen Stosse. Der Urin hat serner einen außergewöhnlich hohen Sticksossenst der unorganischen Stosse. Der Urin hat serner einen außergewöhnlich hohen Sticksossenst der nach er gund Stoch mann im Mittel der p. 38 citirten Bersuche 0,572°/o. Aussalle, sowie daß die Basen, welche lösliche Salze bilden, so bedeutend verringert, während diezenigen, deren Salze mehr unlöslich, vermehrt sind. Bei einer in Po mmrit ausgesührten Untersuchung wurden in einer Jauche bei einem Besammtsticksossensche daß beide Analysen in Wirtlichkeit die Berschiedenheit zwischen Urin und Jauche in characteristischer Weise vorsühren. Ich Eerschiedenheit zwischen Urin und Jauche in characteristischer Weise vorsühren.

Die ftidftoffhaltigen Beftandtheile ber Jauche zersegen fich, wie bereits früher besprochen, sehr schnell, weshalb auch die Jauche in furger Reit vergobren ift. Rach Refiler bauert bie Gabrung im Sommer 12—16 Tage, im Winter etwas länger. tilation ber Frage, ob die Jauche vergohren ober frifch verwendet werben foll, ist baber auch ziemlich irrevelant, ba die Jauche wohl felten im frifchen Buftanbe gur Berwendung gelangt; bag letteres, wenn es einmal ftatt finden follte, aber teine nachtheilige Wirkung haben tann, geht baraus hervor, bag bie organischen ftidftoffhaltigen Beftandtheile berfelben nach ben Berfuchen von Sampe, 28. 280 lf u. A. m. ebenfalls von den Pflanzen als Nährstoffe aufgenommen werben fonnen. Bei ber Bermenbung ber Jauche ift noch zu berüdfichtigen, bag biefelbe nicht zu concentrirt, b. h. nicht ohne Berbunnung mit Baffer gur birecten Dungung benutt werben barf. In ber gewöhnlichen landwirthschaftlichen Bragis ift bie Rauche in ber Regel in einem folden Berbunnungszustande, daß fie ohne weiteres zu verwenden ift, ja fie tann bei ichlechter Ginrichtung ber Dungftatte und bes Jauchebehalters fo verbunnt sein, daß fie unter Umständen die Rosten des Ausfahrens

<sup>\*)</sup> Sier muß ficherlich ftatt 8,03 : 0,08 gelefen werden.

kaum trägt. So fand Peters in einer braunen Mistjauche aus einer bäuerlichen Birthschaft, wo das von den Dächern absließende Regenwasser in die Jauchengrube sließen konnte, nur  $0.016^{0}/_{0}$  Stickftoff und  $0.008^{0}/_{0}$  Kali.

Ueber das Berhalten ber Winterkalte gegen Jauche liegen einige interessante Bersuche von Refler vor, beren Resultate bier turz angeführt zu werden verdienen.

Refler ließ 850 Cc. Jauche in einem gebeckten Gefaße bei — 4 bis 6° R. im Freien. Rachbem eine Gisbecke auf ber Jauche entstanden war, wurde bie darunter befindliche Fluffigkeit abgegoffen: biese war = 394 Cc. Beim Schmelzen bes Gifes wurden ferner die ersten 278 Cc. für sich gessammelt; ber Rest des Gises ergab noch 168 Cc. Fluffigkeit. Die Unterssuchung führte zu folgenden Ergebnissen:

|                                  | In 100 Theilen |          |
|----------------------------------|----------------|----------|
| Specifisches Gewicht             | Erodenfubftang | Ummoniat |
| Lette Fluffigteit von Gis 1,0147 | 1,54           | 0,498    |
| Urfprüngliche Sauche . 1,0295    | 2,56           | 0,875    |
| Erfter Abguß 1,0185              | 1,42           | 0,529    |
| 3weiter Abguß 1,0018             | 0,24           | 0,095    |

Mus feinen Berfuchen folgert Regler:

1. Bon gefrorener Jauche verflüchtet fich nicht mehr, sonbern

weniger Ammoniat als von nicht gefrorener.

2. Bei dem Gefrieren der Jauche ist die zurückleibende Flüssigeit viel reicher an Ammoniat und Aschenbestandtheilen als das sich bildende Eis. Die von gefrorener Jauche zuerst ablausende Flüssigseit kann 8—9 mal mehr werth sein als die ursprüngliche Jauche.

Die Anwendung biefer Resultate auf die landwirthichaftliche Praris

braucht ficherlich burch weitere Borte nicht illuftrirt ju werben.

Die obigen Zahlen beweisen ben außerordentlich hohen Werth der Jauche ohne jegliches Commentar. Es kann daher nicht oft genug wiederholt werden, daß der Landwirth bei der Behandlung und Bereitung des Düngers sein Augenmerk auf Erhaltung der Jauche zu richten hat, und daß er durch Fortlaufenlassen dieser ganz außerordentlichen Schaden erleidet, der sich bei irgendwie größeren Wirthschaften auf Hunderte von Mark jährlich erstrecken kann; daher vor Allem Erhaltung der Jauche!

Nachdem wir jetzt die Jauche näher kennen gelernt haben, können wir zu unserer früheren Besprechung "der Behandlung bes Düngers auf dem Hose" zurückehren, um darzulegen, wie die Dungktätte beschaffen sein muß, damit der Stallmist auf berselben lagernd, vor Borlusten an löslichen Stoffen geschützt

werde.

#### §. 67.

## Die Dungftatte.

Gine rationell angelegte Dungstätte muß folgenden Bebingungen entsprechen:

#### 1. Grund ber Dungftatte.

a. Bei der Anlage einer Dungstätte ist das haupt augenmert auf die Beschaffenheit des Grundes berselben zu richten; der Grund der Dungstätte muß ein undurch-lassender sein, weil, wenn dies nicht der Fall, die Verluste, welche durch Filtration der löslichen Stoffe in den Untergrund entstehen, underechendar sind. Den Werth der löslichen Stoffe hat die vorherige Betrachtung der Jauche kennen gelehrt: wir haben gesehen, daß die löslichen Stoffe für die directe Wirkung die werthvollsten sind, weshalb auch der Dünger als solcher durch die Berluste, welche an diesem stattsinden, in geringerem oder höherem Grade an Werth verringert werden muß.

Den Berluften an löslichen Stoffen ist, wie bereits bemerkt, zunächst nur durch einen undurchlassenden Grund der Dungstätte vorzubeugen.

Wan hört zwar vielsach von Landwirthen, daß die Berluste, welche durch Sindringen in den Grund der Dungstätte entstehen, nicht erheblich seien, da die Erdschicht sehr bald, nachdem sie sich mit Flüssigieit getränkt habe, völlig undurchlassend werde; dieß kann jedoch nur der Fall sein, wenn der Grund aus einer durchaus bindigen Thonschicht besteht; sobald aber sandiger Thon u. s. w. den Boden der Dungstätte bildet, wie dieß so oft vorsommt, desträgt die Schicht, in die die Jauche siltrirt, nicht mehr Centimeter, sondern einen Weter und mehr.

Ich erinnere hierbei nochmals an meine Berfuche in einem mit Steinen gedammten Rindviehstalle, in bem die Erde, welche aus einer Tiefe von fast 2 Meter geholt, noch vollständig mit Jauche getrantt war.

Mis weiteren Beweis für die Berlufte, welche durch nicht undurch= laffenden Grund der Dungstatte entstehen, führe ich die interessanten Unter= suchungen von Ritthaufen von dem Boden einer alten Dungstatte an.

Der Boben ber Dungstätte, eine lehmige Erbe, nahm an ber Luft nach längerem Liegen die Farbe ber Blaueifenerbe an. Gine aus fast 1 Meter Tiefe (3 preuß. Fuß) entnommene Probe ergab in 100 Theilen folgende Busammenfegung:

| Wasser .           |     |     |     |     |   |  |  | 2,25  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---|--|--|-------|
| Organ. @           | 5to | ffe |     |     |   |  |  | 2,12  |
| Sand un            | b 2 | Ëho | n   |     | ٠ |  |  | 88,80 |
| Riefelerbe         |     |     |     |     |   |  |  | 1,92  |
| Gifenoryd          |     |     |     |     |   |  |  | 2,04  |
| Thonerde           |     |     |     |     |   |  |  | 1,21  |
| Ralterde           |     |     |     |     |   |  |  | 0,17  |
| Magnefia           |     |     |     |     |   |  |  | 0,58  |
| Rali.              |     |     |     |     |   |  |  | 0,69  |
| Natron             |     |     |     |     |   |  |  | 0,06  |
| <b>Ֆ ն օ 8 թ ն</b> | o r | ſä  | u 1 | : e |   |  |  | 0,49  |

Unter ber Annahme, baß 3/4 ber Phosphorfaure und 1/2 bes Rali's aus bem Mifte flamme, eine Annahme, die nach bem bekannten Gehalte der Boben an diesen beiben Rabrstoffen eine gewiß berechtigte ift, berechnet Ritthaufen bei einer Große der Dungftatte von 492,5 Quadratmeter Flace und bei einer Tiefe ber infiltrirten Schicht von nur 8 preuß. Fuß (0,9416 m) den Berluft

an Phosphorfaure ju 3600 Kilo an Kali ju 3000 Kilo.

Wo ber Boben ber Dungstätte nicht aus reinem Thonboben besteht, was wohl in ben meisten Fällen nicht annehmbar sein wird, muß berselbe undurchlassend gemacht werden. Dies ist allein durch Ausmauerung des Bodens entweder mit behauenen Bruchsteinen, welche durch Cement verbunden werden, oder mit Ziegelstelnen (Klinkern), welche hochkantig in Cement gelegt werben, möglich.

Erwägt man hierbei, daß die einfache Pflasterung pro Quabratmeter 1 Mark 50 Pf. kostet, während dagegen die Kosten der Ausmauerung mit Mauersteinen, hochkantig, in Cement geslegt, nur 4 Mark 33 Pf. pro Quadratmeter betragen, und diese den Qung vollständig vor Berlusten an löslichen Stoffen schützt, was bei jener der Fall durchaus nicht ist, so muß dies sicherlich der Ausmauerung das Wort reden.

Ich bemerke hier noch, daß die Ausmauerung mit Ziegelsteinen, welche in jeder Beziehung den Anforderungen genügt, wefentlich billiger ift, als die mit behauenen Bruchsteinen, wenn nicht besondere brtliche Berhältniffe biese Steine fehr billig herstellen laffen, weshalb benn auch jene diefer vorzuziehen ift.

#### §. 68.

## 2. Lage in Betreff ber Stalle.

Die Dungstätte muß ben Biehställen so nahe wie thunlich liegen, damit sowohl der Transport des Düngers aus den Ställen zu derselben so wenig Zeit als möglich in Anspruch nehme, und bei diesem Transporte kein Berlust an Dünger eintrete, ober wenigstens auf das gerinste Maß reducirt werde, dann aber auch, damit die von den Einstreu-Materialien nicht absorbirte Jauche, wenn dieselbe direct in den Jauchenbehälter der Dungstätte geleitet wird, einen kurzen Weg zu derselben zurüczulegen hat, um so einerseits Berluste an derselben und anderseits Kosten bei der Röhrenleitung zu ersparen.

#### 3. Tiefe ber Dungftatte.

Ein Hauptaugenmerk bei ber Anlage ber Dungstätte muß ferner auf die Tiefe berfelben gerichtet werden; dieselbe darf nämlich nicht mehr als  $1-1^{1}/4$  Meter betragen, weil bei größerer Tiefe Rachtheile für den Dung und auch anderer Art eintreten. Ift nämlich die Tiefe eine größere, als die angegebene, so daß also der Dung höher als  $1-1^{1}/4$  Meter zu liegen kommt, so wird sie Dungmasse um so mehr erwärmen und in Folge dessen schnellere Zersehung eintreten, welche stets mit Verlusten verbunden ist. Ferner erschwert eine tiefer angelegte Dungstätte das Heraussischen des Düngers aus derselben.

#### 4. Gefäll der Dungftatte.

Die Dungftatte muß ferner ein Gefall haben, und gwar entweber nach ber Mitte, ober nach ber einen Seite, refp. Ede bin, damit die Rauche dabin sidern und fich baselbst ansammeln Un biefem tiefften Buntte ift ein Jauchenbehalter gur Mufnahme ber Jauche anzubringen. Diefer Rauchenbehälter bient augleich zur Aufnahme bes von ben Ginftreu-Materialien in ben Ställen nicht aufgesogenen Urins. Sollte Letteres jedoch wegen ber Lage ber Stalle und ber Dungftatte nicht gut thunlich fein, io thut man gut, einen zweiten Sauchenbehalter in ber Rabe ber Stalle anzubringen. In bem Jauchenbehalter ift bie Jauche wie wir bies später seben werben, am besten ber ihr nothwendigen Behandlung zu unterwerfen. In bem Sauchenbehalter muß ferner eine Bumpe angebracht werben, bamit bie Rauche bequem aus bemfelben berausgeschafft werben tann, um fie entweder gur Unfeuchtung bes Dungers, mas in ber trodenen Jahreszeit burchaus nothwendig ift, ober für fich zu verwenden. Gine Bumpe mit Drudwert hat fich hier als bie befte erwiesen.

#### **§.** 69.

## 5. Beichütfein ber Dungftatte.

Die Dungstätte muß eine möglichft geschühte Lage haben, benn fie muß sowohl gegen bas Ginbringen von Baffer von außen her, als auch gegen bie birecten Sonnenstrahlen geschütt fein.

## a. Schut gegen bas Einbringen von Baffer.

Bur Dungstätte barf nur das Wasser gelangen, was in Form ber atmosphärischen Nieberschläge bir ect auf sie fällt. Alles andere Wasser bagegen, welches sich auf dem Hofe durch die atmosphärischen Nieberschläge ober auf irgend eine andere Art sammelt, muß von ihr abgehalten werden. Dies ist aus folgen- ben Gründen nothwendig:

a. Der Dünger wird zu feucht und so trot guten Untergrundes zu leicht durch das Wasser ausgelaugt, wodurch er Berluste erleidet, welche sich so leicht durch Zahlen nicht ausdrücken

laffen.

β. Bei zu feuchter Beschaffenheit bes Düngers tritt eine sogenannte talte Fäulniß ein, durch die saure Humussubstanzen, welche der Begetation schädlich find, erzeugt werden. Ferner wird beim Faulen unter Wasser auch am meisten von dem in organischer Berbindung ursprünglich vorhandenen Sticktoff in Form von Sticktoff frei, welcher dem Dünger vollständig verloren geht.

y. Durch das aus allen möglichen Quellen zur Dungstätte fich hinbegebende Wasser wird die Dungmenge unnöthiger Weise vermehrt, und so das Fortschaffen berselben auf's Feld unfinnig

vertheuert.

Um die Dungstätte in ber gebachten Beise ju fcuten, ift eine niedrige Umfaffungsmauer von wenigstens 1/3-1 Meter,

noch besier sind 11/4 Meter burchaus nothwendig.

Gegen biese Bebingung, welche zu ben wichtigften gehört, und ohne die oft ganz unberechenbare Verluste entstehen, wird von Seiten der Landwirthe so außerordentlich gesehlt. Man kann leider nur zu oft wahrnehmen, daß ab sichtlich die Dung stätte zum Sammel orte allen möglichen Wassers des Hoses gemacht wird, und daß dann daß hier in großen Quantitäten angesammelte Wasser, nachdem es den Dünger gründlich ausgelaugt und seine Bersehung in mehrsacher Hinsch zu einer unnormalen gemacht hat, durch Ziehung von Gräben in irgend ein Wasser geleitet wird, um so vielleicht nach vielen Jahren den Nacht ommen

ober fonft ben nächften ober entfernteren Rachbarn zu Gute zu tommen.

Gegen diese grenzenlose und unverantwortliche Verschwendung ift schon viel geschrieben und gesprochen worden, und doch kann man sie auf so viel Gütern beobachten, ja auf Gütern, beren Besitzer sonst im Ause gediegener Landwirthe stehen. Würde man im Stande sein, dem Landwirthe, direct in Mark ausgedrückt, ohne jede Worte den Schaden zu zeigen, welchen er so erleidet, so würde diese Verschwendung sicherlich sehr bald aushören. Das Raisonnement wirkt leider für sich sehr wenig. Die landwirthsschaftlichen Vereine schreiben Prämien der verschiedensten Art aus; möchten sie doch auch Prämien für die bestimmen, welche ihre Dungstätten den Ersordernissen gemäß angelegt haben. Diese Art von Prämien würden weit mehr Nutzen gewähren, als manche der bis jetzt ausgeschriebenen, indem sie einen sehr wunden Fled der Wirthschaft im Mark träsen.

## b. Sout gegen bie birecten Sonnenftrahlen.

#### §. 70.

Die birecte Einwirkung ber Sonne auf die Dungstätte muß so viel wie möglich abgehalten werben, weil diese im Sommer eine Erwärmung und Austrocknung des Düngers zur Folge hat, was beides eine zu schnelle Zersehung verursacht, welche stets mit Berluften verbunden ist. Den Schutz gegen die direct auffallenden Sonnenstrahlen kann man bewirken:

#### a. Durch Umpflanzung

ber Dungstätte mit schnell wachsenben und sich bicht belaubensben Baumen. Nach Lenné sind die einzigen Bäume, beren Burzeln die Nähe der Düngergrube ertragen und die darunter nicht leiden, zwei Pappelarten, nämlich die weiße Pappel (populus alba) und die graue Pappel (populus canescens). Diese Bäume dürsen aber der Dungstätte ebenfalls nicht zu nahe gepflanzt werden, weil ihre Burzeln sonst leicht den Rand derselben durchsbrechen und dann wegen zu concentrirter Nahrung zu Grunde geben.

Ift eine Dungstätte mit berartigen Baumen umgeben, so erhalt fie gegen die Sonnenstrahlen den nöthigen Schutz; zugleich bieten diese Baume in ästhetischer Hinsicht den Bortheil, daß sie dem Auge die Dungstätte nicht in ihrer nackten Gestalt zeigen.

#### §. 71.

## β. Bedachung ber Dungftatte.

Um die Dungstätte sowohl gegen die Wirkungen der Sonnensftrahlen als auch gegen das Regenwasser zu schützen, ist von mehreren Seiten, und zwar, so viel mir bekannt, zuerst von Engsland aus, eine Ueberdachung berselben vorgeschlagen worden.

Eine Ueberdachung hat unbestreitbar mancherlei Bortheile für ben Dung, ob aber diese die Rosten der Ueberdachung übertreffen oder wenigstens, mas allerdings schon genügen würde, dieselben parallelisiren, möchte ich bezweifeln. Meiner Ansicht nach ist eine Dungstätte hinreichend geschützt, wenn sie eine ordentliche Umsassungsmauer hat und mit den oben genannten Bäumen umppsanzt ist.

Die Bortheile der Ueberdachung bestehen in Fol-

genbem:

α. Der Dung hat eine gleichmäßigere Feuchtigkeit, was eine gleichmäßigere Bersetzung besselben zur Folge hat.

β. Der Dung wird durch das Regenwasser nicht unnöthig

in feinem Bolumen vermehrt.

Die Nachtheile ber Ueberdachung bestehen:

a. In bem wesentlichen Kostenpunkte: wenn bieselbe dauers haft sein soll, kann sie fast ebenso viel, als die ganze andere Anlage der Dungstätte kosten. Die Kosten bestehen ferner nicht nur in der ersten Unlage, sondern in fortlaufenden Reparaturen.

β. Der Dung ift an und für sich zu troden und trodnet bann um so leichter in ben warmen Sommermonaten aus, was ein viel öfteres Anfeuchten beffelben, als es sonst erforberlich

mare, nothwendig macht.

Bersuche, welche in England über die Wirkungsweise von Dung in überdachter und in nicht überdachter Dungstätte aufbewahrt, angestellt sind, haben für den in überdachten Dungstätten präparirten Dünger wenigstens theilweise keinen bedeutenden Bortbeil ergeben.

Ein anderer in England von R. S. Skirving angestellter Bersuch spricht indeß mehr zum Bortheil ber Ueberdachung. Der Bersuch war folgender:

Der Dunger von je 6 Rindern , welche gleichmäßig mit Ruben und in ben letten 6 Bochen noch mit Geinkuden ernährt worden waren , wurde je für fich in der Art behandelt , daß der der einen Abtheilung dem Regen vollsfändig ausgesetzt wurde, während der andere vor demfelben durchaus geschützt war. — Die Streumenge natürlich ebenfalls in beiden Abtheilungen dieselbe.

Mit diesem Dünger wurden je 3 Morgen (0,766 hect.) eines leichten Lehmbodens von guter Qualität gedüngt, und außerdem noch fernere 11/2 Morgen (0,383 hect.) mit dem Dünger von der offenen Dungstätte und Guano und Knochenmehl. Die ganze Bersuchstläche war eine möglichft gleichartige. Bersuchspflanze war Kartoffel, welche am 12. April gelegt wurde.

```
Berfuchsfeld I. hatte 20 Tonnen (20000 Ko.) offenen Hofdunger
" II. " 20 " (20000 " ) bedeckten "
" III. " 10 " (10000 " ) offenen "
und 125 Ko. Suano und 125 Ko. Knochenmehl erhalten.
```

Die Felber hatten mahrend bes Commers ein gutes Aussehen, jedoch zeichnete fich II. und III. burch üppigere Rraut= und Blattenfaltung vor I. aus. Die Ernte erfolgte am 1. November und ergab folgende Resultate:

```
Bei I. 24674,6 Ko. pro hect.

" II. 29137,5 " " "

" III. 29270,7 " "

biente Weigen*), hier wurden erziel
```

Als Rachfrucht diente Beizen'), hier wurden erzielt: bei I. 876,5 Ko. gute Körner

und 54,5 ,, squte ,, und 76,0 ,, squte ,, und 76,0 ,, squte ,, und 54,5 ,, squte ,, und 54,5 ,, squte ,,

Diese ber Ueberdachung so sehr das Wort rebenden Zahlen scheinen mir indeß nur mit großer Vorsicht aufgenommen werden zu durfen; denn es ist wohl schwer ersichtlich, weshalb der gewöhnliche Hofdunger erst durch Zusat einer fraftigen Guano- und Anochenmehlbungung in seiner Wirkung dem bedachten Dünger gleichgekommen ist, wenn nicht mit der Ueberdachung für den Dünger noch andere Vortheile, als die eigentlich damit beabsichtigten, verbunden gewesen sind.

Die Ueberbachung kann ja nur die Zersetzung regeln und daburch ben Dünger auf ber Dungstätte erhalten, so daß berselbe an humusbilbenden Stoffen und an Sticktoff reicher bleibt, als der nicht bedachte. Weshalb hier aber erft eine Unterstützung von Guano und Knochenmehl, zwei Hulfsdungern, die zusammen die

<sup>\*)</sup> Der Beigen hatte im Binter gelitten und fo waren jur Gewichts. beftimmung der Ernte fleinere Flachen ausgeschnitten.

sämmtlichen Pflanzennährstoffe (allerdings und zwar vor Allem das Kali nicht in der erforderlichen Menge) enthalten, den Ertrag durch den offenen Hofdinger gleich dem des bedeckten Düngers gemacht, ist nur dadurch erklärlich, daß der offene Dünger zugleich auch durch den Regen ansgewaschen worden ist. Somit zeigt uns jener Versuch nicht den Unterschied in der Wirtung des offen und bedeckt gewesenen Stalldungers, sondern eines mehr oder weniger ausgelaugten und eines hiervor geschützten Düngers; aus diesem Grunde ist er nicht beweisekräftig für das, was er beweisen soll.

Das muß auch dem von Lord Rinnaird in abnlicher Beife an-

gestellten Berfuche nachgefagt merden.

Der Dung einer Anzahl junger Mastochsen wurde in bedecktem Stalle und auf der offenen Dungstätte angesammelt. Futter und Einstreu bei jeder Abtheilung gleich. Der Boben war ein gleichartiger milber Lehm; Bersuchsepstanze im ersten Jahre Kartoffel, im zweiten Jahre Weizen, der noch im Frühjahr eine schwache Kopstungung von Guano erhielt. Die Ernte ergab pro hectar:

|       |                        |   | bei Mift von<br>Fener Dung= | bei Mist aus bem<br>bedeckten |
|-------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
|       |                        |   | flätte:                     | Stalle:<br>Ko.                |
| 1851. | Rartoffeln, an Knollen |   |                             | 28747,8                       |
| 1852. | Beigen, an Rornern .   |   | 3152,9                      | 8107,4                        |
|       | ,, ,, Stroh .          | • | 4190,8                      | 11573,6                       |

## §. 72.

## 6. Größe der Dungftatte.

Die Größe ber Dungstätte richtet sich nach ber Biehart, ber Biehzahl, ber Zeit, welche ber Dung in berselben verbleiben soll, also wie oft berselbe im Jahre ausgefahren wird, und nach ber Fütterung. Da in einem späteren Kapitel die Berechnung ber Menge bes von den einzelnen Thieren erzielten Dungs erfolgen wird, so muß in Betreff berselben bahin verwiesen werden.

## §. 73.

## 7. Koftenberechnung und Plan einer Dungftatte.

Benn wir so in bem Obigen versucht haben, die Bedingungen, welche an eine gute, allen Bedürfniffen entsprechende Dungstätte zu ftellen find, zu kennzeichnen, so wird es anderfeits auch erforderlich fein, die Koften, welche die Anlage einer folchen Dungstätte verursacht, darzulegen, sowie den Plan zu einer solchen zu geben.

Rachftehenben Plan und Rostenanschlag hatte auf meine Bitte herr Baumeister Ringel von ber Balbauer Dungftatte, welche von ihm 1865

erbaut ift, ju entwerfen die Gute, und find beibe von herrn Architetten E. Dtto in Baugen in die heutigen Mage, Preife ber betreffenden Mate-

rialien und Arbeitelohne freundlichft umgefest worden.

Als Erläuterung fei Folgendes vorausgeschickt. Die Balbauer Dungstätte ist für den Dung bes Kuh= und Rälberstalls bestimmt, welcher eirea 70 Saupt umfaßt. Der Dung wird wenigstens alle zwei Monate aus= gefahren.

Der nachfolgende Anschlag ift in 2 Abtheilungen zerlegt, von benen die erfte die Koften für den Unterbau nebft der Umfassungsmauer, und die zweite

die für die Ueberdachung darthut.

Die Sohle (A) (Tafel I) ber Dungstätte hat von beiden Giebelseiten Gefälle nach der Mitte hin; das an der Langseite, wo die Dungstätte 0,55 m tief ift, an welcher sich die Gullengrube besindet, beträgt 0,25 m, das der gegenüberliegenden Seite, hier die Dungstätte 0,40 m ties, 0,16 m auf 3,75 lauf. Meter; hierdurch wird in der Mitte eine Reigung der Sohle nach der Gullengrube hin von 0,16 m erzielt. Bur bequemen Gin= und Aussuhr sind im Sohlenpstafter an den Thoren der Stätte kleine Rampen (B) angelegt. Die Sohle nehft Rampen ist im mittleren 6,90 m breiten Theil, welcher al lein von Wagen befahren werden soll, in Kantpstafter, in allen übrigen Theilen, sowie in der Sohle der Güllengrube in flachem Pflaster von scharf gebrannten Ziegelsteinen ausgeführt, dessen weite, nach oben offene Fugen mit Portlands-Gementmörtel verdichtet sind. Sanz ebenso sind die Fugen bes Mauerwerts behandelt, welches mit dem Dünger oder der Gülle in Berührung kommt. Rach dem Austrocknen sind die Flächen ferner mit einem sattigenden Anstricke von heißem Ashhalte versehen worden. Das nach Ausen sichtbare Mauerwert ist mit grau gefärdtem Kalkmörtel gesugt.

Die Gullengrube (C), 3,75 m lang, 1,6 m breit und 1,6 m tief, ift burch eine 0,08 m, mit 0,015 m Durchbobrungen versebene Bohlendede vor Berunreinigungen geschützt und dadurch der Raum darüber zur Ablagerung von Dünger nutbar gemacht. Ueber der Grube befindet sich ein einsaches Geruft, welches eine Kettenpumpe trägt, durch welche die Grube entleert werden

tann.

In der Umfassmauer (D), welche 1,41 m hoch ist, befinden sich Berfartungspfeiler (E), zwischen denen Einhängebäume (F) angebracht sind, welche das zum Festreten des Düngers auf die Dungstätte getriebene Bieh daselift zurüchalten. Diese Berstärtungspfeiler werden bei der Ueberdachung um 1,25 m erhöht und dann diese durch einsache hängeböde bewirkt, auf denen 6 Dachpsetten beseitigt sind, welche vermittelst schwacher Sparren die gespundete Berschalung für das Pappbach tragen. Soll keine Ueberdachung angebracht werden, so können die Berstärkungspfeiler fortsallen.

Die Bange ber gangen Dungftatte beträgt 20,0 m, die Breite 10,7 m, fomit die bebaute Flace 214,0 mm, welche bei einer Tiefe von 1,25 m eine

Dungmaffe von 267,5 Cm aufnehmen tann.

| Sähe   | Gegenstand der Rechnung.                                                                                                                                                   | I:<br>Einze |    | In<br>Summa |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|------------|
|        | ,                                                                                                                                                                          | Mart        | ઐ  | Mart        | ઋ          |
| 182,00 | I. Abtheilung: Der Unterbau.  1. Erdarbeiten. Rom. Gründungsmaffe auszuheben und bis auf 50,000 m Entfernung zu transportiren und einzuplaniren                            |             | 60 | 79          | 20         |
| 44,50  | Rbm. Bruchsteinmauerwert in Raltmortel ohne Zwicker in den fichtbaren Theilen und in gutem Berbande auszusühren, incl. Beshauen ber Steine                                 | 3           | 50 | 155         | 75         |
| 31,20  | Rmb. Biegelmauerwert in regelrechtem Rreuz-<br>verbande von scharf gebrannten Biegeln in<br>Raltmörtel                                                                     | 8           | _  | 93          | 60         |
| 28,20  | Om. obere Abbectung ber Mauern mit scharf gebrannten Biegeln in Cement                                                                                                     | 1           | _  | 28          | 20         |
| 39,50  | Efb. m einfaches Gefims an ber Umfaffungs=                                                                                                                                 | _           | 50 | 19          | 75         |
| 127,80 | Om. Kantpflafter aus scharf gebrannten Biegeln in dem mittleren 6,90 m breiten Raume der Dungerstätte, incl. der beiden Rampen nach vorgeschriebenem Gefälle in Kalemortel | _           |    | 63          | 90         |
| 48,60  | Om. flaches Biegelpflafter an ben beiben Seiten ber Dungfiatte, incl. ber Bullens                                                                                          | _           | 50 |             |            |
| 60,50  | grube wie oben                                                                                                                                                             | _           | 80 | 14          | <b>5</b> 8 |
| 263,50 | 0,10 m Sanbbettung                                                                                                                                                         | _           | 60 | 30          | 25         |
| 89.20  | auszugießen                                                                                                                                                                | -           | 30 | 79          | 05         |
| 6      | gefarbtem Ralembrtel ju fügen Stud Mauerhaten für die beiden Thuren                                                                                                        | -           | 80 | 26          | 76         |
| 18     | einzulegen und einzuhauen                                                                                                                                                  | -           | 50 | 8           | _          |
| 263,50 | vor Qm. innere fichtbare Mauerfläche nach dem Erodnen zwei mal mit heißem Usphalt                                                                                          | -           | 50 | 9           | _          |
|        | bis jur vollständigen Sättigung ju ftreichen                                                                                                                               | _           | 10 | 26          | 35         |
|        | Für Borhalten der Gerathschaften 30/0 vom Arbeitelohn                                                                                                                      |             |    | 18          | 88         |

|                    |                                                                                | ar In     |    | _ 31  |    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------|----|
| Sape               | Gegenstand ber Rechnung.                                                       | Einzelnen |    | Summa |    |
|                    |                                                                                | Mart      | ઋ  | Mart  | ঞ  |
|                    | b. Materialien.                                                                |           |    | `     |    |
| 70,00              | 1                                                                              | 2         | 50 | 175   | _  |
| <b>20000</b>       | Stud fcarf gebrannte Mauerziegel                                               | 33        | -  | 660   | -  |
| 65,00              | Sectol gebrannten Kalt                                                         | 2         | 80 | 182   |    |
| 8                  | 1.0                                                                            | 16        | _  | 128   | -  |
| 40                 | Rbm. Mauerfand                                                                 | 2         | -  | 80    | -  |
| 3                  | Sectol. Steinkohlenmehl jum Farben des Mortels                                 | 1         | 50 | 4     | 50 |
| 2                  | Connen Steinkohlentheer                                                        | 10        | -  | 20    | _  |
| 4                  | Ctr. Asphalt                                                                   | 10        | _  | 40    | _  |
|                    | 3. Zimmerarbeiten.                                                             |           |    |       |    |
|                    | Arbeitelohn.                                                                   |           |    | 36    | -  |
| 0,600              |                                                                                | 86        | _  | 21    | 60 |
| 32,00              | Efb. m 0,08 m ftarte, 0,25 m breite tieferne<br>Bohlen                         | _         | 75 | 24    |    |
| 17,00              | Efb. m 0,04 m ftarte, 0,25 m breite tieferne                                   | 1         |    | 24    |    |
|                    | Dielen                                                                         | -         | 40 | 6     | 80 |
| <b>33,00 56,00</b> | m Batten 0,04×0,08 m                                                           | -         | 07 | 2     | 31 |
| 20,00              | lagebaumen                                                                     | _         | 08 | 4     | 48 |
| 2                  | School Ragel                                                                   |           | 50 | 1     | _  |
|                    | 4. Schmiedearbeiten                                                            | 1 1       |    | 88    | 50 |
|                    | 5. Pumpenbauerarbeit (eine Retten-<br>pumpe von 0,40 m hebhohe zum Mus-        |           |    |       |    |
|                    | fcopfen ber Gulle mit allem Zubehör                                            |           |    | 100   |    |
|                    | 6. Insgemein                                                                   |           |    | 27    | 54 |
|                    | Summa: Kosten des Unterbaues                                                   |           |    | 2200  | _  |
|                    | II. Abtheilung: Die Ueberdachung.                                              |           |    | 1     |    |
|                    | 1. Maurerarbeiten.                                                             |           |    |       |    |
|                    | Arbeitslohn für die Aufführung der Pfeiler                                     |           |    |       |    |
|                    | (7,2 Kbm.) Fugen u. s. w                                                       |           |    | 86    |    |
|                    | Materialien (2300 Stud Ziegel, 4,50<br>Hectol. Kalt, 2,20 Kbm. Sand, 0,60      |           |    |       |    |
|                    | Bectol. Steintohlenmehl                                                        |           |    | 98    | 80 |
|                    | 2. Zimmerarbeiten.                                                             |           | į  |       |    |
|                    | Arbeitslohn                                                                    |           |    | 285   |    |
|                    | Materialien (12 Rbm. tiefernes Berband-                                        |           |    |       |    |
|                    | holz, 330,0 Om theils 0,16 m, theils 0,24 m breite kieferne Bretter à 80 &, 70 |           | j  |       |    |
|                    | Stud Sparrennagel à 10 A, 6 Taufend                                            |           |    |       |    |
|                    | Draftnägel & 8,00 Mart                                                         |           |    | 783   |    |

Somit belaufen sich die Kosten für 1,00 Quadratmeter bebauter Fläche beim Unterbau auf 10 Mark 28 Pf. und bei ber Ueberdachung auf 7 Mark 34 Pf.

# II. Die Veränderungen, welche der Mist auf der Dungstätte erleidet.

§. 74.

## 1. Allgemeines.

Auf ber Dungstätte sind die sesten und slüssigen Excremente unserer Hausthiere und zwar meistens die des Pferdes, Rindes und Schweines, sowie die Einstreu-Materialien befindlich. Zwed des Liegenlassens des Düngers auf der Dungstätte in Hinsicht auf diesen ist die Gewinnung einer gleichmäßigeren Masse, welche eine größere Menge löslicher organischer, sowie unorganischer Stoffe enthält. Diese Aufgabe wird einerseits durch sorgfältige Mischung der Dünger der einzelnen Thiere und anderseits durch zwedentsprechende Behandlung erzielt.

Fassen wir hier zunächst die Beränderungen in's Muge, welche mit dem Miste auf der Dungstätte vor sich geben und deren Folge die schnellere Birtung eines solchen Mistes ist, so ist hierüber

Folgenbes anzuführen :

Die genannten Beränderungen können natürlich nur dadurch bewirkt werden, daß in dem Dünger gewisse Prozesse vor sich gehen, oder mit anderen Worten, daß berselbe bestimmte Zersebungen durchmacht.

#### §. 75.

# 2. Berfchiedene Berfegungsfähigfeit der einzelnen Beftandtheile Des Dungers.

Die Bestandtheile des Dungs, die Excremente und die Einstreu bestehen, wie wir gesehen haben, aus verschiedenen Körpern; für unseren Zweck sind natürlich hier zunächst nur die organischen von Wichtigkeit; diese zerfallen in zwei Hauptgruppen, in sticktossphaltige und sticktossfreie, welche wir bei der Betrachtung der Zersetzungen, welche im Dünger vor sich gehen, trennen müssen. Die sticktossfhaltigen und sticktossfreien Bestandtheile, und zwar vor Allem die ersteren, sind wieder sehr verschieden zusammengesetz, was in Hinsicht auf die Zersetzung und die Art, wie dieselbe vor sich geht, von bedeutendem Einsluß ist. Aus dem Grunde sind die sticksossflatigen Bestandtheile wieder in einzelne Gruppen in Hinslick auf ihre leichter oder schwerer eintretende Zersetzung zu bringen.

Am leichtesten zur Umsetzung geneigt sind die sticksoffhaltigen Körper des Urins, und von diesen wieder am meisten die Harnfarbstoffe und der Harnstoff, denen sich dann die Hippursäure anschließt. Bon den sesten Excrementen stehen in ihrer Zersetzungssfähigteit den Harnbestandtheilen die mit ausgeschiedenen Berdauungssäste ziemlich gleich, während die sticksoffhaltigen Bestandtheile der sesten Excremente sich weit schwieriger umsetzen. Noch mehr Widerstand sehen die sticksoffhaltigen Körper des Strohes der Rersetzung entgegen.

## **§.** 76.

## 3. Allgemeines über die Berfetung.

Die Kenntniß ber äußeren, bem Gesichtse und Geruchssinn wahrnehmbaren Erscheinungen ber Zersetzung organischer Körper ift, wie man wohl sagen kann, uralt. Daß das Obst und das Fleisch sault, daß das Holz verwest, daß sich der Stallmist beim Liegen verändert u. s. w., weiß man seit sehr lange. Leider kann aber heute noch nicht gesagt werden, daß die Ursachen der Zerssetzung der organischen Körper ebenso bekannt wären. Trotz der langjährigen, mühevollen Urbeiten namhaster Gelehrter in den letzten Jahrzehnten können wir heute noch nicht außsprechen, daß das Wesen der Zersetzung der organischen Körper voll und ganz erkannt wäre. Ich nenne hier nur die Namen eines de Saussure, Thénard, Gay-Lussac, Erzleben, Schwann, Mitscherlich, Justus v. Liebig, Berzelius, Frémy, Berthelot, Basteur, van den Broet. A. Mayer und v. Nägeli. Ge-

miffe Rersetungserscheinungen, wie vor allem die der alkoholischen Bahrung, find heute gut ftubirt, bei vielen, vor Allem ben Berwefungs- und Faulnig-Broceffen fehlt indeg zur vollen Ertlarung

ihres gangen Befens noch fehr viel.

An dieser Stelle ift es unmöglich die Arbeiten all ber Forscher, welche fich mit ber Rersetzung ber organischen Körper beschäftigt haben, ja auch nur bie ber vorher Benannten, follte es auch noch fo turg fein, zu besprechen. hier muffen wir uns begnugen, nur bie allerwichtigsten Arbeiten und zwar die v. Liebig, Pafteur

und b. Nägeli in Rurge vorzuführen.

Ermahnt fei vorher nur noch, bag wenn Berfetungen eintreten follen, fich mehrere Factoren, nämlich ein gewiffer Feuchtigkeitsgrab, eine bestimmte Barmemenge und bie atmosphärische Quft vereinigen muffen; lettere ift aber nicht, wie man früher annahm allein wegen ihres Sauer ftoffgehaltes für bie Umfehungen ber organischen Rorper fo nothwendig, sondern vor allem wegen ber in ihr enthaltenen Reime organischer Besen.

## §. 77.

## 4. Die Gahrungstheorie Liebigs.

Liebig, ber feine berühmte Gabrungstheorie im Rabre 1839 aufstellte, welche fehr bald allgemein in Deutschland, ja auch außerhalb Deutschlands bie herrichenbe murbe, ging von bem Brundfage aus, bag Bahrungserreger in Berfegung begriffene Rorper feien, welche ihre eigene Berfetung auf andere Rorper von an fich ftabilerer Ratur zu übertragen vermögen. Liebig führt geschickt gemählte Beispiele aus allen Gebieten ber Chemie als Beweise für seine Theorie auf. Als Borbild biente ihm die Entgundungstemperatur bei ben Berbrennungsericheinungen. Lie big nimmt an, bag 1. die fleinsten Theilden sich zersegender Rorper in Bewegung feien und 2, daß diefe Bewegung in einer gemeinichaftlichen Auflösung beiber Rorper (Babrungserreger und Babrungefubstrat) von dem einen Rörper auf den andern fich nothwendig übertragen muffe. Die Befe g. B. ift ein an fich leicht zersetbarer, stickstoffhaltiger, organischer Rörper, ber diese seine Bersethungsfähigkeit auf den Buder übertrage. Die Gahrung ift nach Liebig ein specieller fall ber Faulniß, bei welchem bas Gabrungssubstrat ftidftofffrei ift. Bei ber Bermefung ift außerbem noch ber Sauerftoff ber atmosphärischen Luft thatig. Liebig giebt in seiner Theorie für die Bersetungserscheinungen eine Ertlärung rein demischer und physitalischer Ratur.

Benn auch bie Liebig'iche Theorie fich ichnell Bahn gebrochen und viele Anhänger erworben hatte, so mußten doch die Arbeiten ber frangofischen und anderer Forscher, vor allem die von Pafteur und van ben Broet, welche beibe die Berfetungserscheinungen in erfter Reihe physiologisch ertlaren, fich, wenn auch nur langfam. Anhanger verschaffen und fo ber Lie big 'ichen Theorie immer mehr und mehr Boden abgewinnen. Aus diesem Grunde sab sich Lieb i a 1870, nachbem er bereits feine Unfichten in Bortragen befannt gemacht batte, veranlagt, feine Theorie durch neue Beweise zu unterftuben und gegen bie neue Richtung energisch vorzugeben. Er gab in biefer Abhandlung gunächft gu, daß die Entwidelung von Sefevilgen im Allgemeinen die altoholische Gahrung begleite, wies aber weiter nach , bag ein maffriger Auszug ber Befe, bem es an allen organifirten Elementen fehlt, die Inverfion des Robauders zu bewertftelligen vermoge, mas Bafteur mal ale bedingt burch bie Gin= wirtung ber Bernfteinfaure hingestellt hatte. Hieraus ichlok Liebig auf die Unwesenheit eines Fermentes in ber Befe, bas man von diefer trennen und das die Gigenschaft befige, Robr- in Traubenund Fruchtzuder zu vermanbeln. Dies Ferment verliert burch Siedhite Die oben genannte Gigenschaft. Die alfoholische Bahrung ift indeg weder von Liebig noch von irgend einem anderen Forscher unabhangig von ber Entwidelung von Befepilgen beobachtet worden.

Wenn auch Liebig manche schwerwiegende Thatsachen für die Aufrechthaltung seiner Theorie in der 1870ger Arbeit brachte, so können dieselben doch seine Theorie auch in ihrem neuen Gewande nach den jett vorliegenden Forschungen nicht mehr aufrecht erhalten. Unleugdar haben aber die neuen Untersuchungen und geistreichen Interpretationen Liebig 's zur weiteren Förderung der Lehre von der Zerschung der organischen Körper nicht unwesentlich beigetragen.

#### **§**. 78.

## 5. Die Theorie Pafteurs und die Berfuche deffelben.

Rach Bafteur ftehen bie Bersetzungserscheinungen, welche mit bem Namen Fäulniß, Gährung und Berwesung bezeichnet werben, in ben meisten Fällen im innigsten Busammen-bange mit ber Entwickelung und Bermehrung organischer Besen, während bagegen die Umänderungen, welche nur auf einfacher Orydation, Berbindung mit dem Sauerstoff ber atmosphärischen Luft beruhen, viel langsamer vor sich gehen.

Folgende von ben vielen Pafteur'ichen Berfuchen mögen zum Beweise bes eben Gesagten bienen:

Am 22. März 1860 stutte Paste ur einen Ballon von 250 Cc. Inhalt, der 60—80 Cc. menschlichen harn enthielt, mit ausgeglühter Lust. Dieser harn war im Januar 1863 noch ganz klar, hatte eine etwas roths braune Farbe; an den Bänden des Gesthes hatten sich wenig harnsaures und einige Kalkphosphat-Krystalle abgesetzt. Der harn war noch sauer und roch wie frischer, ausgesochter harn. Die Lust in dem Ballon bestand aus 11,4% Sauerstoff, 11,5% Robiensäure und 77,1% Stickstoff; die atmosph. Lust entbält 23% Sauerstoff, somit sinden wir allen Sauerstoff in der gebils beten Kohlensaure, natürtich mit Abzug der Menge, welche in der Flüssigkeit gelöst gebieben sein könnte. Dieser Bersuch zeigt, wie gering die Orpdation der Harnbestandtheile in den 3 Jahren bei Ausschluß der in der Lust enthale tenen Keime gewesen ist. Wie schnell unter gewöhnlichen Verhältnissen die Umsetzungen des Harns vor sich gehen, hat jeder ost genug zu beobachten Gelegenheit.

Bei Bieberholung bes obigen Berfuches mit der Abanberung, daß ber Ballon mit gewöhnlicher atm. Buft gefüllt wird, ift in wenigen Sagen der fammtliche Sauerstoff unter Bildung wechselnder Mengen von Koblenfaure

verschwunden.

Ein anderer Bersuch wurde mit Eichenholzspähnen gemacht, von denen 10 Grm. junächst mit einigen Cc. Wasser auf Siedhike gebracht, worauf dann der Ballon mit ausgeglühter Luft gefüllt wurde. Rach einem Monat enthielt die Luft bei der Untersuchung 16,2 Sauerstoff, 2,3 Kohlensaure und 81,5 Stickstoff; es waren also in einem Monat bei 30° C. nur einige Cc. Sauerstoff verbraucht. Als dieser Bersuch unter gewöhnlichen Berhältnissen wiederholt wurde, so daß also der Ballon mit gemeiner atm. Luft gefüllt war, waren in 19 Tagen bei Anwendung von 20 Grm. Eichenholzspäne sast 300 Cc. Sauerstoff verbraucht und die Lust enthielt 7,2°/0 Kohlensaure.

Diese Bersuche zeigen somit, daß die atm. Luft durch das Ausglühen wesentlich in ihrer zersetzenden Wirkung verändert worden ist, was nach Baste ur's Beobachtungen in Töbtung der Reime organischer Wesen, welche sich in ihr in bedeutenden Men-

gen befinden, feine Ertlärung findet.

Man könnte freilich auch noch annehmen, baß burch die Temperatur von 100° C., welche die den Bersuchen unterworsenen Substanzen vorher ausgesetzt gewesen waren, diese verändert und so zur Zersehung weniger geneigt gemacht wären. Desbalb stellte Past eur noch Bersuche mit Blut und Harn an, welche ohne Jutritt von Keimen gesammelt waren und bei denen somit ein Auskochen nicht nothwendig war. Innerhalb 4—6 Bochen hatte das Blut 2—3% Sauerstoff absorbirt, das durch ein gleiches Bolumen Kohlensture ersetzt worden war und roch noch wie frisches Biut. Auch der Harn war noch unverändert, nur seine Farbe war ein wenig dunkter geworden; die mit ihm 40 Tage lang in Berührung gewesene Luft bestand noch aus 19,2 Sauerstoff, 0,8 Kohlensaue und 80,0 Sauerstoff.

Die Berfuche beweisen, daß die Aussetzung einer Temperatur von 100°C. die betreffenden organischen Korper nicht in der Beise modificirt habe,

daß baraus ihre fo fehr langfame Berfetung ertlart merden tonnte.

Aus diesen Bersuchen folgt somit, daß ber Butritt der Reime für eine schnelle Bersehung burchaus nothwendig ift, daß ohne

biefen nur eine sehr langsame Orybation ber betreffenden Subftanzen erfolgt.

Die Zersetzung ber organischen Körper beruht daher vor Allem auf der Entwidelung und dem Wachsen kleiner organischer Wesen. Den Reim zu der Entwidelung dieser Wesen bietet die Luft und die betreffenden organischen Körper dem Boden derselben dar. Da nun beim Leben aller organischer Wesen sich gewisse Bedingungen vereinigen müssen, ohne die ein Bestehen und eine Fortentwickelung derselben unmöglich ist, so ist dasselbe auch bei den die Zersetzung bewirtenden organischen Körpern der Fall. Durchaus nothewendig ist eine gewisse Wärmes und Feuchtigkeitsmenge, und die Gegenwart einer sticksofshaltigen Substanz, deren Beschaffenheit natürlich nicht gleichgistig ist, wie wir dies ja jeden Augenblick bei der Zersetzung der verschiedenen Stoffe beobachten können.

Der organische sich bei der Bersetzung anderer Substanzen entwicklinde Körper ist das Ferment für jene. Paste ur unterscheibet eine bedeutende Anzahl solcher Fermente, die theils pflanzlicher, theils thierischer Natur sind. Die Art der Zersetzung ist serner bedingt durch die Art der betreffenden Fermente. Nach Pasteur zerlegen die Bibrionen die betreffenden Substanzen in einsacher, aber noch immer compleze Körper; die Bacterien, Schimmel u. s. w. dagegen diese in Wasser, Ammoniak und Rohlensaure.

Die Bedingungen, unter benen die Bibrionen entstehen, sind nach Pasteur andere, als die, unter denen sich die Bacterien entwickeln. Die Bibrionen leben nämlich ohne freien Sauerstoff und sterben bei Berührung mit demselben.

Dafteur giebt folgende Befdreibung ber Berfebung einer fäulniffabigen Rluffigteit bei ungebindertem Butritt ber atmospharifchen Buft. Die Faulnig gebraucht ftete einige Beit, bevor fie beginnt; diefelbe wird durch die Tem= peratur und die Reaction berfelben bedingt. Im gunftigften Falle verlaufen 24 Stunden, bis fich die Faulnif durch außere Beichen bemertbar macht. Babrend diefer Beit findet in ber Fluffigfeit eine innere Bewegung flatt, in Folge beren ber Sauerftoff verfcmindet und durch Roblenfaure erfest wird; bies wird in einer neutralen ober fcmach altalifchen Fluffigteit burch die Entflehung der kleinsten Insusprien, bor kluem Monas crepusculum und Bacterium termo bewirkt; außerlich erkennt man dies Stadium durch Trubung der Fluffigteit. Die Bacterien fahren dann fort fich an der Oberflace, ju der die Buft Butritt hat, außerordentlich zu vermehren, indem fie bier ein dunnes Sautchen bilben, mas allmablig bider wird, gerreißt, ju Boden fallt und fich wieder von Reuem bildet. Diefe Saut, ju welcher fich in der Regel noch Schimmelarten gefellen, verhindert das Gindringen von Sauerftoff in die Fluffigeeit, in Folge deffen fich in derfelben die Bibrionen ent= wideln tonnen. Ift bagegen bas Gefaß verfchloffen ober fonft bas Butreten des Sauerftoffs abgehalten, fo fterben nach dem Berichwinden bes Sauerftoffs bie Bacterien ab, fallen zu Boben und es entwideln fich jest bie Bibrionen, welche ohne freien Sauerstoff leben. — Der Geruch ber sich zerlegenden Körper hangt von dem Schwefelgehalt berselben ab; je mehr Schwefel vorshanden, um so unangenehmer der Geruch und umgetehrt.

Diese Art bes Borgangs ber Faulniß wird von Lemaire bestritten, welcher behauptet, daß auch die Bibrionen nicht in Kohlensaure ohne Sauersstoff leben tonnen, daß also sowohl die Bibrionen, wie die Bacterien des Sauersstoffs jum Leben bedürsen, weil Bacterium termo und Vibrio linealis dasselbe Thier ist, nur in verschiedenem Grade der Entwickelung und nicht angenommen werde konnte, daß dieses unter verschiedenen Bedingungen lebe. Er bestreitet dann serner, daß ein besonderes Ferment für jede Art der Fermentation eristire, sondern behauptet, daß man bei den einzelnen Umssehungen eine Anzahl verschiedener Fermente beobachten konnte. So hat er z. B. bei der Fermentation des Weizenmehls nach Verlauf von 15 Tagen Bacterien, Bibrionen, Spirilum, Amiben, Monaden, Paramecien und Mycrophyten gesehen. Lemaire theilt die Fäulniß in 2 Stadien, in die stide und depurative; bei der ersten unterscheidet er 30, Dujardin sogar 50 verschiedene Insussitiet, und zwar mit dem Erschienn der grünen Substanz; jest verschwinden die Insussorien allmählig und es treten Euglenen, Borticellen und Protococcusarten auf; das zweite Stadium der Fäulniß kann aber auch ohne das Austreten der grünen Substanz eintreten.

Für die harnstoff-Berfetung ift nach van Tieghem außer Baffer und Barme als Ferment eine Torulacee nothwendig, die stelb bei der Berfetung deffelben vorhanden, und von der dieselbe also abhängig ist. Ban Tieghem glaubt, daß diese kleine Pflanze auch die Ursache des Berfalls der hippursaure in Benzossaure und Stycotoll ift.

Das Auftreten einer Pilgmaterie bei der Berfetung bes harns ift auch von Schon bein bestätigt.

§. 79.

## 6. Die Arbeiten b. Rageli's.

Während Pafte ur und mit ihm eine Reihe anderer Forscher für jeden organischen Körper bei dessen Zersetzung einen besonderen Pilz annehmen, ja Cohn ein gattungse und artenreiches System aufgestellt hat, bei welchem jede Function der Spaltpilze durch eine besondere Species vertreten ist, erklärt v. Näg eli nach seinen 10jährigen Arbeiten, welche ihn zur Untersuchung von Tausenden von verschiedenen Spaltheseformen veranlaßten, daß er nicht behaupten könne, daß auch nur (mit Ausnahme von Sarcine) zur Trennung in 2 specifisch verschiedene Formen Nöthigung vorsbanden sei.

v. Rageli theilt bie nieberen Bilge in 3 natürliche Gruppen, nämlich :

- a. bie Schimmelpilge,
- b. die Sprofpilze,

und c. tie Spaltpilze

und characterifirt diefelben, wie folgt :

a. Die Schimmelpilze (Schimmels ober Mycelfäben), find verzweigte, gegliederte ober ungegliederte Fäden, sie zerstören die organischen Substanzen langsam, indem sie sich von denselben nähren (Berwesung). Unter dem Einfluß dieser Bilze fault das Obst, vermodert das Holz und verschwinden relativ trocene organische Substanzen, sowie löxliche und unlöxliche organische Berbindungen aus sauren oder salzigen Flüssigkeiten. Die Schimmelpilze gebrauchen zu ihrem Leben den freien Sauerstoff; ihre Begetation wird gegenüber den Sproßpilzen und ganz besonders den Spaltpilzen, durch Zutritt von Sauerstoff, durch höhere Consentration der Rährstüssigseit (resp. Austrocknen) und durch größere Mengen von Säuren und Salzen begünstigt.

b. Die Sprofpilge (Altoholhefezellen, Saccharompces. Rahnhautzellen, Mpcoberma, Mucorhefe) find tugelige bis langliche Rellen, die durch Sproffung aus ber Oberfläche fich vermehren und bald vereinzelt leben, bald zu baumartigen Rolonien vereinigt bleiben. Diefe Bilge gerlegen ben Buder in Beingeift und Rohlenfaure und führen fehr mabricheinlich ben Beingeift in Effigfaure über: ferner icheiben fie eine losliche ftidftoffhaltige Berbindung aus, welche als Ferment bient, und ben Rohrzuder in gahrungefähis gen Buder invertirt. Die Sprofpilze tonnen ohne freien Sauerstoff Gahrwirtung ausuben und bei guter Nahrung auch machsen und fich vermehren; fie gebeiben am beften in einer neutralen. aber auch noch gut in einer ichwach fauren, fowie in einer falgreicheren Lojung; in ber fauren Lojung verbrangen fie bie Spalipilge; in ber neutralen werben fie indeg von bicfen verbrangt. Bei ber Concurreng (Rampf um's Dafein) zwischen Sprofi- und Spaltpilgen entscheidet ferner oft die Bahl, in welcher die eine ober bie andere Bilgform von Unfang an vertreten ift.

c. Die Spaltpilze (Schizomheten, Fäulnighefezellen, Micrococcus, Bacterium, Bibrio, Spirillum 2c.) sind kugelige Zellen, die durch Theilung sich vermehren und bald vereinzelt leben, bald zu unverzweigten Reihen (Stäbchen, Fäden), selten zu Bürfeln vereinigt sind. Sie stellen die winzigsten bekannten Organismen dar, indem von den kleineren Formen im lufttrodenen Bustande 30000 Millionen kaum 1 Milligramm wiegen. Diese Pilze verwandeln den Zuder in Milchsäure, Buttersäure, Mannit, Gummi (scheimige Gährung), zerseten die stickstoffhaltigen Substanzen in

ammoniakalische Fäulniß, bilben Essigner aus Beingeist u. s. w. und scheiben, wie die Sproßpilze eine lösliche fticktoffhaltige Berbindung ab, welche, als Ferment wirkend, alle Rohlehydrate in gährungsfähigen Zuder überführt und feste eiweißartige Berbindungen löslich macht. Wenn es bei den Spaltpilzen verschiedene Species giebt, so bewirkt jede einzelne derselben verschiedene Zersehungen, sowie anderseits die nämliche Zersehung durch verschiedene Species veranlaßt wird.

Jebe Species dieser Spaltpilze tritt in mehreren morphologisch und physiologisch verschiedenen Formen auf, welche durch die äußeren Berhältnisse rasch ober langsam in einander umgewandelt werden, wobei die frühere Hefewirkung verloren geht und eine andere erworben wird (Anpassung, Acclimatisation). Die Spaltpilze lieben vor Allem eine neutrale und salzericheren Lösung, gedeihen aber auch in einer schwach sauren und salzericheren Lösung.

Ueber bie nieberen Bilge führt Rägeli im Allgemeinen ferner noch folgenbes an:

Die naturhistorische Species ist bei ben nieberen Pilzen nicht in ber Weise ausgebildet, daß ihr besondere Zersehungsfunctionen entsprächen. Bezüglich der Lebensbedingungen verhalten sich nicht nur die verschiedenen Pilze ungleich, sondern auch der einzelne für sich je nach dem Zustande, indem er sich befindet, oder nach der Function, die er vollzieht.

Die Rährstoffe, welche die niederen Bilze zum Bachsthum und zur Bermehrung bedürfen, sind außer den mineralischen Rährsalzen entweder eine höhere, kohlenstoffs und sticktoffhaltige Berbindung, oder Ammoniak mit einer höheren sticktofffreien Kohlenstoffverbindung (Weinsaure, Essigsaure, Humussaure, Bucker, Glycerin, Karbolsaure, Salicylsaure, Alkohol u. s. w.)

Die nieberen Bilze bedürfen zum Leben einer gewissen Menge Wasser und zwar die Sproß- und Spaltpilze einer größeren als die Schimmelpilze. Austrocknen führt bei keinen den Tod, sondern nur Stillstand der Lebenssunctionen während unbestimmt langer Beit herbei. Alle in Wasser löslichen, nicht zur Nahrung dienenden Stoffe, sowie ein Ueberschuß vorhandener Nährstoffe wirken nachteilig auf das Leben der Pilze und heben bei einer gewissen Concentration die Gährwirkung, bei einer etwas stärkeren Concentration das Wachsthum ganz auf. Leben verschiedene Formen von niederen Pilzen in derselben Nährlösung, so sindet Concurrenzstatt, wobei besonders die Sproß- und Spaltpilze sich sehr energisch verdrängen. Bei der Concurrenz kommt es darauf an, ob die

Gesammtheit der äußeren Umftände der einen oder anderen Bilg-

form gunftiger find.

Febe Nährlösung wird von ber Begetation einer Pilzsorm durch Entziehung von Nährstoffen und durch Zersehung demisch verändert und in Folge dessen häufig für eine andere Form geeigeneter. Deswegen folgen gewöhnlich mehrere Pilzvegetationen auf einander, indem eine der anderen den Nährboden bereitet; z. B. in einem Fruchtsaft zuerst Sproßpilze, welche Weingeist bilden, dann die Sproße und Spaltpilze der Rahmhaut, welche den Weinzeift zu Essig orgdiren, dann Schimmelpilze, welche die Säuren verzehren, dann Spaltpilze, welche Fäulniß bewirken.

**§. 80.** 

## 7. Shlußbetrachtung.

Wie bereits bei ber Darlegung ber Liebig 'schen Theorie ausgesprochen ift, kann dieselbe weber in ihrem alten noch in ihrem neuen Gewande jest noch als solche aufrecht erhalten werden. Wir haben, gestützt auf die Arbeiten namhafter Forscher, in erster Reihe auf die von Pasteur, van den Broet und v. Nägeli ertennen gelernt, daß die niederen Pilze eine äußerst wichtige Rolle bei der Zersezung von organischen Körpern spielen. Ob aber der Ausspruch sowohl Pasteur's als v. Nägeli's ganz richtig ist, daß bei Ausschluß der Pilze die organischen Substanzen durch Orydations-Prozesse nur äußerst lang sam zersetzt werden, wird wohl noch erst durch weitere Arbeiten bestätigt werden müssen.

Rach dieser Theorie wären die Fermente ganz ausgeschlossen und doch kann ich, gestützt auf verschiedene Thatsachen, dies nicht als richtig annehmen. Ich erinnere zunächst an die Arbeiten von Liebig in Betrest des von ihm in dem wässeigen Auszuge der Hefe gesundenen Fermentes, ferner an die Arbeiten von Nägeli, nach welchen die Sproß- und Spaltpilze stickstofshaltige Verbindungen abscheiden, welche als Fermente wirken und welche Rohrzucker invertiren resp. die Rohlehydrate in gährungsfähigen Zuder überführen und seste eiweißartige Verbindungen löslich machen. Aus diesen Gründen glaube ich die Zersezung der organischen Körper heute noch als auf das Leben und die Entwicklung der niederen Pilze, auf die Wirkung gewisser Fermente und auf Orydationserscheinungen beruhend, hinstellen zu sollen.

§. 81.

8. Die Berfepung der organischen Bestandtheile des Dangers.

a. Berfegung ber ftidftoffhaltigen Beftanbtheile.

Die Bersetzung der ftidstoffhaltigen Bestandtheile des Dungers erfolgt, sobald die ersorderlichen Basser- und Barmemengen vorshanden sind, in erster Reihe durch die niederen Bilze, indem diese durch ihr Leben und ihre Entwickelung die stickstoffhaltigen Bersbindungen zerlegen und in andere einfachere verwandeln; außer den niederen Pilzen haben aber auch gewisse Fermente, welche zum Theil erst durch die Pilze entstehen, unter den oben bezeichneten Bedingungen Antheil bei diesem Brocesse.

Um leichteften find von den ftidftoffhaltigen Beftanbtheilen bes Miftes der harnftoff, die harnfarbftoffe, die hippurfaure und die mit den festen Excrementen abgeschiedenen Stoffwechsel- Producte zur Bersehung geneigt, weshalb bei biesen Körpern die

Berfepung zuerft beginnen wird.

Da, wie wir früher gesehen haben, die niederen Pilze zu ihrer Ernährung außer den mineralischen Nährstoffen entweder ein höhere kohlen- und sticktoffhaltige Verbindung oder Ammoniak mit einer höheren sticktofffreien Rohlenstoffverbindung bedürsen, so wird bei der Zersehung der sticktoffhaltigen auch die der stickstofffreien organischen Verdindung stattsinden. Bei der Zerlegung der letzten Körpergruppe treten außer den niederen Vilzen noch gewisse Fermente mit in Thätigkeit, welche diese zum Theil in die Form zu bringen haben, in welcher sie als Nährstoffe für die niedern Vilze dienen können.

Die verschiedenen Stadien, welche die organischen sticktoffs haltigen Stoffe bei ihrer Bersetzung durchlaufen, sind bis jett noch wenig bekannt; das dis jett in Betreff der im Dünger vorstommenden Körper Festgestellte ist p. 29 u. f. angeführt. Die letzten Producte des Zersalls derselben sind Rohlensäure, Ummoniak

(refp. Salpeterfaure) und Baffer.

Daß nicht aller Stidftoff ber organischen Korper in gebundener Form

bleibt, ift 28d. I, p. 122 gezeigt worden.

Bon Thenarb ift im Dunger eine ftidfloffhaltige Saure, welche von ihm Dung erfaure genannt worden ift, aufgefunden. Sie besteht in 100 Eheilen aus:

Roblenftoff = 60,6 Bafferftoff = 5,1 Sauerftoff = 29,6 Stickftoff = 4,7 100.0

und hat hiernach die Formel: CaeHis NO11. Gie ift in Baffer, Altohol und

Aether unlöslich, ist getrocknet schwarz glänzend (wie Steinkoble), amorph, brennt mit hellleuchtender Flamme und bildet mit den Alkalien lösliche, mit den andern Bafen unlösliche Salze; schwefelhaltig.

## b. Berfegung ber ftidftofffreien Beftanbtheile.

Die stidstofffreien Körper bes Düngers, die Cellusofe, das Lignin, der Korkstoff der Epidermis, ferner auch Stärke und zett bedürfen ebenfalls der bereits obengenannten Factoren zu ihrer Bersehung. Aus diesen Körpern entstehen die Humustörper, welche wir Bd. I. p. 47 u. f. kennen gelernt haben. Die Humusfäuren welche an sich von hellerer Farbe sind, verbinden sich mit den im Dung vorkommenden Basen zu dunkleren Berbindungen, von denen die dunkle Farbe des Dungs herrührt. So dienen die humussäuren vor Allem zur Bindung des gebildeten Ammonials.

Jedoch nicht der sämmtliche Kohlenstoff der stidstofffreien Substanzen des Düngers wird in Humuskörper verwandelt, sonsdern ein Theil desselben mird höher orhdirt und liesert so Rohlensaure, einen slüchtigen Körper, welcher zum Theil entweicht, und wodurch der Dünger an Kohlenstoff ärmer wird. Ein anderer Theil des Rohlenstoffs verbindet sich serner mit dem zugleich freiswerdenden Wasserstoff zu Rohlenwasserstoffen, Verbindungen, welche ebensalls slüchtig sind, und durch welche somit der Dung ebenfalls Kohlenstoff und Wasserstoff verliert. Ein anderer Theil Wasserstoff bildet ferner mit Sauerstoff Wasser, welches theils dem Dünger als solches verbleibt, theils ebenfalls durch Verdunstung verloren geht.

Außer ben oben genannten humusfäuren entstehen im Dunger noch andere flicktofffreie Sauren, beren Menge jedoch ben humusfauren gegen= über eine tleine ift. So hat Ifibore Pierre Butterfaure in ber

Dungflüffigteit nachgewiesen.

Außer ben bis jett genannten Elementen enthalten einige Bestandtheile des Düngers, nämlich die Proteinförper, noch Schwefel, welcher bei der Umsetzung dieser ebenfalls frei wird und sich mit einem Theil des freiwerdenden Wasserstoffs zu Schwesel-wasserstoff, einem sehr übelriechenden Gase, verdindet, durch dessen Berflüchtigung der Dung Schwesel und Wasserstoff verliert. Ein Theil des Schwesels wird durch Sauerstoff oxydirt und so in schweselige Säure und Schweselsaure verwandelt.

Bon Bolder ift ferner noch angegeben, daß fich bei der Berfetung Phosphorwassersies bilde, wodurch, da dies ebenfalls ein flüchtiger Körper ift, der Dung an Phosphor armer werden wurde. Gegen diese Bildung des Phosphorwassersies ist aber einzuwenden, daß derfelbe nur durch Desorpdation der Phosphorsaure zu Phosphor und Einwirtung der Alkalien, resp. alkalischen Groen auf diese entsteben konnte. Eine derartige Desorpdation der Phose

phorfaure im Dunger ift aber nach ber chemifchen Ratur biefer Gaure nicht gut anzunehmen , weehalb denn auch die Bildung des Phosphormafferftoffs fo lange bezweifelt werden muß, bis diefelbe erperimental nachgewiesen ift.

Daß die Art der Bereinigung der bei der Zersetzung thätigen Factoren auf die Urt ber Umfetung von großem Ginfluß ift, geht aus bem Befagten hervor, fo bag fich hiernach auch bie eingelnen Stadien, welche die Stoffe bis gur Entstehung ber End-Producte: ber Kohlenfäure, bes Baffers, bes Ummoniaks, bes Schwefelmafferstoffe, burchzumachen haben und bas frühere ober spätere Auftreten berfelben richten.

Bemerkt mag hier ferner noch werben , daß der üble Geruch, welcher bem Dünger eigen ift , jum Theil zwar den gebildeten Endproducten der Berfegung, dem Ummoniat und Schwefelwafferftoff eigen ift, daß er aber boch mefentlich noch von Producten bes Berfalls, welche complererer Ratur

und die noch lange nicht betannt find, bedingt wird.

#### 9. Ginfluß der Berfetung der organischen Stoffe auf die unorganifden Rorper des Dungers.

Der Zerfall ber organischen Substanzen bes Düngers bleibt nicht ohne Ginfluß auf die unorganischen Stoffe beffelben; biefe find bekanntlich mit den organischen Theilen des Düngers (festen Excrementen, Stroh) in fehr innigem Busammenhange. Sobald bie organischen Stoffe zerfallen, fo merben baburd bie unorganischen, fo zu fagen, bloggelegt, und auf fie tonnen bann bie gebilbeten organischen Gauren (Sumuefauren), die Rohlenfaure, Die Ammoniatsalze und bas Baffer lofend einwirken.

#### **§**. 83.

#### 10. Bufammenftellung ber im Dunger bei ber Berfetung bor fich gehenden Beranderungen und der Folgen diefer.

Faffen wir jest die Beränderungen, welche im Dünger bei ber Berfetung bor fich geben, turg jufammen, fo murben bie Sauptpunkte berfelben, wie folgt, hinzustellen fein:

1. Bilbung von flüchtigen Körpern, wie Rohlenfäure, Rohlenmafferstoffen, Stidftoff, Ummoniat, Schwefelmafferstoff und Baffer.

2. Bilbung leichter löslicher organischer Körper, wie ber Sumusfäuren u. f. w.

3. Löslicherwerben ber unorganischen Stoffe bes Dungers.

Die Folge biefer Beranderungen ift, baß

erstens ber Düngerhaufen stets armer an organischen Stoffen wird; daß er zweitens fortmährend Berlufte an Roblenftoff, Bafferftoff, Stidftoff und Schwefel erleibet, und bag er brittens relatio reicher an unorganischen Rorvern wirb.

#### §. 84.

## 11. Die über die Beranberungen des Dungers bei der Berfetung borliegenden Untersuchungen.

Rachdem ich so versucht habe, theoretisch die Beränderungen zu kennzeichnen, welche der Dünger beim Liegen auf der Dungstätte erleidet, haben wir jest diese Beränderungen positiver zu studiren, d. h. uns, so weit es die vorliegenden Zahlen gestatten, in Zahlen mit denselben bekannt zu machen, was natürlich nur durch Bergleichung der Zusammensehung von frischem Dünger mit demselben im gegohrenen Zustande möglich ist.

Für diese äußerst wichtigen Untersuchungen haben wir leiber nur zwei Arbeiten, welche zwar beide äußerst fleißig durchgeführt sind, die aber beide, wie wir bei der speciellen Betrachtung derselben sehen werden, doch noch manche wichtige Frage offen lassen: es sind dies die Arbeiten von Bolder und E. Wolf.

#### §. 85.

#### a. Die Untersuchungen Bölder's.

Bir verdanken Bölder sehr sorgfältige und umfassenbe Untersuchungen über den Stallmist. Bölder präparirte ein möglichst gleichmäßiges Gemisch von Pferde-, Rind- und Schweinedung; leider sind die Berhältnisse zwischen diesen einzelnen Dungarten in dem Gemische nicht angegeben. Dieser Hosbunger wurde zunächst für sich der speciellen Analyse unterworfen, ferner ein Theil desselben in einem Hausen gegen einen Steinwall gelehnt und den Einflüssen der Witterung ausgesetzt, ein anderer Theil in einem Hausen unter Dach gebracht, ein dritter ausgebreitet, und alle drei von Beit zu Beit gewogen und untersucht. Außerdem wurde ein gut gerotteter Dung, 6 Monate alt, ebenfalls ein Gemisch von Pferde-, Kind- und Schweinedung, analysirt, dann den Einflüssen der Witterung ausgesetzt und von Beit zu Beit gewogen und untersucht.

Bu bedauern ift nur, daß bei diefer bedeutenden Arbeit nicht alle Momente voll erwogen find, um so die Resultate berselben zu durchaus maßgebenden zu machen. Wie vorher schon angezeben, fehlt die Angabe des Mengenverhältnisses der einzelnen Nistarten, welche den Hofdunger gebildet haben, ebenso die Hohe L. s. w. der Haufen; ferner ist nicht genügend dafür Sorge gestagen, daß vom Dünger außer durch die Bersehung nichts versloren gehen konnte, noch daß etwas hinzukam. Aus diesem Grunde

konnen uns die Analysen nicht in dem Grade, wie es die überaus mubevollen Untersuchungen verbienten, Austunft über bie Beran= berungen, welche ber Dift beim Liegen auf ber Dungftatte erleibet. aeben.

Der Dunghaufen ferner, welcher unter Dach aufbewahrt ift, murbe, ba er trodener als ber gemobnliche Dung mar, mit Baffer befeuchtet; bie Ungabe ber Menge bes bingugefügten Baffere fehlt; wir erfahren nur, bag biefer Bufat von Baffer nur einmal erfolate.

Seben wir von biefen Mängeln ab, fo bieten biefe Untersuchungen, welche anderseits leiber in diefer Art die einzig vorliegenden find, viel Material jum Studium ber Beranberungen, welche ber Dift beim Liegen im Freien , ben Ginfluffen ber Bitterung ausgesett, und beim Liegen unter Dach erleibet.

Die Resultate ber Untersuchungen find auf ben folgenben Tabellen zusammengeftellt.

Sab. I. zeigt die Daffenverminderung bes Miftes, und zwar:

a. des frifden Diftes beim Liegen in einem Saufen im Rreien :

b. des frifchen Miftes beim Liegen unter Dach;

c. bes frifchen Dungs gebreitet; d. bes gut gerotteten Dungs beim Liegen in einem haufen.

II. zeigt die procentifche Bufammenfegung des frifchen Dungs beim Liegenlaffen im Freien in verfchiedenem Alter, und zwar:

a. die des mafferhaltigen, b. die des mafferfreien Dungs.

III. Daffelbe beim Mufbemahren des Dungs unter Dad.

IV. Daffelbe beim gebreiteten Dung.

V. Daffelbe beim gut verrotteten Dung.

VI. zeigt die Bufammenfetung bes frifden Dungs in verfchiebenem Alter beim Liegenlaffen im Freien in Pfunden.

VII. Daffelbe beim Mufbemahren unter Dad.

VIII. Daffelbe beim gebreiteten Dung.

IX. Daffelbe beim gut gerotteten Dung.

X. enthalt die specielle procentische Busammenfetung der verschiedenen behandelten Dunger, und zwar :

a, die des frifchen Dunge,

- b. die des 3 Monate 11 Zage alten Dungs beim Liegenlaffen in einem Baufen im Freien,
- c. bie Bufammenfetung bes gut verrotteten Dungs (6 Monate alt),
- d. die beffelben Dunge, nachbem er in einem haufen im Freien noch 2 Monate und 9 Tage gelegen batte,
- e. bie bes 3 Monate 11 Tage alten Dungs beim Mufbemahren unter Dach, und
- f. die des Dungers (a), nachdem berfelbe 6 Monate ausgebreitet gemefen mar.

Solleflic XI. bie Bufammenfegung ber auf X. angeführten Dungmaffen im mafferfreien Buftande.

### Tabelle I.

8.

|                                                                           | Gewicht  | Ber        | :Lust     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
|                                                                           | des      | in absolu= | in        |
| •                                                                         | Düngers. | len Bahlen | Procenter |
| Frischer Dünger am 3 Rov. 1854<br>Derfelbe am 30. April 1855, nach feches | 2838     | _          | _         |
| monatlichem Liegen                                                        | 2026     | 812        | 28,6      |
| Liegen von 9 Monaten und 20 Tagen<br>Derf. am 15. Rov. 1855, nach einem   | 1994     | 844        | 29,7      |
| Liegen von 12 Monaten und 12 Tagen                                        | 1974     | 864        | 30,4      |
|                                                                           | b.       |            |           |
| Dangerunter Dacham 3. Nov. 1854                                           | 3258     | _          | _         |
| Derf. am 30. April 1855                                                   | 1613     | 1645       | 50,4      |
| Derf. am 23. August 1855                                                  | 1297     | 1961       | 60,0      |
| Derf. am 15 Rov. 1855                                                     | 1235     | 2023       | 62,1      |
|                                                                           | c.       |            |           |
| Düngergebreitet, am 3. Rov. 1854                                          | 1652     | _          | l _       |
| Derf. am 30. April 1855 . `                                               | 1429     | 223        | 13,4      |
| Derf. am 23. August 1855                                                  | 101      | 640        | 38,7      |
| Derf. am 15. Nov. 1855                                                    | 950      | 702        | 42,4      |
|                                                                           | d.       |            |           |
| Berrotteter Dung am 5. Dec. 1854                                          | 1613     | -          | T -       |
| Derf. am 30. April 1855, nach einem Liegen von 4 Monaten und 25 Tagen     | 1186     | 427        | 26,5      |
| Derf. am 30. Mugust 1855, nach einem Liegen von 8 Monaten und 18 Sagen    | 1028     | . 590      | 86,5      |
| Derf. am 15. Rov. 1855, nach einem Liegen von 11 Monaten und 10 Tagen     | 1008     | 610        | 87,8      |

|                                                             |                   |                                                                                |                           |                  | 2                |                |                 |                       |                        |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                                             |                   |                                                                                | <b>29</b>                 |                  |                  |                |                 | b.                    |                        |               |
|                                                             | ar Be             | m JB                                                                           | m JB                      | m B              | 96 m             | .8 m.B         | Hm 14.          | Um 30.                | Um 23.                 | Hm 16         |
|                                                             | 3. Novbr.<br>1854 | 3. Novbt., 14. Febr., 30. April 23. Aug., 15. Nov.<br>1854 1855 1855 1855 1855 | 30. <b>A</b> pril<br>1855 | 23. Nug.<br>1855 | 15. Nov.<br>1856 | Novbr.<br>1864 | Februar<br>1855 | <b>A</b> pril<br>1855 | <b>X</b> uguft<br>1855 | Novbt<br>1855 |
| Baffer                                                      | 66,17             | 69,83                                                                          | 65,95                     | 75,49            | 74,29            | 1              | I               | l                     | 1                      | 1             |
| Bosliche organifde Stoffe                                   | 2,48              | 3,86                                                                           | 4,27                      | 2,95             | 2,74             | 7,33           | 12,79           | 12,54                 | 12,02                  | 10,65         |
| (enthaltend Stidftoff)                                      | (0,149)           | (0,270)                                                                        | (0,300)                   | (0,190)          | (0,180)          | (0,44)         | (0,91)          | (0,88)                | (0,77)                 | (0,72)        |
| (biefem entfpricht Mmmoniat)                                | (0,181)           | (0,320)                                                                        | (0,360)                   | (0,230)          | (0,210)          | (0,53)         | (1,10)          | (1,06)                | (0,93)                 | (0,88)        |
| Boeliche unorganische Stoffe                                | 1,54              | 2,971                                                                          | 2,86                      | 1,97             | 1,87             | 4,55           | 9,84            | 8,39                  | 8,03                   | 7,27          |
| Unlbeliche organische Stoffe                                | 25,76             | 18,44                                                                          | 19,23                     | 12,20            | 10,89            | 76,15          | 61,12           | 56,49                 | 49,77                  | 42,35         |
| (enthaltend Stidftoff)                                      | (0,494)           | (0,470)                                                                        | (0,590)                   | (0,470)          | (0,470)          | (1,46)         | (1,66)          | (1,75)                | (1,92)                 | (1,85)        |
| (biefem entfpricht Mmmoniat)                                | (0,599)           | (0,570)                                                                        | (0,710)                   | (0,570)          | (6,570)          | (1,77)         | (1,88)          | (2,12)                | (2,33)                 | (2,24)        |
| Unlbeliche unorganifche Stoffe                              | 4,05              | 4,90                                                                           | 7,69                      | 7,89             | 10,21            | 11,97          | 16,25           | 22,58                 | 30,16                  | 89,78         |
|                                                             | 100,00            | 100,00                                                                         | 100,00                    | 100,00           | 100,00           | 100,00         | 100,00          | 100,00                | 100,00                 | 100,00        |
| Gesammtslicksoff des Düngers<br>Ummoniat im freien Zustande | 0,643             | 0,740                                                                          | 0,890<br>800<br>800       | 0,860            | 0,650            | 1,90<br>0.10   | 2,46<br>0.062   | 2,63<br>0.023         | 2,69<br>0,041          | 2,57          |
| Ammoniat in Form von Um=                                    |                   |                                                                                | ,                         |                  |                  | ,              |                 |                       |                        |               |
| Kalt freigemacht.                                           | 0,088             | 0,064                                                                          | 0,085                     | 0,038            | 0,041            | 0,26           | 0,212           | 0,249                 | 0,154                  | 0,15          |
|                                                             | 28,24             | 22,30                                                                          | 23,50                     | 15,15            | 13,63            | 83,48          | 73,91           | 69,08                 | 61,81                  | 53,00         |
| nischen Stoffe                                              | 5,59              | 7,87                                                                           | 10,55                     | 9,36             | 12,08            | 16,52          | 26,09           | 30,97                 | 38,19                  | 47,00         |
| 17                                                          |                   |                                                                                |                           |                  |                  |                |                 |                       |                        |               |
|                                                             |                   |                                                                                |                           |                  |                  |                |                 |                       |                        |               |

7111000

# Tabelle III.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ;                                                                                                        |                                                                                                             |                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Km 8.<br>Novbr.<br>1854                                                                             | Km 14. Km 80.<br>Febr. Kpril<br>1855 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Km 80.<br>Kpril<br>1855                                                                                  |                                                                                                             | Em 23. Am 16.<br>Lugust Rovbr.<br>1855 1855 | Km 3.<br>Novbr.<br>1854                                                                 | Km 14.<br>Febr.<br>1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Km 30.<br>April<br>1866                                                                             | Km 30. Km 23.<br>April Kugust<br>1866 1866                                                                           | Km 16.<br>Novbr.<br>1856                                                                                              |
| Wasser Bestige Stoffe (enthaltene Organische Stoffe (enthaltene enthyricht Ammoniat) (biesem enthyricht Ammoniat) (Inlösliche unorganische Stoffe (enthaltene) in freien Justande Emmoniat im freien Justande Enthaltene Etalgen, leicht frei gemacht durch Kalt Selammtmenge der organischen Stoffe | 66,17<br>2,48<br>(0,149)<br>(0,181)<br>1,54<br>25,76<br>(0,599)<br>4,06<br>100,00<br>0,643<br>0,034 | 66,17         67,32         56,89         43,48         41,66           2,48         2,63         4,18         4,18         6,87           0,193         (0,27)         (0,27)         (0,28)         (0,42)           1,64         2,12         3,38         3,06         4,43           25,76         20,46         25,43         26,01         27,69           (0,494)         (0,58)         (0,93)         (1,01)         (1,09)           (0,699)         (0,70)         (1,11)         (1,28)         (1,31)           4,05         7,47         9,67         23,88         20,86           100,00         100,00         100,00         100,00         100,00           0,643         0,75         1,19         1,27         1,51           0,034         0,022         0,055         0,015         0,016           0,088         0,054         0,101         0,105         0,146           28,24         23,09         80,14         33,06 | 56,89<br>4,63<br>(0,27)<br>(0,32)<br>8,38<br>25,43<br>(0,92)<br>(1,11)<br>9,67<br>1,19<br>0,055<br>0,101 | 43,48<br>(0,26)<br>(0,26)<br>(0,31)<br>8,06<br>26,01<br>(1,01)<br>(1,23)<br>23,38<br>1,27<br>0,015<br>0,103 |                                             | 7,38<br>(0,44)<br>(0,53)<br>4,65<br>76,15<br>(1,46)<br>(1,77)<br>11,97<br>11,90<br>0,10 | T,38         8,04         10,74         7,30         9,20           (0,43)         (0,63)         (0,66)         (0,76)         (0,76)         (0,72)           (0,53)         (0,66)         (0,76)         (0,66)         (0,78)         (0,66)         (0,78)           4,65         6,48         7,84         6,39         7,69         7,69         7,69           76,16         62,60         58,99         45,97         47,46         1,78         1,78           (1,77)         (2,14)         (2,14)         (1,78)         (1,89)         (2,20)         1,88           (1,77)         (2,14)         (2,14)         (2,16)         (2,16)         (2,20)         1,88           (1,77)         (2,14)         (2,14)         (1,78)         (1,78)         (1,88)           (1,77)         (2,14)         (2,14)         (2,16)         (2,16)         (2,16)           (1,97)         22,88         22,43         41,34         36,76           (1,90         2,30         2,77         2,24         2,60           (0,10         0,067         0,127         0,026         0,036           (0,26         0,165         0,234         0,182         0,026 | 10,74<br>(0,63)<br>(0,63)<br>(0,76)<br>7,84<br>68,90<br>(2,59)<br>22,43<br>100,00<br>0,127<br>0,234 | 7,30<br>(0,46)<br>(0,66)<br>(0,66)<br>5,39<br>45,97<br>(1,78)<br>(2,16)<br>41,34<br>100,00<br>2,24<br>0,026<br>0,182 | 9,20<br>(0,72)<br>(0,88)<br>7,59<br>47,46<br>(1,88)<br>(1,88)<br>(1,88)<br>(2,20)<br>86,76<br>0,032<br>0,032<br>0,250 |
| Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69'9                                                                                                | 9,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,05                                                                                                    | 26,43                                                                                                       | 25,28                                       | 16,52                                                                                   | 29,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,27                                                                                               | 46,73                                                                                                                | 43,34                                                                                                                 |

| <b>.</b> | Enderte IA. |
|----------|-------------|
| <b>.</b> |             |

| Gesammtstickfoff                                  | unweiche unorgundliche Stelle | (enthaltend an Stickloff) |               | (enthaltend an Stidfloff) (diesem entspricht Anmoniae) | Baffer   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0,648<br>0,034<br>0,088<br>0,088<br>28,24<br>5,59 |                               | (0,494)<br>(0,599)        | 1,54<br>25,76 | $\begin{pmatrix} 0,149\\ 0,181 \end{pmatrix}$          | 66,17    | Am 3.<br>Novbr.<br>1854                                                          |
| 0,53<br>0,010<br>0,045<br>12,62<br>7,86           | 100,00                        | (0,45)<br>(0,54)          | 1,01<br>11,46 | (0,08)<br>(0,08)                                       | 80,02    | Am 30.<br>April<br>1855                                                          |
| 0,41<br>0,012<br>0,051<br>11,05<br>18,86          |                               | (0,35)<br>(0, <b>4</b> 2) | 0,64          | (0,0 <del>6</del> )<br>(0,07)                          | 70,09    | Am 23.<br>August<br>1855                                                         |
| 0,89<br>0,0006<br>0,080<br>10,86<br>24,08         | 100,00                        | (0,36)<br>(0,46)          | 9,94          | (0,03)<br>(0,036)                                      | 65,56    | Am 30. Am 23. Am 15. Am 30.<br>April August Novbr. Novbr.<br>1855 1855 1855 1854 |
| 1,90<br>0,10<br>0,26<br>83,48<br>16,52            | 100,00                        | (1,46)<br>(1,77)          | 4,55<br>76,15 | (0,44)<br>(0,53)                                       | 7 22     | Am 30.<br>Novbr.<br>1854                                                         |
| 2,70<br>0,05<br>0,225<br>68,17<br>36,83           | 100,00                        | (2,28)<br>(2,76)          | 5,05<br>57,37 | (0,42)<br>(0,51)                                       | ا څ      | Am 30.<br>April<br>1855                                                          |
| 1,37<br>0,040<br>0,171<br>36,94<br>63,06          | 100,00                        | (1,17)<br>(1,41)          | 2,14<br>35,30 | (0,20)<br>(0,24)                                       | 1 2      | Am 23. Am 16<br>August Rovbr.<br>1855 1855                                       |
| 1,19<br>0,0017<br>0,087<br>30,07<br>69,93         | 100,00                        | (1,09)<br>(1,32)          | 1,69<br>28,86 | (0,10)                                                 | <u>.</u> | Am 16.<br>Novbr.<br>1865                                                         |

Gut verrotteter Dung (6 Monate alt), ausgefest. Tabelle V.

|                                                           |         |                                                    | œį.     |                             |               |        |              | ة              |               |        |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|--------|--------------|----------------|---------------|--------|
|                                                           | Nm 6.   |                                                    | Mm 30.  | Am 14. Am 30. Am 28. Am 15. | Um 15.        |        | Km 6. Am 14. | Nm 30.         | Km 28. Am 15. | Nm 16. |
|                                                           | Decbr.  | Febr.                                              | Prpril  | ynguk                       | Ruguft Rovbr. | Decbr. | Febr.        | <b>E</b> pril  | Mugust        | Roobr. |
|                                                           | 1854    | 1855                                               | 1866    | 1855                        | 1855          | 1854   | 1855         | 1855           | 1855          | 1855   |
| Maffer .                                                  | 75.42   | 73.90                                              | 68.93   | 72.95                       | 71.55         | i      |              | 1              |               | ļ      |
| Bosliche organifche Stoffe                                | 3,71    | 2,70                                               | 2,21    | 1,50                        | 1,13          | 15,09  | 10,84        | 7,11           | 5,41          | 8,99   |
| (enthaltend an Sticftoff)                                 | (0,291) | (0,149)                                            | (0,140) | $\overline{}$               | (060'0)       | (18,1) | (0,57)       | (0,45)         | (0,33)        | (0,32) |
| (Diefem entfpricht Ammoniat) .                            | (098'0) |                                                    | (0,170) | _                           | (0,109)       | (1,47) | (69'0)       | (0,54)         | (0,39)        | (0,39) |
| Bobliche unorganische Stoffe                              | 1,47    | 2,06                                               | 1,68    | 0,1                         | 1,04          | 2,98   | 2,89         | 5,41           | 96'8          | 8,67   |
| Unibelide organische Stoffe                               | 12,82   | 14,89                                              | 15,87   | 12,46                       | 12,36         | 52,15  | 55,13        | 80'19          | 44,90         | 43,39  |
| (enthaltend an Gridfloff)                                 | (0,309) | (0,610)                                            | (0,760) | (0,490)                     |               |        | (2,35)       | (2,44)         | (1,76)        | (1,98) |
| (biefem entfpricht Ammoniat .                             | (0,375) | (0,740)                                            | (0,820) |                             | (0.69,0)      |        | (5,86)       | (3,96)         | (2,16)        | (2,40) |
| Unibeliche unorganische Stoffe                            | 89'9    |                                                    | 11,31   | _                           | 13,93         | ••     | 26,64        | 36,40          | 45,73         | 48,95  |
|                                                           | 00'001  | 00,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 | 100,00  | 100,00                      | 100,001       | 00'001 |              | 100'00 100'001 | 100,00        | 100,00 |
| Gefammt=Stickfloff                                        | 0,606   | 0,759                                              | 006'0   | 0,580                       | 0,650         | 2,47   | 2,92         | 2,89           | 2,08          | 2,30   |
| Ammoniat im freien Buffande                               | 910'0   | 0,016                                              | 900'0   | 0,013                       | 0,003         | 0,189  | 0,057        | 0,018          | 0,047         | 0,012  |
| n in Form v. Aimmoniat: falzen. feicht zerfest durch Kalk | 0.057   | 0.048                                              | 0.044   | 0.040                       | 0,029         | 0.232  | 0.183        | 0.137          | 0,144         | 0.104  |
| Befammtmenge ber organ. Stoffe                            | 16,53   | 17,09                                              | 18,08   | 13,96                       |               | 67,24  | 65,47        | 68,19          | 50,31         | 47,38  |
| " unorgan. "                                              | 8,05    | 10'6                                               | 12,90   | 13,79                       | 14,97         | 32,76  | 34,53        | 41,81          | 49,69         | 52,62  |

Busammensegung ber Düngerhaufen, in & ausgebrückt.

# Tabelle VI.

| Gehalt des Dingers an Ammoniat in Salzen, leicht frei gemacht durch Kalt . Gesammtmenge der organischen Stoffe " unorganischen Stoffe . | bes Dungers an fluchtigem Ummon | (entfprechend Ummoniat) | Gefammtflidfloffgehalt bes Dungers . | Unlösliche unorganifche Stoffe | (entsprechend Ummoniat) | Stidftoff in benfelben | Unibeliche organifche Stoffe | Bosliche unorganifche Stoffe | (entiprechend Ummoniat) | Stidftoff in benfelben | Boslide organische Stoffe | " ber trodenen Maffe | " " " Bassers | Gewicht bee Dungere |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------|------|----------|--------|
| 2,49<br>801,45<br>158,15                                                                                                                | 0,96                            | (22,14)                 | 18,23                                | 114,94                         | (17,02)                 | 14,01                  | 731,07                       | 43,71                        | (5,12)                  | 4,22                   | 70,38                     | 960,1                | 1877,9        | 2838,0              | 1854 | Rovember | 8m 8.  |
| 1,71<br>476,25<br>213,65 <b>8</b>                                                                                                       | 0,15                            | (22,02)                 | 18,14                                | 165,77 8                       | (14,65)                 | 12,07                  | 389,74                       | 57,88                        | (7,37)                  | 6,07                   | 86,51                     | 689,9                | 1336,1        | 2026,0              | 1855 | April    | Km 80. |
| 0,75<br>802,05<br>186,65 \$                                                                                                             | 0,20                            | (15,96)                 | 13,14                                | 147,49 ?                       | (11,40)                 | 9,38                   | 243,22                       | 39,16                        | (4,56)                  | 8,76                   | 58,83                     | 488,7                | 1605,3        | 1994,0              | 1855 | անոնե    | Um 23. |
| 0,80<br>268,96<br>238,54 ?                                                                                                              | 0,11                            | (15,75)                 | 18,03                                | 201,658                        | (11,39)                 | 9,38                   | 214,92                       | 36,89                        | (4,36)                  | 3,65                   | 54,04                     | 507,5                | 1466,5        | 1974,0              | 1865 | Rovember | Km 15. |

Mm 15 Robbr. Km 8. 1854 Roobr. Km 28. Km 15. 1855 Tabelle VII. Huguk 1855 Mm 30. 166,93 1855 Robbr. Km 3. 1864 60,14 839,17 (16,08)Unibelichen unorganifchen Stoff Boslichen organischen Stoffen Lostigen unorganischen Stof Unlöslichen organischen Stof Baffers der Trodenfubsta Diefe bestebt aus (enthaltend Stidfloff) enthaltenb Stidftoff) Gewicht bes Dungers

Tabelle IX.

| 1                             | Am 5.<br>December<br>1854<br>T | Am 30.<br>April<br>1855 | Am 23.<br>August<br>1855 | Am 15.<br>Rovember<br>1855 |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Sewicht bes Düngers           | 1613                           | 1186                    | 1023                     | 1003                       |
| " " Baffers                   | 1216,5                         | 818,0                   | 739,1                    | 737,1                      |
| " ber Trockenfubstang .       | 396,5                          | 868,0                   | 283,9                    | 285,8                      |
| Diefe besteht aus :           |                                |                         |                          |                            |
| Böslichen organischen Stoffen | 59,88                          | 26,16                   | 15,85                    | 11,38                      |
| (enthaltend an Stidftoff) .   | (4,79)                         | (1,73)                  | (0,90)                   | (0,92)                     |
| Löslichen unorgan. Stoffen .  | 23,71                          | 19,90                   | 11,24                    | 10,47                      |
| Unlöslichen organ. Stoffen .  | 206,77                         | 187,97                  | 127,47                   | 123,79                     |
| (enthaltend an Sticftoff) .   | (4,99)                         | (8,99)                  | (4,99)                   | (5,65)                     |
| Unlöslich. unorgan. Stoffen   | 106,19                         | 133,97                  | 129,84                   | : 139,66                   |
| Gesammt=Stictftoff            | 9,78                           | 10,72                   | 5,89                     | 6,57                       |
| Ammoniat im freien Buftande   | 0,74                           | 0,066                   | 0,130                    | 0,084                      |
| Ammoniat in Form von          |                                |                         |                          |                            |
| Ammoniakfalzen, leicht zer=   |                                |                         |                          |                            |
| fett burch Ralt               | 0,92                           | 0,50                    | 0,40                     | 0,29                       |
| Befammtmenge ber organ.       |                                |                         |                          |                            |
| Stoffe                        | 266,60                         | 214,18                  | 142,82                   | 185,17                     |
| Befammtmenge ber unorg.       |                                |                         |                          |                            |
| Stoffe                        | 129,90                         | 158,87                  | 141,08                   | 150,18                     |

Tabelle XI.

|                                                          | <b>Euo</b> t                            | III A                                    | 1.                                                  |                                                                                    |                       |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                          | 8.                                      | ъ.                                       | c.                                                  | a.                                                                                 | 6.                    | f.                      |
|                                                          | 事                                       | 200                                      | Busammensekung deffelben<br>Dungers nach 6 Monaten. | 200 g                                                                              | aufbewahrt.           | Rob.<br>1866<br>reitet. |
|                                                          | 253                                     | Bir E                                    | <u>=</u>                                            | # & g ?                                                                            | 5 5                   |                         |
|                                                          | g bes fri<br>(Pferbe-<br>einebung.      | THE ST                                   | 25                                                  | 2 2 2 2                                                                            | 8 5 5                 | Prii.                   |
| Wallam hebaila.                                          | E . P                                   | 当 母 54                                   | H e                                                 | FERE                                                                               | 8,89                  |                         |
| Beftandtheile:                                           | E 20                                    | 3213                                     | <u> </u>                                            | 540 %                                                                              | bom<br>14.            | 1.8.5<br>E.8.1          |
|                                                          | mmenfey<br>Oungere<br>und Sch           | er8,                                     | E 62                                                | EG 52                                                                              | 122 G                 | 1 E 65                  |
|                                                          | <b>Ε</b> Ω                              | ufamm<br>Ungers<br>Menat                 | 18.0                                                | E 5 5 5                                                                            | E 4 7                 | = =                     |
|                                                          | Busammense<br>ichen Dünge<br>Kub. und S | 20 mm                                    | 25                                                  | Busammenfehung bes leteren Dungere nach i<br>Wonaten V. Lagen, al alt 81/2 Monate. | Dang<br>1864<br>unter | Ogue<br>Sie<br>Buf be   |
|                                                          | 1426                                    | Aufammenfest<br>Oungers, na<br>Monate 11 |                                                     |                                                                                    |                       |                         |
| Baffer                                                   | 66,17                                   | 69,83                                    |                                                     | m Bustani<br>73,90                                                                 | 67,32                 | 90.09                   |
| wullet                                                   | 00,11                                   | 09,65                                    | 75,42                                               | 10,00                                                                              | 01,02                 | 80,02                   |
| Bosliche organische Materie                              | 7,633                                   | 12,79                                    | 15,09                                               | 10,34                                                                              | 8,04                  | 5,80                    |
| (Stickftoff in derfelben)                                | (0,44)                                  | (0,91)                                   | (1,21)                                              | (0,57)                                                                             | (0,53)                | (0,42)                  |
| (Entsprechend Ammoniat) .                                | (0,53)                                  | (1,10)                                   | (1,47)                                              | (0,69)                                                                             | (0,66)                | (0,51)                  |
| Boliche Riefelfaure                                      | 0,703                                   | 0,924                                    | 1,035                                               | 0,564                                                                              | 0,733                 | 1,05<br>1,07            |
| Phosphorsaure Kalterde . Kalterde                        | 0,884                                   | 0,985<br>0,160                           | 1,554<br>0,476                                      | 0,493<br>0,067                                                                     | 1,013<br>0,171        | 0,02                    |
| an an an an an an an an an an an an an a                 | 0,033                                   | 0,065                                    | 0,193                                               | 0,068                                                                              | 0,018                 | 0,02                    |
| 6-1i                                                     | 1,695                                   | 3,632                                    | 1,816                                               | 3,680                                                                              | 2,068                 | 1,82                    |
| Ratron                                                   | 0,153                                   | 0,621                                    | 0,140                                               | 0,321                                                                              | 0,578                 | 0,18                    |
| Chlornatrium                                             | 0,089                                   | 0,351                                    | 0,151                                               | 0,194                                                                              | 0,179                 | 0,02                    |
| Somefelfaure                                             | 0,035                                   | 0,532                                    | 0,235                                               | 0,278                                                                              | 0,366                 | 0,20                    |
| Roblenfaure und Berluft .                                | 0,772                                   | 2,570                                    | 0,380                                               | 2,225                                                                              | 1,359                 | 0,65                    |
| In Baffer löblich                                        | 12,009                                  | 22,68                                    | 20,07                                               | 18,230                                                                             | 14,52                 | 10,85                   |
| In Baffer unlöslich                                      | 87,991                                  | 77,37                                    | 78,93                                               | 81,770                                                                             | 85,48                 | 89,15                   |
| Diefes befteht aus:                                      | •                                       |                                          |                                                     |                                                                                    |                       |                         |
| Organische Materie                                       | 76,15                                   | 61,12                                    | 52,15                                               | 55,13                                                                              | 62,60                 | 57,87                   |
| (Sticftoff in berfelben)                                 | (1,46)                                  | (1,55)                                   | (1,26)                                              |                                                                                    | (1,77)                | (2,28)                  |
| (Entsprechend Ammoniat) .                                | (1,77)                                  | (1,88)                                   | (1,53)                                              |                                                                                    | (2,14)                | (2,76)                  |
| Losliche Riefelfaure                                     | 2,865                                   | 2,364                                    | 6,79                                                | 4,24                                                                               | 3,294                 | 4,78                    |
| Unlösliche Riefelfaure                                   | 1,659                                   | 2,844                                    | 4,11                                                | 5,91                                                                               | 5,800                 | 5,51                    |
| Phosphorlaure                                            | 1,404                                   | 2,689                                    | 3,85                                                | 1,41                                                                               | 8,477                 | 8,11                    |
| (Phosphorfaure hierin)                                   |                                         | (0,589)                                  |                                                     | (0,24)                                                                             | (0,91)                | (0,89)                  |
| Ralterde                                                 | 3,335                                   | 4,281                                    | 6,78                                                | 7,65                                                                               | 5,722                 | 9,88                    |
| Magnefia                                                 | 0,424                                   | 0,097                                    | 0,87                                                | 0,08                                                                               | 0,240                 | 0,41                    |
| Kali                                                     | 0,294                                   | 0,422                                    | 0,18                                                | 0,45                                                                               | 0,613                 | 0,27                    |
| Ratron                                                   | 0,077                                   | 0,166                                    | 0,15                                                | 0,06                                                                               | 0,116                 | 0,06                    |
| Schwefelfaure                                            | 0,210                                   | 0,329                                    | 0,29                                                | 0,38                                                                               | 0,302                 | 0,33                    |
| Roblenfaure und Berluft .                                | 1,722                                   | 3,066                                    | 5,26                                                | 6,46                                                                               | 2,316                 | 7,48                    |
| Unibelich unorgan. Stoffe .<br>Der gange Dunger hat Am=) | 11,97                                   | 16,25                                    | 26,78                                               | 26,64                                                                              | 22,88                 | 31,78                   |
| moniat im freien Bustande (natürlich als toblenfaures)   | 0,10                                    | 0,082                                    | 0,189                                               | 0,057                                                                              | 0,67                  | 0,05                    |
| In Form von Salzen                                       | 0,26                                    | 0,212                                    | 0,232                                               | 0,188                                                                              | 1,65                  | 0,225                   |

Tabelle

b.

|                                                 | ungefähr<br>alt; am                     | Dünger,<br>14 Tage<br>8. Novbr.<br>64. | Um 14.<br>18                   | Februar.<br>66 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Wasser                                          |                                         | 66,17                                  |                                | 69,88          |
| Bosliche organische Gubftang                    |                                         | 2,48                                   |                                | 3,86           |
| (enthaltenb an Stidftoff)                       | (0,149)                                 | -,                                     | (0,270)                        |                |
| (bemfelben entfpricht an Um=                    |                                         |                                        | ` '                            |                |
| moniat)                                         | (0,181)                                 |                                        | (0,320)                        |                |
| Losliche unorganische Substanz .                |                                         | 1,54                                   |                                | 2,97           |
| " Riefelfaure                                   |                                         | 1                                      | 0,279                          |                |
| Phosphorsaurer Kalt                             | 0,299                                   |                                        | 0,300                          |                |
| (enthaltend Phosphorsaure)                      |                                         | 1                                      | 0,137                          |                |
| Ralferde                                        | 0,066                                   |                                        | 0,048                          |                |
| Magnefia                                        |                                         |                                        | 0,019<br>1,096                 |                |
| Kali                                            | 0,573<br>0,051                          | 1                                      | 0,187                          |                |
| Chlornatrium                                    | 0.000                                   |                                        | 0,106                          |                |
| Schwefelsaure                                   | 0,055                                   |                                        | 0,160                          |                |
| Roblenfaure und Berluft                         | 0,218                                   |                                        | 0,775                          |                |
| Unlösliche organische Gubftang .                | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 25,76                                  | .,                             | 18,44          |
| (enthaltend an Stidftoff)                       | (0,494)                                 | '                                      | 0,470                          |                |
| (bemfelben entspricht an 2m=                    |                                         |                                        |                                |                |
| moniat)                                         | (0,599)                                 | <u> </u>                               | 0,570                          |                |
| Unlösliche unorganische Substanz                |                                         | 4,05                                   |                                | 4,90           |
| Bosliche Riefelfaure                            | 0,967                                   | !                                      | 0,712                          |                |
| Unlösliche                                      | 0,561                                   |                                        | 0,857                          |                |
| Eisenoryd, Thonerde und Pho8=                   |                                         |                                        | 0.040                          |                |
| phorsaure                                       | 0,596                                   | }                                      | 0,810                          |                |
| (enthaltend Phosphorsäure)<br>Kalterde          | (0,178)                                 |                                        | (0,177)                        |                |
|                                                 | 1,120                                   | l                                      | 1,291<br>0,029                 |                |
| Magnefia                                        | 0,143<br>0,099                          | 1                                      | 0,025                          |                |
| Natron                                          | 0,019                                   | 1                                      | 0,046                          |                |
| Schweselsaure                                   | 0.004                                   |                                        | 0,049                          |                |
| Roblenfaure und Berluft                         | 0,484                                   |                                        | 0,929                          |                |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           | 1-7                                     | 100,00                                 |                                | 100,00         |
|                                                 |                                         | 200,00                                 |                                | 100,00         |
| Der ganze Dünger enthält an                     | 1                                       |                                        |                                |                |
| freiem Ummoniat                                 |                                         |                                        | 0.010                          |                |
| freiem ammoniat                                 | 0,034                                   | i                                      | 0,019                          |                |
| Der ganze Dünger enthält an Am=                 | i                                       |                                        |                                |                |
| Der ganze Dünger enthält an Am=<br>moniaksalzen | 0,034                                   |                                        | 0,019<br>0,064<br>Entschiedene |                |

X.

| •                | <b>3.</b>                       | d                            | l.                                                    | (                               | ð.                                                              |                             | f.                                           |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Düi              | erotteter<br>nger,<br>nate alt. | nachbem<br>2 Mona<br>Tage at | e Dung,<br>1 er noch<br>te und 9<br>118gesetzt<br>ar. | Dach, voi<br>1854 bis<br>Februa | r unter<br>m 3. Nov.<br>3 jum 14.<br>r 1855,<br>e und 11<br>ge. | gebreit<br>3. Not<br>bis 30 | nger<br>et vom<br>d. 1854<br>. April<br>155. |
| >                | 75,42<br>3,71                   | 42 442                       | 73,90<br>2,70                                         | (2.42)                          | 67,32<br>2,63                                                   | (0.00)                      | 80,02<br>1,16                                |
| (0,297)          |                                 | (0,149)                      |                                                       | (0,17)                          |                                                                 | (0,08)                      |                                              |
| (0,360)<br>0,254 | 1,47                            | (0,180)<br>0,147             | 2,06                                                  | (0,26)<br>0,239                 | 2,12                                                            | (0,09)<br>0,211             | 1,01                                         |
| 0,382            | 1                               | 0,129                        |                                                       | 0,331                           |                                                                 | 0,194                       |                                              |
| (0,175)          |                                 | (0,059)                      |                                                       | 0,152                           |                                                                 | (0,089)                     |                                              |
| 0,117            |                                 | 0,018                        | !                                                     | 0,056                           |                                                                 | 0,005                       |                                              |
| 0,047<br>0,446   |                                 | 0,018<br>0,9 <b>6</b> 0      |                                                       | 0,00 <b>4</b><br>0,676          |                                                                 | 0,008<br>0,365              |                                              |
| 0,023            |                                 | 0,082                        | }                                                     | 0,192                           |                                                                 | 0,037                       |                                              |
| 0,037            |                                 | 0,052                        | }                                                     | 0,058                           |                                                                 | 0,004                       |                                              |
| 0,058            |                                 | 0,072                        | 1                                                     | 0,119                           | i                                                               | 0,041                       |                                              |
| 0,106            | 40.00                           | 0,584                        |                                                       | 0,445                           |                                                                 | 0,145                       |                                              |
| (0.000)          | 12,82                           | (0.004)                      | 14,39                                                 | (0.50)                          | 20,46                                                           | (0.4E)                      | 11,46                                        |
| (0,309)          |                                 | (0,061)                      |                                                       | (0,58)                          |                                                                 | (0,45)                      |                                              |
| (0,375)          |                                 | (0,074)                      |                                                       | (0,70)                          |                                                                 | (0,54)                      |                                              |
| -                | 6,58                            | \`,,,                        | 6,95                                                  | (.,,                            | 7,47                                                            |                             | 6,35                                         |
| 1,424            |                                 | 1,100                        |                                                       | 1,893                           |                                                                 | 0,955                       |                                              |
| 1,010            |                                 | 1,540                        |                                                       | 1,075                           |                                                                 | 1,101                       |                                              |
| 0,947            |                                 | 0,370                        | Ì                                                     | 1,135                           |                                                                 | 0,622                       |                                              |
| (0,274)          |                                 | (0,060)                      |                                                       | (0,298)                         |                                                                 | (0,177)                     |                                              |
| 1,667            |                                 | 2,250                        |                                                       | 1,868                           |                                                                 | 1,964                       |                                              |
| 0,091            |                                 | 0,020                        |                                                       | 0,078                           |                                                                 | 0,082                       |                                              |
| 0,045            | <u> </u>                        | 0,120                        | ł                                                     | 0,208                           |                                                                 | 0,052                       |                                              |
| 0,038            | İ                               | 0,010                        |                                                       | 0,038                           |                                                                 | 0,009                       |                                              |
| 0,630<br>1,296   |                                 | 0,100                        |                                                       | 0,098                           |                                                                 | 0,066<br>1,499              |                                              |
| 1,280            | 100.00                          | 1,440                        | 100.00                                                | 1,077                           | 100 00                                                          | 1,200                       | 100,00                                       |
|                  | 100,00                          |                              | 100,00                                                |                                 | 100,00                                                          |                             | 100,00                                       |
| 0,046            |                                 | 0,015                        |                                                       | 0,22                            |                                                                 | 0,010                       | :                                            |
| 0,057            |                                 | 0,048<br>Deutliche           |                                                       | 0,54<br>Bweifelhafte            |                                                                 | 0,045                       |                                              |
| Reine            |                                 | Spuren                       | 1                                                     | Spurm                           |                                                                 | Reine                       |                                              |

#### b. Die Berfuche von G. Bolff.

**§**. 86.

Der Dung von 46 Stück Großvieh, 20 jungen Kindern und 14 Kuhtälbern — sämmtlich Simmenthaler Race — von 2½ Tagen, welcher aus den folgenden Futter- und Streumaterialien producirt war: 2940 K Heu, 480 K Hutterstroh, 725 K Spreu, 6680 K Kunkeln, 105 K Schrot und 930 K Streustroh (— 11810 K), betrug 145½ Ctr. Dieser Wist blieb ein Jahr lang dem ungehinderten Einflusse von Sonne, Wind und Wetter ausgesetzt; hierbei war der ursprünglich circa 1 Meter hohe Haufe auf circa ¼ Meter zusammengefault. Die Gewichtsverhältnisse sind die folgenden:

Die 145<sup>1</sup>/, Jolletr. = 14550 % mit 4030 % Trodensubstanz, in <sup>0</sup>/<sub>0</sub> 27,7 <sup>0</sup>/<sub>0</sub> betrugen nach 1 Iahr 6730 % " 1360 % " , " , " 20,2 " 20,2 " fomit hatte ber frische

Mist verloren . . . 7820 & mit 2670 & "
= 53,75 % = 66,25 % ",

Der frische und verrottete Stallmist wurden bann der chemisichen Analyse unterworfen, wobei sich die auf den folgenden Tasbellen (Tabelle I u. II) zusammengestellten Resultate ergaben.

Borher muß hier noch bemerkt werden, daß diese Untersuchung leider nicht die Beränderungen zeigt, welche der Wist bei rationeller Behandlung innerhalb eines Jahres erleidet, sondern uns mit den Berlusten bekannt macht, welche der Wist bei schlechter Behandlung untergeht. Der Wist befand sich in einem kleinen Haufen auf einem erdigen Terrain unter dem directen Einfluß von Süden her einfallender Sonnenstrahlen. Dabei zeichnete sich der Sommer 1857 durch hohe, mittlere Temperatur und anhaltende Trockenheit aus.

Ferner bewahrte Wolff einen Theil des frischen Mistes in Holzkisten in einer nach Norden gelegenen Bodenkammer, also geschützt vor allen Einstüssen bes directen Sonnenlichtes, sowie vor Wind und Wetter, auf; der Mist blieb in diesen Kisten, à 1 Cubitsuß (Würtemb.), 15 Monate. Bon diesen Kisten blieben 4 ohne Zusäte (I, II, III, IV), V erhielt einen Zusat von 150 Grm. seinem Pulver von Holzkohle, VI einen von 250 Grm. Achtal, der an der Luft zerfallen war, und VII einen von 200 Grm. Syps (Tab. I und II).

Auch diese Untersuchungen können uns leider nicht sichere Aufklärungen über die Beränderungen, welche der Mist auf der Dungstätte bei rationeller Behandlung durchmacht, geben, denn die angewandten Wistmengen sind;

1. zu gering ;

2. in ben Riften mit ber Beit zu troden geworben, und zwar trodener als bies auf ber Dungftatte ber Fall ift :

3. die Aufbewahrungsart entspricht in teiner Beise ber gewöhnlich gebräuchlichen; wir haben hier weber den Mift von

offener, noch von bebedter Dungftatte;

4. bei der Aufbewahrungsart in den hölzernen Riften ist ein Theil der gelösten Stoffe in das Holz eingedrungen, so daß eine absolute Bergleichung auch nicht möglich ist; der so eingetretene Berluft ist bei den kleinen, dem Bersuche unterworfenen Mengen sicherlich nicht ohne Bedeutung;

5. die Zeit der Aufbewahrung ist ferner ebenfalls der gewöhnlichen landwirthschaftlichen Prazis nicht entsprechend; denn 1—11/4 Jahr verweilt der Wist gewöhnlich nicht auf der Dungstätte.

|                             | Im Freien | freien               |                | Unter Dach verrotte | b verrottet  |              |
|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
|                             | Will.     | verrotteter<br>Wist. | ohne<br>Zusat. | mit<br>Kohle.       | mit<br>Kale. | mit<br>Gyps. |
|                             | %         | %                    | %              | %                   | %            | %            |
| Erodenfubftang              | 27,74     | 20,20                | 24,20          | 28,10               | 40,40        | 29,88        |
| Stidftoff im trodenen Mifte | 1,648     | 2,182                | 2,616          | 2,528               | 2,556        | 2,475        |
| Boliche Stoffe überhaupt    | 8,514     | 8,120                | 3,356          | 2,230               | 2,013        | 2,158        |
| " Mineralftoffe             | 1,167     | 1,254                | 1,794          | 1,170               | 1,107        | 1,372        |
|                             | 2,347     | 1,866                | 1,562          | 1,060               | 0,896        | 0,786        |
| Unitelice Stoffe überhaupt  | 21,486    | 21,880               | 21,644         | 22,770              | 22,997       | 22,842       |
| _                           | 2,320     | 7,877                | 6,166          | 5,765               | 8,089        | 6,797        |
| 3                           | 19,166    | 14,003               | 15,478         | 17,005              | 14,908       | 16,045       |
| Befammtu                    | 3,487     | 9,131                | 7,960          | 6,935               | 9,196        | 8,469        |
| " " organifchen Stoffe      | 21,518    | 15,869               | 17,040         | 18,065              | 15,804       | 16,831       |
| 25 , bes Sticftoffs         | 0,412     | 0,588                | 0,654          | 0,682               | 0,689        | 0,617        |
| B Statisfier Staffoff       | 0,196     | 0,111                | 0,178          | 0,149               | 0,128        | 0,078        |
| " als Ammoniat              | 0,038     | 0,017                | 0,008          | 0,011               | 0,003        | 0,006        |
| " " Salpeterfaure           | ı         | I                    | 0,060          | 0,069               | 0,067        | 0,026        |
| Unibelicher Stickftoff      | 0,216     | 0,422                | 0,476          | 0,483               | 0,511        | 0,544        |

Tabelle II. Absolutes Gewicht des Mistes und einiger Bestandtheile.

|                   | . E    | 3m Freien. | Ė    | ng,          | Unter Dach, | ₩.   | nn       | Unter Dach, | ,¢,  | t t    | Unter Dach, | <b>\$</b> , | ដ្ឋា   | Unter Dach, | À.   |
|-------------------|--------|------------|------|--------------|-------------|------|----------|-------------|------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|------|
|                   |        |            |      | · •          | ning a      | ÷    | <b>≨</b> | nhar 1      |      | =      | 11 21 11    | _           | •      |             |      |
|                   | .dlirB | Berrottet. |      | .dlirg       | Berrottet.  |      | .dlirB   | Berrottet.  |      | .фJir8 | Berrottet.  |             | Frifd. | Berrottet.  |      |
|                   | ස      | 8          | %    |              | Grm. Grm.   | %    | Grm.     | انے         | %    | Grm.   | Grm.        | %           | Grm.   | Grm.        | %    |
| Feuchter Diff     | 14330  | 6220       | 46,9 | 24564        | 12004       | 48,8 |          | 6639        | 45,2 | 10836  | 4456        | 41,1        |        | 6053        | 47,6 |
| Trodenfubstan;    | 3976   | 1360       | 84,2 | 6814         | 2905        | 42,6 |          | 1740        |      | 3006   | 1800        | •           | 3529   | 1809        |      |
| Organ. Substang . | 3420   | 863        | 25,2 | 5863         | 1980        | 83,8 |          | 1223        |      | 2587   | 1139        |             | 8037   |             |      |
| Stidfloff         | 65,5   | 88'8       | 44,1 | 112,5        | 0'92        | 67,6 | 66,3     | 47,1        | 0,17 | 49,6   |             | 92,5        | 58,3   | 45,2        | 77,5 |
| •                 | 222    | 497        |      | 951          | 925         |      |          | 517         |      | 419    | 661         |             | 492    | 594         |      |
|                   | 10855  | 6370       | 52,1 | 17750 9099 5 | 6606        | 51,3 |          | 4783        | 45,1 | 7830   | ς,          | 88,9        | 9194   | 4244        | 46,2 |
| Bewichtsabnahme   |        |            |      |              |             | •    |          |             |      |        |             | •           |        |             | •    |
| bes Baffers       | 4986   | 8          |      | 8651         | 21          |      | 28       | 5835        |      | 5174   | 74          |             | 49     | 4950        |      |
| Gewichtsabnabme   |        |            |      |              |             |      |          |             |      |        |             |             |        |             |      |
| bes Miftes        | 76(    | 8          |      | 125          | 9           |      | 81       | 90          |      | 99     | 80          |             | 89     | 20          |      |
| Differens         | 2615   | 91         |      | 888          | 66          |      | 22       | 2270        |      | 1456   | 26          |             | 19     | 1920        |      |
| in organ.         |        |            |      |              | -           |      |          |             |      |        |             |             |        |             |      |
| Substan:          | 9887   | -          |      | 9000         | •           |      | 9000     | 9           |      | 9777   | •           |             | •      | 000         |      |

Bon bem frischen und bem im Freien verrotteten Wist ist ferner auch die Asche der speciellen Analyse unterworfen worden. Die Resultate dieser Analysen zeigen die folgenden Tabellen, von benen die erste die Angaben in Brocenten und die andere in absoluten Bahlen bei 25% Trockensubstanz enthält.

|                                                                                                                                                                                                                    | liche &                                                                                                           | ffer löß=<br>estand=<br>rile.                                                                                     |                                                                                                               | ffer un=<br>je Be=<br>theile.                                                                   | Zufammen.                                                                     |                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                    | frischer<br>Mist.                                                                                                 | verrott.<br>Mift.                                                                                                 | frischer<br>Mist.                                                                                             | verrott.<br>Mist.                                                                               | frischer<br>Mist.                                                             | verrott.<br>Mist.                                                                                                  |  |
| Organische Stoffe Stickfoff in organ. Berb.  " als Ammoniat Wineralstoffe  Phosphorsaure Rali  Ehlortalium  Ratron  Rali  Schweselsaure  Schweselsaure  Schweselsaure  Schweselsaure  Schweselsaure  Schweselsaure | 2,847<br>0,158<br>0,038<br>1,167<br>0,069<br>0,292<br>0,251<br>0,048<br>0,103<br>0,051<br>0,046<br>0,184<br>0,042 | 1,866<br>0,094<br>0,017<br>1,254<br>0,083<br>0,300<br>0,171<br>0,070<br>0,122<br>0,043<br>0,057<br>0,299<br>0,055 | 19,166<br>0,216<br><br>2,320<br>0,060<br>0,056<br>0,049<br>0,005<br>0,311<br>0,068<br>0,029<br>0,627<br>0,061 | 0,422<br>7,877<br>0,252<br>0,221<br>0,126<br>0,039<br>1,040<br>0,234<br>0,063<br>2,032<br>0,213 | 0,129<br>0,348<br>0,300<br>0,053<br>0,414<br>0,119<br>0,075<br>0,811<br>0,103 | 15,869<br>0,516<br>0,017<br>9,181<br>0,885<br>0,521<br>0,297<br>0,109<br>1,162<br>0,277<br>0,120<br>2,881<br>0,268 |  |
| Rohlenfaure                                                                                                                                                                                                        | 0,082                                                                                                             | 0,054                                                                                                             | 0,151<br>0,903                                                                                                | 0,481<br>8,174                                                                                  | 0,238<br>0,908                                                                | 0,535<br>3,174                                                                                                     |  |

|                           |                        | nmtmen<br>Standthei |                | Ebsliche Bestandtheile. |                   |                |
|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|
|                           | frischer<br>Mist.<br>E | verrott.<br>Miß.    | Pro=<br>cente. | frischer<br>Mist.<br>T  | verrott.<br>Wift. | Pro=<br>cente. |
| Organische Stoffe         | 3420                   | 863                 | 25,2           | 373,2                   | 101,5             | 27,2           |
| Stidftoff in organ. Berb. | 59,5                   | 28,1                | 47,2           | 2,51                    | 5,1               | 20.3           |
| " als Ammoniat .          | 6,0                    | 0,8                 | 13,3           | 6,0                     | 0.8               | 13,3           |
| Mineralftoffe             | 555                    | 497                 | 89,5           | 185,6                   | 68,2              | 36,7           |
| Phosphorfdure             | 20,5                   | 18,6                | 90,7           | 11,0                    | 4,5               | 40,9           |
| Kali                      | 85,5                   | 38,5                | 45,0           | 71,7                    | 22,2              | 31,0           |
| Natron                    | 8,4                    | 5,9                 | 70,2           | 7,6                     | 3,8               | 50,0           |
| Rall                      | 65,8                   | 68,2                | 96,1           | 16,4                    | 6,6               | 40,2           |
| Magnefia                  | 18,9                   | 15,1                | 80,0           | 8,1                     | 2,4               | 29,6           |
| Schwefelfaure             | 11,9                   | 6,5                 | 54,6           | 7,3                     | 8,1               | 42,5           |
| Riefelfaure               | 129,0                  | 126,8               | 98,3           | 29,3                    | 16,3              | 55,6           |
| Eisenorpo                 | 16,4                   | 14,6                | 84,0           | 6,7                     | 8,0               | 44,8           |
| Sand                      | 143,6                  | 172,7               | _              |                         |                   |                |

#### § 87.

Die Miftanalysen von Bouffingault, Schmibt, R. Hoffmann, Betermann und B. Bretschneiber.

Schließlich fuge ich ben obigen Unterfuchungen über ben Dift noch die folgenden von Bouffingault, Schmidt, R. hoffmann und Petermann bei, ju denen ich vorher noch das Folgende bemerke:

- 1. Bouffin gault untersuchte in ben Jahren 1837-39 ben halbverwesten Dunger von Pferden, hornvieh und Schweinen. Die auf der folgenden Tabelle aufgeführten Bahlen find die Mittelzahlen aus mehreren Bestimmungen, und zwar in Betreff der Elementaranalbse aus 6.
- 2. u. 3. Die von Schmidt untersuchten Proben ftammen aus zwei Rindviehftallen Lievlands und wurden Mitte Februar 1859 aus ber Mitte ber Dungerlager entnommen.
- 4. Der von R. hoffmann analpfirte Mift ift 4 Bochen alter Rinds viehdunger, gewonnen bei Futterung von 100 E Gruntlee und 5 E Roggenftrob.
  - 5. Bon ben von M. Petermann unterfuchten Proben ftammte:
- a. von dem Gute des landwirthschaftlichen Institutes zu Gemblour und war am 30. Januar einem Düngerhausen von circa 100000 Kilo entenommen, welche während der Monate October und November 1872 durch den täglichen Juwachs der Düngerproduction der Kuhz, Pferdez und Schweines haltung gewonnen worden. Der Düngerhausen war, wie dort üblich, von Zeit zu Zeit im Ganzen mit 1200 Kilo Phosphaten, mit 24,2% Phosphorssaure und 2000 Kilo Bollabsällen mit 2,59% Stickstoff und 0,35% Phosphorsphorsaure überstreut worden. Der Dünger war somit 2—4 Monate alt. Bon diesem Hausen wurde deim Absahren am 30. Januar ein verticaler Durchschnitt durch die ganze Länge des Hausen in Stärke von circa 200 Kilo entnommen und diese Probe auf der Stelle zertheilt, soviel wie möglich gemischt und dann sogleich der Untersuchung unterworsen.

b. rührt aus einer Brennereiwirthschaft ebendaselbst her. Der Dünger war durch Ochsen producirt worden, welche mit Schlempe unter Zusat von

Beintuchen ernahrt morden maren.

Ob die Dunghaufen bei a und b durch eine rationell angebrachte Dungsftatte vor Berluften an Jauche geschützt gewesen sind, geht aus den vorliegens den Angaben nicht hervor; aus der Bezeichnung "Dungerhaufen" muß wohl geschlossen werden, daß dies nicht der Fall gewesen ist.

6. D. Bret fon ei der untersuchte Ruhmift, Pferbemift und Schafmift.

0,05 0,39 0,06 0,24 0,18 0,18 0,27 0,06 0,14 0,13

0,22 0,76 0,06 0,06 0,06 0,07 0,17 0,11 0,21 0,28

0,17 0,16 0,04 0,12

Ħ.

Ħ

7

Petermann. ⋪

Bretfcneiber.

Kubs Pferdes 75,00 72,13 25,00 27,87

mift

18,01 23,83

80,70 69,80 @daf:

0,27 0,46

0,44 0,66

0,45 0,61

0,1**4** 0,59 0,02 0,41

### Kapitel IV.

## Behandlung des Düngers in der Dungstätte und auf dem Felde.

#### A. In der Dungftatte.

§. 88.

Wir haben jest die Beränderungen und die Berlufte, welche ber Dünger auf ber Dungstätte erleidet, kennen gelernt und können nun um so besser die Rothwendigkeit einer rationellen Behandlung bes Düngers auf der Dungstätte würdigen.

#### 1. Möglichft gleichmäßiges Ausbreiten und Ebnen.

Bunachst muß bafür Sorge getragen werben, daß beim Herausschaffen des Mistes aus den Ställen auf die Dungstätte derselbe auf dieser möglichst gleichmäßig ausgebreitet und nicht schubkarrenartig, wie man es leider nur zu oft zu beobachten Gelegenheit hat, auf derselben liegen bleibt.

#### 2. Mifchung der einzelnen Dungarten.

Der Mift ber einzelnen Hausthiere, als: ber Pferbe-, Rindund Schweinemist muß ferner auf ber Dungstätte so gleichmäßig als möglich vertheilt werben, so daß der hitzige Pferbedünger mit bem kalten Rindviehdunger und dem meistens auch kalten Schweinebunger möglichst gleichmäßig vermischt wird. Geschieht dies, so wird die hitzige Natur des Pferdemistes durch die kalte Beschaffenheit des Rindviehmistes mehr und mehr ausgeglichen und so eine gleichmäßige Zersetung des Ganzen bewirkt.

Im Allgemeinen muß es bas Bestreben bes Landwirthes sein, einen Mist von so gleichmäßiger, wie möglicher Beschaffenheit zu produciren, weil er bann im Stande ist, sein Felb gleichmäßig bungen zu können, mas für den gleichmäßigen Stand ber

Früchte burchaus nothwendig ift.

Bielfach können bagegen aber auch die Bodenverhältniffe bes Gutes verschiebene Unsprüche an ben Dunger machen, fo bag ber Landwirth veranlaft ift, ben Bferbemift, sowie Rindviehmist für fich zu verwenden. In diefen Fallen findet natürlich bas unter 2 Befagte feine Unwendung.

#### 3. Festtreten des Dungers.

Der Dünger muß auf der Dungstätte festgetreten werden, um ber atmosphärischen Luft nur einen beschränkten Butritt zu bemfelben zu gemähren und fo eine zu rasche Bersetung bes Düngers zu verhindern.

Dies Festtreten bes Düngers geschieht am besten durch das Bieh, zu welchem Zwede baffelbe fo oft wie es bie Bitterunas-

verhaltniffe geftatten, auf bie Dungstätte zu laffen ift.

Die freie Bewegung bes Biebes auf ber Dungftatte bat aber nicht nur feinen großen Bortheil fur ben Mift, fonbern auch ebenfo fur bas Bieb, ba bei der Stallfutterung, welche ja bei dem intenfiven landwirthichaftlichen Be= triebe überall eingeführt ift, für ben Gefundheitszustand ber Thiere eine täglich mehrstundige Bewegung in der freien Buft fehr vortheilhaft ift.

#### 4. Reuchthaltung des Düngers.

In ben warmen und trodenen Sommermonaten ist es nothwendig, ben Dift von Beit zu Beit anzufeuchten, mas am beften mit ber in bem Sauchebehälter angesammelten Sauche bewertftelligt wird. Gin gleichmäßiger Feuchtigfeitsgehalt ift für eine gleichmäßige Berfetung bes Dungers burchaus nothwendia. So balb ber Dünger austrochnet, wird die Berfetung beschleunigt, mas ftets Berlufte an burch bie Berfetung gebilbeten flüchtigen Stoffen, abgesehen von andern Rachtheilen, gur Folge bat.

Die folgenden Rahlen mogen den Berluft, welchen der Dunger

burch Austrodnen erleiben tann, barthun.

Rach Bailen verlor ein Stalldunger, der einen Baffergehalt von 56% hatte, beim Austrodnen bei 100° C. fo viel Ammoniat, daß beffen Menge, auf ein Fuber Dunger berechnet, reichlich 3/2 & betrug; beim Pferbe-

mift entstand ein Berluft von über 11/, &. Bo o l ff fand den Berluft eines Schafdungers, welcher 3 Monate lang im Stalle gelegen hatte und 71% Baffer enthielt, im Wafferbade bis zur völligen Trodenheit eingedampst, zu 1/3%, seines Gewichts an Ammoniatz im trodenen Dunger waren noch 2/3%, Stickhoff zurückgeblieben, so daß also burch das Austrodnen 1/3 bes ganzen Stickhoffs verloren gegangen war.

Diese Rahlen zeigen die Nachtheile des Austrocknens, indem daburch das gebildete, noch nicht in nicht flüchtige Berbindungen überführte Ammoniat verloren geht. Da aber ferner durch ein maßiges Austrodnen die Bersehung beschleunigt wird, so haben wir die Berlufte, welche der Dünger beim Austrochnen erleidet. also sowohl in Berlusten an bereits gebildetem Ammoniak, sowie an ben Stoffen zu suchen, welche burch die ichnellere Berfetung gebilbet werben und flüchtig finb.

#### **§** 89.

#### 5. Behandlung des Dungers mit den Stoffen, welche gur Bindung des flüchtigen tohlenfauren Ummoniats bienen.

#### a. Auf ber Dungstätte.

28as die Behandlung bes Düngers auf der Dung-Ratte mit fünftlichen, die Bindung des flüchtigen toblenfauren Ammoniats bezwedenben Mitteln anbetrifft, fo halte ich biefe nicht für nothwen big und zwar aus folgenden Grunden. Bill ber Landwirth bon bergleichen Mitteln bei feiner Dunger-Brobuction Gebrauch machen, fo ift ja bies, wie wir gesehen haben, nur vortheilhaft für ibn, aber bann thue er es nicht auf ber Dungstätte, sondern bereits im Stalle, wo nicht nur fein Dunger, sondern auch fein Bieh Rugen babon hat. Danger im Stalle gegppst u. bal., fo ift bies natürlich auf ber Dungstätte nicht nötbig.

Man tonnte awar noch annehmen, daß für ben Dunger auf ber Dungftatte mehr erforberlich fei, als im Stalle, ba er fich baselbst ja weiter zersett, und so mehr Ammoniat gebildet wird; bies ift aber tropbem nicht ber Fall; benn zugleich mit bem Ummoniat entstehen ja die humusfäuren, burch die ein bedeutender

Theil bes gebilbeten Ummoniats gebunden wird,

Eine von Reit zu Reit wieberholte Bebedung bes Düngers mit einer bunnen Erbschicht, noch beffer Torf, tann bagegen vielfach von Bortheil fein, weil die Erbe bas fich etwa noch verfluchtigende Ammoniak bindet und zugleich noch alle die Bortheile für ben Dünger hat, die wir bereits fruber besprochen haben. wähnt mag ferner noch werben, daß sie für die Thiere, welche des Selttampfens wegen auf bie Dungftatte gelaffen werben muffen, in Betreff bes Lagerns u. f. w. ebenfalls noch Bortheile barbietet.

Ein Unterftreuen bes Diftes mit Rapsftroh, bas ja nur in Arobarmen Rahren als Streumaterial eine andere Berwendung findet, ift ebenfalls zu empfehlen. Das Rapsftroh wird fo am

leichteften und am ichnellften in Dunger verwandelt.

Bei Ueberschuß von Streuftroh und ber Nothwendigkeit ber Berwendung desselben in der Wirthschaft ist das Ueberstreuen bes Düngers auf der Dungstätte mit demfelben aus dem soeben beim Rapsstroh angegebenen Grunde gleichfalls als durchaus rathsam zu nennen.

Gegen die von C. G. Bergftrand vorgeschlagene Methobe ber Ueberführung bes Strohes in Dunger vermittelft Compositiung mit pulverisirten Rapstuchen, halte ich die oben von mir genannte für entschieden einfacher und zwedentspechenber.

Berg fir and bringt bas Stroh in haufen von circa 2 bis 21/2 m. Sobe, durchfeuchtet benselben mit Baffer, in welchem der pulverifirte Rapstuchen aufgeweicht ift und bedeckt den haufen dann mit einer 10—12 Centismeter starten Erbschicht. Die Erde soll jur Aufnahme der sich während der
Bersetzung bildenden Gase dienen. Der hausen wurde nach Berlauf eines
Monats umgelegt, nochmals durchseuchtet und bleib dann noch ohne weitere
Behandlung 11/2 Monate liegen. Angewendet waren 30 Fuder Stroh und
3 Er Rapstucken; hieraus waren nach 21/2 Monat circa 30 Fuder Dunger
geworden. Die vorgenommene Untersuchung ergab die Zusammensetzung
bieses Düngers wie solgt:

| Baffer ·      |  | 74,86   |
|---------------|--|---------|
| Org. Substanz |  | 15,63   |
| Miche         |  | 10,01   |
|               |  | 100,00  |
| Stickftoff    |  | 0,230/0 |
| Phosphorfaure |  | 0,10 "  |
| Kali          |  | 0.17    |

Diefe Methobe murbe ba, wo außergewöhnlich große Strohmengen in Dunger zu verwandeln find, zu empfehlen fein.

#### b. Im Jauchenbehälter.

Wenn wir uns soeben gegen eine Behandlung des Düngers mit Schwefelsaure, Gyps u. s. w. aussprachen, so betrifft dies aber nur den sesten, auf der Dungstätte besindlichen Dünger, nicht aber die in dem Jauchenbehälter befindliche Jauche, sondern für diese ist eine besondere Behandlung durchaus zu empsehlen. Wir wissen ja aus dem vorigen, daß die Jauche reich an Stickstoffverbindungen ist, und zwar an solchen, welche große Neigung haben, sich zu zersehen. Da sich in dem Jauchenbehälter die für ihre Bersehung, vor Allem im Sommer, nothwendigen Factoren vereinigen, und der Stickstoff bei der Umsehung zum Theil die Form des slüchtigen Ammonials annimmt, so solgt daraus, daß die Jauche leicht Stickstoff wird verlieren können, und daß man somit gut thut, zur Bindung des gebildeten Ammonials entspreschende Mittel anzuwenden.

Bon ben früher besprochenen Conservations-Mitteln eignen sich für die Rauche vor Allem die beiben Säuren, nämlich die Salzfaure und Schwefelfaure; bie bei ihrer Anwendung im Stalle gegen fie vorgebrachten Grunde fallen natürlich bier fort. Betreff ber Bindung bes Ummoniats erfullen fie ihre Aufgabe vollständig und wirten zugleich noch die Rersetung erschwerend und fo biefe verlangsamernb.

Spps und Alaunabfalle find hier weniger zu empfehlen, weil bei ber Umsetzung berselben mit bem tohlensauren Ammoniat toblensaurer Ralt, resp. Thonerdebybrat entstehen, Berbindungen. welche unlöslich find, somit in ber Jauche zu Boben finten und baburch zu Berftopfungen u. bgl. Beranlaffung geben konnen.

Bon ber Schwefelfaure find 1 % auf 60-70 % Jauche und von ber Salzfäure 1 % auf 70-80 % ersterer anzuwenden.

#### B. Behandlung des Dungers auf dem Jelde.

§ 90.

- Benn ber Dunger vom Sofe auf's Felb gebracht ift, fo find brei Arten ber Behandlung beffelben im Gebrauch; man bringt nämlich
  - 1. ben Dünger zunächft in Kleine Saufen, ober
  - große 2. " " " " große " oder 8. man breitet ihn fogleich und läßt ihn entweder
  - - a. ausgebreitet eine Beitlang oben aufliegen; ober
    - B. er wird gleich nach bem Breiten untergebracht.

#### 1. Seben des Düngers in fleine Saufen.

Das Segen von tleinen Saufen Dünger ift unter allen Umftanden gu verwer fen und gwar aus folgenden Grunden:

#### a. Bieberholtes Rühren bes Düngers.

Der Dünger wird beim Ausfahren aus ber Dungstätte aufgerührt und erleibet bierburch, wenn nicht für bie vollständige Bindung bes gebildeten Ammoniaks Sorge getragen ift, was ja aber leiber meiftens ber Fall nicht ift , Berlufte an Stidftoff. Birb er auf bem Felbe abgelaben und in fleine Saufen gefest. fo wiederholt fich biefer Berluft, ber gum britten Male eintritt, wenn er fpater gebreitet wirb. Dies ift jeboch nur ber geringfte Bormurf, welcher biefem Berfahren zu machen ift, viel wichtiger ift ber folgende.

#### β. Auslaugung ber Dunghaufen.

Die Dunghaufen werben burch Regen, resp. Schneemaffer, ausgelaugt; bas Lösliche wirb, wenn ber Boben nicht gefroren, in die Aderfrume entführt. In biefem Kalle geht bas Gelöfte bem Ader nicht verloren; es tommt aber nicht ber gangen Aderflache, sondern nur ben Stellen zu Gute, auf benen bie Saufen liegen, ba nach ben Gesetzen ber Absorption bie Stoffe sich im Boben nur außerft langfam bewegen; biefe Stellen werben bierburch zu ftart gebungt und zeichnen fich später ftets burch einen geilen Stand ber Pflanzen aus. Die ganze andere Flache wird mit bemausgelaugten Dift gebüngt, und fo natürlich um fo folechter. Bahrend also ein Theil bes Relbes bei biesem Berfahren zu viel. erhalt bie großere Flache zu wenig, und es wird somit gegen ben erften Grundfat bei ber Dungung, eine Aderfläche fo gleichmäßig wie möglich zu bungen, febr gefehlt.

Aft ber Boben gefroren, fo tonnen burd Abfließen bes Be-

löften Berlufte entfteben.

#### y. Aufhören ber Rerfetung.

Die kleinen Saufen, welche einerseits durch die meteorischen Nieberschläge ausgelaugt und somit auch ber löslichen organischen ftidftoffhaltigen Stoffe, welche für die Berfetung als Saupttrager berselben so wichtig, beraubt find, werden bann noch leicht burch ben Wind ausgetrodnet und fo die weitere Rersetung bes Dungers baburch bedeutend erschwert. Die Bersetung tann natürlich überhaupt nur in ben warmen Monaten bes Rahres ftattfinden, ba ja für dieselbe die Wärme ein nothwendiger Factor ift, welcher bei ber Wintertalte, die den kleinen Saufen gang burchbringt, vollftändig fehlt.

#### 8. Berlufte burch vergrößerte Dberfläche.

Eine weitere Berfetjung bes Dungers in ben fleinen Saufen, wenn fie erfolgt, führt schließlich, ba bie Oberfläche, welche ber Saufen ber Luft barbietet, eine verhältnigmäßig große ift, weitere Berlufte an Stidftoff berbei.

**§.** 91.

#### 2. Segen des Dungers in große Saufen.

Das Seten von großen Haufen ohne Anwendung besonderer Borfichtsmaßregeln ift ebenfo verwerflich, wie bas ber kleinen Haufen und zwar aus ben bereits bei 1 angeführten Grünben. Zu bemerken ist noch bas Folgenbe:

#### a. Berlufte burch Muslaugen.

Das Auslaugen geht hier zwar weniger leicht und vollständig vor sich, wie bei den kleinen Haufen, die ungleichmäßige Düngung des Feldes tritt hier aber noch in höherem Grade als bei 1 hervor, da die Fläche, auf welcher die Dungmassen nicht stehen, die also später mit dem ausgelaugten Wist gedüngt wird, eine viel größere als bei 1 ist.

#### β. Berlufte burch fortgefette Berfet ung und größere Oberfläche.

Die Bersetzung geht in ben großen haufen immer vor sich, ba hier die durch die Bersetzung erzeugte Wärme dem Dunghaufen wenigstens zum Theil verbleibt, und so die für diesen Act nothewendige Wärme nicht in dem Grade wie bei 1 fehlt; aus welchem Grunde dann auch die Berluste, welche durch Abgabe slüchtiger Stoffe an die Atmosphäre entstehen, hier bedeutender als bei 1 find.

#### y. Borfichtsmaßregeln bei'm Segen großer Saufen.

Da aber die landwirthschaftliche Praxis dies Verfahren vielssach als nothwendig anwenden muß, weil entweder eine Dungstätte sehlt, ober das sosortige Breiten aus Mangel an Zeit oder aus klimatischen Ursachen nicht thunlich ist, so müssen für diese Fälle gewisse Vorsichtsmaßregeln angewandt werden; geschieht dies in der richtigen Beise, so ist das Sehen großer Hausen dann auch weniger tadelnswerth.

Ist man nicht im Stande, ben Dung gleich zu breiten, so ist bas Setzen von großen Haufen in ber Art ohne wesentliche Berslufte möglich, daß man den Dung mehrsach mit Erde durchschichtet und mit Erde bedeckt. Daß hierbei der Boden, auf den der Haufen gesetzt wird, vollkommen eben und keine abhängige Lage haben darf, ist selbstverständlich, und doch sieht man nicht gar zu selten, daß gegen diese so einsache Bedingung sehr gesündigt wird.

Bei einem so präparirten Dunghaufen findet weder ein Auslaugen durch die meteorischen Niederschläge, noch eine zu schnelle Bersetzung mit den mit derselben nothwendig verbundenen Berluften statt. Das Auslaugen ist nicht möglich, da die zwischen dem Tünger befindlichen Erdschichten die von dem Wasser gelösten Stoffe wieder absorbiren und festhalten; die Berluste durch Berflüchtigung von Stoffen anderseits nicht, weil die Bersetzung in solchen Haufen bedeutend langsamer erfolgt, indem die Erbe eine irgendwie erhebliche Erwärmung unmöglich macht und die erzeugten flüchtigen Stoffe, vor Alem das tohlensaure Ammoniak, von der Erde ebenfalls absorbirt werden

§. 92.

3. Ausbreiten des Düngers auf dem Felde gleich beim Fahren.

Das sofortige Ausbreiten bes Düngers ist unter ben meisten Berhältnissen vor Allem zu empsehlen; hierbei find zwei Verfahren im Gebrauch, nämlich:

a. Ausbreiten und zeitweiliges Dbenaufliegenlaffen bes Dun-

gers, und

b. Ausbreiten mit sofortigem Unterbringen.

a. Sofortiges Ausbreiten bes Düngers und zeit= weiliges Dbenaufliegenlaffen beffelben.

Dies Berfahren wird von vielen Seiten fehr empfohlen, ba es für den Ader in manchen Beziehungen wesentliche Bortheile barbietet. Das Obenaufliegenlaffen bes Dungers ift jedoch nur da anwendbar, wo die Aeder horizontal find, also teine abschüsfige Bage haben. Ift bie Oberfläche bes Felbes eine geneigte, fo treten Berlufte für ben Dünger ein, weshalb bei folden Felbern bas Obenaufliegenlaffen bes Miftes entichieben zu verwerfen ift. Der Dünger wird durch die atmosphärischen Niederschläge ausgelaugt, und bas Gelöste geht, soweit es von ber Adererbe nicht aufgenommen werben tann, bem Felbe verloren. Diefe Berlufte kommen por Allem im Winter por, wenn ber Dift auf gefrorenem Boben liegt und Thauwetter eintritt. Der gefrorene Wist thaut auf, Regen ober Schneemaffer laugen ihn aus und bas Gelöfte folgt, ba ber Boben noch fest ift, bem Gefälle bes Felbes. Starte Regen führen auch bei nicht gefrorenem Boben ähnliche Berlufte berbei.

Der wichtigste Vorwurf, welcher gegen das Obenausliegenlassen des Mistes erhoben worden ist, besteht in der Annahme, daß der Dünger hierdurch slüchtiges kohlensaures Ammoniak verliere. Dieser Einwand ist jedoch ein durchaus unbegründeter, wie dies die solgende Betrachtung und die Versuche von HeIIriegel auf das Bestimmteste darthun. In jedem rationell behanbelten Dünger ist die Wenge des nicht gebundenen, also slüssigen Ammoniaks, eine sehr geringe, anderseits besitzt die Acerede das Bermögen, gasförmiges Ummoniat zu binden; aus diesem folgt, daß die geringen im Dünger vorhandenen nicht gebundenen Wengen von stülfigem Ummoniat von der Erde absorbirt werden, und somit ein Berluft an diesem so wichtigen Rährstoffe nicht entstehen kann.

Das soeben Gesagte, gilt, wie bereits bemerkt, nur von rationell behandeltem Stallmiste. In jedem anderen Miste sinden wir größere Mengen nicht gebundenen Ammoniaks, von denen ein Theil beim ausgebreiteten Dünger verloren gehen wird. Am stärksten wird der Berlust bei sehr verrottetem und auf der Dungstätte schlecht behandeltem Miste sein, wenn derselbe in den heißen Sommermonaten oben aufgebreitet liegt. Da leider noch auf sehr, sehr vielen Gütern der Stallmist nicht so behandelt wird, wie dies sein soll, so wird auch wohl bei dem gebreiteten Dünger leicht ein Berlust an dem so werthvollen Ummoniak eintreten können. Es ist dies ein Umstand, der im Allgemeinen dem Obenaussiegenlassen des Düngers das Wort nicht redet.

Für rationell behandelten Dunger bestätigen die folgenden Berfuche

von Bellrieg el das Borbergefagte im vollen Ginne.

Sellrieg el brachte auf einen mit Erbe gefüllten Blumentopf, beffen Oberfläche circa 134 Quadrateentimeter betrug, eine Schicht Dünger, ftellte hierüber eine Glock, welche so eingerichtet war, daß über dem Dunger bie Luft wechselte, oder mit andern Borten, daß man fortwährend einen Euftstrom über dem Dunger erhalten konnte. Der Bersuch dauerte 36 Tage, in welcher Beit 1030 Liter Lust durchgezogen worden waren. Das hierbei verloren gegangene Ammoniak betrug 0,007 Grm.

Bei einem andern Bersuch war der Dunger 11/2 Boll unter die Erde

gebracht; hierbei maren teine magbaren Spuren verloren gegangen.

Bei einem zweiten Bersuche wurden 360 Grm. Dunger auf eirea 111 Quabrateentimeter Flache ausgebreitet und mabrend 80 Tage taglich 10 Liter guft durchgezogen; hierbei ergaben fich bie folgenden Resultate:

|                                         | Stickfloff ver=<br>flüchtigt<br>in Milligr. | Im Dünger<br>jurud=<br>gebliebener<br>Stickfoff; in<br>% bes trode=<br>nen Düngers |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Frifder Dung.                        | 1                                           |                                                                                    |
| Dben ausgebreitet (Boben taltarm)       | 1,5                                         |                                                                                    |
| besgleichen (Boben taltreich)           | 1,8                                         | 1,39                                                                               |
| 2. Berrotteter Dunger.                  | 1                                           |                                                                                    |
| Dben ausgebreitet (Boden falfarm)       | 2,0                                         | 1,70                                                                               |
| besgleichen (Boben taltreich) .         | 1,6                                         | 1,54                                                                               |
| Untergebracht, (Boden taltarm [1 Boll]) | 2,1                                         | 1,96                                                                               |

Diefe Berfuche zeigen, daß fich von dem Stickftoffe des mahrend der Sommer= und herbstzeit 80 Tage obenaufliegenden Dungers auf lehmigen Boben, im feuchten Buftande, taum magbare Mengen verflüchtigt haben.

Dieser Einwand gegen das Obenaufliegen bes Düngers fällt somit in fich zusammen; bagegen laffen fich für bies Berfahren

noch folgende wichtige Bortheile anführen.

a. Die Dungmaffe bleibt unter fich mehr im Busammenhang, wie bei bem Unterbringen, weshalb auch die Bersetung berfelben, vorausgesett, bag es nicht an Feuchtigkeit und Barme fehlt,

ichneller als bei bem untergebrachten por fich gebt.

b. Durch bes Dbenaufliegen bes Dungers erhalt bie Erbe eine Dede, fie ift im geringeren ober boberen Grabe beschattet und genießt fo alle bie Bortheile, welche biefe für biefelbe hat, wie Forberung ber Bewäfferung, Regulirung ber Boben-Temperatur, baburch folgende beffere und ichnellere Berfetung ber Erbe felbft, in beren Gefolge Loderung bes Bobens u. f. w., turg fie betommt bas, was ber Landwirth mit bem nicht gut befinirbaren Worte "Gabre" bezeichnet.

c. Gleichmäßigere Bertheilung ber Nahrstoffe im Boben. Der Dunger wird beim Obenaufliegen vom Regen ausgelaugt, bas Gelöfte wird vom Boben abforbirt und in bemfelben fo gleichmäßiger vertheilt, als beim gleichen Unterbringen bes Dungers. Bir geben fo bem Felbe gemiffermaffen eine fluffige Dungung auf außerft bequeme und billige Beife, beren große Bortheile befanntlich von England aus außerorbentlich bervorgehoben find.

Gegen bas Obenaufliegenlaffen bes Dungers möchte inbeg für manche Boben boch noch folgendes fprechen. Der oben aufliegende Dunger wird von bem Regen- refp. Schneemaffer ber löslichen Stoffe beraubt; biefe geben gwar bem Felbe nicht verloren, sondern werden von dem Boben absorbirt. Der Berluft berfelben führt inden andere Rachtheile berbei: Diefe Stoffe find nämlich für bie Berfetung bes Dungers, bie ja im Boben bei intensivem Betriebe balb erfolgen foll, außerordentlich wichtig. Der biefer Stoffe beraubte Dunger muß baber, nachbem er untergepflügt, im Boben viel langer als folcher verbleiben als ber nicht ausgelaugte Dift. Rachbem ber Dünger eine Ungabl Bochen ausgebreitet auf dem Felbe gelegen hat, bringen wir ja in ber That nur eine ftrobige Dungmaffe in ben Boben. 3ch habe nun burch Beobachtung bas oben Gefagte volltommen bestätigt gefunden.

Gin im Januar auf bas Feld gebrachter und bafelbft ausgebreiteter Dunger tonnte megen wieber eingetretenen Froftes nicht untergebracht merben. Der Dunger murbe alebann anfange April eingepflugt und Mitte Mai bas Feld jur Bestellung für Rartoffeln vorbereitet. Es fand fich nun der Dift noch, fo weit dies vom Huge beurtheilt werden tann, gang ungerfest vor, ob= gleich doch swifchen bem Einbringen und ber neuen Bearbeitung ein Beitsraum von 7 Bochen, die der Dift im Acer gelegen hatte, verftrichen war.

Ein Ausbreiten bes Düngers auf Schnee ober gefrorenem Boben kann für ben Dünger, vorausgesetzt natürlich daß ber Boben

teine abschüffige Lage hat, teine Nachtheile hervorbringen.

Das Obenaustiegenlassen bes Dungers wird sich aber nicht für jeden Boben empfehlen; bei leichtem Sandboden, der an sich schon sehr loder und troden ist und ein geringeres Absorptions-vermögen für Ammoniat besitzt, ist das sofortige Unterbringen entschieden rathsamer.

# b. Sofortiges Ausbreiten und Unterbringen bes Düngers.

Die Bor- und Nachtheile, sowie Anwendung Dieses Berfahrens, geben aus bem soeben bei a Besprochenen ohne Weiteres hervor,

so daß hier Nichts weiter zu ermähnen ift.

In Betreff ber Tiefe bes Unterbringens bes Düngers fei noch bemerkt, daß ber Dünger beim Unterbringen mit Erbe vollständig bebeckt sein muß, damit er die für seine weitere Zersezung nothe wendige Feuchtigkeit im Boben sindet. Alle nicht untergebrachten, ober theilweise nicht ober weniger bebeckten Stücke bleiben als torfige Massen unzersetzt, und düngen so entweder gar nicht, ober nur theilweise.

#### 4. Bidtigfeit ber gleichmäßigen Bertheilung bes Düngers im Felbe.

In Betreff ber Bertheilung bes Düngers auf, ober später im Ader ift noch als besonders wichtig hervorzuheben, daß eine so gleichmäßige, wie nur irgend möglich, angestrebt werden muß.

Alle Dungparthien, welche als größere Stüde zunächst auf ben Ader und dann in denselben kommen, bleiben lange unzersetz und können oft noch nach Jahren so wiedergefunden werden; die hierdurch entstehenden Nachtheile brauchen natürlich nicht weiter hervorgehoben zu werden. Man hört häusig Verwunderung darsiber aussprechen, daß im Ader noch vollständig zusammenshängende Dungmassen nach längerer Zeit vorhergegangener Düngung gefunden worden sind; die Erklärung hierfür liegt in dem vorher Gesagten.

Ift fo eine ungleichmäßige Bertheilung bes Dungers für bie Berfetung beffelben von Rachtheil, fo beeintrachtigt fie naturlich

ebenso die Wirkung der Düngung im Ganzen.

Die Hauptauf gabe einer rationellen Düngung ift im mer bie, alle Theile bes Felbes fo gleich mäßig, wie bies in ber Praxis ausführbar ift, mit Pflanzennährstoffen — birecten ober in birecten — zu versehen; bies ift nur

burch einen gleich mäßigen Dung und burch gute Bertheilung beffelben auf bem Felbe zu löfen.

Die folgende Untersuchung eines brei Jahre lang im Acer gelegenen

Stallmiftes von Grouven moge jur Muftration bes Obengesagten bienen. Diefer Stallmift bestand in 100 Theilen aus

Die Mineralfalze enthielten :

Rechnet man biefen trodenen Dunger auf gewöhnlichen Stallmift mit 75% Baffer um, fo ergiebt fich, baß berfelbe bei biefem Baffergehalte noch einen Stidftoffgehalt von 0,528% gehabt hat, eine Bahl, welche beweist, baß bie Berfetung biefer Dungmaffe bei ihrem Sjährigen Berweilen im Ader nur eine fehr geringe gewesen fein kann.

## Kapitel V.

#### A. Wirkung des Düngers.

§ 93.

Die Birtung eines vollständigen Düngers muß eine zwiefache sein: berselbe muß einerseits den Bflanzen alfe die Rährstoffe, welche sie gebrauchen, in der erforderlichen Renge und in aufnahmefähigem Zustande zusühren und anderseits auch auf die physitalischen Eigenschaften des Bodens günftig influiren. Wir haben daher die Wirtung des Stalldungers nach diesen Beiden Richtungen hin zu betrachten und zu untersuchen, ob er den Namen eines vollständigen Düngers verbient.

### 1. Phyfiologifd-demifde Birkung des Stalldungers.

# a. Bietet der Stalldung den Pflanzen die Nahrstoffe in der erforderlichen Menge dar?

Bei dieser Frage muffen wir wiederum zweierlei unterscheiben, ob der Stalldung nämlich für die ganze Gutsfläche die nöthigen Rährstoffe in der erforderlichen Quantität zu liefern im Stande ift, ober nur für einen Theil berselben.

#### **§. 94.**

#### a. Der Stallbung und bie gange Aderfläche.

Soll ber Stallbung als einziger Dung für die ganze Aderfläche genügen, so muß er, falls keine Raubwirthschaft getrieben wird, von der wir selbstverständlich hier ganz abzusehen haben, dem Ader alle die Stoffe zuführen, welche ihm durch die Ernten entzogen worden sind. Dieser Anforderung kann der Stallbung jedoch nur in sehr vereinzelten Berhältniffen

entsprechen : es ift bies nur möglich, wenn bie Biefen verhältniffe bes Gutes fehr günftige find, ober, um es ftricter auszubruden, wenn bie Biefen, ohne Dungung bon Seiten bes Landwirthes, also vermöge ihrer natürlichen gunftigen Lage und Beschaffenheit, burch bas von ihnen erzielte Seu all bie Stoffe erfegen, welche bas But in Form von pflanglichen und thierischen Broducten exportirt hat. Daß nur verhältnigmäßig wenige Guter berartige gute Biefen in ber nothwendigen Grofe befiten, bedarf wohl bes Beweises nicht. Stallmift murbe anderfeits ebenfalls vollen Erfat liefern tonnen. wenn die durch den Berkauf von Feld- und Biehproducten exportirten Bflanzennährstoffe burch entsprechenbe Berwendung eingeführter Autterstoffe gebedt murben. Bekannt ist jeboch, bag nur unter gang besonderen Berhältniffen ein berartiger Berbrauch von Futterstoffen stattfindet, und daß dies sehr selten ist. Es kann nur bei ungewöhnlich ftarkem Biehstande der Fall sein. Alle anderen Büter, welche also nicht in bem Befit von oben naber bezeichneten auten Biefen find und im Berhaltnig zu ihrer Flache feinen fehr hohen Biehstand haben und in Folge bessen keines sehr starken Futterzukaufes bedürftig find, führen mehr aus, als sie durch die Biesen und ben Futterzukauf einführen; bei allen diesen Gutern fann ber Stallbung nicht für bie gange Aderfläche als ausreichenb angesehen werben. Wenn biefe Guter nicht ihre Meder verarmen laffen wollen, mag biefer Zeitpunkt unter ben einzelnen Berhaltniffen auch noch eine große Reibe von Sahren hinausgeschoben fein, find genothigt, bas, mas bie Biefen nicht barbieten, bem Bute in Form von Futter- und Dungstoffen guguführen. ibrechen bie Biefen nicht nur in Betreff ihrer Große nicht ber ber Ackerfläche, sonbern bedürfen auch fie noch ber Düngung, um gute Ernten zu geben, so muß das an Nährstoffen Eingeführte noch um fo viel vermehrt werben, als bie ben Biefen gegebene Dungzufuhr beträgt.

Positive Zahlen können hier noch nicht angeführt werben, sind natürlich auch für jedes einzelne Gut nicht zu geben, sondern dieselben sind nur an der Hand der Statik des betreffenden Guts selbst zu sinden. Das Ersorderliche hierüber wird die Statik

liefern.

#### **§.** 95.

β. Der Stallbung und ein Theil der Aderfläche.

Benn somit ber Stallbung nur unter besonders gunftigen Berhältniffen ben gangen Dungbebarf bes Gutes zu beden ver-

mag, so bleibt jest weiter zu untersuchen, wie sich der Stalldung in dieser Beziehung gegen einen Theil der Ackersläche verhält. Daß wir durch den Stalldung das Gut theilweise fruchtbar erhalten, d. h. einem Theile all die Stoffe zuführen können, welche wir demsselben durch die Ernten entzogen haben, bedarf des Beweises nicht. Dies zeigt uns die Bergleichung der Zusammensetzung des Stalmistes mit dem Nährstoffbedürfnis der Pslanzen, wie wir letzteres im I. Bande kennen gelernt haben. Hieraus folgt unmittelbar, daß wir durch den Stallmist einem Theil der Felder all die Nährstoffe müssen zuführen können, welche die Pslanzen zu ihrem normalen Gebeihen bedürfen.

Anders gestaltet sich jedoch die Beantwortung der Frage, ob wir bei der Düngung mit Stalldung, wenn durch dieselbe alle Rährstosse den Pslanzen in der ersorderlichen Quantität zugeführt werden sollen, nicht einzelne im Ueberschuß geben müssen, und somit eine LuzuseDüngung nach einer Richtung hin treiben. Um diese Frage vollständig beantworten zu können, müsten wir alle verschiedenen Fruchtsolgen und die Beschaffenheit des jeweiligen Düngers vergleichen. Da uns dies hier nicht möglich ist, so möge es genügen, den Export von den wichstigsten Pslanzennährstossen bei einigen Fruchtsolgen mit der Beschaffenheit des Rindviehdungers nach den Angaben von Bolff, Schmidt und Bölder zu vergleichen. Bon den Pslanzennährskoffen wähle ich hierbei das Rali und die Phosphorsäure.

Rehmen wir ferner als durchschnittlichen Ertrag pro hectar an, daß berfelbe beträgt :

|              | Körner, resp. Anollen<br>und Wurzeln: |  |      |       | Stroh, resp.<br>Blätter, H |  |
|--------------|---------------------------------------|--|------|-------|----------------------------|--|
| bei Beigen . |                                       |  | 50 9 |       | 40' ©t                     |  |
| " Roggen     |                                       |  | 40   | , ,   | 30 "                       |  |
| " Safer .    |                                       |  | 80   | <br># | 25 ,,                      |  |
| " Gerfte .   |                                       |  | 60   | <br>H | 20 ,,                      |  |
| " Kartoffel  |                                       |  | 400  | <br># | 100 "                      |  |
| " Rüben .    |                                       |  | 1200 | "     | 300 "                      |  |
| " heu        |                                       |  |      |       | 80 "                       |  |

und legen diefe Bahlen dem Rorfolter Turnus ju Grunde, fo erhalten wir bier folgende Refultate:

| Hafer .<br>Kartoffel | • |   |   |        | Phosphorsaure:<br>19,83<br>14,52<br>37,70 |
|----------------------|---|---|---|--------|-------------------------------------------|
| Beu .                | • | • | • | 78,04  | 21,28                                     |
|                      |   | - |   | 264,39 | 98,88                                     |

Berhaltnif = 2,83:1

|                     |   |     |      | Rali:    | Phosphorfaure: |  |  |  |
|---------------------|---|-----|------|----------|----------------|--|--|--|
| Beizen              |   |     |      | 25,36    | 19,83          |  |  |  |
| Gerfte              |   |     |      | 19,44    | 16,79          |  |  |  |
| Rartoffel           |   |     |      | 140,60   | 37,70          |  |  |  |
| Beu .               |   |     |      | 78,04    | 21,28          |  |  |  |
| -                   |   | _   |      | 263,44   | 95,60          |  |  |  |
|                     | B | erh |      | niß = 2, |                |  |  |  |
| Roggen              |   |     |      | 20,01    | 15,60          |  |  |  |
| hafer .             |   |     |      | 20,39    | 14,52          |  |  |  |
| Rartoffel           |   |     |      | 140,60   | 87,70          |  |  |  |
| beu .               |   |     |      | 78,04    | 21,28          |  |  |  |
|                     |   |     |      | 259,04   | 89,10          |  |  |  |
|                     | V | rhi | ilt  | niß 😑 2, | 91:1           |  |  |  |
| Beizen              |   |     |      | 25,36    | 19,83          |  |  |  |
| Safer .             |   |     |      | 20,39    | 14,52          |  |  |  |
| Runteln             |   |     |      | 385,35   | 63,30          |  |  |  |
| Heu .               | • |     |      | 78,04    | 21,28          |  |  |  |
|                     |   |     |      | 509,14   | 118,93         |  |  |  |
|                     | B | rhi | ilti | niß 🗕 4, | 28:1           |  |  |  |
| Roggen              |   |     |      | 20,01    | 15,60          |  |  |  |
| Gerfte .            |   |     |      | 19,44    | 16,79          |  |  |  |
| Runteln             |   |     |      | 385,35   | 63,30          |  |  |  |
| Heu .               |   |     |      | 78,04    | 21,28          |  |  |  |
|                     |   | _   |      | 502,84   | 116,97         |  |  |  |
| Berhaltniß = 4,30:1 |   |     |      |          |                |  |  |  |

Ferner mable ich noch die auf ber Domane Balbau befinbliche Fruchts folge mit ben dort üblichen Erträgen pro hectar:

|                             | Er                                     | trag                    | Gehalt der Ernte<br>an |           |  |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|--|
|                             | an Rör=                                | an Strob,               |                        |           |  |
| Rotation.                   | nern, resp.<br>Knollen.<br>Reuscheffel | resp. Kraut<br>und Heu. | Rali                   | Phosphor: |  |
| -                           | refp. Ctr.                             | Ctr.                    | Rilo                   | Rilo      |  |
| 1. Brache                   | 1 _                                    |                         |                        | T _       |  |
| 2. Winterrubfen             | 40                                     | 56                      | 46,32                  | 27,89     |  |
| 3. Beigen                   | 62                                     | 88                      | 45,28                  | 28,36     |  |
| 4. Bulfenfrüchte (Erbfen) . | 44                                     | 48                      | 45.97                  | 26,10     |  |
| 5. Roggen                   | 62                                     | 80                      | 44,04                  | 27,91     |  |
| 6. Rartoffeln               | 180                                    | 48                      | 63,76                  | 17,15     |  |
| 7. Sommerung mit Rlee       |                                        |                         |                        |           |  |
| und Gras (Gerfte) .         | 62                                     | 72                      | 46,50                  | 23,03     |  |
| 8. Mähetlee                 | I                                      | 120                     | 117,06                 | 81,92     |  |
| 9. Beibetlee                | 1                                      | 80                      | 78,04                  | 21,28     |  |
| 10. Roggen                  | 62                                     | 80                      | 44,04                  | 27,91     |  |
|                             | -                                      | · <u>-</u>              | 581.01                 | 281.05    |  |

Berhaltniß = 2,30 : 1.

Bum Soluffe führe ich noch die Fruchtfolge auf einer anerkannt gut geleiteten größeren laufiger Befigung an, beren Befiger, herr hahn nel auf Kupprig und hoch firch, mir gutigft die erforderlichen Bahlen jur Bersfugung gestellt hat.

Fruchtfolge auf ben Riederungsfeldern bes Rittergutes Rupprit.

|                   | T   | Ert                               | rag                                     | Gehalt der Ernte an |                    |  |
|-------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Rotation          |     | an<br>Körnern<br>refp.<br>Knollen | an Stroh<br>resp.<br>Kraut,<br>oder Heu | Rali                | Phosphor=<br>faure |  |
|                   | ļ   | Ctr.                              | Ctr.                                    | Rilo                | Rilo               |  |
| 1. Rothflee       | . ] | _                                 | 100                                     | 97,55               | 26,60              |  |
| 2 Binterroggen    | ٠I  | 52                                | 85                                      | 47,94               | 31,36              |  |
| 3. Raps           | . 1 | 36                                | 77                                      | 63.70               | 87,68              |  |
| 4. Beigen (Beif:) | .   | 74                                | 103                                     | 58,06               | 40,54              |  |
| 5. pafer          | . 1 | 52                                | 85                                      | 53,48               | 24,61              |  |
| 6. Kartoffeln     | . 1 | 290                               | 100                                     | 106,45              | 29,07              |  |
| 7. Gerfte         | .   | 55                                | 68                                      | 48,16               | 28,49              |  |
|                   | •   |                                   | •                                       | 475,34              | 218,35             |  |

Berhaltniß = 2,18:1.

#### Fruchtfolge auf ben Sobenfelbern bes Rittergutes Rupprig:

|                       | <u> </u>                    |                         |                     |                    |  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|
|                       | Ertre                       | ag an                   | Gehalt ber Ernte an |                    |  |
| Notation              | Rörnern<br>refp.<br>Knollen | Stroh<br>resp.<br>Kraut | Rali                | Phosphors<br>faure |  |
|                       | Ctr.                        | Ctr.                    | Rilo                | Rilo               |  |
| 1. Beiftlee           | 1 —                         | 60                      | 29,55               | 25,20              |  |
| 2. Binterroggen       | 43                          | 85                      | 45,36               | 27,56              |  |
| 3. Raps               | <b>34</b>                   | 77                      | 62,81               | 36,02              |  |
| 4. Binterung (Beigen) | 44                          | 85                      | 43,07               | 26,44              |  |
| 5. Pafer              | 52                          | 77                      | 49,53               | 23,98              |  |
| 6. Kartoffeln         | 308                         | 110                     | 113,67              | 31,11              |  |
|                       |                             |                         | 343.99              | 170.31             |  |

Berhaltniß = 2,02:1.

Fruchtfolge auf ben Felbern bes Rittergutes Sochtirch:

|                        | Ert                         | rag                     | Behalt ber Ernte an |                    |  |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Notation               | Körnern<br>refp.<br>Knollen | Stroh<br>resp.<br>Kraut | Kali                | Phosphor=<br>faure |  |
|                        | Ctr.                        | Ctr.                    | Rilo                | Rilo               |  |
| 1. Rothtlee ju Beu und | 7,5                         | 100                     | 102,61              | 32,06              |  |
| 2. Winterroggen        | 43                          | 85                      | 45,86               | 27,56              |  |
| 8. Safer               | 43                          | <b>6</b> 8              | 43,09               | 20,18              |  |
| 4. Beiftlee            | -                           | 60                      | 29,55               | 25,20              |  |
| 5. Winterroggen        | 43                          | 85                      | 45,86               | 27,56              |  |
| 6. Safer               | 43                          | 68                      | 43,09               | 20,18              |  |
| 7. Kartoffeln          | 325                         | 120                     | 120,59              | 33,07              |  |
| 8. Winterroggen        | 38                          | 68                      | 86,75               | 22,72              |  |
|                        |                             |                         | 466.40              | 208.53             |  |

Berhaltniß = 2,24:1.

Im Rindviehdunger find nach Wolff in 100 Theilen 0,538 Theile an Rali und 0,129 Theile an Phosphorsäure, beibe Stoffe mithin im Berhältnisse wie 4,17:1.

Nach ben Analysen von Schmibt enthält ber gerottete Rindviehmist an Kali 461%, resp. 0,556% und an Phosphorsäure 0,126% resp. 0,074%, hier somit das Berhältniß beider wie 3,66:1, resp. wie 7,51:1.

Nach Bölder schließlich enthält ein 3 Monate und 11 Tage alter Dünger in 100 Theilen Trockensubstanz 4,054 Theile Kali und 1,042 Theile Phosphorsaure, mithin beide Nährstoffe im Bershältniß = 3,88:1.

Diese Bablen thun somit bar, daß wir wohl in ben meiften Fällen unsern Felbern entweder eine für alle Stoffe nicht außreichenbe, ober, wenn dies der Fall, eine Luxus-Düngung geben. Die Rechnung zeigt somit schon, daß es in der Regel rationell sein wird, einzelne Rährstoffe in Form der hülfsbünger gemeinschaftlich mit dem Stallbünger resp. zu den Früchten, welche keinen Stalldung erhalten, anzuwenden.

#### **§. 96.**

# b. Bietet der Stalldung den Pflanzen die Rahrftoffe im affimilirbaren Buftande bar?

Die Berbindungen, in welchen die Rahrstoffe von ben Pflangen aufgenommen werben, haben wir im I. Bbe. besprochen, wir haben jest ferner die Rusammensehung bes Stallbungs und somit bie Berbindungen, in welchen die Rährstoffe in demselben vorkommen, kennen gelernt; bei Bergleichung beider können wir die Frage leicht beantworten: sie wird zu bejahen und auch zu
verneinen sein, nämlich zu bejahen, wenn wir fragen, ob im Stalldung Pflanzennährstoffe im assimilirbaren Bustande enthalten
sind; zu verneinen, wenn wir untersuchen, ob alle Rährstoffe
in assimilirbaren Berbindungen vorkommen. Die Betrachtung
der Zusammensehung des Stallmistes hat uns ferner gezeigt, daß
im frischen Dünger die geringste Wenge aufnahmesähiger
Rährstoffe vorhanden ist, und daß dieselbe mit dem Alter bes
Dunges zu nim mt.

Hieraus könnte man folgern, daß es stets besser ware, ben Dung im verrotteten Bustande anzuwenden, da er dann ja die größte Wenge assimilirbarer Stoffe enthält. Diese Folgerung ist, wenn wir den Wist vom physiologisch-demischen Gesichtspunkte aus betrachten, auch eine entschieden richtige; da aber die Wirkung des Ristes nicht nur eine physiologisch-demische, sondern auch eine physitalische, und letztere von sehr großer Bedeutung ist, so werden wir, bevor wir diesen Schluß ziehen können, noch erst die Unterschiede in der physiologisch-demischen und in der physitalischen Wirkung des frischen und verrotteten Düngers besprechen müssen.

Die Unterschiede zwischen ben beiben Dungarten hat zwar die frühere Betrachtung derselben bereits ergeben, nichts bestosweniger werde ich dieselben nochmals turz aufführen, um so zugleich die Frage, ob es besser, frischen oder verrotteten Dung anzwenden, beantworten zu können, eine Frage, welche vielsach ventilirt worden ist.

#### §. 97.

# c. Unterfdied swifden frifdem und berrottetem Mift bom phyfiologifd-demifden Standpuncte aus.

Bei der Zersetzung werden, wie wir gesehen haben, mehrere gassormige Körper gebildet, welche dem Miste theilweise verloren geben, und zwar Rohlensaure, Kohlenwasserstoffe, Wasser, Ammoniat, Stickstoff und Schweselwasserstoff; hieraus folgt, daß der verrottete Mist ärmer an Rohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwesel, als der frische Mist, sein muß. Fassen wir vor Allem die drei ersten Stoffe in's Auge, welche in bei weitem größter Wenge fortgehen, so können wir sagen, daß der verrottete Mist ärmer an humus bildenden Stoffen ist als der frische, und daß er außerdem noch Sticksoff und Schwesel

verloren hat, und zwar von beiden Stoffen um fo mehr, je schlechter seine Behandlung im Stalle und auf ber Dungstätte Rönnte man annehmen, daß der Mift auf der Dungftatte rationell behandelt wurde, mas aber leiber ja in ben meiften Fällen nicht geschieht, so würde dies auch der einzige Unterschied zwischen beiben Miftarten in biefer Sinfict fein; benn bann tonnte er von ben mineralischen Stoffen nichts ober verhältnigmäßig nur wenig verloren haben. Da aber die Behandlung bes Diftes auf ber Dungftatte leiber meiftens nicht die ift, die fie fein follte, fo unterscheiben fich auch beibe Miftarten burch ihren Gehalt an mineralischen Nahrstoffen, und zwar ift ber frische Dift reicher an benselben als ber verrottete, bei welchem Ausspruche ich naturlich nicht biefelbe Menge frischen und alten Diftes, sondern friiden und alten Dift im Auge habe, von benen ber lettere aus berfelben Menge frifchen Diftes, wie jener, bervorgegangen ift. Der alte Mift ift nicht abfolut, fondern nur relativ reicher an mineralischen Stoffen.

Den Unterschied zwischen frisch em und verrottetem Wist in physiologisch-chemischer Hinsicht können wir somit dahin kennzeichnen, daß ersterer absolut reicher an Pflanzennährstoffen, dagegen ärmer an diesen in assimilirbarem Bustande ist, während der verrottete Wist relativ ärmer an Pflanzennährstoffen, dagegen reicher an assimilirbaren ist.

Dieser wesentliche Unterschied zwischen frischem und altem Dung wird vielfach nicht genugend beachtet, wober benn meiftens bie so gunftigen Urtheile über ben verrotteten gegenüber bem friiden Dift ibre Erflarung finben. Bringen wir gleiche Mengen bon beiben Dangern auf's Feld, fo erhalt baffelbe burch ben gersetten Dünger nicht nur eine größere Denge affimilirbarer, sondern auch absolut mehr Nährstoffe: geben wir bagegen dem Felbe entsprechend der durch die Rersetung entstandenen Berminderung von verrottetem Dunger um so weniger, fo daß also die Dungmengen, wenn ber alte auf frischen Dung berechnet wird, gleich find, fo werben bem Felbe burch ben frischen Dung zwar weniger lößliche aber absolut mehr Nährftoffe jugeführt. Diefe Thatfache muß bei ber Bergleichung beiber Dungarten wohl erwogen werben. Da ferner noch bie physikalischen Wirkungen bei ber Beurtheilung beiber einen mesentlichen Factor abgeben, fo muffen wir biefe erft betrachten, bevor wir ein vollgültiges Urtheil fallen konnen.

# 2. Phyfikalifde Birkungen des Stalldungers.

§. 98.

Die für bas Pflanzenwachsthumgünftigen phyfikalischen Eigensichaften ber Bobenarten haben wir im I. Bb. bei ber Betrachtung bes Bobens kennen gelernt; wir haben nun hier zu untersuchen, wie diese burch ben Stalldung, und zwar je nach dem Alter beseselben, hervorgerusen, oder bessereichen, dervorgerusen, oder besseselben, bervorgerusen, oder besseselben verbessert werden können.

### a. Bermehrung bes humusgehaltes des Bodens.

Die Bermehrung ber Humusmenge bes Bobens tann, streng genommen, nicht zu ben physitalischen Birtungen bes Stallbungs gezählt werben, ba aber ber Humus für diese von wesentlichem Einfluß ift, so findet auch diese Wirkung des Mistes hier am besten seine Stelle.

Bei ber Humusbereicherung bes Bobens nimmt ber frische Dung ben ersten Rang ein, ba berselbe bebeutend mehr Kohlenstoff, Basserstoff und Sauerstoff als ber alte Dung enthält. Die für den Boben wichtigen physitalischen Eigenschaften bes Humus sind bereits Band I. pag. 60 angeführt.

#### **§**. 99.

# b. Unterschied des frifden und alten Diftes in den phhfitalifden Birtungen beider.

Der frische ober sogenannte lange Dung wirkt auflodernd und dadurch austrocknend, Eigenschaften, welche ihn für jeden schweren, bindigen und nassen Boden sehr wirksam machen, sür welchen seine Bedeutung bei der Humissicirung durch Hervorbringung größerer Humusmengen serner von wesentlichem Einstuß ist. Dieser Boden wird somit durch den langen Dung nicht nur während der strohigen Beschaffenheit desselben gelodert, ausgetrocknet und den Einstüssen Beschaffenheit desselben gelodert, ausgetrocknet und den Einstüssen der Atmosphärilien mehr ausgesetzt, sondern dasselbe sindet ebenfalls, wenn auch in geringerem Grade, noch statt, wenn der Dung humisicirt ist. Daß ein solcher Dung sich für den leichten Sandboden nicht gut eignen kann, bedarf des Beweises gewiß nicht, da er gerade die Hauptübel desselben, die zu große Loderheit und Trockenheit, so lange er noch im strohigen Zustande vorhanden ist, vermehrt, daher wird sich für leichte Bodenarten der zersetze Dünger mehr eignen.

Ferner muß noch erwähnt werden, daß die bei ber Zersetzung frei werdende Wärme den Bobenarten zu gute kommt; da nun der lange Dünger reicher an organischen Stoffen, als der verrottete ist, so wird auch durch seine Zersetzung mehr Wärme frei, welche dem Boden von Ruten ist.

§. 100.

# 3. Anterschied zwischen frischem und verrottetem Dünger überhaupt.

Benn wir jett eine Bergleichung in der Birtung des mehr frisch en gegenüber dem mehr alten Dünger ziehen, so wird diese wohl unter den meisten Berhältnissen zu Gunsten jenes ausfallen müssen. Der verrottete Dung wird vor Allem bei Bodenarten, welche in hoher Kultur stehen, Unwendung sinden, bei denen auf seine physitalischen Birtungen weniger Rücksicht genommen zu werden braucht und seine physiologisch-chemischen vornehmlich in Betracht kommen. Das durch ihn dem Boden anvertraute Kapital wird hier schneller mit den Zinsen zurückerstattet werden, als wenn wir mehr frischen Dung anwenden. Ferner wird der ältere Dung wegen seiner physitalischen Eigenschaften auch bei ganz leichtem Boden den Borrang verdienen.

Für alle and eren Bobenarten hat bagegen ber mehr frische Dung entschieben vor bem verrotteten ben Borzug.

# B. Menge des jur Zeit anzuwendenden Düngers und Daner der Birkung deffelben.

§. 101.

# a. Die Angaben der landwirthichaftlichen Autoritaten.

Die Dungmenge, welche ber Ader mit einem Male erhält, und die Dauer der Wirkung berselben steht natürlich in engem Zusammenhange. Je stärker wir düngen, um so weniger oft werden wir es zu thun brauchen, dagegen wird die Düngung um so öfter wiederholt werden muffen, je schwächer sie ist.

Rach Thaer find 10 Fuber à 20 Ctr. eine reiche, 8 Fuber eine gute und 5 Kuber pro Morgen eine ichwache Dungung.

Seben wir uns weiter unter ben Angaben ber landwirthicaftlicen Schriftsteller um, fo finden wir, bag biefelben theils mit den Angaben Thaer's congruiren, theils aber auch von denfelben sehr abweichen. Nach Roppe z. B. besteht die schwache Düngung in 4 Fudern, und die starke in 12 Fudern & 20 bis 22 Centner.

Beit halt 5 bis 6 Fuber für eine fcmache, 9-10 für eine mittelmäßige und 12 à 15 Ctr. für eine fehr ftarte Dunguna.

Hubed, ber das einspännige Fuber murben Dungs zu 10 bis 12 Ctr. veranschlagt, beansprucht für Bodenarten von rascher Thätigkeit 20—24 zweisp. Fuber alle 2—3 Jahre,

, mitslerer " 24—30 . " " " 4—5 " , langjamer " 30—36 " " " 6—9 "

Soli pf bagegen giebt

als schwache Düngung 80—120 Ctr. 4—6 Fuber,

"gewöhnliche " 140—200 " 7—10 " sehr starte " 220—360 " 11—18 "

an.

v. Bedherlin berechnet die Stärke ber Düngung nach ben von dem Ader zu entnehmenden Ernten und führt als nothwensige Düngung pro Morgen an:

a. wenn 2 Ernten von angreifenden Gemachsen (Getreibe, Sadfruchte), nach ber Dungung genommen werben follen, 142 Ctr.

b. wenn 3 angreifende Gemachfe nach ber Dungung gebaut werben follen, 216 Ctr.

c. ift unter ben angenommenen Ernten ein ftarkes angreifenbes Gewächs (Delgewächs, Bohnen, Kraut), so muß die Düngung 1/s ftarker sein, also bei a. 189 und bei c. 289 Ctr.

d. foll ein mäßig angreifenbes Gemächs, 3. B. reifenbe Erbfen, jenen Ernten noch hinzugefügt werben, so ist bie Dungung um 1/4 au verftarten.

e. foll ein iconendes Gewächs, z. B. grun abgemähte Sulsfenfrüchte zwischen obigen Ernten noch gewonnen werben, fo braucht

die Dungung nicht verftartt zu werben.

Aus biefen Angaben sehen wir, daß die Ansichten der Landwirthe über die Stärke der Düngung ziemlich variiren, weshalb ich ohne noch weitere Angaben aufzuzählen dieselben hiermit.

#### §. 102.

# b. Die die Starte der Dungung bedingenden Factoren.

Die Stärte ber Düngung richtet fich nach bem Boben, ber beabsichtigten Dauer ber Birtung ber-

selben, nach den in Folge dieser zu bauenden Früchten, nach deren Beschaffenheit und nach der Qualität des

zu verwendenden Düngers.

Boben und die Dauer der Wirkung bes Düngers sind die beiden auf die Stärke der Düngung vor Allem influirenben Factoren, da beide wenigstens zum Theil die anderen mitbestimmen. Mittelschwere, mittlere und leichte Böden verlangen eine öftere und entsprechend schwächere Düngung, als schwere Böden. Für die erstere Art von Böden wird sich daher die Stärke der Düngung auf 35 bis 45 Fuder à 20 Ctr. pro Hectar alle 4 Jahr wiederkehrend als die geeignetste nach allen bis jest vorliegenden Ersahrungen bestimmen lassen. Ist der Landwirth in der Lage alle 7 Jahre 2 mal in derselben Stärke zu düngen, so wird dies als um so besser hingestellt werden können; noch besser ist, wenn er dieselbe Düngung alle 3 Jahre zu geben im Stande ist.

Bei schweren also auch kalten und nassen Böben werden sich bagegen 60 bis 75 Fuber & 20 Ctr. pro Hectar alle 5—6 Jahre sehr empfehlen. Ist es dem Landwirthe möglich die gleich starte Düngung bereits das 4. Jahr zu ver-

wenden, fo ift bies um fo beffer.

Will man durch die Düngung dem Boden das an Nährstoffen wieder ersehen, was demselben durch die Ernten entzogen ist, — dies ist aber, wie wir früher gesehen nicht bei allen Schlägen des Gutes, sondern nur bei einem oder einigen möglich, — so kann hier die Rechnung das zu verwendende Quantum ermitteln. Daß hierbei zugleich der so wichtigen physikalischen Wirkung des Düngers ebenfalls Rechnung getragen wird, braucht nur angedeutet zu werden, da sei voller Zurückgabe der entzogenen Rährstoffe durch den Stalldung zugleich auch in genügender Weise sür diese gesorgt ist.

Wenn wir in gebachter Beise bie Stärke ber Düngung ermitteln wollen, so muß sich bieselbe nach ben Pflanzen richten, welche auf bem betreffenden Felbe nach der Düngung gebaut werden sollen. Hierbei muß noch als wichtig hervorgehoben werden, daß bieser Wodus der Bestimmung der Stärke der Düngung nur bei in guter Cultur stehenden Gütern möglich ist. Diese Art der Bestimmung der Stärke der Düngung wird ferner noch anderweitige Fingerzeige für eine rationelle Düngung ergeben, weshalb

ich einige Beifpiele porführe.

Diefer Rechnung werbe ich die Resultate ber Analysen bes Stallmiftes von Bolder zu Grunde legen, nach welchen ein 3

Monate und 11 Tage alter Mist, ein Alter, in welchem sich wohl ber Wist im Mittel in ben meisten Fällen befinden wird, in 100 Pfund Trockensubstanz:

an Rali 4,054 und an Phosphorfäure 1,042 & enthält.

Ich werbe bei biefer Rechnung nur diese beiden Pflanzennährstoffe als diejenigen, welche von den der Pflanze nothwendigen mineralischen Rährstoffen in Betreff der Zufuhr von außenher

als die wichtigften zu bezeichnen find, in's Muge faffen.

Auf bem Dominium Walbau werden bei ber bort üblichen Fruchtsolge (pag. 172) bem Hectar 1062,02 KRali und 462,1 KPhosphorsaure entzogen. Es fragt sich jetzt, ob wir das Rali oder die Phosphorsaure durch die Düngung ersehen wollen; soll ersterer Nährstoff dem Felde wiedergegeben werden, so wird die Phosphorsaure nicht voll zuzusühren, sondern das an dieser sehlende muß durch künstliche Düngemittel (am besten Knochenmehl) restistuirt werden. Wollen wir die Phosphorsaure dagegen dem Felde ganz ersehen, so sindet in Betreff des Kalis eine Luzusdüngung statt, und zwar wird dies nicht nur mit diesem Nährstoffe, sondern auch mit einigen andern (z. B. Sticksoff) der Fall sein.

Bum Erfate ber 1062,02 K Kali wurden 873 Ctr. gewöhnlichen Dungs = 43,65 Fuber, jum Erfate ber 462,1 K Phosphorfaure bagegen 1478 Ctr. gewöhnlichen Dungs = 73,9 Fuber erforberlich fein. 873 Ctr. Stallmift entshalten an Phosphorfaure 272,9 K, es fehlen mithin an diefem Rahrstoffe noch 189,3 K, welche burch circa 9,5 Ctr. Knochenmehl mit 200,0 Phosphorfaure erfest werden tönnten. In den 1478 Ctr. Mift bagegen, welche das Feld erhalten mußte, wenn die ausgeführte Phosphorfaure durch den Dung zurudzerflattet werden sollte, sind an Kali 1799,8 K enthalten, es werden mithin an diesem Rahrstoffe unter diesen Umständen 737,8 K zu viel gegeben.

(Der Baffergehalt des 3 Monate 11 Tage alten Dungere nach Bolder

rund ju 700/0).

Den Rieberungsfelbern in Kuppris wurden in der bort üblichen Fruchtsolge 950,68 & Rali und 436,70 & Phosphorsaure entzogen. 3um Ersate der 950,68 & Rali sind 782 Etr. gewöhnlichen Dunges = 39 Fuder nothwendig; die 436,70 & Phosphorsaure anderseits ersordern 1397 Etr. wasserliegen Dunges = fast 70 Fudern. In den 781 Centner gewöhnlichen Miste sind aber an Phosphorsaure 244,3 & und in 1397 Etr. dagegen an Kali 1699,0 &; im ersteren Falle würden mithin 192,4 & Phosphorsaure zu wenig und im anderen Falle 748,3 & Rali zu viel dem Felde zugeführt werden.

Diefe Felber bekommen in der Rotation 2 Male, im Ganzen 57 Fuber à 22 Ctr. = 1254 Ctr. Stallmift, hierdurch erhält das Feld pro hectar laut obiger Rechnung in dem 7jährigen Turnus 574,4 K Kali mehr, als während biefer Zeit von diefem Rährstoffe ausgeführt wurden. Außerdem werden pro Actr. 10 Ctr. Anochenmehl, 7 Ctr. Ummoniat-Superphosphat (mit 9% löselicher Phosphorsaure und 8% Sickstoffoff) 20 Ctr. gebrannter Kalt und je nach der Bitterung noch 1 Ctr. Chilisalpeter jugeführt, letzterer wird event. zur 5. Frucht (Hafer) verwendet. Durch diese Düngemittel werden somit pro

Ader circa 300 & Phosphorsaure, b. i. pro Hectar 562 & eingeführt; die 1254 Ctr. Stallmist enthalten 382 & Phosphorsaure, der Hectar bekommt somit während der Rotation 844 &; ausgeführt werden 436,7 &, also mehr

eingeführt 407,3 &, b. i. jahrlich 58,2 &.

Betrachten wir jum Schlusse noch die Hohenfelber von Aupprit, so ergiebt sich hier folgendes. Durch eine Rotation werden hier dem hectar 687,98 A Kali und 340,62 A Phosphorsaure entzogen. Jum Ersate der 687,98 A Kali sind 566 Ctr. gewöhnlichen Dungs = 28,3 Fuder und zu dem der 340,62 A Phosphorsaure 1089,7 A wasserhaltigen Dungs = 54,5 Fuder erforderlich. In den 566 Ctr. Dung sind an Phosphorsaure nur 176,6 K. dagegen in den 1089,7 Ctr. 1325,2 A Kali, mithin würden im ersten Falle 164,0 A Phosphorsaure zu wenig und im anderen Falle 637,2 A Kali zu viel gegeben.

Gebüngt wird während ber Rotation 2 Male mit zusammen 44 Fudern 22 Etr. Stallmist = 968 Etr.; hierdurch wird laut obiger Rechnung das exportirte Kali um 489,3 & mehr als ersett. Außer dem Stallmiste erhalten die Felder pro sächs. Acter noch 6 Etr. Knochenmehl, 7 Etr. Ammoniats: Superphosphat, 2 Etr. Spodium=Superphosphat, 20 Etr. Kalt und 1 Etr. Chilisalpeter, mithin durch diese Düngemittel an Phosphorsaure noch 235 K, d. i. pro hectar 422,7 K. Die 968 Etr. Stallmist enthalten an Phosphorsaure 302,6; der hectar bekommt somit im Ganzen 725,3 K; ausgesuhrt werden nach obiger Rechnung 340,6 K, mithin in dem bjährigen Turnus

mehr eingeführt 384,7 &, b. i. pro Sahr 64,1 &.

Diese Rechnungen zeigen auf das schlagenoste, daß, wenn durch den Stallmist alle entzogenen Nährstoffe voll ersett werden sollen, zunächst in Betreff des Ralis, dem sich noch andere Stoffe anschließen werden, eine Luxusdüngung stattsindet, daß es deshald angezeigt ist, einen Theil der exportirten Phosphorsäure durch Zusuhr von außen her zu decen. Da ferner aber nicht nur die Erhaltung des Fruchtbarkeitszustandes wünschenswerth ist, sondern auch eine allmählige Erhöhung desselben angestrebt werden muß, so geht hieraus um so mehr die Nothwendigkeit der besonderen Zusuhr der Phosphorsäure, dieses so außerordentlich wichtigen Pflanzennährstoffes, hervor.

Es bebarf hier kaum ber Erwähnung, daß die Ergebniffe ber obigen Rechnungen nicht absolute find, da zu denselben die Zusammensetzung eines bestimmten Stallmistes und nicht die des jeweilig verwendeten benutzt worden ist; tropdem sind die gewonnenen Resultate für den beabsichtigten Zwed als voll maßgebend

hinguftellen.

# C. Berechnung der Dungermenge.

§. 103.

# a. Anfichten der Bandwirthe.

Die Unfichten ber Landwirthe über bie von bem gehaltenen Bieh zu erzielende Dungmenge, und bie Art ihrer Berechnung

variiren sehr. Ein Theil ber Landwirthe berechnet die Düngermenge nach der Biehzahl, ein anderer nach dem verabreichten Futter und der Einstreu. Daß die erste Art der Berechnung jetzt ganz zu verwersen ist, bedarf des Beweises weiter nicht, denn wenn z. B. Sturm bei einer Kuh bei Weibegang 160 Ctr., bei Stallsütterung 270 Ctr., Burger 144—180 Ctr., Brieger 10 Fuder à 20 Ctr., Schmalz 10—12 Fuder à 20 Ctr. u. s. w. annehmen, so sind dies Angaben, welche zwar für die betreffenden Wirthschaften ihren Werth haben, dagegen auf einen allgemeinen keinen Anspruch machen können.

Die einzige richtige Grundlage für die Düngers berechnung bietet das Futter und die Einstreu und die Art ber Ausnuhung des ersteren durch das Bieh.

Daß das Futter und die Einstreu bei der Dungberechnung bie Grundlage bilden müßten, ist bereits schon von Meyer und Thaer anerkannt worden. Bekannt und zu gleicher Zeit intereffant ist, daß Thaer seine Heuwerths-Tabellen in ersterer Reihe zur Berechnung der Düngermenge, welche die versütterten Stoffe geben würden, und erst in zweiter Reihe zur Berechnung der Futtermenge benutzte. Die Pflanzenzucht stand damals eben über der Thierzucht, weshalb diese auch jener untergeordnet wurde.

Reger nimmt an, bag Futter und Ginftreu mit 2,5-3,15

ju mutipliciren feien, um die Dungmenge zu erhalten.

Thaer berechnet die Dungermenge in ber Art baf er bie Maffe der trodenen Fütterung und Einstreu mit 2,3 multiplicirt; hierbei ift erforberlich, daß die Ginftreu in richtiger Menge angewendet wird, also weder zu viel, noch zu wenig; dieses richtige Einstreu-Quantum ist nicht nach ber Ropfzahl bes Biebes, sonbern nach ber Quantitat und Qualitat ber verabreichten Futterftoffe und der daraus hervorgehenden Excremente zu bestimmen; hiernach ift somit erforberlich, daß nicht nur bas Trockengewicht ber Kütterung, sondern auch die nährenden Bestandtheile derselben berücksichtigt verben. Aus dem letten Grunde werden von Thaer bie Autterftoffe auf Beuwerth reducirt, und bann bie erhaltenen trodenen Sutterftoffe und bie Ginftreu mit 2,3 multiplicirt; bei saftigem Kutter wendet Thaer bagegen 1.8 als Kactor an. Eine Ausnahme hierzon bilben bie Rartoffeln, welchen wegen bes ber Diftgewinnung zu gute tommenben Rrautes in ihrem Gewicht gleicher Miftgewinn zugeschrieben wirb,

Muf biefe Beife findet Thaer, daß

Sturm verschrt bei der Berechnung wie Thaer, nur daß er bei trodener Futterung das versutterte Futter nebst Stroh mit 2, wenn der Dünger aber frifc ausgesahren wird, mit 2,3 multiplicirt; bei Grünfutter und Burzelgewächsen reducirt er dieselben, ebenfalls wie Thaer, auf heuswerth, und wendet dann als Factor 2, oder 2,3 an, oder er nimmt an, sie geben ercl. des Strohes ihr eigenes Gewicht als Mist.

Nach Burger, D. Schwerz und Slubed ift zum Trodengewichte bes Futters bie Streu zu abbiren und bas Ganze mit

2 zu vervielfachen.

Blod hat durch Bersuche festzustellen versucht, wie viel Dung die einzelnen Futterstoffe bei ihrer Berfütterung durch bie Hausthiere geben.

So hat er 3. B. gefunden, daß 100 Pfund hafertorner, an Pferde verabreicht, 204 Pfund frischen Mift (= 51 Pfund trockenen), und bei Schakn

bagegen 1442/17 (= 49 Pfund trodenen) geben u. f. w.

Bon allen biefen Angaben, benen noch mehrere anzureisen waren, find die von Thaer und Blod bie umfaffenbften.

# b. Die Düngerberechnung nach dem Futter und den Einstreu-Materialien.

§. 104.

## 1. Methobe ber Berechnung ber Dungmenge.

Meiner Unficht nach muffen wir aber auch biefe Angaben jest fallen laffen und versuchen, die Dungmenge nach anderen, bem jetigen Standpunkte ber Wiffenschaft entsprechenben Metho-

ben zu bestimmen.

Die Heuwerths-Aequivalente haben wir jest ars ber Fütterungslehre streichen mussen, weil der Widerspruch in welchem
sie mit den Ergebnissen der neuesten Forschungen auf dem Gebiete
der Chemie und Thier-Physiologie stehen, einmal en unlösdarer
ist. Aus diesen Gründen mussen sie aber auch sie Düngerberechnung über Bord geworsen werden, und je eher dies geschieht,
um so früher und leichter werden auch hier die von der Wissenschaft gesammelten Schäte der Landwirthschaft zu Nuten kommen.

Der einzig richtige Maßstab zur Bestimmung der durch ein Thier zu producirenden Dungmenge ist das Futter und das Gin-

ftreumaterial.

Durch bie schönen und jum Theil auch schon zahlreichen genauen Bersuche über bie Ernahrung ber Thiere haben wir

bereits gewisse Anhaltspunkte über die Beziehungen zwischen Futter und Excrementen erhalten, welche für bie Dungermengen-Berechnung als Grundlage zu benuten find. Es liegt freilich für alle unfere Sausthiere noch nicht bie für biefen 3med erforberliche Angahl von Berfuchen bor, jedoch find bie vorliegenden vor Allen für bas Rind, bann auch für bas Bferd, Schaf und Schwein icon zu bem genannten 2med benutbar. Diefe Berfuche thun bar, baß von ber Trodensubstang bes verabreichten Rutters eine bestimmte Menge in Form ber festen Ercremente und bes Sarns ausgeschieben wird. Da bie hier vorliegenben Rahlen, wie es ja nicht anders sein kann, etwas variiren, so wird eine größere Anzahl von Berfuchen erforderlich fein, um fo zu Dittelzahlen zu gelangen, welche allgemein anwendbar find. Bei ber Berechnung ber zu erhaltenden Dungmenge werben aber, wie ichon ausgeiprocen, nicht nur die Futterftoffe und die Ginftreu als Grundlage bienen muffen, fonbern ferner auch bie Urt ber Ausnugung ber ersteren burch die Thiere. Bir werben baber bei biefer Rechnung die einzelnen Sausthiere für fich zu betrachten haben.

**§**. 105.

#### 2. Das Pferb.

Die oben ausgesprochene Methode zur Berechnung ber Dungmenge beruht alfo barauf, bag einerseits die Menge ber Trodenfubftang bes guttere beftimmt wirb, welche taglich in gorm ber feften und fluffigen Excremente abgeschieden wird, sowie ber Baffergehalt ber frischen Gesammt-Ercremente, anderseits die Futterund Ginftreumenge.

Bur Berechnung bes Ausnutungs-Aequivalentes bes Futters für ben Dung liegen bie Bersuche von Bouffingault und Sofmeifter vor; bei benen bes erfteren ergiebt bie Rechnung bie Rahl 45,59 und bei dem anderen 49,14, aus welchen beiden

Rablen wir die Mittelgahl 47,36 erhalten.

Der Baffergehalt ber Gefammt-Ercremente beträgt bei ben Bouffingault'ichen Berfuchen 75.42%, und bei ben Sofhieraus berechnet fich als Mittelzahl meifter's 79.49%. 77.46%.

Aus diefen beiben Rahlen ergiebt fich die Menge ber Excremente, welche 100 & Trodensubstang bes Futters beim Pferbe liefern, ju 210,11 &, ober für 1 & ju 2,1011; es ift somit bie Trodensubstang bes ben Bferben verabreichten Futters mit 2,1011

zu multipliciren, um die Gesammt-Excrementenmenge im frischen Ruftande zu erhalten.

Rach den Angaben der Corpphaen der Candwirthschaft bedarf ein

Birthicafts-Pferd taglich :

8-10 & Safer. 10-12 " Beu und 2-4 " Badfel.

Die Trodensubstang biefer Futterftoffe beträgt:

bei Safer 6,96- 8,70 %, "beu 8,56-10,27 " " Bacfel 1,69- 3,38 "

17.21-22.35 B

Benden wir hierauf den oben erhaltenen Factor an, fo ergiebt fich bie Gesammtmenge der Ercremente täglich ju 36,14—46,94 Pfund; also im Durchschnitt zu 41,54 Pfund; zu weicher Zahl noch, um die Dungsmenge, welche das Pferd liefert, zu erhalten, das Streustroh addirt wers den muß; dieses berechnet sich aus der Trodensubstanz des Futters nach ben frühern Angaden zu 5,74 — 7,45, im Durchschnitt zu 6,6 Pfunden, hiers nach beratet die Dungsmenge ber Grand Allie 4,90 5,4 20 000nach beträgt die Dungmenge bes Pferdes taglich 41,88-54,39 Pfund, und im Durchfonitt 48,14 Pfunb.

Mus biefer täglichen Dungmenge ift bie jahrliche leicht zu berechnen. Bu biesem 3mede ift bie Beit zu bestimmen, welche bie Bferbe im Stalle gubringen. Rach ben Angaben ber landwirthschaftlichen Schriftsteller tann man die Rahl ber Arbeitstage ju 260 veranschlagen; rechnen wir ben Arbeitstag im Durchschnitt zu 12 Stunden, so erhalten wir 130 volle Tage, somit bleiben für die Zeitdauer, welche die Bferde im Stalle zubringen, 235 Tage übrig; mit dieser Rahl ift die tägliche Ercrementenmenge zu multipliciren, und zu biefer bie jährliche Ginftreumenge zu abdiren, um die jährliche Dungmenge zu erhalten. Die Rechnung ergiebt 12170 Pfund ober 121,7 Centner = 6,08 Fuber à 2000 Bfund.

Diese Rahlen zeigen uns die Dungmenge, welche das Pferd jährlich im Stalle producirt, nicht aber bie, welche es bem Ader überhaupt liefert, da dasselbe ja während der Arbeit mistet. aber nicht aut zu bestimmen ift, wie viel bas Bferd auf ben Begen an Dung verliert und wie viel in ben 130 vollen Arbeits= tagen die Felber erhalten, so entzieht fich diese Dungmenge ganz

ber Berechnung.

**§. 106.** 

## 3. Rinbvieh.

Bur Berechnung bes Factors ber Düngerverwerthung bes Futters beim Rindvieh liegen die bereits früher besprochenen schnen und zahlreichen Bersuche von Henneberg, Stohmann und Rautenberg über bas Erhaltungs- und Mastfutter bes vollsährigen Rindes, mit Ochsen angestellt, sowie die Fütterungs- und Respirations-Bersuche von Henneberg, G. Kühn, M. Märker, E. Schulze und H. Schulze mit 2 vollsährigen Schnittochsen (pag. 17 und 79) und ein älterer Versuch von Bouffingault mit einer Milchtub vor.

Aus ben zuerst genannten Bersuchen ber Weenber Bersuchstation ergiebt sich als Mittel ber sammtlichen Bersuche mit Erhaltungsfutter bie Zahl 48,96 und beim Mastfutter bie Zahl 47,23 als Factor ber Düngerverwerthung bes Futters. Beim Erhaltungssutter schwantt diese Zahl 43,11 und 54,70 und beim Mastfutter zwischen 41,84 und 54,16 (pag. 41 und 42).

Bei ben Fütterungs-Respirations-Bersuchen mit 2 Schnittochsen berechnet fich als Mittel aller Bersuche ber Factor 50,64.

Der Bouffing ault 'iche Berfuch mit einer Milchtuh führt zu bem Factor 47,31

Bei ben Ochsen mar ber Factor ber Düngerverwerthung bes Futters: Bersuchsreihe 1, 48,96

" 2, 47,23 " 3, 50,64

und bei einer Milchtub 47,31

aus diefen 4 Bablen berechnet fich die Mittelgahl 48,535 als Factor der Dungerverwerthung des Futters, b. b. alfo 100 & Futters Trodenfubstang geben 48,535 & Ercrementen=Erodenfubftang.

Bur Contraction ber obigen Bablen, um eine Mittelzahl von allgemeinerem Berthe zu erhalten, glaube ich beshalb berechtigt zu fein, weil einerseits die gefundenen Bahlen nicht allzu fehr varitren und anderfeits im Stalle ftets Thiere unter ben oben angegebenen Berhaltniffen vorhanden find.

Bir haben jest ferner ben Baffergehalt ber frischen Gesammts Excremente zu berechnen. Bei bem Bouffingault'ichen Berfuche beträgt berselbe 86,45; aus ben Beenber Bersuchen ergiebt fich berselbe beim Erhaltungsfutter zu 86,94; beim Mastsfutter zu 88,86 und bei ber neuen Bersuchereihe zu 87,80.

Contrabiren wir auch biefe 4 Bahlen und gmar

86,45 86,94

88,86

87,80

fo erhalten wir 87,51 als mittleren Baffergehalt ber Excremente bes Rindviehes.

Aus dem oben berechneten Factor der Futterverwerthung des trodenen Futters und dem soeben erhaltenen Wassergehalte der Excremente berechnet sich die Wenge der Excremente, welche 100 A Trodensubstanz des Futters liefern, zu 388,6 A, somit giebt 1 A Trodensubstanz bes Futters beim Rindvieh 3,886 A frische Excremente, welches baher ber Factor ist, mit bem die Trodenssubstanz des verfütterten Futters zu vervielsachen ist, um die aus ben letzteren hervorgehenden Excremente zu erhalten.

Bu ber Menge ber Gesammt-Excremente ift bann ferner bas Streuftroh zu abbiren; bie Summe beiber reprasentirt bie zu producirenbe Dunamenge.

Diese Dungmenge berechnet sich jest leicht nach solgender Formel: Bebeutet D die Dungmasse, T die Trockensubstanz des Futters und S das Streustroh, so ist D = T. 3,886 + S. Da S nach p. 81 = T, so vereinsacht sich die obige Formel noch in der Art, daß

 $D = T. 3,886 + \frac{T}{3} i ft.$ 

Rehmen wir jur Berechnung ber von einem Rinde ju producirenden Dungmenge ein Thier von 1000 Pfund Leben dgewicht, und gebraucht diefes taglich 27 Pfund Trodenfubstang, fo ift

D = 27. 3,886  $+\frac{27}{3}$ = 113,92, runb = 114 %

alfo jahrlich 114 × 365 = 41610 Pfunb = 416,1 Etr. = circa 20% Buber & 20 Etr.

Für Jungvieh ju 500 Pfun b Bebenbgewicht bei einem Gebrauch pon taglic 16 Pfund Trodenfubstang in ber Rabrung, ift

 $D = 16.3,886 + \frac{16}{3}$ 

= 67,5 Pfund,

fomit jahrlich 246,27, rund 246 Ctr. = 12,3 Fuber à 20 Ctr.

Wie die Rechnung barthut, werden somit bei Stallfütterung jährlich von einem Stud Großvieh 416 Etr. und von einem Stud Jungvieh 246 Etr. Dung producirt.

Diese Bahlen verringern sich natürlich, wenn die Thiere einen Theil des Jahres auf der Weide zubringen. Da nun die Beit, welche sich die Thiere im Jahre auf der Weide besinden, nach den climatischen Berbältnissen der betreffenden Gegend und nach den Wirthschaftsverhältnissen eine wesentlich verschiedene ift, so wird sich auch die bei Weidegang producirte Dungmenge nicht gut durch eine bestimmte Zahl ausdrücken lassen; man hat hier einsach statt 365 die Zahl als Factor anzuwenden, welche angiebt, wie viel Tage die Thiere im Stalle zubringen.

Will ber Landwirth sich bie Dungmenge berechnen, welche er von seinem Biehstande für das Jahr zu erwarten hat, so braucht er die obige Rechnung, welche nur als Beispiel der Rechnung und nur im Allgemeinen die von einem Stück Bieh producirte Dungmenge angeben sollte, nicht, sondern er berechnet einfach die Trocensubstanz der Futterstoffe, welche er in dem Jahre, ober in einem bestimmten Zeitraum, an das Bieh verfüttert, multiplicirt diese mit 3,886 und abbirt zu dem erhaltenen Product das zu gebende Ginstreuquantum.

Die jur Berechnung ber Erodensubstang erforderlichen Bablen find

36. I. p. 215 und f. und 583 und f. angegeben.

#### **§**. 107.

#### 4. Schafe.

Jur Berechnung der Düngerverwerthung des Futters bei den Schafen benuse ich einerseits die Untersuchungen von Hofmeister und anderseits die von Henneberg, Kühn, M. Märcker, E. Schulze und H. Schulze. Aus den 10 Bersuchsreihen von Hofmeister mit 2 Thieren ergiebt sich, daß durch 5,007 A Trockensubstanz des Futters 2,468 A trockene Excremente erzeugt wurden; hieraus berechnen sich für 100 A Trockensubstanz des Futters 49,291 A trockener Excremente. Nach den Weender Bersuchen ergeben 981,56 Grm. Trockensubstanz des Futters 465,36 Grm. Excrementen-Trockensubstanz, somit lieferten hier 100 Theile Futtertrockensubstanz 47,41 Theile Excrementen-Trockensubstanz. Die Contraction dieser beiden Zahlen und zwar nach Hospitanz.

und ben Beender Berfuchen 47,41

ergiebt bie Mittelgahl 48,35 b. h. alfo 100 Theile Erodensubstanz Futters geben 48,35 Theile trodene Ercremente.

Der Baffergehalt der frischen Ercremente beträgt im Durchschnitt der Bersuche von Jürgensen, Hofmeister, Senneberg und seinen Mitarbeitern und dem Berkaffer 74,389%.

Bei Benutzung dieser Zahlen erhalten wir die aus 100 A Trodensubstanz des Futters producirte frische Excrementenmenge zu 188,42 A, somit liesert 1 A Trodensubstanz des Futters 1,884 frische Excremente.

Bu ben Excrementen ift ferner das Ginftreuftroh zu abdiren,

um die frifche Dungmenge zu beftimmen.

Bezeichnet D wieder die Dungmenge, T die Trodensubstanz des Futters und  ${\bf S}$  das Einstreuftroh, so ist  ${\bf D}={\bf T}.$  1,884 +  ${\bf S}.$ 

Bei Stallfutterung berechnet fich die von einem Thiere von 60 & Lebendgewicht jährlich producirte Dungmenge, wenn wir die für daffelbe täglich erforderliche Trodensubstanz der Nahrung zu 2 & und das Streustroh täglich zu 3/5 & annehmen, wie folgt:

bei 1000 Grm. Trodenfubftang bes Futters

D = (1000. 1,884 + 300) 365 = 2184. 365 = 797160 Grm. = 797.16 Rilo = 15.94 Ctr.

Diefe für das Jahr erhaltene Dungmenge verringert fich

natürlich ebenfalls beim Beibegang.

Wenn für die Schafe die von denselben im Stalle producirte Dungmenge zu berechnen ift, so hat man auch hier einsach die Trockensubstanz des an sie verabreichten Futters mit 1,884 zu multipliciren und hierzu das Einstreustroh zu abdiren.

Die beim We ibegang gelaffenen Excremente laffen fich auch bier nicht leicht ber Menge nach bestimmen, ba ja auf ben Wegen

eine nicht bestimmbare Menge verloren geht.

Anders ist es bagegen bei bem Hürdenschlage; um hier zu bestimmen, wie viel Excremente z. B. ein Morgen von einer bestimmten Anzahl von Thieren in einer gewissen Zeit erhält, wird man nicht gar zu sehl greifen, wenn man die Zahl ber Thiere mit 3,77 (p. 189), multiplicirt, wodurch sich die von benselben täglich producirte Menge von Excrementen ergiebt.

#### §. 108.

#### 5. Soweine.

Für die Berechnung ber Excremente bes Schweines nach ber bisher angewendeten Methobe liegen die Bersuche bes Berfaffers im Berein mit Fr. Boigt und Th. Beste vor.

Bei der Fütterung von Körnern resp. Roggenkleie mit Wasser ober saurer Milch wurde im Mittel der sämmtlichen Bersuche (14) gefunden, daß 100 Theile Trockensubskanz des Futters 238,3 Theile

frifche Ercremente lieferten.

Bei der anderen Versuchsreihe, bei welcher die Körner (Erbsen, Gerste, Mais) mit Stärkemehl, resp. Kartoffel und saurer Milch verabreicht waren, ergab sich, daß im Mittel von 11 Versuchen 100 Theile Trockensubstanz des aufgenommenen Futters 236,1 Theile frische Excremente producirten. Contrahiren wir die beiden sich aus den 25 Versuchen ergebenen Zahlen und zwar: 238,3

und 236,1,

so erhalten wir als Mittelzahl 237,3, b. h. 100 Theile Trodens substanz des Futters liefern 237,3 Theile frische Excremente und 1 & Futtertrodensubstanz 2,373 frische Excremente.

Die Menge bes von einem Schweine producirten frischen

Riftes wird somit durch Multiplication ber Trodensubstanz bes verzehrten Futters mit 2,373 und Abdition bes verbrauchten Streuftrobes zu bem Brobucte erhalten.

Die Dungmenge, welche ein Schwein liefert, berechnet fich somit nach folgender Formel:

$$D = T. 2,373 + S.$$

bei welcher die Buchftaben biefelbe Bezeichnung wie früher haben.

Um unter Benugung biefer Formel einige Angaben über bie von einem Soweine innerhalb einer bestimmten Beit producirte Dungmenge ju geben, greife ich aus ben jahlreichen Berfuchen, welche ich in Dommrig gemacht habe, einige heraus, bei welchen die Thiere 4 Bochen alt ju Maftungs= verfuchen aufgestellt und bis jum Bertauf an ben Schlächter ben Berfuchen unterworfen gemefen maren. Das verabreichte und bergehrte Futter ift bei ben Berfuchen felbftverftanblich taglich genau notirt.

1. Bei einem Berfuche, ju welchem 4 Thiere aufgestellt gewefen waren, hatte 1 Thier bis jum Alter von 348 Tagen (incl. naturlich ber 4 Bochen, welche es bei der Mutter ju verbleiben pflegt), vom 28. bis jum 348. Lebenstage bei Futterung von Dais mit faurer Mild an Dais 1121,5 & und an faurer Milch 1305 Liter verzehrt. Die 1121,5 A Mais enthalten 970 A Trodensubstanz; die 1305 Liter faurer Milch = 1342,8 Kilo (1 Liter = 1,029 Rilo) = 231,96 & Trodenfubstang; Die gefammte verzehrte Trodensubstang fomit = 1201,96 &; woraus fich bie mahrend 320 Tagen producirte frifche Excrementenmenge ju 28 Ctr. 52,5 & berechnet.

2. Gin anderes Thier, das ebenfalls mit 8 anderen gu bem betreffenben Berfuche aufgestellt mar, erhielt circa die erften 7 Monate ebenfalls Mais und faure Milch und bann Mais, faure Milch und Kartoffeln und hatte vom

28. bis jum 344 Lebenstage vergebrt :

```
an Mais
                             991,1 &
       " Kartoffeln 494,0 "
und an faurer Milch 1291,0 Liter = 1328,4 Kilo.
                         = 857,3 & Erodenfubstan;
Die 991,1 & Mais
     494,0 " Rartoffeln = 118,6 "
 " 2656,8 " faure Dild = 228,5 "
       in Summa vergehrt 1204,4 &
```

woraus fich die mabrend biefer Beit producirte Menge von frifden Ercres

menten ju 28 Ctr. 58 & berechnet.

3. Gin Schwein aus einer Berfuchsreihe, in welcher die Thiere Erbfen und faure Dild und nur am Schluffe wenig Rartoffeln und gwar inners halb ber Beit, mo ber eigentliche Berfuch beendet mar, erhalten hatten, ver= gehrte vom 28. bis jum 365. Bebenstage:

an Erbfen 963 W. " faurer Milch 1388 Liter = 1428 Rilo und "Rartoffeln Die 963 & Erbfen 135 **T**. enthalten 914,3 & Trodenfubftang " 2856 " faure Milch 245,6 " " 135 " Rartoffeln 32,4 " in Summa vergebrt 1192,3 %,

welche 28 Ctr. 29,3 & frifche Ercremente lieferten. 4. Ein Schwein aus einer Berfuchereihe, welches circa die erften 71/, Monate mit Erbfen und faurer Dild ernahrt murbe und bann unter Mbjug von Erbfen und faurer Milch Rartoffeln erhalten hatte , verzehrte vom 28. bis jum 365. Lebenstage

an Erbfen 919 & " faurer Milch 1890 Liter = 1480,8 Rilo

Rartoffeln 721 %

und " Ration 919 & Erbfen Die 919 enthalten 794,9 & Trodenfubftang

2860,6 " faure Milch 246,0 " ,, und " 721,0 " Rartoffeln 173,0 " " in Summa find fomit 1213,9 &

verzehrt worden, aus welchen fich die producirte frifche Ercrementenmenge ju 28 Ctr. 80,8 & berechnet.

Diefe Bablen geigen, bag Schweine welche circa 111/2 bis 12 Monate, alfo ungefahr 1 Jahr alt vertauft und von biefer Beit 101/2 bis 11 Monate gefüttert find 28 bis 29 Ctr.

frifche Ercremente liefern.

Die mabrend ber Sauggeit producirte Ercrementenmenge, die felbft= rebend unbeutend ift, entzieht fich der Rechnung. Es ift baber auch wohl berechtigt auszusprechen, daß normal gemaftete Schweine bis jum Alter bon 1 Jahr an frifden Ercrementen

28 bis 29 Ctr. produciren.

Bu biefer Ercrementenmenge ift nun noch bas Streuftrob ju abbiren, um die Menge bes frifden Dungers ju erhalten.

Die Streumenge ift beim Schweine, wie bas mabrend ber Lebenszeit

verzehrte gutter, etwas fcmerer ju bestimmen, als g. B. beim Rinbe.

Das Schwein gebraucht in ben verschiebenen Alteretlaffen verfchiebene Mengen von Streuftrob 3. B. als Fertel weniger als ein einige Monate altes Chier. Rach forgfältigen Ermittelungen meinerfeits kann man bie Streumenge, welche ein Schwein bis jum Alter von 1 Jahre nothwendig hat, ju 1650 & annehmen.

hiernach ergiebt fich bie von einem Schweine bis jum Alter von einem

Jahre producirte frifche Dungmenge ju

44 bis 45 Ctr.

# Anhang.

**8. 109.** 

### Berminderung des Düngers beim Liegen in der Dungftatte.

Ueber bas Schwinden bes Düngers bei seiner Aufbemahrung in ber Dungftatte liegen leiber noch fehr wenige genaue Angaben vor, so daß barüber bis jett zuverlässige Daten in Zahlen noch nicht aufzuftellen find.

Die neueren Berfuche, welche hieruber Auftlarung geben

follen, find bie von Bolder und Bolff.

Bas junachft bie Bolder'ichen Bestimmungen anbetrifft, so haben wir bei ber Betrachtung bieser Arbeiten (p. 137 u. ff.) gefeben, baß die Art ber Aufbewahrung bes Dungers im Freien, benselben weber vor Berluften an andern als flüchtigen Stoffen, noch bor Singutommen frember ichutte; aus biefem Grunbe icon konnen une bie vorliegenden Rablen feinen genauen Unhalt jur Berechnung bes Berluftes, melder ber Dunger bei ber Bersetzung erleidet, bieten. Ferner ist aber auch die Beit, welche ber Dunger auf ber Dungftatte verweilte, bevor eine Bagung vorgenommen wurde, eine ju große, als bag wir aus ben borliegenden Rahlen für die Brazis anwendbare Angaben abstrahiren tonnten. Für die Braris ist es erforderlich, zu bestimmen, wie viel Berluft ber Dung in ber erften, ber 2., 3., 4., 5., 6. u. f. w. Woche an Gewicht und Bolumen burch die Zersetzung erleidet, und zwar muß biefer Berluft, ba er je nach ber Sahresgeit verschieben ift, fur bie einzelnen Jahreszeiten bargelegt fein.

Bon Bölder ist die erste Wägung, nachdem der Dung 6 Monate im Freien u. s. w. gelegen, gemacht worden, serner nach 9 Monaten und 20 Tagen, und dann nach 12 Monaten und 12 Tagen. Nach 6 Monaten beträgt der Berlust 28,6%, nach 92/s Monaten 28,7% und nach 122/5 Monaten 30,4%.

Die speciellen Rablen fiebe p. 139.

Bei Bolff geschaft bei ber größeren Dungmenge bie erste Bagung erst nach einem Jahre; in bieser Beit betrug ber Bersluft bes frischen Mistes 53,75%, und ber ber Trockensubstanz besselben 66,25%.

Bon Bolff liegen bann noch Angaben über bas Schwinben bes Miftes in kleineren Zeiträumen vor; leiber haben aber zur Bestimmung berselben nur sehr kleine Mistmengen gebient, so daß diese in Betreff der Zeit den Anforderungen mehr entsprechenden Untersuchungen für die Praxis nicht allgemein gültigen Werth haben können.

Die Berfetzung bes Miftes ift eine verschiebene, je nache bem wir Hunderte von Centnern in einem Haufen aufbewahren, ober nur wenige Pfunde.

Da aber teine anderen Angaben vorliegen, so find die Bolff'schen in ber folgenden Tabelle zusammengeftellt.

Bemerkt muß zu berfelben noch werben, daß Rr. I., II., III. und IV. unbermifcht waren, alfo reinen Dung reprafentiren,

dagegen V. mit 150 Grm. feinem Pulver von Solztoble, VI. mit 250 Grm. Megtalt,

und VII. mit 200 Grm. Gyps gemischt waren; in Betreff ber weiteren Angaben verweise ich auf p. 150 u. f.

|                                                                                 | I.    | II.           | III.  | IV.   | v.     | VI.             | VII.   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|--------|-----------------|--------|
|                                                                                 | Grm.  | Grm.          | Grm.  | Grm.  | Grm.   | Grm.            | Grm.   |
| Gewicht des frischen<br>Mistes                                                  | 12264 | 12300         | 12207 | 12512 | 14694  | 10836           | 12723  |
| Mbnahme vom 22. April<br>bis 17. Juni                                           | 1550  | 18 <b>4</b> 8 | 1673  | 1689  | 2079   | 1840            | 1628   |
| gewogen.)<br>In Procenten des Miftes                                            | 12,6  | 15,0          | 13,7  | 13,5  | 14,2   | 16,9            | 12,8   |
| Bom 17. Juni bis 21. August. (am 24/8, 1/7, 9/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8 unb 21/8 | 1865  | 2130          | 2084  | 1968  | 2551   | 2060            | 2140   |
| gewogen.)<br>In Procenten bes Miftes                                            | 15,2  | 17,3          | 17,1  | 15,7  | 17,4   | 19,0            | 16,9   |
| Bom 21. August bis 16.<br>December                                              | 1465  | 1542          | 1478  | 1423  | 1385   | 1390            | 1570   |
| In Procenten bes frifchen<br>Miftes                                             | 11,9  | 12,5          | 12,1  | 11,4  | 12,8   | 12,8            | 12,3   |
| Bom 16. December 1857<br>bis 9. Juli 1858<br>In Procenten bes frischen          | 1080  | 1070          | 1126  | 1100  | ¹)1690 | ¹)13 <b>4</b> 0 | 1)1532 |
| Mistes                                                                          | 8,8   | 8,7           | 9,2   | 8,8   | 11,5   | 12,4            | 12,0   |
| Abnahme im Ganzen .                                                             | 5960  | 6590          | 6360  | 6180  | 8105   | 6630            | 6870   |
| In Procenten des frifchen Diftes                                                | 48,5  | 53,5          | 52,1  | 49,4  | 55,2   | 61,2            | 54,0   |

<sup>1)</sup> Bom 16. December bis jum 22. Juli.

hiernach giebt Bolff bie tägliche mittlere Gewichtsabnahme für alle 7 Miftforten für die einzelnen Monate, wie folgt, an:

| Bom | April                | bis | Mai                 | Grm.<br>167,1 ==     | °/。<br>12,8  |
|-----|----------------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|
| "   | Mai<br>Iuni          | "   | Iuni<br>Iuli        | 269,3 ==<br>224,0 == | 20,7<br>17,2 |
| "   | Juli                 | "   | Lugust              | 287,8 ==             |              |
| "   | Mugust               | "   | September           | 141,0 ==             | 10,8         |
| "   | September<br>October | ••  | October<br>Rovember | 132,0 ==<br>78,0 ==  | 10,2<br>6,0  |
| n   | November             |     | December            | 51,5 =               | 4,0          |
|     |                      |     |                     | 1300,7 = 1           | 00,00        |

## D. Der Werth und Preis des Stallmiftes.

**§.** 110.

#### 1. Anfichten der Bandwirthe.

Die Ansichten ber landwirthschaftlichen Schriftseller über ben Werth und Preis bes Stallmiftes find außerorbentlich versichieden, so daß die Angaben berselben wenig Anhaltspuncte gewähren. Während z. B. einige, wie v. Flotow, Koppe, Schweizer, Ruft, Schulz, ben Mist gegen das Stroh aufzechnen, verwersen die Andern dies durchaus und brüden den Werth des Centners, resp. Fuders, in Roggenwerth oder Geld aus, wobei sie wieder von verschiedenen Gründen geleitet werden.

Thaer 3. B. berechnet ben Centner ju 0,08 Scheffel Roggenwerth, Meyer ju 24/5 Sgr., Sturm ju 1/15 Schff. Roggenwerth, Christiani ju 25/2 Sgr., v. honftebt ju 21/13 Sgr., hlubed ju 3 Sgr. b Pfg., Patig ju 3 Sgr., Seg nit beim Preise bes Schff. Roggens ju 11/2 Thr. ju 4 Sgr., und beim Preise bes Roggens ju 11/5 Thr. ju 3 Sgr. 4 Pfg., Schulze ju 4 Sgr., Schnee ju 21/2 Sgr., Jeller ju 2 Sgr. 10 Pfg., Birnbaum ju 4 Sgr. 6 Pfg., hartstein ju 21/2 Sgr. u. s. w.

Bei allen diesen Angaben ist überhaupt nur die Rebe von Stallmist, dagegen ist der Wist der einzelnen Thiere nicht unterschieden, was sicherlich ein großer Fehler ist, denn wir können den Wist des Pferdes nicht gleich dem der Ruh, des Schases oder Schweines setzen u. s. w. Wenn daher der Preis des Wistes bestimmt werden soll, so muß hierbei der Wist der einzzelnen Thiere unterschieden werden, wie dies z. B. auch von Block bereits geschehen ist.

Blod berechnet 1 & Roggenwerth gleich 581/es & trodenem Pferbemift (14 & frifch), gleich 430/es & trodenem Ruhmift (1723/es & fr.) und gleich 323/22 & tr. (1026/11 fr.) Schafmift.

Der Preis ober Werth bes Mistes ift in neuerer Beit auf breierlei Urt zu bestimmen versucht worben und zwar

1. nach feiner Busammenfetung,

2. nach feiner Wirfung unb

3. nach seinen wirklichen Productions-Rosten.

#### §. 111.

#### 2. Berthbestimmung des Miftes nach feiner Bufammenfegung.

Dieser Art ber Werthbestimmung bes Mistes stellen sich große Schwierigkeiten entgegen, welche bis heute noch nicht haben überwunden werden können, daher ist sie auch diesenige, welche am wenigsten empsohlen werden kann. Die Zusammensehung des Mistes richtet sich, wie wir gesehen haben, nach der Beschaffenheit der Excremente, welche wiederum im engen Zusammenhange mit dem Futter stehen, und der der Einstreu-Matesrialien. Da die Ernährungsweise der Thiere eine verschiedene, so ist auch die Beschaffenheit der Excremente eine wechselnde, also kann eine oder die andere Analyse der Bestimmung der Zusammensehung des Mistes nicht zu Grunde gelegt werden, sondern eine besondere Analyse, resp. Berechnung der Zusammenssehung aus dem verzehrten Futter wird allein maßgebend sein können.

Die Wirkung bes Mistes besteht aber, wie wir gesehen haben, nicht allein in Bereicherung bes Bobens an Pstanzennährstoffen, sondern auch in Berbesserung der physikalischen Eigenschaften besselben. Wenn wir so einerseits auch im Stande sind, die Zusammensehung des Mistes und dadurch die Stoffe, welche durch denselben dem Boden zugeführt werden, zu bestimmen, wos bei die Werthbestimmung der einzelnen Nährstoffe in Geld seine wesentliche Schwierigkeit hat, so ist doch anderseits die Werthsbestimmung in Geld für die physikalische Wirkung sehr schwierig, so daß deshalb diese Wethode der Werthbestimmung des Düngers nicht aut zum erwünschten Riele führt.

Diese Art ber Werthbestimmung ift von Bouffingault und Baben, welche nur ben Stidftoff berücksichtigten, bann von Mulber, Soubeiran, Stöcharbt und E. Wolff eingeschlagen worden; die letteren legten ber Berechnung ben Gehalt

an Stidftoff und Salzen zu Grunbe.

#### **§. 112.**

#### 3. Berthbestimmung des Diftes nach feiner Wirfung.

Die Werthbestimmung bes Mistes nach ber Birkung ist bereits von Burger, v. Honstedt, Kleemann und in neuester Zeit von Martiny angewendet worden. Diese Methode beruht barauf, daß man die Ernten, welche nach einer Düngung mit Wist in der Wirkungszeit desselben erhalten, mit denen vergleicht, welche von einem ebenso beschaffenen Felde in derselben Zeit ohne Düngung erzielt sind, und das Plus im Ertrage jener über diese als den Werth des Mistes annimmt.

Leider sind zunächst aber die für die Methode nothwendigen Versuche dis jetzt nur in geringer Menge angestellt; ferner muß wohl noch erwogen werden, daß, was Martind auch gut hervorhebt, die Birkung des Düngers abhängt und mit bedingt wird von der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens, d. h. seiner chemischen Zusammensetzung und seinen physikalischen Eigenschaften, von der Beschaffenheit des Düngers selbst, der Stärke der Düngung, der Art der Bestellung, den Bitterungsverhältnissen u. s. w. Alle diese Factoren sind theils schwer, theils kaum meßbar, und gestalten sich in den verschiedenen Zeiten und Gegenden so differirend, daß die Ergednisse der Versuche sehr auseinander gehen und daher auch die Anwendung derselben zu allgemeinen

Die von Marting aus ben vorliegenden Bersuchen in Roggenwerth berechneten Berthe für 1 Ctr. Stallmist beweisen bas oben Gesagte.

```
Darting erhielt für 1 Ctr. Stallmift aus ben Berfuchen von:
    1. Roppe - Ballup .
                                                                 4,23 & Rg.=W.
   2. Soffmann - Runersborf bei Dresben
                                                                 7,18 %
   3. Somelger - Rotis bei Dichas . . . .
                                                                 6,77 &
   4. Erager - Oberbobrigfc bei Freiberg . . . 5. Erager - Friebersborf bei Frauenftein . . .
                                                                 5,53 %
                                                                             "
                                                                 7.82 %
   6. Subricht — Dberfcona bei Freiberg . . . 7. Schon berg — Rofelit bei Sain . . . . 8. Sempel — Meufegaß — Pirna . . . .
                                                                 8,50 %
                                                                 6,69 B
                                                            . 10,85 🕱
      Bei ben Berfuchen 1 und 8 ift der Dift als Rubmift, bei ben übrigen
als Stallmift bezeichnet.
```

Für 1 Ctr. Schafmift hat ferner Martinp aus ben Berfuchen von Roppe ben Werth ju 5,98 & Mg. 280. und Schönberg ", 7,16 & "

berechnet.

Schluffen zweifelhaft wirb.

Diese Zahlen zeigen ohne jeglichen weiteren Commentar die Schwierigkeit der Berechnung des Werthes des Stallmistes aus

feiner Birfung.

Hervorgehoben muß hierbei aber ferner noch werben, daß die oben angeführten Zahlen, wie dies auch Martiny ausspricht, die Ertragswerthe und nicht die wirthschaftlichen Werth ausdrücken. Um den wirthschaftlichen Werth zu erhalten, sind zunächst die Kosten abzuziehen, welche das Laden, Ansahren, Breiten und Unterbringen verursachen; berechnen wir diese Kosten für ein Fuder zu 13 A Roggenwerth, so kommen auf den Centner 0,65 A Roggenwerth, welche in Abzug zu bringen sind. — Die angeführten Werthe werden serner erst im Lause von 4 Jahren erhalten, mithin verlangen sie die dahin eine Kapitalauslage, deren Zinsen aus dem Ertrage gedeckt werden müssen; schließlich will der Landwirth für sein Kapital nicht nur den Darlehnszinssus erwerden, sondern er verlangt auch einen Gewerdsgewinnst.

Rehmen wir Kapitalzins und Gewerbsgewinnst mit Marting gu 10% an, so berechnet sich z. B. für den Bersuch von Sempel, wo der Centner Stallmist einen Ertragswerth von 10,85 & Roggenwerth hatte, der wirthschaftliche Berth besselben zu 7,9482 oder in runder Bahl zu 8 &

Ng.≠W.

Aus bem Angeführten sehen wir, daß diese Methode jett noch nicht zu dem gewünschten Ziele zu führen vermag und dies auch nicht eher der Fall sein wird, dis eine viel größere Anzahl in jeder Beise exact durchgeführter Bersuche vorliegt. Bei diesen Bersuchen muß bestimmt werden, von welcher Thierart und durch was sür Futter der betreffende Dung erhalten worden ist, dann sein Alter, die Art seiner Gewinung, die Stärke der Düngung und die Art der Anwendung desselben auf dem Felde; serner müssen genaue Angaben über den Boden, seine Bestellung, die Fruchtsolge, die climatischen Verhältnisse während des Verssuches und die Ernte-Ergebnisse gemacht werden.

Liegen erst berartig angestellte Bersuche in hinreichenber gahl und unter verschiedenen climatischen Bobenverhältniffen angestellt, vor, so tann man auch eher erwarten, durch diese Methode zu einer allgemeinen Werthbestimmung bes Stallmistes zu gelangen.

# §. 113.

4. Werthbestimmung des Stallmistes nach seinen Productions-Rosten.
Diese Methobe ber Werthbestimmung bes Miftes ift bis jest unter Andern von Beit, Gumbrecht und Schulz-Fleeth theils vorgeschlagen, theils in Anwendung gesommen. Gegen

biefe Methobe tann bon vorne berein eingewendet werben, bag fie amar die Roften ber Dift-Production barthut, nicht aber ben Berth ober Breis beffelben beftimmt, ba ber Roftenfat ja nur einer ber Factoren ift, welche ben Breis bestimmen. Wenn man aber die andern auf ben Breis influirenden Factoren ins Auge faßt, wie ben Taufchwerth, ben Bewinnstfat und bie Concurreng (Berhaltniß zwischen Angebot und Nachfrage), fo tann wohl mit Recht angenommen werben, daß bei bem Stallmifte ber Roftenfat vor Allem ben Breis bestimmen wird, benn biefe anderen Factoren fallen hier so gut wie fort, ba wir im Difte teine Marktmaare haben, bei ber ja bie obigen Factoren vor Allem in Betracht tommen, fo bag man nicht mit Unrecht beim Stallmifte ben Roftenpreis als ben wirklichen Breis ansehen tann.

Benn fo gegen die Methode felbft nicht viele Einwendungen werben gemacht werben tonnen, fo gilt boch in Betreff ber Unwendung berfelben baffelbe, mas von der vorigen gefagt werben mußte: es liegen bis jest noch leiber fehr wenige genaue Buchführungen vor, aus benen wir bie fammtlichen Brobuctions-Roften bes Diftes nebst ber Menge bes gewonnenen Diftes entnehmen tonnen.

Außer diesem Uebelftande bat die Methode ebenfalls, wie Die vorigen, noch mit mehreren Schwierigkeiten zu fampfen; bies ift por Allem bie Breisbeftimmung bes Beues, Futter- und Der Marktbreis ift für biefelben nicht aut an-Streuftrobes. zuwenden, da biefer sich ja vor Allem nach dem Angebot und ber Nachfrage richtet und somit, bei großem Angebot febr fallen, bagegen im anberen Falle wieber fteigen wirb.

Für die practifche Musführung ber Methode liegen mir bie genauen Angaben ber doppelten Buchführug für Rindvieh und Schafe von einer pommerfcen Birthichaft vor (Pachtgut). Die Dungmenge ift bier nicht birect bestimmt, beshalb ift fie von mir nach der p. 186 u. f. angeführten Dethode berechnet. Die Preisanfage der ersten Austage find hier beibehalten worden.

| 1 Montheine                                            | M     | S  | K     | Å  |
|--------------------------------------------------------|-------|----|-------|----|
| 1. Mildvieh.                                           |       |    |       |    |
| Debet.                                                 | 1 1   |    |       |    |
| 1. Berth des übernommenen Inventariums:                |       |    |       |    |
| a. lebend                                              | 14070 |    |       |    |
| b. tobt                                                | 240   |    |       |    |
| <b>2</b>                                               |       |    | 14810 |    |
| 2. baare Ausgaben :                                    |       |    | 14010 |    |
| a. für hollandische Rube                               | 795   |    |       |    |
| b. Unterhaltung ber Stallrequifiten                    | 16    | _  |       |    |
| b. anterpations ver Ciaatequipien                      | 10    |    | 044   |    |
|                                                        | 1 1   |    | 811   | _  |
| 8. Futter und Strop: Trodensubstang:                   | 1     |    |       |    |
| 1204,75 Ctr. Rlefe à 4 M 45 A 1036,0 Ctr.              | 5361  | 14 |       |    |
| 200,00 " Rapstuchen à 5 180,0 "                        | 1180  | _  |       |    |
| 4 Schff. Leinfamen à 9 № . 2,5 "                       | 36    | -  |       |    |
| 5 " hinterweizen à 1 M                                 |       |    |       |    |
| 50 🔊 3,4 "                                             | 7     | 50 |       |    |
| 59 ,, Gerfthafer à 8 A 28,2 ,,                         | 177   |    |       |    |
| 241 1/2 , Safer à 2 A 50 S . 100,8 ,                   | 603   | 75 |       |    |
| 7 " Erbsen à 3 A 93 S 5,3 "                            | 27    | 51 |       |    |
| 800 ,, Rartoffel & 1 .A 182,4 ,,                       | 800   |    | 1     |    |
| 90 Ctr. Wruden à 50 3 8,1 "                            | 45    |    |       |    |
| 440 " Kleeheu à 4 16 50 3 869,6 "                      | 1980  |    |       |    |
| 1680 " Biefenheu à 2 . 50 . 1895,8 "                   | 4075  |    |       |    |
| 1045 " Sommerftrop à 50 3, 898,7 "                     | 522   | 50 | 1     |    |
| 600 " Streuftrob à 25 3 "                              | 150   | _  |       |    |
| 1000 ", Schafroth à 25 % . — ",                        | 250   | _  |       |    |
| 3000 " Grünfutter à 30 3 . 540,0 "                     | 900   | _  |       |    |
| 5635 Quart Mild für die Kalber                         | 1 400 |    |       |    |
| à 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> $\mathcal{S}_1$ 16,8 " | 422   | 63 |       |    |
| 4767,1 Ctr.                                            |       |    | 16558 | 08 |
| 4 M (11 h ) 2                                          |       |    |       |    |
| 4. Berfchiedenes:                                      | اممدا |    |       |    |
| an Tagelohn                                            | 896   |    |       |    |
| Deputat an ben Futterer                                | 893   |    |       |    |
| dito " die Sagelöhner                                  | 14    |    |       |    |
| bito "ben Milchpachter                                 | 176   |    |       |    |
| 250 Pferdetage                                         | 437   |    | . 1   |    |
|                                                        | 169   | 50 |       |    |
| " " ben Generaltoften                                  | 245   | 87 |       |    |
| Beleuchtung des Stalles                                | 15    |    |       |    |
|                                                        |       |    | 2348  | 52 |
|                                                        |       |    | 34007 | 55 |
|                                                        | '     |    |       |    |

|                                           | M     | ઋ    | M     | Ą   |
|-------------------------------------------|-------|------|-------|-----|
| Credit.                                   |       |      |       |     |
| 1. Berth bes übergebenen Inventariums     |       |      | 12930 | _   |
| 2. Berfauft: 1 Bullen                     | 294   |      |       |     |
|                                           | 278   | _    | 1     |     |
| 3 trante Rühe                             | 1272  | _    |       |     |
| 5 Kühe                                    | 10    |      | 1     |     |
| 1 Ruhhaul                                 | 591   |      | 1 1   |     |
| Kälber und Felle                          | 7595  |      |       |     |
| Futtergeld für 1 Ruh vom Küster           | 90    |      | 1 1   |     |
| Buttergeto fat I may bom muftet           |       |      |       | 0.5 |
|                                           |       |      | 10125 | 85  |
| 3. Im Baushalte:                          |       |      |       |     |
| 4 Kalber                                  | 30    | _    |       |     |
| 7198 Quart Milch                          | 539   |      |       |     |
| 1130 Kautt Milly                          |       | -00  | 569   | 85  |
|                                           |       |      | 909   | 90  |
| 4. Deputat:                               |       |      |       |     |
| Binterfütterung für 8 Rube ber Tagelöhner |       |      | 225   | _   |
| 5. an Die Ralber 5685 Quart               | _     | _    | 422   | 68  |
| 0. 811 211 211 111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - @   |      | 24273 | 38  |
|                                           | oun   | ımu. | 24213 | 30  |
|                                           | l     |      | l i   |     |
|                                           |       |      |       |     |
| Das Debet beträgt fomit                   | 84007 | ./(  | 55 A  |     |
| " Credit " "                              | 24273 |      |       |     |
| Mfo die Productionstoften bes Dungs       |       |      | 22 &  |     |
| mile and Angarenamonalism are Saude       | 0103  |      | /     |     |

Aus der Trodensubstanz bes Futters 4767,1 × 3,886 + bem Einstreustroh 1600 Ctr. berechnet sich die Dungmenge zu 20125 Ctr., welche 9734 Mart 22 Pfg. zu produciren kosten, mithin 1 Ctr. zu 48,4 Pfg.; dies die Productions-Rosten für 1 Ctr. Rindviehmist bei reiner Stallfütterung.

| 2. Schafe.                                                                                                                                                                                                                      | K                                                                       | ઋ             | M            | ٦  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----|
| Debet.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |               |              |    |
| 1. Berth des übernommenen Inventariums: 2. Baare Ausgaben: a. für 2 Bode b. für Wollfäde, Band, Scheeren 2c                                                                                                                     | 312<br>277                                                              |               | 13147        | -  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |               | 590          | 75 |
| 3. Löhne: Deputat an ben Schafer                                                                                                                                                                                                | 464<br>420                                                              | _             | 884          | _  |
| 4. Futter und Stroh: Trockensubstanz:  121 Etr. Kleie                                                                                                                                                                           | 538<br>116<br>480<br>1440<br>1800<br>3900<br>1572<br>1100<br>445<br>100 | 25<br>        | 11531        | 70 |
| 5 Berschiedenes:  Tagelohn  12 Pserbetage  Betdstigung mährend der Schur  Antheil an den Administrationskosten  " " Generalkosten  " " Geräthe=Conto  Unterhaltung der Betten und Basche des Knechts Zinsen der eigenen Anbaute | 436<br>21<br>18<br>138<br>245<br>15<br>45<br>75                         | 60<br>88<br>— | 995<br>27148 |    |

|                                                                     |                |          |             | _        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|
|                                                                     | M              | ઋ        | M           | ઋ        |
| Credit.                                                             |                |          |             |          |
| 1. Berth bes übergebenen Inventariums 2. Bertauft :                 |                |          | 14554       | -        |
| a. fur Felle, alte Schafe zc                                        | 141<br>7285    | 50<br>90 |             |          |
| , ,                                                                 |                |          | 7427        | 40       |
| 3. An bas Fettvieh=Conto übergebene 201 Schafe verichiebenen Alters |                |          | 1962        | _        |
| 4. 3m Saushalte verbraucht 18 Schafe und Lämmer                     |                |          | 54          | _        |
| 5. Deputat. Berth der Stallfütterung von 9 Schafen für die Leute    |                |          | 63          | <u> </u> |
| 6. Bon dem erhaltenen Stroh jurud an den Ruhftall                   |                |          | 250         | _        |
|                                                                     | İ              |          | 24310       | 40       |
|                                                                     | ı              |          |             |          |
|                                                                     | 27148<br>24310 |          |             |          |
| Somit die Productionstoften des Dungs .                             | 2838           |          | <del></del> |          |

Aus der Trodensubstanz des Futters (4303,8.1,884) plus bem Streuftrob (400 Ctr.) berechnet fich die Dungmenge zu 8508,4 Ctr., welche 2838 Mart 43 Bfg. zu produciren kosten, fomit 1 Ctr. 33,4 Bfg.

Bemerkt muß hier noch werben, daß die Beibe nicht in Rechnung gezogen worden ist, da wohl angenommen werden tann, daß eine dem auf der Beibe eingenommenen Futter entsprechende Menge Ercremente baselbit gelaffen worden ift; eine andere Rechnung murbe bier ichmer burchzuführen fein.

Diese beiben Rechnungen follen zunächst als Beisviele bienen. Liegen uns erft eine Angahl berartiger Rechnungen bor und zwar unter Berüdfichtigung ber verschiebenen gebräuchlichen Futterarten, fo werben wir baburch auch jur Beftimmung allgemein gultiger Breife fur ben Dift ber einzelnen Thiere gelangen.

Ferner zeigen biefe Rechnungen, welche ja, wenn auf ben Birthschaften bie boppelte Buchführung eingeführt ist, burchaus leicht anzustellen find, burch welche Biebgattung, natürlich unter Berückfichtigung ber Birkung ber einzelnen Miftarten, bei den vorliegenden Berhältniffen, fich ber Dünger am billigften berftellen läßt.

Die ganze bisherige Betrachtung thut leiber bar, daß bis jeht für die Werthbestimmung des Stallmistes noch verhältniß= mäßig wenig geschehen, und daß somit gerade auf diesem Gebicte

noch Bieles zu thun ift.

Bon den drei angeführten Methoden halte ich allein, wie bereits ausgesprochen, die beiden letteren für zum Ziele führend, da für die erste die Werthsbestimmung der einzelnen Factoren eine sehr schwierige, ja theilweise wohl unmögliche ist. Ich glaube, daß eine Bereinigung der beiden letten Methoden am schnellsten und besten den gewünschten Ersolg haben wird, d. h. daß man die Versuche für die Werthsbestimmung des Wistes nach seiner Wirtung mit solchem Dünger anstellen muß, dessen Productionskosten genau sestgestellt sind, und dann den Werth, der sich aus der Wirtungsweise ergiebt, mit dem Kostenpreise in Bergleich zu bringen hat.

# E. Die finffige Daugung.

#### §. 114.

Die Methobe, die Nährstoffe der Pstanze in stüssiger Form zum Boden zu bringen, ist keineswegs neu, wir sinden sie bereits seit längerer Zeit beim Gartenbau, beim Uderbau im Kleinen und bei den Wiesen in Form der Jauche in Anwendung. Neu dagegen ist die Art der stüssigen Düngung, wie sie in England am Ende der vierziger Jahre von Lawson zu Raigras angewendet, worauf dann von E. Chadwid eine reformatorische Uderbautheorie gegründet wurde. Wan wandte hier auf verschiedenen Farmen den sämmtlich en Hofdunger in stüssiger Form für das ganze Feld an.

Für die Beurtheilung der flüssigen Düngung ist einerseits die Betrachtung der Wirkung derselben auf den Boden und anders seits die der Einrichtungen und Ausführung mit den Kosten 2c.

nothwendig.

## 1. Wirtung der fluffigen Dungung.

Bei ber Darlegung ber Wirtung bes Stallbungers haben wir gesehen, daß dieselbe einerseits in Bereicherung des Feldes an den für das Wachsthum der Pflanzen nothwendigen Rährstoffen, sowie anderseits in Verbesserung der physikalischen Eigenschaften desselben besteht. Bei der Anwendung der flüssigen Düngung wird auf die letztere Wirkung des Düngers vollständig

verzichtet. Sollte die flüssige Düngung das Lob, was ihr von England aus zugeschrieben worden ift, in jeder Beise verdienen. fo munte entweder die physikalische Wirkung eines Dungers für bie Felber gleichgültig fein, ober bie fluffige Dungung ift nur für gewiffe Felber anwendbar. Da bas Erftere gewiß von Riemand behauptet werden tann, so folgt baraus, daß die fluffige Dungung nur für gewiffe Felber brauchbar ift, also nur eine beschränkte Anwendung hat. Nicht brauchbar, b. h. natürlich mit bem gewunschten und verheißenen Erfolge, ift fie fur alle bindigen, sowie febr leichten Bobenarten; jene follen burch bie Stallmistdungung lockerer u. f. w., und diese bindiger gemacht Es bleiben fomit für bie fluffige Dungung nur bie Bobenarten von mittlerer Beschaffenheit, also bie aus sandigem Lehm und lehmigem Sand bestehenden übrig. Bedingung bei biefen wird aber ferner noch fein, daß fie bereits in hober Cultur fteben. Db aber bei biesen bie fortwährende Unwendung ber fluffigen Dungung ftete gulaffig fein wird, mage ich nicht zu entscheiden, ba bies nur burch bie Erfahrung geschehen kann, möchte es aber bezweifeln.

Bei ber fluffigen Dungung bringen wir mit ben Pflangennahrstoffen zugleich eine beträchtliche Menge Baffer auf bas Felb, wir bungen alfo und bemaffern zugleich, es ift bies gewiß für viele Felber und bor allem in trodenen Sahren von bedeutender Bichtigfeit; jedoch wiederum nicht für alle Felder und alle climatischen Berhältniffe. Für fehr bindige Boden, welche in der Regel an Mangel an Feuchtigkeit nicht leiden, sondern im Gegentheil daran Ueberfluß haben, ist somit aus diesem Grunde die fluffige Dungung nicht anwendbar. Diefer Bortbeil wird somit nur Boben von mittlerer und leichter Beschaffenheit ju Gute tommen: bies aber auch wieder nicht zu allen Reiten. In nassen Rahren, ober wenigstens in nassen Berioben bes Jahres, wird ihre Unwendung fich auf biefen Boben nicht empfehlen, ba biefelben erftlich an fich ichon genug Feuchtigkeit haben, und dann leicht durch Ablaufen ber Dungflüssigit, sowie durch bas Beichloffenwerben ber Adertrume und baburch entstehenden Mangel an Luftzutritt Berlufte entfteben tonnen. Aus diefem Grunde hat somit die fluffige Dungung ebenfalls nur eine beschränkte Anwendung. Bemertt muß noch werben, bag Drainage bie Rahl der für die flüssige Düngung zu benutenden Kelber noch bermehren wirb.

Die Buführung ber Rahrftoffe in fluffiger Form jum Boben bat ben Bortheil, bag wir biefelben in affimilirbarer Form gu

bemfelben bringen und in bemfelben gleichmäßig vertheilen. Sierbei muffen wir gunachft aber wohl ermagen, bag bie in löslicher Form bem Boben einverleibten Rahrftoffe in bemfelben nicht in loslicher Form verbleiben, fonbern in bemfelben gum größten Theile gebunden und fo wieder mehr ober weniger ichmer löslich gemacht werben; baber für die Bflanze aufnehmbar zum Theil erft wieber burch bie Lofungsmittel bes Bobens und ber Bflanze gemacht merben tonnen. Diese Gigenschaft ift anberseits aber für die fluffige Dungung von außerorbentlichem Bortheile, ohne fie murbe fie gar nicht anwendbar fein, benn bann murben die in fluffiger Form zum Boden gebrachten Nährstoffe balb in ben Untergrund verfinken und fich fo ber Aufnahme burch die Bflangen entziehen. Diefe Gigenschaft bes Bobens nennen wir bas Absorptions-Vermögen beffelben, welches im I. Bb. p. 291 u. f. speciell beschrieben ift. Mus bem bort Ungeführten konnen wir zugleich entnehmen, bag die fluffige Dungung nicht fur alle Böben anwendbar ift, ba bas Abforptions-Bermogen ber einzelnen Boben nicht gleich ift. Für febr leichte, fandige Boben, welche verhältnifmäßig nur ein schwaches Absorptions-Bermögen befigen, und bei benen baber ein Theil ber augeführten Rabritoffe balb in ben Untergrund verfinten wirb, ift baber aus biefem Grunde die fluffige Dungung nicht benutbar.

Wenn so bas bisher Besprochene gezeigt hat, daß die flussige Düngung nur auf eine beschränkte Zahl von Böben mit Erfolg aussubrar ift, so wird die weitere Betrachtung barthun, daß

baffelbe auch in Betreff ber Bflangen gilt.

Durch bie fluffige Dungung konnen wir ben Pflanzen gur Reit nicht bie ihnen für ihre gange Begetation nothwendige Rahrstoffmenge zuführen, sondern dieselbe muß während der Begetation mehrfach wiederholt werden. Aus diesem Grunde ist die flussige Dungung für bie Cerealien, Leguminofen und Cruciferen, fobalb biefelben ber Samengewinnung wegen angebaut werben, nicht gu benuten, mas ferner noch bann um fo mehr ber Rall ift, wenn jur Bereitung ber fluffigen Dungung nicht bie fammtlichen Ercremente und bas Strob, refp. noch fünftliche Dungemittel, fonbern vorherrichend nur die fluffigen, die Sauche, verwendet merden, ba es bann ben Bflanzen zur Samenbilbung vor Allem an ber erforderlichen Phosphorfaure fehlt. In England, mo man anfänglich die flüssige Düngung für alle Früchte anwendbar hielt und die sammtlichen Felber ber betreffenben garmen biernach einrichtete, bat bas eben Ausgesprochene bie Erfahrung bereits bewiesen, indem man biefelbe jest bor Allem nur für Biefen-.

Klee- und Grasfelber benutt. Hier, wo es auf ein möglichst ichnelles und mastiges Wachsthum ankommt, kann sie während bes Jahres mehrsach wiederholt werden, was in der Regel nach jedem Schnitte geschieht. Man wendet sie in England hauptsschlich für italienisches Raigras an, und nur in wenig Wirthschaften wird sie nebendei auch für andere Gewächse gebraucht, jedoch hier nur als Nebendüngung.

#### §. 115.

#### 2. Ginrichtung und Ausführung. Roftenberechnung.

Hat bereits die obige Betrachtung der Birkung der fluffigen Dungung ihre Anwendung als eine beschränkte gekennzeichnet, so ift dies noch um so mehr der Fall, wenn wir die durch die Ginerichtung und Ausführung verursachten Kosten ins Auge fassen.

Es tann meine Aufgabe nicht fein, hier speciell die Einrichtungen und Aussuhrung ber fluffigen Dungung zu beschreiben, sondern ich werde nur in aller Kurze das hauptsachlichfte des Berfahrens darzulegen versuchen und verweise den fich speciell fur die fluffige Bungung Interessirenden auf die

ausführlichen und vorzüglichen Schriften von Sartftein.\*)

Die Zauche, die in neuester Zeit vorherrschend noch angewendet wird, die sesten in Sammelbehaltern, von denen man früher mehrere hatte, wogegen jest nur noch einer in Gebrauch zu sein psiegt, gesammelt, und mussen jest nur noch einer in Gebrauch zu sein psiegt, gesammelt, und mussen hier junächst eine Gährung durchmachen. Letteres wurde früher für nothwendig gehalten, weshalb man mehrere Sammelbehälter benutzte, da man hiervon in neuester Zeit aber abgesommen ist, so wendet man jest auch nur noch einen Sammelbehälter an. Aus dem Sammelbehälter kommen die Excremente dann in das Mischreservoir, welches etwas niedriger, als jener, liegt und werden hier mit der 2—4sachen Wenge Wasser verdünnt. Außer dem Wasser lett man häusig noch Guano, ausgeschlossens Knochenmehl, gepulverte Delzuchen zc. zu, welche Zusätz den Werth des Düngers natürlich wesentlich versmehren. Um Ammonial-Werlusten vorzubeugen, werden noch Schweselsaure, Syps oder Eisenvitriolangewendet. Zur gleichmäßigen Mischung des Wassers und der Dungmassen bedient man sich Rührwerke, welche in den Sisternen angebracht und verschiedener Art sind.

Der so vorbereitete Dung wird durch Abhren nach den einzelnen Grundsfiden des Gutes gebracht und zwar in der Art, daß zunächt nach allen hauptrichtungen Röhren von 7,5—10 Centim. Durchmesser 0,63—0,78 Meter lief in die Erde gelegt sind, von welchen nach den einzelnen Feldschlägen Zuleiztungsbren von 5—6,5 Centimeter Durchmesser abgehen. Auf den Zuleitungsstohen werden in Entsernung von 94—282 m sogenannte hydranten ansgebracht, d. h. Ausstußröhren, welche den frischen Dünger unmittelbar an die Oberstäche führen. Die Röhren sind meistens aus Eisen, selten aus Thon

<sup>\*)</sup> Bom englischen und ichottischen Dungerwesen. Bonn 1855, und bie fluffige Dungung und bas italienische Raigras. Bonn. 1859.

verfertigt. Das Musflugrohr wird in ber Erde burch einen gemauerten Raften umichloffen, welcher oberhalb mit einer fteinernen ober holgernen Platte gebedt ift. Der Sybrant befteht aus einem gufeifernen, junachft vertitalen, bann fich feitlich abzweigenden Rohr. Der Ausfluß wird durch einen Stempel geregelt. Auf bas obere Ende bes feitlichen Ausfluffes wird eine Buchfe mit Rnierobr, woran der Bertheilungsfchlauch befeftigt ift, angebracht; Die Schläuche bestehen meistens aus Guttapercha; ihre gange wird durch die Ent= fernung ber Sybranten bestimmt (63-188 m).

Die Buführung des fluffigen Dungers in die unterirdifche Rohren= leitung geschieht bei natürlichem Gefälle des Areals burch ben von felbst gegebenen bybroftatifchen Drud, ober mo biefes fehlt, burch Pumpenmerte, welche vermittelft Baffertraft ober einer Dampfmafdine in Bewegung gefest werden; letteres vertheuert natürlich die Unlagen um ein Bedeutendes.

Die Roften für biefe Ginrichtungen variiren nach Bartftein pro acre swifchen 2 l. 17 s. 1 d. bis 6 l., betragen also im Durchichnitt 4 l. 7 s. 4 d. Die Dampfmafchine wird hierbei noch anderweitig benust.

Die jährlichen Binfen des Einrichtungs=Rapitals incl. der Abnugung

und Betriebstoften betragen ferner 7 s. 3/4 d. bis 13 s. Gart ft ein giebt bann noch eine Roftenberechnung für 11,5 Bectar an, wobei vorausgefest wird, daß biefelben ein natürliches Gefall befigen; bier= bei belaufen fich die Anlagetoften auf 2893 Mart 60 Pfg. und die Betriebs= toften auf jahrlich 420 Mart, alfo pro Bectar die Anlagetoften auf 251 Mart

62 Pfg., und die Betriebetoften auf 36,52 Mart.

Nach allem dem bis jett über die flüssige Düngung Angeführten läßt fich mit Bestimmtheit fagen, daß biefelbe nur eine fehr beschräntte Unwendung haben tann; fie eignet fich nur für fleinere Aderflächen, welche in ber Rabe bes Sofes belegen, Die geeignete Bodenbeschaffenheit, das erforderliche, natürliche Gefäll besitzen und zum Kutterbau bestimmt sind. Gine allgemeine An= wendung, wie man dies in England junachft anftrebte, kann die fluffige Dungung bagegen nie finden.

Der beste Brufstein für die geringe practische Rupbarkeit bes Berfahrens ift die Thatsache, daß es in England fast überall bereits wieder aufgegeben ift, wie bies aus einer nachricht in ber Mark Lane Express vom Jahre 1861 hervorgeht.

Erwähnt mag noch werden, daß die fluffige Dungung nach englischen Grundsäten auch in Deutschland vereinzelt in Unwenwendung gekommen ift.

## Kapitel VI.

# Die menschlichen Excremente.

§. 116.

### I. Bedeutung der menschlichen Excremente in landwirthschaftlicher und national-ökonomischer Sinfict.

Der bereits so vielsach ventisirte Ausspruch v. Liebig's, daß die Landwirthe der Jetztzeit Raubwirthschaft treiben, basirt vor allem auf der verhältnißmäßig geringen Berwendung der menschlichen Excremente in der Landwirthschaft; diese ist leiber auch jetzt noch eine unbestreitbare Thatsache und daher auch der Ausspruch v. Liebig's ein gerechtsertigter, soviel auch von verschiedenen Seiten dagegen gesagt werden mag. Der Zusammens

hang zwischen beiben ift fehr leicht nachweisbar.

Der Landwirth producirt die Rohstoffe, welche zur Ernähstung sowie zur Bekleidung und zu anderen Bedürsnissen der Mensichen dienen. Das zur Bildung aller dieser Stoffe Erforderliche hat der Boden direct oder indirect hergeben müssen; soweit dieselben dem Sute entzogen — exportirt — werden, verliert es die Körper, aus welchen dieselben bestehen. Geben wir dem Sute sür diese exportirten Stoffe keinen Ersat, so berauben wir es, was, da es sich allährlich wiederholt, schließlich die Verarmung des Bodens herbeiführen muß. Wann diese Verarmung eintritt, ob nach 10, 50 oder 100 Jahren, ist in den meisten Fällen schwerzn bestimmen, daß sie aber eintreten muß, ist eine unumstößliche Wahrheit.

Fassen wir von den Erzeugnissen des Gutes nur die Rohkosse ins Auge, welche zur Ernährung der Menschen dienen, und
welche für unsere Frage allein in Betracht kommen, da die anberen in der Regel, soweit sie für den Boden wichtig sind, demselben früher oder später wieder zu Gute kommen, so würde die

14

Beraubung bes Felbes nicht eintreten, wenn wir bemselben für jene einen Ersat barbrächten, oder mit anderen Worten, wenn wir die in den ausgeführten Scheffeln Weizen, Roggen, Kartoffeln u. s. w. u. s. w., sowie die in dem Fleisch, der Milch u. s. w.

enthaltenen Rahrftoffe ben Felbern wieberguführten.

Dies ift uns in Betreff bes Stidftoffs jest noch für eine Anzahlvon Feldern durch die Beruguano- und Chilisalpeter-Lager Südamerikas und die Ammoniaksabrikation der Leuchtgasanskalten, in Betreff der Phosphorsäure und des Kalis noch für lange Zeit durch die Lager der phosphorsäurereichen Guanos, der Apatite und Coprolithen, sowie durch den Reichthum des Staßsurther Abraumssalzes an Kali möglich, leider aber nicht für alle Felder. Liebig's Ausspruch bezieht sich aber nicht auf eine Anzahl von Gütern, sondern auf die sämmtlichen Güter einer Nation. Daß einzelne Güter, deren Zahl in einer Hischt eine recht bedeutende, im Berhältniß zum Ganzen aber immer noch keine große ist, ihren Feldern vollen Ersah für das Exportirte Liefern, ist bekannt. Diese betrifft natürlich Lie big's Ausspruch nicht, sondern die

große Bahl derjenigen, bei denen dies der Fall nicht ift.

Erfat für das Ausgeführte tann ein Gut burch bie Ginfuhr von Dung = und Futterftoffen erhalten, die Gefammtfelder bagegen nur burch Dungstoffe, welche aber leider auf bie Dauer, und dies betrifft in erster Reihe ben Stickftoff, aus ben oben angebeuteten Quellen nicht bezogen werben konnen. - Die Beruguano werben von Jahr zu Jahr armer an Stidstoff. Wie lange die Chilisalveterlager bei ben nebenbei bemerkt schwankenden Breisen für dies Dungmittel noch aushalten werben, ift nicht bekannt. Der Ammoniakfabrikation ber Leuchtgasanstalten brobt in ber Butunft eine allmähliche Berringerung, ba man befanntlich für eventuelle Bermerthung bes electrifchen Lichtes gur Beleuchtung bemüht ift. — Wenn baber nicht eine andere Quelle, vor Allem für ben so wichtigen Stidftoff, fluffig gemacht wird, so muß allmählich Berarmung der Felder im Allgemeinen eintreten. Quelle ift aber burchaus nicht fo weit zu suchen, sondern wir haben sie in unserer unmittelbaren Rabe — in den Excrementen ber Der Mensch gebraucht ja bie auf ben Felbern erzeugten Meniden. Bas bie Betrachtung ber Stoffe zu feiner Ernährung. thierischen Ernahrung über ben Rusammenhang amischen Futter und Excrementen gezeigt bat, gilt ebenfalls von ber menschlichen Ernährung. Bir haben auch hier in ben Gesammt-Ercrementen bei den erwachsenen Menschen die um gewisse Brocente von Kohlenftoff. Wasserstoff und Sauerstoff verminderten Bestandtheile der

Rahrung. Sobald wir fomit die Ercremente forgfältig fammeln, und bem Boben wieber guführen, find wir im Stanbe, ibm faft vollftanbigen Erfat für bas Exportirte zu bieten. vollen Erfat noch fehlt, ift basjenige, mas die menschlichen Rörper miammenfett und mas eine vollberechtigte Bietat ber Benutung ferne halt. Sierfür finden wir aber in ben oben genannten Quellen

mebr als Erias.

Die Landwirthschaft, und vor Allem die beutsche Landwirthicaft, foll nicht nur bestrebt sein, die Fruchtbarkeit der Felder zu erhalten, sondern soll bieselbe allmählich, soweit bies rationell möglich ift, vermehren. Dies ift aber nur möglich burch Mitverwendung ber menichlichen Ercremente. Die beutsche Landwirthicaft leibet zur Beit burch bie gewaltige Concurrenz, welche ihr Amerita, Rugland sowie bie füboftlichen europäischen Lanber bereiten. Diefe Länder liefern nicht nur Getreibe, sondern auch Biehprobucte, ja lebendes Bieh, das viel billiger producirt ift, als es Deutschland produciren kann, daher auch zu niedrigerem Breife auf ben Martt gebracht wirb. Die Broductions-Fähigkeit biefer Sanber ift aber nicht nur gur Reit eine fehr große, fonbern vor Allem was Amerita anbetrifft, noch wefentlich im Steigen begriffen. — In Nord-Amerika find in einem Rahre 8 Millionen Sectare Land für landwirthschaftliche Ausbeutung erworben, und in ben letten 10 Rahren hat fich ber Beigenbau auf weitere 4 Mill. hectare ausgebehnt, bas ift fast ber 4. Theil bes gesammten preußiiden Aderlandes. - Deutschland bedt feinen Bebarf an Rornern zur Ernährung ber Bevölkerung nicht, sonbern es muß noch für 300 Rill. Mart vom Auslande beziehen. Die Aufgabe ber beutschen Land= wirthichaft ift baber, mit aller Kraft babin zu ftreben, bag fie foviel brobucirt, als zur Ernährung ber Bevölkerung erforberlich ift. Dies ift aber nur möglich, einerseits durch Bermehrung ber zu Aderland benutten Flace, also burch Urbarmachung, und anderseits, und zwar bor Allem, burch Steigerung ber Brobuctions-Sähigkeit ber Felber, lettereift aber in erfter Reihe nur durch Erhöhung der Fruchtbarteit ber Relber, bas ift burch ftartere Düngung, wie bies bisher im Allgemeinen geschehen, erreichbar. Die Verwendung größerer Dungmaffen für die Felber foll aber nicht burch benerhöhten Import ber theuren ausländischen Dungstoffe und so burch ben Erport vieler Millionen Rart geschehen, sondern muß durch die Mitverwendung und volle Ausnutung ber menschlichen Ercremente angeftrebt werben. barf nicht nur burch Erhöhung ber Productionstoften eine Bermehrung bes Ertrages zu erreichen versucht werben, fonbern lettere muß und tann erlangt werben burch Bermenbung billiger Dungftoffe und bies find bie menschlichen Excremente. Best geben viele Millionen jahrlich fur Beschaffung ber ben Aflangenbau fo nothwendigen Rahrftoffe ins Ausland, mabrend bie im Lande täglich producirten, beren Berth für Deutschland über 400 Dill. Mart beträgt, noch zum geringen Theil volle Ausnutung finden.

So lange aber die menschlichen Excremente nur in geringem Procentfat bem Ader wiebergegeben werben, mahrend ber größte abfichtlich und zwar vielfach unter Aufwendung bedeutenber Geldmittel weggeführt wirb, ift ber Ausspruch v. Liebig's, bag bie Landwirthschaft ber Jestzeit - natürlich im Allgemeinen und nicht die jedes Ginzelnen - eine Raubwirthschaft sei, vollständig

gerechtfertigt.

Bie so vom landwirthschaftlichen und national-ökonomischen Standpunkte gebieterisch die Sammlung und Erhaltung ber menichlichen Exeremente verlangt wird, ebenso geschieht dies auch vom fanitate-polizeilichen. Die menschlichen Ercremente geben balb in Berfetung über, wodurch Stoffe entstehen, welche in verschiedener Beise bem Menschen icablich find: fie verpeften bie Luft ber Wohnungen und Strafen, vergiften bie Brunnen, und find somit die Hauptursachen, welche bas Auftreten ber Cholera und ber anderen epidemischen Rrantheiten bewirten.

### II. Menge und Busammensehung der menschlichen Excremente.

**§. 117.** 

Die hohe Bebeutung ber menschlichen Excremente für bie Landwirthschaft, welche in bem Obigen im Allgemeinen barzuthun versucht ift, muß jest fernerhin burch Rahlen belegt werben. barf hierbei wohl faum noch vorausgeschickt werben, bag bie nachfolgenden Rablen teinen absoluten, sondern nur einen relativen Werth haben, da ja die Menge und Beschaffenheit der Ercremente fich nach ber genoffenen Nabrung richten.

#### a. Der Barn.

Der menfcliche garn ift bereits vielfach Gegenstand ber Unterfuchung

Bas junachft bie Denge bes in 24 St. gelaffenen harns anbetrifft, fo beträgt biefelbe nach den Unterfuchungen &e can u's bei 16 Per= fonen verfchiedenen Altere und Befchlechtes und bei verfchiedener, aber binreichenber Nahrung 526 bis 2271 Grm., im Durchschnitt also 1398 Grm. Becquerel fand biefelbe bei

4 Mannern im Durchfdnitt ju 1267,3 Grm.

und bei 4 Frauen dito " 1871,7 " Chambert bestimmte diefelbe bei Mannern von 20—25 Jahren in 24 Beobachtungen ju 685-1590, burchfcnittlich fomit ju 1138 Grm. Behmann erhielt bei Berfuchen, welche er an fich felbft anftellte, mahrenb einer 14tägigen gemischten Rahrung täglich 898—1448 Grm., bei einer 12tägl. animalischen Rost täglich 979—1384 Grm., und bei einer 12tägl. vegetabilifden 720-1212 Grm.

Aus diesen Angaben berechnet sich die durchschnittliche tagliche harnmenge zu 1200 Grm.

Die Menge ber feften Beftanbtheile bes harns ift von ben obigen Beobachtern, wie folgt, gefunden worden:

53,1 (39,0-71,7) &ecanu. Becquerel bei Mannern . . . 39,52 " Frauen . 34,51 " gemifchter Roft . &ebmann. 67,82 " animalischer Roft 87,44 " vegetabilifcher " 59,24 flichtofflofen Rahrungs= mitteln 41,68

In Betreff ber feften Beftandtheile des Barns muß noch ermabnt werden, daß fich die Menge derfelben bei ben einzelnen Rationen außerorbent= lich verfchieden herausstellt; am geringften ift diefelbe bei den Frangofen, am größten bei ben Englandern; swifchen beiben liegt die der Deutschen; aus diefem Grunde halte ich es für das Richtigfte, die Mitteljahlen von & ehm ann's Berfuchen für die deutschen Berhaltniffe ju Grunde ju legen; biefe betragt 64 Ø r m.

Diefe feften Beftandtheile enthalten nach Lehmann:

Extractivitoffe Barnftoff: Barnfaure: und Salge: 32,498 12,746 bei gemifchter Rahrung 1,183 " animalischer 1,478 53,198 7,312 " vegetabilischer " 22,481 1,021 19,168 ftiaftofffreier 15,408 0,735 17,180

Bir feben alfo auch bier je nach der Rahrung große Schwankungen. Da es fur unfere Betrachtung in Betreff ber organischen Stoffe meni= ger auf die näheren als auf die elementaren Bestandtheile, por allem den Stidftoff antommt, fo führe ich in Betreff beffelben die Bestimmungen von Bouffingaultan, nach welchen die Stickftoffmenge in 100 Theilen parn beträgt: Macht hei 1900 Mrs

|     |       |        |     |    |         |      | in 84 Stunde |       |
|-----|-------|--------|-----|----|---------|------|--------------|-------|
| bei | einem | Mann   | von | 46 | Jahren  | 1,84 | 22,08        | 1 - E |
| "   | ,,    | "      | "   | 46 | ,,      | 1,57 | 18,84        | 33    |
| "   | "     | "      | "   | 21 | "       | 1,02 | 13,24        | 香     |
| "   | η     | . "    | "   | 21 | "       | 1,02 | 12,24        | @ ₹   |
| 77  | "     | Rnaber | 1 " | 8  | "       | 0,70 | 8,40         | ın d  |
| "   | "     | "      | "   | 8  | 4       | 0,45 | 5,40         | 7 S.  |
| "   | ,,    | Rinde  | "   | 8  | Monaten | 0,16 | 1,92         |       |
| ,,  |       | ,,     | .,  | 8  | ,,      | 0.15 | 1,80         |       |

Rach Came's und Silbert's eigenen und fremben Beobachtungen beträgt bie tägliche Stidftoffmenge:

```
bei Knaben bis 16 Iahren . . . . 6,06 Grm.

" Männern von 16—50 Iahren . . . 17,45 "

" über 50 Iahren . . . . 18,98 "

" Frauen . . . . . . . . . . . . . . . 10,73 "
```

burchschnittlich 12,06 Grm.

Db Ummoniat praeriftirend im Sarne vorhanden, ift noch eine Streitfrage.

Die Menge ber im harne von 24 Stunden enthaltenen feuerbes ft andigen Salze betragt

| 1                          |         |              |                 |
|----------------------------|---------|--------------|-----------------|
|                            | nach &  | ecanu,       | nach Lawes      |
|                            | Mittel: | Comantungen: | u. Gilbert      |
| bei Mannern                | 16,88   | 9,96-24,50   | 19,24           |
| " Frauen                   | 14.38   | 10,28—19,68  | 11,79           |
| " Rinbern                  | 10.05   | 9,91-10,92   | 10,84           |
| " Greifen                  | 8.05    | 4,84- 9,78   | 12,41           |
| nach Becquerel bei Manner  | n 9.751 | -,           | ,               |
| " Frauen                   | 8.426   |              |                 |
| Chambert bei 24 jungen DR. |         | 6,993-23,636 |                 |
| Behmann bei gemifcht. Roft |         | 9,652-17,284 |                 |
| Die Bufammenfet            |         |              | n Analpsen pon  |
| Porter, Bay und Fleitn     |         |              |                 |
|                            | Dorter: |              | nann in 24 St.: |
| <b>R</b> ali               |         | 16,16% 2,9   |                 |
| Natron                     |         | 30,83 , 4,7  |                 |
| Ralferde                   |         | 1.89 0.29    |                 |

Magnefia . . 1,34 ,, 1,49 " 0,2415 Gifenoryb . Spur 0,14 ,, 0,0048 14,31 " Phosphorfaure 11,21 " 1,7598 Somefelfaure 4,06 " 1,43 " 0,8864 40,80 " 5,8690 Chlor 43,11 " Unlösliche ties felige Substang 0,28 " 0,0691

In Betreff ber Phosphorsaure bemerte ich noch, bag bie Menge bersfelben nach Breed's Untersuchungen in 1000 Ccm. 2,317 Grm. beträgt, ferner nach Reub auer die Menge der Gesammtsphosphate im Harn juns ger Manner (20—24 I.) täglich zwischen 0,8020 und 1,354 Grm. schwantt, (0,242 8CaOPO's und 0,541 2MgOPO's und 0,541 8CaOPO's und 0,826 2MgOPO's) und nach Duntelberg dieselbe im harne eines 41jähr. M. und einer 37jähr. Frau durchschnittlich in 24 St. 0,889 Grm. ausmacht.

Berechnen wir jett bei Zugrundelegung der obigen Angaben die Menge und Zusammensetung des im Jahre gelassenen Harnes, so beträgt dieselbe bei tägl. 1200 Grm. jährl. 876 A, und in diesen an sestendtheilen nach Lehmann 46,72 A, in diesen sind an Stickfoff bei tägl. 12,06 Grm. 8,8 A und bei 14 Grm. 10,22 A. Die tägl. Aschenmenge beläuft sich im Durchschnitt der Angaben von Lecanu, Becquerel, Chambert, Lehmann, Lawes und Gilbert auf 13,01 Grm., somit jährl. auf 9,5 A; nehmen wir nur den Durchschnitt der Lehmann'schen Beobsachtungen (15,25) auf 11,13 A.

1

Die Menge bes Kalis.
in 9,5 % Asche nach Way 1,53 %, nach Porter 1,30 %
11,13 , , , , 1,80 , , , , 1,52 , ,
und nach Fleitmann bei täglich 2,9568 Grm. 2,158 ,
Die Wenge ber Phosphorsäure
in 9,5 % Asche nach Way 1,36 %, nach Porter 1,06 %
11,13 , , , , 1,59 , , , , 1,25 , ,
und nach Fleitmann bei täglich 1,7598 Grm. 1,285 ,

#### §. 118.

#### b. Der Roth.

Die Menge bes Rothes in 24 Stunden, sowie fein Baffer=, Stidftoffund Afchen=Gehalt ift von Lawes und Gilbert nach eigenen und fremden Beobachtungen, wie folgt zusammengestellt.

|                                                  | Excremente:       | Erodenfubftang:    | Sticftoff:       | Miche:                         |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| Bei Knaben unter<br>16 Jahren<br>Bei Männern von | 108,8 Grm         | . 27,44 Grm.       | 2,34 Grm.        | 8,69 Grm.                      |
| 16—50 Jahren Bei Mannern über                    | 152,2 "           | <b>88,00</b> "     | 1,94 "           | 4,23 "                         |
| 50 Jahre Bei Frauen*)                            | 226,3 "<br>45,8 " | 42,34 "<br>12,05 " | 8,21 "<br>1,02 " | 8,32 <b>"</b><br>1,61 <b>"</b> |

burchichnittlich 183,0 Grm. 30,83 Grm. 2,13 Grm. 4,46 Grm. Bergelius fand den Baffergehalt des Kothes ju 75,3%, Behfarg ju 73,3%, und Bay ju 75,70%, mit 5,69%, Stickfoff in der Trockensubstanz. Die Zusammensezung der Afche ift nach den Analysen von Porter, Bay und Fleitmann die folgende:

| •              | Porter:  | ₩ap:     | Kleitmann: |
|----------------|----------|----------|------------|
| Kali           | 6,10     | 11,9     | 20,92      |
| Ratron         | 7,87     | 4,0      | 1,06       |
| Ralterbe       | 26,46    | 17,2     | 21,36      |
| Magnefia       | 10,54    | 15,5     | 10,67      |
| Gifenorpo      | 2,50     | 5,4      | 2,09       |
| Phosphorfaure  | 86,08    | 42,7     | 80,98      |
| Somefelfaure . | 8,18     | 2,4      | 1,18       |
| Chior          | 2,68     | 1,1      | 0,37       |
| Riefelfaure    | <u>-</u> | <u> </u> | 1,44       |
| Roblenfaure .  | 5,07     |          | 1,05       |
| Sand           |          |          | 7.89       |

Bei Zugrundelegung der obigen Zahlen berechnet sich die Menge des Kothes und seiner wichtigsten Bestandtheile für das Jahr, wie folgt. Rehmen wir als tägliche Durchschnittsmenge 133 Grm. an, so giebt dies für das Jahr 97,1 A frischer Excremente mit 22,14 A Trockensubstanz; diese enthalten nach der Analyse von Bay an Sticksoff 1,342 A, nach der Angabe von

<sup>\*)</sup> Die Angaben für die Frauen erfcheinen auffallend niebrig.

Lawes und Gilbert 1,555 K; die Aschenmenge beträgt 3,256 K und hat an Phosphorsäure nach Way 1,390, nach Fleitmann 1,009 K und an Kali nach Way 0,387 K und nach Fleitmann 0,681 K.

#### §. 119.

#### c. Anfammenfebung ber jährlichen Gefammt-Excremente.

Nach diesen Angaben berechnet sich jett die Gesammtmenge ber täglich, resp. jährlich ausgeschiedenen Excremente und ihrer wichtigsten Bestandtheile, wie folgt:

|                        | 8               | este                 | Flüs            | fige            | Busan           | nmen          |
|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                        | täglich<br>Grm. | jährlich<br><b>X</b> | täglich<br>Grm. | jährlich<br>. B | täglich<br>Grm. | jāhrlich<br>K |
| Menge                  | 133,0           | 97,1                 | 1200,0          | 876,0           | 1333,0          | 973,1         |
| Sefte Beftanbtheile .  | 30,3            | 22,1                 | 64,0            | 46,7            | 94,0            | 68,9          |
| Organ. Beftandtheile   | 25,9            | 18,9                 | 50,0            | 36,5            | 75,5            | 56,3          |
| Sticftoff in benfelben | 2,1             | 1,6                  | 12,1            | 8,8             | 14,2            | 10,3          |
| Miche                  | 4,5             | 3,3                  | 18,0            | 9,5             | 17,5            | 12,8          |
| Phosphorfaure berf.    | 1,64            | 1,20                 | 1,80            | 1,31            | 3,44            | 2,51          |
| Rali berfelben         | 0,73            | 0,58                 | 2,22            | 1,62            | 2,95            | 2,15          |

Beranschlagen wir das Gewicht eines Aubikmeters harn zu 2038 \*) und das des Kothes zu 1294 &; so berechnet sich die jährliche harnmenge zu 0,480 und die Kothmenge zu 0,088 Cubikmeter, somit die Menge der Gessammtausleerungen zu 0,513 Cubikmeter; das Gewicht eines Cubikmeters gemischter Excremente hienach = 1917,6 & und das des Liters = 1,9 &.

### §. 120.

Die bisherigen Zahlen zeigen die Zusammensetzung des menschlichen Harnes und Kothes, aus welchen ich Mittelzahlen abstrahirt habe, welche zur Berechnung der Zusammensetzung der menschlichen Excremente pro Tag und Jahr benutzt worden sind.

Außer diesen Zahlen liegt noch eine Reihe anderer vor, welche uns die Zusammensetzung des Inhaltes der Gruben, weniger oder mehr durch Wasser verdünnt, resp. durch andere Abfallftoffe verunreinigt, die der menschlichen Ercremente, gesammelt nach dem Tonnens oder nach dem Lienur'schen Sustem, serner die der städtischen Absallstoffe, wie sie in mehreren Städten gesammelt, zu Compost verarbeitet und der Landwirthschaft angedoten werden und schließlich die Zusammensetzung des Inhaltes der Schwemmstanäle, Spülsauche (sewage), Kanalwasser u. s. m. benannt.

<sup>\*)</sup> Spec. Gewicht bes Barns: 1,005 bis 1,030.

Da die Kenntniß bieser Zahlen für die Beurtheilung des Werthes dieser so außerordentlich wichtigen Dungstoffe nothwendig ift, so gebe ich diese Analysen in folgendem in der angeführten Reihenfolge tabellarisch zusammengestellt.

§. 121.

a. Bufammenfegung bes Grubeninhaltes.

Den Grubenbunger mogen bie auf ber folgenden Tabelle

zusammengeftellten Unalpfen characterifiren.

Die Probe jur Analyfe I. ift Abtrittebunger ohne Bugabe von Baffer aus einer Dungergrube von Quesnoy-sur-Deule; ein Gemenge von Urin und festen Excrementen.

II. ift Abtrittebunger aus einem Saufe von Bille mit 12 bis 15%

Baffer verdünnt.

III. ift Abtritt eb unger aus einer großen Fabrit ju Quesnoy-sur-Deule, fehr ftart burch Baffer verbunnt.

Analbie I., IL. und III. von Girarbin.

IV., Rothjaude von Paris. Diefe Rothjauche, d. h. bie fluffigen Stoffe, ift aus ben Mbtritten von Paris entnommen. Analyfe von Louis L'hote.

V., Batrinen=Inhalt aus den Rolner Arrefthäufern im

Mittel von 5 Unalpfen nach C. Rarmrobt.

VI. u. VII. Die Proben ju ben Analysen VI. und VII. sind aus großen Gruben der Stadt Karleruhe entnommen, deren Inhalt einen Grubendunger von durchschnittlichem Gehalte und Werth reprasentirt. Den Gruben wurde von den sellen Theilen, die sich am Boden abgesetzt hatten, und von der barüber stehenden Flüssigietet in dem Berbaltniffe entnommen, wie angenommen werden tonnte, daß sie sich in den Gruben vorsinden. Analyse VI. ist von I. Rester und Analyse VII. von A. May er ausgeführt.

VIII. und IX. zeigen die Bufammenfehung von Facalien, welche vermittelft des pneumatifchen Spflems Laurin aus Aborten Brunn's

und Dimut's entnommen find. Analyfe von D. Robiraufch.

X., Analy fe des Stuttgarter Latrin enbungers nach E. Bolff und G. Dittmann. Bolff führt an, daß ber Dünger langere Beit in einem großen Baffin gesammelt und vielleicht burch Regenwaffer beträchtlich verdunnt, wahrscheinlich auch während ber Ansammlung start zersett und beim Kullen der Transportfäffer nicht forgsaltig genug aufgerührt, so daß aus allen diesen Gründen die Jahlen als Minimalmenge der Bestandtheile des Düngers anzusehen find.

Analpfe XI. zeigt die Busammensetung ber Rothjauche aus einer Raferne bon Bauten, welche zur Beriefelung ber Obstbauschule bes landwirhschaftl. Areisbereins ber fachfichen Oberlaufit mit bestem Erfolge benutt wirb. Anas

lpfe von G. Suns.

Die An alpfe XII. und XIII. rühren von Dres bener Grubens maffe her. Die Dresbener Gruben werden auf pneumatischem Bege geleert und außerhalb ber Stadt in großen gemauerten Bassins gesammelt, von vo die Masse in breitiger oder füssiger Form an die Landwirthe abgegeben wird. Die Analpse XII. zeigt die Zusammensehung der fest en sich absehen Masse, und Analpse XIII. die der darüber besindlichen flüssig en Masse. Die Probe zu XII. ift. 1880 Ende April und die zu XIII. Ende März 1881 entnommen. Beide Analpsen sind im Pommriger Laboratorium von A. Schlimper ausgeführt.

1) Und Ammoniatfalje.

| . 0,219 | 0,08  | 0,208   | 0,869    | 5,24 0,388 0,41 n. beft. nicht bestimmt 0,869 0,208 0,08 | nicht b   | n. beft.       | 0,41     | 0,388       | 5,24          |          |                |          | . =                                         |
|---------|-------|---------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------------------------------------|
| 0,269   | 0,44  | 0,287   | 0,429    | 0,84   0,429   0,287   0,44                              | 0,35 0,76 | 0,35           | 0,41     | 4,42 0,292  | 4,42          | 1,848    | 9,163 6,652    | 9,163    | Stickfoff in Summa . Stickfoff in Ammoniat- |
| _       | 1,094 |         | _        | 0,843                                                    | 0,382     |                |          | 0,477       | 0,79          |          |                | 7        | Sand und Thon 2c                            |
| 10.098  | 0,024 | 2       | n. beft. | 1                                                        | 1         | nicht bestimmt | inicht b | 0,064       |               | mmt      | nicht bestimmt | nicht    | Riefelfaure                                 |
| 1       | 0,04  | 0,029   |          | ı                                                        | 1         |                |          | 900,0       |               |          |                | _        | Schwefelfaure                               |
| _       | 0,363 | 0,066   | 0,189    | 0,320                                                    | 0,809     | 0,60           | 0,19     | 0,164       | 1,35          | 0,271    | 1,01           | 8,83     | Phosphorfaure                               |
|         | 0,31  | 0,198   | 0,248    | 0,227                                                    | 0,818     | n. beft.       | 0,29     | 0,463       |               |          |                |          | Matron                                      |
| 8 0,225 | 0,17  | 0,098   | 0,209    | 0,205                                                    | 0,109     | 0,19           | 0,14     | 0,207       |               | 0,159    | 1,53           | 2 14     | Kali                                        |
| _       | 0,06  | 0,005   | 0,089    | 0,159                                                    | 0,174     |                | =        | 0,040       |               |          | , chamman      | 1 1141   | Magnesia                                    |
| 1 0,012 | 0,18  | 0,104   | 0,062    | 0,185                                                    | 0,160     | nicht bestimmt | nicht t  | 0,066       | 1,59          |          | mide follower  | ~<br>    | Kalterbe                                    |
|         | 0,124 | 0,021   |          | 0,209                                                    | 0,109     | !              | _        | 0,020       | ı             | 0,027    | 0,62           | 5,07     | Eisenoryd                                   |
|         | 1,39  | 0,840   |          | 8,110                                                    | 2,050     | 0,78           | _        | 1,517       | ١             | 7,944    | 7,81           | 16,31    | Unorganifche Subftang                       |
| NO      | 6,21  | 0,4761) | 1,506    | 6,001                                                    | 5,590     | 8,08           | _        | 12,80 4,210 | 12,80         | 0,514    | 5,37           | 26,59    | Organische Substang .                       |
|         | 8,67  | 2,193   |          | 9,111                                                    | 7,640     | 3,81           | _        | 5,727       | =             | E I      | 3 4 2 4        | =        | Erodenjubitang                              |
| 96,83   | 91,33 |         | 97,383   | 90,889                                                   | 92,360    | 96,19          | 95,99    | 94,273      | 991,20 94,273 | 96,45    | 7 998,68       | 980,37   | Baffer                                      |
| I-      |       |         |          |                                                          |           |                |          |             | iter          | 3m Biter | iter           | 3m Biter |                                             |
| XIII    | XII.  | Ä       | ×        | Ķ                                                        | VIII.     | YII.           | ≸i.      | .<          | IV.           | Ħ.       | Ħ              | Ľ        |                                             |

#### §. 122.

### β. Analysen über die Zusammensetzung der in Tonnen, resp. nach dem Lienur'schen System angesammelten Excremente.

An al pfe I. zeigt die Beschaffenheit des Tonneninhaltes von Görlig, wo seit 8 Jahren in einer Reihe von hausern das Tonnenspsiem eingesihrt ift. Die Sonnen werden hier alle 6 Tage außer der Stadt in dort unter Bedadung besindlichen Gementgruben geleert und von hier aus von den Bendwirthen der Umgegend per Are abgeholt. Die Probe ist vom Bersaffer nicht personlich entnommen, sondern dem Pom mit her gaboratorium zur Unterssuchung eingeschiet. Nach Angabe des Einsenders repräsentirt die Probe den Inhalt von 6 Wagen à 20 Etr. Aus den erhaltenen analytischen Zahlen ist wohl der Schluß zu ziehen, daß die stüffige und seste Masse vor der Entenahme nicht so sorgslätig, wie es nothwendig gewesen ware, gemischt worden ist und deshalb die Masse wasserticher erscheint, als sie in Wirklichstrit ist. Die Analyse ist von A. Schlimper ausgestührt.

teit ift. Die Analyse ist von A. Schlimper ausgeführt.
II., III., IV., V., VI. sind Analysen von B. Gintl von Cloaten=
maffen, welche nach dem Lienur'schen Spstem gewonnen; fie ftellen eine mög=
lichst frische Mischung von Dejecten, wie sie bei der Erhaustion der Cisternen
erhalten und von den Mannschaften der Prager Kafernen, bei welchen letteren

bas Lienur'iche Spftem eingeführt ift, geliefert murben.

Gintl untersuchte folde Proben, welche einerfeits zu ben verschiedensten Jahreszeiten und anderseits sowohl nach Arbeits-, als nach Ruhetagen ents nommen waren, um den Einfluß kennen zu lernen, den die jeweilige Jahres- zeit, sowie die an Ruhetagen nicht unwesentlich geänderten Berhältnisse im Rafernenleben auf die Jusammensehung der Cloakenmassen auszulben verswögen. Gintl hat jedoch nur die folgenden Resultate veröffentlicht, welche entweder gewissermaßen Grenzwerthe nach der einen oder anderen Richtung derfelben oder aber die häufiger beobachteten Zusammensehungsverhaltnisse, also gewissermaßen Mittelwerthe reprasentiren.

Bon den 5 aufgeführten Analofen reprafentiren II. und VI. die außers ften Grenzwerthe, die unter IV., V. aufgeführten diejenigen Mittelwerthe, welche hinfichtlich bes Gehaltes an Baffer, Afche und Stidftoff am häufigsten vorgetommen find und zwar ohne daß ein bemerkenswerther Einfluß der

Jahreszeiten barauf fich ertennen ließ.

|                           | I.      | II.     | III.    | IV.    | v.        | VI.    |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| Baffer                    | 95,100  | 89,750  | 91,694  | 94,984 | 98,060    | 95,240 |
| Trodenfubftang            | 4,200   | 10,250  | 8,306   | 5,016  | 6,940     | 4,760  |
| Organifche Substang       | 3,632   | 8,007   | 6,775   | 8 305  | 5,300     | 3,380  |
| Unorganische Gubftang     | 1,268   | 1,993   | 1,531   | 1,701  | 1,640     | 1,880  |
| Gifenoryb                 | 0,021   | 11      | •       | . ,    | •         |        |
| Ralterde                  | 0,057   | , nicht | beftimn | ıt 1   | richt bef | limmt  |
| Magnefia                  | 0,040   | )) ·    | •       |        |           |        |
| Rali                      | 0,226   | 0,139   | 0,110   | 0,119  | 0,204     | 0,184  |
| Ratron                    | 0,401   | 0,507   | 0,493   | 0,310  | 0,385     | 0,807  |
| Phosphorfaure             | 0,178   | 0,337   | 0,284   | 0,298  | 0,229     | 0,161  |
| Somefelfaure              | 0.085   | ) '     | • •     |        | •         |        |
| Riefelfaure               | . 0,017 | nicht   | beftimn | ıt r   | icht befi | immt   |
| Sand und Thon ic          | 0,161   |         | •       |        |           |        |
| Stiaftoff in Summa        | 0,276   | 0,841   | 0,795   | 0,832  | 0,668     | 0,529  |
| Stidftoff in Ammoniatform | 0,245   | 1       | 1       | 1      |           |        |

### §. 123.

### y. Unalyfe von ftabtifchen Abfallftoffen.

I. Städtifche Abfallstoffe von Bruffel nach A. Petermann. Bur Grlangung einer Mittelprobe verfuhr Petermann in der Art, daß er von dem außerhalb Bruffel auf einem großen haufen von mehreren 1000 Kubitmetern gefammelten ftädtischen Abfallsoffen einen verticalen Durchschnitt von 10000 Kilo abfahren und benfelben in 50 kleine haufen von etwa 200 Kilo auf einer Biese ausbreiten ließ. Bon jedem dieser kleinen haufen wurde dann eine Probe von ca. 1/2 Kilo entnommen und diese einzelnen Proben auf's sorgfältigste für die Analyse vorbereitet.

II. Groning en. Auf Grund febr forgfaltig vorgenommener ftati= flifcher Erhebungen hat M. Fleifcher feftgeftellt, daß in Groningen (42000 Ginwohner) die Menge ber jahrlichen Abfalltoffe fich wie folgt gestaltet:

Compost . . . 400000 Centner Sauche . . . 80000 ,,

#### Gefammt 480000 Centner.

Die über den Compost angestellten Untersuchungen find in der solgenden Sabelle ausgeführt.

III., Bremen. Bon Bremen mit 110000 Ginwohnern ermittelte

Bleifcher die Menge ber jahrlichen Abfuhrftoffe\*) wie folgt:

Befammt 1,070000 Ctnr. berechnet 1,078000 "

IV., Emben. In Emben, einer Stadt von 12600 Einwohnern, tommen nach fleifcher nur die Facalien von 44%, der Sauser zur Abfuhr und diese werden ebenso, wie in Groningen, mit dem Sause und Strafenstehricht zu Compost verarbeitet. 1875 wurden an Compost ca. 64000 Einr. vertaust. Berechnet man die verloren gehenden Facalstoffe von 56%, der Sauser nach den sur Bremen setzgestellten Rormen, so wurden die Gesammts Absubritoffe 116100 Einr. betragen.

<sup>\*)</sup> Bremen hat für den großen Theil der Saufer ein Eimer-Abfuhrsspftem, ein kleinerer hat wasserdichte Gruben und noch ein kleinerer sendet leine Fäcalstoffe direct in das Wasser oder in die Straßen-Kanäle. Unter Eimerinhalt sind Fäcalien oder hausabsälle (Afche, Rehricht, Rüchenabsälle und dergl.) verftanden. Die Menge der in das Wasser oder Kanäle entleerten Latrinen berechnet sich auf ca. 8000 Ctnr.

|                   | I.     | 11.   | 11.      | III.  | IV.  von einem erft furze Beit lagern- ben Theile. | VI.<br>von einem<br>feit längerer<br>Beit lagern-<br>ben Theile. |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Baffer            | 4,196  | 62,1  | 57,7     | 63,6  | 55,7                                               | 27,8                                                             |
| Erodenfubftang    | 95,804 | 37,9  | 42,3     | 36,4  | 44,3                                               | 72,2                                                             |
| Org. Substanz     | 22,878 |       | •        |       |                                                    |                                                                  |
| Unorg. Substang . | 72,926 | nicht | besti    | m m t | nicht be                                           | ft imm t                                                         |
| Eisenorpb         | 2,328  | 1     | •        |       | -                                                  | •                                                                |
| Ralterbe          | 3,170  | 1,91  | 21,8     | 11,9  | 17,7                                               | 2,43                                                             |
| Magnefia          | 0,744  | nicht | besti    | m m t | nicht be                                           | ft imm t                                                         |
| Kali              | 0,309  | 0,22  | 0,80     | 0,23  | 0,42                                               | 0,66                                                             |
| Ratron            | 0,334  | nicht | besti    | m m t | nicht be                                           | ft imm t                                                         |
| Phosphorfdure     | 0,602  | 0,51  | 0,41     | 0,58  | 0,48                                               | 0,95                                                             |
| Schwefelfaure     | 0,815  | nicht | befti    | m m t | nicht be                                           | ft i m m t                                                       |
| Sand und Thon 2c. | 64,081 | 17,80 | n. beft. | 16,6  | L                                                  | <u> </u>                                                         |
| Stickftoff        | 0,392  | 0,59  | 0,39     | 0,84  | 0,43                                               | 0,79                                                             |

8. 124.

### d. Analysen von Spüljauche (Ranalinhalt).

Auf Befehl der Königin von England wurde 1868 eine Commission, bestehend aus Sir Billiam Denison, Edward Frankland und John Chalmers Morton gebildet, welcher die Ausgabe gestellt war, zu untersuchen, wie man dem Umstande, daß die Flüsse und Wasseriguse in England gegenwärtig zur Fortschassung des Kanalwassers von Städten und bevölkerten Pläten sowie der in den Gewerben und Fabriken sallenden Absange benützt werden, ohne Gesahr für die öffentliche Gesundheit und ohne ernstliche Benachtheitigung der gewerblichen und Fabrikhätigkeit entgegentreten könne, wie man serner das Kanalwasser und jene Abgänge nühlich verwenden und sich derselben auf andere Weise als durch Einsührung in die Flüsse und Wasserlause entledigen, oder sie vor ihrem Einstrdmen in die Flüsse unschädlich machen könne. Bur Lösung dieser ihrer Aufgabe untersuchte die Commission zu verschiedenen Rahreszeiten das Kanalwasser von einer Anzahl von Städten. Auf der solgenden Tabelle (p. 222) habe ich die Resultate dieser Untersuchungen zusammengestellt, um so ein Bild von der Zusammensetzung der Spüljauche zu geben.

Rach Mler. Muller hat Die Sputjauche Berlin's im Mittel einer

Anjabl Gingeluntersuchungen die folgende Bufammenfegung:

außerbem noch eine geringe Menge Riefelfaure, Schwefelfaure 2c. hierzu tommen ferner noch 100 Milliontel feiner Schlamm von Fäcalien, Ruchens und Fabritabfallen, fowie von Strafentoth herrührend, ju 2/3 aus organisichen und 1/3 aus unorganischen Stoffen bestehend.

| Stoffe:   Sehaft .                                                                      | ス                                                                                       | (Unorganis<br>Sus: 1 fde | nen Stickell .                                                             | Gelammigehatt an | triten      | Ritraten und Ris | Ammoniat | Organ. Sticftoff.                   | Organ. Roblenftoff | Befammgehalt an los-<br>lichen Stoffen                  |                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| gripatt . 41,680 22,120 57,560 48,080 59,880 152,520 88,120 43,000 51,000 86,500 50,650 | Drganifche 28,300 11,620 28,780 29,580 37,700 56,280 16,400 27,860 36,050 64,800 88,450 | 13,380                   | 1,634                                                                      |                  | •           | ਜਾ =             |          | 0,460                               | 4,108              | 59,700                                                  | 5./8<br>1868             | Blad-                |
| 22,120                                                                                  | 11,620                                                                                  | 10,500                   | 2,524                                                                      | }                | 0           |                  |          | 0,809                               |                    | 107,500                                                 | 13./5<br>1868            |                      |
| 57,560                                                                                  | 28,780                                                                                  | 28,780                   | 2,102                                                                      | }                | 0,021       |                  | 1,650    | 0,722                               | 8,745              | 111,000                                                 | 30./7<br>1868            | von Beicester        |
| 48,080                                                                                  | 29,580                                                                                  | 18,500                   | 822,2                                                                      |                  | 0           | ,                | 1,800    | 0,747                               | 3,536              | 112,000                                                 | 31./7<br>1868            | icefter              |
| 59,880                                                                                  | 37,700                                                                                  | 22,180                   | 1,956                                                                      |                  | 0           | •                | 2,260    | 0,103                               | 2,752              | 108,000                                                 | 1./8<br>1868             |                      |
| 152,520                                                                                 | 56,280                                                                                  | 96,240                   | 11,000                                                                     |                  | 0           |                  | 5,971    | 2,890                               | 4,356              | 83,500                                                  |                          | bon<br>Leas<br>mings |
| 88,120                                                                                  | 16,400                                                                                  | 66,720                   | 008,7                                                                      |                  | 0           | ·<br>            | 6,000    | 2,859                               | 3,700              | 88,000 48,500 79,900 95,000 74,600 64,500 80,100 40,600 | thamps Stroub            | 2000<br>noa          |
| 43,000                                                                                  | 27,860                                                                                  | 15,150                   | 3,970                                                                      |                  | 0,044 0,008 |                  | 8,152    | 1,830 0,577 0,926 0,655 2,484 4,977 | 2,289              | 48,500                                                  | Stroub                   | nod                  |
| 51,000                                                                                  | 36,050                                                                                  | 14.950                   | 6,490                                                                      |                  | 0,008       |                  | 1,845    | 0,577                               | 6,302              | 79,900                                                  | 5./10 3./12<br>1869 1869 | noa                  |
| 86,500                                                                                  | 64,800                                                                                  | 21.700                   | 6,800<br>802,8                                                             | }                | 0           |                  | 2,771    | 0,926                               | 9,505              | 95,000 <u> </u>                                         | 3./12<br>1869            | von Bradford         |
| 50,650                                                                                  | 88,450                                                                                  | 12,200                   | 5,530                                                                      | }                | •           | '                | 1,615    | 0,655                               | 3,602              | 74,600                                                  | 6./10<br>1869            | )tb                  |
|                                                                                         |                                                                                         |                          | 6,800 5,530 10,400 15,100                                                  |                  | 0           |                  | 5,557    | 2,484                               | 4,386              | 64,500                                                  | Mittel                   | 001                  |
|                                                                                         |                                                                                         |                          | 2,104 3,208 1,986 7,060 11,187 2,925 6,490 6,800 5,530 10,400 15,100 5,100 |                  | 0,012       |                  | 9,325    | 4,977                               | 6,345              | 80,100                                                  | Mittel Maris Minis       | von London           |
|                                                                                         |                                                                                         |                          | 5,100                                                                      |                  | 0           |                  | 2,445    | 0,909                               | 2,596              | 40,600                                                  | Mini=                    | ä                    |

### §. 125.

### III. Die Berfenng der menschlichen Excremente.

Es steht fest, daß die menschlichen Sycremente bei ihrer Berssetzung, welche bekanntlich sehr schnell erfolgt, für die Gesundheit schälliche Stoffe liesern, welche mit eine der Ursachen des Aufstretens der choleraartigen und typhösen Krankheiten sind, die allsährlich Tausende fortraffen. Diese Bersetzungs-Producte verpesten einerseits die Luft der Wohnungen und Straßen, vergisten anderseits die Brunnen und Flüsse und verunreinigen den Boden.

Die bei der Zersetzung der Excremente sich bilbenden schälichen Gase sind Kohlensäure, Kohlenwasserstoffe, Ammoniat und Schwefelwasserstoff, welche als Kohlensasserstoffe, Ammoniat und Schwefelwasserstoffe, behlensasserstoffe, behlensasserstoffe, behlensasserstoffe, behlensasserstoffe, behlensasserstoffe, der Bohlensasserstoffen und so die Luft der Wohnerdume u. s. w. verpesten. Bevor diese Gase, welche die Endeproducte der Zersetzung sind, aus den Stoffen entstehen, müssen dieselben meistens noch manche andere Phasen durchlaufen. Bei der Zersetzung der stickstoffsaltigen, organischen Berbindungen bilben sich zunächst zum Theil Stoffe, welche eine heftige giftige Wirtung haben, erst langsam zerstört werden und in concentrirter Lösung auf den thierischen Organismusebenso heftig insluiren, wie die giftige sten Pflanzen-Altaloïde. — Diese Stoffe sind geruch- und farblos, werden durch Siedehitze nichtzerstört und vom Boden nicht absorbirt.

Senftleben töbtete einen Sund durch 0,06 Grm. folder Umfegungsgifte, welche zuerft von Pan um feftgestellt find, — maffriger Ertract einer fils trirten, fauligen Fluffigteit, vermittelft Einfprigen bestelben in die Benen.

Wenn die Excremente in schlecht angelegten Gruben, aus benen ihre löslichen Bestandtheile in den Untergrund versinken, angesammelt werden, oder nach dem Kanalisirungsspsteme durch die ganze Stadt durchziehende Kanäle in die Flüsse geleitet werden, so werden die in der Nähe dieser Gruben besindlichen Brunnen oder die Wasser dieser Flüsse vergistet und sind so den Bewohnern zum Gebrauche gefährlich.

Pettento fer zeigt in feinem Werte über die Choleraepidemien in Baiern vom Jahre 1856, "daß die tief und feucht gelegenen Theile eines Ortes, sowie die Saufer in denen übel beschaffene Abtritte und Kloaten den Boden impragniren, stets von der Krantheit zuerst ergriffen werden".

Derartige Aussprüche von Merzten konnten noch fehr viele angeführt werben.

Birten die Bersehungsproducte ber menschlichen Excremente die Luft verpestend, das Baffer vergiftend und ben Boben vernureinigend und bereits hierdurch im hohen Grade auf die menschliche Gesundheit ein, so ist ferner hier nicht unerwähnt zu laffen, baß die menschlichen Excremente den besten Rährstoffboden für die Entwicklung der für die Gesundheit der Menschen so äußerst gefährlichen Bilze abgeben, deren Sporen das weiter fortsetzen, was von den Zersetzungsproducten vorher angegeben ist.

### IV. Ansammlung der menschlichen Excremente.

§. 126.

#### A. Gefdiatlides.

Die Ertenntnig ber Rothwendigteit ber Forticaffung ber menichlichen Excremente aus ber Rabe ber Bobnftatten, ift uralt. In ber Bibel im 5. Buche Mofes Rap. 28, B. 12 und 18 finden wir bereits nach diefer Richtung bin folgende Borfdrift: "Und bu follft außen vor beinem Lager einen Ort haben, dahin du jur Roth hinausgehft. Und du follst ein Schäustein haben, und wenn du dich draußen setzen willst, so sollst du damit graben und wenn du gefeffen bift, follft bu jufcharren, mas von bir gegangen ift". Diefe Borforift ift für ein Romadenvolt gewiß bochft intereffant und auch vollständig genugenb. Das biefe Borfdrift fpater, als bie Menfchen in gefchloffenen Stabten, resp. nebeneinanber mobnten, nicht mehr am Plate war, bebarf ber Borte weiter nicht, ebenfo wenig bedarf es des naberen Rachweifes, bag fich hieraus, nachbem die Stadte entftanden, allmählich das Grubenfpftem entwidelt hat. Much bas Schwemmfpftem hat bereits in ber betannten Sage von hertules ihr Borbild. hertules leitete, um ben Stall bes Augias, in welchem langere Beit 3000 Rinder gestanden hatten, zu reinigen, die Fluffe Alpheos und Peneos durch benfelben, wodurch er die Riefenarbeit der Reini= gung in einem Tage vollbrachte. Diefe That erregte felbftverftandlich Muf= feben und blieb lange in Erinnerung : es ift baber wohl erelarlich, bag bie Art ber Reinigung bes Mugiasstalles bie Beranlaffung jur Anlegung von Canalen werben tonnte. Das BBaffer mußte nach Diefem Borgange als bas befte Mittel zur Fortichaffung aller gefundheitswidrigen Abfallftoffe erfcheinen. So tonnen wir benn noch heute in Rom großartige Berte ju biefem 3wecte feben. Bir muffen noch heute bie Kloaten Rome, als die erften, welche gebaut find, wegen ihrer Große, Festigteit und 3wedmagigteit bewundern. finden bier noch jest eine große Angabl unterirdifder, in vollem Bogen überwölbter, geräumiger Ranale, welche in gewiffen Entfernungen an ben Ge= wölben mit Deffnungen verfeben find, fich unter allen Theilen ber Stadt bins gieben und fich mit ben Sauptkloaten, von welchen die berühmtefte, die Cloaca maxima, ums Jahr 530 v. Chr. erbaut, vereinigen. Die hauptetoaten führ= ten und führen ben Inhalt aller in die Tiber. Wenn fo auch in Rom die Abfallftoffe in die Kanale geführt und in die Tiber geschwemmt wurden, fo barf hieraus doch nicht geschloffen werden, daß die alten Romer den Werth ber menfolichen Ereremente nicht ertannt hatten. Das Gegentheil hiervon lefen wir in den Schriften von Florent inus, Columella und Plinius, in benen über die Rothwendigkeit ber Sammlung und Berwerthung diefer Dungftoffe bas Rabere ausgeführt ift.

Die forgfältigfte und vollftandigfte Gewinnung und Berwendung haben bie menfchlichen Excremente feit febr langer Beit bei ben Chinefen und

Japane sen gesunden, wo jedes haus die für die vollständige Sammlung derfelden nothwendigen Bocalitäten besitzt, ja nicht nur in jedem hause, sons dern sogar an den Wegen sind Borkehrungen getrossen. Erwähnt muß hiers bei indes werden, um aus odiger Shatsache nicht ein salsche Eltebei über die höbe der Landwirthschaft in jenen Gegenden zu sallen, daß diese Wölker sehr wenig Biehzucht treiben und deshalb, wenn sie dungen wollen, von vornhersein auf diesen Dünger angewiesen waren. Die Ercremente werden von ihnen sammtlich in ihrer natürlichen Form gesammelt und die zur Berwendung meistens in bedeckten Gruben ausbewahrt. In der Nähe großer Städte werden die Ercremente in Poudrette verwandelt, welche in der Form eines ectigen Kuchens, den Backseinen ähnlich, in die weitesten Entsernungen versandt werdenz bei der Berwendung werden sie in Wasser eingeweicht und in stüffizger Form benutz. Der handel mit den menschlichen Ercremente kommt in seiner Ausdehnung gleich hinter dem mit Getreide und anderen Rahrungsmitteln. Desinsectionsmittel werden nicht verwendet.

Die hohe Bedeutung der menschlichen Excremente für die Sandwirths ichaft zeigen diese Sander auf das Glanzendste. China und Japan find die bevollertsten gander der Welt, in Preugen tommt z. B. mindeftens 5-6mal sowiel Sand auf eine Person als in China, und dadei ernährt Shina nicht nur seine Bewohner, sondern liesert noch, ebenso wie Japan, seit die hafen geöffnet sind, dem Exporte nicht unbedeutende Mengen von Gebensmitteln.

Bon den europaifchen Bandern, welche ben menfchlichen Errementen am früheften Aufmertfamteit haben ju Theil werben laffen, find Belgien, Frantreich und holland ju nennen, von welchen fich in ber allgemeinen

Berwendung berfelben vor Allem Belgien auszeichnete.

Die erfte polizeiliche Berordnung in Paris über bie gatrinen batirt bon 1848; 1583 murde eine Strafe gegen diejenigen Bauseigenthumer festge= fest, welche "teine" geheime Grube in ihrem Saufe haben. Borfdriften über die Art der Anlegung der Gruben murden aber nicht gegeben. Die erften Borfdriften über den Bau der Gruben murden 1809 durch taiferliches Decret erlaffen. hiernach follten unter anberen Bande und Gewolbe aus Sanbftein und hydraulifchem Mortel verfertigt fein. Diefe Bestimmungen über ben Bau der Gruben murben 1819 erneuert und feitdem vermehrt und verbeffert, und hatten natürlich ihre großen fegenbringenden Bortheile; fie führten aber auch unvorhergefebene nachtheile berbei. Früher ließen Boden und Bande der ungemauerten Gruben bedeutende Mengen ber Ercremente einfidern, fo daß nur ein verhältnigmäßig geringer Theil in benfelben gurudblieb, ber in langen Bwifchenraumen weggefchafft werben mußte. Die neuen Gruben liefen jedoch fehr wenig burch, weshalb die Gruben weit ofter ju leeren waren. Der Grubeninhalt mar feit Ende bes 17. Jahrhunderts meiftens nad Montfoucon gebracht, einem fleinen Bugel, in dem von früheren Steins bruden ber, noch eine Reibe Mushöhlungen maren, welche jufallig terraffenfor= mig über einander lagen, fo daß, wenn die obere voll war, der Abfluß in eine tiefer liegende ftattfinden tonnte. Bon 1781-1849 wurde hierher fammt: licher Grubeninhalt geschafft, ber im Freien in ben viele hectare weiten Gruben dicht an den Thoren der Sauptstadt liegen blieb und den nordoft= lichen Theil derfelben verpeftete. Die Uebelftande diefes Excrementen-Angers vermehrten fich natürlich von Jahr ju Jahr, so daß Abbülfe geschafft werben mußte. Borschläge sowohl für eine bessere Art der Sammlung, sowie für die Desinfection murden in Folge deffen fehr viele gemacht. In Betreff diefer Borfclage mag hier nur erwähnt werben, daß Trennung ber feften und fluffigen Excremente und zwar fowohl bei Anfammlung in den Gruben ale in Tonnen

(fosses mobiles), proponirt wurde. Bon 1849 an wurde Montfoucon als Sammelplat für die Ercremente aufgegeben und Bondy geschaffen. Sierher gelangten die feften Maffen birett per Rahn, die fluffigen bagegen murben juerft nach la Villette, einer Borftabt von Paris, gefcafft, bier in Gruben ober Cifternen gefammelt und von ba aus burch 2 Dampfmafchinen burch ein 21/2 Stunden langes Rohr nach Bondy getrieben, wo die Daffen in offene Gruben gebracht murben, in benen fie circa 2 Monate verblieben, in welcher Beit Klarung eingetreten ift. Die Jauche murbe barauf von bem Bobenfate getrennt und an eine Salmiatfabrit abgegeben. Die fefte Daffe murbe anderfeits junachft in ber Grube, bann auf bem gelbe an ber Luft getrochnet und folieflich als Streubunger (Poudrette) abgegeben, welcher gerne getauft murde. Mußer Bondy gab es noch andere Sammelplate für die Ercremente. Gin Theil ber fluffigen Daffe ging, wie nicht unbemertt bleiben barf, birett in die Ranale und aus benfelben in die Seine. Die fonelle Musbehnung von Paris und die Bermehrung ber Ranale, welche lettere fich febr rafch voll= 30g - 1856 3. B. war ein Ret von rund 160 Rm. vorhanden und bis Ende 1879 hatte fich daffelbe auf 771 Rm. erweitert - vergrößerten felbstverständs lich die Schwierigkeiten der Fortschaffung der menschlichen Abfallftoffe und die Folge babon mar, bag die fluffigen Theile in einem größeren Dafftabe in bie Ranale und fo in die Seine gelangten. Sierzu tam noch der wichtige Um= ftand, daß von 1870 an die Jauche in Bondy nicht mehr verarbeitet, fonbern birett in die Seine befordert murbe, mabricheinlich, weil die Berarbeitung fich nicht rentirte. Die Folgen biefer Thatfache blieben nicht aus, fonbern machten fich nach verhaltnigmäßig wenigen Jahren fehr bemertbar, fo baß 1874 bom Minifter für öffentliche Arbeiten eine Commiffion ernannt murbe, welche Maßregeln vorschlagen follte, wie die Berunreinigung der Seine bei Paris zu beseitigen sei. Das Ranalnes von Paris, welches aus zwei Mun= bungen — bei Clichy und Saint-Denis — den Inhalt von durchschnittlich täglich 260,000 fbm. in die Seine ergießt - nimmt wie nachgewiesen murbe, bas Regenwaffer, das Wirthichaftsmaffer, die liquiden Abgange aus den Divifeure und den öffentlichen Bedürfnifanstalten, sowie einen guten Sheil des Strafenkerichtes in fich auf. Die Commiffion gelangte nun dabin, ju er= tlaren, daß der Erguß der Schmutmaffer aus den Sammel-Ranalen von Clichy und Saint-Denis in die Seine für die öffentliche Gefundheit Difftande erzeuge, welchem die Stadt abzuhelfen verpflichtet fei. Als einziges und beftes Mittel, hier Abhulfe ju fchaffen, murde nach Prufung der verfciedenften geltend gemachten Unfichten, die Bermendung diefer Schmutmaffer jur Beriefelung angegeben, und hierzu die Gbene von Gennevilliers, wo bereits feit October 1874 115 Bectare Riefelmaffer erhalten hatten, vor= gefclagen. Die Commission berechnet ferner noch nach bem Gage, daß 1 Bectar jahrlich 50,000 Kbm. abforbire, für gang Paris eine Flache von 2000 hectaren b. i. nach Abjug bes Terrains für Gebaube, Strafen zc., wodurch nach den Angaben noch 400-600 Bectare bingutamen.

Da Gennevilliers nur das Land für die Salfte dieser Flace barbietet, so wurde für die andere entweder die Ebene über Fosse de l'Aumone nach Colombes, Nanterre und Rueil, d. h. Berlängerung der Ebene von Gennevilliers nach Besten, oder die Staatssorsten von Sant-Germain in's Auge gefaßt. Die Gesammtanlagetosten werden auf 5000000 Franten veranschlagt, d. h. ohne den Berth des Bodens. Schließlich wird sehr betont, daß diese Arbeiten sobald als möglich vollendet werden möchten!

3d habe ben Berlauf ber Berhandlungen über biefe fo wichtige Frage in Paris gwar turg, aber boch etwas eingehender bargulegen verfucht, um hier-

burch ein Beifpiel vorzuführen, bas zeigen foll, wie fich biefe Frage allmählich in ben Städten entwidelt hat und wie fie allgemein früher ober fpater in allen großen Städten zu einer brennenben geworben ift.")

Der Berth ber menfolicen Ercremente für die Landwirthichaft fceint in Frankreich weit früher und allgemeiner anerkannt zu fein, ale z. B. in Deutschland. Bor Allem hat sich in diefer Beziehung zuerst ber fübliche Theil Frankreichs, dann der Elfaß, ausgezeichnet. Lyon hat die erfte hierauf

bejügliche Berordnung feit 1769.

Ich nannte vorher Belgien und holland und will, ohne hier fpeciell die Entwickelung der Frage zu verfolgen, da dies mehr Plat beansspruchen wurde, als an diefer Stelle dafür eingeräumt werden kann, nur noch anführen, daß in Antwerpen bereits 1801 Bersteigerung diefer Dungs stoffe stattfand, daß also bereits damals der Werth derselben erkannt sein mußte.

Bas Großbritanien anbetrifft, fo tann man wohl daffelbe als dasjenige Band bezeichnen, in welchem, obgleich es fonft landwirthichaftlich fo berühmt ift, mit ben menichlichen Auswurftoffen bie größte Bergeubung fatts gefunden hat. Benn wir auch lefen, baß fcon frubjeitig bier und ba Cloa-tenbunger verwendet worden fei — fo berichten Ba wes und Gilbert, baß man icon vor mehr als 200 Sahren in der Rachbarichaft von Edinburg mit demfelben gebungt babe — fo wird bies boch mohl nur fporabifch gemefen Der obige Musfpruch gilt indeß vor Mulem von bem Jahre 1840 an, einem Beitpuntte, von welchem fich eine neue Mera ber Bandwirthschaft burch Lie big 's Auftreten berleiten lagt, ale die Ranalifation Condone begann und ber Sauptstadt bald eine große Angahl anderer Stadte folgten. Alle führten in den erften darauf folgenden Sahrzehnten ben Kanalinhalt in bie nachften Fluffe, refp. das Deer, was fo lange dauerte, bis fich die nothwendigen Folgen biefes unbegreiflichen Berfahrens in fo fcredlicher Beife zeigten, bas daffelbe burch Gefet verboten merben mußte. Es find in Folge deffen bie verichiedenartigften Borfchlage jur Reinigung bes Ranalmaffers gemacht worden; von allen diefen Borfcblagen haben die beiben 1865 und 1868 pon der Konigin ernannten Commiffionen nach forgfältigfter Prufung bie burch Boden und Pflangen ale ben beften hingeftellt, tropbem aber bat die Beriefelung megen der verfchiebenartigften Schwierigfeiten, welche fie barbietet, unb wegen der Folgen die mit ihr verbunden find, in England bis heute int Großen febr geringe Fortfcritte gemacht. Conftatirt mag bier aber werben, baß England die Beriefelung ale eines ber Mittel und zwar bas befte einge= führt bat, welches jur Reinigung der Spuljauche dienen follte, nachbem bas Sineinlaffen derfelben im naturlichen Buftande in die Fluffe jur Unmöglich= teit geworden war. Intereffant ift andererfeits, daß eine Angabl von Stabten Englands und zwar großere und tleinere, trobbem fie tanalifirt find, in neuerer Beit das Connenfpftem angenommen haben: ich nenne bier nur Birmingham, Manchefter und Rochdale.

Bon Deutschland tann man fagen, daß der hohe Werth der menfchlichen Excremente für die Landwirthschaft allgemein erst in neuester Zeit anertannt worden ift, ja wenn man die in den letten Zahren in den größten Städten, wie Berlin, Frankfurt a/M., Danzig und Breslau eingeführte Kanalisation

<sup>\*) 3</sup>ch hatte hier gerne die deutsche Reichshauptstadt als Beispiel gewählt, wenn mir nicht über die Berhältniffe Berlins nach dieser Richtung vor Beginn der Kanalisation von 1875 alle Daten gesehlt hätten. Es will mir scheinen als wenn man früher hier über diese Angelegenheit sich die wenigsten Sorgen gemacht hatte.

mit ober ohne Beriefelung ins Muge faßt, gilt auch heute noch nicht ber obige Musfpruch, bag ber Berth diefer Dungftoffe allgemein betannt fei. Es wird in Deutschland, wie auch in anderen gandern den gandwirthen vielfach ber Borwurf gemacht, daß fie felbft, die doch diefe Dungstoffe febr nothwendig gebrauchen, fich fo oft paffiv bei biefer fo wichtigen Frage verhielten und nicht, wie man erwarten follte, diefelben gerne jur Dungung ihrer Felder benütten. Mag diefer Bormurf bei dem einen oder anderen gandwirthe gutreffen, in feiner Allgemeinheit ift er aber unrichtig. Babr ift ja, baf die Bandwirthe Die menfolichen Ercremente noch lange nicht in bem Umfange verwenden, wie es nothwendig ift. Liegt aber die Schuld hieran allein an dem Bands wirthe? Ich fage, nein! Benn ber Candwirth die ftadtifchen Abfallftoffe obne jegliche Garantie für ben Gehalt berfelben und in formen, die nicht als geeignet bezeichnet werden tonnen, taufen und verwenden foll, fo ift bies ficherlich ein Anfinnen, beffen Erfüllung nicht allgemein verlangt werben tann. Berben bagegen die menschlichen Ercremente bem Candwirthe in ihrer ursprünglichen Form angeboten, fo tauft er fie auch gerne, wie bies jest die Landwirthe z. B. Burttemberg's, Baben's, Baiern's und Sachfen's beweifen. Bom Landwirthe ift thatsachtich nicht ju verlangen, daß er allen und jeden Abfall der Stadte, nur, weil in demfelben auch menschiede Ercremente entschalten find, kaufen foll. Die Städte haben entschieden die Psticht, die mensch= lichen Excremente dem Landwirthe in einer Form ju liefern, von der er weiß, mas er tauft und feinen Felbern juführt. Mus dem Grunde verhalten fich auch die Bandwirthe in der Umgegend ber Stadte, welche mit ber Ranalisation beglückt find, mit Recht abwehrend gegen die Berwendung der Spuljauche, wie bies unter anderen bei Berlin ber Kall ift, ba fie bie Befchaffenbeit berfelben nicht tennen, weil Unalyfen bavon nicht ausgeführt werden, und die Beit ber Bermenbung nicht in ihre hand gelegt wird, fie vielmehr jede Beit diefe Maffe nehmen und benuten follen.

Daß bereits vor Jahrzehnten die Absicht vorlag, die menschlichen Ercremente der Landwirthschaft zugänglich zu machen, dafür zeugen die in den vierziger Jahren entstandenen Poudrette-Fadriten. Daß diese teine Geschäfte machten und wieder eingehen mußten, ift leicht erklärlich; sie bekamen eine Masse von setz wechselnder Beschaften und tonnten schon deshalb dem Landwirthe teine Dungmasse von bestimmter Jusammensehung bieten. Außersehem waren die damaligen Methoden der Berarbeitung sehr unvolltommen: sie bestanden meistens darin, daß eine größere oder geringere Menge von dem Basset der Excremente durch Torf, Erde und dergl. weggenommen wurde,

um fo eine trodene Maffe ju erzielen.

In Deutschland eriftiren heute noch die denkbar möglichften Arten der Ansammlung der menschlichen Excremente: von den primitivsten Gruben, den einsachen offenen Gesaben von irgend welcher Form, die zu den schönen heidelberger Tonnen und der als so vorzüglich bezeichneten Kanalisation! Genscho verschiedenartig ift die Berwendung der Excremente. Bolltommen ist dieselbe bei dem nach dem hetbelberger Muster eingesührten Tonnen=, sowie bei dem Liernurschen=System, einigermaßen befriedigend bei den cementirten Gruben mit geregelter Entleerung; wenig oder durchaus nicht befriedigend, b. h. mehr oder weniger saft gleich Rull, bei den anderen Systemen! Es muß wahrlich der dringende Wunsch jedes denkenden Menschen sein, daß in dieser Beziehung recht balb zum Wohle aller Bewohner eine gründliche Bersbesterung eintrete!

§. 127.

### B. Das Grubenfuftem.

### a. Die Berfiggruben.

- Diese Ginrichtung, welche als die alteste Urt ber Ansammlung ber menichlichen Ercremente in ben Stäbten angesehen werben fann, besteht barin, daß die Fäcalftoffe in einfach gegrabenen Gruben, ohne jegliche andere Bortehrung gesammelt werben. fitgruben, welche wir leiber heute noch in fo manchen Stabten finden, find in jeder Beziehung entschieden verwerflich. Die Fäcal= ftoffe gerfeten fich in ben Gruben, in welchen fie meiftene monates, ja jahrelang lagern, in bebeutenbem Brabe. Die hierburch fich bildenden stinkenden, der Gesundheit sehr nachtheiligen Gase gelangen in bie Bohnraume, fobalb ber Abort mit benfelben in birefter Berbindung fteht, wie bies vielfach ber Fall ift, und verveften bie Luft berfelben auf oft erschredliche Weise. Aber nicht nur biefer Uebelftand ift mit biefen Gruben verbunden, sondern noch ein anderer, ber menigstens einen ebenso großen Ginfluß auf bie menfcliche Gefundheit ausübt. Die löslichen refp. bie burch bie Rerfetung löslich geworbenen Beftanbtheile ber Ercremente bringen durch die Wandungen und ben Boben ber Gruben in bas Erdreich, gelangen fo jum Grundmaffer, refp. ju ben bie Brunnen fpeisenden Quellen und find bier für bie Gesundheit von febr arofer Gefahr. Diese Maffen, reich an ben bie organischen Umsetzungen und das organische Leben bedingenden und im hoben Grabe fördernden stickstoffhaltigen Berbindungen, gehen hier weiter in Berfetzung über. Die fich bilbenben gasformigen Rorper bringen theils von unten in die Baufer, theils aus bem Boben ber Stragen, ber Sofe 2c. in bie Luft und verpeften biefe, theils gelangen bieselben mit anderen giftigen Bersetungs-Broducten zu ben Brunnen und vergiften dieselben in febr bebenklicher Beife, mofur bunberte von Beispielen angeführt werben konnten. Go ift ber mit ber Rauche durchtrantte Untergrund ber Städte eine mahre Brutstätte von frantheitbilbenben Stoffen. Bir hatten bas entichieben Berwerfliche biefes Spftems gar nicht naber bargulegen gebraucht, ba fich dies jedem Menschen wohl von felbft aufbrangen muß, wenn nicht in neuester Beit von einem bedeutenden Forscher, nämlich von v. Nägeli gerade biefe Art ber Ansammlung auf bas marmfte empfohlen worden mare. v. Rageli, melder fich eine Reihe von Jahren mit bem Studium ber Physiologie ber Bilge beidaftigt bat, fagt, geftutt auf bie Resultate feiner Arbeiten

unter anderem: "Daß die wissenschaftlich sesstehenden Thatsachen zu dem Schlusse führen, daß die Berunreinigungen bald als gleichsgültig zu betrachten sind und daß namentlich eine sehr reichliche Berunreinigung eher vortheilhaft wirken muß". "Das Bersitzgrubensystem ist überall wo die poröse Beschaffenheit des Bodens seine Unwendung erlaubt, allen anderen Systemen vorzuziehen. Es kann, wenn das Grundwasser mangelt, oder einen gleichbleibenden Stand hat, in hygienischer Beziehung nicht den geringsten Nachtheil verursachen. Ist aber wegen wechselnden Grundwasserstandes der Boden siechhaft, so vermag es durch Benehung die Gesahr mehr oder weniger zu vermindern". v. Nägeli nennt ferner das Versitzgrubensystem heute noch das "wirthschaftlichste" und "in ästhetischer Beziehung tadellos"!

Er fagt bann weiter noch: "In ber That, wenn bie Befürchtungen, welche bie Bersetungen ber Ercremente in neuerer Beit so allgemein ben Städten einstößen, begründet und die bagegen vorgeschlagenen Maßregeln gerechtsertigt waren, so mußte ber landwirtsschaftliche Betrieb von Grund aus geändert werden, um die landliche Bevölkerung vor dem hygienischen Berseten zu retten; es ware dann überhaupt teine Landwirtsschaft mehr mögelich". "Aber diese Bevölkerung befindet sich im besten Bohlsein, trothem daß sie den Wirtungen der schädlichen Bersetungsprocesse auf Schritt und Tritt ausgesetz ist, trothem daß die Auswursschles neben den Wohnungen in undichten und oft ungemauerten, schlecht oder gar nicht bedeckten Gruben, sowie in offenen Sausen ausbewahrt werden, trothem daß dieselben sast tägelich in wenig geruchloser Art ausgetragen oder ausgesührt und auf die Obers

flache bes Bobens ausgeschüttet ober ausgebreitet werben"!

Hohe Achtung vor ben wissenschaftlichen Forschungen v. Nägesli's! Aber die Anwendung der Resultate seiner Forschungen auf das practische Leben können entschieden nicht, wie bereits die kleine oben gegebene Blumenlese aus seinem Werke zeigen muß, als richtig hingestellt werden. Ich muß daher, trotz der Nägeli'schen Darlegungen bei der bestimmten Behauptung, daß die Versitzgruben durchaus verwerslich sind, verbleiben.

### β. Bafferbichte Gruben.

Die in ber Ueberschrift gewählte Bezeichnung hätte richtiger "wasserdicht sein sollende" Gruben gesautet. Ich habe ben obigen Ausdruck gewählt, weil er allgemein für diese Art von Gruben eingeführt ist. Es lassen sich allerdings für eine gewisse Zeit Gruben wasserdicht herstellen, aber, und soviel steht absolut fest, nicht auf die Dauer. Bur Herstlung dieser Gruben verwendet man entweder Steine, welche in Cement gelegt werden, oder Gisen. Beide Arten von Gruben sind nur für einige Zeit wasserzbicht. Die Zersehungsproducte der menschlichen Excremente zerschiebt.

stören allmählig den Cement und die Steine und machen so cementirte Gruben undicht und ebenso werden die aus Eisenblech dargeftellten Gruben angefressen und mit der Zeit undicht. Schüßen diese Gruben mithin den Untergrund nicht vollständig — natürlich um so weniger, je weniger Sorgsalt auf die Herstellung derselben verwendet worden ist — so haben sie ferner alle anderen Nachtheile mit den gewöhnlichen Gruben gemein. Wir müssen daher auch diese Gruben zur Ansammlung der menschlichen Auswurfstosse entschieden verwerfen. Die gefährlichen Stosse verbleiden in denselben ebensalls eine zu lange Zeit, so daß Zersehungen derselben in hohem Grade eintreten, deren Producte die Luft der Wohnungen verpesten und den Boden in Folge Undichtwerdens der Wände start verunreinigen. Unerwähnt darf ferner nicht bleiben, daß die Herstellungskossen der sog, wasserdichten Gruben bedeutend sind.

Aehnliche Nachtheile führen die Gruben herbei, bei welchen bie flüssigen und festen Excremente für fich gesammelt werben. Solche Einrichtungen finden fich 3. B. in Baris.\*)

§. 128.

### C. Das Tonneninftem.

### a. Das gewöhnliche Tonnensyftem.

Das gewöhnliche Tonnenspstem, bei welchem in ben Aborten offene Tonnen, Riften, Rübel ober ähnliche Behälter ohne jede anderweitige Borkehrung zur Aufnahme der menschlichen Excremente aufgestellt sind, und geleert werden, resp. geleert werden sollen, wenn sie voll sind, entspricht, wie aus dem früheren hinslänglich hervorgeht, den gerechten Ansorderungen der Hygiene und Aestheit durchaus noch nicht, weshalb dasselbe ebenfalls entschieden als verwerslich bezeichnet werden muß. Zersezung der Rassen geht selbstverständlich auch in diesen Gefäßen vor sich, wenn auch nicht in dem Grade, wie in den Gruben, so aber immer noch in genügender Weise, um die Luft der Wohnräume, sobald sich die Aborte in oder an den Wohnhäusern besinden, mit nicht angenehmen Gerüchen versehen. Ze weniger sorgfältig die Ents

<sup>\*)</sup> In Betreff ber Entleerung der Gruben fei noch bemerkt, daß dies felbe durch pneumatische Apparate geschehen muß. Solche Apparate von anerkannt guter Leiftungsfähigkeit liefern jest unter anderen die Fabriken von Dr. C. Schneitler in Berlin, Kifcher u. Co. in heibelberg, Fr. Duben u. Co. in Colin, Klot in Stuttgart u. a. m.

leerung, je mehr also ein Ueberlaufen ohne barauf folgendes sorgfältiges Reinigen stattfindet, um so mehr leidet die Luft der Wohnräume darunter. Wenn auch in geringerem Grade, so tritt auch hierbei Berunreinigung des Bodens ein.

### b. Das verbefferte Tonnenfuftem.

§. 129.

#### a. Mllgemeine Befdreibung.

Unbers verhalt es fich mit bem verbefferten Tonnenfuftem, wie es - man kann wohl fagen in bochfter Bollenbung - burch bie Bemühungen von Dr. Mittermaier in Beidelberg eingeführt ift, weshalb es auch nach biefer Stabt — beffer wohl noch nach Mittermaier — ben Namen erhalten bat. Bei biesem Syftem werben bie menschlichen Excremente von bem mit einem Trichter versehenen Sipe burch mit einem Siphon (fcmanenhals= artig gebogenen Röhre) jum Abichluffe ber Gafe mittelft ber Ercremente, refp. Baffer abichließende Röhren in bicht verschließbare Tonnen geleitet und in biefen aus ber Stadt entfernt. Tonne ift für ben fall bes Ueberlaufens noch ein fleines Röhrchen, unter bem fich ein Blecheimer befindet, angebracht. Gine Art ·Waffercloset ist hierbei nicht ausgeschlossen, sondern für Wohlhabende — die durch das Waffer vermehrte Maffe erfordert felbstverftanblich mehr Transporttoften - gut anbringbar. Bur Entfernung ber Tonnengase bient ein Dunftrohr, welches bie Berlängerung bes Abfallrohres bis über bas Dach hinaus bilbet, ober in einem besonderen neben dem Rüchenkamine angebrachten Bentilationsichacht besteht, ber burch ein Seitenrohr mit bem Abfallrobr in Berbinbung gefett ift.

Ob diese vollsommene Einrichtung, wie sie Heidelberg besitzt, und wie sie nach dem Muster von Heidelberg bereits in einer Anzahl anderer Städte eingeführt ist, durchaus vom hygienischen und äfthetischen Standpunkte aus verlangt werden muß, ist eine Frage, welche zu ventiliren ist. Ob zunächst nicht für kaltere Climate die Siphon-Einrichtung des Heidelberger Systems, sowie die dort vor allem üblichen Tonnen von Eisenblechgerade Nachtheile hervorbringen? Zu gering anzuschlagen sind ferner nicht die wesentlich

größeren Roften, welche biefe Ginrichtung erforbert.

In Görlig, einer Stadt von ca. 50000 Einwohnern, in welcher das Tonnenspstem eingeführt ist, hat man die Siphonseinrichtung nicht acceptirt und die Tonnen nicht aus Eisenblech,

sondern aus sehr gutem Eichenholz hergestellt. Diese Görliger Einrichtung habe ich eingehend besichtigt und kann bestimmt aussprechen, daß sie all den Anforderungen, welche in hygienischer und ästhetischer Hinfack gestellt werden können, durchaus entspricht. In den hölzernen Tonnen erfolgt, wenn außerdem noch sür entsprechende Einhadung der Tonnen im Winter Sorge getragen ist, das Einfrieren beim Stehen in den Aborten so wie auf dem Transporte erst bei einer Temperatur von ca. 15° R. Görlig hat außerdem Bentilationsvorrichtungen, ähnlich wie Heidelberg. Die Siphons haben große Annehmlichkeiten, aber die Nachtheile, daß sie verstopfen und auch einfrieren, was beides Unzuträglichteiten und zwar oft nicht geringen Grades mit sich führt.

#### §. 130.

#### B. Ginrichtung bes Zonnenfpftems.

Das Tonnenspftem ist in den Städten, welche dasselbe acceptirt haben, wie bereits aus ber Beschreibung beffelben in Beibelberg und Borlit hervorgeht, in febr verschiebener Beife burchgeführt worben. Die Tonnen find in manniafaltiger Form und Große aus Holz. verginntem ober angestrichenem Gifenblech bargestellt, Die Abfallröhren anderseits aus Solz, Gifen ober Chamotte gefertigt. Gbenfo ift die Berbindung ber Abfallröhren mit ben Tonnen eine veridiebene: man laft fie entweder frei in die Tonnen munden, ober man bat fie in mehr ober weniger sorgfältiger Beise an die Tonnen angeschloffen; vielfach ift außerbem ein Siphon eingeschaltet, um bie Tonnengafe burch Fluffigfeit vom Abfallrohre abzuhalten. Der Berichluß ber Tonnen für ben Transport ist ebenfalls kein gleicher. Einzige Bedingung ift bier, daß der Berschluß mirtlich ein volltommener ift. Für Abführung ber Tonnengafe ift ebenfalls in berichiebener Beife Sorge getragen worben: entweber bildet die Berlangerung bes Abfallrohres bas Dunftrohr und biefes munbet über bas Dach hinaus, ober es ift ein besonderes Bentilationsrohr, bom Abfallrohre unten fich abzweigenb, neben ber Rucheneffe in die Bobe geführt. Die Sigtrichter find aus Gifen, Borgellan ober Chamotte gefertigt; wir finden bier auch bie Ginrichtung bes Bafferclofets. Un anberen Orten ift bereits im Abtrittrichter für Trennung ber festen und fluffigen Ercremente geforgt, um beibe getrennt zu erhalten, bie Berfetung gu verlangsamern und bequemer beginficiren zu können, oder auch um ben Urin birett in ben Strafenfangl zu führen u. f. w.

Rothwendig für bie volltommene Birtfamteit bes Tonnenfuftems ericheinen bie folgenben Bebingungen.

1. Die Tonnen muffen vollkommen bicht hergestellt sein, so baß weber beim Gebrauche im Hause, noch beim Transport ber Inhalt burchbringen kann. Ob bas zur Herstellung ber Tonnen verwendete Material Holz oder Eisen ist, ist an sich gleichgultig, sobald nur die oben gestellte Bedingung erfüllt wird.

Die Holztonnen sind wesentlich billiger, als die eisernen, dagegen selbstverständlich von geringerer Dauerhaftigkeit. Das Gefrieren des Inhaltes wird ferner in Holztonnen weniger leicht, als in eisernen erfolgen, da das Holz ein schlechterer Wärmeleiter als Eisen ift. Es werden somit die in Betreff des Materials entscheidenden Factoren vor allem sinanzieller und climatischer Natur sein.

- 2. Die Tonne muß mit bem burchaus bichten Abfallrohr burch eine Schiebervorrichtung (Muffe) volltommen bicht verbunben sein.
- 3. Die Tonne muß beim Transport einen festichließenben Dedel haben.
- 4. Die Tonnen durfen nur fo groß und schwer fein, daß fie von 2 Mannern auf turge Streden transportirt werben tonnen.
- 5. Die Tonnen müssen wenigstens alle 5 Tage geleert werden und dürsen beim Wechsel nie voll sein. Die Größe der Tonnen wird daher durch die Anzahl der Tage, welche dieselben im Gebrauche sind, ob 2, 3, 4 oder 5 Tage und durch die Zahl der Bersonen, welche dieselben benutzen, bestimmt. Bei großen Gebäuden sind fahrbare Tonnen zu empsehlen.
- 6. Es ist sehr wünschenswerth, daß das Absalrohr mit genügender Lüftung versehen ist, was am besten dadurch bewerkstelligt wird, daß dasselse bis über das Dach hinaus verlängert ist, oder am unteren Ende eine seitliche Abzweigung nach der Küchenesse hat, um neben letzterer ebenfalls bis über das Dach hinaus aufzusteigen.
- 7. Sehr zu empfehlen ift schließlich, daß die Tonnen in einem sogenannten Tonnenhause im Barterre befindlich find.
- 8. Für bequeme Fortschaffung ber Hauswässer zc. aus ber Bobnung muß Sorge getragen sein, bamit hierzu ber Abort, als leichter erreichar, nicht benutt wirb.

### §. 131.

# y. Bortheile refp. Rachtheile bes verbefferten Sonnen foftems.

### 1. Bortheile:

1) Der Boden, auf welchem die Wohngebäude stehen, wird vollfommen rein gehalten, so daß das Grundwasser und die Quellen, welche die Brunnen speisen, nie durch menschliche Excremente versunreinigt werden. — Reinerhaltung des Bodens.

2) Die Wohnraume werben vor bem Ginbringen ber gasformigen Berfegungsproducte u. f. w. ber menichlichen Erremente

bewahrt. — Reinerhaltung ber Luft ber Wohnräume.

3) Die Fluffe u. f. w. werben burch bie menschlichen Excre-

mente nicht berunreinigt.

4) Bolle Gewinnung ber Excremente im frischen Buftanbe und in Folge beffen normale Berwendung berfelben birekt für bas Relb ober zur Boudrette-Kabrikation.

5) Bu Beiten epibemischer Krantheiten ift bie ichnelle Entfernung ber gefährlichen Stoffe aus ben Wohnräumen und ber Stadt, sowie bie Desinfection berfelben, am besten zu bewertftelligen.

6) Das Tonnenspftem gewährt nach vollenbeter Ginrichtung Berginfung und Umortifation bes Unlagecapitals; nur bei großen

Stadten tann eine Ausnahme eintreten.

### 2. Nachtheile:

Die Rachtheile des Tonnenspftems befteben:

1) In der theilweisen Abhängigkeit von dem guten Willen ber Bewohner resp. von der Durchführung der erforderlichen

polizeilichen Borichriften.

Soll das Tonnenshstem die vorher genannten Bortheile gewähren, so ist absolut nothwendig, daß in die Tonnen nur die Excremente gelangen und daß das Wechseln der Tonnen streng nach

der gegebenen Borichrift erfolgt.

2) Durch die Tonnen dürsen nur die menschlichen Excremente aus den Wohnungen und der Stadt geschafft werden, hieraus solgt, daß die anderweitigen Abfälle, wie das Hauswasser, die Küchenabsalle, der Straßenkehricht zc. auf anderem Wege entfernt werden müssen. Das Kanal- und Schwemmspstem, so wie auch zum Theil die Grubenspsteme nehmen entweder, wie das erstere, alle, oder wie die letzteren, einen Theil dieser Abfälle mit auf

Es müssen baher besondere Kanale für die Entfernung der flüssigen Abfälle geschaffen werden, welche aber
die Größe und die Tieflage der Kanale des Schwemmspstems
lange nicht zu haben brauchen und daher wesentlich billiger sind.
Die sesten Absälle, wie die Asche von Holz, Torf, Braun- und
Steinkohlen und die Absälle vegetabilischer Ratur — Absälle thierischer Ratur werden hierbei nicht in erheblichem Grade zur Sammlung gelangen — müssen für sich gesammelt und aus der Stadt
entsernt werden. Dasselbe gilt von dem Straßenkehricht. Diese
Materialien liesern mit den menschlichen Excrementen einen vorzüglichen Compost, wie dies die Analysen derartiger Composte der

Städte Bremen, Groningen 2c. barthun.

Die fluffigen Abfalle konnen in die Ranale entweder birekt, ober nach Kiltration geführt und ohne Nachtheil in die Flußläufe gelaffen werben, ba ber Sticftoffgehalt berfelben ein niebriger und baber auch die Gefährlichkeit berselben für die Gesundheit ber Menschen eine verschwindend geringe ift und in teiner Beife in Bergleich mit bem ber menschlichen Ercremente gestellt merben fann, wie bies von ben Unbangern bes Schwemmfpftems gethan wird. Bon biefer Seite behauptet man gerne, bag ber Ranalinhalt der Städte, welche die menschlichen Ercremente nicht in die Ranale leiten, nur wenig von bemjenigen verschieben fei, welche bie Ranale zugleich zur Fortichaffung ber menschlichen Muswurfftoffe benuten. Es werben bierbei auch Rahlen vorgeführt, welche bies beweisen sollen. g. B. die Resultate der Untersuchungen bes Inhaltes von Ranalen in München. Dag bie Rablen aber, welche in München erhalten worden find, burchaus nichts beweifen können, geht aus ber einfachen Thatsache bervor, daß baselbst noch ein großer Theil ber menichlichen Ercremente, vor Allem zu ber Beit, wo bie Untersuchungen stattfanden, in bie Ranale gelangte. Soweit mir bekannt, liegen Anglysen von dem Inhalt von Ranälen. bie nur die fluffigen Abfalle ber Saufer, aber nicht auch menfch= liche Auswurfstoffe aufnehmen, überhaupt nicht vor. Da aber bie Abfalle welche in die Ranale geführt werben follen, wie bereits bemerkt, fammtlich febr arm an bem gefährlichen Stidftoff finb, fo tann auch ber Anhalt ber Ranale nicht in irgend einem erheblichen Grabe gefundheitsschäblich fein, mithin auch burch biefe eine Berunreinigung ber Flugläufe nicht eintreten. Dag burch bie Sineinführung ber menichlichen Ercremente in bie Ranale eine höchst gefährliche Berunreinigung bes Ranalinhaltes 2c. stattfindet, muß jedem, ber fich ber Bahrheit nicht mit Gemalt verschließen will, vollständig flar fein. Bei einer Stadt von 100,000 Ginwohnern gelangen z. B. jährlich allein 1 Million & Stickftoff in bie Ranale.

Handelt es sich ferner um Entwässerung der Stadt, resp. Senkung des Untergrundwassers, was bei dem Schwemmspsteme ja ebenfalls durch die Ranäle besorgt werden soll, meistens aber nicht in vollständiger Weise geschieht, so empsiehlt sich zu diesem Zwede einsache Drainage der Stadt, wie eine solche von Liernur bei seinem System sur diesen Zwed eingeführt ist.

#### 8. 132.

#### 8. Roften bes Zonnenfpftems.

Bei ber Ungabe ber Roften bes Tonnenspftems find einersfeits bie ber Ginrichtung beffelben und anderseits bie bes Betriebes in's Auge zu faffen.

Bas die Einrichtungstoften anbetrifft, so find biese natürlich je nach ber Bollftanbigkeit ber Anlage und nach bem

bagu verwendeten Material verschieben.

Bei dem heibelberger Connenfystem ergeben fich nach den Anschlägen der Firma Fifder u. Co. (Curt Maquet) die Roften wie folgt:

1) Lonneneinrichtung für 1 Stodwert von ca. 4 Meter Bobe mit einem Sis:

| y t | *** |           |      | _    |      | •    |    |       |     |     |      |     |    |   |       |      |
|-----|-----|-----------|------|------|------|------|----|-------|-----|-----|------|-----|----|---|-------|------|
| •   | 2   | Tonnen    | (ei  | feri | ne)  | mit  | t  | Bube  | 6ö1 | t . |      |     |    |   | 86,0  | Mart |
|     |     | Traghet   |      |      |      |      |    |       |     |     |      |     |    |   |       | "    |
|     | 1   | Neberla   | ufei | mei  | r    |      |    |       |     |     |      |     |    |   | 9,8   | "    |
|     | 1   | Siphon    |      |      |      |      |    |       |     |     |      |     |    |   | 42,0  | ,,   |
|     | 3   | m Robr    | in   | 21   | CI   | n &1 | uf | tweit | e ( | (L) | fall | rol | r) |   | 80,0  | "    |
|     | 1   | eintheili | ges  | 311  | veig | arob | r  | von   | 28  | 3"  | ٠.   | •   | •  |   | 14,0  | ,,   |
|     | 1   | emaillir  | te 9 | Tbo  | rtfi | büfi | el |       |     |     |      |     |    |   | 8,5   | ,,   |
|     |     | m Dun     |      |      |      |      |    |       |     |     |      |     |    |   | 20,0  | "    |
|     |     | Luftfau   |      |      |      |      |    |       |     |     |      |     |    |   | 23,0  | "    |
|     |     | • • •     |      |      |      |      |    |       |     |     |      |     |    | _ | 239,3 |      |

2) Conneneinrichtung für 3 Sto dwerte mit Bentilation und Alafchengua bei 6 Siben:

| 2 Connen, Eraghebel und Ueberlaufeimer  |  | 101,8 Mart |
|-----------------------------------------|--|------------|
| 1 Siphon                                |  | 42,0 "     |
| 1 3meigrobr für Bentilationsicacht      |  | 8,5 ,,     |
| 3 zweitheilige 3weigrohre               |  | 81,5 "     |
| 11 m Abortrohr                          |  | 110,0 ",   |
| 1 Rollvorrichtung für Tonnen            |  |            |
| 1 zweiflobiger Flafchenzug mit Rollen . |  |            |

329,8 Mart

Sierzu noch wie bei 1 die Roften für 6 Aborttrichter, Dunftrohr und Bufts auger. Ift bereits Abfalls und Dunftrohr vorbanden, fo tommt die Einrichtung

entsprechend ben obigen Gagen billiger ju fteben.

Diefe Sabe zeigen bereits, bag bie Einrichtung bes Beibelberger Tonnenshiftems, welches gewiß ben ftrengften Anforberungen entspricht, billiger ift, als die Herstellung einer nach den Forderungen der neuesten Technik gebauten Grube, und wesentlich billiger als die Rosten eines vollkommenen Wasserclosets und bessen Berbindung mit einem Schwemmkanal in der Straße.

Bird die Tonne von Holz, Abfall- und Dunstrohr von Cha-

motte hergestellt, so ift die Ginrichtung wesentlich billiger.

In Gorlit tosten die aus bestem ungarischen Eichenholze vorzüglich hergerichteten Connen bei einer Holzstate des Kopfes von 40 mm und des Bauches von 25 mm, je nach der Größe 17½ bis 18½ Mart (100—150 Liter Inhalt). Bon glasiten Leitungsröhren tostet der laufende Meter bei 24 cm innerer Beite 3 Mart 60 Ps. der Ansah mit 2 Seitennöhren und 2 Sigen 13 Mart, das Saugrohr mit Deckel 8 Mart 50 Ps. Ich habe bei mir sur eine Einerichtung mit 3,55 m Abfalls und Dunstrohr, 2 Sigen, Saugrohr mit Deckel, Schiebervorrichtung sur die Berbindung des Rohres mit der Tonne, die betressenden eisernen Kinge für die Beseitigung des Rohres mit der Tonne, die betressenden eisernen Kinge für die Beseitigung des Rohres an der Mauer und die ersorderlichen Tischlerarbeiten 64 Mart gezahlt; als Tonnen sind Vertoleums um Aufnahme der Fäcalten seicht ericht und billig ist. Die Kosten der Maurersarbeiten lassen sich allgemein nicht angeben. Ich bemerke hier noch, daß ich mit dieser Einrichtung ohne Siphon sehr zustrieden bin.

Die Betriebetoften haben fich in Beibelberg, wo die gange Angelegenheit in ben Sanden bes Sonnenvereins liegt, nach dem Berichte von

Dr. Mittermaier, für bas Jahr 1874-75 wie folgt geftellt:

```
1 Muffeher
                     450 Mart
3 Arbeiter
                 . 2,700
                      72
Sonntagslohn .
Pferbefutter 2c.
                  . 1,650
Geräthe
                     200
Bermaltung .
                     100
                     200
Berfchiebenes
Pachtzins
                     158
                   5.530 Mart
```

Diefen Musgaben fteben die folgenden Ginnahmen gegenüber:

für Umwechfelung, Abbolung, Reinigung und Burudbringen ber

| ,   | Tonnen                                        | • |   | • |   | 2,000 | Mart |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|-------|------|
|     | an die gandwirthe vertauften Tonneninhalt .   |   |   |   |   | 1,700 | "    |
|     | Abholung der trodenen Abfalle und Rohlenasche |   |   |   |   | 1,500 | "    |
| für | Compost aus diefen Abfallen und Pferdemift .  | • | • | • | • | 800   | "    |

5,500 Mart

Es balancirten somit die Ausgaben und Einnahmen faft vollftandig. Richt gebedt wurden die Abschreibung am Inventar, die Berzinfung und Abetragung des aufgenommenen Kapitals; hierfür giebt in Beibelberg die Stadtstaffe einen jahrlichen Buschuß von 1,500 Mart.

Die Kusgaben sowie die Einnahmen haben sich in Beibelberg von Jahr zu Jahr mit der Bermehrung der Tonnenhäuser naturgemäß gesteigert, so daß der Boranschlag für 1881 an Einnahmen 11,750 Mart und an Ge=

<sup>\*)</sup> Die Fabrit von S. Co om burg, Margarethenhutte bei Bauten, liefert diefe Röhren ze. in fehr guter Qualität und von zwedentsprechender Conftruction.

fammtausgaben 18,541 Mart 50 Pf. aufweift. Die eigentlichen Betriebs=

ausgaben find bisher burch die Betriebseinnahmen gebedt worben.

35 Mart 20 Pf.

macht bei 15 Bewohnern fahrliche Koften für den Ropf 2 Mart 35 Pf., bet zweimaligen wöchentlichen Connenwechsel bagegen nur 24 Mart 80 Pf., alfo

auf den Ropf 1 Mart 65 Pf.

In Gorlis, wo die Stadt die Abholung beforgt und ber hausbefiter nur für Beschaffung der 2 Konnen für jeden Abort, welche er für 40 Mark von der Stadtverwaltung erhält, Sorge zu tragen hat, kommen die Abholungskoften etwas billiger zu stehen, da die Konnen hier alle 5 Kage gewechselt und für das Abholen einer Konne an den Unternehmer 17 Pf. gezahlt werden: jährlich 12,41 Mark, auf den Kopf 83 Pf. Ich süge noch bei, daß die Konnen hier beim Abholen nie voll sein dürsen.

### §. 133.

## Anhang.

Als Anhang bringe ich 2 Modificationen bes Gruben- resp. bes Tonnenspftems, welche wohl hier am besten Plat finden.

### 1. Das Erbclofet von Moulé.

3med biefes Berfahrens ift, burch Unwendung von Erbe gu beginficiren, fowie ben Sarn aufzusaugen und ben Roth einzuhüllen. Rach Berfuchen, welche in Berlin gemacht, find pro Stubigang 7 & Erbe erforberlich. Der Dungwerth ber fo erhaltenen Maffe fann bei Bermendung fo großer Erdmengen fein irgendwie erheblicher fein. Dag biefes Berfahren fich für Stabte, vor allem großere, nicht eignet, geht aus ber fo bebeutenben Menge Erbe hervor, welche verbraucht mirb. Wurbe eine Berfon täglich ben Abort nur einmal benuten, fo murben für biefelbe icon 25,6 Ctr. pro - Sahr erforderlich fein. Die Berbeischaffung und Aufbewahrung fo großer Erdmengen, sowie die Fortichaffung ber erzielten Dungmaffe laffen biefes Berfahren für bie Stabt als undurchführbar ericheinen. Für bas Land bagegen, mo bie Berbeischaffung ber erforderlichen Erbe und bie Fortichaffung ber gewonnenen Dungmaffe feine befonderen Schwierigkeiten macht, tann in Ermangelung einer befferen Urt für die Sammlung ber menichlichen Ercremente bas Moule'iche Berfahren eber als eini= germafen zwedentsprechend bezeichnet werben.

Bedingung ift trodene Erbe.

2. Das Torfcloset, auch als Trodencloset mit Torfftreu-Borrichtung bezeichnet.

Der Torf besitht, wie bereits mehrsach hervorgehoben ist, eine sehr große wassersassen und wasserzurückaltende Kraft und eignet sich deshalb vorzüglich als Aufsaugemittel für Flüssieiten. Der Torf besitht ferner ein bedeutendes Absorptionsvermögen für Ammoniakzas und andere Gase. Aus diesen Gründen eignet er sich sehr gut als Streumaterial im allgemeinen und im besondern für die stüssiegen und sesten menschlichen Excremente. Jede Torfsorte paßt hierzu selbstverständlich nicht im gleichen Grade.

Bon ber Braunschweiger Torfftreufabrit Eb. Meper u. Co. wird ein Streumaterial, genannt Torfmull, geliefert, bas nach den vorliegenden Bers suchen als vorzüglich für den obigen 3wed fich eignend bezeichnet werben tann. Diefes Fabritat ift ein hellbrauner, leichter, durch Maschinen außerst gleichmäßig zertheilter Torf, dabei nicht erdig oder staubig, sondern fasrig und in diesem Austande außerorbenlich wasserbindend (ca. die 9 fache Menge: S.

Soulge, DR. Fleifcher u. M.)

Rach Bugo Schulte hat biefer Corf bie folgende Bufammenfegung :

Stickfoff . . . . . . 0,46% Die Bahlen zeigen, daß bei Berwendung dieses Torfes die Faces nicht werthloser, wie dies bei Benutung von Erde der Fall ist, sondern im Werthe vor Allem wenn noch die physikalischen Beziehungen des Torfes zum Boden in's Auge gesaft werden, wesentlich erhöht werden. Rach Bersuch von R. Frühling und E. Schulz beim jedesmaligen Gebrauch die zu verswendende Torsmenge im Mittel ca. 100 Grm. Der Tonneninhalt war beim Entleeren des Gesaßes selbst am Boden trocken, dabei homogen und nicht auseinandersallend, und sast geruchlos.

Bon ber Fabrit ift ferner ein Clofet construirt, bas die Excremente burch eine felbstibatige, nicht ausschaltbare Borrichtung fogleich mit Sorf-

ftreu in genugender Menge bededt.

Bon bug o Schulte ift eine Analpfe bes gewonnenen Dungers — Gemenge von Corf und gatrine — ausgeführt, welche folgendes ergeben hat:

 Basser
 88,10

 Organische Substanz
 14,60

 Ascher
 2,80

 100,00
 0,78

 Stickfoff
 0,78

 Phosphorsaure
 0,22

 Kali
 0,28

Diefe Bahlen fprechen für ben hohen Dungerwerth ber Maffe.

Die Torfstreu ist daher überall da, wo noch das Grubenssylem vorhanden ist, durchaus zu empfehlen. Bei dem verbesserten Tonnenspstem ist die Berwendung von Torfstreu selbstverständlich nicht nothwendia.

Bemerkt mag hier noch werben, daß ber Preis pro Centner beim ongros- Kauf 1,60 Mart ift und daß auf eine Lowry 100 Centner geben. Für größere Entfernungen vom Fabritorte möchte hiernach der Torf etwas theuer werden. \*)

#### D. Das Schwemmtanalfuftem.

§. 134.

a. Die Schwemmtanalisation ohne Beriefelung.

Diese System besteht barin, daß in den Straßen der Städte nach allen Regeln der neuen Technit gut construirte, mit vollständig glatten Wandungen versehene Kanäle (in neuester Zeit von eirunder nach unten zugespitzter Form) gebaut werden. Jedes Haus hat Anschluß an den nächsten Kanal. Während die Kanäle auf Gemeindekosten gebaut werden, hat jeder Hausbesitzer den Anschluß an den betr. Kanal auf seine Kosten zu besorgen.

Die Stadt hat fo ein vollständiges Ranal- refp. Röhrennes, welches zulet in einen großen, ober mehrere große Sammelfanäle aufammenläuft, ber refp. Die ben Inhalt bei ber einfachen Schwemmtanalisation, wenn ich es so nennen barf, in ben nachsten Flug führt refp. führen. Alle Ranale muffen genugenbes Gefall haben, fo bag ber gesammte Anhalt in einem ftetigen Strome fortgeichwemmt und fich an teiner Stelle Nieberschlage 2c, bilben tonnen. Die Ranale nehmen nicht nur bie menschlichen Ercremente verflüssigt auf, sondern auch das Hauswasser, die Küchenabfälle, die Fabritabgange und die atmosphärischen Nieberschläge. Fortspulung ber Ercremente muß jeber Abtritt mit Bafferspulung (Baffercloset) verseben sein. Dies Baffercloset ift eine berjenigen Bebingungen ber Kanalisation, welche bieses System für Die Freunde deffelben fo angenehm ericheinen läßt, und welches ftets als fo außerordentlich confortable hingestellt wird. Dieses Syftem ift baber auch nur ba einführbar, mo jedes Saus Bafferleitung befitt und wo ber Bafferreichthum fo groß ift, bag ber Bebarf für die Saushaltung und für die Bafferclofets voll gebedt werben fann. Bei Stäbten mit Schwemmtanglisation rechnet man für jeben Ropf ber Bevolkerung taglich 0,186 bis 0,216 Cubitmeter (6-7 Cubitfuß) Baffer.

<sup>\*) 3</sup>ch mache an diefer Stelle noch barauf aufmertsam, daß die Fabrit auch eine Corfftreu von gröberen Fasern für Biehställe fabricirt, welche sich nach ben vorliegenden Bersuchen sehr gut bewährt hat und daher bei Mangel von Streumaterialien empsohlen werden tann.

Die Schwemmkanalisation ist in England, wie früher bargethan, in vielen Städten eingeführt, weshalb auch England die meisten Erfahrungen über basselbe hat sammeln können, welche

aber sehr trauriger Natur find.

Die Berehrer bieses Shstems behaupten zwar, daß die Flüsse ben Kanalinhalt aufnehmen und weiter schließlich ins Meer führen, ohne daß wesentliche Ablagerungen in den Flüssen statsfinden. Diese Behauptung ist aber eine entschieden falsche, wie uns dies zunächst England in schlagender Weise zeigt.

Rach ben von dem "Sewage-Comittee" in Bondon erstatteten Berichsten, sollen bie Bette mancher Fluffe durch den Niederschlag der Kloakenmaffen 2c. um 10—15' erhöht fein ; 3. B. foll der Fluf Tame mehr Kloakeninhalt

ale Baffer enthalten.

Bon ben Fluffen im Beden bes Merfen und Ribble wird gefagt, baß fie im fauligen Buftanbe feien. Der Meblod fei mit einem fo biden Schlamm bebedt, baß Bögel hinber geben tonnen. Der Aire, welcher burch Leeds und Brabfort fließt, foll ebenfo verpeftet als ber Meblod fein; baffelbe gelte von bem Clybe zc.

Die im Jahre 1868 von der Königin ernannte Commiffion ertlatte ebenfalls, daß die Fluffe verunreinigt, fcmutig und mehr oder weniger ver-

folammt, und bag Bifche in benfelben nicht mehr leben tonnen.

Frankfurt a. M., welches erft seit wenigen Jahren kanalisirt ist — ber Bau ber Kanale begann 1867 — und das bis jeht noch den Kanalinhalt in den Main führt, hat diesen Fluß bereits wesentlich verunreinigt.

In England wurden in Folge dieser großartigen Flußberun-

reinigung gesetliche Bestimmungen gegen biefe erlaffen.

Trot dieser unleugbaren Thatsachen verweisen in Deutschland die Freunde der Kanalisation stets auf England, als auf dasjenige Land, welches in der Städtereinigungsfrage allen anderen Ländern als Borbild dienen sollte, ja, sie halten heute noch die Kanalisation mit hineinsührung des Kanalinhaltes in die Flüsse für möglich, wie dies die Resolutionen, welche der "deutsche Verein für öffentsliche Gesundheitspslege" 1877 in Nürnderg gefaßt hat, darthun, nach welchen um Aushebung der gesehlichen Bestimmungen gegen Verunreinigung der Flüsse petitionirt werden sollte. Glücklicherweise ist die Petition erfolglos geblieben, und wir erhalten hoffentslich bald ein allgemeines deutsches Flußschutzgeset.\*)

Daß die Flüsse als die natürlichen Wege für die Fortschaffung allen Unrathes angesehen werden, beruht sicherlich auf der falschen Unnahme, daß sich die sog. Spüljauche — der Kanalinhalt — mit der gesammten Wassermenge der Flüsse mische und so eine Berdünnung erfolge, welche bei einigermaßen schnellem Laufe der

<sup>\*)</sup> Bis jest eriftirt ein Gefet resp. eine Berordnung gegen Flufverunrei= nigungen nur in einigen Staaten Deutschlands, 3. B. Preußen.

Muffe die Massen ohne jeglichen Nachtheil für die Stadt fortsichaffe. Diese Annahme sett aber eine Verkennung einsacher physikalischer Gesetze voraus. Der Koth ist leichter als Wasser, weshalb berselbe auf dem Wasser schwimmend sich befindet und allmählich, in Folge der Stromverhältnisse an die Ufer treten und sich hier beim Fallen des Wassers absehen muß. Auch die stüffige Wasse mischt sich nicht gleich mit der ganzen Menge des Flußwassers, wie dies jedem die in das Weer tretenden Flüsse schlagend beweisen; man kann hier noch lange Streden hin das Flußwasser im Weere

verfolgen.

Ist so die Flußverunreinigung die durchaus nothwendige Folge der Schwemmkanalisation, so ist unter den vorliegenden Berhältnissen denn doch weiter zu fragen, ob hiervon abgesehen die Kanalisation die Aufgabe wirklich löst, welche die Stadt an sie zu stellen hat? Geleugnet kann ja nicht werden, daß das Schwemmsystem auf den ersten Blid große Bortheile für sich hat, woraus sich die große Bahl seiner eisrigen Anhänger wohl erklärt. Es werden ja durch dies System alle Hausabgänge mit Einschluß der Fäces auf höchst bequeme und reinliche Weise aus den Häusern und der Stadt entsernt. Tropdem muß ich aber ausssprechen, daß das Schwemmsystem die an dasselbe gestellte Aufgabe nicht vollständig löst.

Die Grunde welche diesen Ausspruch bedingen, find bie

folgenben:

1. Bilbung ber sogenannten gefährlichen Sielshaut (Kothstreisen) an ben Wandungen ber Kanäle wegen bes wechselnben Standes ber Spüljauche in denselben innerhalb 24 Stunden. Naturgemäß werden die größten Flüssigfigkeitsmengen in dieselben morgens und im Lause des Tages entleert, während Abends und während der Nacht diese Mengen wesentlich geringer sind. In Folge dessen sindet innerhalb 24 Stunden in den Kanälen Ebbe und Fluth statt und dadurch Bildung der Sielhaut. Diese naturgemäßen Schwankungen im Stande der Spüljauche in den Kanälen werden serner wesentlich noch durch die atmosphärischen Riederschläge vermehrt.

Die auf ber Oberstäche bes Kanalwassers schwimmenden Koththeile werden durch die Strömung an die Wandungen getrieben, wodurch die Sielhaut entsteht; dieselbe wird zwar bei einem solgenden Hochwasserstande theilweiseweggespullt, durch neuen Ansaher immer wieder erzeugt oder sogar verstärtt. Die bei starten Riederschlägen gebildeten Kothstreisen haben daher hinreichend Zeit zur Bildung gefährlicher, gasförmiger Zersehungsprodukte, sowie

zu der von Mikroorganismen, welche durch den unaufhörlich stattfindenden Lufistrom aus den Kanälen fortgeführt werden und so

gur Berunreinigung ber Luft überhaupt beitragen.

Dies ift auch bereits allgemein anerkannt worden, und finden wir aus diesem Grunde Bentilationsvorrichtungen verschiedener Art, vermittels welcher die Luft aus den Kanalen bis über die Dächer der Häuser geführt wird. Daß aber hierdurch dieses Uebel nicht gehoben werden kann, ist einleuchtend, da einerseits die Häuser verschieden hoch sind und andererseits uns die Luft, die wir einathmen, über das Dach zugeführt wird und wir ver innigen Wischung dieser gefährlichen Stoffe mit der einzuathmenden Luft kein wirksames Wittel entgegensehen können.

2. Bei epibemischen Krantheiten gelangen bie so äußerst gefährlichen Fäces ber Kranten ebenfalls in die Kanäle und versbreiten ihre specifischen Infectionspilze in kurzer Beit in dem ganzen Kanalnehe, was sicherlich nicht zur Berringerung, sondern nur zur Bermehrung der Gefahr betreffs der Anstedung beitragen

muß.

3. Nach bem Ausspruche ber ersten Bautechniker läßt sich kein Kanal wasser bicht her stellen, beziehungsweise wasser bicht erhalten. Hieraus folgt, daß durch das Schwemmspstem die Berunreinigung des Bodens zwar verringert, aber durchaus nicht aufgehoben ist. Es wird somit auch trot der Kanalisation das Grundwasser und die Luft, welche mit demselben auf und absseigt, verpestet.

Der bekannte Dr. Barrentrapp, bem vor allen Frankfurt die Kanas lisation verdankt, benkt sich die Kanale von der Beschaffenheit, daß durch diesselben burchaus nichts von innen nach außen gehen kann, daß dieselben aber andererseits von außen Basser aufzunehmen im Stande sind, und daß so in vorzuglichem Grade die Entwässerung des Bodens und die Regelung des Grunds

mafferstandes bewirtt wird!

4. Als Beweis für bas unter 1, 2 und 3 Angeführte läßt sich die Thatsache hinstellen, daß sich die Gesundheitsvershältnisse der kanalisirten Städte durchaus nicht gebessert haben, wenn auch die Berehrer des Schwemmspstems gerade dies als einen der hervorragendsten Bortheile für die Stadt hinstellen. Die genauen medicinalstatistischen Erhebungen deweisen auf das bestimmteste, daß die Gesundheitsverhältnisse nicht verbessert, sondern eher sogar schlechter geworden sind.

Dr. A. Soul's fagt in Betreff Berlin's: "Rach ber in Berlin nach wie vor herrschenden gleichgroßen Sterblichkeit zu urtheilen, hat die hier zur Aussubrung gelangte Schwemmkanalisation uns in sanitarer Beziehung nichts genütt. Die beträchtliche Abnahme ber Typhussterbefalle wurde nur bann zu Gunften bes Spstems fprechen, wenn gleichzeitig eine Abnahme ber

Gesammtmortalität ju conftatiren mare. Der Umftand aber, daß an Stelle bes Typhus andere Krantheiten mit ibbilichem Ausgange getreten find, tann unmöglich als ein sanitarer Fortschritt angesehen werden".

"Es hat noch nirgend, wo'die Schwemmtanalisation angewandt wird, eine Berminderung der Gesammtsterblichteit stattgefunden, weder in England, noch auf dem Continente. Bohl aber das Gegentheil" Dr. Winters halt er weist durch Bahlen nach, daß Diarrhoen, Diphterie und Infections

trantheiten fich vermehrt haben. -

Solieplich führe ich noch einen Ausspruch eines ber höchst angestellten englischen Ingenieure in Betreff London's an. Er fagte ju Dr. Mitter= maier: "Seien Gie über die Beurtheilung unferer Schwemmtanale, welche die ganze Fäcalmasse Condon's fortzuführen haben, ja vorsichtig. Condon hat in den letten 25-40 Jahren in focialer hinficht fo außerordentliche Um= wandlungen jum Befferen erfahren, bag biefe mahricheinlich mehr als alle Schwemmkanale bebeuten. Wenn 3. B. früher gegen 170,000 Menichen in Rellerwohnungen lebten, fo find lettere nun vollständig verschwunden; wenn früher aus den haufern jede Art von Abfallfoffen auf die Strafen geworfen wurde, wo fie wochenlang liegen blieben, fo gefdieht beren Entfernung mit Bagen nun icon nach wenigen Stunden. Bas unfere Schwemmtanale mit ihrem verdachtigen Inhalte betrifft, fo befürchte ich, daß wir uns auf einem falfchen Bege befinden. Bedenten Gie bie bedeutende Menge der gefahrlichen Emanationen aus benfelben; bedenten Gie, bag wir ben mit menfch= lichen Ercrementen gefdmangerten Inhalt in die Themfe leiten und bebenten Sie das Berfinten des Ranalinhaltes in ben Boben, wenn biefe Ranale einmal durchlaffig geworden find, mas früher ober fpater tros ber portrefflichen Bauart eintreten wirb". Die Borte eines folden Mannes muffen mahr= lich jeden Unbefangenen jum ernfteften Rachbenten veranlaffen \*).

5. Bon dem Schwemmspftem wird theoretisch angenommen und auch von den Berehrern besselben behauptet, daß alles was in die Kanäle gelangt, ohne große Kosten und Arbeit und in fürzester Zeit aus denselben entfernt wird. Bei sehr starkem Gefäll und Berwendung von vielem Wasser mag dies der Fall sein; da aber ein Gefäll, wie es hierzu ersorderlich ist, sast nie geschaffen werden kann, ebenso auch die zur Fortspülung ersorderliche große Wassermenge in der Regel nicht vorhanden ist, so kommen bedeutende Ablagerungen in den Kanälen vor, deren Fortschaffung

Gelbausgaben bebingt.

Der Berliner Berwaltungsbericht pro 1879 liefert hierfür den schlagendsften Beweis. Wir ersehen daraus, daß die Stromgeschwindigkeit in den Kanälen nicht groß genug war, um das Fortschwemmen von "Sand gemisch mit Kaffeegrund" ju besorgen. Aus diesem Grunde mußten die Kanäle, "um Ablagerungen zu vermeiden", ale 3 Wochen und die Thonröhren alle 14 Tage mit Basser besonders gespult werden. Über auch hierdurch wurden die Abslagerungen nicht vermieden, sondern man mußte im gedachten Jahre 482 chm. Sand zc. allein aus den Kanälen des III. Radialspstems heben und absahren

<sup>\*)</sup> In Betreff weiterer Thatsachen verweise ich auf die Schrift von Dr. van Overbeck de Meijer: Les Systèmes d'Evacuation des Eaux et Immodices d'une ville und auf die Schristen von Dr. 2. Win terhalter: "Bur Kanalisation von München".

laffen. Aus dem Berichte ergiebt fich nun, daß für Kanalreinigung, resp. Abfuhr 54,000 Mart ausgegeben worden find. Es macht dies, da das 3. Radialspftem 106,000 Einwohner umfaßt, pro Kopf und Jahr der Bevölkerung mehr als 1/2 Mart (A. Schulz).

"Das Schwemmfpstem ift beshalb, sagt A. Schulg, nicht ein in fich techenisch volltommenes Berfahren, fonbern es bedarf, außer einer periodisch sehr bebeutenben Menge von Spulwaffer, bes Apparats, ber jeder Abfuhr-

methobe bient\*).

6. Unvölltommene Arbeit in Betreff ber Entwässerung bes Bobens. Bekanntlich wird die normale Entwässerung bes Bobens, die Regelung des Grundwasserstandes, als eine der wichtigsten Bortheile der Schwemmkanalisation gepriesen. Diese Regelung des Grundwasserstandes bewirken die Kanäle aber durchaus nicht in befriedigender Beise, da die Tieslage derselben sich wohl zuweilen, aber nicht immer nach den Factoren des Grundwasserstandes richten kann, sondern vor allem durch das vorhandene Gefäll und zwar wegen der erforderlichen Stromgeschwindigkeit bedingt sein muß.

#### §. 135.

## β. Die Schwemmtanalisation mit Berieselung.

Nachdem in England die traurigen Folgen des Schwemmstanalspftemes für die Flüsse erkannt worden waren, wurde Abhülse gesucht; von den nach dieser Richtung hin gemachten Borschlägen bestand auch einer, wie wir bereits gesehen haben, darin, den Kanalinhalt zur Düngung, zur Berieselung von Feldslächen, zu benutzen. Dies ist die wirkliche historische Entwickelung der Kanalisation mit Berieselung und daher hier nochmals bestimmt zu betonen.

Erfüllt benn bie Kanalisation mit Berieselung alle an bieselbe zu stellenben Anforderungen? Auch bierauf muffen wir mit einem entschiedenen. Nein" antworten und zwar aus verschiedenen Gründen.

1. Das Rahrftoffverhaltnig ber Bflangen und bie

Spüljauche.

Der vornehmfte Grund, welcher für die Beriefelung mit ber Spuljauche geltend gemacht wird, ift ber, daß die Pflanzen fich

<sup>\*)</sup> Die für die Spülung ber Kanale erforberlichen großen Baffer= mengen machen in Berlin bereits ben Bau eines neuen Bafferwerkes noth= wendig. In Danzig erscheinen Berordnungen dahin gehend, daß mit dem Berbrauch an Baffer für die haushaltung sparsam umgegangen werden muffe. (1880).

ber in berfelben vorhandenen Pflanzennährftoffe vollftändig bemachtigen follen und bie Spuljauche fo zu reinem Baffer werbe.

Es ift bies eine Annahme, welche auf burchaus falicher Bafis

beruht.

Soll die Pflanze der Spüljauche die in ihr befindlichen Rährschoffe wirklich vollständig entziehen, so müßten die Pflanzen die Rährstoffe in demselben Berhältnisse gebrauchen, in welchem diezelben in der Spüljauche enthalten sind. Die nachsolgende kurze Betrachtung wird aber auf das entschiedenste darthun, daß dies nicht der Fall ist.

Die Pflanzen gebrauchen zum normalen Gebeihen 14 Rährftoffe, von denen nicht einer sehlen darf. Es sind aber nicht nur die 14 Rährstoffe nothwendig, sondern die Pflanzen bedürfen von den einzelnen derselben innerhalb bestimmter Grenzen liegende Wengen. Eine Bertretung einzelner Rährstoffe z. B. der basischen oder sauren unter einander findet bekanntlich ebenfalls nicht oder nur in ganz beschränktem Grade statt.

Die Mengen ber ben einzelnen Pflanzen nothwendigen Rährsftoffe find in absolut begrenzten gahlen nicht anzugeben, es laffen sich aber gahlen berechnen, welche für die hier vorliegende Be-

trachtung volle Gultigfeit haben.

Für einige Pflanzen, welche auf ben Rieselfelbern angebaut zu werben pflegen, habe ich die Mengen von Nährstoffen berechnet, welche dieselben bei einer guten Ernte bem preuß. Morgen, resp. einem 1/4 Hectar entziehen.

Es find bies:

|                                                                          |  | <b>29</b> Kalii                             | S Rafferde     | S Magnefia                               | s Phosphorfaure                           | 2 Schweselsture                         | S Rieselfaure                            | a Stickfoff |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--|
| Ital. Rapgras<br>Kuntelrüben .<br>Möhren<br>Sommerraps .<br>Binterraps . |  | 22,00<br>352,40<br>100,56<br>23,27<br>45,78 | 44,56<br>23,55 | 13,00<br>45,40<br>14,62<br>6,30<br>13,41 | 62,00<br>58,70<br>34,84<br>13,46<br>30,87 | 28,00<br>25,50<br>16,00<br>3,93<br>7,29 | 185,00<br>26,90<br>10,28<br>8,22<br>6,04 | 18,80       |  |

Bedenkt man hierbei noch, daß durch die atmosphärischen Riederschäge nach den vorliegenden Analysen auf den preußischen Worgen 5 bis 12 K (auf den Hectar 20 bis 48 K) Stickfoff gelangen, daß ferner blattreiche Pflanzen durch die Blätter gasförmigen, in der Luft befindlichen gebundenen Stidftoff aufzunehmen vermögen, so folgt hieraus, daß der icon so hohe Gehalt der Spüljauche an Stidstoff für die Pflanzen noch wesentlich erhöht wird.

Die Bergleichung bes Bebarfes ber Bflanzen an Rährstoffen mit bem Behalte ber Spuljauche an benfelben muß mithin zu bem Schluffe führen, daß die Spüljauche die Nährstoffe burchaus nicht in dem Berhältnisse enthält, in welchem dieselben von den Pflanzen gebraucht werben, bag fie nämlich viel zu reich an Stidftoff und zu arm an Phosphorfaure, Rali zc. ift. Die Folge biervon ift, bag fich im Boben bebeutenbe Mengen Stidftoff anbäufen, und daß das burch den Boden durchfidernde Baffer ebenfalls febr reich an biefem Rabrftoffe fein muß. Ersteres zeigt uns bie geile Entwidelung ber auf ben Riefelfelbern machsenben Bflangen. Der Stidftoff ift ja aber gerabe ber für bie Befundbeit ber Menichen gefährlichfte Beftanbtheil ber Spuljauche und biefer wird von den Bflanzen nicht voll verbraucht, sondern ein Theil deffelben gelangt mit bem burchsidernben ichlieflich in die Quellen, welche die Brunnen fpeisen, refp. in In welcher Form ber Stidftoff mit bem die Fluffe u. s. w. Baffer burch ben Boben fidert, ob noch zum Theil in organischer Berbindung, ob zum Theil als Ammoniat ober Salveterfäure, läßt fich ohne Beiteres nicht bestimmen. Fest steht soviel, baß ber Stidftoff nur bann bie am wenigsten ichabliche Form als Salpeterfaure angenommen haben tann, wenn ber Boben außerorbentlich gut burchlüftet ift, und bag biefe Bedingung fast nie erfüllt wird.

Sollten aber die Stickftoffverbindungen der Spüljauche auch vollständig zu Salpetersäure verbrannt sein — ich sagte sollte — so erleidet wenigstens durch das Wegsließen derselben in die Quellen, Flüsse u. s. m. der Nationalwohlstand einen erheblichen Berlust. In Berlin umfaßt das III. Radialsystem, welches seit 1878 vollendet ist, ca. 106,000 Einwohner; nehmen wir den Sticksoff pro Kopf pro Jahr nur zu 8 A an, so beträgt der Sticksoffgehalt der Excremente dieser 106,000 Menschen jährlich 848,000 A, mithin pro Monat 70666,6 rund 70660 A. Nach dem vorher Dargethanen ist die Annahme, daß die Hälfte dieses Sticksoffes verloren geht, gewiß nicht zu hoch gegriffen, dies macht 35,330 A und in Geld ausgedrückt 35,330 Mart, und zwar Verlust in einem Vegetationsmonate.

Ift Berlin vollständig kanalifirt, so beträgt dieser Berluft mehr als das zehnfache. Ift bereits während der Begetationszeit

ein solcher Berluft borhanben, wie wird fich berfelbe erft im Binter gestalten?

Aus dem Obigen geht mit Bestimmtheit hervor, daß das Rahrstoffbedürfniß der Pflanzen im Bergleich zu der Zusammensetung der Spüljauche allein bereits klar zu legen vermag, daß die Kanalisation mit Berieselung nicht der richtige Weg sein kann, um die Stadt von den für sie gefährlichen Auswurfstoffen der Bewohner zu befreien!

#### §. 136.

#### 2. Das Abforptions vermögen bes Bobens.

Diese so bedeutungsvolle Eigenschaft kommt allen Bobenarten - fo verschieden ihre physitalische und demische Beschaffenbeit auch sein mag - natürlich je nach biefer in größerem ober geringerem Grabe zu und erftredt fich por Allem auf bas Rali, Ammoniat, die Phosphorfäure, Ralterbe und Magnefia, mahrend feine für die Salveterfaure Absorptionsvermogen befitt. Berben die eben genannten Rabrftoffe in löslicher Form zu einer Erbe gebracht, fo vermag biefe biefelben festzuhalten und nicht burdaulaffen. Selbstverftanblich ift biese Gigenschaft ben Bobenarten aber nicht in infinitum eigen, sonbern es muß zwischen Erbe und ben betreffenden Bflanzennährftoffen ein bestimmtes Berbaltnig vorhanden fein; ift eine Erbe gefättigt, fo vermag fie nichts mehr aufzunehmen, fondern die bann ihr gugeführten Stoffe geben unabsorbirt burch bieselbe burch. Da bei ber Beriefelung bas foeben angebeutete Berhältniß nicht festgehalten werben tann, fo muß ein Theil ber jugeführten Bflanzennährftoffe burch ben Boben burch und fo einerseits verloren gehen, andererfeits bie Quellen, refp. bie Fluffe, in welche bas ablaufende Baffer gelangt, verunreinigen. Da die Salveterfäure ferner gar nicht absorbirt wird, so gelangt die gesammte Menge berselben, soweit fie von den Bflangen nicht verbraucht wird, in die betreffenden Quellen, refp. Fluffe.

Bestimmt betont muß hier zugleich noch werden, daß abslies gendes klares Waffer durchaus kein reines Wasser zu sein braucht und es in der Regel auch nicht ist. Ein solches Wasser enthält nicht nur unorganische sondern auch farblose, organische Stoffe gelöst und unter den letzteren die gefährlichen sticktoffhaltigen.

Bon diefer Thatfache kann fich jeder leicht überzeugen, der Jauche durch Erde filtrit, das zuerst absließende klare und scheindar ganz reine Filtrat vers dampst und der Rückfand glüht. Sowie zwischen Erde und Jauche bei dies

fem Experimente nicht bas richtige Berhältniß gewählt, b. h. zuviel Jauche verwendet ift, fo läuft fehr balb gefärbtes Baffer ab, was bann teiner mehr für reines Baffer halten wirb. \*)

Es sprechen somit auch die soeben genannten Thatsachen ent-

fcieben gegen bie Berieselung.

#### §. 137.

# 3. Schwierigteit ber Unterbringung ber Spuljauche im Winter.

Die von gewissen Seiten ausgesprochene Ansicht, daß auf den mit Raygras bestandenen Rieselselvern im Winter unter der Eisbede die Begetation freudig vorwärts gehe, ist jetzt auch von den eifrigsten Freunden der Berieselung als irrig erkannt worden. Ebensowohl auch die, daß die unter die Eisbede eingeführte Spüljauche diese nicht einsach hebe, sondern wie dies ja im Winter bei jedem kleinen Bache 2c. beobachtet werden kann, durchbreche und über dieselbe hinweglause. Aus diesen Gründen bereitet die Unterbringung der Spüljauche im Winter, wo sie von dem gefrorenen Boden nicht aufgenommen werden kann und die in ihr vorhandenen Pflanzennährstoffe wenigstens nicht zum Theil von den Pflanzen verbraucht werden können, große Schwierigkeiten der verschiedensten Art, welche sich in unserem kälteren beutschen Klima noch weit mehr geltend machen, als in dem milderen England's.

Auf ben Berliner Rieselselbern hat man z. B. große Einstaubassins zur Aufnahme ber Spüljauche im Binter angelegt, welche zum Theil bereits schon im Sommer haben benutt werden müssen (1878). Da ber flüssige Theil ber Spüljauche in ben Bassins nicht, wie angenommen wurde, vollständig in den Boden verfinkt resp. verdunstet und somit diese Bassins nicht immer im Frühjahr bestellt werden können, so vermehrt dies die großen Schwierigkeiten der Unterbringung des Kanalinhaltes in sehr hohem Grade. Der versickernde Theil der Spüljauche aber fließt, wie schon der bloße Augenschein und der Geruch zeigt, wenigstens in der költeren Jahreszeit nur unvollommen filtrirt, durch die Drainsstränge und ver-

unreinigt bas ihn aufnehmenbe Flugwaffer.

<sup>\*)</sup> Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache, daß Analysen von solchem Baster nicht vorliegen. In Berlin wird man bei officieller Führung gern auf die klare Beschaffenheit des durch den Boden filtrirten Bassers aufmerks sam gemacht und aufgefordert von demselben zu trinken, um sich so zu überzzeugen, daß es auch rein ist. Eine genau ausgesührte Analyse wurde selbstwertländlich allein den sicheren Beweis sühren konnen, sie wurde aber auch darthun, daß dies Baster nicht rein ist, und diese Thatsache scheint nicht sessellt werden zu sollen!

#### §. 138.

#### 4. Der Roftenpunkt.

Die genaue Feststellung ber Rosten ber Ranalisation an sich, fowie bie ber mit Beriefelung, bat ihre bebeutenben Schwierigteiten, ba authentische Angaben barüber nicht in genügenber Art Mus ben amtlich befannt gegebenen Ungaben tann jeboch mit Sicherheit geschloffen werben, bag bie Ranalisation sehr theuer, und daß durch die Benutung bes Ranalinhaltes jur Beriefelung von Felbflächen eine Berginfung bes Anlagecapitals in teiner Beise erfolgt, geschweige benn eine Amortisation beffelben, ja bag von einer landwirthichaftlichen Ausnugung ber Spuljauche auf ben Riefelfelbern ober von einer Rente im landwirthichaftlichen Sinne in teiner Beise die Rebe fein tann. \*)

In Berlin ift bas III. Rabialfustem zuerft vollendet und in Betrieb genommen worben; wir haben daber auch über dasfelbe die meiften Angaben vorliegen. Diefes III. Rabialfpftem umfaßt ca. 2400 Saufer mit einer Gin= wohnergabl von 106000 und toftet 6,1 Millionen Mart, ohne ben Anfchlus an die Baufer mit den Clofeteinrichtungen, welche jeder Bausbefiger felbft

beforgen muß. Bas letteres toftet, lagt fich nirgends erfeben.

Laut den Boranfclagen find die Gefammttoften für die Ranalisation der 5 Radialfosteme nebft den Riefelfelbern zc. auf ca. 40 Millionen Mark veranschlagt. Mogen auch die Boranschläge für den Bau der Ranale und ber Pumpftationen fich als richtig erweisen, fo ift boch febr ju bezweifeln, daß bie für die Riefelder ausgeworfene Summe nebft den Aptirungs= und Drais nirungstoften - die Drainage mar junachft gar nicht in Betracht gezogen, hat fich jest aber als burchaus nothwendig berausgestellt - nicht wefentlich u berfdritten werben.

Für 1 hectar Riefelflache werden die Ankaufes, Aptirunges und Drainirungetoften auf burchichnittlich 3850 Mart (ohne Bergugszinfen) angegeben. Muf 400 Ginwohner ift bis jest 1 Bectar gerechnet worben, eine Annahme, welche fich fcon jest in Berlin als ju niedrig herausgeftellt hat.

In Frankfurt a. M. find nach ben letten vorliegenden Berichten von ben 8266 Saufern 5680 b. i. 68,7% an das Kanalfpftem angeschloffen. Die gange der Kanale, deren Gefall 1:6 bis 1: 2000 ift, beträgt rund 150,000 Reter und die Gesammttoffen 9 Millionen Mart. Die jährlichen Betriebs= toften werden auf 82000 Mart oder rund 21 Pf. pro laufenden Meter an= gegeben. hier muß jebes Grunbftud ju ben Ranalbautoften pro laufenden Meter Front 30 Mart beitragen.

Diefe wenigen Bahlen werden genügen um die Roften ber Kanalifation

ber Stadte ju tennzeichnen; ich febe baber von anderen Angaben ab.

Bas nun weiter bie Berwerthung ber Spuljauche auf ben Riefelfelbern anbetrifft, fo wirb von Seiten ber

<sup>\*)</sup> Ce ift wirklich hochintereffant, mit welcher großen Mühe und Gewandt= beit die über die Ranalifation erftatteten Berichte berartig abgefaßt find, baß es außerft fcmer, ja jum Theil fast unmöglich ift, fich ein flares Bild über ben folieflich wichtigften Puntt, ben Roftenpuntt, ju verfchaffen.

Schwemmfreunde so oft behauptet, daß hierdurch eine landwirthsschaftliche Ausnutzung erfolge, daß somit auf diesem Wege die Stadt der Landwirthschaft wieder zurückgiedt, was sie von ihr erhalten und vor Allem, daß die Berieselung rentire. Die amtlichen Berichte verzeichnen vielsach recht ansehnliche Nettoeinnahmen; daß aber von einem wirklichen Gewinnste hierbei gar keine Rede sein kann, sondern daß mit erheblichem Berluste gearbeitet wird, werden die solgenden Angaben, entnommen den amtlichen Berichten der Stadt Berlin, zur Genüge darthun.

Die Riefelfelber von Osborf und Friederitenhof, welche junachft angetauft wurden, umfassen 824 hectar und tosten 1,365,000 Mart. Die Rohrleitung von der Pumpstation Berlins nach den Riefelfelbern 1,350,000 Mart. Ets sind ferner wesentliche Kosten durch die Anlage der Beete u. s. w. turz burch die Aptirung der ganzen Felber entstanden. Rach den officiellen Berichten betragen die gesammten Aptirungstosten ca. 21/2, Million Mart.

Diese Felder sind jum Gras- und Gemüsebau eingerichtet. Bor Allem war man ber Ansicht, daß die Spüljauche durch den Gemüsebau am höchsten ausgenutt und so die höchsten Erträge erzielt werden würden. Während laut den officiellen Berichten zuerst das Gemüse, mit Ausnahme einiger, ausgezzeichnet gedieh und gerne gekaust wurde, hat man bald doch die Thatsache nicht verhehlen können, daß der Preis bestelben von Jahr zu Jahr abgenommen hat und zwar in einem solchen Maße, daß im herbste 1879 ein großer Theil der Gemüse unverkäuslich blied. Jugleich wurde hierbei, da um zeden Preis verkaust werden mußte, der bis dahin in der Imgebung Berlin's blühenden Gemüsegärtnerei eine bedenkliche Concurrenz bereitet. Diese Erssahrungen haben denn doch zu der Erklärung geführt, daß die Spüljauche am besten durch das Gras ausgenut werde. In Bezug auf die Erträge der Grassländereien sindet mam in den Berichten anscheinend sehr hohe Jahlen und die Angabe von jährlich 5 bis 6 Schnitten.

Betrachtet man indeß die Jahlen naher, so zeigt sich, daß nur die Art, wie der Bericht das Ernteergebniß hinstellt, zu der Annahme außergewöhnslicher Erträge hat gelangen lassen, wie dies das solgende darthun wird. De an ged or if hat aus den officiellen Angaden über die Erträge der Jahre 1877 und 1878 den durchschnittlichen Ertrag pro hectar zu 1103,5 Etr. Fras berechnet, dies ist, da 7½ Gras erst 1 Etr. heu geben, 147,1 Etr. heu = ca. 36 Etr. pro preuß. Morgen. Diese Bahlen zeigen, daß die heuerträge durchaus nicht als außergewöhnliche hingestellt werden konnen, sondern daß es sehr viele Wasserrielewiesen giebt, welche wesentlich höhere Ernten liefern. Aus dem näheren Studium des Berichtes geht ferner hervor, daß der größte Theil der Grasländereien nur viermal geschnitten ist: sechsmal von 140,1

Bectaren nur 4/s Bectar.

Berechnen wir jest ben wirklichen Reinertrag pro hectar. Nach ben officiellen Berichten hat man 1877 von einer Flace von 34,47 hectaren im Ganzen einen Reinertrag von 806,64 Mark und 1878 von 90,83 hectaren 20180,57 Mark, in beiben Jahren somit 20987,21 erhalten. Bei der Feststellung biese sog. Reinertrages sind aber von den durch das Gras resp. heu erzielten Einznahmen nur die Kosten sür das Mähen, für Berieseln, für das heumachen und für allenfallige Nachtilfe bei der Berebnung abgezogen! Richt in Bestracht gezogen find dagegen sammtliche Borbereitungstoften, die Aussachen sur des Aussachen für die Aussach bie Berginsung des Anlagetapitals u. s. m.! Bei in Rechs

mungstellung biefer Positionen ergiebt sich ein wesentlich anderes Resultat. Aus dem Berichte berechnet sich pro hectar ein Reinertrag von 115 Mark. Berechnet man die Berzinsung von 3000 Mark für Ankauf des Grund und Bodens und Aptirung zur Berieselung nur mit 40,0, die Zinsen des Drainiungskapitales mit 50,0, ferner die Einsaat und die antheiligen Berwaltungstoften für das Gut nach niedrigem Anschlage, so erhält man 180 Mark Kosten. Wo bleibt bereits jest der Reinertrag, da nach dieser Rechnung sich ein Minus von 65 Mark pro hectar ergiebt? Bedenkt man ferner noch, daß die ganze Einrichtung in der Stadt, nämlich die Pumpstationen, die Kanale und die Röhrenleitung zur Uederleitung der Spüljauche auf die Reselsselber vorhanzen und daß der ganze Apparat in sortwährender Thätigkeit sein muß, so wird man bei Inrechnungstellung der früheren Kosten hiervon zu noch ganz anderen Resultaten gelangen müssen.

Für das III. Rabialspftem waren 390 hectar bestimmt, zieht man hiervon für Bege, Graben 2c. 90 hectar ab, so verbleiben für die Riefelfelder 300 hectar; für diese berechnen sich pro hectar an antheiligen Zinsen noch 406,5 Mart, wodurch das Gesammtbesicit sich auf 471,5 Mart pro hectar stellt, wobei nur die hate ber Zinsen der Kanalisationskoften in Rechnung gebracht sind. Die Generalkoften für die Unterhaltung u. s. w. der ganzen Knlage, insbesondere der Pumpstationen u. s. w. sind hierin nicht mit inbegriffen.

Die Berechtigung, die Gesammtkosten der Kanalisation bei der Feststelung des Reinertrages der Riefelselber mit in Rechnung zu stellen, kann wohl von Riemandem bestritten werden und zwar um so mehr, da dies bei den ansderen Systemen geschieht und die eigenartige Rechnungslegung über die Ersträge der Riefelselber den Blick nicht klärt, sondern verdunkelt und man schließlich in allen Berichten von Reinerträgen liest, die thatsächlich nicht vorshanden find.

Um noch weitere Rlarheit über bie "besonders gunftigen Resultate" ber Rieselfelberwirthschaft zu schaffen, führe ich noch folgendes an.

Im Jahre 1879 hat sich bereits gezeigt, daß der bis das hin geübte freihändige Verkauf von Gras nur in sehr beschränktem Maße zur Aussührung zu bringen gewesen ist, so daß im Herbste ein großer Theil als Gründünger an die benachbarten Landwirthe hat verkauft werden müssen, nachdem vorher der Tentner Gras zu 25, 20, 18 Pf. u. s. w. (früher 30 Pf.) verstauft worden war. Man hat deshalb einen großen Theil Gras zu Heu, trotz der mancherlei technischen Schwierigkeiten, die dem entgegenstehen, gemacht. Bei Berechnung der Selbstkosten dieser Operation zu 2 Mart 25 Pf. pro Ctr. Heu, sührt der Bericht einen Berkauf von 21 Ctr. mit einem Erlös von 45 Mark auf! Dieses Heu wollte Niemand kaufen, weil es angeblich riecht und dem Vieh unangenehm ist.

Wie wird die Sache fich aber erst gestalten, wenn ganz Berlin kanalisirt ist und die gesammte Spuljauche zur Berieselung verwendet werden soll! Wir sehen aus ber Darlegung ber Koften ber Kanalisation mit Berieselung, daß bas sich ergebenbe Resultat wahrlich nicht zur Ausmunterung für andere Städte bienen kann.

#### §. 139.

# 5. Die übergroße Berbunnung ber Spuljauche.

Die übergroße Berbünnung bes Kanalinhaltes, ober mit anderen Worten bie außergewöhnlichen Wassermengen, welche die Rieselfelber aufnehmen sollen, erschweren das normale Wachsthum der Pflanzen und bedingen Bersumpfung der Rieselselber, sowie auch ein gleiches von den benachbarten Feldern gilt, wie ersteres Berlin und letzteres Danzig und Berlin bereits in hervorragender Weise dargethan haben.

Das III. Rabialspstem lieserte 1878 im Jahre 4839401,800 cbm., bas ist täglich 18258,635 cbm. Flüssigteiten auf die 248 hectar bebaute Fläche: dies macht einen Bassersland von ca. 1800 mm. jährlich; nach Dove hat Berlin serner durchschnittlich einen Regenfall von rund 550 mm, das kunsteich hinzugeführte Wasser repräsentirt somit eine 3,8mal größere Wassermenge als diesenige ist, welche außerdem durch die atmosphärischen Riederschläge zur Erde gelangt. Auf den Kopf der Bevollterung kommen hiernach jährlich 457 hectoliter, woraus sich ergiebt, daß die Ercremente ca. in hunsbertsachen voraus sich ergiebt, daß die Ercremente ca. in hunsbertsachen Berdünnung zur Verwendung gelangen, und daß, da die Ausburtsstoffe von ca. 400 Menschen auf einen hectar gerechnet werden, der hectar außer den atmosphärischen Riederschlägen jährlich 18280 Cubikmeter Flüssigsetit ausnehmen soll.

Ift Berlin erft gang tanalifirt, was im Frühjahr 1881 befchloffen ift, fobat es jährlich mehr als 50 Millionen Cubitmeter gluffigteit auf ben Riefel-

felbern unterzubringen.

Das bis jest gegen die Kanalisation mit ober ohne Berielung Borgeführte genügt wohl hinreichend, um berselben für jeben Unbefangenen das Todesurtheil zu sprechen.

# E. Die Schwemm-Ranalisation mit Reinigung der Spüljauche durch andere Mittel, als die der Berieselung.

Erfahrungen über die Reinigung des Kanalinhaltes auf verschiedenen Wegen liegen vor allem in England vor. Rachbem die Flusverunreinigungen soweit gelangt waren, daß ein Mehr unmöglich war und deshalb durch Gesetze das hineinseiten des Kanalinhaltes in die Flüsse verboten werden mußte, befanden sich die kanalisirten Städte in sehr großer Verlegenheit. Es wurden daher die verschiedenartigsten Mittel vorgeschlagen, um den Kanalinhalt zu reinigen und dann ohne Nachtheil den Wasser-läusen zu übergeben. Eines dieser Mittel, die Berieselung, haben

wir bereits besprochen. Obgleich biese Methobe sogar von ber p. 221 ermahnten Rönigl. Commission als bas Befte bingestellt wurde, tonnten boch viele Stabte biefelbe nicht anwenden, weil bas hierzu erforberliche Land nicht zu beschaffen war. mußten baber anderweitige Mittel in Anwendung gebracht merben, von benen hier nur einige in aller Rurge genannt merben follen.

## a. Reinigung bes Ranalinhaltes mit Sulfe von demischen Agentien.

Bon folden demifden Agentien find bier ju nennen :

1. Raltmild; biefe ift j. B. in Leicefter, Bladburn und Cottenham angewendet worden. Die Commission der Ronigin fagt, gestütt auf ihre Unterfucungen, daß diefe Methode an allen Orten einen unleugbaren Digerfolg fowohl in Anbetracht der Produktion eines werthvollen Dungers als der Reis

nigung verbachtiger Fluffigfeiten gehabt habe.

2. Behandlung des Ranalmaffers nach bem Patente von Sillar ober nach bem A. B. C. Projeg. Die nach Sillar ju ver= wendende Difchung ift für gewöhnliches Ranalmaffer etwa bie folgende: 600 Theile Mlaun, 1 Blut, 1900 Thon, 5 Magnefia, 15 Thier= und 20 Pflangen= toble und 2 Theile Dolomit. Die Stoffe werden gemifcht und bem Ranalwaffer fo lange ju gefest, bis ein weiterer Bufat teine Dieberfchlage mehr giebt. Die Konigliche Commission tonnte eine gunstige Birtung biefer Mifchung nicht conflatiren, giebt aber ju, bas die Berhaltnisse, unter welchen fie die Untersuchungen ausführte, ungunftig maren.

3. Ralt und Gifenchlorid: Bom Ralt werben jeder Million Gall. Ranalwaffer 12 Bufbels und vom Gifenchlorid 6 Gall. jugefest und zwar zuerft der Ralt, bann bas Gifenchlorid. Diefe Reinigungsmethode ift in Northampton im Gebrauch. Rach dem Bufate obiger Stoffe wird das geklarte Ranalwaffer einer auffleigenden Filtration durch eine 8" ftarte Schicht von geröftetem Gifeners unterworfen. Das abfließende Baffer erfcheint faft tlar und unfchab=

lich, enthalt aber boch noch eine große Menge faulniffabiger Stoffe.

4. Rohe fchwefelfaure Thonerde und darauf folgende Filtration durch Roats: Das Kanalwasser wird hierdurch nicht fo gereinigt, daß das hineinlaffen deffelben in den fluß gefahrlos fein murbe. Es wird in Stroud angewendet und benutt wird Thon, der einige Tage vorber mit Comefelfaure behandelt ift, es ftromt bann in ein Rlarbaffin und

endlich burch 3 Roafefilter.

5. Mifchung von Gifenchlorid, Ralt und Roblenftaub, Prozef holben: Rach bem Bufat obiger Mifchung flieft bie Maffe burch eine Anjahl Klarbassins; diese Methode ist in Bradfort angewendet. Die Commission erklart nach den vorgenommenen Untersuchungen, daß das Abs flusmaffer nicht in die gluffe gelaffen werden tann und bag ber gewonnene Dunger als werthlos angefehen werben muß.

#### **§**. 140.

# B. Reinigung bes Ranalwassers durch Filtration.

Benn auch theoretisch fich die Filtration burch Sand, Ries, Kalt ober gewisse Bobenarten als ein gutes Mittel zur Reinigung

bes Ranalwassers hinstellt und bie Bersuche, welche von ber mehrsach erwähnten Königl. Commission gemacht worden sind, entschieden berselben ebensalls bas Wort reden, so gestaltet sich die Sache im Großen doch ganz anders. Die genannte Commission gelangt selbst trop ber gunstigen Bersuchsresultate zu ber Erstlärung, daß

1) "Diefe Methobe ohne alle pecuniaren Ertrage."

2) "Der gange Dungerwerth bes Ranalmaffers bollftanbig

verschwendet murbe,

3) und vor allem die Ansammlung von festen Fäcalstoffen auf der Oberstäche des Bodens, wenn keine Begetation darauf vorhanden ist, welche die zurückgehaltene Masse verzehrt, besons ders in der warmen Jahreszeit, zur Entstehung schwerer öffentslicher Schäden Beranlassung geben."

"Bir hegen auch noch Zweifel, ob die Methode, im Großen ausgeführt und bei geregeltem Betriebe, ebenso erfolgreich sein würde; benn das Kanalwasser wird wahrscheinlich ungleichmäßig durch das Land dringen und an einigen Stellen zu schnell in die Drainröhren — das betreffende Land muß drainirt sein — gelangen, an anderen zu langsam den Boden durchlaufen."

In Cherly ift biefe Dethode angewendet, loft jedoch ihre Aufgabe un=

volltommen.

Bemerkt sei noch, daß nicht die kontinuirliche aufsteigende, sondern nur die absteigende intermittirende Filtration überhaupt Erfolg zu leisten im Stande ist. Der Luft-Sauerstoff, welcher bei der aufsteigenden Filtration fast ganz ausgeschlossen ist, ist für die Reinigung und Oxphation äußerst wichtig.

# §. 141.

# Anhana.

Bon Dr. F. Dronke ist ferner noch eine Reinigungs-Methobe bes Kanalwassers auf chemisch-mechanischem Bege erfunden, welche nach den bis jett im Kleinen (100 Liter) damit angestellten Bersuchen ein unschädliches Wasser liesert und einen werthvollen Rücktand hinterläßt. Diese Methode beruht auf Berwendung von Chemikalien (welche Geheimniß des Erfinders sind) und Filtration durch eine Sandfiltersäule eigenartiger Construction. Ob sich die Methode im Großen bewähren wird, muß dahingestellt bleiben; nach den bisherigen Ersahrungen ist die Wahrscheinlichkeit eine nicht alzu große.

#### §. 142

#### E. Shftem Liernur — Differenzir-Shftem.

Dieses System ist eine Art von Kanalisation, wie es Liernur selbst bezeichnet, indem es unterirdisch die Absalltosse der Stadt sortschaft. Es beruht auf Theilung der Ausgaben, welche die Stadt für die Reinigung zu stellen hat, daher der Name Disserenzir-System, indem es sowohl die menschlichen Excremente als auch die anderen Absalle der Stadt, jede für sich, aus der Stadt entsernt.

Die menschlichen Excremente werden burch ein eisernes Röhrennetz unter Anwendung von Luftbruck, das Haus-, Gewerbe-, Regen- oder Grundwasser dagegen vermittelst kleiner Steingutröhren aus der Stadt geschafft. Die Regelung des Grundwasserstandes erfolgt durch einfache Drainröhren, welche in die

vorhergenannten Steingutröhren einmunben.

Das Auspumpen ber Luft aus ben eisernen Röhren, resp. ben Refervoirs beforgt eine außerhalb ber Stadt in bem Mafchinenhause befindliche Luftpumpe, welche pro Bectar Stadt burchichnittlich 3/5 Bferbetraft erfordert. Die burch Unwendung bes Luftbrudes aus ber Stabt geschafften menschlichen Ercremente gelangen in bas Mafchinenhaus, in welchem fie entweber in Gruben gesammelt und von diesen aus in reinem Ruftande an die Landwirthe vertauft werben, ober in welchem nach bem neuften und vollkommenften Projekt des bemährten Erfinders ihre fofortige Berarbeitung in Bacuumpfannen zu einer werthvollen Boudrette ftattfinbet, wie letteres in Dortrecht mit vorzüglichem Erfolge versuchsweise ausgeführt ift und mahricheinlich 1882, wenn bas Röhrennet genfigende Ausbehnung erhalten hat, voll in Anwendung gebracht merben wirb. Gine weitere Befdreibung bes Liernur'ichen Suftems ift ohne genaue Reichnungen nicht gut zu geben.

Für die Fortschaffung des Haus-, Regen- 2c. Wassers, welches durch ein ganz seines Drahtnet von Messing siltrirt wird, das durch eine eigenartige Borkehrung sich nicht verstopsen kann, sind weit engere Röhren verwendbar, als dies das Ranalisations-System möglich macht, weil diese Wässer stellt auf dem kürzesten Wege in der Richtung des stärkten Gefälls dem nächsten Flusse zugeführt werden können. Diese Ranäle brauchen zu dem, da sie nur gereinigtes Wasser fortschaffen, für Arbeiter nicht begehbar zu sein, können somit aller Einsteigeschachte, Seiteneingänge, Stauvorrichtungen, Spülthüren 2c. entbehren. Liernur braucht statt

biefer Bortehrungen nur fleine Röhren gum Gin- und Austritt

ber Luft.

Eine anderweitige sinnreiche Vorrichtung dient wesentlich zur Beförderung der Stromgeschwindigkeit in den Kanälen. Liernur bringt nämlich dutenförmige Röhren senkrecht auf den Kanälen stehend, zur Aufnahme des Regenwassers an, welche er Injectoren genannt hat.

Aus allen biefen Gründen bedarf Liernur für Fortschaffung bes gereinigten Haus-, Gewerbe- 2c. Waffers keiner großen Kanale, sondern es genügen hierzu Röhren von Steingut. Daß unter diesen Umftanden bei der Anlage bedeutende Capitalien

gespart werben, bedarf bes Nachweises weiter nicht.

Angeführt mag hier nur werden, daß die Franksurter Schwemmkanale ohne den Kostenbetrag für die Basserleitung — des Extraspullwassers — rund 68 Mark pro Meter Straße gekostet haben, mahrend die soeben beschriesbenen Röhren mit allen Ginrichtungen incl. des Drainrohrnetes für die Regulirung des Grundwassers pro Meter nur 25—35 Mark kosten.

Das Liernur'iche Shiftem ift bis jest bekanntlich in Lepben, wo es bis 1880 für 1800 Einwohner, in Amfterdam, wo es bis zu dem genannten Jahre für 30000 Einwohner und in Dortrecht (hier für 3000 Einwohner)

eingeführt worden; in allen brei Stadten wird weiter gebaut.

Bas nun die Koften der Anlage andetrifft, so liegt mir ein Amsterdamer Magistratsbericht vom 18. März 1878 vor, nach welchem die pneumatische Röhrenseitung, alles complet, pro Meter Strake 25 Mark aekostet bat.

| pro Meter Straße 25 Mark gekostet hat.                   |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| hiernach ftellt Biernur für eine Stadt von 200 be        | ctar à    | 200 Meter |
| Strafe pro Bectar folgende Roftenberechnung auf.         |           |           |
| Pneumatische Rohrenleitung 25×200×200                    | Mart      | 1,000,000 |
| hierzu tommt für bas allgemeine Dafdinengebaube mit      |           | •         |
| allem Bubehör, einschließlich ber nöthigen Poubrette=    |           |           |
| Apparate rund                                            | "         | 750,000   |
|                                                          | Mart      | 1,750,000 |
| Sierzu für Entwäfferungstanale incl. Drainrobren berech= |           | .,,       |
| net ju bem Durchschnittspreis von 30 Mart pro            |           |           |
| Meter ergiebt pro 40,000 Meter                           | ,,        | 1,200,000 |
| Gefammttanalifationefpftem                               | Mart      | 3,000,000 |
| Es ergiebt bies vertheilt über 50,000 Ginmohner 60 Mart  |           | -,,       |
| nra (Finmahner & 50/. Mercinfung und Afmartisation       |           | 8         |
| Wit Duranin before a ben in Mandanham and Contin         | <b>44</b> | - 44 1Cm  |

pro Einwohner & 5% Berginfung und Amortisation " 8 Mit Bugrundelegung der in Amsterdam und Dortrecht gemachten Erfahrungen ware nun auf folgende Betriebsspesen zu rechnen:

Brennmaterial im Ganzen pro Jahr . . Mart 38,500 — Schmiermittel und Pactung . . . " 1,933 — Schwefelsaure . . . . . . . " 33,000 — Betriebspersonal:

Tag= und Nachtbienft, Direction, Mafchi= niften, Beiger, Poudrettearbeiter gu=

| Gasbeleuchtung .     |     |     |      |      |     |      |    |    | Mari | 2,000 -   | _ |
|----------------------|-----|-----|------|------|-----|------|----|----|------|-----------|---|
| Sagliche fleine Repa | rat | ure | m    |      |     |      |    |    | "    | 5,400 -   |   |
| Unvorhergefehenes    | •   | •   |      | •    | •   | •    |    | •  | "    | 2,517 -   |   |
| Erneuerungsfonds     |     |     |      |      |     |      |    |    |      | 47,950 -  | _ |
| G                    | efa | mn  | ıtbı | etri | eb  |      |    |    | Mart | 171,450 - | _ |
| Bertheilt auf 50,000 | ઉ   | nw  | ohr  | er   | ere | iebt | di | tb |      |           | - |
| rund                 | •   |     | •    |      | •   | •    | •  |    | Mart | 3,5       | 0 |
| Mit Berginfung bes   |     |     |      |      |     |      |    |    | -    |           | _ |
| gen 3 Mart ju        | an  | ıme | n    | •    |     | •    |    | •  | Mart | 6,5       | 0 |

Diefem Roftenpuntte gegenüber fieht der Berth ber ju Youdrette versarbeiteten Ercremente, welcher pro Ropf und pro Jahr fich wenigstens auf 6 Mart 50 Pf. berechnet, fo daß beim Liern ur'fchen Systeme volle Berginfung und Amortisation des Anlagecapitals stattfindet.

Bur Begründung des letteren Ausspruches, daß die Poudrette Liernur's 6 Mart 50 Pf. wenigstens werth fei, führe ich einige Analysen derselben in

folgendem an. (Tabelle p. 260).

Das Liernur'iche Spftem hat von Seiten ber Berehrer ber Schwemmtanalisation die gröbsten und unverantwortlichften Ungriffe erfahren. Manner mit Ramen von fonft autem Rlang haben dies Suftem verurtheilt, ohne es wirklich zu tennen, fie acceptirten ohne grundliche perfonliche Brufung, mas ihnen von einer Seite gesagt murbe, von ber fie annahmen - fo muß man wenigstens vorausfeten - bak es biefer genügend befannt Daß aber auch gegen befferes Biffen bem Liernurspftem unbegrundete Bormurfe gemacht find, ift leiber ebenfalls eine nicht abzuleugnende Thatfache. Man bat z. B., um bier nur einiges zu ermahnen, behauptet, bag bie fog. Rothverschluffe ber pneumatischen Aborte fanitar gefährlich feien, obgleich biefes phyfitalifc unmöglich und auch von Sygienitern erften Ranges bestimmt in Abrede geftellt ift; biefe fog. Rothverschluffe maren aber nur bei ben erften Berfuchsanlagen und find fpater in Beafall getommen.

Ferner ist die Möglichkeit einer Dienstversagung gewisser Bentile in der Rohrleitung hervorgehoben worden, tropdem diese Bentile nur bei der Bersuchsanlage angebracht sind, während sie dagegen bei der befinitiven Ausführung weder jest vortommen, noch jemals angebracht sind.

Als Berlin fich zu entscheiben hatte, welches Spstem acceptirt werben sollte, tam in dem Generalberichte in Betreff der Rosten, die die Anlage versursachen wurde, der kleine Rechensehler von ca. 8 Millionen Thalern zu Unsgunsten diese Spstems vor, ebenso waren die Betriebskosten ca. siebensach zu hoch veranschlagt. Die fachverständige Prüfung der von Liernur für

<sup>\*)</sup> Bei der Berechnung der Koften des Abfuhrspftems mar in dem Generalberichte ebenfalls ein Rechenfehler enthalten, der dies Syftem um ca. 2,800,000 Thtr. theurer erscheinen ließ, als es in Birklichkeit ift.

| Kupferoryd |         | Sand und erdige Stoffe . | Schwefelfaure |              |       | Mitalien |         | Phosphorfaure | " org. Berb | Stidftoff als Ammoniat . | Waffer | Analytiter:                                       |
|------------|---------|--------------------------|---------------|--------------|-------|----------|---------|---------------|-------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|            |         | 16,72                    | 1             |              |       | 1        |         | 2,0           | 7,80        | 3                        | 16,84  | J. Mouton u.<br>Sohn (Haag)                       |
|            | (alde)  | 25,64                    | ł             |              |       | ı        |         | 2,20          | 20,1        | 3                        | 21,70  | Muit und Ban<br>de Ben (Dort=<br>trecht)          |
|            |         |                          | ı             |              |       | 8,27     |         | 1,60          | 2,44        | 4,26                     | 22,50  | I. Steensma<br>(Breda<br>Holland)                 |
|            |         | 1,94                     | 2,40          | (seling)     | (901  | 18,64    | (3)606= | 6,85          | 0,52        | 200                      | 15,86  | E. W.<br>Davy<br>(Dublin)                         |
|            | rüdft.) | 26,86                    | ı             |              |       | I        |         | 2,66          | 1,86        | 5,70                     | 14,82  | R. Fresce<br>nius (Wies=<br>baben)                |
|            |         |                          | ı             | 3,43<br>Kali | bavon | 8,52     |         | 2,76          | _           | $\overline{}$            | 15,13  | Th. Petersen<br>(Frankfurt<br>a. M.)              |
|            |         | ı                        | 9,54          | 3,18<br>Kali | bavon | 9,18     |         | 2,68          | 1,87        | 5,98                     | 16,60  | A. Emmerling<br>(Frankfurt<br>a. M.)              |
| 0,79       | 29,76   | (80 m)<br>0,65           | nicht         |              | Kali  | 3,49     |         | 2,57          | 1,48        | 5,92                     | 20,23  | G. Kühn<br>(Mödern)                               |
| 1,07       | 30,75   | 1,18                     | beltimmt      |              | Rali  | 8,86     | -       | 2,92          | 1,01        | 5,72                     | 17,10  | G. Kühn<br>(Möckern,durch<br>Liernur<br>erhalten. |

Berlin eingereichten Plane hat nie stattgefunden, ebenso ift ein Bersuch im Kleinen, wie es von Bircoow proponirt worden, ebensalls unterblieben. Dan hat in Berlin die Schwemmtanalisation um jeden Preis durchsfeken wollen.

Unter biesen Umständen erscheint es gewiß gerechtfertigt, wenn ich an dieser Stelle einige Antworten des Magistrats von Amsterdam anführe, welche am 14. Aug. 1880 unterschrieben von van Tienhoven als Bürgermeister und de Reufville als Secretair auf Fragen gegeben sind, welche vom Geheimen

Medicinalrath Dr. A. Schult, als Stadtverordneten Berlins und Borfitzenden des Ausschusses zur Borberathung über die Ausdehnung der Kanalisation auf das 6. und 7. Radialspstem gestellt worden waren.

Frage: Functionirt die Rohrleitung da, wo stationare Maschinen und felbstwirkende barometrische Fäcalverschlusse anstatt der früheren provissorischen Einrichtungen (wie Schwimmballe 2c.) angewandt sind, in einer technisch vollständig befriedigenden Beise, b. h. geht die Operation unter gleichzeitiger Entleerung aller angeschlossenen Abortröhren ohne Störung

por fich ?

Antwort. Da, wo felbstwirkende barometrifche Facalverschluffe anskatt Schwimmballen in den Sausanschlußröhren angebracht find, erfolgt die gleichzeitige Entleerung, ungeachtet der Anzahl dieser Anschlußröhren pro Pauptrohr, oder die Länge des letteren (welche in einem Fall 265 m und mit feiner Beräftelung 357 m erreicht) immer geregelt. Auch kann dieses von allen Dauptröhren, mit nur zwei Ausnahmen, constatirt werden. Diese Ausnahmen dursten jedoch bei einer Jahl von 1370 angeschlossenen Grundstücken kaum in Betracht kommen, umsomehr, da es zur Zeit der Anlage bisweilen an genügendem Aussichtspersonale gemangelt hat und somit keine Sicherheit über die Aussührung vorhanden ist. Im Allgemeinen ift die zuverlässige Wirksamkeit der barometrischen Berschlusse völlig anerkannt.

Frage 2: hat befagte Ginrichtung bei legitimem Gebrauch ber Mb-

orte nachweisbar jemals ihren Dienft verfagt ?

Antwort: Die Erfahrung lehrt, daß weder in den Rohrleitungen, noch in den Aborten Berftopfungen durch die Fäcalien vortommen. Aus= nahmsweise sindet bisweilen in den Aborttrichtern, auf welche indessen das Bacuum nicht einwirkt, Berftopfung durch Papier statt.

Frage 3: Sat die Berftopfung eines Abortfophons je eine Dienftversfagung der übrigen mit der Rohrleitung in Berbindung ftehenden Aborte jur Folge gehabt, oder war die Dienftverfagung nur auf die migbrauchten

Mborte befdrantt ?

Antwort: Die Berftopfung eines Abortes durch Einwerfen von darin nicht gehörigen Gegenständen verhindert niemals die geregelte Entleerung der übrigen mit dem nämlichen hauptrohre verbundenen Aborte.

Frage 6: Functionirt die Rohrleitung in technischer Beziehung befries bigenb, gleichviel ob eine maffenhaste Berdunnung der Stoffe stattfindet, ober

aber ein Baffergufat bei ben Aborten durchaus vermieden wird ?

Antwort: Es macht ersahrungsmäßig keinerlei Differenz, ob in ben Abort blos menschliche Abgange gelangen, ober ob eine große Berbunnung berselben stattfindet, indem in beiden Fällen eine Entleerung geregelt vor ich geht. Es last sich dieses badurch erklären, daß die abzusührenden Massen durch den beim Deffnen des hauptropphahnes stattsindenden Lusistoß zerssprengt und darnach in der Form großer Tropsen von dem sich einstellenden Lusistrom weiter geschleubert resp. in das Reservoir gesührt werden. Eine größere oder geringere Consistenz der slüssigen Massen ist demnach gleichzustlig, was nicht der Kall sein würde, wäre zu deren Fortbewegung durch Busstouck entweder die Bildung von Pfropsen oder die eines schnell sließens den Stromes in dem Hauptrohre nöthig.

Frage 7: Bas lehrt bie Erfahrung in Bezug auf bas Luftbicht=

bleiben ber Beitungen; - halt dies fcmer und mas find die Roften?

Untwort: Die Rohrleitungen halten fich felbft bicht. Die Tendeng

bes Bacuums ift, etwaige Riffe zu verschließen, ba teine Luft einströmt, ohne umringende Erdtheilchen mitzureißen und in die Riffe hineinzudrucken. Der luftbichte Buftand ift auch durch chemische Analyse bewiesen worden, ins bem fich die gesammelten Stoffe frei von Grundwasser erwiesen haben.

Frage 8: Bas lehrt die Erfahrung in Bejug auf das Freibleiben ber inneren Rohrwandungen von Ercremental : Incrustationen; halten die Rohren sich felber rein ober muffen sie wie Schwemmkanale periodisch durch Ausfegen mit Bursten und sonstigen Gerathen von Sedimentar-Ansamm=

lungen befreit werden ?

Un't wort: Die Robren halten fich bis jest ebenfalls von Ercremens tal=Incrustationen und Sediment-Ablagerungen frei, Aussegen mit Burften und berlei Gerathen, wie bei Schwemmkanalen, ift niemals nothig gewesen.

Frage 13: Saben fich in ben Saufern ober ben Strafen jemals Mifftanbe, wie Geftant zc. bemertbar gemacht, wenn die Musführung in voller Uebereinstimmung mit den Planen gefchehen war, namentlich mit

Bejug auf fpatere refp. nicht proviforifche Ginrichtungen ?

Antwort: In ben Saufern und Stragen, wo die Einrichtungen genau nach ben von herrn Liernur für das definitive Spftem gelieferten Planen ausgeführt find, haben sich mit einzelnen Ausnahmen niemals Miß- stände bemerkbar gemacht. Mißstände wie Rauch, Gestank, Demmung des Berkehrs, Dienstverfagung von Apparaten 2c. waren immer mit den provisforischen Buständen des Bersuchsstadiums oder mit Mißbrauch verknüpft.

Frage 14: Saben bie von bem Capitain Liernur mit ben Planen gelieferten Koftenüberfchlage fich ftete richtig erwiefen, ober haben bei ber Ausführung ber Plane Ueberfchreitungen ftattgefunden; eventuell wie oft und

wie groß ?

Antwort: Die von herrn Liernur gelieferten Kofteniberfclage haben fich bewährt und find beinahe ohne Ausnahme gegen die Roften ber

Musführung jurudgeblieben.

Diese officiell gegebenen Angaben über bas Liernur'sche Shstem, sind berart bestimmt und klar, daß jest jeder Ansgriff gegen dasselbe, mag berselbe nach irgend welcher Richtung hin erfolgen, ein total ungerechtfertigter ist. Das Liernur'sche System muß als das vollkommenste System für die Städtereinigung bezeichnet werden.

§. 143.

# Anhang.

#### Das Feuer=Clofet.

Bon A. Scheibing ift ein sog. FeuersCloset und ein Ubbampsapparat construirt worden, welcher auf dem Principe beruht, die menschlichen Auswurfstoffe sosort nach dem Freiwerden auf einsache Weise zu entfernen, und die in sanitärer Beziehung gefährliche Wirkung derselben durch Feuer zu vernichten, "ohne daß dieselben ihre Vortheile für die Bodenkultur verlieren."?

Bu biefem 3mede wird im Souterrain bes Bobnhaufes an ber Stelle, wo vertical über berfelben in ben betreffenden Etagen ber Abort-eingerichtet ift, ber Clofetofen aufgestellt. Das fentrecht ju leitenbe Abfallrohr von email= lirtem Gifen ober glafirtem Thone mit oben von etwa 0,16 m lichter Beite, erweitert fich nach unten conifd und führt die Ercremente unmittelbar bem Berbrennungsapparate ju. Roth und harn werben für fich aufgefangen und verarbeitet. Die Abfallrohre find mit Dunftrohr, ahnlich wie beim Connenspftem verseben. Der Closetofen besteht in dem Berbrennungsofen für die fefte Maffe und in dem mit demfelben jufammenhangenden Apparat jum Abdampfen bes Urins. Bon ber Berarbeitung ber Daffen fagt ber Erfinder: "Das Feuer bestreicht, indem es auf feinem Bege die Rothmaffen mit Bubulfenahme ber in benfelben enthaltenen eigenen Brennftoffe in Miche verwandelt, die feitlich aufgestellten Abdampfpfannen, verbampft den barauf fich felbstthatig gleichmaßig vertheilenden Urin, um von da feinen Weg mit den frei gewordenen Gasen in einen benachbarten Schornstein zu nehmen." Der Apparat foll auch mittelft einer Ginrichtung am Beerde der Art ju hand= haben fein, daß die feften Stoffe nicht verafcht, fonbern nur getrodnet werden. Fur 200 Perfonen follen die Feuerungetoften nur 15-20 Pf. pro

Zag betragen und ber Apparat taglich 1-2 Stunden in Thatigfeit fein.

Der Gebanke, die menichlichen Ercremente gleich nach ihrer Entleerung burch Feuer unschädlich zu machen, bat theoretisch manches Beftechende für fich, in ber prattifchen Ausführung ftellen fich bemfelben aber boch wohl mannigfache Schwierigkeiten ent-Abgesehen bavon, daß jedes Haus im Souterrain eine besondere Feuerstelle haben muß, benn bie Berbindung mit einer anderen, wie fie fich ber Erfinder bentt, mochte boch mobl auf Unannehmlichkeiten ftogen, ift bas Abbampfen, refp. bie Beraschung ber menschlichen Excremente boch nicht so einfach, wie bie Befdreibung bes Erfinbers glauben läßt. Bei ber Berafdung bes Rothes geben bie organischen Bestandtheile und mit biefem ber Stidftoff verloren, ber Roth wird hierburch entwerthet und außerdem bilben sich sehr übelriechende Gase bie wahrlich nicht bagu beigutragen im Stanbe find, ben Boblgeruch der Luft zu vermehren. Das Abdampfen des Urins ift ferner fo einfach nicht, wie bies jeber, ber mit bemfelben im Laboratorium gearbeitet, zur Genüge erfahren hat.

Sierbei findet gunachft, mas fehr michtig ift, die Berftorung schädlicher Organismen (Pilze) nicht statt; ferner verursacht bas Entfernen bes eingebidten Sarnes von ben Bfannen mefentliche Schwierigkeiten und die nicht voll vom Baffer befreite Maffe fie vollständig mafferfrei zu machen, ist bei bem Berfahren nicht möglich — tann in diesem Zustande nicht lange aufbewahrt werben, ba fie fich fonell gerfett, baber ift fonelle weitere Berarbeitung refp. Berwendung nothwendig. Tritt ichlieflich beim Eindampfen bes Urins eine theilmeife Bertohlung ein, mas

wohl schwer ganz verhindert werden kann, so entstehen, abgesehen davon, daß die Masse dadurch an Düngewerth verliert, außerordentlich stinkende Gase, welche die Luft im hohen Grade verpesten würden.

# 5. Behandlung der menschlichen Excremente. — Desinfection.

§. 144.

#### a. Allgemeines.

Wir haben in einem ber vorigen Paragraphen die leichte Zerstungsfähigkeit der menschlichen Excremente, sowie die Gesährlichkeit der dadurch entstehenden Producte für die menschliche Gesundheit kennen gelernt und hierdurch zugleich die Nothswendigkeit der Desinfection derselben vor Allem da, wo nicht für ihre baldige Entsernung aus den Wohnhäusern und der Stadt Sorge getragen ist, resp. zu Zeiten epidemischer Arankheiten dargethan. Die Zahl der zur Desinsection der menschlichen Excremente vorgeschlagenen Wittel ist eine sehr große, so daß es unmöglich ist, hier alle besprechen zu können; es ist dies aber auch nicht nothwendig, da viele der in Vorschlag gebrachten Desinsections-Mittel ihre Aufgabe nicht lösen und manche zu den sogenannten Geheimmitteln gehören. Ich werde daher nur einige der wichtigsten kurz besprechen und andere nur dem Namen nach nennen.

Die Aufgabe ber Desinfectionsmittel ift, die Zersetzung ber Auswurfstoffe zu verhindern resp. die bereits vorhandenen Bersetzungsproducte zu zerstören oder zu binden und so unschädlich

zu machen.

Die vorgeschlagenen, resp. in Anwendung gekommenen Desinfectionsmittel kann man nach ihrer Wirkung in 3 Gruppen eintheilen; diese find:

a. Desoborifirende, b. h. folche, welche bie unangenehmen

ober icablicen Gerüche beseitigen,

b. besinficirende, b. h. folde, welche bie Maffen berartig verändern, baß die Berbreitung von Anstedungsftoffen verhinbert wird und

c. antiseptische, b. h. solche, welche bie Bersehung — Gahrung ober Faulnig — ber Massen überhaupt verhüten.

Sieraus folgt, bag für ben vorliegenben Zwed nur bie bessinficirend und antiseptisch wirfenben Körper von Rugen fein konnen.

Die Exeremente gesunder Menschen reagiren entweder sauer, neutral ober schwach altalisch; bei der Bersehung tritt die altalische Reaktion auf; die Auswurfftoffe von Choleratranten reagiren frisch neutral oder schwach altalisch.

Rach Pettenkofer wird die ammoniakalische Gährung verhindert, wenn die Excremente nicht alkalisch werden können; hiernach würden alle diejenigen Rörper, welche eine saure Reaction der Massen bewirken, ihre Aufgabe lösen, dies wären Säuren oder saure Salze. Da aber eine Anzahl von Säuren und sauren Salzen nur desodorisirend wirkt, so können daher nicht alle Körper, welche eine saure Beschaffenheit der Massen herbeiführen, wirkliche Desinfectionsmittel genannt werden.

Die Anwendung von Desinfectionsmitteln ift nur da erforberlich, wo die Excremente längere Zeit in der Nähe der Wohn-häuser verbleiben, also vor allem bei den Grubensystemen; bei den Tonnensystemen und dem Liernur'schen Systeme wird im Allgemeinen eine Desinfection nicht erforderlich sein; sie ist nur zu Zeiten nothwendig, wo epidemische Krantheiten herrschen; daffelbe gilt in Betreff des Schwemmkanalisations-Systems.

Bon ben vorgeschlagenen Desinfectionsmitteln mögen bier bie folgenben turz besprochen werben.

#### **§. 145**.

## b. Die Carbolfäure (Phenol, Phenylfäure, auch Steinkohlentreofot genannt).

Diese Säure, welche von Bettenkofer in Borschlag gebracht ist, ist an erster Stelle zu nennen, da sie einerseits wirklich antiseptisch wirkt, andererseits die Birksamkeit starker Mineralsäuren ohne deren Rachtheile besitzt, indem sie die Massen sauer macht, aber bei Berdünnung Eisen und Zink gar nicht und Mörtel nur wenig angreift, außerdem verdeckt dieselbe noch den Geruch der Ercremente.

Bon der Carbolfaure genügen verhältnismäßig geringe Mengen, um die menschlichen Ercremente zu besinsiciren. Bei Anwendung in maffriger Bfung (1 Theil auf 20 Theile Baffer) reicht nach Pettentofer 1/2 To diefer Bfung hin, um die täglichen Ausleerungen von 4 Personen dis zur Entfernung aus den Bohnungen vor Berfetung zu schüßen. Daß die Carsbolfaure ein wirkliches Antisepticum ist, beweisen die Bersuche von Craces Calvert, B. Crootes, Angus Smith und Sansom. Bei Berssuchen mit Fleisch und Mehlkleister, welche Craces Calvert machte, blieben beide volltommen unzersett bis sie ganzlich eingetrochnet waren.

Die Carbolfdure ift bekanntlich ein hauptbestandtheil des ichweren Steinkohlentheerdies, weshalb die Berwendung von Theer jum Anstreiden der Sonnen im Innern fehr zu empfehlen ift und mir geeigneter als Delfarbe

ericheinen will.

Die Carbolfaure ift einerfeits in den verschiedenften Formen als Desinfectionsmittel jur Berwendung gelangt und anderseits ein Bestandtheil

vieler Desinfectionsmittel.

So hat Som burg Desinfectionstafeln eingeführt: fie bestehen aus Pappe, welche mit Carbolfaure wie ein Schwamm vollgefogen find (1 Quastratmeter enthält fast ein Rilogramm rober Saure, fast das 11/2 fache des Gewichtes der Pappe). Diese Tafeln follen fehr bequem in der Anwendung fein.

Eiebreich, Schur und Bichelbaus empfehlen Carbolfaurewaffer (1 Theil reiner tryftalifirter Saure auf 100 Theile Baffer) und ein Carbolfaurepulver (100 Theile Torf, Gyps, Erde, Sand, Kohlenpulver mit 1 Theil

Carbolfaure).

Schraber und Behrend liefern ebenfalls ein Carbolfaurepulver (Riefelfaure mit 10% Phenol), von bem 1 Grm. pro Person und Sag gur Desinfection genugen foll.

Biuret empfiehlt 100 Theile Ralt mit Baffer gu lofen und bem er=

falteten Pulver 5 Theile Carbolfaure jugumifchen.

Crootes wendet Carbolfaure an, in welche fcmefliche Saure geleitet

worben ift.

Ich führe noch an, daß zur Desinfection der Ercremente teine reine Saure erforderlich ist und daß 1 Kilo rober 60% Saure jest 55—60 Pf. tostet; bei größeren Einkaufen natürlich noch billiger.

#### §. 146.

#### c. Gifenvitriol.

Der Gifenvitriol, ichwefelfaures Gifenorybul, ift ein febr vielfach angewendetes Desinfectionsmittel. Der gewöhnliche Gifenvitriol, welcher ftets icon Gifenorphials enthält, reagirt fauer und nimmt burch weitere begierige Aufnahme von Sauerftoff aus ber Luft, wodurch gelbbraunes, halbichmefelfaures Gifenoryd, bas zu Boben fällt und gelöst bleibendes braunes, breifachsaures Salz gebilbet wirb, fortmahrend an faurer Reaction gu. Eisenvitriol vermag somit die Excremente sauer zu machen und jo ihre ammoniatalische Bersetung zu verhindern, bindet ferner bas bereits gebilbete tohlenfaure-Ammoniat und bas Schwefelmafferstoffgas, burch Entstehung von schwefelsaurem Ammoniat Der Gifenvitriol wirft biernach besoborifiund Schwefeleisen. rend, ift somit nur in bem Falle ein wirkliches Desinfectionsmittel, wenn Bettentofer's Angabe, bag bei faurer Befchaffenheit ber Maffen keine Bersetzung stattfindet, richtig ift.

Gegen die Unwendung des Sisenvitriols zur Desinfection der menschlichen Excremente ist ferner noch einzuwenden, daß das durch für die spätere Verwendung derselben zur Düngung Nachtheile entstehen. Das Gisenorydul ist, wie bereits früher, speciell Bb. I. p. 562, ausgesprochen, ein Pflanzengist, mithin ist eine Verwendung der mit Eisenvitriol behandelten Käcalien erst dann

möglich, wenn das Eisenozydul in Eisenozyd verwandelt ift. Da nun diese Ozydation des Eisenozyduls bei Luftzutritt stattsindet, so müssen die mit Eisenvitriol desinsicirten Ezcremente so lange compositirt werden, dis das der Begetation schädliche Eisenozydul zu Ozyd, einem nicht nachtheiligen, sondern eher nützlichen Körper, oxydirt ist.

Bas die Menge bes anzuwendenden Eifenvitriols anbetrifft, so tann dieselbe nicht, wie es vielsach gescheben, nach der Menge des fich aus dem Stickfoff der Excremente bilbenden Ammoniats berechnet werden, da je der Eisenvitriol die Excremente vor Bersehung schühen soll und dieselben in den Gruben ja auch nicht so lange verbleiben, die fie vollständig gers

fest find.

Die Menge des anzuwendenden Salzes richtet fich darnach, ob die ammoniakalische Gahrung bereits eingetreten ift, oder nicht; im ersteren Falle ift natürlich bedeutend mehr, als im letteren ersorderlich. Man muß so viel hinzusügen, daß der Geruch nach Ammoniak und Schweselwassersch

verschwindet und die Daffe fauer reagirt.

Bei den frischen Ercrementen genugen nach Pettenkofer pro Person und Tag 25 Grm., welche dieselben nach diesem Forscher monatelang vor der ammoniakalischen Bersehung bewahren sollen; dies würde für das Rahr bei gleichmäßiger Anwendung 18½ A ausmachen, da aber die Bersehung in den kalten Bintermonaten gehindert ist, so kann man die für das Iahr erforsberliche Menge auf ½—½ Etr. anschlagen, was einen Kostenpreis von höchs 70 Pf. pro Person machen würde (Etr. = 4,5—6,6 Mark.)

Der Gifenvitriol wird am beften in Lofung angewendet; ein Theil bees

felben toft fich in 1,6 Theile talten Baffer.

# §. 147.

## d. Negfalf — bas Moffelmann'iche und Müller-Schur'iche Spftem.

Die Anwendung des Aestaltes ist zuerst von Papen vorgeschlagen, sodann von A. Müller und dann hierauf das Mosselmann'sche und das Müller Schür'sche System basirt. Da der Aestalt eine starte Basis ist, so muß zunächst das bereits in den Fäcalien gebildete Ammoniat durch denselben freigemacht werden und so verloren gehen. Der Aestalt könnte nur bei ganz frischen Excrementen Berwendung sinden und hier auch nur, wenn er auf dieselben, wie Papen anführt, wirklich conservirend wirkte. Nach den Bersuchen von J. Neßler trifft aber diese Annahme nicht zu.

Regler brachte 100 Grm. Mettalt in 100 Co. frifchen Sarn, fowie 180 Grm. Faces in 90 Grm. Nettalt in nach bem Anmifchen gefchloffene Gefage, durch welche täglich 9 Liter Luft geleitet, die nach dem fie die Gefaße

paffirt, burch titrirte Schwefelfaure geführt murbe.

Rolgende Ammoniatmengen wurden hierbei verflüchtigt:

| Tag an welchem titrirt wurde: |      | bei | bem harn:<br>Grm. | bei ben Faces:<br>Grm. |  |  |
|-------------------------------|------|-----|-------------------|------------------------|--|--|
| 23. Decbr                     |      |     | 0,085             | 0,0014                 |  |  |
| 24. " .                       |      |     | 0,056             | <u> </u>               |  |  |
| 25. ", .                      |      |     | 0,016             | _                      |  |  |
| 8. Ianuar .                   |      |     | 0,014             | 0,0160                 |  |  |
| 24. ".                        |      |     | 0,016             | 0,0500                 |  |  |
| 12. Februar                   |      |     | 0,007             | 0,0245                 |  |  |
| man Am                        | moni | a#  | 0.194             | 0.0919                 |  |  |

Da der frische harn wenig oder gar kein Ammoniak enthält, so geht hieraus hervor, daß der harnstoff des Urins durch die Einwirkung von Negkalk zum Theil zersetzt und in Ammoniak übergeführt wird und ferner, daß auch bei der Behandlung des Kothes mit Aetkalk ein wesentlicher Berlust an Ammoniak stattsindet. Es solgt somit hieraus, daß der Negkalk auf die organischen Bestandtheile der Excremente auf die Dauer nicht conservirend einwirkt.

Bu Gunften bes Aegkaltes ift anderseits anzuführen, baß berselbe bebeutenbe Mengen von Baffer binbet.

Bei bem Mosselmann'schen Spftem wird die Aufsaugung ber Auswurfftoffe in Tonnen bei Trennung ber fluffigen von ben festen in Berbindung mit ber Anwendung von Aegtalt bewirkt.

100 Theile gebrannter Kalt verflüchtigen ca. 25 Theile Baffer und verbinden sich mit 50 Theilen theils chemisch theils mechanisch, so daß ungesfähr 75 Theile Baffer verschwinden.

Moffe Imann wendet das doppelte Gewicht Ralt zu ben fluffigen Facalien an und erhalt fo ein im Bolumen 21/2mal fo großes Kaltpulver, mit welchem er baffelbe Bolumen Faces vollständig einzuhullen und trans-

portabel ju machen im Stande ift.

Diefem Spfteme, das 3. B. in Turin (Raferne) und in Paris (Grand Sotel) eingeführt ift, steht, außer dem oben in Betreff des Ammoniat-Ber-luftes Angeführten, noch für seine allgemeine Anwendung der außerordentstich große Raltverbrauch und die ju große Raltvereicherung des Boden entsgegen.

Für Berlin berechneten v. Salviati, Gichhorn und Rober in

ihrem Berichte vom Jahre 1868 233733 Tonnen & 4 Scheffel.

100 Theile ber nach bem Moffelmann'ichen Spfteme erhaltenen Dungmaffe enthalten 28,57-32,25% gebrannten Kalt (h. Billoguin); bem Boden werden somit bei einer Dungung von 115-237 Rbf. pro Morgen 35,6-73,5 Rbf. gebrannter Kalt einverleibt.

Erwähnt muß ferner noch werben, daß biefer Kalkzusath bie Kosten ber Dungmasse wesentlich steigert und daß burch benselben ferner bie Möglichkeit eines weiteren Transportes vermindert wirb.

Das Müller-Schür'iche Spftem, welches in Stettin eingeführt ift, beruht ebenfalls auf Closeteinrichtungen mit Trennung ber festen von den slüssigen Stoffen. Die festen Excremente werden durch Aufstreuen von Kalk- und Holzkohlenpulver getrodnet und geruchlos gemacht. Der Urin dagegen durch saure Torferde, welcher noch faure Stoffe oder faure schwefelfaure Magnefia zugefett wird, filtrirt und bas Filtrat bann in ben Rinnstein geleitet.

Bei frifcher Bermendung bes Urins wird hierbei ein Theil bes Stide ftoffes verloren gehen, und fo eine fpatere Berfehung in ben Rinnfteinen er-

folgen.

Solztohle besitt im hohen Grabe bas Bermögen Gafe, sowie fluffige ober in Fluffigleiten gelofte feste Körper zu absorbiren; ferner ift für ihre gunftige Birtung bei ber Desinsection ihre antiseptische Eigenschaft zu nennen.

#### §. 148.

#### e. 🔇 ŋ p 8.

Der Syps eignet sich zur Desinfection ber menschlichen Excremente in ben Wohnungen nicht, ba er nur bas bereits gebildete Ammoniat zu binden und in etwas die Zersezung zu verslangsamern vermag. Empfehlung verdient ber Syps bei der späteren Berarbeitung resp. Anwendung der Excremente in der Landwirthschaft.

Bon einem herrn hellriegel (nicht Professor D. hellriegel) ift in Berlin ein Project vorgeschlagen, nach welchem er die zur Aufnahme ber Ercremente bestimmten Geste aus gebranntem Spps herstellen, die Ercremente in benselben mit Gyps behandeln, die gefüllten Gesthe mit einem Sppsdeckel schließen und dann spater mahlen und so ni ein Dungpulver, das pro Str. zu 1,20 Mart vertaust werden soll, überführen will. Abgessehen von allem anderen, welche enormen Mengen von Gyps wurden so wohl erforderlich sein!

#### §. 149.

# f. Chlorkalk.

So sehr empfehlenswerth ber Chlortalt zur Desinfection von Wohnräumen 2c. ift, so wenig ift er es zu jener ber Rivaten, da er alfalisch ift. Der Chlortalt tann hier nur zur Zerftörung ber bereits gebilbeten giftigen Stoffe bienen.

Anwendung von Chlortalt und Eifenvitriol (Fled) ift noch viel weniger ju empfehlen, ba beide fich gegenseitig zerfegen, fo daß im Befent=

lichen Gifenorpohybrat entfteht.

# §. 150.

# g. Die Süvern'iche Desinfectionsmaffe.

Diese Desinfectionsmasse besteht aus Ralt, Chlormagnesium, Theer und Baffer und zwar haben sich nach ben in Berlin mit berfelben angestellten officiellen Berfuchen bie folgenden Mengen ber einzelnen Stoffe als am geeignetften herausgestellt:

240 Theile Baffer

100 " Ralt

10 " Chlormagnefium

und 6 . Theer.

Der Kalt soll in dieser Masse die Zerstörung und Berhinberung des organischen Lebens bewirken: er veranlaßt einen Riederschlag, in dem sämmtliche Organismen enthalten find; das Chlormagnesium soll das durch den Kalt freigemachte Ummoniak, sowie die Phosphorsäure binden und der Theer antiseptisch wirken.

Werden die genannten Korper gemischt, so befinden fie fich in der Mischung nicht in der Form, in welcher fie angewendet find, sondern in Folge chemischer Umsetzung besteht die Masse aus Aetale, Steinkohlentheer, Magnesiahydrat und Chlorcalcium, in dieser Form vermag die Masse das Ammoniat nicht zu binden; das Magnesiahydrat kann hierbei vielleicht noch dadurch wirksam sein, daß es beim Ausfallen in seinen Floden die Sedimentstoffe in sich einschließt und absetzen hilft.

Die Süvern'sche Desinfectionsmasse ist nur da anwendbar, wo die Fäcalien stark mit Wasser verdünnt sind, mithin bei dem Kanalwasser und dem mit vielem Wasser verdünnten Grubensinhalt. Dort, wo das Süvern'sche Bersahren eingeführt ist, sinden wir deshalb auch Wasserclosets.

3. Refler hat mit biefer Maffe folgende Bersuche angestellt.
Der Inhalt einer Abtrittgrube von buntelgrüner Farbe und startem Geruch, an Trockensubstanz 1,837% und an organischen Stoffen und Ammoniatsalzen 1,059% enthaltend, diente zu ben Bersuchen.

Trodensubstanz

3) . 1 " " 3 " " 800 " " " 4,59 Bei allen 8 trat ein starter Geruch nach Ammoniat auf, ber an ben ersten 2 Tagen allen anberen Geruch verbeckte, die Flüffigkeit war an Farbe bebeutend heller geworben, farbte sich jedoch nach 3—4 Tagen wieder dunkler und nahm den Latrinengeruch wieder an, allerdings weit schwächer als dieser ursprünglich war.

Erodenfubftang

p. M.
4) 1 Liter Abtrittsbunger auf 10 Liter verbunnt 1,83
5) 1 " " 20 " " 0,92
6) 1 " " 40 " " 0,40

Alle 8 rocen nach Bufat von je 100 Co. Desinfectionsmaffe nur schwach nach Ammoniat, waren am folgenden Tage vollständig wafferhell und frei von Latrinengeruch, farbten sich jedoch nach mehreren (No. 6 erft nach 10) Tagen wieder etwas gelb und nahmen den Latrinengeruch nach über 14 Tagen wieder schwach an.

Die von Regler verwendete Desinfectionsmaffe bestand aus 1 &

gefcmolzenem Chlormagnefium, 3 & Nettalt, 1,4 & Steinkohlentheer und 1 & Baffer.

Das Desinfectionsmittel soll ben Ranalinhalt, resp. ben verbunnten Inhalt ber Gruben in 2 Theile scheiben, von benen ber stüffige als volltommen unschäblich in bas nächste öffentliche Wasser gelaffen und ber feste zur Dungung verwendet werden soll.

Die Ersahrung lehrt aber, daß die Flüssigkeit durchaus nicht soweit gereinigt ist, daß sie ohne Gesahr in öffentliche Wasserläuse gelassen werden kann und daß die sich absetzende Masse, welche durch den Zusat den Düngerwerth fast ganz verloren hat, vom Landwirthe nicht gekaust wird.

Ich habe das Suvern 'iche Berfahren in den neuen Rafernen in Dresden gesehen und kann nur aussprechen, daß die Closets durchaus nicht geruchfrei waren und daß das als unschälich bezeichnete ablausende Wasser wahrlich schon dem Augenscheine nach nicht diese Bezeichnung verdiente; Anaslysen besselben liegen nicht vor.

#### §. 151.

### h. Das Berfahren von Betri. - Facalfteine.

Petri liefert zu ben Tonnen, Eimern ober Closets ein Desinsectionsmittel, welches vorherrschend in Torf besteht; dieses wird
mit den menschlichen Fäcalien zusammengerührt und soll dieselben
geruchlos machen. Die lehmartige dunkte Masse wird barauf
abgesahren, nochmals durchgerührt, in vieredige Ziegel gepreßt
und an der Luft getrodnet. Der Ersinder legt in Betreff der
Berwerthung der Fäcalsteine das Hauptgewicht darauf, daß dieselben als Brennmaterial verwendet und die Asche zur Düngung
benutt werden soll. Diese Berwerthung der menschlichen Excremente ist die denkbar schleckeste, denn der so werthvolle Stickstoff
und die organischen Bestandtheile gehen dabei vollständig verloren; dann möchten auch die sich beim Verbrennen bildenden
höchst stinkenden Gase die Fäcalsteine gerade nicht zu einem gesuchten Brennmaterial machen.

Petri will auch Ruchenabfalle, Ruchenwaffer jeder Art durch fein Bersfahren vollständig desinstirten (?), indem dieselben in eine Conne mit doppelstem Roft gesuhrt werden, wo sich die Busahloffe zwischen den Rosten befinden und die Baffer aus einer unterhalb des 2. Rostes befindlichen Seitenoffnung flar und desinstirt (?) absiegen follen.

#### **§.** 152.

# i. Der A. B. C. Broceg.

Dieses Berfahren zur Reinigung bes Ranalinhaltes ift bereits p. 255 turz angeführt worben; hier fei nur noch erwähnt, bağ

bei bem A. B. C. Proceß, ber seinen Namen von ben bagu verwendeten Substanzen erhalten hat, Alaun (alum), Blut (blood) und Thon (clay) benutt wird. Der nach bem Bufate ber Desinfectionsmaffe verbleibenbe Rudftanb (Schlamm) wird getrodnet, zerrieben und bann birect als Nativ-Guano in ben Sandel gebracht. Die über dem Schlamme stehende Flüssigkeit erscheint klar und geruchlos, eine von Crootes vorgenommene Unalpfe berfelben ergiebt aber, daß fie durchaus noch nicht als rein bezeichnet werden kann und das hineinleiten derselben in öffentliche Bafferläufe Befahr bringend fein muß.

Crootes fand in 100,000 Theilen an Trodenfubstang 11,4 an Mm=

moniat 2,81 und an Gefammtftidftoff 8,06 Theile.

#### §. 153.

9. Außer diesen bis jest mehr ober weniger furz beschriebenen Desinfectionsmitteln find noch eine gange Reihe anderer vorgeschlagen und auch in Unwendung gekommen, welche bier nur noch gang furg genannt werben follen.

1) Bolgeffigfaures Gifen (Contaret).

2) Gifenchloryb und fcmefelfaures Gifenoryb (Rral).

3) Manganlauge, d. h. Rudftande von der Chlorbereitung (Cotteran). 4) Phosphorfaure und phosphorfaure Magnefia (Blanchard und Chateau).

5) Somefelfaure Thonerbe (Douffier).

6) Die Chloralum=Company in London brachte mit großer Oftentation als Desinfectionsmittel in den Sandel:

a. Chloralum (nach Fled: 82,3% Baffer, 13,9 Chloralu= minium, 3,11 Chlorcalcium und Chlorverbindungen von Gifen, Blei und Rupfer.

b. Chloralum=Powber: 52,48%, Chloraluminium, 32,15%, Ricfelerbe und Thon, 11,51%, Chloralcium, 0,72%, Chloroform und Chlorverbindungen von Blei und Kupfer.

c. Chloralum-Wool and Wadding ift Batte mit Chloralum. 7) Somefelfaures Bint (25%) und fomefelfaures Rupfer, Girondin

genannt (3. Mener).

8) Theer, auf 100 Liter harn 1 Kilogramm Theer (Perrey monb).

9) Gastalt (Mac Doug all's Desinfectionspulver.)

10) Bolgeffig und Bolgtheer und zwar allein ober in Berbindung mit Gifenvitriol ober Bintvitriol ober auch Mineralblen (Fuchs).

11) Rreofotwaffer und eine Bofung von holzfaurem Gifen.

12) Schwefelige Saure (von Soppe=Sepler für abgefchloffene Raume empfohlen). — Die "Desinfectionsfchwarmer" von Ragiras find Patronen, welche mit einem langfam abbrennenden, fehr viel fcwefliche Saure entwidelnden Pulverfat gefüllt find. 13) Filtration burch Rohlenasche und Orpbation vermittelft einge-

pumpter Buft (Rybill.)

14) Ralt und Carbolfaure (3. 3. Beitler).

15) Ein Gemifch von Phenol, Ralt, Thonerde und Gifenorydhydrat (M. Friebrich).

Die Reihe biefer Desinfectionsmittel ließe fich noch wefentlich vermehren 3

ich glaube jeboch eine weitere Aufgahlung bier unterlaffen ju follen.

Bum Schlusse sei hier noch angesührt, daß nach Wegler ber widrige Geruch vor Allem ber Diarrhoefothe von einer schon bei 30° stücktigen Kothsäure herrührt, welche durch Kalkmilch und Kalilauge, nicht aber durch Eisenorydhydrat, Eisenvitriol und andere Metallsalze gebunden wird.

Much Petri hat gefunden, daß der unangenehme Geruch der Facalien von einer organischer Saure herrührt, die indes nicht naber bezeichnet wird.

Sicher ift, daß der caracteristische Geruch der Fäcalien von gewissen organischen Körpern, wahrscheinlich Fettsauren, herrührt; nähere Feststellungen über die Natur berselben liegen noch nicht vor.

# VI. Anwendung der menichlichen Excremente.

§. 154.

#### Borbemertung.

Obgleich das Borurtheil von Seiten der Landwirthe gegen die Berwendung der menschlichen Excremente fast ganz gehoben sein wird, mag doch noch, bevor wir zur speciellen Besprechung der Anwendung dieser Dungstoffe übergehen, in Kurze folgendes

angeführt merben.

Rach ben Bersuchen von hahn (Riederlausit), Fegebeut et ! (Bestepreußen) und Eisbein (Rheinprovinz) gedeihen nicht nur Beizen, Roggen, Gerfte, hafer, Bohnen, Riee und Lupinen nach Düngung mit den menschelichen Excrementen vorzüglich, sondern ebenso Kartossei, Rüben, Rohl, Salat u. s. w. Corenwinder theilt ferner mit, daß um Dünkirchen der seinste Spargel ausschließlich in diesem Dünger gezogen wird. Schwarz suhrt an, daß im südlichen Frankreich aus den Auswurstoffen der Galeerensclaven der dustende Muskateller, die schonften Oliven und die sußesten Feigen gezogen werden. Rach Eisbein wird schließlich der berühmte Blumenkohl von Rosendal in der Art gebaut, daß man neben jeder Pflanze ein Loch macht und Liter Abtrittsdünger hineingießt.

Die Art der Anwendung der Excremente in der Landwirthichaft ift eine verschiedene, wir werden im Nachfolgenden in Rurze

Die einzelnen Benutungsarten zu betrachten haben.

**§. 155**.

#### A. In flüffiger Form.

# a. Uls Ueberbüngung.

Die Berwendung ber menschlichen Excremente zur Uebers bungung ift theilweise in China und Japan, sowie auch in ben

europäischen Ländern gebräuchlich. Hierbei sind die unverdünnten Excremente mit der 3—4sachen Menge ihres Gewichtes oder Bolumens Wasser zu verdünnen, Wasser und Excremente gut zu mischen und dann in der Art, wie die Jauche, über das ganze Feld zu vertheilen.

Als Stärke ber Düngung kann man hierbei 14,5 bis 18 Cubikmeter pro Hectar (120—150 Cubikfuß pro Morgen) ber

verdunnten Daffe als bas richtige Quantum annehmen.

Der Jauchenvertheiler von Ruhn in Durlach (Baden) ift für biefen

3med ju empfehlen.

Diese Art ber Anwendung eignet sich für Klee, Gras und Wiesennutzungen, sowie für all die Pflanzen, zu welchen man die thierische Jauche benutzt, z. B. Rüben 2c. — Nach Eisbein gewährt dieselbe auch bei Tabak, wie dies zwischen Straßburg und Colmar geschieht, sehr gute Resultate.

Geboten ist diese Art der Berwendung überall da, wo die Auswurfsstoffe, bevor sie in die Sande des Landwirthes gelangen, bereits mit Wasser verdunnt sind, wie dies 3. B. mehr oder weniger in Belgien der Fall ist, oder da, wo die Jauche und die dicke Masse entweder stets oder ju Zeiten für

fich vertauft werben j. B. Dresben.

Bei der Riefelfelberwirthichaft ift bies die einzige Art der Berwendung, verursacht aber, wie wir gesehen haben, große Schwierigkeiten und keine pecu=niär gunftigen Resultate.

In Belgien bestimmt man ben Berbunnungegrab vermittelft Araometer.

# b. Als Bebungung bes Aders.

Bei bieser Art ber Benutung werden die unverdünnten Ercremente, ahnlich wie ber Stallbunger, auf bem Felbe vertheilt. Ru biefem 3mede macht man auf bem Ader für je 3 bis 5 Quabratruthen (rund 42-70 Quabratmeter) ein rundes Loch von 2-3' Durchmeffer (rund 60-100 Centimeter) und 1' (rund 30 Centimeter Tiefe) und bringt in foldes Loch je nach ber Starte ber anzuwendenden Düngung 2-4 Rbf. (0,06-0,12 Rbm.) ber Dungmaffe (14,5-21,18 Rbm. auf ben Bectar [120-180 Rbf. per Morgen]); man bedient fich hierbei am beften Faffer von ber Größe, daß eins für jedes Loch ausreicht. Aus den Löchern werden die Dunamassen vermittelst bolzerner Schaufeln nach allen Seiten hin fo gleichmäßig als möglich vertheilt, bann bie in und an ben Löchern befindliche, gut gebüngte Erbe mit bem Spaten nach allen Seiten bin vertheilt, und ichlieflich bas Loch burch Buftogen geebnet. Nach bem Ausbreiten muffen bie Dungmaffen gleich untergepflügt, resp. mit ichweren Eggen untergeeggt werben.

Man tann auch, wie bies vielfach ber Fall ift, gleich aus

ben Tonnen ober Bagen die Bertheilung der Massen auf dem Felbe vornehmen. Sosortiges Unterbringen ist natürlich auch bei diesem Berfahren Bedingung.

Kann bem Herausschaffen ber Dungmassen aus ben Löchern ber Pflug nicht gleich folgen, so müssen bieselben in ben Löchern so lange, bis dies möglich ist, verbleiben; die Löcher sind in diesem

Falle mit Erbe zu bededen.

Die Erfolge biefer Art ber Düngung find ganz ausgezeichnet. Rach Eisbein wenden die colnischen Gemusegurtner 32000—48000 Liter pro hectar an und können in Folge deffen dem Boden in zwei Jahren 5 Ernten (Futterroggen, Schotenerbsen, Weißkohl, Frühkartoffel und Braunkohl) entnehmen, wobei ein Brutto-Ertrag von 600 Mark jahrlich nicht selten ift.

#### B. In fefter Form.

§. 156.

#### a. Compost.

Die Berarbeitung ber menschlichen Excremente zu Compost ift außerordentlich zu empfehlen und baher auch in ben Gegenden, wo die Berwendung dieser Dungmasse eine große ist, viel im Gebrauch.

Durch die Erde erhalten die Excremente die ihnen nur im geringeren Grade eigenen günstigen Wirkungen auf die physikalische Beschaffenheit der Felder. Nach Eisbein werden 2/8 ber Auswurfstoffe von Eöln auf diese Weise verarbeitet.

In Betreff ber Berwendung geringerer Mengen biefer Raffen zu Compost verweise ich auf bas Kapitel "Compost."

Stehen indes dem Landwirthe größere Mengen zur Disposition, so werden die gewöhnlich zur Compositoereitung benutzten Stoffe nicht ausreichen; in diesem Falle verdient die von Eisbein empsohlene Methode der Berarbeitung der Auswurfstoffe zu Compost, wie wir sie im Folgenden beschreiben werden, sehr der Empsehlung.

Man muß bei stärkerer Berwendung des Abtrittdungers zur Composibereitung sich der Adererde bedienen und kann hierbei, wie Sisbein angiebt, oft zwei Fliegen mit einer Rappe schlagen.

Es find, wie er anführt, vielsach die gewöhnlichen Communalwege so wenig über den beiderseitig anschließenden Acer ershaben, daß bei Regenwetter das Wasser, statt vom Wege ab auf die Felder, von diesen auf die Wege läuft und so diese oft unpassirbar macht.

In folden Fällen thut man gut, am Ranbe bes Weges mit

einem Rapolofluge einen Ackerstreifen von ca. 8 Meter Breite 30 cm. tief umzupflugen, die hinterliegende 4 Meter breite Salfte mit Spaten und Schaufeln auf ben vorberen, bicht am Wege liegenben 4 Meter breiten Aderstreifen zu werfen, woburch man einen loderen Erdhaufen von 4 Meter Breite und ca. 70 bis 78 cm. Höhe und beliebiger Länge gewinnt. Darauf wirft man Bertiefungen von 11/4 Meter Breite, ca. 3 Meter Lange und ca. 24 cm. Tiefe aus, fest die so gewonnene Erde nach allen Seiten auf, so daß ein wohlgebeichtes Bassin, aus dem eine darin geschüttete Rluffigfeit nicht aut ablaufen tann, entfteht. Un ber Front merben ferner noch für jebes Baffin, gleichmäßig von ben Ranbern entfernt, zwei Ginfcnitte gemacht, welche ber Spurweite ber guhrwerke entsprechen; bies erleichtert bas herausbringen aus ben Auf biese Beise gewinnt man mit ben nöthigen Gefäßen fehr. Bwifchenraumen von 60 cm. eine beliebig lange Reibe von ca. 2 m. breiten, 4 m.-langen und 60 cm. hoben Erbhaufen, fo bag ber Cub.-Inhalt eines jeben eine Schachtruthe (4,45 Cubitmeter) beträat.

Nach ber Entleerung ber Fässer (im Ganzen ca. 800 Liter für eine Schachtruthe) wird wenn ersorderlich, noch etwas Gyps (1/2 Abf.—15,5 Liter) über die Flüssigeit gestreut. Sobald die Flüssigeitin die lodere Erde eingezogen ist, wird der Composithausen umgesetzt, d. h. das Unterste möglichst nach oben und das Oberste nach unten gebracht. Nach dem ersten Umsetzen werden dann wieder Bassins wie das erste Mal gebildet und dem Hausen nach einigen Wochen eine zweite Füllung gegeben, so daß dann jede Schachtruthe ca. 28 Centner Abtrittsdünger erhalten hat. Der Hausen wird darauf weiter zum zweiten und dritten Mal u. s. w. umgesetzt dis der Composit "gahr" ist. Ihr der Composithausen abgesahren, so

liegt ber Weg um gut 1/8 Meter höher, als vorher.

Der seiner Oberkrume beraubte Aderstreifen neben den Wegen ift bei tiefgründiger Beschaffenheit bes Felbes in einem Jahre wieder zu kuriren; man bungt ihn vor Winter gehörig mit langem strohigen Stallbunger, pflugt benfelben ca. 1/3 Meter tief unter und besat ihn im nächsten Frühjahr recht bid mit start beschattenben Pflanzen. Bei flacher Krume und sehr bindigem

oder fteinigem Untergrunde bauert es langer.

Nothwendig zur Bereitung eines guten Compostes ist fleißiges Umarbeiten und sorgfältiges Zerkleinern der Erdmassen, sowie ungehinderter Zutritt der atsmosphärischen Luft. Ein gut behandelter Komposthausen hat eine dunkle Farbe, ist mürbe, gewinnt an Umsang wie Brodeteig und bedeckt sich schließlich mit einer ganzen Flora von kleinen grünen Moosen.

Gin Zusatz von gutem Stallbunge beschleunigt die Gahre und

erhoht ben Berth bes Compoftes.

Sehr zu empfehlen ist ferner noch ein Busat von phosphorsäureund talihaltigen Materialien, da der Gehalt der Excremente an diesen beiden Stoffen gegenüber dem an Stickftoff in Sinblic auf die Bedürfnisse der Pflanzen ein zu niedriger ist, so daß wir dem Boden, wenn wir ihm die für die Ernte nothwendige Menge von Kali und Phosphorsäure geben wollen, eine Luzusdüngung an Stickstoff zukommen lassen, oder ihm im anderen Falle für die ersten beiden Körper nicht den vollen Ersat liefern.

Als phosphorsäurehaltiges Material empfiehlt sich hier am meisten ber gemahlene Phosphorit, da einerseits die Phosphorsäure besselben bei der Um- und Zersetzung der Massen löslich und somit wirksam wird, und anderseits in demselben am billig-

ften ift.

Für die Buführung von Kali ift ber gemahlene Rainit von

Leopoldshall und Reu-Staffurt am geeignetften.

Bieten sich an den Wegen nicht Stellen, wie sie oben besichrieben sind, zur Erhaltung der zu dem Compost nöthigen Erde dar, und ist auf andere Weise Erde nicht in genügender Menge zu erhalten, so muß man dieselbe von hochgelegenen Stellen des Feldes zusammensahren. Ist man bei flacher Krume wegen Mangel an Erde zum Sparen an letzterer gezwungen, so kann man sich daburch helsen, daß man den Compost concentrirter macht, z. B. statt 28 Ctr. auf 1 Schachtruthe zu verwenden, deren 56; in diesem Falle wird natürlich von demselben auch nur halb so viel, als im

erften Salle gur Dungung benutt.

Der Compost wird nach Eisbein vorzugsweise zu Roggen, Beizen und Hafer verwendet. Daß dieser Compost aber, vor Allem wenn er die erforderlichen Zusätze von phosphorsäures und kalihaltigen Waterialien erhalten hat, auch zu allen anderen Culturpstanzen mit Bortheil benutt werden kann, bedarf des weiteren Beweises entschieden nicht, da er ja alle Nährstoffe enthält, welche die Pstanzen gebrauchen. Die Stärke der Zusätze von Phosphorsfäure und Kali müffen sich selbstredend nach der betreffensden Pstanze, und nach dem Boden auf dem dieselbe wachsen soll, richten. Vielsach wird eine besondere Zusührung von Kali gar nicht erforderlich sein.

Beim Ausfahren bes Compostes ift vor Allem auf recht gleich.

mafige Bertheilung zu achten.

Eisbe in berechnet bie Roften eines Compoftbungers von 3 Schachtruthen ju 10 Mart 70 Bf., wobei bie Ausgaben für

ben Abtrittsbunger, die Eisbe in zu 27 Mark (800 Liter 4 Mark 50 Bf.) annimmt, nicht mit eingerechnet find.

Diese Art ber Berarbeitung ber menschlichen Excremente empsiehlt sich auch für diejenigen Städte, die ihrer Größe oder anderer Berhältnisse wegen dieselben nicht direct an den Landwirth absehen können. Das Material zu diesen Composithausen bieten wenigstens zum Theil der Straßenkehricht und die Absälle aus den technischen Gewerben und Wohnungen (Asche 2c.) dar.

Es ift bier nur auf die Stadte Bremen, Groningen, Emden und Bruffel zu verweifen; die Befchaffenheit ber in diefen Stadten gewonnenen

Composte zeigen die Analysen p. 221.

#### §. 157.

#### b. Stallbunger.

Ferner empfiehlt sich (natürlich für eine gewisse Wenge ber Auswurfstoffe) ein Ueberfahren des Stalldüngers mit denselben und zwar in der Weise, daß bei einer Höhe von etwas über ca. \(^1\s\) m. p. Quadratmeter 55—60 Liter derselben übergefahren werden, und dies alle 2—4 Wochen wiederholt wird. Ersorderlich hierzu ist natürlich eine rationell angelegte Dungstätte mit Jauchengrube, in der sich das nicht Absorbirte sammeln und von der dann von Zeit zu Zeit die Flüssigkeit wieder über die Dungmassesprigt werden kann. Gypsen ist, sobald sich ein unangenehmer Geruch bemerkbar macht, erforderlich.

Statt Gyps tann auch mit bemfelben Erfolge Erbe ober Torf

verwendet werben.

#### §. 158.

# c. Bermengung mit Stroh.

Bei Strohreichthum lassen fich in berselben Weise, wie bie thierischen Excremente, auch die menschlichen Auswurfstoffe burch Stroh aufsaugen und sind dann in ganz ähnlicher Weise, wie jene, zu verwenden.

In manchen, vor Allem kleineren Städten, in denen Gruben zur Ansammlung der Fäcalien im Gebrauch sind, wird in die Gruben Stroh zur Aufnahme der Massen gebracht. Rationell kann dies Bersahren selbstredend nicht genannt werden.

# §. 159.

# d. 2118 Streubunger (Urat, Boubrette).

Eine weitere Art ber Berwendung ber menschlichen Excremente ift bie als Streudunger, wie sie theilweise auch in China und Japan gebräuchlich und wie sie gegen Ende ber breißiger Jahre in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern versschicht worden ist. Daß die damals nicht unbedeutende Zahl von Urats resp. Poudrettesabriken größtentheils wieder eingegangen ist, und dadurch diese Art der Berwendung der menschlichen Excremente bei den Landwirthen sehr in Mißcredit gekommen ist, ist nicht Schuld des dem Versahren zu Grunde liegenden Princips, sondern einestheils dem Umstande zuzuschreiben, daß den Fabrikanten zu verschiels dem Umstande zuzuschreiben, daß den Fabrikanten zu verschiedenartige und vor Allem durch Zusätze bereits verfälschte Rohmaterialien geboten wurden, serner aber dem, daß die Fabrikanten zum Theil zu viel verdienen wollten und so den Käufern im Werthe niedrig stehende Producte zu hohem Preise darboten, dann aber der Schwierigkeit, die stüssissen Wassen mit geringen Rosten in brauchdare Formen zu bringen.

Die Erforschung eines rationellen und recht practischen Berfahrens zur Bermandlung ber gefammten menichlichen Auswurfftoffe in Streubunger muß als bas hochfte Biel für bie Bermenbung ber beregten Dungftoffe bezeichnet werben. Hierdurch ist allein die Möglichkeit geschaffen, Die große Dungmaffe, welche Die großen Stabte liefern, voll auszunüten und für weiter entferntere Gegenben nutbar zu machen. Durchaus nothwendig für die Fabritation ift die Berwendung unverdunnter Ercremente, also die Nothwendigkeit von folden Bortehrungen in ben Stadten, bag die Facalien für fic ohne jeben anderen Rufat, als bochftens geringe Mengen bon Baffer, gefammelt werben tonnen. Es tritt uns baber auch bier wieber bie Thatsache entgegen, daß nur bas Liernur'iche Syftem und bas verbefferte Tonnenspftem die Maffen in den Formen liefern. wie dieselben zur Boudrette-Fabrikation erforderlich find. bie Gruben nach ben Borschriften, wie fie bie Reuzeit verlangt, angelegt und gelangen in diefelben nur die menfchlichen Ercremente ober auch noch etwas Baffer, fo ift auch ber Grubeninhalt gur Boudrette-Kabritation zu benuten.

Daß bei der Boudrette-Fabritation die gesammten menschlichen Auswurfstoffe ohne Berluft zu einem Streupulver verarbeitet werden muffen, wenn die Fabritation sich bezahlt machen, und die Land-wirthschaft das wieder erhalten soll, was sie der Stadt gegeben hat, bedarf hier des weiteren Beweises nicht.

Ferner ift burchaus nothwendig, daß in biefem Fabrikate ber Gehalt an Pflanzennährstoffen und zwar ber an Stidftoff, Phosphorfaure und Rali in ganz berselben Weise wie bies bis jest fcon feit Jahren bei ben fünftlichen Dungemitteln

geschieht, garantirt wirb.

Wir besitzen jetzt zu unserer großen Freude mehrere Methoben für die rationelle Berarbeitung der Fäcalien zu Poudrette, so daß jetzt die Verehrer des Schwemmspftems, wenn sie sich mit denselben besannt machen wollen, nicht mehr sagen können, man möge ihnen nur eine bessere Verwerthung der menschlichen Excremente, als die der Berieselung nennen, und sie würden sich dann gerne besehren lassen.

3d laffe im Folgenben in Rurge eine Beschreibung biefer

Methoben folgen.

# §. 160.

# 1. Das Berfahren von Teuthorn.

In Leipzig fabricirt Teuthorn aus bem Abtrittsbunger einer Anzahl von Saufern, beffen Abfuhr in Tonnen er felbst besorgt, in ber Beise eine trodene Dungmasse, daß die Stoffe in slache Erdgruben gebracht werden, wobei das Flüssige sich in tiefer liegenden Bassins sammelt, hier mit Schwefelsaure behandelt und bann später auf Horden unter Schuppen getrodnet, zerkleinert und gesiebt wird; ber Centner wird zu 3 Mart 75 Af. verkauft.

Die Nachfrage nach biefem Dunger ift fo groß, bag Teuthorn

berfelben nicht nachkommen fann.

Bei diesem Berfahren geht aber ein Theil der flussigen

Maffe verloren.

Für die vollständige Berwendung ber menschlichen Excremente, welche angestrebt werden muß, ist durchaus auch die Gewinnung ber festen Stoffe des Urins erforderlich.

# §. 161.

# 2. Das Berfahren von Thon.

Thon verwendet bei seiner Methode zur Entsernung des Wassers die direkte Wärme und giebt an, daß, obgleich 1 A Steinkohle 7 A Wasser verdunsten, man bei Fäcalien auf 1 A Steinkohlen nur 5 A Wasser rechnen darf, die Verarbeitung der Fäcalien zu Poudrette nicht theuer sei. Seinen Angaben nach belaufen sich die gesammten Kosten der Verarbeitung von 1 Ctr. Fäcalien auf 40 Pf.

In Stuttgart murbe bei diefem Berfahren für 40 Pf. eine Poudrette gewonnen, welche 68 Pf. werth ift, in Caffel eine folche von 84 Pf., in ber

Infanterie-Raferne in Prag eine folde von 1 Mart 12 Pf. u. f. m.; ee wurden somit in Stuttgart pro Centner 28 Pf., in Cassel 44 Pf. und in Prag 72 Pf, Ueberschuß verbleiben.

Rabere Angaben über die Apparate ze. find foweit mir betannt, nicht

veröffentlicht worden.

Die Beschaffenheit ber von Thon producirten Poudrette

war eine febr aute.

Sh. Dietrich, ber eine Anzahl Untersuchungen ausgeführt hat, fand bie Busammensehung berfelben wie folgt:

Stickfloff . . . 4,5— 6,0% %
Phosphorfaure 10,0—12,0 ,, Kali . . . . 1,5— 8,0 ,

Dietrich hat ferner nachgewiefen, bas bei bem Thon 'ichen Ber= fahren ber gefammte Stickfoff ber Facalien in Die Poubrette übergeht.

Nach allem diesem kann das Thon 'sche Berfahren sicherlich als ein sehr gutes hingestellt werden, ja, es muß hier betont werden, daß es seiner Zeit das bei weitem beste war und daß es in Rassel im Großen angewendet worden ist.

### **§. 162.**

# 3. Das Berfahren von B. Tiebe.

Tiebe's Methobe beruht auf Trennung ber flüssigen von ben sesten Theilen, Aufsaugung ber ersteren von Torsmehl, Zu-sate von Blut, schwefelsaurer Kalimagnesia, Phosphorsaure in löslicher und unlöslicher Form, Gährung der Masse, innige Mischung aller benutten Materialien und schließlich Darstellung eines Fabristates mit bestimmt garantirtem Gehalte an Sticksoff, Phosphorssaure und Kali.

Diebe bat bei dem tanalifirten Danzig eine Fabrit zur Berarbeitung ber Facalien errichtet, ein Beweis junachst bafur, bag gang Dangig noch nicht mit Somemmtanalen verfeben ift. Die in der Fabrit jur Berarbeitung gelangenden Ercremente werben am Sage in nach dem Beidelberger Mufter eingerichteten Connen nach ber Fabrit gefchafft, in eine ber 4 mittleren, bon aufammen 6, maffiv gemauerten, cementirten und asphaltirten Cifternen ent= leert und hier mit einer gofung von ichwefelfaurer Rali-Magnefia und etwas fowefelfaurer Thonerbe überbrauft. Die über bem fich bilbenven Rieberfclage befindliche Sauche ftromt, fobald die durch etagenartig angebrachte Schuten verfcloffenen Schleufen ber Mittelmande geoffnet werden, rechts und lints feitwarts ab in die beiben außerften Gifternen, auf beren Boden fich jum Auffaugen der Rothjauche Torfmehl befindet, welches nach Bedarf von oben vermehrt werden tann. Die in biefen Cifternen im teigartigen Buftanbe befindliche Daffe wird von Beit ju Beit umgearbeitet und hierbei mit ber erforderlichen Menge Rainit überftreut und burchgetnetet. Sobald die Cifternen ca. 3' hoch gefüllt find, wird die Maffe folange fich felbft überlaffen, bis fie einen fleifen Ceich bildet, dann auf die mit Glasdach verfehene große Erodenfchicht gebracht und getrodnet.

Ift die Maffe bier troden geworden, fo wird fie in Cifternen von oben

beschriebener Beschaffenheit geschafft, mit Blut versetzt und nach eingetretener ammoniakalicher Gahrung successiv mit einer 10° B. starten Phosoporsaures lössung derartig getränkt, daß die ganze Masse immer schwach sauer reagirtz bierbei erfolgt von Zeit zu Zeit noch ein Zusat von schweselsaurer Kali-Magenesia. Ist die Masse hier reif geworden, oder mit anderen Borten, mit Schimmelpilzen überzogen, so gelangt sie wiederum auf die Trockenschicht, wo sie zunächst nochmals mit schwesselssungensta überstreut und dann steisig gewendet wird; ist sie vollkommen trocken, so wird sie, wenn sie noch ausnahmesabig ist, nochmals in die äußeren Aeservoirs zur Ausnahme der Jauche gebracht oder sie wird gesteht und in Hausen gesetz.

Die in ben inneren Baffins gebildeten Riederfclage, vor Muem aus ben feften Ercrementen beftebend, werben in andere Baffins abgelaffen und dafelbft mit bestimmten Mengen Kali-Magnefia-Galg, Blut und dem vorher beschriebenen getrantten Torfmehl, sowie mit Phosphorfaurelofung verfett. hierauf wird unter fortwährendem ftarten Umruhren vermittelft eines Giebes Phosphat zugesest und die Maffe gleichzeitig mit Schwefelfaure zum Auffoliegen der Phosphorfaure des Phosphates überbrauft. Ift die erforderliche Menge von Phosphat und Schwefelfaure jugefest, fo erhalt die Maffe noch eine bunne Phosphatbede, wird bann bis jur Ertaltung fich felbft überlaffen und barauf in Ablagerungsrefervoirs gebracht. Sobald die Maffe, jest von Tiebe als Rohfuperphosphat bezeichnet, weiß ausschlägt, tommt fie zum Erodnen auf die Trodenschicht, refp. auf eiferne Abbampfpfannen und wird unter Anwendung von Barme getrodnet. Das getrodnete Rohfuperphose phat wird barauf gefiebt, gewogen, gelagert und untersucht. Je nach bem Ausfall ber Analyse erhalt die Maffe entsprechenden Bufat von löslicher Phosphorfaure und Kali und zwar letteres in Form des hochgradigen fcmefel= fauren Kali, und wenn nothwendig noch Stidftoff in Form von fcmefel= faurem Ammoniat, um das von der Fabrit gelieferte und von Tiede als Facal=Sticftoff=Superphosphat bezeichnete Fabritat, welches unter Garantie in verfchiedenem Gehalte in ben Sandel gebracht wird, fertig ju ftellen. Die Mifchung ber einzelnen Stoffe ju einer homogenen Maffe gefchieht auf bas allersorgfältigfte. Das fertige Fabrikat bleibt ber innigen Berbindung ber einzelnen gur Darftellung benutten Stoffe wegen noch eine Beit lang lagern, bevor es abgegeben wird. Für Abführung ber fich bilbenden Gafe ift überall in entsprechender Beife Gorge getragen.

Das ganze Fabrikationsversahren, welches ich persönlich in Augenschein genommen habe, zeigt, daß hier ein Fabrikat erhalten wird, in welchem die 3 vornehmsten Kslanzennährstoffe in der allerinnigsten Wischung vorhanden und somit auch die Wirkung desselben eine vorzügliche sein muß. Tiede legt mit Recht viel Gewicht darauf, daß die 3 Nährstoffe sich in inniger Wischung mit humusbildenden Stoffen besinden.

Die Methobe liefert ein Fabrikat, in welchem die gesammten Excremente mit dem erforderlichen Zusate von Phosphorfäure und Kali innig gemischt, und die Rährstoffe in assimilirbarer Form enthalten find; dasselbe repräsentirt daher eine dem Peruguano sehr ähnliche Masse.

### §. 163.

### 4. Das Berfahren von Liernur.

Bir haben schon bei ber Besprechung bes Liernur'schen Spftems turz barauf hingewiesen, baß Liernur bie Fäcalien in Bacuumpfannen in Streupulver verwandelt (p. 257). Hier soll nun bas Berfahren etwas näher beschrieben werden.

Die Umwandlung der Fäcalien zu einem trodenen, transportablen und lagerungsfähigen Dünger erfolgt durch einfache Berdampfung des Wassers im luftverdünnten Raume unter Zusat von etwas Schwefelsaure zur Bindung des stücktig werdenden kohlensauren Ammoniaks dis zu einem dichen Brei von etwa 1½ Theilen Wasser auf 1 Theil Trockensubstanz. Dieser dick Brei, der etwa Druckerschwärze ähnlich sieht, wird dann machinal durch langsam rotirende Bürsten auf mit dampfgeheizten kupfernen Walzen in dünnen Lagen aufgetragen, an welchen derselbe, während sie sich langsam drehen, antrocknet. Eine andere kleine mit Spizen bewassente Walze, welche unten neben der großen Trockenwalze liegt, schlägt die angetrocknete Kruste oder Schicht sortwährend in Form eines seinen Pulvers ab, welches dann ohne weiteres für den Versand in Säden oder zur Ausspeicherung sertig ist.

Bei biesem Boudrettirungs-Berfahren wird nur reines Baffer entfernt, mahrend alles Andere, was die Facalien an Bflangennahrstoffen enthalten, in der Boudrette verbleibt.

Die zur Berbampfung verwendete Barme ift sehr billig, indem hier ber wohlbekannte Proces der Berbampfung à double effet ber Zuderbereistung in Anwendung kommt. Die Berdampfung findet in partiellen, lustsleeren Kesseln statt; nur in einem derselben wird Dampf aus dem Dampfetessel, vermischt mit abgehendem Dampf der Lustpumpe, als Barmequelle benutt; in den anderen Resseln dient lediglich das in ersterem verdampste Basser der Fäcalien als Barmequelle. Auf diese Beise kann man ungefähr 12 Liter Basser mit 1 Kilo Steinkohlen verdampsen, wie dies die Ersahrung in der Zudersabrikation bestätigt hat.

Rach p. 216 beträgt die Gesammtmenge ber jahrlich im Durchschnitt pro Kopf producirten Facalienmenge 978,1 & mit 904,2 & ober rund mit 452 Liter Baffer. Bur Berdampfung diefer 452 Liter find 372/3 Kilo Steinstohlen d. b. für 60 Pf. erforderlich. Gelangt außerbem noch Baschwasser iben Abort und zwar, wie Lier nur nach Ersahrungsfähen annimmt, pro Kopf und Jahr noch 210 Liter, so vertheuert sich badurch die Abdampfung

um 210—16,5 Kilo Steinkohlen und in Geld ausgebrückt um 26,4 Pf., in diesem Falle kostet somit pro Kopf und Jahr das Feuermaterial für obige Iwede 86,4 Pf. Für Basserklosets ergeben sich nach Liernur pro Kopf und Jahr 2,40 Mark Kosten.

Biernur berechnet bie Gefammtuntoften, Betriebsfpefen incl. Bergin-

fung und Amortisation für die Ercremente von beispielsweise 120000 Einwohenern jahrlich ju 700,000 Mart, benen der Werth der gewonnenen Poudrette, wenn dieselbe pro Kopf und Jahr nur ju 7 Mart angenommen wird, in Sobe von 840,000 Mart gegenübersteht (f. die Analysen auf p. 260).

# §. 164.

# 5. Berfahren von S. Schwarz in Graz.

Schwarz versetzt die Excremente mit Kalkmilch, erhitt die Masse in einem verschlossenn Kessel so lange bis eine Art Scheidung eingetreten und das Ammoniat verslüchtigt ist. Dieses Ammoniat wird entwässert und condensirt, der entstandene Scheideschlamm absiltrirt und ausgepreßt und das geklärte Wasser weglaufen gelassen.

Somar, begründet fein Berfahren, wie folgt:

1) Das Ammoniat ift meistens an Kohlensaure gebunden und aus der Sahrung des harnkoffes entstanden. Bei reichlicher Gegenwart des harnstoffermentes tritt diese Umsetzung fehr rasch ein. In den Abortsaffern ist diese Ferment im reichlichsten Maße vorhanden und selbst in der Winterzeit ift diese Umwandlung schon nach 24 Stunden eine nahezu vollständige.

2) Gebund ener Stidfloff findet fich in geringeren Mengen. Bas davon als harnfaure und Eiweiß vorhanden ift, geht in den Kalkniederschlag über. Rur relativ geringe Mengen finden fich in der ablaufenden geklärten Fluffigkeit.

3) Phosphorfaure, welche ale phosphorfaurer Ralt und phosphorfaures Altali vorhanden ift, geht mit dem Ralt in Berbindung in den Niederfchlag über.

4) Das Rati allein bleibt gelöft und geht mit der ablaufenden Fluffig= teit verloren. Dies ift der einzige unvermeidliche Berluft, welchen man indeffen gegenüber dem fonstigen Dungergewinne leicht verschmerzen kann.

Schwarz giebt folgende analytifche Belage für fein Berfahren. Bei

einem Berfuche mit 200 Rilo Facalien maren:

an Stickfoff im Destillate . 0,36%, " " " Rieberschlage 0,08 "

und " " " Mblaufwaffer 0,06 " es geben hiernach 14,4% bes Gefammtflichfoffes ber Facalien verloren.

Un Raltbunger maren 8,37% gewonnen worden.

Un Ralt werben 2-30/o verwendet.

Dies Berfahren ift im Großen noch nicht versucht; annehmbarer Beife werben fich bie Resultate im Großbetriebe noch etwas ungunftiger gestalten.

Das Ablaufwasser ift in landwirthschaftlicher und hygienischer Bezieshung nicht in dem Grade gereinigt, daß es ohne Bedenken dem öffentlichen Basserläusen übergeben werden konnte. Es enthält in 100,000 Theilen noch 60 Theile Sticksoff; die mehrsach erwähnte königl. engl. Commission hält bereits ein Basser sur verunreinigt, daß auf 100,000 Theile 0,3 organischen Sticksoff hat. Bon der äußeren Beschaffenheit des Ablauswassersersenwir nur, daß es klar, gelblich und geruchlos war und war war dies der Fall bei einem kleinen Laboratoriums-Bersuches. Landwirthschaftlich ist auch der Bersust an Kali und anderen löslichen Stoffen zu tadeln.

Da wir bereits im Befige wesentlich befferer Methoden ber Berwers thung der menschlichen Ercremente find, so wird fich das Schwar; iche

Berfahren fcwerlich Gingang verfchaffen.

### §. 165.

# 6. Das Berfahren von v. Bobemils.

Bei biesem Berfahren werden die Fäcalien mit Rauch confervirt und bis zu bem Beitpuntte eingebampft, wo ungefähr 50% bes in benfelben vorhandenen Baffers verflüchtigt finb. confervirten, ca. die Salfte des ursprunglichen Baffere enthaltenden Maffen tommen bann in Trodentaften, in welchen fie burch barüber geleitete marme Luft noch mehr concentrirt und zu einer bidfluffigen Daffe gebracht werben, welche, wenn fie ca. noch 50% Baffer enthält, mit wenig Trodenmaterial (Torf, Afche, ober Erbe, auf 100 Rilo ursprünglicher Käcalien 4 Rlar.) und bereits fertiger Boubrette gemifcht, ju Biegeln geformt, an ber Luft getrodnet und pulverisirt wird.

Eine nabere Befchreibung ber Construction bes von v. Pobewils confiruirten Raucherungsapparates, fowie ber Trodeneinrichtungen ift ohne Beichnung nicht ju geben.

Die Sauptpuntte bes Berfahrens fast v. Podewils wie folgt gu=

fammen.

1) "Die Facalien werden durch Mischung mit Rauch conservirt und je nach Berlangen auf einen beliebigen Concentrationsgrad eingedickt. Da jabrlich pro Ropf 700 Rigr. anfallen (mit Ginschluß von 240 Rigr. juge= goffenen Bafcmaffere) und diefe aus 660 Algr. Baffer und 50 Algr. Facal-fubstanz bestehen, fo empfiehlt es sich, 850 Algr. Baffer im Raucherungs= apparat abjudampfen."

2) "Die geräucherten Facalien werden fodann entweder in diefem Buftande aufbewahrt und verwendet, oder es wird in Trodenapparaten, durch welche marme Buft ftromt, ein langfames Abbunften berfelben veranlaßt, und zwar maren ihnen hier pro Ropf weitere 250 Rigr. Baffer zu entziehen."

3) "Bur Erwarmung biefer Buft bienen die aus bem Raucherungs= apparat und ber Dampfmafchine ausströmenden Gafe und Dampfe, welche in einem Lufterwärmungsapparate condenfirt werden. Die in dem Troden= apparate von der erwarmten Luft aufgenommene Dampfmenge tann wieder= bolt jur Bormarmung ber Buft bienen, indem fie burch Condensation ebenfalls im Stande ift, ihre Berbampfungewarme wieder abjugeben."

4) "Die in den Trockenkaften eingedickte Masse, welche aus 50 Klgr. Basser und 50 Klgr. Facalsubstanz besteht, wird mit 20 Klgr. Trockenmaterial und mit bereits fertiger Poudrette gemischt, zu Ziegeln gesormt, an der Luft getrocknet und pulverifirt."

5) "Sammtliche bei der Raucherung und Gindidung entstehenden Gafe rühren von bereits confervirter Maffe ber, find alfo ziemlich geruchlos und werben insgesammt in einer Leitung vereinigt, die fie gemeinsam mit bem Rauch burch bobe Schornfteine ber Umgebung entzieht. Ferner werben fammtliche Dampfe condenfirt und bilden ein ungefährliches, faulnifbeftan= biges Condenfationsmaffer.

Die nach v. Pobewils' Methode erhaltene Doubrette mag burd bie folgenden in der Central-Berfuchsstation ju Munchen ausgeführten Analysen

harafterifirt werben :

|                |      |      |    |       |  | I.    | 11.   | III.  |
|----------------|------|------|----|-------|--|-------|-------|-------|
|                |      |      |    |       |  | °/a   | °/o   | °/•   |
| Baffer         |      |      |    |       |  | 38,57 | 42,69 | 9,01  |
| Organifche und | flüd | tige | 9  | toffe |  | 35,67 | 38,58 | 59,01 |
| Miche          | •    | ٠.   |    | •     |  | 25,67 | 18,73 | 31,87 |
| Phosphorfaure  |      |      |    |       |  | 2,18  | 2,54  | 4,48  |
| Stickstoff     |      |      | ٠. |       |  | 7.04  | 7.84  | 10.65 |

Probe I. und II. ift eine noch breiige und III. eine fefte pulveri=

fitte Maffe.

Ob zu biesen Proben ebenfalls Trockenmaterial und welches zugeset, ift nicht angegeben; nach dem Berhältniß zwischen organischen und unorganischen Stoffen kann indeß auf einen erfolgten Busat geschlossen werden. Auffallend bei den Analysen ist der nicht unbedeutend schwankende Gehalt an organischen Stoffen, resp. Afche, sowie der hohe an Phosphorsaure; den ebenfalls hohen Sticksoffgehalt erklart v. Dode wils durch Aufnahme von Sticksoff aus dem Rauche.

Es ist nicht zu leugnen, daß die Idee ben Rauch zur Conservirung und Boudrettirung der Facalstoffe zu benutzen eine sehr geistreiche ist und daß die v. Bodewils construirten Apparate

außerft finnreich erbacht finb.

Gegen dies Berfahren muß sich indeß, abgesehen davon, daß noch ein Trodenmaterial mit verwendet wird, das Bedenken aufbrängen, ob nicht durch den Rauch die Excremente in dem Grade conservirt werden, daß sie im Boden nur äußerst langsam und dies betrifft vor Allem den Bestandtheil, der den Hauptwerth derselben bedingt, den Sticksoff, zur Wirkung gelangen, wodurch der Werth derselben wesentlich verringert werden würde.

Einen diretten nachtheiligen Einfluß auf das Reimen und die weitere Entwickelung ber Pflanzen ubt die durch Rauch dargefiellte Poudrette nicht aus, wie Bersuche der Bersuchsstation in Munchen ergeben haben. Der Erfinder giebt indeß felbst zu, daß die Bersetung und Rutbarmachung durch den Rauch und zwar durch die in demfelben enthaltene Carbolfdure ver-

langfamt werden.

v. Podewils felbft nennt bie burch ben Ranch erhaltene Maffe "vollsftändig faulnigbeftändig" und fagt an einer anderen Stelle feiner Schrift, daß der harn im geräucherten Buftande fich Jahre lang halt und felbst wieder "ein porzügliches Desinfectionsmittel für frischen harn ift."

# 7. Berfahren von B. C. Dietzell.

Dietzell versetz zunächst, wie Schwarz, die Fäcalien in großen Kesseln mit Ahtalt, tocht eine Zeit lang und sängt das sich verstüchtigende Ammoniat in vorgelegter Schwefelsäure auf. Die hierbei auftretenden Gase werden über glühende Kohlen geleitet. Die geruchlos gewordene Wasse seht sich nach kurzer Zeit so ab, daß die Hälfte als fast klare Flüssigkeit abgelassen werden kann. Der Rücktand, welcher die organische Substanz (alle?) nebst Phosphorsäure und Kali enthält, wird bei geeigneten Bor-

richtungen mittelst Torssilters vom größten Theil des Bassers befreit und darauf getrocknet. In dieser getrockneten Wasse ist ein Material gewonnen, welches auf Grund angestellter Heizwerthbestimmungen mehr als hinreichend ist, um den nächsten Filterrückstand zu trocknen und damit zur Berbrennung geeignet zu machen. Es kommt also mit Ausnahme der ersten Trocknung keine andere Heizkraft zum Trocknen der Excremente in Anwendung als die, welche ihnen selbst inne wohnt. Aus diesem Theile des Bersahrens resultirt eine Asch, welche wegen ihres Gehaltes an Phosphorsaure und Kali werthvoll ist. Selbstverständlich sindet auch der als Filter undrauchdar gewordene Tors seine Berwerthung.

Durch die Anwendung biefes Berfahrens foll mithin der dreifache Bortheil erreicht werden, daß die Excremente vollftändig geruchlos werden, der Stickfoff als schwefelsaures Ammoniat, Phosphorfaure und Kali mit lohnender Rentabilität gewonnen werden und die in den Excrementen entshaltene organische Substanz durch Ausnuhung ihrer heiztraft verwendet wird.

Analytifche Belage liegen uns nicht vor.

Angenommen tann wohl sicher werben, daß ahnlich wie bei dem Schwarz'schen Berfahren, das junächt ablaufende Wasser noch sticktossehaltig ift und daher das hineinlassen bestelben in die offentlichen filbiaufe bebenklich erscheinen muß. Im Bergleich ju dem Schwarz'sichen Berscheren haben wir hier ferner Berluft der landwirthschaftlich durchaus nicht werthlosen organischen Stosse, dagegen Gewinnung des Kali's.

Im Großen ift dies Berfahren ebenfalls noch nicht angewendet worden.

# §. 166.

# 8. Berfahren von Albert Sinbermann.

In Breslau, im Hotel zur Stadt Paris, hat U. Sindermann (1874) die menschlichen Absallftoffe zur Darstellung von Gas, welches zur Beleuchtung des ganzen Etablissements dient, verwendet. Die menschlichen Excremente werden hier in eine Retorte gebracht, in der sie sowohl getrodnet, als auch zugleich durch höhere Temperatur in der Art zerstört werden, daß die organischen Stoffe zersetzt und sich aus denselben einerseits Leuchtgas und Rohlensfäure, Theer und Del, anderseits Ummoniak bilden; diese Produkte werden, wie bei jeder andern Gassadrikation in der Art gesammelt, daß der Theer und das Del für sich ausgesangen, die Gase gewaschen, das heißt durch Wasser geleitet, die Rohlensäure gebunden und das Leuchtgas, gereinigt, die entsprechende Verwendung sindet. Als Rückftand in der Retorte verbleiben die Aschenstandtheile neben einer Portion Rohle, welcher Rest vom Ersinder als Caaks beseichnet wird.

Bei diefem Berfahren haben wir fomit einerfeits vollständige Unichad= ficmmachung ber der menfchlichen Gefundheit fo gefahrlich werden konnenden

Fäcalien und anderseits vollständige Berwerthung, resp. Gewinnung aller Beftandtheile derselben: in dem Coats die gesammten Aschenbestandtheile, im Baschwasse den Stidstoff als Ammoniat, beides für die Zwede der Düngung und in dem Hauptgase einen großen Theil des Kohlen= und Wasserssoffes in der trerthvollen Form des Leuchtgases.

Man muß entschieden aussprechen, daß biese Bee ber Berwerthung ber Fäcalien eine fehr gute ift, und daß bei weiterer Bervollfommnung berselben ihr eine Rufunft bevorstehen kann.

Im Pommriber Caboratorium ift eine Analpfe des Retorten = Rud= ftandes von G. Gung ausgeführt, welche folgendes Refultat ergeben hat.

| waller  | •    |      | •    | •   | •  | •  | •   | 5,57     |
|---------|------|------|------|-----|----|----|-----|----------|
| Gifeno  |      |      |      |     |    |    |     | 4,04     |
| Ralter  | be   |      |      |     |    | ١. |     | 6,51     |
| Magne   | efia | •    |      |     |    |    |     | 2,99     |
| Rali    |      |      |      |     |    |    |     | 5,45     |
| Natror  | t    |      |      |     |    |    |     | 3,35     |
| Phosp   | hor  | fåu  | ite  |     |    |    |     | 8,61     |
| Some    |      |      |      |     |    |    |     | 0,14     |
| Riefelf | äur  | 2    |      |     |    |    |     | 1,91     |
| Chlor   |      |      |      |     |    |    |     | 3,28     |
| Roblen  | fau  | ite  |      |     |    |    |     | 1,57     |
| Sand    |      |      |      |     |    |    |     | 17,82    |
| Roble   |      |      |      |     |    |    |     | 39,50    |
| •       |      |      |      |     |    |    | 1   | 00,74    |
| Sauer   | ftof | Ŧ fi | lr i | Cbi | or |    |     | 0,74     |
|         | 11   |      |      | -,. |    | •  | -   | <u> </u> |
|         |      |      |      |     |    |    | - 1 | 00.00    |

Eine Bestimmung bes Ammoniats bes Bafcmaffers liegt leiber nicht vor; ebenso wenig sind Angaben barüber betannt, wie viel Coats von ber obigen Beschaffenheit, Sticksoff, Leuchtgas zc. 100 Kilo ber Massen liefern.

### §. 167.

# 9. Das Berfahren von Bennebutte und be Bauréal.

Die Methode ber beiden französischen Chemiker schließt sich principiell dem Sillar'schen A.B.C. Processe an (p. 255), ansgewendet auf Fäcalien, welche zwischen Spüljauche und reiner Fäcalmasse stehen. Das hauptsächlichste Rohmaterial werden die Fäcalien bilden, welche in den städtischen Abortgruben während längerer Zeit sich ansammeln, dabei der Gährung unterliegen und auch mehr oder weniger mit Wasser aus Nachtgeschirren, aus den Waschgeschirren und selbst aus Rüche und Dachrinnen berdünnt sind.

Das Berfahren, soweit bekannt, ist folgendes: Man desodorisirt ben Grubeninhalt mit einem Agens, was den Latrinengeruch bindet. — Die Ersinder nennen diesen Theil der Methode Dessulphurirung, weil hierbei vor Allem der Schwefelwasserstoff, dessen Geruch ja ein sehr unangenehmer ist, gebunden wird; hierzu dienen billige Metallfalze. — Die desodorisirte Masse

wird burch einen anderweitigen Jusat — Kalt, schweselsaure Thonerbe ober bergl. (auch hier giebt es keine unabänderlichen Borschriften) — in eine wässerige Bosung und einen Bobensatz gesondert. Den Bodensatz drückt man in Filterpressen, und verwandelt ihn so in trockene Auchen. Diese Kuchen haben denselben geringen Werth wie die Schlammkuchen der vorsher erwähnten englischen Präcipitationsmethode. In der abgegangenen und abgepresten Küssissigsteit ist das werthvolle Ammoniak enthalten, das aus derselben durch Destillation in einem besonders hierzu construirten Apparate gewonnen und an Schweselsaure gebunden wird.

Wie aus der Beschreibung des Bersahrens hervorgeht, handelt es sich

Wie aus der Beschreibung des Versahrens hervorgeht, handelt es sich bei demselben vor Allem um Gewinnung des in Form von Ammoniak in den "gegohrenen" Fäcalien vorhandenne Sticksoffes. Die beim Pressenrestrietenden Kuchen haben, wie bereits bemerkt, geringen Dungwerth, der noch verringert werden kann durch die benutzten Metallsalse. Analysen dieser Ruchen sind nicht bekannt. Genauere Angaden über die Menge des pro Kopf und pro Centner gewonnenen Ammoniaks, sowie deshalb auch über die sinanzielle

Seite des Berfahrens, liegen nicht vor.

In Deutschland ift die erfte Fabrit in Freiburg im Breisgau burch ein Confortium, das fich für Deutschland bas Berfahren erworben hat, ein= gerichtet.

Weiner Unsicht nach sind die Methoden von Liernur und Pod ewils der Henne butte' schen entschieden vorzuziehen.

§. 168.

# VII. Die Birkung der menschlichen Excremente.

Die nachfolgenben Zeilen sollen nicht theoretisch die Wirkung ber menschlichen Excremente als Dünger darthun, indem wir glauben, daß diese aus dem bisher Angeführten sich hinlänglich ergiebt, sondern an einigen Bersuchen durch Zahlen die günstigen Ersolge der Anwendung dieser Dungmassen kennzeichnen. Es sei hier nur zunächst nochmals auf das ungünstige Verhältniß zwischen Sticktoff und Kali und Phosphorsäure und dadurch auf die Bortheile, welche ein Zusat der letzten beiden Körper dem Abtrittsbunger zu seiner vollen Wirkung darbietet, hingewiesen.

Bon dem Oberinspector Sahn liegen einige comperative in größerer Ausbehnung ausgeführte Bersuche vor, welche wir im

Rachfolgenden turz anführen.

Sahn benutte ju diefen Berfuchen einen gehaltlofen Sandboben mit unergundlicher, durchlaffender Riesunterlage, der feit fehr lange teinen Dunger erhalten hatte; ferner einen schönen milden Gerstenboden mit schwerer Lehmunterlage und schließlich eine trockene Biese mit sandigem Untergrunde.

Auf dem Aderlande murden je 6 Bersuchsstücke a 1 Morgen, brei mit verschiedenen Mengen Abtrittsdunger, 2 mit Stalldung gedungt, während einer ungedungt blieb; ber Bersuch dauerte 2 Jahre, alles Andere zeigt die solgende Tabelle.

| II.<br>Kartoffe | I.<br>Roggen | 2. Auf Gerftenboben: | II.<br>Kartoffel | I.<br>Roggen | <b>F</b> ru <b>h</b> t   | . Tahr                                                                                                                                                                                                     |          | 1. Auf Sanbboben: |
|-----------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 2000 340        | 431          | berfte               | 1200 204         | 205          | Rörner, refp.<br>Anollen | Un                                                                                                                                                                                                         |          | anbl              |
| 840             | 1551         | nbo                  | 204              | 364          | Stroh, resp.<br>Kraut    | Ungebüngt                                                                                                                                                                                                  | <b>A</b> | obe               |
|                 | 150          | ben:                 |                  | 88           | a Spien                  | gt                                                                                                                                                                                                         |          | <del></del>       |
| 8920 680        | 810          |                      | 8936 697         | 646          | Rörner, resp.<br>Rnollen | Mit<br>40 Kt<br>ten 9<br>Vie<br>Vie<br>8                                                                                                                                                                   |          |                   |
| 680             | 3150         |                      | 697              | 1526         | Stroh, resp.<br>Kraut    | Mit 8 Fuber & 40 Kbf. gemifc=<br>40 Kbf. gemifc=<br>ten Pferbe= und<br>Biebbinger<br>gebungt                                                                                                               | <b>B</b> |                   |
|                 | 220          |                      |                  | 196          | a Spreu                  | er a                                                                                                                                                                                                       |          |                   |
| 4100 810        | 807          |                      | 5194 954         | 545          | Rörner, resp.<br>Rnollen | In 1. 26 un 49 Kb<br>vitrio<br>ten n<br>Ercre                                                                                                                                                              |          |                   |
| 810             | 2890         |                      | 954              | 1140         | Stroh, resp.<br>Rraut    | Im 1. Jahre mit<br>26 und im 2. mit<br>49 Kbf. mit Eifen-<br>vitriol behandel-<br>ten menschichen<br>Excrementen geb.                                                                                      | C.       |                   |
|                 | 190          |                      |                  | 184          | න Spreu                  | e mit<br>2. mit<br>Lifen=<br>gifen=<br>nbel=<br>ichen<br>i ged.                                                                                                                                            |          |                   |
| 4455            | 747          |                      | 4900 850         | 457          | Rorner, resp.<br>Rnollen | 3m 1<br>104 u<br>156 H<br>ten H<br>Bi                                                                                                                                                                      |          |                   |
| 4455 755        | 2795         |                      | 850              | 1045 150     | Stroh, resp.<br>Rraut    | 3m 1. Jahre mit 3m 1. Jahre mit<br>26 und im 2. mit 104 und im 2. mit<br>49 Kbf. mit Elfen 160 Kbf. gemilch-<br>vitriol besandel- ten Herbe- und<br>ten menischien Biedbünger<br>Errrementen geb. gebünger | D.       |                   |
|                 | 195          |                      |                  | 150          | ವ Gblen                  | e mit<br>2. mit<br>nish=<br>und<br>und<br>ecr                                                                                                                                                              |          |                   |
| 2945 920        | 906          |                      | 8135 694         | 808          | Rörner, refp. Rnollen    | Meit<br>menig<br>crem<br>Eifen                                                                                                                                                                             |          |                   |
| 920             | 8230         |                      | 694              | 1340         | Stroh, resp.<br>Rraut    | Mit 180 Kbf.<br>menichlicher Er-<br>cremente ohne<br>Eifenvitriol ge-<br>bungt                                                                                                                             | Ħ        |                   |
|                 | 285          |                      |                  | 215          | A Spreu                  | ibf.<br>Ep-<br>hne<br>ge-                                                                                                                                                                                  |          |                   |
| 2425            | 608          |                      | 4032             | 474          | Rörner, resp.<br>Rnollen | Mit<br>mensol<br>cren<br>Eisen<br>hande                                                                                                                                                                    |          |                   |
| 2425 945        | 8250         |                      | 856              | 1225         | Stroh, resp.<br>Kraut    | Mit 180 Kbf.<br>menichlicher Er-<br>cremente, mit<br>Eifenvitriol be-i<br>handelt, gedüngt                                                                                                                 | Ħ        |                   |
|                 | 320          |                      |                  | 287          | Spreu                    | thf.<br>Granit<br>ingt                                                                                                                                                                                     |          |                   |

Bu diesen Ernte-Resultaten bemerkt hahn noch, daß sich beim Roggen die Parcellen, welche mit menschlichen Excrementen gedüngt waren, durch dunkle Farbe und buschigen Buchs auszeichneten; bei F legte sich der halm schon während der Blüthe, daher die Körner klein und sehr leicht waren (1 Schs. Bei den Kartosseln zeichneten sich ebensalls die mit menschlichen Excrementen gedüngten Stücke durch üppigen Stand des Krautes und dessen dunkle Farbe und volle Blüthen aus. Die Knollen waren auf C sehr schon, auf E und F dagegen sehr schorfig und wässerig, sonft aber nicht von unans genehmem Geschmack (Schff. 95—97 K).

Aus biefen Bersuchen laffen fich folgende höchft intereffante

Schlüffe herleiten.

1. Diefelben zeigen auf bas Glanzenbfte bie gunftige Birtung ber menschlichen Excremente und somit ihre Bebeutung als Dunger.

2. Die menschlichen Excremente verwerthen sich in mößiger Stärke bei Bertheilung der Düngung auf zwei Jahre wesentlich besser, als bei einer zu starken Düngung, die gleich im ersten Jahre für beibe gegeben wird; bei den Versuchen lieferte jene ca. 3½ mal so viel als diese.

3. Bei der so ftarten Düngung bei E u. F mit mit Eisenvitriol und ohne diesen behandelten Excrementen läßt fich mit Sicherheit weber für noch gegen den nachtheiligen Einsluß des Eisenvitriols ein Schluß ziehen.

Die zu ben weiteren Bersuchen bienenbe Biese hatte bis babin in ben gunftigsten Fallen nur 5 Str. icharfes und hartes, ichlecht nahrenbes und unschmadbaftes Beu gegeben.

Bei bem Berfuche wurden die Dungmengen im Binter ausgefahren und im zeitigen Frühjahr gebreitet; Die anderen Daten find auf ber folgens ben Sabelle verzeichnet.

|                                  | 1.                     | 2.                                                                                                     | 3.                                                                                                                   | 4.  | 5.                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahren                           | Unge-<br>düngt<br>Etr. | Mit 80 Kbf. menschlicher Er- cremente und 60 Abf. Torfgruß, mit Eisenvitriot behanbelt, ge- düngt Etr. | Mit 30 Rbf.<br>menschlicher Ex-<br>cremente und 60<br>Rbf. Sand, mit<br>Eisenditriol be-<br>handelt, gedüngt<br>Etr. |     | Mit 180 Kbf. menschlicher Er- cremente, ofn e jede Beimischung und Eisenvitrios, gedüngt Etr. |
| I.                               | 5                      | 35                                                                                                     | 261/2                                                                                                                | 45  | 38                                                                                            |
| п.                               | 41/2                   | 303/4                                                                                                  | 211/2                                                                                                                | 41  | 26                                                                                            |
| m.                               | 51/4                   | 82                                                                                                     | 20                                                                                                                   | 25  | 21                                                                                            |
| IV.                              | 5                      | 29                                                                                                     | 19                                                                                                                   | 22  | 18                                                                                            |
| in<br>ben<br>vier<br>Jap-<br>ten | 192/4                  | 1263/4                                                                                                 | 87                                                                                                                   | 133 | 108                                                                                           |
| ,                                | ,                      | 1                                                                                                      | ı                                                                                                                    |     | !                                                                                             |

Sahn bemerkt hierzu noch, baß die gedüngten Wiefenstücke breimal im Jahre gemäht wurden, während das Ungedungte nur einen Schnitt gab, ferner daß das Geu von Rro. 2 und 3 fehr schön, stark von Klee und Buzerne durchwachsen war und vom Bieh mit Begierde gefressen wurde. Das Gras auf Rro. 4. u. b ftand dagegen so dicht, das es in den ersten zwei Jahren vollständig lagerte und von unten auf gelbte und faulte; diese Stücke gaben so zwar viel, aber kein schönes und nahrhaftes Geu, das von keinem Bieh gerne gefressen wurde.

Auch diese Bersuche zeigen, wie die auf Acerland, daß die menschlichen Excremente, in mäßiger Stärke angewendet, sich bedeutend besser verwerthen, als in starker Düngung Dann ist hier noch die günstige Wirkung des Zusates von Torsgruß zu

den Ercrementen hervorzuheben.

Corenwinder büngte je 70 Quadrat-Ruthen eines sandigen Thonbobens.

a. mit 25 Sectoliter Abtrittedunger von 4º Beaume (= 207 Rbf.)\*)

b. mit 250 Kilo gemahlener Rapskuchen (= 1285 & p. M.) und erntete von a. 3460 Kilo Rüben, und

b. 3304 "

Der Dunger war vor ber Saat aufgebracht und beide Stude fo gleich=

maßig als möglich behandelt.

Wir haben hier also durch die menschlichen Excremente, welche in jener Gegend den Namen "flandrischer Dünger" führen, einen Mehrertrag von 4,4% gegen 250 Kilo Rapskuchen, welche dort als Dünger vielsach benutt werden.

Ferner mögen hier noch einige Angaben von Gisbein

Plat finden.

Eisbein bungte eines ber von ihm bewirthschafteten Guter feit 1867 mit Abtrittsdunger, wodurch fich die Ertrage desselben in den Jahren von 1862—1865 gegenüber denen von 1858—61 bedeutend gesteigert hatten, und zwar lieferte der Morgen im Durchschnitt in der ersten Periode

an Weigen 848 B, an Roggen 847 & und an Safer 791 B;

in der zweiten Periode bagegen:

an Beigen 1075 %, an Roggen 897 & und an hafer 937 &;

fomit eine Steigerung von

26 % 20 % 18 %. Das Gut hatte bei 520 Morgen Areal in den ersten 4 Jahren

Was Gut hatte bei 520 Worgen Areal in den ernen 4 Jahren 1449 und in den zweiten 4 Jahren 2845 Fässer (d. 700 Quart) erhalten.

Ferner führe ich noch einige Versuche an, welche zu Rugby mit Cloakenwasser auf Wiesen angestellt sind, und beren Resultat Lawes und Gilbert, wie folgt, angeben:

<sup>\*)</sup> Man muß in Belgien die Concentration der Maffe mit einem Ardometer prüfen, da dort vielsach Berdunnungen von Seiten der Berkaufer vortommen; unverdunnt hat die Maffe ein specifisches Gewicht von wenigs ftens 5° B.

|                  | Jahr                                                                                                                                                     | · &                      | Parcelle I.<br>Ohne<br>loakenbüng | Parcelle I.<br>Ohne<br>Kloakenbünger | H             | \$ ° €          | Parcelle II.<br>3000 Tons<br>Kloakendünger | e II.<br>Lons<br>bünge |               |                                      | Sarcel<br>3000<br>oafen | Parcelle III.<br>6000 Tons<br>Kloakenbünger | . 1:      | & . E     | Parcelle IV.<br>9000 Tons<br>Kloakenbünger | e IV.<br>Tons<br>bünge | <b>1</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|------------------------|----------|
|                  |                                                                                                                                                          |                          |                                   |                                      |               |                 |                                            | Gen<br>Fünf            | onnen<br>Rece | Gewonnenes Gras<br>Fünf Acres Feld*) | <b>8</b> 2              |                                             |           |           |                                            |                        |          |
| 1861             |                                                                                                                                                          | **)Tone. Cart. Du. 9 5 3 | £ 20                              | ā°                                   | <u>چ</u> 0    | Tong<br>14      | Cart.                                      | Du.<br>8               | 8             | Kons.                                | Cwt.                    | 遺し                                          | हुई<br>01 | Kons.     | Lone. Cwt. Du                              | Du.                    | 8<br>8   |
| 1862 .<br>1863 . |                                                                                                                                                          | ∞ <del>4</del>           | 81                                | - 60                                 | 3 8           | 22              | 18                                         | 11                     | 118           | 34 10 —<br>34 18 1                   | 10<br>18                | 1 -                                         | 19<br>27  | 32        | ا ي                                        | 00 03                  | 25       |
|                  | Durchfchnitt:                                                                                                                                            | 2                        | 6                                 | -                                    | 6             | 21              | 13                                         | -                      | 12            | 32                                   | 89                      | -                                           |           | 34        | 63                                         | -                      | 12       |
|                  |                                                                                                                                                          |                          |                                   |                                      |               |                 |                                            | 36                     | n Ker         | Behn Meres Felb                      |                         |                                             |           |           |                                            |                        |          |
| 1861.            |                                                                                                                                                          | <b>∞</b>                 | 18                                | ı                                    | 16            | 16              | 16                                         | က                      | 63            | 22                                   | 16                      | 63                                          | 12        | 26        | 13                                         | 80                     | 12       |
| 1862 .<br>1863 . | •                                                                                                                                                        | 91<br>8                  | ۵ ۱                               | ) ec                                 | 22            | 25<br>27        | Ξ.                                         | 1 -                    | ္က «          | 85<br>30                             | e2 =                    | ¢                                           | 14        | 31<br>44  | 120                                        |                        | 20       |
|                  | Durchschnitt:                                                                                                                                            | =                        | 80                                | 1                                    | 2             | 22              | 17                                         | . m                    | 7             | 88                                   | 6                       | . es                                        | 13        | 31        | -                                          | . m                    | 18       |
|                  |                                                                                                                                                          |                          | ี่ลิ                              | ırdıfd                               | Durchfcnitte. | Die b           | ri 3a                                      | pre u                  | nd bei        | Die brei Jahre und beibe gelber.     | ř.                      |                                             |           |           |                                            |                        |          |
| 1861, 18         | 1861, 1862 und 1863                                                                                                                                      | 6                        | 9                                 | 1                                    | 77            | 22              | 20                                         | 63                     | 2             | 30                                   | 9                       | 63                                          | 9         | 32        | 12                                         | 1                      | 4        |
| **               | *) 1.Acres = 1,6849 preuß. Morgen = 0,2558 Hectar.<br>**) 1 Ton = 20 Cwt., 1 Cwt. = 4 Biertel (Quarter), 1 Qu. = 28 Pfb. (1 engl. Pfp. = 0,9072 30Upfb.) | ,5849 p<br>Cwt.,         | reuß.<br>1 Cw                     | t.<br>Bor                            | gen<br>4 Bic  | 0,255<br>tel (D | 3 Hect<br>narter                           | ar.<br>7. 1 S          | )u. =         | - 28 N                               |                         | enal.                                       | . સું     | )6'0<br>= | 72 3                                       | offofb.                | -        |

Diese gunftige Wirkung bes so verbunnten Rloakenwaffers (bei bem Ranalifirungssphem) thut auf's Reue schlagend ben

hohen Dungwerth ber menschlichen Ercremente bar.

Bum Schluße sei noch einiger Bersuche welche H. Tiebe — Danzig mit ben von ihm aus ben Fäcalien hergestellten Fasbrikaten (p. 281.) gegenüber mineralischen Dungermischungen und Stallmift gemacht hat, Erwähnung gethan.

Tiebe benutt ju ben Bersuchen Dunenfanbhügel, welche 1874 plas nirt, 1875 Sommerroggen und dann mahrend 4 hinter einander folgenden Jahren bei alljährlich wiederholter mäßiger Dungung (mit Pserdemist und Fabritabfallen) Winterroggen getragen hatten. Die aus grauweißem Sande bestehende Ackertrume war nur 15 Centimeter tief, dann folgte weißer Seessand. Als Bersuchspstanze diente die Daber'sche Kartossel, welche am 1. Mai nach der Gülich'schen Methode gelegt und am 28. September 1880 geerntet wurde.

Die erhaltenen Resultate u. f. w. zeigt die folgende Tabelle auf p.

295\*).

Obige Versuche über die Wirfung der menschlichen Auswurfstoffe zeigen auf das Bollständigste den hohen Dungwerth berselben und beweisen somit ohne weitere Worte die gebieterische Nothwendigkeit der Nugbarmachung derselben für die Landwirthschaft.

Belchen ungünstigen Ginfluß indeß gewisse Desinfectionsmittel auf die Birkung der Excremente auszuüben im Stande sind, darüber mag folgender Bersuch von Roeder mit dem Rüdstande des nach dem Süvern'schen Bersahren des desinficirten Kloakenwassers in Berlin als Beispiel dienen.

Der zu bem Bersuche benutte Boben, war ein gleichmäßiger lehmiger Sandboben, welcher in den letten 4 Jahren Leindotter, Rubsen, Raps und Beißweizen getragen hatte. Der im breiigen Justande gelieserte, ca. 50 % Baffer entbaltende, Ruckland wurde abgewogen und mit Erde gemischt, auszgestreut. Die Bersuchsbeete waren so angelegt, daß ein gedungtes mit einem ungedungten Beete von 1/8 Morgen Größe wechselte. Als Frucht diente Leindotter, der auf den ungedungten Beeten rascher aufging und ansangs freudiger wuchs; schließlich waren alle Beete gleichmäßig bestanden. Die am 22. Sept. ersolgende Ernte ergab folgende Resultate (p. 295).

<sup>\*)</sup> Der Boben ift von gang ahnlicher Befchaffenheit als der der Danz ziger Riefelfelder. Auf diefen Riefelfeldern trug eine Parcelle 1880 ebenfalls Kartoffeln; die Ernte tann aber hier, da am 22. Sept. (zur Zeit der Ratursforscher=Bersammlung) an einer Pflanze nur wenige kleine Knollen gefunden wurden, nur eine fehr kummerliche gewesen sein.

|      |                                                                                         | entfy     | In der Düngung<br>enthaltene Nährstoffe | ng<br>toffe | Rartoffel=<br>Ernte                                  | Mehr    | Roften |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|--------|
| \$   | Düngung<br>pro Magdeburger Morgen berechnet                                             | Grid.     | lvsliche<br>Phosphor-<br>fäure          | Rali        | abjugling<br>206,71 K<br>Kusfaat<br>per<br>Mgd. Mrg. | e e     | (4)    |
|      |                                                                                         | Hund      | Pfund                                   | Pfund       | Pfund                                                | Pfund   | Mart   |
| - 63 | Ungebungt 1 Ctr. Racal-Stieffoff-Suverphoguhat I. Treich an                             | 1         | !                                       | 1           | 2725,72                                              | 1       | ı      |
| 60   | Ė                                                                                       | 4         | 91/8                                    | 11/2        | 4097,83                                              | 1372,11 | 13,50  |
|      | efteb                                                                                   | æ         | 12                                      | 21/2        | 3865,38                                              | 1139,66 | 10,26  |
|      | Curaçao-Guano-Superphosphat, fcmefelfaurem Ammoniat u. gereinigtem fcmefelfauren Rali . | က         | 12                                      | 12          | 3782.58                                              | 1056.88 | 15.00  |
| 20 0 | 200 Ctr. im Stalle icon gegupfer furger Pferbebung                                      | ı         | 1                                       | ; 1         | 3651,43                                              | 925,71  | 15,00  |
| 9 1  | 12 Ct. Enraçao-Guano-Superphosphat.                                                     | $7^{1/2}$ | 91/2                                    | i           | 3085,72                                              | 360,00  | 14,25  |
|      | S. etc                                                                                  | 84        | <b>x</b>                                | 8           | 3062,06                                              | 336,34  | 14,00  |

|      |        |    |    |                | Leinbot               | ter pro Mor          | gen                  |
|------|--------|----|----|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|      |        |    | 1  | Ungebüngt      | Rörner<br>Pfd.<br>618 | Spreu<br>Pfd.<br>345 | Stroh<br>Pfd.<br>828 |
| pro  | Morger | 3  |    | Rückstand      |                       | 872                  | 780                  |
| . ,, | ,,     | 6  | ,, | ,              | 612                   | 312                  | 810                  |
| "    | "      | 9  | "  | "              | 570                   | 330                  | 840                  |
| "    | "      | 12 | "  | ,,             | 561                   | 333                  | 750                  |
| "    | "      | 15 |    | "              | 615                   | 363                  | 740                  |
| "    | "      | 90 | ,, | <br>H          | 516                   | 327                  | 960                  |
|      |        |    |    | Busammen       | 8474                  | 2037                 | 4880                 |
|      |        |    |    | ch schnittlich |                       | 3391/2               | 8132                 |

Ungedüngt mehr pro Morgen 89  $5^{1/2}$   $14^{1/3}$  Diefe Jahlen zeigen, daß die Düngung mit dem Rudftande beif Answendung von 3—15 Ctr. pro Morgen ohne gunftigen Erfolg, bei Anwens von 90 Ctr. entichieden nachtheilig für die Körnerbildung, gunftig für die Strotbildung des Leindotters war.

§. 169.

# VIII. Die menschlichen Excremente in finanzieller Beziehung.

Der Zwed ber nachfolgenben Zeilen foll nicht ber fein, bem Landwirthe aus ber Zusammensetzung ber menschlichen Ercremente ober aus ihrer Wirfung genau ben Gelbwerth berfelben zu berechnen, ba wir uns ber hoffnung hinzugeben magen, bag bas bis jest Angeführte ben boben Berth biefer Dungmaffen fur ben Landwirth hinreichend bargelegt bat, fondern es foll hier nur noch barguthun versucht werben, wie fich die finangielle Seite in Begug auf die ftabtischen Communen bei ben verschiedenen Spftemen ftellt. Angaben über die Roften, welche ben Stadten bei ben einzelnen Syftemen erwachsen, liegen in genugenber Angahl vor. Leiber tann von diesen bekannt geworbenen Angaben aber nicht immer gefagt werben, daß fie vollständig zuverläffig feien. ber Rechnung ift vielfach, - bies betrifft vor Allem bie Ungaben, welche über die Roften ber Schwemmtanalisation mit Berieselung, resp. Landfiltration vorliegen, - fo eigenthumlich gehalten, baß fie ju gang mertwürdigen Resultaten führt. Es tann bies nur baburch erklärt werben, daß nicht alle Ausgaben beim Schwemmfanalisationssufteme, bor allem nicht bie Rinfen und Amortisation bes Anlage-Rapitals für bie Ranale, Bumpftation zc. in Rechnung Die brauchbarften und zuverläffiaften Angaben geftellt find. haben wir in Betreff bes Tonnen-, Gruben- und Liernur'ichen Spftemes.

In Betreff bes Geldwerthes der Excremente, hergeleitet aus ihrer Zusammensetzung, sei turz bemerkt, daß sich derselbe, wenn der Rechnung nur der Stickstoff (à A mit 1 Mark), die Phosphorsfäure (à A 30 Pfg.) und das Kali (à A mit 20 Pfg.) zu Grunde gelegt wird, per Jahr und Person zu 11 Mark 36 Pfg. berechnet (p. 216.)

Die jest folgenden Angaben find soweit wie möglich officiellen Berichten entnommen und werben zur Beftätigung bes oben Ge-

faaten bienen.

Bunachst führe ich die Ermittelung en der Königl. Preußisschen Commission an, welche aus den herren v. Salviati, Dr. Eichsborn und Rober bestand und die betreffende Reise im Jahre 1864 gesmacht batte.

Die Commiffion giebt in Betreff ber Berwerthung ber menschlichen Ercremente bie in ben folgenben Tabellen gusammengestellten Angaben.

|                        |   |   |   | Für              | einen Rubil                                                              | fuß Catrine           | nstoff                                    | Bemer=                                              |
|------------------------|---|---|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        |   |   |   | erhält<br>b      | zahlt                                                                    | erhält die Stadt (als | bezahlt der<br>Landmann                   |                                                     |
|                        |   |   |   | Haus!            | befiger<br>Pfennige                                                      | Abgabe)<br>Pfennige   | i                                         | Die Stabt<br>erhält                                 |
| Oftende .<br>Antwerpen |   |   |   | 0                | unter<br>Umftänben<br>0-4<br>unter<br>Umftänben<br>1-5,2                 | 11,2                  | 24,0                                      | pro Kopf<br>83 Pf.<br>pro Kopf.<br>63—100<br>Pf.    |
| Met                    | • | • | • | 0                | 9,0                                                                      | o                     | poudrette<br>bertauft den<br>Etr. 160 Pf. | Die Raser=<br>nenverwal=<br>tung erhält<br>pro Kops |
| Karlsruhe              | • |   | • | 0 ober<br>einige | o                                                                        | 0                     | an bie<br>Kafernenber-<br>waltung 15,1    | 190 90f.                                            |
| Strafburg Bafel .      | : | • | • | 2,5<br>0         | 0<br>4,5—5,6                                                             | 3,5                   | 12—23,7                                   | Die Stabt<br>erhält pro<br>Kopf                     |
| Lyon .<br>Zürich .     | : | : | • | 0                | 4,45<br>0 od. einige                                                     |                       | 4,45<br>6,2                               | 29 90f.                                             |
| München<br>Rürnberg    | • | • | • | 0                | 7,2<br>5,5                                                               | 0                     | 3,6<br>3,2<br>10—12,5<br>die feste        |                                                     |
| Dresben                |   |   |   | 0                | 5,9-11,2<br>5,0 in Reffeln                                               | o                     | Masse, 8,8<br>bis 6,1<br>Sauche           |                                                     |
| Leipzig .              | • | • | • | 0                | 6,0 etwa in<br>Rübeln, hier-<br>ju noch die<br>Unterhaltung<br>der Rübel | 0                     | 1,4 Jauche                                |                                                     |

Die folgenden Angaben find ber im Jahre 1876 von Bocals Government Board gemachten Busammenstellung entsnommen, welche eine Uebersicht über das Berhältniß ber jährlichen Rosten für die Beseitigung des Unrathes zum Steuerwerth und zur Einwohnerzahl giebt. Die folgende Tabelle enthält diese Ermittelungen.

| Rame der Stadt            | Ein=<br>wohnerzahl | Sährlicher<br>Steuers<br>werth | Jährliche<br>Koften p.<br>Pfd. Sterl.<br>Pfg. | ં શ્ર  | Ropf<br>Be=<br>erung<br>Pfg. |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------|
| A. Du                     | rd Berie           | felungi).                      |                                               |        |                              |
| 1 Banbury                 | 12000              | 34104                          | 1 1                                           |        | 3                            |
| 2 Bebford                 | 18000              | 65000                          | 1                                             | 0      | 43/4                         |
| 3 Blackburn               | 90000              | 235127                         | 111/2                                         | 2      | $6^{1/2}$                    |
| 4 Cheltenham              | 45000              | 217849                         | 3/4                                           | 0      | 31/4                         |
| 5 Chorley (Lancafhire)    | 20000              | 54407                          | 171                                           | 1      | 6                            |
| 6 Doncaster               | 20000              | 68721                          | 31/2                                          | 1      | $2^{8}/_{4}$                 |
| 7 harrogate               | 12000              | 50000                          | 5 <sup>8</sup> /.                             | 1      | 113/4                        |
| 8 Leamington              | 24700              | 113400                         | 6¹/ <sub>•</sub>                              | 2      | 7                            |
| 9 Merthyr Tybfil          | 55000              | 135000                         | 71/.                                          | 1      | 61/2                         |
| 10 Rugby                  | 8400               | 45000                          | 11/2                                          | 0      | $7^{1/2}$                    |
| 11 Tunbridge Bells        | 23000              | 142914                         | 10                                            | 5      | 21/.                         |
| 12 Warwick                | 11000              | 43339                          | 61/2                                          | 2      | 11/2                         |
| 13 Bolverhampton          | 71000              | 210000                         | 31/2                                          | 0      | $10^{3}/_{4}$                |
| 14 Best Derby             | 31400              | 163000                         | 51/4                                          | 1      | 9                            |
| 15 Wrepham                | 10000              | 32000                          | 0                                             | 0      | 0                            |
| B. Dur                    | ch Bandfi          | Itration                       |                                               |        |                              |
| 16 Rendal                 | 13700              | 44600                          | 4                                             | 1      | 1                            |
| C. Durch                  | hem i fche         | Reinigu                        | n g.                                          |        |                              |
| 17 Birmingham             | 850000             | 1229844                        | 10                                            | 2      | 11                           |
| 18 Bolton=le=Moors        | 93100              | 311563                         | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                 | z<br>1 |                              |
| 19 Becb8                  | 285000             | 945141                         | 91/4                                          | 2      | 01/4                         |
| 20 Bradford               | 178723             | 745671                         | 6                                             | 2      | 61/4                         |
|                           | 1                  |                                |                                               | 2      | •                            |
| D. Durch Abf              | uhr un b 🤄         | Poubrett                       | irung.                                        |        |                              |
| 21 Rochdale               | 67000              | 222000                         | 83/4                                          | 2      | $5^{1}/_{2}$                 |
| E. Durch Abfuhrun         | d Poubre           | ttirung                        | nach fpäte                                    | ren    |                              |
|                           | mittelun           | gen.                           |                                               |        |                              |
| 22 Rochdale 1878          | 71300              | 245943                         | 78/10                                         | 2      | 3                            |
| 23 Manchefter 1879        | 368178             | 2295091                        | 82/10                                         | 2      | 41/0                         |
| Die in obiger Tabelle     | über bie           | Roften De                      | r Beriefel                                    | una    | u. 1.                        |
| w. gemachten Angaben ber  |                    |                                |                                               |        |                              |
| die pro Ropf angeführten  | Onstantas          | rage lists                     | with with                                     | hia    | Gla-                         |
| formitation ber St.       | acoltenner         | rafe lime                      | riid iidi                                     | ote    | @£=                          |
| fammttoften ber Schwemn   |                    |                                |                                               |        |                              |
| bruden, was die nachfolge | nde Zusar          | nmenfteUu                      | ng auf's                                      | befte  | e be=                        |
| weisen wird.              | - •                | •                              |                                               |        |                              |

<sup>\*)</sup> Incl. Strafenreinigung.

v. Prostowet jun. hat nach officiellen Angaben für 8 Far= men auf bas Rechnungsjahr 1878/1879 eine Bufammenftellung ber gefammten hier in Betracht tommenden Berhaltniffe gemacht, welche die Durchschnittsergebniffe, fammtlich auf 1 hectar gand bezogen, und bie Gelbanfage in Gulben angiebt. Die folgende Sabelle zeigt diefe Bu=

fammenftellung p. 800.

Es tann ju diefer Tabelle bie Bemertung nicht unterlaffen werden, daß die betr. 8 Farmen mit die bestigeleiteten Sewage-farms Eng : lands find, welche auf einen durch hohe Confumsfähigteit in der Regel ge= ficherten guten Abfat aller Producte rechnen tonnen, daß es fich hier ferner immer noch um verhältnismäßig tleine Flächen und um ein Klima handelt, welches in feinem milden Binter der Riefelung weiteren Spielraum als anderswo geftattet. Die ftabtifchen Betriebstoften find in ben obigen Berechnungen nicht mit einbezogen.

Die Riefel=Farm von West-Derby hat nach C. Reclam wahrend ihres 6 jahrigen Beftehens einen jahrlichen Berluft von je 4000

Pfund Sterling aufzuweisen.

Diefe Angaben über die finanzielle Seite ber Schwemm= kanalisation im Berein mit dem was in dieser Beziehung noch p. 251 u. f. angegeben ist, genügen sicherlich vollständig, um dieselbe nach dieser Seite bin zu characterifiren.

Bum Schluffe mogen hier noch einige Angaben über bie finanziellen Ergebniffe des Abfuhr=, refp. Tonnenfustems

Plat finden.

In Stuttgart, einer Stadt von 105000 Einwohnern, wurde 1879 die Reinhaltung von 8 Bezirken mit rund 70000 Ginwohnern auf Roften der Gemeinde beforgt, mahrend der andere Theil einem Unternehmer über= laffen war, deffen Contract noch bis 1. Mary 1880 lief. Bon den 70000 Einwohnern wurden 1879 38800 cbm. Facalien erhalten, d. i. pro Jahr und pro Ropf 550 Liter und pro Tag und pro Ropf 1,5 Liter.

Bon diefen 38800 cbm. in 30000 gaf murden abgefest:

a., birett an die Rachbarfchaft 10800 gaß mit 14000 cbm.

b., per Eifenbahn . . . . 15900 c., magazinirt . . . . 3300 " " 20500 cbm.

4300 cbm.

Bezahlt murde:

Bei diretter Bufuhr pro Faß 4-5 & ober per Ctr. 15-19 A, im Mittel 17 A, bei Gifenbahntransport für Bagenmiethe und Fullungstoften pro Baggon à 180 Ctr.=10-13 & ober pro Ctr. = 51/2-71/2 S, im Mittel 61/2 3, hierzu durchschnittliche Bahnfracht pro Baggon 12 2 ober pro Ctr. 62/3 3, macht für ben Ctr. im Durchschnitt 131/6 3.

Diefe Ungaben verbante ich privaten Mittheilungen bes Oberburger=

meifters Dr. Gad an Professor Aler. Müller.

Freiherr v. Wöllwarth theilte ferner in der Sigung des deutschen Landwirtschaftsrathes im Sanuar 1880 mit, daß im Jahre 1873/74 das De= ficit der Latrinenreinigungsanstalt in Stuttgart 154623 A war; im Jahre 1874/75, wo 2-3 Baggons in Betrieb tamen, war das Deficit 61086 A, 1875/76 betrug es nur noch 25735 M, 1876/77 17386 M und im Jahre 1877/78 mar bereits ein Ueberschuß von 12565 A vorhanden.

In Dresten beforgt eine Actien Gefellichaft, die fich "Dreebener Dunger=Groot: Befellichaft" nennt, die Grubenraumung und Strafenfpren= gung und macht babei ein fehr hubiches Befchaft. Die Befellicaft befit

| Durch chnit 9,76   136,66   94,82   15,22   396,70   10,49   88,76   8,37   288,27   56,36   114,84   34812 |                 | n . 10 41,60 92,83 20,78 793,00 — | Streis 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 6,50                      | 186 9 9,70 88,67 6,18 — | 121,93 74,10 8,92 409,40 8,15 |   | Cropbon . 18   182,25   251,37   27,40   274,38   10,90   139,40   9,0   252,40 | 2 Wirmingham   12   100,80   33,30 24,28 436,00   9,98   74,10   9,0 455,30 105,25 | Bebford 11 73,25 126,75 11,50 187,67 19,73 78,30 7,0 319,20 - | Jahre Shätig Gefammt: (beriefelt un beriefe Pach Benture Birth führun Bochent Brutto-G |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14,82 15,22 396,70                                                                                          | 00 15 00 206 7/ | 92,83 20,78 793,00                | freis<br>Then 22.15.405.10                       | 16,75 5,60 271,31         | <br>38,67 6,18 —        | 74,10 8,92 409,40             |   | 51,37 27,40 274,38                                                              | 33,30 24,28 436,00                                                                 | 26,75 11,50 187,67                                            | Laften, St<br>Bebnt                                                                    |
|                                                                                                             |                 | 1                                 | 7 79                                             | 6,50                      | <br>1                   | 8,15                          | _ | 10,90                                                                           | 9,98                                                                               | 19,73                                                         | der Wirth<br>führui                                                                    |
| 8,76 8,87                                                                                                   | 9 72 9 97       | 7,30 7,50                         | 58<br>108<br>108                                 | 7,20 7,0u.                | <br>3,10 9,0            | 9,15 9,50                     |   |                                                                                 |                                                                                    |                                                               | Durchschni                                                                             |
| 283,27                                                                                                      | 9000 97         | 271,88 2                          | 168 10                                           | 265,33 1                  |                         | 253,20                        |   |                                                                                 |                                                                                    |                                                               | Brutto=C                                                                               |
| 6,35 114,                                                                                                   | D OR            |                                   | 47 86                                            | 8,60                      | <br>                    | 21,60                         |   | 355,18                                                                          | 5,25                                                                               | 33,23                                                         | Gewir<br>Berlu                                                                         |
| 34812                                                                                                       | 94010           |                                   | 86 93000                                         | 23000                     |                         | 60 21000                      |   | 55000                                                                           | - 112500                                                                           | ,23 18690                                                     | Bevölter                                                                               |
| 141                                                                                                         |                 | 96                                | <b>3</b> 7                                       | 30                        | 219                     | 69                            |   | 121                                                                             | 5444                                                                               | 102                                                           | Stadteinm<br>auf ein hee<br>Totalfie                                                   |
| 241                                                                                                         | 9               | 99                                | A 92                                             | Dumptoften ausgeschioffen | 880                     | 92                            |   | 172                                                                             | 589                                                                                | 122                                                           | Stadteinm<br>auf ein Bec<br>riefelter                                                  |

ihre eigenen Grundstude, hat außerhalb der Stadt mehrere große Ablage= rungeplate, in cementirten Gruben beftebend, und über 100 Pferbe in Betriebe.

3m Jahre 1879 versandte bie Gefellichaft im Gangen 578632 Ctr. Jauche und Roth, bavon auf ber Canbftrage in Summa 505632 Etr. und auf der Eisenbahn 73000 Etr. Da es nicht unintereffant ift, die Entfernungen bis zu welcher der Berfandt erfolgte, sowie die betreffenden Preise kennen zu lernen, fo gebe ich auf ber folgenden Sabelle (p. 302 u. 303) nach Mler. Duller's Mittheilungen bie hierauf bezüglichen Details.

Bon Emden (f. p. 220) theilt M. Fleifcher mit, daß bafelbft

1866 100 Ctr. Compost loco Emben mit 14,63 Pf. 1868 , 13,92 \*\* 1870 16,37 1872 ,, 15,99 1874 " " 17,12 " 1876 " 18,18 " und 1878 " 21,84 "

bezahlt murden.

Diefe Bablen zeigen, wie mit ber Ertenntnig von ber Gute bes Dung-Materials auch die Preife fteigen und wie fomit ber Bandwirth, fobald ibm die Stadt wirklich brauchbare Dungmaffe anbietet, diefelben auch gern tauft und entsprechend bezahlt und fich nicht, wie von gewisser Seite gerne behauptet wird, ablehnend bagegen verhalt. Es ift hier die allmählige

Preissteigerung lediglich ber vermehrten Rachfrage jugufchreiben.

Bon Groningen wird bann von M. Fleifcher noch berichtet, baß hier die gefammte Reinigung ber Stadt (Abfuhr ber Catrinen und ber Sausund Ruchenabfalle, Rehren ber Strafen, Abfuhr des Strafentehrichts und Entleerung der Schlammbange der Strafentanale) auf Roften der Gemeinde erfolgt. Die Privateimer werben jeben 2. Tag aus ben Saufern geholt und in zwedmäßig conftruirte Bagen entleert, ebenfo werden Saus- und Ruchenabfälle abgeholt, die Connen der Bedürfnifanstalten täglich entleert, die Strafen 6-4 (bie vertehrereichen) refp. 2-3 Dal (bie meniger belebten) gefegt, die Schlammfange wochentlich geleert und die Stragen bei trodenem Better vor bem Fegen gesprengt. Unter Diefen Umftanden ift es gewiß instereffant, ben Sahresabichluß ber Groninger "Stadreiniging" tennen ju lernen. Im Jahre 1878 ftellten fich die Ginnahmen und Musgaben wie folgt: 

| untergattungeroften des Materia  |      |     |     |     |     | • | 16249,46 |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|----------|
| Arbeitelohne                     |      |     |     |     |     |   | 44075,59 |
| Pferbemiethe")                   |      |     |     |     |     |   | 33324,93 |
| Jaten ber Strafen und Plate      |      |     |     |     |     |   | 1048,90  |
| Roften der öffentlichen Bertaufe |      |     |     |     |     |   | 7190,29  |
| Drudtoften                       |      |     |     |     |     |   | 739,79   |
| Befoldung der Beamten            |      |     |     |     |     |   | 11792,93 |
| Mufeifen der Bafferabfluffe .    |      |     |     |     |     |   | _ ;_     |
| Bau und Unterhaltung ber öffen   | tlic | her | ı g | Beb | ürí | = | •        |
| nipanstalten                     |      |     |     |     |     |   | 2976,96  |
|                                  |      |     |     |     |     |   |          |

2976,96

Musgabe in Summa , 117398,84 Reinertrag Mt. 73945,51

<sup>\*)</sup> Die jur Abfuhr nöthigen Pferde und Fuhrleute werden ausnahms= los burd Unternehmer geftellt.

|     |       |            |             |        |         |            | I.        | aufber      |
|-----|-------|------------|-------------|--------|---------|------------|-----------|-------------|
| auf | 1-2   | Kbm.       | Entfernung  | 979    | Fuhren  | Jauche*)   | á 2,50-   | -3,00 Mart  |
| ,   | 2-3   | ,,         | .,,         | 5048   | "       | , .        | " 3,00—   | 8,50 "      |
| ,,  | 3-4   | "          | "           | 2818   | "       | n          | " 3,50—   | -4,00 ,,    |
| "   | 45    |            | "           | 2591   | "       | "          | ,, 4,00-  |             |
| "   | 56    |            | "           | 1652   | #       | "          | " 5,00—   |             |
| "   | 6-7   |            | "           | 418    | "       | "          | ,, 6,00—  | -6,50 "     |
| **  | 7-8   | n          | "_          | 28     | "       | "          | " 8,00    | "           |
|     |       |            | Summa       | 13534  | Fuhren  | Jauche à ! | 82 Ctr.—  | 433088 Ctr. |
|     |       |            |             |        |         |            |           |             |
|     |       |            |             |        |         |            | II.       | . auf ber   |
| а   | uf 10 | 20 A       | bm. Entfern | ung 10 | 7 Lowry | s == 2140  | 00 Centne | r Zauche    |
|     |       | 30         | , ,         |        | 8 "     | = 160      | 00 "      | ,,          |
|     |       | <b>4</b> 0 | n n         | ı      | ь "     | = 100      | 00 "      | "           |
|     |       | -50        | " "         |        | . "     | = -        | <i>n</i>  | "           |
| 1   |       | <b>6</b> 0 | n n         | _      | "       | = -        | n         | n           |
| 1   | ,,    | <b>70</b>  | n n         | _      | " "     | = -        | "         | n           |
|     | , 76  |            | " "         |        | " "     |            | "         | "           |

Daß die bedeutenden Brutto= und Retto= Einnahmen nicht vereinzelt bafteben, geht aus folgender Bufammenftellung hervor.

Summa 120 Comrps = 24000 Centner Jauche.

Es betrug im Jahre
1872 1873 1874 1875 1876 1877
Die Brutto-Einnahme 151189 172977 141551 157503 181749 192015
Der Reingewinn . . 64175 81600 47313 61200 81600 82960
Wir sehen daß in Groningen die Kosten der gangen Stadtreinigung durch die Einahme aus den gesammten Abfallen der Stadt nicht nur gedeckt

werden, fondern daß noch ein febr hubicher Ueberichuß verbleibt!

Diese Zahlen bedürfen des weiteren Commentars nicht; fie zeigen auf das schlagenbste die großen Bortheile, welche die Rasse der Commune dei rationeller Berwendung der Fäcalien sowie der andern Abfälle hat!

Sollte es mir in ben vorhergegangen Zeilen gelungen sein, die hohe Bedeutung der menschlichen Excremente in landwirthsschaftlicher und national-öconomischer Hinsicht, sowie die Rothwendigkeit der direkten Absuhr, also der Ansammlung nach dem Liernur'schen oder Tonnensystem aus sanitäts-polizeilichen und sinanziellen Gründen darzulegen, und dieselben in Folge dessen mit zu einer besseren Benutzung dieser Dungmassen, als sie im Allgemeinen bis jett leider geschehen ist, beitragen, so würde ich mich hoch belohnt fühlen.

<sup>1</sup> Fuhre Jauche = ca. 32 Centner netto.

| & a n | bftraße  | •                 |       |      |        |      |       |       |         |
|-------|----------|-------------------|-------|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 141   | Fuhren   | Rloate            | á 6   | ,30  |        | Mart | Summa | 1120  | Fuhren  |
| 739   | "        | "                 |       |      | 7,00   | n    | ,,    | 5787  | ,,      |
| 965   | "        | "                 |       |      | 7,00   | "    | ,,    | 3783  | "       |
| 98    | "        | n                 |       |      | 7,50   | n    | "     | 2689  | "       |
| 157   | "        | 11                |       |      | 8,00   | "    | "     | 1809  | "       |
| 131   | "        | "                 |       |      | 10,00  | "    | "     | 549   | "       |
| 36    | _ "      | "                 |       |      | 12,00  | "    |       | 64    | n       |
|       | Fuhren   |                   | a 32  | Str. |        |      | Summa |       |         |
| =     | = 72544  | Ctr.              |       |      |        |      | = 5   | 05632 | Centner |
| Eife  | nbahn    | ,                 |       |      |        |      |       |       |         |
| 1     | 168 Low  | rys ==            | 27500 | (Ttr | Rioat  | e    | Summa | 48900 | Centner |
|       | 64 "     | =                 | 10500 | ) "  | "      |      | ,,    | 12100 | "       |
|       | 49 "     | ==                | 7900  | "    | "      |      | ,,    | 8900  | "       |
|       | 4 "      | =                 | 650   | "    | "      |      | ,,    | 650   | "       |
|       | 10 "     | =                 | 1640  | "    | "      |      | "     | 1640  | "       |
|       | 1 "      | =                 | 160   | "    | "      | 1    | "     | 160   | "       |
| _     | _4       | =                 | 650   | "    | n      |      |       | 650   |         |
| 3     | iwog 00i | :98 <del></del> 4 | 9000  | Ctr  | Rioate |      | Summa | 73000 | Tentner |

Summa Summarum 578632 Centner

# Nachtrag zu Seite 285.

Das v. Bobewils'iche Spstem ist bereits in Augsburg (60000 Einwohner) ausgeführt. Die Ausführung steht ferner unmittelbar in ben Städten Stuttgart und Graz bevor. Mit vielen Städten bes In- und Auslandes sollen schließlich Unterhandlungen im Gange sein.

Bur weiteren Characterifirung bes nach dem Berfahren von v. Podes wils gelieferten Fabrifates mogen noch die folgenden von F. Sorhlet = Munchen publicirten Analysen bienen.

| winden bu     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | n anucyj    |    | • • • • |   | •• |                        |                   |                                                            |  |  |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|----|---------|---|----|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
|               | Poudrette erzeugt<br>aus:               |             |    |         |   |    | hosphor=<br>faure<br>% | Stickftoff<br>°/• | Berbaltnis<br>bon Phospbor-<br>faure ju Stid-<br>ftoff wie |  |  |
| Stuttgarter S | Conner                                  | 1=Inhalt    |    |         |   |    | 3,50                   | 7,52              | 1: 2,15                                                    |  |  |
| ,,            | "                                       | . "         |    |         |   |    | 2,73                   | 9,96              | 1: 8,60                                                    |  |  |
| Beidelberger  | ,,                                      |             |    |         |   |    | 3,08                   | 8,79              | 1: 2,85                                                    |  |  |
| , ,           | "                                       | ,,          |    |         |   |    | 2,98                   | 9,07              | 1: 3,07                                                    |  |  |
| Mugsburger    | ,,                                      | ,,          |    |         |   |    | 3,68                   | 6,02              | 1: 1.64                                                    |  |  |
|               |                                         | ••          |    |         |   |    | 3,42                   | 6,44              | 1: 1,88                                                    |  |  |
| Munchener &   | atriner                                 | ıflüffiatei | t. |         |   |    | 0,92                   | 9,38              | 1:10.20                                                    |  |  |
| ,             | ,                                       | •           |    |         |   |    | 0.74                   | 9,31              | 1:12,30                                                    |  |  |
| .,<br>W       | ,,                                      |             |    |         |   |    | 0,83                   | 9,56              | 1:11,50                                                    |  |  |
| **            |                                         |             |    |         |   |    | 1,02                   | 8,89              | 1: 8,70                                                    |  |  |
| 7             | "                                       |             | •  | •       | • | •  | -,0-                   | 0,00              | 0,.0                                                       |  |  |

Diese Zahlen sind in zweierlei Beziehung von Interesse: sie zeigen einerseits von neuem den hohen Dungwerth der Podewilssichen Poudrette und anderseits die schließliche verschiedene Beschaffenheit der menschlichen Excremente je nach der Art ihrer Ansammlung. Bei der Fabrikationsmethode Podewils' geht ja nur das Wasser weg, somit muß das erzielte Product genau den Gehalt der Rohmasse an Nährstoffen darthun.

In ben Gruben sett sich ein Schlamm ab, welcher aus einem Theil bes Kothes und gewissen Bestandtheilen des Harnes besteht, und welcher in Folge bessen reicher an Phosphorsäure und ärmer an Sticksoff als die darüber besindliche Flüssseit ist. Die Hauptmenge des Grubeninhaltes ist daher ärmer an Koth- und reicher an Harnbestandtheilen. Es folgt hieraus, daß derjenige, welcher den auf pneumatischen Wege entleerten Inhalt der Gruben für Düngerzweck bezieht, vorwiegend Sticksoff und wenig Phosphorsäure erhält und daß derjenige, welcher den mit Eimern aussischöpsten Schlamm absührt, mehr Phosphorsäure als Sticksoff und überdieß einen weniger wässrigen Dünger besommt.

# Capitel VII.

# Der Compost.

§. 170.

# A. MIgemeines.

Der Compost ober Mengebunger ist für ben Landwirth von so großer Bichtigkeit, daß er keinem Gute sehlen dürste. Der Beweis für diesen Ausspruch kann leider noch nicht durch die landwirthschaftliche Praxis voll erbracht werden, benn, wenn dies der Fall sein sollte, müßten wir wenigstens auf den bei weitem meisten Gütern Composibereitung vorsinden. Dem ist aber nicht so. Wenn auch anerkannt werden muß, daß in den letzten zwölf Jahren eine wesentliche Besserung in dieser Richtung eingetreten ist, so giebt es doch noch viele Güter, auf denen keine Composibereitung stattsindet, aber noch sehr viel mehr, welche zwar Composit bereiten, aber nicht in rationeller Weise, weshalb auch der Werth dieses Composites lange nicht der ist, der es sein müßte.

Der Compost wird auf den Gütern, auf benen derselbe beseitet wird, auf sehr verschiedene Art dargestellt; in Folge dessen ift natürlich auch die Zusammensehung und der Dungwerth

beffelben ein fehr mannigfaltiger.

Der Compost ist burchaus tein billiger Dünger, wenn er wirklich rationell bargestellt wirb, benn er verlangt viel Arbeit, Gespannkraft 2c., aber geschieht seine Bereitung wie es sein soll, so ist er ein sehr werthvoller Dung für Felb und Wiese, ja für lettere das beste, was für ihre Berbesserung überhaupt, natürlich nachbem die Grundbedingungen für eine brauchbare Wiese erfüllt sind, geschehen kann.

Die Sauptfehler, welche bei ber Composibereitung ge-

macht werben, befteben barin, baß

1. nicht alle Dungquellen, welche bie Birthichaft barbietet, benutt, und

2. daß die Benutten nicht richtig angewendet werben, und so aus benselben nicht ein brauchbarer und

wirtsamer Dung hervorgeben tann.

Bur Compost. Bereitung muß alles basjenige, was in der inneren, sowie äußeren Birthschaft abfällt und Dungwerth hat, aber zum Theil an und für sich nicht als Dünger verwerthet werden kann, ober boch mit andern Stoffen im Berein einen höheren Dungwerth erhält, angewendet werden.

Unter Compost verftebe ich bie Bereinigung aller

biefer Stoffe zu einer fraftigen Dungmaffe.

Werben die oben im Allgemeinen bezeichneten Stoffe zum Compost verwendet, und ist die Bereitung und Behandlung besselben eine rationelle, so ist derselbe für den Landwirth ein außerordentlich werthvoller Dung — eine Düngersparkasse, wie Stöckhardt ihn mit Recht nennt — und verdient dann, natürlich aber auch nur dann die Stelle, welche ich ihm in der Reihenfolge der Dungstoffe angewiesen habe. Daß der auf die vielsach gebräuchliche Art erhaltene Compost diese Stelle nicht einnehmen kann, bedarf der Worte weiter nicht.

Bemerkt mag hier noch werben, baß ber gesammte Stallmist nicht zur Composibereitung verwendet werden barf, wie dies eine Zeit lang in England geschah und fich von ba nach Deutschland verbreitet hat; es ift

bies aber auch in England bereits langft wieber aufgegeben.

Das die Composibereitung auch in Deutschland icon langst bekannt und als wichtig empsohlen ist, beweist eine kleine pramitrte Schrift vom Jahre 1801 von B. Reumann. Derselbe schlagt als Materialien vor: Sagespahne, Torf, Salpeter ober Bitriol ober Kochsalz, zunächf für sich zu verarbeiten und bann nach einigen Bochen Thon und Sand ober besser Dammerbe, serner Kalk, Asche und gebrannte Knochen zuzuseten.

# §. 171.

# B. Die zur Compostbereitung zu verwendenden Materialien.

Bur Compostbereitung muffen benütt merben:

1. Thierische Abfälle, wie da find Fleisch und Eingeweide gesallener Thiere, Blut und Eingeweide geschlachteter Thiere, soweit sie nicht anders verwerthet werden können, dann Knochen, Haare, Febern, Borsten, Hörner und Klauen geschlachteter und gefallener Thiere; ferner Engerlinge, Raupen, Maikafer, Schnecken 2c.; dann finden hier auch die thierischen Abfälle aus Fabriten vielfach die beste Berwendung.

2. Die verschiedenartigsten Abfälle ber Pflanzen, wie Kartoffelkraut, Unkräuter jeglicher Art, Sägespäne, Maistolben u. s. w., u. s. w., dann auch Abfälle von technischen Gewerben: 3. B. von ber Flachsbereitung, Malzkehricht u. s. w.

3. Abtrittebunger.

4. Rehricht aus bem Hofe, ben Scheunen und Wohnungen; ferner Abraum von den Wegen und Chauffeen, der Auswurf aus den Gräben, Schlamm u. f. w.

5. Afche von Sola-, Torf-, Braun- und Steinfohlen.

6. Baufdutt und alles hierher Gehörige.

7. Mober, Moor- resp. Torf- und andere Erbe.

8. Jauche.

Da es bei der Compostbereitung durchaus nothwendig ist, die Zusammensetzung und Eigenschaften der Körper, welche zu berselben verwendet werden, zu kennen, so werden wir uns zusnächst durch Analysen über die chemische Zusammensetzung der

einzelnen Materialien Renntnig verschaffen muffen.

Der wirklich gute Compost muß die zur Ernährung der Pflanzen nothwendigen Stoffe in der entsprechenden Menge und im assimilirbaren Zustande enthalten, sowie auch auf die physitalischen Eigenschaften des Aders günstig influiren. Das Hauptgewicht in Betreff der Pflanzennährstoffe wird auch hier auf den Stickstoff, die Phosphorsaure und das Ralizu legen sein.

# C. Zusammensetzung der zur Composibereitung dienenden Materialien.

§. 172.

# 1. Thierifche Abfalle.

# a. Fleisch.

Rach Behmann enthält bas Rinbfleifch in 100 Theilen:

| Baffer .     |             |     |     | 74—80      |              |
|--------------|-------------|-----|-----|------------|--------------|
| Bleifchfafer |             |     |     | 15,4-17,7  | l            |
| Leimgebende  | <b>Gu</b> l | bft | anz | 0,6— 1,9   | Stickstoff   |
| Albumin .    |             | Ċ   | •   | 2,2- 3,0   | =2,862-3,656 |
| Areatin .    |             |     |     | 0,07-0,14  | , ,          |
| Fett         |             |     |     | 1,5 - 2,80 | •            |
| Milchfäure   |             |     |     | 0,60 0,68  |              |

| Phosphorfaure  |   | 0,66- 0,70   |
|----------------|---|--------------|
| Rali           |   | 0,50 0,54    |
| Ratron         |   | 0,07 0,09    |
| Chlornatrium . |   | 0,04 0,09    |
| Ralterbe       | • | 0,02- 0,08   |
| Magnefia       |   | 0.04 - 0.05. |

Un ber Buft getrodnetes Pferbefleifc befteht nach Soubeiran aus:

| Baffer | 10,0<br>84,8<br>2,4<br>2,8 | (Stidftoff = 13,28°/,0) |
|--------|----------------------------|-------------------------|
| •      | 100.0                      | -                       |

Dies Fleisch war vorher in Dampf getocht, wodurch es das Fett und

den größten Theil der Salze verloren hatte.

D. Peter fen verdanten wir Unterfuchungen über Baffer und Stickfoffgehalt vom Rind, Sowein, Sammel, Ralb und Pferd; untersucht wurden von je 2 Thieren die Borbers und hinterschenkel. Die Mittels gablen feiner Untersuchungen find:

| Rind .<br>Schwein<br>Hammel<br>Kalb | : | <br> | • | •           |     | 76,59 | Stickfoff<br>3,29<br>3,25<br>3,15<br>3,18<br>3,48 |
|-------------------------------------|---|------|---|-------------|-----|-------|---------------------------------------------------|
| <b>J</b> (1                         |   |      |   | <b>c</b> yn | itt | 76,21 | 3,27                                              |

Suppert bestimmte ben Stidftoffgehalt bes Rindfleifches im Mittel von 39 Analysen ju 3,301 % (2,97-3,52 %). Bemeret muß werben, baß Buppert nicht gang frifdes Fleifc unterfucte, wie bies von Deterfen aefdeben.

3. Nowad\*) fand in der Mustelpartie beim Rinde, Pferde und Sunde etwas boberen Stidftoffgehalt und gwar:

beim Rinde (untersucht das Fleisch von 3 Rindern) im Mittel von

8 Untersuchungen 3,632 % (8,443-8,780 %);

beim Pferde (untersucht bas Fleisch von 2 Pferden) im Mittel von

beim Pferoe (unterjumt das Fteilm von z Pferven) im wittet von 10 Untersuchungen 3,768 % (3,631—3,972 %); und beim hunde (Untersuchung von 8 Partien eines hundes) im Mittel von 7 Bestimmungen 8,803 % (3,528—4,310 %). Ferner liegen von En. Mene zahlreide Untersuchungen von Fleisch von verschiebenen Korperstellen des Ochsen, Kalbes, Hammels und Schweines vor, welche bie folgenden Resultate ergeben haben.

<sup>\*)</sup> Bahrend allgemein, so auch von Petersen und huppert, der Stid= ftoff burch Berbrennung mit Ratrontalt bestimmt wird, hat Rowact feine Stidftoffbestimmungen burch Gluben mit Rupferorpb auf gasvolumetrischem Bege ausgeführt, weil nach ihm die erftere Dethobe ju niedrige Bablen ergiebt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | G                                                                                                                                                     | lementa                                                                                                                                                                          | zusamn                                                                                                                                                               | ien fegur                                                                                                                                                            | ıg.                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Fleisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baffer.                                                                                                                                                        | Stict=<br>ftoff<br>%                                                                                                                                  | Rohlen:<br>ftoff<br>%                                                                                                                                                            | Wasser:<br>ftoff<br>%                                                                                                                                                | Alape<br>%                                                                                                                                                           | Sauer=<br> ftoff u.<br> Berluft<br> °/•                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | /0                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                               | /0                                                                                                                                                                   | /•                                                                                                                                                                   | 1 /0                                                                                                                                                                                               |
| I. Fleifc von Ochfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| Salsstud. Seitenstüd. Seitenstüd. Schenkel (Hinterviertel). Lendenstüd. Rierenstüd. Bugstud. Bugstud. Bugstud. Buddenstüd. Seitenstüd. Sei | 70,35<br>68,50<br>70,90<br>71,20<br>68,68<br>70,83<br>74,60<br>72,10<br>75,28<br>68,91<br>70,25<br>72,10<br>71,20<br>71,40<br>70,52<br>60,18<br>68,75<br>83,10 | 4,31<br>2,38<br>4,44<br>3,562<br>2,19<br>4,42<br>3,06<br>8,35<br>3,18<br>5,12<br>2,46<br>3,55<br>4,29<br>6,12<br>4,98<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78 | 22,16<br>25,79<br>23,17<br>22,57<br>22,57<br>21,32<br>23,82<br>22,47<br>20,69<br>18,22<br>22,47<br>24,66<br>19,13<br>22,84<br>22,47<br>20,25<br>23,79<br>23,56<br>11,30<br>19,34 | 8,10<br>7,89<br>8,09<br>8,15<br>7,69<br>8,38<br>8,12<br>8,48<br>8,02<br>7,72<br>8,46<br>8,21<br>8,05<br>8,01<br>8,01<br>8,01<br>8,01<br>8,01<br>8,01<br>8,01<br>8,01 | 1,41<br>1,01<br>0,78<br>0,75<br>1,22<br>0,93<br>1,45<br>0,93<br>0,95<br>1,13<br>1,04<br>0,90<br>2,02<br>1,01<br>0,79<br>1,51<br>2,01<br>1,71<br>0,88<br>0,57<br>6,78 | 64,02<br>62,93<br>63,52<br>65,02<br>65,02<br>63,11<br>63,42<br>64,52<br>63,81<br>65,11<br>66,63<br>68,08<br>63,49<br>63,14<br>68,08<br>64,52<br>64,52<br>64,52<br>63,52<br>63,52<br>62,81<br>62,04 |
| Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72,96                                                                                                                                                          | 3,02                                                                                                                                                  | 21,68                                                                                                                                                                            | 8,22                                                                                                                                                                 | 1,14                                                                                                                                                                 | 65,99                                                                                                                                                                                              |
| Knochenmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,49                                                                                                                                                           | 0,06                                                                                                                                                  | 69,17                                                                                                                                                                            | 11,68                                                                                                                                                                | 2,68                                                                                                                                                                 | 16,41                                                                                                                                                                                              |
| II. Fleisch vom Ralbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                     | ·                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      | ·                                                                                                                                                                    | ·                                                                                                                                                                                                  |
| Brufifid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,660<br>75,215<br>76,250<br>72,850<br>72,660<br>76,570<br>85,445                                                                                             | 2,300<br>2,860<br>3,740<br>2,520<br>2,920                                                                                                             | 22,696<br>21,100<br>22,150<br>20,394<br>22,516<br>20,366<br>18,920                                                                                                               | 8,470<br>8,500<br>8,503<br>8,079                                                                                                                                     | 1,775<br>1,075<br>1,508<br>1,250<br>1,655<br>1,710<br>0,092                                                                                                          | 65,245<br>67,055<br>64,982<br>66,113<br>65,280<br>66,423<br>74,920                                                                                                                                 |
| III. Fleisch vom Sammel.<br>Sammelskeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75,500<br>75,700<br>75,502<br>74,528                                                                                                                           | 1,895<br>1,692                                                                                                                                        | 28,836<br>27,817<br>27,311<br>28,508                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | 1,472<br>1,255<br>1,620<br>1,318                                                                                                                                     | 59,285<br>60,000<br>59,892<br>59,086                                                                                                                                                               |

|                            |         | Clementarzufammenfetung. |                  |                  |       |                               |  |  |
|----------------------------|---------|--------------------------|------------------|------------------|-------|-------------------------------|--|--|
| Bezeichnung bes Fleisches. | Baffer. | Stict=<br>ftoff          | Rohlen:<br>ftoff | Basser:<br>stoff | Miche | Sauer=<br>ftoff u.<br>Berluft |  |  |
|                            |         | _%                       | %                | •/ <sub>0</sub>  | %     | °/6                           |  |  |
| IV. Bleifc v. Schweine.    |         |                          |                  |                  |       |                               |  |  |
| Miere                      | 74,200  | 2,303                    | 35,150           | 8,090            | 0,972 | 55,385                        |  |  |
| Benbenftud                 | 73,150  | 2,520                    | 34,680           | 8,258            | 1,100 | 53,542                        |  |  |
| Rippenstück (cotelette)    | 73,000  | 2,160                    | 32,575           | 8,005            | 0,255 | 56,303                        |  |  |
| Schinken                   | 69,600  | 3,140                    | 34,100           | 8,100            | 1,140 | 58,520                        |  |  |
| Rleiner Schinken           | 69,320  | 3,700                    | 34,188           | 8,117            | 1,097 | 52,896                        |  |  |
| Seitenftud                 | 74,110  | 2,855                    | 32,090           | 7,998            | 0,985 | 56,080                        |  |  |

Ferner mogen noch die folgenden Afchen = Unalhfen von Fleifch verfchiedener Ehiere bier ihren Plat finden.

|                                                                                                            | Rind.<br>Staffel                                                       | Di                                                    | lb.<br>e Unalyf<br>Staffel                                          | Schwein.<br>e von<br>Echevaria                                        | - '                                                                | Sund.<br>Mittel aus<br>4 Analysen.<br>Ab. Jarifch      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rali                                                                                                       | 37,45<br>6,58<br>5,09<br>2,35<br>0,96<br>39,28<br>1,77<br>1,52<br>6,42 | 0,83<br>2,11<br>0,75<br>32,06<br>3,52<br>2,26<br>6,10 | 34,40<br>7,96<br>1,99<br>1,45<br>0,27<br>48,13<br>-<br>0,81<br>5,61 | 35,83<br>4,31<br>7,15<br>4,56<br>0,33<br>42,16<br>2,74 (Sanb)<br>0,59 | 39,95<br>5,64<br>1,80<br>3,88<br>1,00<br>46,74<br>0,30<br><br>0,89 | 3,83<br>14,41<br>1,25<br>0,65<br>8,84<br>12,32<br>4,01 |
| Afchen-Procente<br>ber Troden=<br>fubstang .<br>Afchen-Procente<br>bes frifchen<br>Fleisches .<br>Waffer . |                                                                        | 8,3<br>                                               | 6,93<br>8,10<br>77,64*)                                             | 78,8**)                                                               | 7,218                                                              | 0,8922                                                 |

Rach den Untersuchungen Reller's gehen beim Rochen in die Fleifch= brühe 82 % über, es werben fomit 4/s aller Galze ausgezogen (Ochsenfleifch).

# §. 173.

# b. Blut.

Die elementare Bufammenfetung des getrodneten Ochfenblutes ift nach Plapfair und Bodmann:

Rohlenstoff 52,0 Wasserstoff 7,2 Sticksoff 15,1 Sauerstoff 21,3 Use 4,4 100,0

<sup>\*)</sup> Rach Schlofberger 78,2, nach v. Bibra 78,06. \*\*) Rach Schlofberger.

Die Blutafche ift vielfach unterfucht worden; die folgenden Unalpfen mogen die Busammensetzung der Afche des Blutes der einzelnen Thiere reprafentiren.

|                 | ಖ¢    | fen.     | Ralb.     | Schaf.    | Schwein.  | Sund.        |
|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|                 | Rose  | Dietrich | Berbeil*) | Berbeil*) | Berbeil*) | A. Zarisch** |
| Chlornatrium .  | 36,16 | 50,10    | 54,86     | 53,86     | 45,41     | 51,71        |
| Ratron          | 27,08 | 12,36    | 10,39     | 13,36     | 6,48      | 14,68        |
| Kali            | 10,66 | 6,72     | 10,77     | 6,61      | 20,37     | 3,83         |
| Ralterbe        | 1,77  | 1,28     | 1,72      | 1,05      | 1,55      | 1,25         |
| Magnefia        | 0,73  | . 1,13   | 1,17      | 0,56      | 1,09      | 0,65         |
| Gifenorpb       | 6,84  | 11,78    | 7,98      | 8,93      | 9,80      | 8,34         |
| Phosphorfaure.  | 7,21  | 5,89     | 7,55      | 5,10      | 12,52     | 12,32        |
| Comefelfaure .  | 0,42  | 6,04     | 1,27      | 1,78      | 1,54      | 4,01         |
| Riefelfaure     | 1,19  | 2,06     | <u> </u>  | <u> </u>  | <u> </u>  | <u> </u>     |
| Roblenfaure .   | 7,94  | 0,53     | 3,67      | 6,72      | 0,52      |              |
| Michen=Procente |       | 3,64     |           | -         | _         | 0,864        |

Der Baffergehalt bes Blutes ift sowohl bei bemfelben Thiere, wie bei ben einzelnen Arten verschieben; bei ben Menfchen variirt berfelbe zwifchen 76,97 und 80,68; beträgt somit im Durchschnitt 79,06 %.

Rach Poggiale beträgt

|                 |    | de | t s | Baffergehalt | Michengehalt |
|-----------------|----|----|-----|--------------|--------------|
| des Dofenblutet | 3. |    |     | 79,61        | 0,87         |
| " Rubblutes     |    |    |     | 78,82        | 0,10         |
| " Ralbblutes    |    |    |     | 83,52        | 1,12         |
| Sammelblut      | es |    |     | 79,80        | 1.00         |

Ueber bas Berhaltnis bes Blutes jum Korpergewicht liegen von B. Brozeit, I. Rante und Steinberg einige Angaben vor: Bei Kaninchen fand Brozeit bas Berhaltnis = 1:15,9, Rante im Mittel = 1:19,4 (1:13,5 kleine Thiere bis 1:30 große, sehr fette Thiere); Brozeit: bei ben Kagen = 1:18,3; Steinberg: bei ben hunden und zwar ganz jungen 1:16,2—17,8, erwachsenn 1:11,2—12,5; Rante = 1:14,7 und letterer bei Kagen = 1:21,4\*\*\*).

### §. 174.

# c. Anochen.

In Betreff ber Busammensehung der Knochen verweise ich auf bas Kapitel "bie phosphorfaurereichen Dungmittel."

# d. Saare, Borften, Bolle.

Rach Scheerer ift die elementare Zusammensegung der organi-

<sup>\*)</sup> Mittel aus 2 Unterfuchungen.

<sup>\*\*)</sup> Mittel von 4 Untersuchungen. Die Afchenmenge bezieht fich auf frifdes Blut.

<sup>\*\*\*)</sup> Beitere Angaben hierüber betreffend unfere Sausfaugethiere: Meine Statit bes Canbbaues (Dungerlehre Bb. III.) pag. 150 u. f.

Roblenftoff . 50,65 Bafferftoff . 6,41 Sticktoff. . . 17,64 Sauerftoff und Schwefel 25,80

Glementarjusammenfetung ber afchefreien Bollfafer nach Marder und E. Coulse:

|                    | B)      | Ue von | Rambouillet-<br>Bollblutschafe |       |       |       |
|--------------------|---------|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|
|                    | 2       | 8      | 4                              | 5     | 7     | 8     |
| Roblenftoff        | . 49,25 | 49,49  | 49,67                          | 49,89 | 49,48 | 50,46 |
| Bafferftoff        | 7,57    | 7,58   | 7,26                           | 7,36  | 7,19  | 7,37  |
| Stickfoff          | . 15,86 | 15.55  | 16,01                          | 16,08 | 15,54 | 15,78 |
| Schwefel           | . 8,66  | 8.73   | 8,41                           | 3,57  | 8,69  | 3,43  |
| Sauerftoff         | 23,66   | 28,65  | 23,65                          | 28,10 | 24,00 | 21,01 |
| Afche ber Wolfafer | 6,08    | 0,11   | 0,37                           | 0,24  | 0,19  | 0,23  |

Der Schwefelgehalt nach v. Baer 5 %. Der Afchengehalt

nach bemfelben swifchen 0,54 (braune) und 1,85 (rothe) ichwantenb. Sauptafchenbeftanbtheile ber haare nach Baubrimont find: Riefelfaure, Ralis und Ratronfalge, phosphorfaurer Ralt (1/10-1/3 ber Miche) und Gifenoryb.

# e. Hornsubstanz.

Rach Mulber ift die elementare Bufammenfetung berfelben die folgende:

|                    |   |     |   | g | ferbebuf: | Rubborn : |
|--------------------|---|-----|---|---|-----------|-----------|
| Roblenstoff        |   |     |   |   | 51,41     | 51,08     |
| Bafferftoff        |   |     |   |   | 6,96      | 6,88      |
| Stickftoff "       |   |     |   |   | 17,46     | 16,24     |
| Sauerftoff .       |   |     |   |   | 19,94     | 22,51     |
| Schwefel .         |   |     |   |   | 4,23      | 3,42      |
| Michengehalt geger | ı | 1 4 | / |   | ,         | •         |

# f. Maitafer.

Die Maitafer befteben nach Stodhardt (I.) und von Bolff (II.) aus:

| Baffer . Rettes Del | •  |   | 66,80<br>3,80 | 70,45<br>2,15 |
|---------------------|----|---|---------------|---------------|
| Protein . Chitin .  |    | : | 24,77         | 18,65<br>4,76 |
| orts.               | ٠. | • | 4 40          | 2.30          |

Stodhardt berechnet hiernach den Dungwerth eines preußischen Scheffels (40 &) ju 80-100 3.

# g. Schneden, Engerlinge, Burmer u. f. w.

Das Gehäufe ber Schneden befteht vorherrichend aus tohlenfaurem Ralte; ebenfo bie Dufchelfcalen und bie Panger einiger Cruftaceen. Ueber die Bufammenfehung ber Thiere felbft, fowie der Engerlinge, Burmer zc. liegt bis jest die folgende Unalpfe von Beigelt vor. Die Gubftang berfelben ift flicftoffreich, und beshalb jur Dungung und vor Muem jur Unwendung im Composthaufen febr geeignet.

Rach Bide ift bas Behaufe und ber Schalenbedel von Helix po-

matica (Beinbergefcnede), wie folgt, jufammengefett:

|                                   | Gehaufe: | Dectel:              |
|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Rohlens. Ralk                     | . 96,07  | 86,75                |
| " Magnefia                        | . 0,98   | 0,96                 |
| Phosphorf. alt. Erben . Eisenorph | 0,85     | 5,36                 |
| Giafaffluna                       | 1,15     | 0, <b>16</b><br>0,35 |
| Organische Substanz               | . 0,95   | 6,42                 |
|                                   | 100.00   | 100.00               |

C. Beigelt fand die Bufammenfegung ber Beinbergefcnede in der Trodenfubstang, wie folgt:

| a, it it former         |   |   |        |
|-------------------------|---|---|--------|
| Proteintorper           |   |   | 52,88  |
| Fett                    |   |   | 5,86   |
| Sonftige organ. Stoffe  |   |   | 28,14  |
| Ralterbe                |   |   | 4,02   |
| Magnesia                |   |   | 0,68   |
| Rali                    |   |   | 1,14   |
| Natron                  |   |   | 1,95   |
| Phosphorfaure           |   |   | 2,20   |
| Sand und Unlösliches    |   | • | 0,57   |
| Rohlenfaure und Berluft |   | • | 2,61   |
|                         | _ |   | 100.00 |

Stickftoff . . . . . . 8,46 %.

Die Schalen enthielten 97,5 % toblenfauren Ralt. Beigelt giebt bann noch an, bag 100 Stud 1093,8 Grm. mogen und aus:

18,01 % Schalen, 11,84 % trodinen Thieren, und 70,15 % Baffer

beftanben.

§. 175.

### 2. Abfälle von Pfangen.

Bas die Busammensetzung ber verschiebenartigften Abgange ber Culturpflanzen anbetrifft, bie bei ber Compostbereitung Anwendung finden, fo bedarf es hier specieller Analysen berfelben nicht, ba ber erfte Band bas zur Renntnig berfelben nothwendige Material hinlänglich enthält.

Für die Renntniß ber Busammensetzung ber häufig vortommenden Unträuter find auf der folgenden Tabelle eine Anzahl bon Unalpfen zusammengestellt.

1) Und Chlorkalium. 2) Und Sand.

# Analyfen einer Anjahl von Untrautern.

| Chlor         | Roblenfaure . | Riefelfaure | Schwefelfai | Phosphorfdure | Manganoryd | Chonerde. | Gifenorpo | Magnefia | Ralterbe . | Natron . | Kali     |                                                    | Stictftoff.   | Afchengeh. d. Trodensubstang | Michengeh.   | Baffergeha |              |              |              |                     |                   |                           |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| •             | •             | •<br>•      | ше          | ure           |            | •         | •         | •        | •          | •        | :        | •                                                  | •             | . Trodenf                    | ). frifab. G | ∓          |              |              |              |                     |                   |                           |
| :<br><u>:</u> | •<br>•        | ·<br>·      |             | :<br>:        |            | •         | :<br>:    | ·<br>·   | :          | ·<br>·   | <u>.</u> |                                                    | :<br><u>:</u> | ubstanz                      | _            |            |              |              |              | В                   | -                 |                           |
| 2,48          | ı             | 16,11       | i           | 2,84          | 1          | ļ         | 1,64      | 8,74     | 52,02      | 4,88     | 8,62     | 100                                                | 1             | 1                            | 5,00         | 77,33      | bogen.       |              | peff.        | a.strup.            | ris Absi-         |                           |
| 29,73         | 8,97          | 3,24        | 3,81        | 2,67          | 1          | 1,37      | 0,77      | 4,93     | 3,03       | 32,98    | 15,21    | 0 Theil                                            | 1             | 27,88                        | 4,60         | 83,48      | Darms.       | -aftentisk   |              | fraut.              | media             | Arenaria                  |
| 5,01          | 4,63          | 7,17        | 8,18        | 8,84          | 1          | 2,77      | 3,51      | 8,20     | 7,79       | 11,14    | 33,89    | e ber to                                           | 1             | 9,75                         | 2,56         | 73,85      | harms.       |              |              | Traut.              |                   |                           |
| 1,46          | 17,54         | 3,81        | 5,26        | 6,27          | 0,60       | 0,15      | 2,29      | 8,53     | 28,74      | 8,64     | 16,75    | hlen= u                                            |               | 10,12                        | 1            | 88,00      | C. Robe.     | ~            | Uron.        | tum                 | macula-           |                           |
| 10,01         | 7,52          | 18,45       | 3,62        | 6,94          | ı          | 1         | 1,39      | 3,98     | 16,51      | 4,02     | 29,81    | Theile ber toblen= und fandfreien Afche enthalten: | 1             | 1                            | 1            | 1          | geichnitten. | per Erbe ab. | tum. Frifche | bafer b. Bar-       | naria. Dalnı-     | Arundo s.<br>Paanima ave- |
| 1             | 12,07         | 3,502)      | 2,92        | 5,36          | i          | -/01      | 201       | 4,40     | 41,44      | 1        | 27,40¹)  | en Afch                                            | 1             | 1                            | ı            | 1          | Sölder.      |              | Diftel.      | Carduus<br>acaulis. |                   |                           |
| 19,97         |               | 4,77        |             |               |            | ı         | 0,93      | 3,79     | 32,74      | 17,48    | _        | e enthali                                          | !             | 4,58                         | 1            | 1          | Stengel.     | moon.        | fraut,       | Schön.              | clau-             | Chelido-                  |
| 0,88          | ı             | 3,76        | 1,03        | 15,87         | 0,95       | 1         | 7,11      | 8,11     | 52,07      | 3,76     | 7,99     | ten:                                               | 1             | 9,82                         | ı            | l          | C. Cloed     | mohn.        | traut.       | Chin.               | clau-             | Chelido-                  |
| 6,59          | 21,38         | 1,30        | 3,85        | 6,27          | ı          | i         | 3,04      | 5,62     | 32,23      | I        | 42,21    |                                                    | 1             | 13,19                        | ١            | İ          | Bunten.      | Gange        | Banfe:       | meinfter            | album.            | Cheno-                    |
| 15,53         | ĺ             | 2,88        | 4,13        | 4,50          | 1          | 1         | I         | 3,04     | 7,69       | 27,54    | 2,86     |                                                    | ı             | 85,34                        | 1            | ı          | anber-       | •••          |              | Arah.               | •                 | Cnious                    |
| 12,49         | ı             | 4,12        | 8,53        | 8,20          | I          | I         | 4,44      | 4,81     | 19,91      | 9,39     | 30,93    |                                                    | 0,37          | 1                            | 1,86         | 76,10      | Inber-       | Bflange.     | Gange.       | Bucher-             | muleour<br>mumeur |                           |
| 7,72          | 1             | 4,74        | 8,63        | 7,58          | ı          | 1         | 3,66      | 7,61     | 21,09      | 10,18    | 21,34    |                                                    | 1             | ı                            | 1            | 70,56      | Unber-       | Bflanze.     | blume.       | Scourt.             | nigra.            | Centau                    |

Analyfen einer Engahl von Unfrautern.

|                                      |           |                                                    |           | Ì            |               |            |          |          |                   | I        |                    |         |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|--------------------|---------|
|                                      | Euphor-   | uppor- Buppor-                                     | Galeon-   |              | Harnia        | Hernia-    |          | Merca-   | Nym-              | Plan-    | Ranun-             |         |
|                                      | 4 O       | 870                                                | els La-   |              | rie ole       | ria gla-   | Hatrios- | 11811    | phaes             | tago     | on].               | Rumex   |
|                                      | a myga s  | amygda.                                            | danum.    | sis Te-      | a d           | bra.       | - 100-   | peren    | 8108.             | mari-    | repens.            | erispus |
|                                      | 10108     | Joines.                                            | Sider.    |              | Oofiles       | Rables     | dora.    | Big.     | aguage.           | tina.    | krieden:           | Prauser |
|                                      | Manoet    | Tranpel.                                           | Pobl.     | _            | Series Series | Brud.      | Mutter   | Musbau.  | Geerole           | Deer.    | Der                | Mmbfer  |
|                                      | platitige | blattrige                                          | 2010      | _            | 1             | traut.     | trant.   | ernbes   | aus dem           | franb8.  | Sabnen.            |         |
|                                      | 20019     | Solf &                                             | Harron    | _            |               | 6          | ,        | Btngel.  | <b>Obertreich</b> | Recerio  | fuk                |         |
|                                      | E G       | mila.                                              |           | ,            | Oiotol.       | _          | Ganze    | traut.   | i. Ronige         |          | ě                  |         |
|                                      | Boben     | Boben.                                             | O THE     | Surdin.      | Pop.          | mtroo.     | Bflange. | Prantm.  | berg              | 312      | egange<br>organise | Muld    |
|                                      | fielelr.  | Tiefelarm                                          |           |              |               | 1120       |          | Frucht   | œ                 | genneno. | phange.            |         |
|                                      | G. 881#   | G. Bette                                           | Doorn.    | <u>ت</u>     |               | 6. 88itt-  |          | 8        | 100               | Theile.  | Unber              |         |
|                                      | fetu.     | ftein. ftein.                                      | Dietrich. | Thoms.       | ftein.        | fein.      | OH.      | Reitler. | ě                 | Barme.   | on.                | ion.    |
| Baffergebalt                         | 1         | 1                                                  | 1         | -            |               | -          | 77.14    | 15.6     | 1                 | 79,52    | 85,15              | 1       |
| Michengehalt b. frifch. Gubftang     | ١         |                                                    | ١         | 13 792)      |               | -          | 1        | - 1      | 1                 | 8.91     |                    | ı       |
| Michael Carlotte No Carolina Control | F 0.94    | 4 050                                              | 00        |              | 4.00          | 0000       |          |          |                   | 2,0      | _                  |         |
| aichengegan o. etoueninohang         | 000'0     | 4,550                                              | 66'0      | -            | 761')         | 220'0      |          | C/11     |                   | 19,12    | 1                  | ļ       |
| Stickfoff                            | ı         | ı                                                  | 1         | ı            | 1             | 1          | 902'0    | ļ        | 1                 | 1        | 0,21               | ı       |
|                                      |           | :                                                  |           | •            |               |            |          |          |                   | _        |                    |         |
|                                      | 100       | Theile ber toblen= und fandfreien Afche enthalten: | er toble  | u» nug       | fandfrei      | ren श्रिंक | e enthal | ten:     |                   |          |                    |         |
| Rasi                                 | 88,44     | 15,36                                              | 6,82      | 41.26        | 24,88         | 8,68       |          |          | 7,91              | 9,63     | 34,61              | 28,11   |
| Ratron                               | 2.96      |                                                    | 13.80     | 1.75         | 6.40          | 4.79       |          |          | 38.90             | 33.14    | 13.93              | 7.95    |
| Politorhe                            | 15,10     |                                                    | 00 70     | 00 4 20      | 14 25         | 07 06      |          |          | 2 20              | P KO     | 17,50              | 20.08   |
|                                      | 10,16     |                                                    | 02/47     | 20,40        | 14,00         | 2,40       |          |          | 60,0              | 60'0     | 20/17              | 00/00   |
| Magnetia                             | 4,87      |                                                    | 11,84     | <b>6</b> ,04 | 6,30          | 14,84      |          |          | 0,28              | 4,71     | 6,42               | 12,10   |
| Eifenoryb                            | 0,41      |                                                    | 4,72      | 0,91         | 1,04          | 0,48       | 3,08     | 0.27     | 3,02              | 1,21     | 8,79               | 2,79    |
| Thonerde                             | 1.06      | 1.33                                               | -         | -            | 1.32          | 1.76       |          |          | .                 | 0.77     | . <b>ŀ</b>         | ۱.      |
| Manaanorph                           | 0.341)    |                                                    | ١         | 1            | - 1           | - !        | 1        | 1        | ١                 | - 1      | 1                  | ١       |
| Mhoghhorfdure                        | 2 41      |                                                    | 18 74     | 0 74         | 0 73          | 94.0       | K 01     | 9 74     | 11 58             |          | 4 KR               | 76 %    |
|                                      |           |                                                    | 101       | - 1          |               | 1          | 1010     | - 10     | 20,11             |          | 2 (                | 1 1     |
| Camelellaure                         | 7,14      |                                                    | 4,34      | 3,75         | 1,72          | 1,75       | 9,48     | 86'0     | 2,20              |          | 22'2               | 4,95    |
| Riefelfaure                          | 12,09     | 89'8                                               | 13.55     | 10,79        | 14,45         | 6,37       | 2,86     | 0,84     | 1,263)            | 3,76     | 5,41               | 4,49    |
| Roblenfaure                          | 15,83     |                                                    | 1         | .            | 17,69         | 21,51      | .        | 27,14    | 18,00             |          | .                  | .       |
| Chior                                | 1,78      |                                                    | 2,25      | 2,93         | 2,62          | 1,06       | 8,45     | 9,18     | 12,53             | 42,90    | 8,35               | 7,39    |
|                                      |           |                                                    |           | _            |               | •          |          |          |                   |          |                    | -       |

1) Manganorpbulorpb. 2) Des heues. 8) Und Sand und Roble.

1) Und Schwefel. 2) Manganoryduloryd. 3) Und 17,50 Sand. 4) Und 1,29 Schwefel.

# Unalpfen einer Unjahl von Untrautern.

| aplor  | Roblenfaure | Riefelfaure | Schwefelfaure | Phosphorfaure | Man        | Shon  | Eifenorpo | Magnefia | Kalterbe | Natron | Kali. |                            | Stickftoff | ajope | Afchengehalt b.  | Baffergehali | İ              |                        |                                                           |
|--------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------|-----------|----------|----------|--------|-------|----------------------------|------------|-------|------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        | njāu        | dur         | er er         | 1000          | Ranganorpo | 30.2  | 3         | ie filo  | 3        | ž      | •     |                            | 약          | ngebe | ásbr             | g282         |                |                        |                                                           |
|        | 7           |             | ure           | dur           | 3          | •     |           | •        |          | •      |       |                            | :          |       | =                | <u>.</u>     |                |                        |                                                           |
| ` :    |             |             |               |               |            |       |           |          |          |        |       |                            |            | ă     | . <del></del>    |              |                |                        |                                                           |
|        | •           | •           | •             |               |            | •     |           | •        |          | •      |       |                            | •          | Stot. | frifch. Substang | •            |                |                        |                                                           |
| •      | •           | •           | •             | •             | •          | •     | •         | •        | •        | •      | •     |                            | •          | ren   |                  | •            |                |                        |                                                           |
| •      | •           | •           | •             | •             | •          | •     | •         | •        | •        | •      | •     |                            | •          | 퍨     | ubli             | •            |                |                        |                                                           |
| •      | :           |             | •             | :             | •          | :     | •         | :        | :        |        | :     |                            | •          | anj   | Substanz         | :            |                |                        |                                                           |
| _      | _           | _           | _             | _             |            | _     | _         | _        | _        | _      |       |                            | _          |       |                  |              | -              | - 18                   | - 29 - <sup>20</sup> m                                    |
| 11,81  | 1           | 2,89        | 7,82          | 6,80          | 1          | ١     | 3,52      | 9,56     | 18,36    | 7,91   | 33,93 | 138 000                    | 0,32       | 1     | 1,01             | 86,03        | .   —          | Bflanze.               |                                                           |
| 3,88   | 25,51       | 8,18        | 2,60          | 11,02         | ١          | ١     | 5,98      | 3,42     | 9,49     | 5,61   | 80,57 | heile ber to               | 1          | 4,11  | 1                | 77,89        | R. Beinrid. R. | Burgel.                | Bonocio<br>vornalis.<br>Frühlings-<br>Kreugtraut.         |
| 6,29   | 17,00       | 3,94        | 4,05          | 8,93          | 1          | 1     |           |          |          |        | 82,70 | 100 Cheile ber tohlens und |            | 2,31  | 1                | 82,12        | R. Deinrich.   | Kraut.                 | Senecio<br>vernalis.<br>Frühlings-<br>Kreudkaut.          |
| 7,80   | 1           | Spur        | 14,071)       | 12,18         | ı          | ı     | 3,75      | 3,62     | 88,71    | 7,69   | 19,72 | fandfreien                 | 0,58       | 1     | 2,01             | 80,45        | fon.           | Bflange.               | Sinapis<br>arven-<br>sis.<br>Felb.<br>Senf.               |
| 12,08  | 1           | 3,08        | 6,32          | 7,63          | 1          | 1     | 2,46      | 69,8     | 16,11    | 18,54  | 29,85 | n Afche enthalten:         | 0,26       | ı     | 1,45             | 88,47        | Anberion.      | Bflanze.               | Benecio<br>vulgaris.<br>Gem. Kreuh.<br>Iraut.             |
| 18,97  | 1           | 1,68        | 10,74         | 8,84          | 1          | ı     | 2,98      | 4,58     | 14,57    | 6,89   | 39,91 | halten:                    | 0,24       | ı     | 5,04             | 78,86        | Anberjon.      | Bange<br>Pfanze.       |                                                           |
| 0,46   |             | 27,84       |               |               | 14,702)    | 1     | _         | 5,16     |          |        |       |                            | 1          | 1     | ı                | ı            | Rlindfied.     | Burgel im<br>Junikgef. | Traps na-<br>tans.<br>Gemeine<br>Baffernus.<br>Doch, Rie- |
| 2,08   | 5,80        | 24,923)     | 5,33          | 9,88          | 1          | 20/20 | 19.40     | 0,04     | 5,58     | 7,46   | 10,03 |                            |            | ı     | 1                | 1            | Bölder.        | Quede.                 | Triti-<br>cum<br>repens.                                  |
| 7,83°) |             | ì           | 26,55         | 4,44          | l          | 1     | 1,02      | 8,86     | 21,10    | 2,36   | 28,24 |                            | 0,81       | į     | 2,18             | 86,66        | Unberfon.      | Bflange.               | Tussilago<br>Parfara.<br>Gemeiner<br>Duftattig.           |

#### Unalpfen einer Ungabl von Untrautern.

| •              |    |     |     |     |     |      |     |     |     | Urtica dioica*).   | Urtica dioica*) |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|
|                |    |     |     |     |     |      |     |     |     | Große Reffel.      | Große Reffel.   |
|                |    |     |     |     |     |      |     |     |     | Stengel.           | Blatter.        |
|                |    |     |     |     |     |      |     |     |     | Underfon.          | Unberfon.       |
| Baffergehalt.  |    |     |     |     |     |      |     |     |     | 82,06              | 75,65           |
| Michengehalt b | et | fri | ſφι | n   | Si  | ıbft | anı |     |     | 1,66               | 4,34            |
| Afchengehalt b | er | Ēr  | oæ  | enf | ubf | tan  | į.  | •   | •   | <u> </u>           | <u> </u>        |
| Sticktoff .    |    |     |     |     |     |      |     |     |     | 0,84               | 0,92            |
| 100            | Th | eil | e b | er  | toţ | len  | = 1 | ınd | far | idfreien Afche ent | halten:         |
| Kali           |    |     |     |     |     |      |     |     |     | 48,91              | 15,16           |
| Ratron         |    |     |     |     |     |      |     |     |     | 2,75               | 2,08            |
| Ralterde       |    |     |     |     |     |      |     |     |     | 20,08              | 36,40           |
| Magnefia .     |    |     |     |     |     |      |     |     |     | 5,89               | 8,43            |
| Gifenoryd .    |    |     |     |     |     |      |     |     |     | 8,14               | 6,40            |
| Thonerde .     |    |     |     |     |     |      |     |     |     | _                  | _               |
| Manganoryd     | •  |     |     |     |     |      |     |     |     | -                  | -               |
| Phosphorfäure  |    |     |     | •   |     | •    |     |     |     | 5,38               | 10,30           |
| Schwefelfaure  |    |     |     |     |     |      |     |     |     | 6,13               | 10,58           |
| Riefelfaure .  |    |     |     |     |     |      |     |     |     |                    | 8,06            |
| Roblenfäure    |    |     |     |     |     |      |     |     |     | -                  | <del></del>     |
| Chlor          |    |     |     |     |     |      |     |     |     | 9,98               | 8,34            |

<sup>\*)</sup> Stengel 47,48 %, Blatter 52,52 %.

**§**. 176.

#### 3. Abtrittdünger.

Die Busammensetzung ber menschlichen Ezcremente ift im VI. Rapitel biefes Banbes besprochen, so baß hier nur auf bas bort Angeführte verwiesen zu werben braucht.

#### **§. 177.**

4. Rehricht vom Sofe, den Schennen, Bohnungen, Abraum von den Begen und Chauffeen, Auswurf aus ben Graben, Schlamm 1c.

# a. Rehricht vom Sofe.

Der hof muß, wenn er proper erhalten werben foll, was bei jeder orbentlichen Birthichaft nothwendig ift, öfters gefehrt werben. Dies Fegen bes Sofes empfiehlt fich, einem Arbeiter wochentlich einmal in Accord zu geben. Das hierbei Bufammengebrachte findet junachft am beften feinen Blat in bem Compofthaufen; es besteht aus ben Excrementen ber Thiere, aus Stroh, Spreu u. bergl. und Erde; daß somit der Dungwerth dieser Masse ein gar nicht unwesentlicher ist, bedarf des Beweises weiter nicht.

# b. Rehricht aus ben Scheunen, Futterboben 2c.

Beim Drefchen und Reinmachen bes Getreibes fällt eine Maffe feinen Staubes ab, ber hier größtentheils pflanglichen Urfprungs (Unkrautsamen) ift und sich beshalb natürlich zur

Dungung für Bflangen febr gut eignet.

v. Schwerz berichtet, daß er bei der Uebernahme der zweiten Births schaftshälfte in hohenheim eine Menge Staub von den heus und Fruchts boben, sowie vor den Sheunen ganze Sager von verrottetem Abdrusche von Raps und Getreide ererbte. Als er hiervon zunächt eine Probe in einen Jauchenkasten wersen ließ, war der ganze haufen nach 10—14 Tagen nur ein Leben unzähligen Gewürms und roch so, daß es alle Worstellung überstieg. Der Beweis der Gute sprach sich also für zwei Sinne aus.

#### c. Rehricht aus Wohnungen.

Der Rehricht aus ben Wohnungen hat meistens nur einen geringen Werth, leistet aber im Berein mit den anderen Materialien ebenfalls das Seine.

# §. 178.

# d. Ubraum von ben Begen.

Auf ben Begen finden sich einerseits Excremente ber verschiedensten Art, dann Stroh zc. Der Abraum von den Begen wird somit aus diesen Stoffen, sowie aus feinem Thon- und Sandtheilen bestehen und beshalb als Dünger nicht zu versachten sein.

# e. Abraum von ben Chauffeen.

Außer ben Abfällen von Thieren u. s. w. besteht dieser Abraum aus dem seinen Chaussesstaube, welcher, wenn die Chaussee nicht aus reinem Quarz erbauet, was ja selten der Fall ist, die seingemahlenen Mineralien, die zum Bau der Chaussee gedient haben, repräsentirt; die zum Bau der bestressenden Chaussee benutzten Gesteine sind leicht erkennlich. Meistens dient Granit, Basalt, Spenit, Porphyr u. s. w. als Material; alle diese Gesteine enthalten Alkalien, alkalische

Erden u. f. w., und somit geben wir unserm Boben durch ben Chaussestaub diese soeben genannten Pflanzennährstoffe\*).

Um einen Beweis für bas Obengesagte und zugleich ein Bilb von ber Beschaffenheit bes Strafenkehrichts zu geben, mogen bie folgenben Analpsen bier Blat finden.

1. Banber untersuchte ben Abraum von einer Strafe in ber Rabe

von Bern ..

2. Peters ben Strafenschlamm einer mit Granit gepflafterten Chausse in ber Rabe von Schmiegel (Posen), nachdem im Frühjahr ber Schnee aufgethaut mar.

3. 3. Breitenlohner analpfirte einen Strafenabraum, gebildet aus gertrummerten und gerriebenen Bafalticotter untermifcht mit Ercre-

menten bon Pferben.

4. Bon K. Bogt liegt eine Analpse eines basaltischen Chausestaubes vor. Der zum Steinschlag benutzte Anamesit war im Berbst bes Borjahres aufgebracht worden; die entstandene Staubmasse im Februar in hausen gebracht und die Probe im Marz entnommen.

|                   |     |       |   |      |    |   | 1.    | 2.    | 3.    | 4.              |
|-------------------|-----|-------|---|------|----|---|-------|-------|-------|-----------------|
| Baffer            |     |       |   |      |    |   | 1,00  |       | 10,04 | 8,14            |
| Organ. Substan    | λ.  |       |   |      |    |   | 7,21  | 11,66 | 1,86  | 3,45            |
| Gifenorph         | ٠.  |       |   |      |    |   | 11,47 | 4,42  | 5,16  | 12,24**)        |
|                   | -   |       |   | •    |    | • | ,     | -,    |       | Gifenoryduloryt |
| Thonerde          |     |       |   |      |    |   | 4,95  | 2,87  | 13,97 | 5,07**)         |
| Ralterbe          |     | -     |   |      |    |   | 7,84  | 0,81  | 2,70  | 4,25            |
| Magnefia          |     |       |   | •    | ·  | - | 0,47  | 0,09  | 0,11  | 1,60            |
| Kali              |     | •     | • |      | ·  | : | 1 '   | 0,12  | 0,59  | 1,00            |
| Ratron            | •   | •     | • | ·    | •  | Ī | 0,05  | 0,20  | 0,64  | 1,69            |
| Phosphorfaure .   | •   | •     | • | •    | •  | • | 0,51  | 0,69  | 0,02  | 0,08            |
| Somefelfaure .    | •   | •     | • | •    | •  | • | 0,67  | 0,25  | 0,07  | 0,62            |
| Capite feefaate . | •   | •     | • | •    | •  | • | 0,01  | 0,20  | 0,01  | Gyps            |
| Riefelfaure       |     |       |   |      |    |   | 1,79  | 2,22  | 0,24  | 29,07**)        |
| Roblenfäure       | •   | •     | • | •    | •  | • | 5,81  | 0,59  | 0,71  | 20,01           |
| Chlor             | •   | •     | • | •    | •  | • | 0,01  | 0,00  | 0,27  |                 |
|                   | ٠.  | œ.    | • | ٠. ١ | ٠. | • | 5770  | 76,08 |       | 99.70***)       |
| Unideliches (San  | 10, | Se go | π | π.,  | •  | • | 57,76 |       | 73,71 | 32,70***)       |
| Stickftoff        | •   | •     | • | ٠    | •  | • | 0,21  | 0,43  | 0,24  | 0,059           |
|                   |     |       |   |      |    |   |       |       |       | •               |

Dag in bem in Sauren Unibelichen noch reichliches Material für weitere Entftehung von löslichen Alfalien u. f. w. enthalten ift, bedarf

nur ermabnt ju merben.

Als ferneren Beweis für den Berth des Chausseabraums und zugleich als interessanten Rachweis, wie leicht wirklich Gutes auch bei dem kleinen Bandwirth Eingang sindet, führe ich noch das Folgende an. Als die Academie in Baldau gegründet wurde, mußte die Chausseverwaltung für die Fortschaffung des Abraums Leute und Bagen stellen. Die

\*\*\*) Als grobtornige Erde mit 1,35 org. Subst. bezeichnet.

<sup>\*)</sup> Siehe Bb. I. pag. 371 u. f.
\*\*) Erhalten durch Aufschließung mit tohlenfaurem Kali=Natron und Alubiaure.

bamalige Abministration, ben Berth dieser Dungmasse kennend, erbot sich bann, bas Begfahren des Abraums, wenn die Chausseverwaltung die Leute stellen wollte, selbst zu übernehmen, worauf gerne eingegangen wurde. Rach Berlauf einiger Jahre unterließ die Chausseverwaltung aber auch das Stellen der Leute, so daß dersenige, der den Abraum haben wollte, ihn auf seine Kosten zusammendringen und fortsahren lassen mußte. Einige Sahre später genügte das alleinige Stellen von Leuten und Bagen nicht mehr, sondern es mußte noch die Erlaubniß zum Fortschaffen eingeholt werden, da sich mehrere Bewerder um denselben gefunden hatten. Ber waren die andern Bewerder? Meistens die kleinen Bester des Dorfes.

# f. Der Auswurf aus Graben.

In den Gräben läuft von den Feldern und Wegen bei Regen- resp. Schneewetter das in dem betreffenden Wasser Gelöste und Suspendirte. Die Beschaffenheit des von den Wegen auf diese Weise Ablaufende ist vorher im Allgemeinen charatteristrt; die Beschaffenheit des von dem Ader Ablaufenden ist nach dem Ader und bessen Dungzustand eine verschiedene. Daß aber alle diese Wassen theilweise vorzüglichen Dungwerth haben, beweist die oft so üppige Begetation, welche man in den Gräben antrifft. Hieraus solgt, daß das aus den Gräben Ausgeräumte mit den Pflanzen und dem von den Seiten abgestochenen Rasen ein vorzügliches Material für die Compositoreitung sein muß.

Die folgenden 2 Unalpsen von Th. Siegert mögen jur Charatsterifirung des Grabenauswurfes dienen. Die Analpsenzahlen zeigen die Busammensetzung des von Ries mit Grand, sowie groben organischen Substanzen befreiten Schlammes.

|                |       |      |     |      |     |     |      |     |   |          |    | mit Grunftei | nm von einer<br>n geschotterten<br>raße. |
|----------------|-------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|---|----------|----|--------------|------------------------------------------|
|                |       |      |     |      |     |     |      |     |   |          |    | I.           | n.                                       |
| Baffer         |       |      |     |      |     |     |      |     |   |          |    | 5,05         | 5,35                                     |
| Organ. Su      | bsta  | nz   |     |      |     |     |      |     |   | •        |    | 18,79        | 13,39                                    |
| Eisenorpd 1    | ınd   | Th   | one | rb   | . : |     |      |     |   |          |    | 9,46         | 11,29                                    |
| Ralterbe .     |       | . ′  |     |      |     |     |      |     |   |          |    | 1,25         | 0,77                                     |
| Talterbe .     |       |      |     |      |     |     |      |     |   |          |    | 0,49         | 0,34                                     |
| Kali           |       |      |     |      |     |     |      |     |   |          |    | 0,40         | 0,51                                     |
| Natron .     . |       |      |     |      |     |     |      |     |   |          |    | 0,18         | 0,18                                     |
| Phosporfau     | Te    |      |     |      |     |     |      |     |   |          |    | 0,45         | 0,50                                     |
| Schwefelfau    | re, C | gp y | rer | 1 00 | n ( | Shl | or 1 | ınb | R | ble      | n= | · '          | ,                                        |
| faure=Ber      |       |      |     |      |     |     |      |     |   | <b>.</b> |    | 0,77         | 0,58                                     |
| Sand und       | Tho   | n    | •   | •    | •   | •   | •    | •   | • | •        | •  | 63,21        | 67,09                                    |
|                |       |      |     |      |     |     |      |     |   | -        | _  | . 100,00     | 100,00                                   |

#### **§.** 179.

#### g. Schlamm aus Flussen und Teichen.

Die Entstehung des Schlammes in Fluffen und Teichen ift benfelben Urfachen, wie die beffelben in ben Braben auguichreiben, nur mit bem Unterschiebe, bag gur Bereitung jenes oft viele Sahre gebient haben, mahrend biefer in einem Sahre entstanden ift, ba bas Ausraumen ber Graben, wenigstens in rationell geleiteten Birthichaften, jährlich erfolgt.

Die nachfolgenden Analyfen von Flug- und Teichschlamm follen ein Bilb ber Beschaffenheit bes Schlammes geben.

| Analpfe | en bon | Rlugi | dlamm. |
|---------|--------|-------|--------|
|---------|--------|-------|--------|

|      | Saal=<br>folamm.<br>Reicardt.                                                                               | Elbfclamm<br>aus den Hafen<br>von Lobofit.<br>Breitenlohner. | Flußschlamm aus<br>der Wurm bei<br>Nachen in der Nähe<br>von Klein=Tiers=<br>dorf in Fängen<br>angesammelt.<br>R. Pott. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.) | 1,500<br>6,243<br>2,120*)<br>—<br>0,800<br>5,31<br>1,06<br>{0,570**)<br>0,270<br>0,12<br>0,580<br>5,27<br>— | 5,05<br>                                                     | 0,66<br>0,15<br>0,23<br>0,08<br>0,37<br>0,51<br>5,11                                                                    |
|      |                                                                                                             | fchlamm.   Reichardt.   1,500   6,243   2,120*)              | State   aus den Hafen von Lobofit.   Reichardt.   Breitenlohner.                                                        |

Da ber Schlamm auch birect jur Dungung angemendet wird, fo muß noch hervorgehoben werden, daß in bemfelben vielfach Eisenorybul und Schwefeleisen enthaltend find, weshalb ein langeres Liegen deffelben an der Euft vor feiner Unwendung geboten ift. Compostirung mit Ralt ift bier febr ju empfehlen.

<sup>\*)</sup> Außerbem noch Manganoryduloryd 0,330. ••) Und Chlornatrium und Chlortalium 0,036.

<sup>•••)</sup> Und Salpeterfaure 0,06.

beiben, Düngerlehre. II.

| ") Und Riefelfaure. | Stickt. als Ammoniat | Studioff | Thon ic.) | Unibeliches (Sand u. | aptor | Rogienfaure | Miejerjaure. | Somereilaure | Phosphorfaure | Harron | Kan           | Magnefia | Kalterde | Ehonerde | Eilenorydul |             | Eilenoryd | Org. Substanz |       |          |                      |                     |                   |                  |                    |             |               |
|---------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|
|                     | 1                    | 0,60     | ı         |                      | l     | ı           | I            | 82,0         | 0,53          | ı      | 0,84          | 0,20     | 7,40     | 1        | ]           |             | I         | 12,00         | 1     | Peters.  | <b>⊗</b>             | thla<br>Tei<br>Sd   | chei<br>hm        | s t              | ines<br>ei<br>el.  |             |               |
|                     | ı                    | ı        | 10,53     |                      | 1     | ı           | 3,57         | 0,82         | 1,45          |        | <u>~</u><br>3 | 0,06     | 1,21     | 1        | 1           | u. Thonerbe | 8,54      | 72,80         | 5,53  | Beiben.  |                      | premien.            | eide in           | aus einem        | Shlamm             |             |               |
|                     | ı                    | 0,26     | 21,10     | -                    | ı     | Spur        | 1            | 0,09         | 0,20          | 0,03   | 0,17          | 0,16     | 0,09     | ı        | 1           | u. Thonerbe | 2,55      | 4,74          | 70,87 | Siegert. | ,                    | Themnia o.          | Seichen           |                  | Shlamm             |             |               |
|                     | 0,19                 | 2,59     | 2,58      |                      | 1     | 3,25        | 0,09         | 0,67         | 0,17          | 0,02   | 0,06          | 0,25     | 4,61     | ł        | ı           | u. Thonerbe | 0,95      | 74,12         | 13,21 | Pincus.  |                      | Sartehnen,          | Ecides vor        | cines            | Shlamm             |             | anutylen von  |
|                     | 0,11                 | 1,75     | 29,05     |                      | 0,10  | 4,57        | 1,12         | 0,79         | 0,17          | 0,21   | 0,23          | 0,34     | 7,71     | 1,25     | 1           |             | 1,43      | 34,74         | 18,24 | Pincus.  | Seic<br>Bai          | hla:<br>hes<br>sho  | nn<br>vo          | n (              | ebto.              | 1=          | m13-2-1       |
|                     | 0,06                 | 1,57     | 23,41     |                      | i     | 6,67        | 0,52         | 6,01         | 0,37          | 0,46   | 0,55          | 0,64     | 15,34    | 0,23     | 1           |             | 2,21      | 87,32         | 6,22  | Dincus.  | Sen.                 | Eeic                | bes               | b                | nes<br>on<br>legfo | ,           | erimimimimim. |
|                     | 0,10                 | 1,55     | 3,53      |                      | 0,02  | 99          | 0,48         | 0,86         | 0,11          | 0,04   | 0,04          | 0,24     | 4,01     | 1,07     | 1           | •           | 0,98      | 66,62         | 21,00 | Pincus.  | ©:                   | blai<br>Leid<br>u=8 | mm<br>bes         | ei               | nes                |             |               |
|                     | 1                    | 0,86     | 1         |                      | I     | 1           | 1            | ŀ            | 0,29          | 1      | 0,42          | 0,21     | 1,85     | ;        | 1           |             | I         | l             | - 1   |          | _                    | toblenaruben:       | baufer Part       | im Wichtring=    | aus d. Trichen     | Shiammakiat |               |
|                     | ٠١٠                  | 0,30     | 82,09     | •                    | Que n | 1           | 4,67         | 0,16         | 0,44          | 0,20   | 0,37          | 0,51     | 0,23     | 1        | I           | •           | 5.76      | 6,00          | 0.00  | Oruber.  | Ted<br>St            | eid                 | 25                | bo               | nes<br>n<br>hen.   |             |               |
|                     |                      | 0.45     |           |                      | 1     | 1           | 10,89        | 0,19         | 0,13          | divade | 0.09          | 0,46     | 0,32     | 5.27     | 1.74        |             | 0.39      |               | 1     | E. Güng. | Bauban.              | Pirch Greig         | Erichen von       |                  | Shlamm             |             |               |
|                     | 1                    | 0.35     | 59.73*)   |                      | 1     | ł           | I            | ۱.           | 0.10          | 1      | 7             | 0.10     | 0.47     |          | ı           |             | 20.34     | 6.24          | 30 81 | Boigt.   | Scid<br>Teid<br>Gret | am:<br>en           | m o<br>vor<br>Obe | ue<br>1 E<br>rla | ber<br>roß<br>ufig |             |               |

Analyfen von Teichfclamm.

#### **§. 180.**

#### 5. Afche von Holz, Torf, Stein- und Brauntohlen.

Der Werth Diefer einzelnen Afchen ift ein febr verschiebener. Am werthvollsten und zwar stets von hohem Werthe ift bie Solzasche, beren sorgfältige Sammlung beshalb nicht genugsam empfohlen werben tann. Auch ber ausgelaugte, bei Bottafchen-Darftellung, refp. bei ber sogenannten Laugenbereitung verbleibende Rudftand, hat noch hoben Dungwerth: er besteht vor Allem aus phosphorsauren und tohlensauren alkalischen Erben und Riefelfaure. Die Menge ber löslichen Salze beträgt je nach bem Holze 10-20 %. Die reine Holzasche ift natürlich auch ein vorzügliches birectes Dungmittel. Beim Preise bes Hectoliters von 80 - 125 Bfg. taufen wir in berfelben bas Rali und die Bhosphorfaure am billigften.

Die Rusammensetzung ber Torfasche und somit auch ibr Dungwerth ift außerorbentlich verschieben. Sauptbeftandtheile berfelben find meiftens toblenfaurer und ichwefelfaurer Ralt, bem fich häufig noch Gifen in bedeutender Menge zugesellt. Bielfach ift aber auch ber Gehalt an Phosphorfaure und Rali ein nicht unbedeutender. Die Analyse allein kann über ben

Berth ber betreffenden Torfaiche enticheiben.

Die Afche ber Brauntoblen ift meiftens noch werthloser, als die des Torfes; auch hier finden wir vor Allem toblenfauren und ichwefelfauren Ralt mit Gifen.

Am geringsten ist der Werth der Steinkohlenaschen.

Die auf den folgenden Tabellen verzeichneten Analysen mogen zur naberen Orientirung und Beftätigung bes Obigen dienen.

Unalysen

|                                                                                                                                   |                              |                                   |              | _                                         |                                 |                                        | , ,                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Name ber Baume.                                                                                                                   | Eisen=<br>oryd               | Mangan=<br>orpdul=<br>orpd        | Thon=        | Ralkerbe                                  | Magnefia                        | Rali                                   | Ratron                        |
| Buche (Fagus silvatica)<br>"" Buche (Fagus silvatica)<br>Kiefer (Pinus silvestris)                                                | 0,460<br>7,64<br>0,797       | 0,868<br>—<br>—<br>0,664          | <br>2,30<br> | 39,274<br>31,9<br>20,03<br>45,291         | 10,843<br>10,5<br>0,40<br>8,849 | 5,6<br>6,82                            | 1,8                           |
| Eiche (Quercus robus) .                                                                                                           | 0,57                         | Man=                              | _            | 75,45                                     | 4,49                            | 8,43                                   | 5,61                          |
| Beißbuche (Carpinus Be-<br>tula)<br>Nothtanne (Pinus picea)                                                                       | 0,12<br>0,80                 | gan=<br>oryd<br>8,48<br>—<br>Man= | =            | 52,28<br>44,98                            | 8,48<br>8,36                    | 10,68<br>11,50                         | 2,54<br>6,49                  |
| Lärche (Pinus larix)                                                                                                              | 3,12                         | gan=<br>oryd<br>13,51             |              | 27,09                                     | 24,51                           | 15,24                                  | 7,27                          |
| Einde (Tilia europaea).<br>Ulme (Ulmus campestris)<br>Birfe (Betula alba)<br>Tanne (Pinus picea) <sup>2</sup> )<br>Weide (Salis?) | 8,42<br>0,86<br>2,25<br>8,40 | 2,95<br>0,41                      | <br>0,60<br> | 31,60<br>47,80<br>36,25<br>25,31<br>43,45 | 4,38<br>7,71<br>5,43<br>8,23    | 37,84<br>21,92<br>8,66<br>3,15<br>4,55 | 5,53<br>13,72<br>1,10<br>2,47 |
| Raufliche Goljafche                                                                                                               | 1,51                         | 0,02                              | _            | 16,62                                     | 1,59                            | 4,27                                   | 0,02                          |
|                                                                                                                                   |                              |                                   |              |                                           |                                 |                                        |                               |
|                                                                                                                                   |                              |                                   |              |                                           |                                 |                                        |                               |
|                                                                                                                                   |                              |                                   |              |                                           |                                 |                                        |                               |

<sup>\*)</sup> Getaufte Miche, angeblich Buchen-, refp. Tannenafche.

Bufammenfetung der jur Composibereitung bienenden Materialien. 325 einiger Solgafchen.

| Phosphor=<br>faure                   | Schwefel=<br>faure           | Roblen=<br>faure | Riefelfäure           | Chlor                                 | Unlös=<br>liches<br>(Sand,<br>Kohle) | Bemerkungen                                                                                                                                             | Namen der<br>Unalytiker                                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8,652<br>3,1<br>1,92<br>7,274        | 0,9<br>1,78                  | 17,772<br>       | 1,9                   |                                       | 33,17                                | Durchschnitt aus ben getrennten Analysen von Scheitholz, Prügelholz und Reisbolz, welche lettere bei der Buche ohne Eaub und bei der Kiefer mit Nabeln. | Meyer und<br>Bonhaufen.<br>Sh. Dietrich.<br>Bagner und<br>Kupprecht.<br>Meyer und<br>Bonhaufen. |
| 3,46                                 | 1,16                         | -                | 0,96                  | 0,01                                  | -                                    | Nach Abzug der<br>Kohlenfäure,<br>Sand 2c.                                                                                                              | Kleinschmidt.                                                                                   |
| 10,74<br>5,99                        | 1,52<br>—                    | <u>-</u>         | 4,97<br>20,01         | 0,40<br>—                             | _                                    | ebenfo.<br>ebenfo.                                                                                                                                      | Shulze.<br>Hertwig.                                                                             |
| 3,06                                 | 1,68                         | _                | 3,60                  | Chlor=<br>natrm.<br>0,92<br>Chlor=    | _                                    | ebenfo.                                                                                                                                                 | Bötticher.                                                                                      |
| 5,12<br>3,64<br>3,99<br>2,42<br>2,05 | 5,60<br>1,28<br>0,97<br>1,32 | 25,22<br>20,72   | 3,07<br>12,23<br>6,18 | natrm.<br>1,51<br>—<br>—<br>0,14<br>— | -<br>31,24<br>-                      | ebenfo.<br>ebenfo.<br>—<br>—<br>—                                                                                                                       | Soffmann.<br>Wrightson.<br>C. Wittstein.<br>E. Heiben.<br>Wagner und                            |
| 1,85                                 | 1,34                         | 12,24            | 1,81                  | 1,49                                  | 22,67*)                              | *) Sierzu gröbere Substanzen Behm und Holzkohlen 84,85 pCt.                                                                                             | Rupprecht.<br>B. Wide.                                                                          |
|                                      |                              |                  |                       |                                       |                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|                                      |                              |                  |                       |                                       |                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                 |

Analysen einiger Torf.,

| do. aus Friesach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,78<br>3,82<br>5,81<br>4,74<br>6,96<br>6,64<br>8,8<br>1,75 | ©pur<br>1,66<br>0,69<br>24,36<br>2,26<br>1,12<br>0,2<br>4,57 | 0,85<br>0,51<br>0,15<br>8,64<br>8,62<br>1,05<br>0,1<br>1,67<br>1,49 | ©pur 0,60 0,50 5,78 1,02 10,55 0,1 1,86 1,17         | 1,43<br>6,29<br>3,88<br>2,10<br>2,37<br>0,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| do. aus Friesach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,32<br>5,81<br>4,74<br>6,96<br>6,64<br>8,8<br>5,42<br>1,75 | 1,65<br>0,69<br>24,86<br>2,26<br>1,12<br>0,2<br>             | 0,51<br>0,15<br>8,64<br>8,62<br>1,05<br>0,1<br>1,67<br>1,49         | 0,60<br>0,50<br>5,73<br>1,02<br>10,55<br>0,1<br>1,86 | 3,58 1,43 6,29 8,88 2,10 2,37 0,6           |
| bo. aus Kassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,81<br>4,74<br>6,96<br>6,64<br>8,8<br>5,42<br>1,75         | 0,69 24,86 2,26 1,12 0,2                                     | 0,15<br>8,64<br>8,62<br>1,05<br>0,1<br>1,67<br>1,49                 | 0,50<br>5,78<br>1,02<br>10,55<br>0,1<br>1,86         | 6,29<br>8,88<br>2,10<br>2,37<br>0,6         |
| bo. aus Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,74<br>6,96<br>6,64<br>8,8<br>5,42<br>1,75                 | 24,36<br>2,26<br>1,12<br>0,2<br>-<br>4,57                    | 8,64<br>8,62<br>1,05<br>0,1<br>1,67<br>1,49                         | 5,78<br>1,02<br>10,55<br>0,1<br>1,86                 | 3,88<br>2,10<br>2,37<br>0,6                 |
| do. aus Oftpreußen do. eines leichten Moosetorfes aus Canton Jürich do. zwischen den Städten Luckenwalde u. Baruth, auf Flugsand lagernd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,96<br>6,64<br>8,8<br>5,42<br>1,75                         | 2,26<br>1,12<br>0,2<br>-<br>4,57                             | 3,62<br>1,05<br>0,1<br>1,67<br>1,49                                 | 1,02<br>10,55<br>0,1<br>1,86                         | 2,10<br>2,37<br>0,6                         |
| bo. eines leichten Moos- torfes aus Canton Jürich do. zwischen ben Städten Luckenwalde u. Baruth, auf Flugsand lagernd . Braunkohle v. Großprießen (Elbe) As a sticken Städten Luckenwalde v. Großprießen (Elbe) As a sticken Staunkohlen .  As a sticken Staunkohlen des Plauen'schen Grundes . As a sticken Staunkohlen des Plauen'schen Grundes . As a sticken Staunkohlen des Lucken Steinkohlen 4<br>8,8<br>5,42<br>1,75                                 | 1,12<br>0,2<br>—<br>4,57                                     | 1,05<br>0,1<br>1,67<br>1,49                                         | 10,55<br>0,1<br>1,86                                 | 2,37<br>0,6                                 |
| torfes aus Canton Zürich do. zwischen ben Städten Luckenwalde u. Baruth, auf Flugsand lagernd . Brauntohle v. Großprießen (Etbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,8<br>5,42<br>1,75                                         | 0,2<br>_<br>_<br>4,57                                        | 0,1<br>1,67<br>1,49                                                 | 0,1<br>1,86                                          | 0,6                                         |
| auf Flugsand lagernd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,42<br>1,75                                                |                                                              | 1,67<br>1,49                                                        | 1,86                                                 | _                                           |
| (Elbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                        |                                                              | 1,49                                                                |                                                      | Spui                                        |
| Afche von Steinkohlen des Plauen'schen Grundes . Asche von Steinkohlen von St. Etienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,02                                                        |                                                              |                                                                     |                                                      |                                             |
| Afche von Steinkohlen bes Plauen'schen Grundes . Asche von Steinkohlen von St. Etienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | _                                                            | 0,27                                                                | 0,27                                                 | 0,22                                        |
| St. Etienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | doblen<br>u. Ma<br>5,5                                      | ıf. Kalt<br>ıgnefia<br>20                                    | 0,15                                                                | _                                                    | 0,52                                        |
| Steinfahlenasche eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,0                                                         | 8,0                                                          | Spi                                                                 | ren                                                  | _                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 65<br>2,90                                                | Spur<br>1,37                                                 | 1,33                                                                | -                                                    | 1,97<br>1, <b>3</b> 5                       |
| Steinkohlenasche aus 2 8,90 — einem Steinkohlen= 3 2,40 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,70<br>2,20<br>4,30                                        | 0,90<br>1,26<br>0,95                                         | =                                                                   | -                                                    | 1,12<br>0,94<br>1,50                        |
| do. von Saarsteinkohlen . 8,60 — 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90<br>0,10                                                | 1,44<br>5,74                                                 | 1,09                                                                | _                                                    | 1,28<br>0,08                                |
| Brauntohlenstaub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                              | 0,11                                                                | _                                                    | 0,16                                        |

<sup>\*)</sup> Und Sand und Thon. \*\*) Und hygrostopifches Baffer.

Brann= und Steinkohlenafchen.

| Schwesels<br>faure                                           | Roblen=<br>faure     | Riefel=<br>faure     | Chlor                        | Unlös=<br>liches<br>(Sanb,<br>Kohle)                        | Bemerkungen                                                                                                    | Ramen der<br>Analytiker                                                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11,44<br>5,23<br>10,98<br>17,94                              | 17,12                | 2,26<br>2,70<br>0,74 | 0,64<br>0,21<br>0,06<br>2,07 | 14,42<br>12,52<br>1,78<br>20,72**)                          | Afche: 8,13 pCt. Reattion alkalifch<br>Afche: 8,91 pCt.<br>Reattion alkalifch<br>Afche: 18,27 pCt.             | Sädel.                                                                              |
| 8,26<br>8,64                                                 | 14,67                | 1,93<br>1,89         | 0,02                         | 19,77<br>45,59                                              | Realtion altalisch<br>Afche: 0,92 pCt.                                                                         | E. Seiben.<br>S. Bohl.                                                              |
| 0,1<br>15,54<br>9,77                                         | 7,0<br>13,61<br>2,68 | 9,86                 | 1,50<br>Chlor=<br>natrm.     | 87,5<br>—<br>28,36                                          | Kohle: 6,17 pCt.<br>Wasser: 17,87 pCt.                                                                         | Ho. Hellriegel.<br>?<br>Anderson.                                                   |
| 24                                                           | 38                   | _                    | _                            | 43,48                                                       |                                                                                                                | F. Stohmann.                                                                        |
| -<br>-                                                       | _<br>_               | <u>-</u>             | 0,10                         | -<br>-                                                      | Manganoryd: 8,0                                                                                                | 'Stödhardt.<br>Bouffingault.                                                        |
| 2,52<br>1,93<br>2,30<br>2,30<br>1,03<br>1,04<br>1,64<br>7,60 | =                    | 1111111              | 1111111                      | 45,75<br>73,10<br>81,10<br>91,80<br>64,40<br>81,10<br>71,59 | und<br>Kieselsaure<br>Wasser: 3,80 pCt.<br>Wasser: 18,57<br>Org. Substanz:<br>62,86 pCt.<br>Sticker: 0,88 pCt. | P. Bagner<br>u. Rupprecht.<br>Lechatelier<br>u. Léon Du-<br>rand-Clage.<br>Beigelt. |

#### §. 181.

#### 6. Baufdutt u. bergl.

Der Lehm-, Ralk- und Steinschutt enthält stets Ralk und Thon und durch letzteren in der Regel auch Rali; wegen der beiden ersten Bestandtheile wirkt er auf den Acer vor Allem physikalisch günstig, wegen des ersteren ist er aber auch für die Zersehung des Compostes von Wichtigkeit. Rührt der Schutt von alten Häusern oder Ställen her, so enthält er außerdem stets noch Salpetersäure und Ammoniat. Der Bauschutt muß natürlich vor seiner Anwendung gut zerkleinert, gesiebt und von größeren Steinen befreit werden.

Der Schutt von niedergebrannten Gebäuden ift selbstredend noch viel werthvoller, ba bem noch die Asche von Holz und all

den anderen verbrannten Stoffen zugesellt ift.

Die Benutung alten Baufchuttes jum Zwede ber Dungung tann nicht genugfam empfohlen werben.

#### §. 182.

#### 7. Moder und Moor= oder Torferde.

Die Begriffe über Mober und Moorerbe find theilweise etwas verwirrt; was einige Mober nennen, wird von andern als Moorerbe bezeichnet und umgekehrt. Der Hauptunterschied zwischen Mober und Moorerbe liegt in der Art der Entstehung

beiber und ber baraus folgenden Rusammensetzung.

Der Mober entsteht in Bertiefungen burch die aus ben biefelben umgrenzenden Soben in biefe geschlemmten Erbtheilchen; mithin wird die Gute ber Mober theilweise von ber Zusammensetzung und Beschaffenheit ber Erben biefer Soben abhangen. Ferner entsteht bann in biefen Bertiefungen eine Begetation, welche zu Grunde geht, fich wieder von Neuem bilbet u. f. w., fort; diesen Pflanzen verdankt ber Mober vorherrschend seinen Gehalt an humus. Unter ben Bflanzen bes Moders nehmen bie echten Grafer eine bedeutende Stelle ein (Trommer). Auch die thierische Schöpfung, welche in folden Bemaffern lebt, tragt ihren Theil zur Bildung bes Mobers bei, baber oft großer Stidstoffreichthum beffelben; so fand ich in einem Mober 1,08, in einem anderen 1,23 % Stickstoff. Der Werth der Moder ist, wie aus bem Obengesagten hervorgeht, ein fehr verschiebener; am werthloseften ift er, wenn die die Bertiefungen umgebenden Boben aus Sand befteben.

Der Gehalt bes Mobers an unorganischen Stoffen beträgt meistens über 50 %, sinkt aber nie bis 20 %. Der Mober wird vielsach direkt zur Düngung benutzt und zwar häusig mit großem Erfolg; für diese Art der Anwendung sei hier bemerkt, daß er meistens erst eine Zeitlang der Luft ausgesetzt werden muß, bevor er zur Düngung benutzt werden kann, da er vielssach sehr sauer ift und Sisenorydulsalze enthält, also Stoffe, welche der Begetation schällich find. Durch die Einwirkung der Luft auf den Moder werden diese schädlichen Stoffe in unschälliche und nützliche verwandelt.

Roch beffer und ichneller bie gewünschte Birtung hervorbringend ift die Compostirung des Moders mit gebrann-

tem Ralf.

Unlösliches (Sand u. Thon 2c.)

Die folgenden Analysen einiger Moder sollen zur Charatterisirung deffelben dienen. Moder-Analysen.

|                 | Vor=<br>pommern. | Mober aus<br>Bor=<br>pommern.<br>E. Beiben. | Mober aus<br>Oft=<br>preußen.<br>E. Beiden. | moder=<br>Rabacowa,<br>Preußen. | humuserde<br>aus Straß=<br>Gräbchen,<br>Sächs.<br>Oberlaus.<br>Fr. Boigt. |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Baffer          | i –              | i –                                         | <u> </u>                                    | 3,77                            | 13,44                                                                     |
| Org. Substang . | 53,86            | 58,71                                       | 12,95                                       | 7,81                            | 49,70                                                                     |
| Gifenornd       | 2,90             | 11,05                                       | 7,65                                        | 4,10                            | 2,70                                                                      |
| , .,            | l '              | 1                                           | 1                                           |                                 | u.Thonerbe                                                                |
| Gifenorydul     | _                | -                                           | _                                           |                                 | l <i>–</i>                                                                |
| Thonerde        | 1 —              | _                                           | 8,57                                        | 5,26                            | -                                                                         |
| Ralterde        | 0,76             | 1,26                                        | 3,16                                        | 0,55                            | 1,04                                                                      |
| Magnefia        | Spuren           | Spuren                                      | 1,12                                        | 0,48                            | 1,19                                                                      |
| Rali            | 0,01             | 0,05                                        | 1,83                                        | 0,90                            | <u> </u>                                                                  |
| Ratron          | } 0,01           | 0,08                                        | 0,97                                        | 0,21                            | _                                                                         |
| Thosphorfaure . | 0,42             | 2,41                                        | 0,25                                        | <u> </u>                        | 0,50                                                                      |
| Somefelfaure    | 1,48             | 1,45                                        | 0,42                                        | 0,18                            | _                                                                         |
| Riefelfaure     | 0,55             | 0,29                                        | 13,17                                       | l —                             | l —                                                                       |
| Roblenfaure     | 0,28             | 0,36                                        | 0,57                                        | -                               | -                                                                         |
|                 |                  | 1                                           | , ,                                         | 1                               |                                                                           |

Die Moor- ober Torferbe besteht vor Allem aus organischen Stoffen und entsteht ba, wo stehenbe, wenig bewegte Baffer sich vorfinden. In biesen entwickelt sich zunächst eine

<sup>\*)</sup> Sierbei noch die in Salgfaure unlösliche Riefelfaure.

eigenthümliche Begetation (Schilf u. bgl.); Diese Bflanzen fterben nach einiger Reit ab und erhöhen baburch ben Boben bes betreffenben Baffers. Gine neue Begetation abnlicher Art bilbet fich und fo fort, bis bie Erhöhung bes Bobens fo weit vorgeschritten ift, bag berfelbe fich etwas über bas Baffer er-Jest entwideln fich auf bemselben vorherrschend Moose; Diese sterben im unteren Theile, ber von Baffer umspult ift, ab, mahrend ber obere fortwächft, wodurch faure Sumusfubftangen entstehen; hierbei bleibt bie Structur ber Moofe theil= weise erhalten. Eine folde abgeftorbene Moosmaffe, welche jum Theil noch mit ju Grunde gegangenen Pflanzen anderer Art untermischt ift, nennen wir Moor ober Torf. boden erhebt fich bann burch bas beständige Fortwachsen ber Moofe nach oben und bas beständige Zugrundegehen bes unteren Theils ber Moose, immer mehr (Schubmacher).

Wenn zu einem solchen Torflager nicht noch Erbtheile hinzugeführt werben, so ist ber Gehalt besselben an unorganischen Stoffen ein niedriger; das Maximum an Asche, welches die Moorerde, wenn sie diesen Namen noch führen soll, enthalten darf, ist 20 %; in der Regel beträgt die Aschemenge aber wesentlich weniger. Diese Moor- oder Torferde bietet für die Compost-

baufen ebenfalls oft ein werthpolles Material bar.

Die auf der folgenden Tabelle zusammengestellten Analysen zeigen die Zusammensebung einiger Torfe.

# §. 183.

#### 8. Die Janche.

Die Zusammensetzung und Beschaffenheit der Jauche ist bereits früher gekennzeichnet. Hier sei noch erwähnt, daß die Jauche in den meisten Fällen am besten bei der Compostbereitung verwerthet wird, und zwar deshalb, weil die Jauche durch diese Berwendung den Feldern in keiner Beise verloren geht, durch sie aber dann andere Stosse viel schneller und besser in brauchbare Dungmassen verwandelt werden, als es ohne sie der Fall sein würde.

Analyfen von Moore refp. Corferben.

|                               | •                 | man maldan     | ministra and a massis of his assistance | الم حمدامهم         |          |                                |                      |            |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|----------------------|------------|
|                               | Torfiger<br>Mober | Torf:<br>moder | Moorerbe,                               | Moorerbe, Moorerbe, | Korf,    | Torf,<br>Reuborf               | Moorerbe,<br>Bawerns | Torferde,  |
|                               | Rabacoma, Preußen | Preußen.       | echba.                                  | cerppu.             | Suymen.  | Oberlaufit.                    |                      | (Polen).   |
|                               | Pincus            | cus.           | b. Gruber.                              | Brunner.            | Brunner. | Brunner. Fr. Boigt. Schlimper. | Schlimper.           | Schlimper. |
|                               |                   |                |                                         |                     |          |                                |                      |            |
| Maffer                        | 18,28             | 10,05          | 8,90                                    | 7,85                | 12,85    | 11,408                         | 7,42                 | 9,46       |
| Dragn. Substans               | 67,20             | 83,87          | 63,52                                   | 67,70               | 67,78    | 72,885                         | 82,15                | 85,47      |
| (Fifenorph                    | 0,66              | 0,67           | 2,42                                    | (*86,*)             | 4,21*)   | 8,120                          | 0,40                 | 99,0       |
| (Fifenordul                   | . 1               | - 1            | 2,38                                    | 88'0                | 1,02     | 0,685                          | 0,23                 | 0,17       |
| Shonerde                      | 0,26              | 0,17           | .                                       | 1                   | I        | 1                              | 1                    | ı          |
| Ralferde                      | 5,71              | 2,36           | 0,67                                    | 0,51                | 1,50     | 0,815                          | 0,16                 | 1,19       |
| Maaneffa                      | 0,24              | 20'0           | 60,0                                    | 60,0                | 0,24     | 0,122                          | 80′0                 | 90,0       |
| Rali                          | 0,22              | 60,0           | 0,21                                    | 10,0                | 60′0     | 0,093                          | 0,01                 | 0,04       |
| Ratron                        | 0%0               | 60'0           | 0,15                                    | 0,20                | 0,82     | 0,00                           | l                    | 0,10       |
| Whosphorfaure                 | 0,13              | 10,0           | 0,29                                    | 0,22                | 0,21     | 0,134                          | 0,82                 | 90′0       |
| Schwefelfaure                 | 1,22              | 4,0            | 0,67                                    | 0,57                | 1,28     | 0,602                          | ١                    | 0,25       |
| Riefelfaure                   | 60'0              | 90'0           | 0,50                                    | 2,09                | 2,74     | 1,459                          | 0,31                 | 0,16       |
| Roblenfaure                   | 8,10              | 1,47           |                                         | I                   | ı        | 0,000                          | 0,0<br>40,0          | 0,58       |
| Chior                         | 1                 | ١              | 1                                       | 1                   | 1        | 0,046                          | ı                    | ı          |
| Inibalices (Canb u. Thon 2c.) | 2,69              | 9,1            | 20,29                                   | 24,86               | 1,71     | 8,576                          | 68'8                 | I          |
|                               | 2,80              | 2,59           | 2,08                                    | 1,86                | 2,00     | 1,692                          | 1                    | 1,87       |
| Sticftoff ale Ammoniat        | 0,14              | 0,02           | 1                                       | ı                   | 1        | 1                              | ١                    | I          |
| :                             |                   |                |                                         |                     |          |                                |                      |            |
|                               | -                 |                | _                                       |                     |          |                                |                      |            |

Bon 3. Refler liegen benn noch bie folgenden Analysen von Torfforten Baben's vor.

|                                    | Organische<br>Substanz | Alqie        | Stick=<br>ftoff | Phos=<br>phor=<br>faure | Stickftoff<br>in 100<br>Theilen<br>organischer<br>Substanz. |
|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Torf von Bieche, ziemlich          |                        |              |                 |                         | 1                                                           |
| trockene Masse                     | 88,1                   | 11,9         | _               | 0,06                    | -                                                           |
| Torf von Graben                    | 89,0                   | 11,0         | 2,5             | _                       | 2,8                                                         |
| Rafentorf bei Meersburg,           |                        |              |                 |                         |                                                             |
| leicht, bell                       | 85,1                   | 14,9         | 2,9             |                         | 3,4                                                         |
| Torf b. Meersburg, ziemlich        | · ·                    | ,            |                 |                         | ,                                                           |
| loder u. hell                      | 92,2                   | 7,8          | 3,4             | 0,14                    | 3,6                                                         |
| Torf b. Meersburg, fcmer,          | ,-                     | ٠,٠          | ,-              | -,                      | ,                                                           |
| erdig                              | 72,7                   | 27,3         | 3,1             | 0,20                    | 4.2                                                         |
| Torf p. vorberem Beigenbed         | 1 '-''                 | <b>21</b> ,0 | 0,1             | 0,20                    | 1                                                           |
| bei Schönwald                      | 96,6                   | 3,4          | 2,3             |                         | 2,5                                                         |
|                                    | 98,7                   |              |                 |                         |                                                             |
| Torf b. Triberg, febr leicht, bell |                        | 1,8          | 0,6             | ! —                     | 0,6                                                         |
| anderer Stich                      | 98,7                   | 1,3          | 2,4             | _                       | 2,4                                                         |
| Torfv. Billaringen, gelbbraun      | 98,6                   | 1,4          | 1,0             | _                       | 1,0                                                         |
| " Bafferweiler Ried,               | ļ.                     |              |                 | 1                       |                                                             |
| oberfte Theil                      | 71,7                   | 28,3         | 2,4             | -                       | 3,3                                                         |
| bo., 2' tief                       | 83,2                   | 16,8         | 3,4             | _                       | 4,1                                                         |
| Torf beim Storglinger Bof          | 90,13                  | 9,97         | 2,72            | i —                     | 3,0                                                         |
| " " " "                            | 75,00                  | 25,00        | 2,00            |                         | 2,76                                                        |
| " " "                              | 1                      | , , ,        | 1               |                         | · .                                                         |

# D. Bereitung des Compostes.

§. 184.

#### 1. Allgemeines.

Diejenigen Wirthschaften, welche Compost bereiten und anwenden, muffen zu bestimmten Beiten sertigen, reisen Compost haben. Der Compost bedarf aber längerer Zeit, bevor er reif, b. h. verwendbar wird, und zwar gehören hierzu, je nach den Materialien und den Jahreszeiten, einige Monate bis 2 Jahre. Hieraus folgt, daß auf einem solchen Gute stets mehrere Composthausen von verschiedenem Alter und verschiedener Reise vorhanden sein muffen. Dies ist anderseits aber auch dadurch geboten, daß die Materialien, welche wir als zur Compostbereitung zu benutzen angeführt haben, nicht nur zu bestimmten Zeiten des Jahres erhalten werden, wenn gleich dies bei einigen der Fall ist, sondern auch zu verschiedenen Zeiten im Jahre. Sie können zwar zunächst für sich ausbewahrt

werden, jedoch ift dies wieder auf längere Beit nicht immer der Fall. Dies bedingt ebenfalls die Anlage mehrerer Composthaufen.

Das nicht immer, wenn fich Abfalle fur die Compostbereitung borfinden, eine Anlage möglich, oder bienlich ift, bebarf taum ber Erwähnung.

Wenn so durch das bisher Angeführte die Nothwendigkeit bes Borhandenseins mehrerer Composthaufen barzulegen versucht ift, mobei an folche von berfelben Qualität gedacht worden ift, fo gilt baffelbe aber auch von folden von verichiebener Gute. Es muffen nämlich in ber Birthichaft Composthaufen verschiebenen Ranges, in aufsteigenber Gute vorhanden fein, von benen in der Regel nur der des ersten Ranges zur Dungung zu benuten ift, mahrend bie anderen bas Material für biefen vorbereiten. Die verschiedenen Stoffe, welche gur Compostbereitung bienen, find jum Theil fo verschiedener Natur, daß fie nicht alle in einem Saufen zu gleicher Zeit Blat finden konnen, weil baburch Entwerthung bes einen burch ben anderen Gemiffe Maffen brauchen ferner fürzere, eintreten murbe. andere wieder bedeutend langere Beit, bevor fie gum Berbrauch benutbar find. Burbe man alle in einen Saufen bringen, fo wurde dadurch oft wesentliche Vergeudung an Zeit (somit also auch an Rapital) eintreten; bies fpricht baber ebenfalls entichieben für Anlage mehrerer Saufen verschiebenen Ranges.

#### §. 185.

#### 2. Bereitung der Composterde.

Die Besprechung ber Bereitung bes Compostes beginnen wir baher mit ber ber Composterbe, als berjenigen Masse, welche nicht zur birecten Unwendung als Dünger bestimmt ist, sondern die erst das Material für die Verarbeitung der werthvolleren Stoffe zu Compost abgeben soll.

Daß unter Umftanben auch diese Composterbe zur Düngung mit Bortheil und zwar zu ber ber Wiesen benutt werden kann, bedarf kaum erwähnt zu werden. Mit dem Obigen soll nur gesagt sein, daß sie vorherrschend dazu bestimmt ist, das Material

für ben eigentlichen Compost barzubieten.

Bur Bereitung ber Composterbe sind zu verwenden: Erbe, Mober, Moorerbe, das Ausgeräumte aus den Gräben, das Bussammengebrachte von den Chausseen, Wegen, dem Hose und Wohnungen, Sägespäne, Kalkschutt und die Asche. Diese versichiedenen Materialien muffen, bevor sie zum Hausen vereinigt, gut zerkleinert und dann aus ihnen in der Art ein Hausen gebildet werden, daß dieselben schichtweise über einander lagern. Je

nach der Menge und Beschaffenheit der Asche und des Kaltsschuttes ist hier mit Bortheil mehr oder weniger gebrannter Kalt zu verwenden. Der Hausen, dessen Hot. 1—2 Meter zu betragen hat, und dessen Länge und Breite je nach Bedürfeniß zu bestimmen ist, wird darauf gut mit Jauche, wenn dieselbe irgend zu haben ist, begossen, etwas festgeschlagen und sich selbst überlassen. Nach Berlauf von 3—6 Monaten ist er umzusezen, wieder mit Jauche zu begießen u. s. w., bis das Ganze eine ziemlich gleichmäßige Masse geworden ist.

Das Umseten muß durchaus forgfältig vorgenommen werden, so daß der ganze Haufen gleichmäßig und vollständig umgearbeitet wird. Aus diesem Grunde wird es sich nicht empsehlen, diese

Arbeit in Accord vornehmen zu laffen.

Ist Jauche in ber erforderlichen Menge nicht vorhanden, so ift ftatt berselben Baffer zu verwenden; ber Feuchtigkeitsgehalt ber Maffe muß ein mittlerer fein.

#### §. 186.

#### 3. Ueberführung der thierifden Abfalle in Dünger.

#### a. Bei gefallenen Thieren.

Bur Trennung des Fleisches von den Anochen und Abicheibung bes Fettes, welches als Dunger feinen Berth bat, vielmehr noch in ber Beise schäblich wirtt, bag es die Bersetung verlangsamert, welches ja aber anderweitig burchaus mit Nugen verwendet werben tann, werden bie Aefer nach Abziehung des Felles in Baffer mit geringem Busate von Schwefelfaure (auf 1 Theil Saure 20-25 Theile Baffer) gefocht. Rach zweis bis breiftundigem Rochen läßt fich bas Fleisch leicht und schnell von ben Knochen trennen. Durch Anwendung von Bafferbampf, wo berfelbe zu Gebote fteht, wird ber Zwed leichter und schneller erreicht. Das sich abscheibenbe Fett wird abgeschöpft. Fleischbrühe bient zur Begießung bes Composthaufens; in benselben kommt bas Fleisch, die Eingeweibe, bas Blut, die zertleinerte Hornsubstang und zwar in folgender Reihenfolge: zuerft Fleisch, dann Blut, Hornsubstanz und barauf die Gedärme. Hierbei ift ein Bufat von 3-5 % Gpps zur Bindung bes fich bilbenben Ammoniats nothwendig. Die Form ber Saufen tann eine tegelformige ober pyramibale fein. Bur erften Umtleibung bient die oben beschriebene Composterbe, bie bann noch eine Umbüllung von Thon ober lehmiger Erbe, welche mit ben haaren, Strobbadfel u. f. w. zu einem Teige angemacht ift,

erhalt. Der Haufen wird mit ber Fleischbrühe und Jauche gut burchtränkt und stets seucht erhalten. Die Zersetzung dauert je nach ber Jahreszeit, der Anlage u. s. w. 4—12 Monate. Die sertige Compositmasse, in der von den benutzten Materialien nichts mehr zu erkennen sein darf, wird am Schlusse, um die gröberen Stude auszuscheiden, durch einen Durchschlag geworsen.

Für die Aufschließung von Gorn ift auch der Kalkbrei ein gutes Mittel. Man sumpft zu diesem Iwede möglicht zerkleinertes horn mit gelöschiem Kalk in einer Grube ein. Der Kalk wirdt auf horn in der Art, daß daffelbe bald weich wird und mit Wasser gemengt verwendet werben kann. In ahnlicher Beise lassen fich auch Knochen aufschließen (siehe das Capitel: Die phosphorsaurereichen Dungstoffe).

#### §. 187.

#### b. Die Anochen.

Die Knochen werden zerkleinert und in einem kupfernen Kessel mit Wasser und Schweselsäure (auf 10 Theile Wasser 1 Theil Säure) übergossen, so daß die Knochenmasse damit bebeckt ist, und 3—4 Stunden lang gekocht. Hierdurch wird das Fett zum größten Theil ausgezogen; dasselbe wird nach dem Kochen abgeschöpft, und die Knochenmasse mit der Composterde durchschichtet, und hieraus ein Hausen gebildet, der dann wenigstens mit einer 15 Ctm. dichen Schicht der Composterde bedeckt wird. Der Hausen ist mit der Knochenbrühe und Jauche zu begießen. So bleibt der Hausen mehrere Monate lang liegen, worauf die Rasse in die unterste Schicht des Haupt-Composithausens gesbracht wird.

Steht eine Dampfleitung zu Gebote, so werben bei Benutzung dieser die Knochen in einem Bottiche mit so viel Wasser übergossen, daß sie bebeckt sind, und dann einige Stunden lang Dampf bineingeleitet.

# §. 188.

#### c. Blut.

Wenn dem Landwirthe entweder durch eigenes Schlachten oder aus Schlachthäusern Blut zu Gebote steht, und er gerade nicht im Stande ift, einen Composthausen anzulegen, so wird daffelbe zunächst am besten in folgender Weise behandelt. Das Blut wird gut durchgeschlagen und dann in flachen Gefäßen unter einem Zusat von 4—5 % frisch gelösten Ralk, der mit demselben durch Umarbeiten vermengt wird, getrocknet; gut ist, das Ganze noch mit einer Schicht Ralk (etwa 1 %) zu bededen.

Diese Masse tann lange Zeit stehen, ohne daß eine Zersetzung irgend erheblicher Urt eintritt und kommt dann später in den Composithausen.

Der Berfasser vermischte 130 Gr. frischgelösten Kalk mit 2090 Gr. hammelblut, welche dann noch eine dunne Decke von Kalk bekamen (1°/0). Diese Masse, welche bereits nach 24 Stunden sast vollständig erstarrt war, blieb 2 Monate (Juli, August) in einem Zimmer mehrere Stunden der Sinwirkung der Sonne ausgesetzt, ohne daß irgendwie eine wesentliche Zersehung in berselben vor sich gegangen wäre; der Geruch, welcher die Zersehung bekanntlich zuerst anzeigt, war in der ganzen Zeit ein ganz außerordentlich schwacher. Die Masse hatte in den 8 Wochen eine sehr harte Kruste bekommen, welche mit dem Messer schwerz zu zerschneiden war; das Innere war weniger hart, sah schwarz aus und zeigte dem Auge noch das unzersetzte Blut. In der Zeit war ein Bersust an Wasser von 1103 Gr. — 50,4°/o eingetreten.

#### §. 189.

# d. Maifafer, Burmer, Engerlinge 2c.

In manchen Jahren sind vor Alem die Maikafer in solchen Unmassen vorhanden, daß ihr Aufsammeln geboten ift, und dies durch Kinder auf billige Art bewirft werden kann. Abgesehen davon, daß sie von Hühnern u. s. w. gern gefressen werden, ist ihre beste und einzige Berwerthung, wenn sie in solchen Unmassen auftreten, die zur Düngung. Die Borbereitung derselben, bevor sie als Dünger verwendet werden können, geschieht im Composithausen und zwar in der Weise, daß sie mit der Compositede (und Kalk?) schichtenweise in einen Hausen verwandelt werden, der dann mit Erde zu bededen und mit Jauche zu begießen ist; weitere Behandlung, wie früher.

Rach Berfuchen von Grouven wird auf diese Beise der Chitinpanzer der Maikafer nur höchst langsam zersett. Grouven untersuchte einen 2 und einen 16 Monate alten Compost, welcher nach Södtung der Maikaser mittelst überhistem Wasserdamps (über 120° C.) auf die Art dargestellt war, daß dieselben mit ca. 2°/0 Aestalt und 7°/0. Thonsand vermischt und in Erdgruben sest eingetreten waren. Die Analyse ergab:

|                  |         | z    | wionait ait          | to mionais ait |
|------------------|---------|------|----------------------|----------------|
| Baffer           |         |      | 26,30                | 22,50          |
| Chitin           |         |      | 17,20                | 3,70           |
| Conftige organif | de Stof | fe . | 5,30                 | 11,40          |
| Rali             |         | ٠.   | 0,72                 | 1,07           |
| Natron           |         |      | 0,41                 | 0,32           |
| Phosphorfaure.   |         |      | 0,57                 | 0,50           |
| Kalt, Thon und   | Sand .  |      | 49,50                | 60,60          |
|                  |         |      | 100,00               | 100,00         |
| Ammoniat         |         |      | 0,41 %               | 0,06 %         |
| Gefammtftidftoff |         |      | 1,53 °/ <sub>4</sub> | 0,89 %.        |

Durch bas langere gagern ift also ber Chitinpanger fast vollständig gerftort worden; ber hierbei eingetretene erhebliche Sticksoffverlust hatte burch Anwendung von Spps, Torf zc. vermieben werden konnen.

Bermehrung des Kaltes (bis auf 71/2 %/0), ober auch Anwendung von Schwefelfaure (auf 1 Bispel — ca. 1000 & — 1/2 Etr. Kammerfaure) refp. Compositrung mit Pferdemist haben nach Grouven's Bersuchen in Betress der Zerfehung des Chitinpanzers kein gunstiges Resultat ergeben. Die auf diese Beise dargestellten Composituassen zeigten nach einjährigem Liegen eine ungenügende Zersehung. Aus diesen Gründen empfiehlt Grouven, daß man ganz auf die Zersehung des Chitinpanzers verzichten, den Compost bereits einige Monate alt verwenden und die weitere Zerssehung im Erdboben der Zeit, der Luft und dem Wasser überlassen soll. Grouven hält den Kaltzusat für wirdungslos.

#### §. 190.

# 4. Ueberführung der pflanglicen Abfalle der verfciedenften Art in Dunger.

Stehen Bflanzenrefte von nur geringerer Menge gur Berfugung, fo finden fie am beften bei ber Bereitung ber Compofterbe ihre Berwendung. Sat man bagegen größere Mengen zu verwenden, g. B. verborbenes Futter, Unfrauter, großere Saufen von Queden u. f. m., fo werben diese am besten für fich in Composthaufen verwandelt. Als Erde verwendet man hier die Wenn jedoch der Haufen nicht in der Nähe des Composterde. Hofes ober überhaupt ba, wo bie Composterbe befindlich ift, angelegt werben tann, weil wegen ber Birthichafteverhaltniffe bie erforderlichen Fuhren nicht zu leiften find, fo ift auch gewöhnliche Erde zu benuten. In Betreff ber Anlage ber Saufen gilt bas bei ber Composterbe Gesagte; wichtig und nothwendig auch hier, gutes, ichichtenweises Aufeinanberbringen ber Erbe und ber Bflanzenmassen und forgfältige Um= fepung zur erforberlichen Beit. Feuchthalten ber Saufen, mas auch hier felbstverftanblich am besten burch Rauche geschieht. natürlich ebenfalls nothwendig.

Sollen Unkräuter auf biese Beise in Compost verwandelt werden, so ist sehr zu empfehlen, sie so frisch wie möglich zu verwenden, da dann die Zersetzung um so schneller und besser vor sich geht.

In Betreff ber Queden ift ferner noch zu bemerten, daß vielfach bas Berbrennen berfelben, um fie schnell in Dunger zu verwandeln, gebräuchlich ift; abgesehen von ben Unbequemlichkeiten große Mengen von Queden zu verbrennen, ist gegen baffelbe einzuwenden, daß so dem Felde nur die Afchenbestandtheile erhalten bleiben, während die organischen Stoffe versloren gehen. Daß biese Berwerthung aber noch vielfach eine bestere ift,

als die, wo man sie zwar aus dem Ader entsernt, dann aber irgendwo, und zwar vielfach an den Rändern der Balder aufhäust, an denen man oft noch sushobe Erhöhungen, von Anhäusung von Queden herrührend, vorssindet, ist selbstverständlich. In derartigen früher niedergelegten Quedenshausen sindet der rationelle Birth oft eine sehr reichhaltige Dungmasse.

Für den Rehricht von den Heus, Fruchtböden und den Scheunen, welcher in der Regel sehr reich an Unkrautsamen ist und deshalb nicht gut in einen Composithausen gebracht werden kann, der zur Düngung der Aeder benutzt werden soll, empfiehlt sich Folgendes. Der an Unkrautsamen reiche Rehricht wird mit siedendem Wasser übergossen und so gebrüht, wodurch die Reimkraft der Samen getödtet wird, dann bringt man diese Masse in einen der bisher beschriebenen Hausen.

In Betreff ber Tobtung der Keimkraft durch fiedendes Baffer besmerke ich noch, daß nach meinen Bersuchen der Gerftensame durch einstündiges Berweilen in Baffer von 60° C., durch Berweilen von 10 Minuten in Baffer von 90° C. und durch Aufenthalt von 1/2 Minute in Baffer von 100° C. seine Keimkraft vollständig verliert.

#### §. 191.

#### 5. Die menidlichen Excremente.

Die Art ber Sammlung ber auf bem Gute gewonnenen menschlichen Excremente ift bei ber Besprechung bieser angegeben. Bei ber Entleerung ber betreffenden Behälter wird der Inhalt am besten gleich mit der Composterbe in einen Hausen aufgeschichtet (Höhe des Hausens 1—11/4 Meter), dann der Hause mit Erde bedeckt und weiter, wie früher angegeben, behandelt.

#### §. 192.

# 6. Anlage der Saupt-Composihaufen.

Wir haben in bem Borhergehenden die Ueberführung der gebräuchlichsten in der Wirthschaft vorkommenden Abfälle in Dungmasse besprochen, von denen die meisten selbstredend direct als Dünger Berwendung sinden können. Hervorgehoben mag hier zunächst noch werden, daß ein Compost nur dann zur Düngung brauchbar ist, wenn das Ganze eine durchaus gleich mäßige Masse geworden ist, so daß von den einzelnen Materialien, welche zu seiner Bereitung gedient haben, nichts mehr zu erkennen ist. Da aber die einzelnen Haufen je nach den Materialien, aus denen sie hergestellt sind, entweder

besonders reich an Sticktoffverbindungen ober an phosphorsauren Salzen u. s. w. sein können, so empfiehlt sich für viele Fälle, mehrere derselben noch vor der Verwendung zu einem zu vereinigen; hierbei sind die Massen gut durchzuarbeiten, nochmals mit Jauche zu tränken und 4—6 Wochen sich selbst zu überlassen.

Oft wird hier eine besondere Zugabe von Knochenmehl, ober anderen phosphorsaurereichen Materialien (Phosphorit)

febr zu empfehlen fein\*).

Die Composthausen, welche aus pflanzlichen Stoffen erhalten find, finden dagegen am besten ihre Berwendung, wenn sie, so-

bald fie reif find, direct als Dunger benutt werben.

Aus verschiedenen Gründen ist das Bepflanzen der Compositionsen mit Mais, Kürdis u. dgl. zu empsehlen. Der Haupt-vortheil der Bepflanzung ist die Beschattung der Haufen, dann aber gewährt sie auch schon in kurzer Zeit einen Ertrag, wenn derselbe auch nur klein ist, und schließlich bietet dieselbe den äfthetischen Bortheil dar, daß so diese Haufen sich dem Auge nicht in ihrer nackten Gestalt zeigen.

Im Winter ist ferner ein Bebeden ber Haufen, um sie nicht zu sehr durchfrieren zu lassen, sehr zu empfehlen; das Durchfrieren der Haufen ist vor Allem dann, wenn Composterde im Winter auf die Wiesen gesahren werden soll, unangenehm, da es die Arbeit wesentlich erschwert. Zum Bededen der Haufen können Kartoffeltraut, Queden, Reisig, Plaggen u. das. benutzt werden; im Nothfall ist auch der zwar theure, aber für den Zwed sehr brauchdare Stalldunger, und zwar am besten Pferdebunger, anzuwenden.

# §. 193.

#### 7. Berwendung des Compostes.

Der auf die beschriebene Beise dargestellte Compost enthält die sämmtlichen Pflanzennährstoffe in assimilirbarer Form (ober wenigstens ist der größte Theil assimilirbar); aus diesem Grunde ist er ein Dünger für alle Felder und alle Früchte. Durch den Compost führen wir dem Ader nicht nur die nothwendigen Pslanzennährstoffe zu, sondern durch densiehen wird zugleich noch auf die physitalischen Eigensichaften des Acers günstig eingewirkt. Im Allgemeinen wird sich der Compost mehr für leichte, als schwere Böden

<sup>\*)</sup> Siehe das Capitel: "Die phosphorfaurereichen Dungftoffe.

empfehlen, da seine Wirkung auf jene eine größere, als auf biese ist.

Der Compost hat als ein fertiger Dünger seine Haupt wirkung im ersten Jahre; wir erhalten somit durch ihn auch einen verhältnißmäßig schnellen Umsatz bes zur Bereitung angewendeten Capitals. Diese schnelle Wirkung spricht ebenfalls mehr für Anwendung desselben auf leichteren als schwereren Böden.

Bemerkt mag hier aber zugleich noch werben, baß, ba bei schweren Böben bie physikalische Birkung ber Dungmittel stets eine wichtige Rolle spielt, man es bei ber Anlage bes Compostes sehr in ber Hand hat, ihn auch für schwere Böben, ben Be-bürfnissen berselben entsprechenber zu machen.

Sehr empfehlenswerth ift ber Compost ferner fur Biefen und beffere Beiben (Roppeln). Bei biefen wird aber auch

meiftens die Composterbe icon febr gute Dienfte leiften.

Was die Art der Anwendung des Compostes andetrifft, so erfolgt dieselbe in der Weise, daß von den Wagen aus zunächst kleine Hausen auf dem Felde gebildet werden, welche dann gleich zu breiten und mit Pflug und Egge unterzubringen sind. Vielssach und zwar dann, wenn der Compost gut concentrirt ist, empsiehlt sich sosoriges Breiten mit Umgehung der Hausenbildung noch mehr.

Der Compost ist ja ein fertiger Dünger und findet baber auch seinen Blat, sowie er auf das Feld gebracht ist, am besten

gleich im Ader.

Die Stärke ber Düngung ift im Allgemeinen nicht gut zu bestimmen, ba fie von ber Concentration bes Compostes abhängt.

# Zweiter Abschnitt.

# Relative Dungmittel.

L Die bor Allem birett bungend Birtenden.

# Kapitel I.

# A. Die Excremente der Bögel.

§ 194.

#### Gefdichtliches über den Fogeldung.

Mago, König von Carthago, bessen Werke über Landwirthschaft nach der Zerstörung von Carthago auf Beranlassung des römischen Senats von Decius Silanus ins Lateinische und vom Cassius Diony sius ins Griechische übersetz wurden, und der, obgleich Feind der Romer, von diesen der Bater der Landwirthschaft genannt wurde, bespricht bereits den Bogeldung und rühmt vor Allem den Taubendung. Cato (geb. 234 v. Chr.), der erste römische landwirthschaftliche Schriststeller, stellt den Bogeldung in die erste Keihe. Während Mago und Cato vor Allem den Taubendung rühmen, zieht dagegen Barro (39 v. Chr.) den Dung von Krammetsvögeln und Amseln vor. So merkwürdig unds das Anpreisen des Düngers der soeben genannten Wögel erscheinen muß, da wir nicht im Stande sind, uns irgendwie wesentliche Mengen desselban uverschaffen, so wenig auffallend ist dies bei den Alten, denn diese hatten schon zu dem Zeiten, in denen Mago und Cato schreben, bei den Sebäuden große Taubenhäuser, Columbarien waren kreisrund gebaut und hatten eigene Wärter. Zu Barro's Zeiten wurden serner große Rogelhäuser, Aviarien genannt, gebaut, welche sür Drosseln, Krammetsvögel und Amseln bestimmt waren. Diese Bögel wurden gemästet und verkaust und zwar schon zu Zeiten Barro's, wenn ein Triumph geseiert wurde, das Stüd zu 3 Denaren (2,20 A), was später, im Ansang des Kaiserreiche, zur Zeit Columella's (50 n. Chr.) der gewöhnliche Preis war. Obgleich so durch den Berkauf der Bögel ein bedeutender Gewinn erhalten wurde,

fo war doch der hauptgewinn ber Dung, namentlich fpater, wo der Burus wieber nachließ. Pallabius, ber um bie Mitte bes 4. 3ahr-hunderts n. Chr. lebte, fagte baber, ohne auf ben Bertauf bes Geflügels Rudficht ju nehmen: "um die außeren Banbe bes Sofes find Geflugelhaufer angulegen, weil ber Dung ber Bogel bem Mderbau am meiften nothwendig ift, mit Musnahme bes Banfemiftes, welcher allen Saaten foablich ift"; letteres folechte Urtheil über ben Ganfemift, sowie über ben Entenmift, fpricht auch Barro aus. Pallabius halt ben Bogelbung für bie Grasfelber um fo beffer, je frifcher er ift.

#### 1. Der Guano.

§ 195.

#### a. Geschichte des Guano und des Guano-Sandels.

Der Guano, welcher in ber Sprache der Intas huanu genannt wird, wurde nach Garcilafo be la Bega in Peru bereits im 12. Jahr= hundert und um diefelbe Beit (1154) nach Ebrifi in Arabien angewendet.

Bon europäifchen Reifenden ermahnen ben Guano als vorzügliches Dungmittel im vorigen Jahrhundert Feuille (1710), Fregier (1713) und Ulloa (1740). Der erfte, welcher in biefem Sahrhundert Guano nach Europa brachte, war M. v. humbolbt (1804), welchen Fourcrop, Bauquelin und Klapproth unterfuchten und fo bie Bedeutung und Bichtigteit beffelben barthaten. General Beatfon machte bann auf St. helena auf Beranlaffung von Gir 3. Bants die erften Berfuche mit Guano ju Kartoffeln, welche vorzügliche Refultate ergaben. 1824 erhielt Stinner in Baltimore 2 Faffer Guano, mit benen ebenfalls erfolgreiche Berfuche angestellt wurden; ferner machte noch ber Reifende b'Drbigny auf ihn aufmertfam, trobbem aber icheiterten bie erften Berfuche im Sabre 1835, ben peruanifchen Guano in Europa in Anwendung ju bringen. Fünf Jahre fpater, 1840, wagte es dann wieder das handelshaus Quiros Allier u. Co. in Lima, eine Ladung Guano nach Liverpool zu fenden. Mit diefem Guano ließ die britische Ackerbaugesellschaft zu Liverpool (Bord Stanley) von einem herrn Dipers vergleichende Berfuche anftellen, welche für den Guano glangend ausfielen. Diefe Refultate murben dem Saufe Quiros Milier u. Co. mitgetheilt, in Folge beffen biefes Saus ber peruanifchen Regierung einen Contract vorfclug, auf welchen die Regierung einging. Durch biefen mertwürdigen Contract, welcher am 17. December 1840 abgefchloffen murbe, erhielt das genannte handelshaus gegen Jahlung von 60000 Dollar bas ausschließliche Recht der Guanoabfuhr auf 6 Sahre; von diefer Summe mußte bas Saus fur die erften 4 Jahre den Betrag mit 40000 Dollar gleich erlegen. Die Musbeute begann barauf im Darg 1841 mit fo gutem Erfolge, bag bis October 1841 bereits 28 Schiffe mit mehr als 6000 Sons nach Europa verfandt waren.

Bon diefen Schiffen fand auch eins feinen Beg nach Deutschland und zwar durch Johannes Dugenbecher, Theilhaber ber Firma 3. D. Mugenbecher Sohne, welcher gerabe in Peru anwefend war, und feinem hamburger haufe 10000 Centner fandte.

Dies war ber erfte Unfang bes Guano-Imports in Deutschland. Das Schiff Josephine, Capitain Balentin, tam am 22. Februar 1842 in hamburg an und bezog eine Fracht von 26000 Mart Banco. Die Ents tofchung des Schiffes tonnte intereffanter Beife erft auf befondere Ertla-

rung bes Gefundheiterathes ftattfinden.

Im Rovember 1841 hatte das englische Schiff Byron die Rachricht nach Peru gebracht, daß der Guano in England zu außergewöhnlich hohen Preisen, 140 Dollar per Ton, d. i. 7 Doll. per Centuer, verkauft sei. Diese Rachricht rief in Eima eine so große Aufregung hervor, daß die Regierung von Peru ich gezwungen sah, mit dem Hause Luiros Allier u. Co. von Reuem zu unterhandeln, den Contract mit diesem Sause aufzuheben und Speculanten zur Berpachtung des Guano einzuladen. In Folge dessen wurden mit verschiedenen häusern der einzelnen Känder Contracte und zwar meistens auf 4 Jahre abgeschlossen. Diese Contradenten wurden Agenten der peruasnischen Kegierung und hatten sur deren Rechnung, jeder in seinem Lande, den Guano zu verkausen, wosur deren Rechnung, jeder in seinem Kande, den Guano zu verkausen, wosur deren Rechnung, vertage der Bertauses sumd Berschissung 31/2—41/2°/6 Commission vom Betrage der Bertauses summe bewilligt wurden. Die bedeutenden Borschüsse an die Regierung wurden den Contrahenten mit 5"/6 verzinst.

Durch einen solchen Bertrag kam bas haus Anthony Gibbs u. Sons in den Besit der Einsuhr des Guano nach England und Deutschland. Dies war von großer Bichtigkeit, denn von den 1/2 Mill. Tons, welche damals in der Regel verschifft wurden, ging die größere hälste durch die Hands diefes hauses; von dem erzielten Rauspreise siel der peruanischen Regierung nicht einmal 2/2 zu, alles übrige blieb in Fracht und Unkosten steden. Das haus Muhenbecher Sohne war unter diesem Regime zu-nächst Importeur sur Deutschland. Damals mußten allerdings die großen Seeschiffe zum Theil im Canal und in Cowes, zum Theil sogar in London Ordre nach Deutschland nehmen, wie dies in ihrer Charte-Partie bestimmt war, da jeder Tag neue Bedürsnisse bringen konnte. In dieser Zeit mußte der deutsche Landwirth die in englischen Kluße, hasen und Dockgebühren bestehenden Spesen bezahlen.

Gibbs u. Sons waren damals die alleinigen herricher in dem Guanohandel, daher konnte hier Niemand hulfe ichaffen. 1855 erhielten die herren Mutenbecher Sohne die lette Guanoladung; im Juni 1856 trat an deren Stelle das haus Feldmann, Bohl u. Co., gegen welches

Gibbs u. Sons alte Berpflichtungen hatten.

Bar bis bahin in Deutschland wenigstens eine gewisse Freiheit des Berkehrs im Guano-handel vorhanden gewesen, so wurden jest von Gibbs u. Gons die strengsten Formen eingestührt, um damit die Originalität der Baare unter allen Umständen zu sichern. Dies war jedenfalls zum Bortheil der Landwirthe, wenn es auch manche Klagen und manchen Gegner hervorrief. Diese von Gibbs u. Gons eingestührten Formen wurden von

bem beutiden Saufe aufe ftrengfte aufrecht erhalten.

Enblich lief 1861 ber Contract von Sibbs u. Sons ab. Best erhofften die bei dem Guano-handel betheiligten haufer freieren Berkehr und
gunftigere Bedingungen; doch keins von beiben trat ein. Die Aufficht
über den Bertrieb wurde noch ftrenger und der Bortheil der Bwischenhändler
geringer. Dies schaffte dem Guanohandel viele Feinde. Um 20. August
1860 sollten nach den Bestimmungen der peruanischen Regierung neue
Contracte abgeschossen werden, wozu schriftlich eingeladen war. Dieser
Termin wurde indeß, trobdem peruanische und andere haufer sich hierauf
vorbereiteten und in Eima Geld massenalschaft angehauft war, doch nicht eingehalten, sondern bis zum September verschoden. Um 25. September
theilte die Regierung den betressenden hausern mit, daß sie ihre Offerten

in Erwägung gezogen habe. Das Refultat diefer Erwägungen war, daß alle Offerten nicht acceptirt wurden und die Regierung neue Bedingungen aufstellte, welche sie den Haufern vorlegte, die die annehmbarsten Propositionen gestellt hatten. Hiernach sollten die Contrahenten von den noch näher zu bestimmenden Sicherheitsvorschüffen 40/0 Zinsen erhalten und als Berkaussprovision und Deleredere für die durch ihren Bertrieb gehenden Quantitäten 21/20/0 von der ganzen Summe und 21/20/0 von den Frachte gelbern für die Bemühung, die erforderlichen Schiffe zu chartern.

Diese Bedingungen wurden nicht nur dem für Deutschland eingetretenen Sause, sondern auch dem für Frankreich, Belgien, Riederlande, Italien, und in einer einzigen Offerte dem für Rordamerika und England mit seinen Colonien gestellt. Der Contract mit dem hause in Spanien

war noch nicht abgelaufen.

Eine der hauptbedingungen bei diefer Theilung der Belt, wie man es wohl nennen darf, war und blieb natürlich die, daß jeder Unternehmer sein Reich allein haben sollte, damit er ohne Concurrenz blieb, denn ohne diese Grundbedingung war er in Gesahr, durch eine gewandte Concurrenz bei Seite geschoben zu werden und an seinen Borschussen Berluste zu ersleiden.

Die Frift jur Unnahme mar auf brei Tage festgefest. Rach Berlauf berfelben hatten erft die Baufer für die Niederlande und für Frankreich angenommen, alle andern erhofften noch bessere Bedingungen. Gibbs u

Cons verzichteten gang.

Für Deutschland 1) tam endlich der Bertrag am 26. Februar 1861 und zwar mit dem hause henry Witte u. Schutte zu Stande, dessen deutsche Geschäftsfreunde zur Ausführung der Sache die hamburger Hauser. D. D. Mutenbecher Sohne und A. S. Schon u. Co. gemeinschaftlich waren; ersteres namentlich für den practischen Bertrieb des Guanos. Das Geschäft war für die hauser Monopol und wurde wesentlich günstiger, als

querft erhofft, fo baß manche Reider entstanden.

Um biefe Beit wurde die Qualität des Guano schlechter und dies soun forester und dies soun bemfelben manche Feinde und fehr viele Berdächtigungen. Es entestand so die Unstitut, daß alle Schiffe noch in England halten mußten, die Badung dort chemisch untersucht wurde und daß dann nach dem Ausfall der Analyse die beste Qualität in England verbliebe, während nach Deutschland nur die schlechte gelange. Das war aber dem Contracte nach, der mit Peru eingegangen war, durchaus unmöglich. Der wirkliche Grund bestand darin, daß die oberen besseren Schichten auf den Chinchas-Inseln verbraucht und die unteren jest an die Reihe kommenden Schichten von schlechterer Beschasseit waren.

Rach ben Angaben der Berren Ruder, Offer u. Co. foll bie peruanische Regierung bereits 1860 begonnen haben, Schiffe bei der Guanape-Insel zu beladen und die Absicht vorgelegen haben, noch andere Lager nach Bedarf in Angriff zu nehmen. Bon den Agenten der peruanischen Regierung wurden diese Angaben auf das Bestimmteste in Abrede gestellt.

Die Saufer Mugenbecher Sohne und A. 3. Schon behielten ben Guano-Berkauf bie jum Jahre 1870, er ift alfo in ben handen beider Firmen ca. 9 Jahre gewesen.

<sup>1)</sup> Die Agenten für England, Schottland und Irland waren I. Thomfon, L. Bonar u. Co. in London, für Frankreich Thomas Lachambre u. Co., Paris, für Belgien I. Lescan u. Co., Antwerpen, für holland Aleris Serrups, Rotterdam.

Raturgemaß tamen nicht alle Schiffe ohne irgend welche Bavarie in hamburg an, fondern manche hatten auf der See Schaden erlitten, wo= durch auch ein Theil des Guano beschädigt d. h. mehr oder weniger naß geworben war. Diefe befchäbigte Baare wurde von ben genannten Firmen nicht verkauft, theils wohl ber ftrengen Borfdriften wegen, welche von ber peruanifchen Regierung für den Bertauf vorgeschrieben waren, theils aber auch burch die große Reellität beider Saufer bedingt. Der Ber= tauf biefes Guano, auch unter ber Bezeichnung feebefcabigt und mit ent= fprechend niedrigerem Preife batte fehr leicht gemiffenlofen Bandlern Belegenheit geben konnen, biefen havarirten Guano für gefunden zu vertaufen refp. ibn behufe Berftellung trodner Baare mit trodner Erbe u. bergl. ju vermischen und dann abzugeben. Es wäre dies zur damaligen Zeit um so bedentlicher und gefahrlicher für den gangen Guano-Bandel gewefen, als eine Behalte-Barantie nicht gegeben wurde, fondern die einzige Barantie, welche geboten, in der Berficherung beftand, ber Guano fei unverfalfchter, reiner Peruguano. Diefer feebefchabigte Guano, welcher in großen Mengen auf ben Lagerplagen beider haufer in hamburg und Rotterdam aufgehauft mar, murbe Berantaffung ju einer neuen Mera, wie man mohl fagen tann, fur ben Peruguano: Die weitere Unbaufung diefer Guanomaffen mar jur Unmöglichteit und gwar aus verfchiebenen Grunden geworden, welche für jeden fo nahe liegen, daß ihre nabere Angabe unnöthig ift. Da er ale feebeschädigt nicht vertauft werden follte, fo mußte er irgendwie verarbeitet und in einer Form in ben Sandel gebracht werden, daß eine Taufdung bes Publitums nicht möglich war. Im Jahre 1864, nachdem feit 1861 fich bedeutende Mengen feebeschabigten Guanos anges bauft hatten, traten nun Ohlen dorff u. Co. mit ben genannten Firmen in ein Contracte-Berhaltniß, durch welches diefem Saufe unter Darbietung ber erforderlichen Barantie in Betreff bes vorher Befagten, ber feebescha= digte Buano überlaffen murbe. Diefe Firma vermanbelte junachft mit einem von berfelben entbedten Berfahren den feebefchabigten Guano obne Sticftoff=Berluft in trodene Baare, verließ indeß febr bald diefe Methode und ging noch in demfelben Sahre jur Auffchliegung des Guano mit Schwefelfaure uber. Die bierdurch entstandene Baare fand bei ben Band= wirthen so allgemeinen Anklang, daß der serbeichädigte Guano sehr balb verbraucht war und jest gesunder Guano jur Aufschließung benut werben mußte, was diesem Sause durch weiteren Contract mit den oben genannten Firmen ermöglicht wurde. Abgesehen davon, daß Obien dorff u. Co. von Daus aus als erften Grundfat für ihr Gefchaft bie allerftrengfte Reellitat binftellten, und außerbem febr gefchickt ju manipuliren verftanden, mar naturlich unter Borausfegung bes foeben Gefagten, ber Sauptgrund, mees halb fich diefer aufgeschloffene Guano fo fonell das Bertrauen der Land= wirthe ermarb, ber, daß diefes haus ben Guano unter gang fester Barantie feines Gehaltes an den beiden wichtigften Rahr= ftoffen, an Sticftoff und Phosphorfaure, in den Sandel brachte. Dies war was durchaus Reues und zwar fowohl in Betreff des Sandels mit Peruguano, wie bereits vorher bemerett, als auch überhaupt betreffs bes handels mit concentrirten Dungemitteln. Wegen biefer Thatfache hielten wir une für berechtigt, den Gintritt ber Firma Dhlendorff u. Co. in den Sandel mit Peruguano als eine neue Mera fur diefen Guano gu bezeichnen. Unterftust murden die Bemühungen von Ohlendorff u. Co. ferner noch baburch, bag, wie bereits vorher angedeutet, die Beschaffenheit des Peruguano in ben letten Sahren etwas folechter geworden mar. Rachbem im herbft 1870 ber Contract von henry Bitte und

Shutte, resp. ber von Mutenbecher Sohne und Schon abgelaufen war, wurde von der peruanischen Regierung ein neuer Contract mit dem Sause Drey fus frores u. Co. in Lima und Paris sur ganz Europa abgeschlossen und zwar übernahm dieses haus ca. 1,9 Mill. Lons Guano. Diese Firma behielt den Bertrieb des Guano in Frankreich selbst und überztrug, nachdem einige Monate das Geschäft für Deutschland der hamburger Rorbdeutschen Bank und Anton Moebius anvertraut gewesen war, die General-Ugentur sur den übrigen Theil Europas dem Hause I. henry Schröder u. Co. in London, welches den Bertrieb in England selbst in der hand behielt, dagegen den für Deutschland, Holland, die Schweiz, Scandinavien und Russland dem Hause Dhlendorff u. Co. übertrug.

Die ca. 1,9 Mill. Sons, welche Drepfus frores u. Co. von ber peruanischen Regierung gekauft hatte, waren in einem bestimmten Zeitzraume abzunehmen, so daß der mit Orepfus abgeschlossene Contract im Zahre 1876 sein Ende erreichte. Die nothwendige Folge hiervon war, daß um diese Zeit bedeutende Quantitäten Peruguano in Europa lagerten,

welche den Bebarf auf mehrere Sahre dedten.

Beim Berannahen bes Endes des Contractes mit Drepfus bemühte fich die peruanische Regierung eifrigft für einen neuen Contract in Europa geeignete Contrabenten ju finden, feboch lange vergebens, bis endlich eine in Bondon und Paris gebildete Gefellichaft unter der Firma Peruvian Guano Company limited in Condon in einen neuen Contract mit ber Regierung eintrat. Diefe Gefellichaft übertrug ihre Agentur für Deutschland. Bolland und ben Rorden dem hamburger Saufe Schroeder, Micaelfen u. Co. Diefes Saus, welches ben Bertauf für Deutschland und ben Rorben felbft in der Sand behielt, bagegen ben fur Solland und die deutschen Rheinlande an Dees u. Doens in Rotterbam überließ, hatte anfänglich einen recht ichweren Stand; es maren ja noch, wie bereits bemeret, große Quantitaten Guano in Europa refp. Deutschland lagernb (ca. 16 Mill. Centner) und das Saus Ohlendorff u. Co. war fo lange Beit ber alleinige Berkaufer biefes Dungers gewefen und befagen voll und gang bas Bertrauen ber gandwirthe, fo baf es einem neuen Saufe fcmer werden mußte, mit bem Bertaufe von Rohquano fonell ju reuffiren. Es tam noch hinzu, daß in den letten Sahren fehr wenig Rohguano getauft worden mar, ba berfelbe ja ohne Behalte-Garantie abgegeben murde und Die Befchaffenheit beffelben, nachdem die Chinchas-Infeln entleert maren, febr fcmantend geworden war und fomit die Candwirthe bas rechte Bers trauen an dem Rohguano verloren hatten. In dem aufgefchloffenen Guano befagen die Landwirthe einen Dunger, beffen Gehalt ficher garantirt und bei dem die Garantie, man tann fagen, ft ets innegehalten worden und der fich daburch ihr Bertrauen erworben hatte. Ohlendorff u. Co. hatten ferner noch große Quantitäten Guano auf Lager und ihre Beziehungen zu bem Saufe Drepfus freres u. Co. liegen es ihnen nicht thunlich erfceinen, gleich mit bem neuen Saufe in Berbindung ju treten.

Dies alles war wohl die Ursache, daß von jest an eine wesfentliche, für die deutsche Sandwirthschaft höchst wichtige Mensberung bei dem Berkaufe des roben Peruguano eintrat. Das Saus Schröder, Michaelsen u. Co. entschloß sich nämlich, den Rohsgauno ebenfalls unter bestimmter Gehalts Warantie abzugeben. Bei der ungleichen Beschaffenheit des Rohguano war dies aber nicht so leicht. Um die Frage, welcher Art die Gehalts-Garantie zu sein habe, richtig zu stellen, wurde damals von dem hause mit hervorragenden Agris

culturchemitern verfchiebentlich correspondirt.

Das erfte Schreiben von Schrober, Dichaelfen u. Co., in welchem fie bekannt machen, daß fie die alleinigen Agenten ber Peruvian Guano Company limited in London für Deutschland, Scandinavien, Golland und Defterreich geworben feien, batirte vom Rovember 1876. In biefem Jahre ift aber von dem Saufe noch tein Guano an die Bandwirthichaft abgegeben worden. Daffelbe mar meines Biffens auch noch 1877 ber Fall; die in diefem Sahre vertauften Quantitaten durften wenigstens febr geringe gemefen fein. Der Grund hiervon lag barin, bag einerfeits, wie bereits bemertt, bas Bertrauen der gandwirthe in Bezug auf den roben Peru= guano febr erfduttert mar, und andererfeits, daß bie Sicherheit, melde bas Daus anfänglich bot, um, wie es felbft in bem beregten Schreiben ausfprach, die verlorene Sicherheit wieder zu gewinnen, teine genugende mar. Das Saus erklarte nämlich bamals, daß von jeder gabung mahrend ber Entlöschung eine maßgebende Probe gemeinschaftlich von demfelben und dem peruanischen Conful gezogen und diese dann untersucht werden sollte und daß der Befund den Berkausspreis bestimmen würde. Durch dieses Borgeben, fo gut es gemeint war, wurden fich eine Anzahl Peruguano von pariirendem Gehalte auf dem Martte befunden haben. hierdurch wurde dem Betruge, ber ja leiber bem Dungergefcafte nie ferne gemefen ift, Thur und Thor geoffnet gemefen fein. Der Sandel mit bem roben Peruguano tonnte erft wieder eine geficherte Bafis erhalten, wenn eine bestimmte Garantie fur den Behalt an ben beiben wichtigften Rahrstoffen deffelben geboten wurde und fich biefe Garantie nicht nach ber Befchaffenheit jeder Labung anderte. Dies fah bas Baus Sorbber, Dichaelfen u. Co. benn auch balb ein und traf bemnach Bortebrungen in der Art, daß diefer berechtigten Forderung der Candwirthichaft Rechnung getragen murbe. Jest wird bies baburch ermoglicht, bag ber Guano ge= mahlen, wenn erforderlich, getrodnet, die etwas größeren Steine entfernt, die einzelnen antommenden gabungen ihrer Bufammenfetung nach genau bestimmt und bann entsprechend gemischt werben. Dies geschah 1878, in welchem Jahre bas haus einen gemahlenen, roben Peruguano mit ber Garantie von 7% Sticftoff und 14% Phosphorfaure in ben handel brachte. Bur Feftitellung ber gebotenen Garantie fur die Landwirthe ftellte fich Schröber, Dichaelfen u. Co., wie dies icon langft von Ohlen = borff u. Co. gefchehen mar, ebenfalls unter Controlle einer Anjahl von Berfuchsftationen. Erogbem aber fand der gemahlene Peruguano nicht fo fonell Gingang bei ben Bandwirthen, wie bies mohl ju erwarten gewefen mare. Das Bertrauen an ben roben Guano mar eben ju fehr ericuttert und ber gandwirth andererfeits an den aufgefchloffenen Buano in fo hohem Grade gewöhnt.

Um diese Zeit war von bem Saufe Mees u. Moens an M. S. Salamonfon in Rotterdam und Emmerich Guano behufs Aufschließung überlassen worden, so daß 1878 mithin zwei Firmen das Recht, aufgeschloffenen Guano zu sabriciren, hatten. Lange dauerte dies aber nicht, benn bereits Ende dieses Jahres tam zwischen ben Säufern Schröber, Michaelsen u. Co. und Ohlendorff u. Co. ein Abtommen dahin zu Stande, daß die letztere Firma die alleinige herstellung des aufgeschlossens Peruguano für Deutschland und den Rorden mit Ausschlaft ber Rheinprovinz, und einige Monate später, Juli 1879, auch für die Rheinprovinz und holland übertragen wurde.

Ohlendorff u. Co. waren somit wieder feit Mitte 1879 bie allein auterifirten Fabritanten bes aufgeschloffenen Peruguano für Deutschland, Bolland, ben Norden 2c., ba laut bes Contract-Abschlusses weber Schröber,

Michaelsen u. Co., sowie Mees u. Moens, noch irgend ein auswärtiger Agent der Peruvian Guano Company limited in London an eine ambere Firma jum Zwecke der Ausschließung weder direkt noch indirekt Beruguano verkausen oder liefern durste.

Durch die Kriegsereigniffe in Peru ift jett auch der Contract der Peruvian Guano Company limited in London beendigt und ebenso ist durch dieselben der peruanischen Regierung die Möglichkeit entzogen worden, in neue contractliche Berhältniffe einzutreten. Für Deutschland liegt daber

das Suano-Beichaft wie folgt:

Ohlendorff u. Co. haben als die Agenten von Oren sus fretes u. Co. resp. von I. henry Schröder u. Co. noch ein bedeutendes Lager aus dem Contracte mit dieser Firma. Schröder, Michaelsen u. Co. verkausen noch von den Borräthen aus dem Contracte mit der Peruvian Guano Company limited in London und außerdem hat die hilenische Resierung von den von ihr mit Beschlag belegten Guano-Inseln ein bedeutendes Quantum Guano an das Haus Anthony Gibbs u. Sons in London in Consignation gesandt, von welchem noch immer Ladungen ankommen, welche meistens schwimmend verkaust werden. Die hilenische Regserung serner, welche jest wohl die alleinige Bersugung über die Guanolager-in Veru hat, ist bemüht, ein Quantum Peruguano von 1 Mill. Tons mit einem europäischen hause abzuschließen. Es ist deher wohl mit Sicherheit anzusnehmen, daß noch im Laufe dieses Jahres ein neuer Contract mit einem europäischen Hause ins Leben treten wird.

Für das Jahr 1882 gilt noch für den roben gemablenen Guano die

1878 gegebene Garantie.

In Deutschland wurden die ersten Bersuche mit Peruguano von Bucas Andreas Staubinger in holstein und Stecher im Königereich Sachsen gemacht. Um die Einsührung des Peruguano in Deutschstand machten sich ferner Abolf Stöckhardt und der Deconomierath Geper verdient. Es gab natürlich ansänglich viele Gegner und Zweisser an der Wirtung dieses Düngers, der theuer und in verhältnismäßig sokleinen Anantitäten wirken sollte. Da war es Stöckhardt, der vielen dieser merkwürdigen Particularisten durch eine gerade ihm sehr eigenthümzliche und höcht interessants Redewendung den Mund stopste. Er gab nämlich auf eine, mit einiger Emphase öffentlich gestellte Frage "Warum wirtt denn der Guano in Mecklenburg nicht?" die sehr gute Antwort: "Beil es eben nicht wahr ist!"

#### § 196.

# b. Geographische Berbreitung der Suanoforten.

Die Bahl ber bis jest entbecten Guanolager ift eine ziemlich bebeutenbe; im Folgenben foll versucht werben, bieselben nach ben Erbtheilen (resp. Meeren), soweit es bis jest möglich, zu ordnen.\*)

<sup>\*)</sup> Die Angaben über die Fundörter der einzelnen Guanolager sind zuweilen widersprechend; häufig sind überhaupt teine gemacht. Da die Inseln, auf denen der Guano vortommt, meistens fehr klein und daher oft auch auf den größeren Karten nicht verzeichnet sind, und daffelbe von ben

#### 1. Amerita.

#### a. Gübamerita.

Peru. — Eine Anzahl von Inseln in der Nähe der langgestreckten Küste von Peru, sowie verschiedene Stellen der Küste
bieses Landes sind, resp. waren mit Guanolagern bedeckt. So
die Chinchasz, Guañapez, Ballestasz, Macadiz, Lobosz und Paz
tilloszInseln; serner die Küsten Pabellon de Pica, Chipana, Huanillos, Punta de Lobos, Chanavaya, Patasche, Punta de
Patillos, IndepenciazBay und Lobos de tierra.

Columbia, jest in die Staaten Benezuela, Reu-Granada und Ecuador getheilt; von hier aus ist Guano unter dem Namen columbischer Guano oder auch nach den einzelnen Staaten benannt, in den Handel gekommen: so von der Rüste Benezuela der Maracaibo- oder Monts-Guano; westlich von Ecuador die

Gallopagos: Anfeln.

Bolivia, hier ber bolivianische ober "Mejillones"-Guano, patagonische, ber Lion-, auch Leone-Guano und ber Guano von Carrière.

#### b. Nord-Umerita:

Hofer Guanolager an ben Ruften von Megito, Californien, Raza-Inseln, Patos-Inseln und an ben Ruften ber Halbinsel Labrador; ferner im megitanischen Meerbusen: auf ber Curaçao-, Aruba-, Navassa-Insel.

#### 2. Afrita.

Auf der westlichen Seite besinden sich Guanolager auf der Insel Ichaboe (auch Itschabo), an der Algoa-Bah, Saldanha-Bah, wahrscheinlich liegt hier auch die Angra- und Pequina- (?) Insel.

#### 3. Auftralien.

Sharks Bay, Swan Jeland mit Guanolagern.

4. Beft . Indien.

Guanolager sind hier auf ben virginischen Inseln: Sombrero, Aves (150 Meilen westlich von Guabeloupe), auf Cuba 2c.

5. 3m ftillen Dcean.

Die Baker-, Jarvis-, Howland-, Malben-, Starbuck-,

Dertern an der Rufte gilt, so ift es vielfach fehr schwer, die Lage der Fundörter richtig anzugeben. Aus diesem Grunde bitten wir um Berszihung, wenn etwa unrichtige oder ungenaue Angaben vorkommen sollten. Die uns selbst fraglichen find mit einem Fragezeichen versehen.

Fanning-Inseln, die Phonig-Gruppe (zu dieser die Enderbury-Insel), Lacepedes, Brownss, Huans und Surprise-Inseln.

6. Afien.

Rooria-Mooria an der arabischen Kuste, ferner zwischen den Kusten von China und Japan einerseits und den Sandwichs-Inseln anderseits: Frensch Frigatte Schoal, Maro Reif und Laysan's Island (die letzteren Angaben sind von Boufsingault gemacht).

7. Europa.

Sarbinien, Ungarn, Danemart, Schottlanb, Frantreich, Deutschlanb.

#### § 197.

#### c. Entftehung und Bufammenfepung der Guano.

Der Guano wird von den Excrementen, Federn, Knochen und Leichen einer Anzahl von Seevögeln, sowie auch von den Excrementen und Leichen größerer Seethiere gebildet. Die Species der Seevögel, denen der Guano seine Entstehung verdankt, sind nach Tschudi die folgenden: Laurus modestus Tsch., Rhyncops nigra Lin., Pelecanus Gaimartii Less., Pelecanus thayns Mol., Sula variegata, Carbo albigata, Plotus anhinga, Spheniscus Humboldtii, Sterna inca u. s. w.

Die Behauptung von Bölder und Anderen, daß der Guano nur von den Ercrementen von Seevogeln ftamme, ift ficherlich feine richtige, benn bag in bemfelben auch Gier, Febern, Rnochen u. f. w. ber Seevogel portommen muffen, geht aus ber einfachen Thatfache hervor, bag biefe Thiere baselbit ihre Refter bauen. dort bruten und die Nachte zubringen. Es murbe gewiß febr mertwürdig fein, wenn fich tropbem nur die Ercremente berfelben bort anhäufen follten. Daß ferner auch größere Seethiere, wie Robben, Seehunde, Ballroffe u. f. w. ihren Theil zur Bilbung Diefer Lager beigetragen baben, muß man nach ben Berichten ber Reisenden, welche die Guanolager besucht haben, ebenfalls als ficher annehmen. Die Ravitane Spfe und Bulford, Ruder und Andere berichten, daß die Guanolager mit Taufenden von Steletten biefer Thiere bebedt find. Gin weiterer Beweis liegt auch in ber Thatfache, bag in bem Guano Gerippe von Seevogeln und Ueberrefte von größeren Seethieren nach Europa gelangen.

Daß aber bie Excremente ber Seevögel ben wichtigsten Theil an ber Entstehung und Bilbung bes Peruguano genommen haben, geht aus ber Ausammensehung beffelben hervor. Die bebeutenbe

Menge von harnfäure, welche wir im Guano finben, ift bierfür ber ficherfte Beweiß; anderseits beweisen aber die schwefel- und ftidftoffhaltigen Substangen, sowie die große Menge ber Phosphate, daß auch Fleisch, Knochen zc. ihren Theil zur Bilbung

beigetragen haben.

Obgleich nun die Entstehungsart aller Guanoarten eine ziemlich gleiche ift, fo ift boch die Rusammensetzung und ber Berth ber einzelnen fehr verschieben. Diefe beiben Thatfachen finb überraschend und bedürfen der Erklärung. Auker der Entstehungs= art bedingen die Beschaffenheit der Guanolager die klimatischen Berhaltniffe ber Fundorter und die Lage berfelben gum Deere, und zwar find vor allem die erfteren maggebend. Ift bas Rlima bes Fundorts warm und troden, fo trodnen die Ercremente schnell aus und erhalten fich mit geringen Beränderungen in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit sehr lange, ba ber eine Factor ber Rersetung, bas Baffer, fehlt. Unter folden tlimatifden Berhaltniffen ift ber Peruguano entstanden. Wenn aber bas Rlima ber Rundörter warm, und dieselben in Landstrichen befindlich find, in benen Regen faut, ober wenn die betreffenden Infeln von dem Meere zeitweise überfpult merben, fo merben bie Ercremente u. f. w. fehr balb verändert, ba burch bas zeitweilige Austrodnen und Anfeuchten bie Rerfetung ber organischen Stoffe febr begunftigt wird; biefe verschwinden fo allmählich fast vollständig, indem fie in Form von tohlensaurem Ammoniat, Roblenfaure und Baffer in bie Atmosphäre entweichen. loslichen unoragnischen Salze - die Alkalisalze - werden ebenfalls ausgewaschen, fo bag bei folden Buano faft nur noch bie unlöslichen unorganischen Berbindungen, vor Allem der phosphorfaure Ralt, gurudgeblieben find, 3. B. beim Bater-, garvis-, Sowlands, Mejilloness, Raga-Guano u. f. w.

Der Ichaboe-Guano ift ein fcones Beifpiel für diefe Art der Berfetung. Gleich nach feiner Entbedung hatten Die oberften, jungften Schichten einen Stidftoffgehalt von gegen 80/0, mahrend bann der der unteren allmablich unter 3% fiel; der im Jahre 1864 importirte von neuer Bil-

dung hat dagegen wieder 9%. Ginige Auftlarung über die Beranderungen , welche die Guano beim Lagern erlitten haben, tann une die Busammenfehung der Errremente der Seevogel geben. Leiber liegen aber nur wenige und gwar nur altere Ana-lpfen über biefe por. Coinbet untersuchte die Ercremente einiger Seevogel und fand ibre Bufammenfebung wie folgt:

| ,                   | Senegal-Abler. | Ameritan, Abler. | Ameritan, Seeabler, |
|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| harnfaure           | . 89,79        | 90,34            | 84,65               |
| Ammoniat            | . 7,85         | 8,87             | 9,20                |
| Phosphorfaurer Ralt | . 2,36         | 0,76             | 6,15                |
|                     | 100,00         | 99,97            | 100,00              |

Bei diefen Analysen nimmt das gangliche Fehlen der Alkalisalze und das Borhandensein des phosphorsauren Kalks als einziger unorganischer Bestandtheil der Excremente Bunder; mahrscheinlich ift aber das hier mit

phoephorfaurem Ralt bezeichnete überhaupt Afche.

Bir finden somit in den Ercrementen der Seevogel harnsaure und bereits gebildetes Ammoniat; beim Eagern derselben und der Einwirkung der Berfetgungs-Factoren auf sie, geht Ammoniat durch Berflüchtigung bersloren und zugleich tritt Bersetzung der harnsaure ein, durch welche unter anderm harnstoff und Dralfaure resp. Roblensaure entsteht, von welchen der erstere sich dann bald in kohlensaures Ammoniat umfett.

Je gunftiger die Bebingungen ber Berfetzung find, um fo schneller wird bieselbe bor sich gehen, und um so geringer wird bie Menge ber organischen Stoffe und ber Ammoniaksalze nach

einer gemiffen Beit ber Lagerung fein.

#### **§** 198.

#### d. Eintheilung der Guanoforten.

Die Entstehungsart und die Beränderungen, welche die einzelnen Buanoforten erleiben, beweisen bereits, bag bie Beichaffenheit ber verschiebenen im Sanbel vortommenben Guano. sorten eine fehr verschiedene sein muß. Da die klimatischen Berhaltniffe ber Funborter vor Allem die Berichiedenheit ber Busammensetzung der Buano bedingen, so muffen wir dieselben je nachdem sie in Gegenden, welche warm und regenlos, ober in folden, welche warm, aber mit Regen verseben resp. bei folden, welche von bem Meermaffer zeitweise befeuchtet werben, gebilbet find, in zwei Gruppen theilen und jebe biefer Gruppen auch für fich betrachten. Die Buano ber einen Gruppe reprafentiert burch ben Beruguano, find reich an Stidftoff- und Phosphorfaure-Berbindungen und enthalten ferner noch einige Brocente Rali; mabrend bie ber anderen, als beren Bertreter ber Bater- und Mejillones-Guano ju nennen find, vorherrichend nur ber Bhosphorfaure ihren Dungwerth verbanten. Die Wirtung ber einzelnen Guanoforten eine verschiedene ift, fo werbe ich in biefem Rapitel nur biejenigen besprechen, welche jur ersten Gruppe gehören, mahrend bie anberen im nächsten Rapitel, bas über bie phosphorfaurereichen Dungmittel handelt, am besten ihre Stelle finden.

## e. Der Peruguano.

§ 199.

## a. Bortommen bes Beruguano.

Der unter bem Ramen Peruguano im Handel vorkommenbe Guano stammt von verschiedenen Stellen der Rüste Beru's und von einer Anzahl in der Nähe derselben gelegenen Infeln.

Nach Bouffingault erftreden fich bie Guanolager an ber Rufte Berus vom 2. bis jum 21.0 f. Br.; er nennt als hauptlagerftatten von Suben nach bem Mequator bin gezählt: Chipana, Suanillos, Bunta be Lobos, Babellon be Bica, Buerta ingles, Islas potillos, Punto grande, Isla de Jquique, Pijagua, Ilo,

Jefus y Cocotea und die Infeln ber Ban von Aslan.

Der beste Guano war der Angamos-Guano und der auf den Chinchas : Infeln: erfteres Lager nicht von großer Machtigfeit, letteres bagegen febr reichhaltig. Leiber find aber jett bereits feit einer Reihe von Jahren - ca. Enbe ber 60er - bie Chindas-Anfeln erschöpft; wenn noch zu Anfang ber 70er Sahre Guano von den Chinchas-Inseln im Sandel war, fo ruhrte biefer von Lagern in Europa her. Nach ber Erschöpfung ber Chinchas-Infeln wurde junachft die Guanave-Infel in Angriff genommen und von dieser Guano nach Europa gebracht. Dieser Guano mar sehr feucht und fehr reich an Steinen und Steinchen und blieb nur ca. ein Rahr im Sandel - er biente weiter vor allem gur Fabritation bes aufgeschloffenen Beruguano - und an feiner Stelle wurde im nächsten Jahre 1872, ber Ballestas-Guano nach Europa Diefer Guano mar wieder von guter Qualität und stand dem Chinchas-Guano fehr nahe. Leider war aber auch dieser Guano taum ein Sahr im Sandel und wurde bann wieder zurudgezogen, um ebenfalls zur Darftellung bes aufgeschloffenen Guano benutt zu werden. Da der Rohauano immer noch ohne Garantie vertauft wurde und wie allgemein befannt, in feiner Qualität wefentlich zurudgegangen, vor allem in feiner Rusammensekuna sehr schwankend war. — 5—12% Sticktoff — so wurde vom Jahre 1874 an bis zum Jahre 1878 fehr wenig rober Suano getauft. In Diefer Beit tam Guano von ben Guanaveund Macabi-Inseln, von Pabellon be Bica, Babellon be Bica Suanillas, Babellon de Bica Bunta de Lobos, von der Indepenbencia Ban und von den Lobos-Anseln nach Europa. In den Sandel gelangte berfelbe jedoch, wie früher nur unter bem Ramen \_Beruquano".

In der allerneuesten Zeit kommen, wie mir aus bester Quelle mitgetheilt ift, die Lager von Bunta de Lobos, Lobos de Afuera.

Babellon be Bica und Suanillos jur Berichiffuna.

Bum Schluß mag hier noch die Betanntmachung des peruanifchen Gefandten in Bondon, D. Galveg, vom Jahre 1874, einer Bifte derjenigen Orte, an welchen Ablagerungen von Guano gefunden worden find, Plat finden.

Quebrada del Loa. — Ueberkleidungen ober oberflächliche gager von Guano auf einem Berghugel.

Bahia del Chipana. - In den Umgebungen des Chipanagipfels

find ringsum ftarte Schichten von Buano ausgebteitet.

Puntan Bahia Chomache. — Diefe Felfenklippen find uns bewohnt. Man findet auf ihnen nur vereinzelte Anhaufungen von Guano. Islotes de les Pajaros. — Auf diesen Inseln, welche sehr

haufig von Seevogeln und Seehunden befucht werden, tommen Ablage-

rungen von frifchen Ercrementen ober Guano blanco vor.

Punta De Bobos o blanca. — hier giebts fehr ansehnliche Lager von Guano, beffen Qualität mit ber des Guano von ben erschöpften Chinchas-Infeln nabe übereinstimmt.

Quebraba de Pica. - Guanolager an mehreren Orten.

Pabellon be Dica. — Trog ber flarten Musfuhr, welche für die einheimische Landwirthschaft flattgefunden, finden fich hier noch fehr ansehn= liche Guanomaffen.

Caleta de Pabellon. - Befchrantte Guanolager, aber fehr be=

quem jur Abfuhr gelegen.

Punta be Patache. — Unfehnliche Guanoanhaufungen an mehreren Stellen.

Islotes y Caletas de Patillos. — Schwache Guanofchichten. En fenada de Chiquinaha. — Die ganze Oberfläche ift mit Ablagerungen von ähnlicher Beschaffenheit wie der Lobosguano (No. 5) bedeckt, jedoch mit Kalksand überlagert.

Islotes Cololue. - Geringe Ablagerungen.

Caleta be Megillones. — Comobl auf ben Klippenplateaur als an ben nieberen Stellen begegnet man fcmacheren Guanofchichten.

La Capilla. — Beife, wenig machtige Anhaufungen von Guano.

Islad de la Biejas. - Enthält bedeutenbe Guanomengen.

Bahia be la Independencia. — Gine der mächtigften Ablage= rungen, bisher noch gar nicht angebrochen.

Isla é islote de Balefta. - Oberfläche mit einem Ueberguge von

Guano verfeben.

Isla blanca. - Im oberen Theile bes Gilandes Guanolager.

Isla Mafhorca. - Enthält eine ansehnliche Menge von Guano.

Islas de Guanape. - Infelden mit bedeutenden Guanomengen,

mit beren Abbaue man gegenwärtig beschäftigt ift.

Isla de Macabi. — Der füblichste Theil der Infel ift gang mit Guano bedeckt, wogegen im nordlichen Theile nur vereinzelte Lager vor-tommen.

Islas de Bobos de Afuera. — Auf ihnen find überall Guano=

maffen von bedeutender Mächtigfeit angehäuft.

Islas de Bobos de Tierra. — Gleichsfall mit ftarten Guano= lagern.

381a8 be Chin ca. - Diefe brei Infelden, welche gegen 30 Jahre ben Bebarf bes Sanbels bedten, enthalten nur noch Guano in fleinen Reften.

Cabo be Lobos, — Islote be Tefus, — Punta be Pefcasbores, — Punta be Atico, — Punta be Lobos, — Punta be San Nicolas, — Punta be Donna Maria, — Islote Zarate, — Isla be San Gallan, — Isla be Ufia, Isla Pachacumac, — Punta Solar, — Hormigas be Afuera, Punta be Pancha, Islotes Chiguilina. — Mie diese Inselchen und Riffe enthalten zwar etwas Guano, jedoch nur in spärlicher Mengc.

Morro de Arica. — Punta de Chocalla, — Islote Bravo p Quitacalfones, — Islote de Carguin, — Isla Blanca, — Isla de Chao. — Enthalten geringere neuere Anhäufungen von Guano blanco.

#### § 200.

# β. Aeußere Beichaffenheit und Zusammensegung. Guano-Anollen.

Die Farbe bes Guano ift eine mehr ober weniger braune: fie ist um so heller, aus je höheren (b. h. jüngeren) Schichten ber Guano stammt, und um so dunkler, je tiefer die Schichten liegen, benen er entnommen ist, durchschnittlich kann man sie als eine hellbraungelbe bezeichnen. Der Guano bes Hanbels stellt jest ein feines, trockenes, sehr gut streubares Pulver dar.

Unbers beschaffen ift bagegen ber Buano auf feiner Fundstelle und bei feinem Importe. Der Buano wird ja, bevor er in den Sandel gebracht wird, gemablen und forgfältig nach feiner Bufammenfetung gemifcht. Die Befdreibung der Befchaffenheit des Rohguano vor 1878 tann daber heute nur einen hiftorifchen Werth beanspruchen und boch glauben wir, daß die= felbe manchem Befer willtommen fein durfte, weshalb fie im Folgenden in Rurge gegeben werben foll. Die über ben Rohguano vorliegenden Daten beziehen fich auf den Buano von den Chinchas-Infeln. Diefer Guano ftellte eine ziemlich gleichförmige, pulverige Maffe mit vielen Studen von verfchie= dener Große (mehr als Fauft= bis Rapsfamen-Große) bar. Diefe Studen refp. Klumpen und Knollen find, forgfältig bon der anhangenden pulver= formigen Maffe gereinigt, von weißer, grauweißer, rothlicher ober brauner Farbe und entweder matt und brodlich oder fettglangend und troftallinifch, ihre Bufammenfetung ift teine conftante. Außerdem fanden fich in dem Suano noch Steine verschiedener Große, herstammend bon feiner Lagerstatte - porherrichend porphyrartiger Granit, bann auch, aber feltener, Felbftein= porphpr, Porphyrbreccie u. f. m. - Diefe Steine gaben öftere ju der Un= nahme Beranlaffung, daß fie bem Guano abfichtlich beigemengt feien, 3. B. von dem Ballaft der Schiffe herrührten. E. Meper, der eine große Portion diefer Steine - 300 - einer genauen Untersuchung unterwarf, constatirt indes, daß fie entichieden von den Infeln felbft ftammen.

Ueber die Bufammenfegung ber Guanotnollen von weißer Farbe, nicht febr harter und wenig tryftallinifcher Befchaffenheit, giebt Karmrobt fol-

genbe Bablen:

| Schwefelfaures !                        | Rali . |      |      |       |     |   | 7,49    |
|-----------------------------------------|--------|------|------|-------|-----|---|---------|
| Phosphorfaures                          | Rali   |      |      |       |     |   | 9,52    |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Natro  | n    |      |       |     |   | 9,08    |
| <br>#                                   | Ummo   | nia  | ŧ.   |       |     |   | 7,57    |
| Comefelfaurer !                         | Ralt.  |      |      |       |     |   | 3,40    |
| parnfaures Umi                          |        |      |      |       |     |   | 4,09    |
| Ricefaures                              | ,,     |      |      |       |     |   | 41,28   |
| Stidftoffhaltige,                       | organ  | ifch | : G1 | ıbsta | ınz |   | 10,17   |
| Baffer                                  | -      |      |      |       |     |   | 7,40    |
|                                         |        |      |      |       | _   |   | 100,00  |
| Stickstoff                              |        |      |      |       |     | 1 | 4,810/0 |

Rach Phipfon tommt ferner im Guano von den Chinchas-Inseln eine verhältnismäßig bunne Schicht einer weißen Substan; vor, welche mehrere Boll bide Einbettungen bildet und hauptsächtig aus 2fach tohlensfaurem Ammoniat besteht. Es ist eine weiße, trystallinische, compacte, brodlige Masse, welche nach Ammoniat riecht, in Basser löslich ift, sich durch hiße saft vollfändig verklüchtigt und die solgende Zusammenssetzung hat:

ehung hat: Ammoniumoryd.

29,76 Ralterde . . . 6.02 Magnefia . . . Spur Baffer . . 11,00 Roblenfaure . 51,58 Phosphorfaure . 0,60 Barnfaure Altalien . . 1,09 Somefelfaure und Chlor . Spuren 100,00.

In den unteren Schichten, wo sich vor Allem die Erd= und Alkalisalze ansammeln, finden sich Concretionen, welche häusig sehr reich an schwefelsaurem Kali sind. So fand Kraut die Zusammensetzung einer solchen Knolle wie folgt:

| Schwefelfaures Rali         |      | 45,64  |
|-----------------------------|------|--------|
| Schwefelfaures Ratron       |      | 13,22  |
| Schwefelfaures Ammoniat .   |      | 10,23  |
| Oralfaures Ammoniat         |      | 9,14   |
| Bafifches Ummoniumphosphat  |      | 12,09  |
| Salbfaures Ummoniumphosphat |      | 4,78   |
| Drganifches                 |      | 0,94   |
| Unlösliches                 |      | 1,90   |
| Baffer                      | <br> | 2,06   |
|                             |      | 100,00 |

Dann werden Concretionen im Guano gefunden, welche aus Kochfalz bestehen, auch folde, die phosphorsaures Ammoniat find u. f. m.

Der Guano zeichnet sich burch einen eigenthümlichen, im feuchten Bustande noch mehr hervortretenden Geruch aus, welcher weniger vom Ammoniak, wie vielfach angenommen, als von gewissen Fettsauren herrührt.

Der Guano besteht aus Harnsäure, Dralsäure (Kleesäure), Fettsäuren, Harz, sowie anderen stickstoffhaltigen (Guanin) und schwefelhaltigen organischen Substanzen, serner Phosphorsäure, gebunden an alkalische Erden (Kalkerde und Magnesia) und an Alkalien (Ammoniak, Kali), dann aus schwefelsauren und salzssauren Alkalien, etwas Kieselsäure und Sand.

Die folgende ausführliche Analyse von Karmrobt mag ein Bild von der Zusammensetzung des wasserfreien Guano von den Chinchas-Anseln geben.

| 1. In S   | Basser : | leicht | lösi | iģe | 23 | efta | ndt | beil | e: |       |
|-----------|----------|--------|------|-----|----|------|-----|------|----|-------|
| arnsaures | Ammo     | niať   |      |     |    |      |     | •    |    | 12,74 |
| leesaures | ,        |        |      |     |    |      |     |      |    | 13,60 |

| Sticktoff= unl    | d schn | oefe | lhal | ltig | e D  | rga  | n. C   | Sul  | fta | nz | 3,61      |      |
|-------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|-----|----|-----------|------|
| Phosphorfaus      | ce An  | umc  | nia  | t=Q  | Bitt | erei | cbe    | (?)  | ٠.  | Ĭ. | 4,00      |      |
| Phosphorfaur      | es A   | mm   | oni  | aŧ   |      |      |        | `.   |     |    | 0,90      |      |
| Schwefelfaure     | ŝ      |      | ,    |      |      |      |        |      |     |    | 1,82      |      |
| Chlorammoni       | um.    |      | •    |      |      |      |        |      |     |    | 1,55      |      |
| Schwefelfaure     | s Ra   | li   |      |      |      |      |        |      |     |    | 3,80      |      |
| Chlornatrium      |        |      |      |      |      |      |        |      |     |    | 2,44      |      |
|                   |        |      |      |      |      |      |        |      |     |    | 43,96.    | _    |
| 2. Jn <b>28</b>   | affer  | fáj  | wer  | lö   | Blic | ħ,   | ไอ้ดีใ | (id) | in  | 6  | ilzjäure, | Al(= |
| tohol und Mether: | •••    |      |      |      |      |      |        | •    |     |    |           |      |
| Harnfäure         |        |      |      |      |      |      |        |      |     |    | 21,14     |      |
| Harz .            |        |      |      |      |      |      |        |      |     |    | 1,11      |      |
| Fettfäure .       |        |      |      |      |      |      |        |      |     |    | 1,60      |      |
| Stidftoff- unt    | ichn   | oefe | lhal | tig  | e o  | rga  | n. (   | Sul  | fta | Πž | 2,29      |      |
| Phosphorfaur      | er R   | alt  |      |      |      | •    |        |      | ٠.  |    | 18,22     |      |
| Phosphorfaur      | es E   | isen | orn  | b    |      |      |        |      |     |    | 1,04      |      |
| Riefelerde .      |        | •    |      |      |      |      |        |      |     |    | 0,64      |      |
|                   |        |      |      |      |      |      |        |      |     |    | 46,04.    | -    |

Bouffingault giebt ferner an, daß im Guano auch geringe Mengen Salpeterfaure enthalten find, und zwar fand er an Salpeter:

in einem braun gefärbten 0,11 % nb " " weiß " 0,275%

Der Gehalt bes Guano an Harnsaure und Dyalsaure ift ein schwankender: je mehr Harnsaure in einem Guano, um so weniger Dyalsaure und umgekehrt, was sich leicht baburch erklärt, daß diese ein Zersetzungs-Product jener ist.

Der Peruguano enthält somit die größte Wenge bes Stidftoffs in Form von harnsäure und Ammoniaf, dann geringere Wengen in Form anderer organischer Berbindungen und Salpetersäure.

Die Analyse von Karmrobt führt bas Ammoniat nur als harnsaures, kleesaures, phosphorsaures, schweselsaures und salzsaures an, Berbindungen des Ammoniats, welche bei gewöhnlicher Temperatur nicht flüchtig sind, oder aus denen sich wenigstens nur äußerst geringe Mengen Ammoniat verslüchtigen können. In der Regel enthält der Peruguano aber noch ein bei der gewöhnlichen Temperatur flüchtiges Ammoniatsalz, nämlich kohlensaures oder genauer 11/2sach kohlensaures.

Bolder fand in 3 Proben:

1,13, 1,81 und 1,82% Ammoniat, das in der obengenannten Bersbindung im Guano enthalten mar.

Die Menge Diefes Ammoniats fteigt bei (burch Seemaffer zc.) befcha-

Digtem Buano.

In foldem fand Boider:

1,891; 1,820; 2,748.

Solcher beschäbigter Guano ift ber Zersetzung viel schneller unterworfen, als trockener, weil eben ber biesem fehlende Factor der Zersetzung, das Wasser, bei ihm in größerer Wenge vorhanden ift. Aus diesem Grunde finden wir in demselben auch stets geringere Wenge Harnsaure und größere Wenge Oxalsaure, als im guten Guano und in Folge dessen und der daraus solgenden größeren Wenge von kohlensaurem Ammoniak, überhaupt einen niedrigeren Sticktoffgehalt, als bei diesem.

Der Peruguano hinterläßt beim Berbrennen an der Luft eine rein weiße Asche, welche bei dem Chinchas-Guano ca. ein Drittel des Gewichtes desselben ausmachte. Die jett in den Handel kommenden gemahlenen Guano enthalten mehr Asche und zwar mit den in denselben vorkommenden Steinchen 50 bis 58%. Ift die Asche des Guano gefärbt, oder beträgt sie mehr als vor-

ber angegeben, fo ift baber Berfälschung anzunehmen. \*)

Die auf ber folgenden Tabelle zusammengestellten Unalpsen mogen ben Chinchas-Guano in seiner besten Beit bis zum Jahre

1865 charakterifiren. (Tab. p. 359.)

Bur Charatteriftit ber Beschaffenheit des Beruguano in ben Jahren 1867—1881 mögen die Mittelzahlen ber Analyse dienen, welche in diesem Zeitraume im Bommriber Laboratorium ausgeführt und auf ber folgenden Tabelle zusammengestellt find.

Die bisherigen Analysen geben uns, was die Angaben bis gegen 1870 anbetrifft, ein Bild von der etwas schwankenden Zusammensehung des Chinochas-Guano, dann die bis 1881 nur ein soldes von der jährlichen Beschaffensheit des unter dem Ramen Peruguano verkauften Guano. Da es aber jedensalls manchem Leser erwünscht ist, auch die Ausammensehung des Guano der einzelnen Fundorter zu kennen, so süber ich noch die solgenden Analysen auf.

Bunachft zur Charatterifirung ber nach dem Chinchas-Guano eingeführten 2 Suano, bem Guanape= und Balestas-Guano die Mittelzahlen aus mehres ten Untersuchungen des Pommriger Laboratoriums, welche speciell durchsgeführt sind. Der Bergleichung halber stelle ich diese Zahlen mit denen des Chinchas-Suano zusammen.

| Wasser .<br>Organische |   |  | An |  |   |  | 44.040/ | Guanape. 21,68°/0 36,84 " | Baleftas:<br>Buano.<br>22,96°/ <sub>0</sub><br>41,96 ,, |
|------------------------|---|--|----|--|---|--|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gifenorpo              | • |  |    |  | ٠ |  | 0.30 "  | 0,45 "                    | 0,21 "                                                  |
| Ralterde .             | • |  |    |  |   |  | 10,99 " | 11,82 "                   | 10,53 "                                                 |
| Magnefia               |   |  |    |  |   |  | 1,19 "  | 0,80 "                    | 1,01 "                                                  |
| Rali                   |   |  |    |  |   |  | 2,28 "  | 3,68 "                    | 2,81 "                                                  |
| Natron .               |   |  |    |  |   |  | 1,35 "  | 2,78 "                    | 2,86 "                                                  |

<sup>\*) 1869</sup> follte in die fachfische Oberlaufit ein Peruguano importirt werden, welcher 60,3% Afche, wovon 36,4% Sand waren und der in Folge beffen nur 6,6%. Sticftoff und 7,3% Phosphorfaure hattes die Afche fehr roth gefärbt; der Guano war im hoben Grade mit einer ihm in der Farbe ähnlichen Erde versalscht.

| uan         |
|-------------|
| derug       |
| pon De      |
| 90          |
| 둜           |
| <b>g</b> ua |
|             |

|               | Ramen                                   | ber                                      | Unalptifer                                  | Bap.                            | Nesbit.  |                     | G. Priorn. | Mayer und | Schner.             | Bolder. | Bellriegel. |                                                                         |      |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
|               | uəjtyv                                  | d. An                                    | .14n8                                       | 32<br>refb.<br>7 <sup>1</sup> ) | 50       | 0                   | 20         | ೲ         | -                   | 80      | 2           | 94<br>refp.<br>12 <sup>1</sup> )                                        |      |
|               | ٩                                       | uvS                                      | )                                           | 1,54                            | 1,46     | 1,46                | 2,24       | 1,20      | 2,50                | 1,38    | 1,71        | 1,67                                                                    |      |
|               | əan                                     | وإداراة                                  | iR                                          | )                               | <u> </u> |                     | 8 (<br>5   | -         | 1,10 0,13 2,50      | -       | 1,          | 60′0                                                                    |      |
|               | ąά:                                     | touaj                                    | เข                                          | 22'0                            | 1        | 0,18                | ride Oc'z  | 1         | 1,10                | 1       | ١           | 0,30                                                                    |      |
|               | u                                       | ortro                                    | G                                           | 4,00 1,27 3,38 2,41             | )        | 1,04 1,94 0,50 0,18 | 00'2       | 0,60 0,40 | 4,88 1,60 2,66 0,98 | <br>    |             | 1,85                                                                    |      |
|               |                                         | ilnR                                     |                                             | 8,88                            | 997      | 1,94                | 1,09 2,82  | 09'0      | 2,66                | 7,78    |             | 82'2                                                                    | 7,48 |
|               |                                         | ıojģ                                     | )                                           | 1,27                            |          |                     |            | 1         | 1,60                | 7,      |             | 1,25                                                                    | (2   |
|               | arub                                    | lofoa                                    | œφ                                          | 4,00                            | )        | 0,62                | 0,32       | 0,70      | 4,88                |         | 19,68       | 2,09                                                                    | )    |
| Freuguano.    | eser<br>(32ng<br>(32ng                  | irağgs<br>ilalli<br>sdnud                | ed&<br>m                                    | ϥ                               | 3,12     |                     | 2,10       | 1         | 1                   | 1,98    | 16          | 2,75                                                                    |      |
|               | ьñ                                      | ս Ա Ծ Ծ                                  | SCG.                                        | 69'0                            |          | 8,693)              | 1,68       | 08'0      | 1,60                |         |             | 1,19                                                                    |      |
| מומוחובו החוו |                                         | מוצנר                                    | -                                           | 11,46                           | 19.62    | 5,112) 8,692)       | 98'6       | 12,10     | 10,53               | 21,93   |             | 10,99                                                                   |      |
| ana           | ldure<br>Erben<br>reip.<br>Stos:<br>re. | sphor<br>lfal.<br>nben.<br>simm<br>pridu | od <b>Z</b><br>nas<br>ndsg<br>ndsg<br>inis@ | 14,62                           |          |                     | 10,61      | 13,70     | 12,63               |         | 13,80       | 18,522) 10,99 1,19 2,75 2,09 1,25 2,28 1,35 0,30 0,09 1,67 94 (15) (15) |      |
|               |                                         | vuu<br>1                                 | bijƏ<br>ri<br>nu©                           | 14,34                           | 14.29    | 16,34               | 13,62      | 14,80     | 13,36               | 15,29   | 18,09       | 81,49                                                                   |      |
|               | Drganische Substanz                     |                                          | Am:<br>montaf                               | 1                               | J        | 14,08               | ı          | 1         | 16,73 4,66 18,09    | 6,35    | -           |                                                                         |      |
|               | ifáe                                    | darin                                    | Ogal.<br>faure                              | 1                               | 1        | œ-                  | 1          | ı         | 4,66                | ı       | 1           |                                                                         |      |
|               | Organ                                   |                                          | Darn.                                       | 1                               | ı        | 10,29               | 1          | l         | 16,73               | 1       | 1           |                                                                         |      |
|               | <b>S</b>                                | Ħ .                                      |                                             | 52,61                           | 52,82    | 18                  | 22,00      | 52,65     |                     | 52,21   | 53,76       | 52,38                                                                   |      |
|               | 1.                                      | ∏n&                                      | ซั                                          | 18,09                           | 16,82    |                     | 10',1      | 13,55     | 11,80               | 16,71   | 12,54       | 14,8152,38                                                              |      |
|               | Ime<br>p. der<br>ser                    | gyguj<br>gyguj<br>gyguj                  | 1120d                                       | 1847—49 18,09 52,61             | 1858     | $\overline{}$       | 1800       | 1859      | 1861                | 1864    | 1866        | Mittel:                                                                 |      |

1) Die Jahl 32, resp. 94 bezieht sich auf das Wasser, die Gesammtmenge der organischen Substanz, den Sticksoff, die Phoesphorsture und den Sand; die Jahl 7, resp. 12 auf die anderen Stoffe.
2) Bei den Mittelzahlen nicht benutzt.
3) Burchschntttiche Gesammtmenge der Phoephorsture.

| Gefammtphosphorfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                | _                                         | . 18,52%                                                   | 18,899/0                                | 18,140/0                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                |                                           |                                                            |                                         |                                                                      |
| Losliche Phosphorfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                |                                           |                                                            | 4,86 "                                  | 3,26 "                                                               |
| Schwefelfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                |                                           |                                                            | 3,12 "                                  | 0,77 "                                                               |
| Chlor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                |                                           | . 1,25 "                                                   | 1,38 "                                  | 2,08 "                                                               |
| Riefelfaure und Canb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |                                           |                                                            | 6,80 "                                  | 1,67 "                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                |                                           |                                                            |                                         |                                                                      |
| Gefammtflicktoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                |                                           |                                                            | 9,30 "                                  | 12,19 "                                                              |
| Stidftoff in Form von toblenfau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ut. | Umm                            | iontal                                    | 1,25 "                                                     | 0,89 "                                  | 1,32 "                                                               |
| Stidftoff in Form nicht flüchtiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Un  | nmon                           | iatíal                                    | 16 8                                                       | 5,39 "                                  | 4,12                                                                 |
| Ferner verbante ich ber Fre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |                                           |                                                            |                                         |                                                                      |
| Mittal attention to be of office for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                | .1.4.4.                                   | Am most box                                                | . m -1-6-                               | d impos                                                              |
| Mittelzahlen von je 26 Analyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                |                                           |                                                            |                                         |                                                                      |
| tirten Guano. Die folgenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | An. | albser                         | ı lerr                                    | ten diese in t                                             | ibrer Bu                                | fammen=                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                |                                           |                                                            |                                         |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                |                                           | •                                                          | , –                                     | •                                                                    |
| fegung tennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | • •                            |                                           | •                                                          | •                                       |                                                                      |
| fegung tennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Stid                           | itoff.                                    | Phosphorfäure                                              | . Sand.                                 | Baffer.                                                              |
| fegung tennen.<br>Guanape=Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   | Stid<br>11,                    | itoff.                                    | Bhosphorfaure<br>12,25                                     | . Sanb.<br>1,92                         | Baffer.<br>25,88.                                                    |
| fetung tennen.  Suanape: Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Stid<br>11,<br>12,             | itoff.<br>,00<br>,50                      | Bhosphorfäure<br>12,25<br>12,23                            | . Sand.<br>1,92<br>3,24                 | Baffer.<br>25,88.<br>14,87.                                          |
| fetung tennen.  Suanape: Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Stid<br>11,<br>12,             | itoff.                                    | Bhosphorfäure<br>12,25<br>12,23                            | . Sand.<br>1,92<br>3,24                 | Baffer.<br>25,88.<br>14,87.                                          |
| fetung tennen.  Suadape=Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :   | Stid<br>11,<br>12,<br>11,      | ttoff.<br>00<br>,50<br>,05                | Bhosphorfdure<br>12,25<br>12,23<br>11,95                   | . Sand.<br>1,92<br>3,24<br>1,72         | 284ffer.<br>25,88.<br>14,87.<br>30,33.                               |
| fetung tennen.  Suadape:Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Stid<br>11,<br>12,<br>11,      | itoff.<br>,00<br>,50                      | Bhosphorfdure<br>12,25<br>12,23<br>11,95                   | . Sand.<br>1,92<br>3,24<br>1,72         | 284ffer.<br>25,88.<br>14,87.<br>30,33.                               |
| fetung tennen.  Suadape:Suano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a=  | Stid<br>11,<br>12,<br>11,<br>6 | toff.<br>,00<br>,50<br>,05<br>,92         | %hosphorfäure<br>12,25<br>12,23<br>11,95<br>14,18          | . Sanb.<br>1,92<br>3,24<br>1,72<br>6,61 | 884 ffer.<br>25,88.<br>14,87.<br>30,33.<br>18,20.                    |
| fetung kennen.  Suadape: Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a=  | Stid<br>11,<br>12,<br>11,<br>6 | ttoff.<br>00<br>,50<br>,05                | Bhosphorfdure<br>12,25<br>12,23<br>11,95                   | . Sand.<br>1,92<br>3,24<br>1,72         | 884ffer.<br>25,88.<br>14,87.<br>30,33.<br>18,20.                     |
| fetung tennen.  Suadape:Suano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a=  | Stid<br>11,<br>12,<br>11,<br>6 | toff.<br>,00<br>,50<br>,05<br>,92         | %hosphorfäure<br>12,25<br>12,23<br>11,95<br>14,18          | . Sanb.<br>1,92<br>3,24<br>1,72<br>6,61 | 884ffer.<br>25,88.<br>14,87.<br>30,33.<br>18,20.                     |
| fetung kennen.  Suadape: Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a=  | Stid<br>11,<br>12,<br>11,<br>6 | toff.<br>,00<br>,50<br>,05<br>,92<br>,60  | %hosphorfäure<br>12,25<br>12,25<br>11,95<br>14,18<br>18,30 | Sanb. 1,92 3,24 1,72 6,61 3,88          | 25,88.<br>14,87.<br>30,33.<br>18,20.                                 |
| fetung tennen.  Guañape=Guano Balestas=Guano Macabi=Guano Guano von Pabellon de Pica Quano nillos Guano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quano von Pabellon de Pica Quanda de Cobos. | a=  | Stid<br>11,<br>12,<br>11,<br>6 | ttoff.<br>,00<br>,50<br>,05<br>,92<br>,60 | % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                      | Sanb. 1,92 3,24 1,72 6,61 3,88          | 25,88.<br>14,87.<br>30,33.<br>18,20.<br>14,12.                       |
| fetung kennen.  Suadape: Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a=  | Stid<br>11,<br>12,<br>11,<br>6 | toff.<br>,00<br>,50<br>,05<br>,92<br>,60  | % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                      | Sanb. 1,92 3,24 1,72 6,61 3,88          | 284ffer.<br>25,88.<br>14,87.<br>30,33.<br>18,20.<br>14,12.<br>14,12. |

§ 201.

Importes von Mitte 1882 falpeterfaurehaltig.

Nach den allerneuesten Nachrichten sind die Guano des

## y. Stärte ber Guanolager.

Eine Frage von hoher Bebeutung und großem Intereffe ift bie aber bie Starte ber Guanolager. Daher find von verschiebenen Seiten Untersuchungen über biesen Bunkt angestellt und Angaben barüber gemacht, welche aber sehr verschieben ausgefallen find.

Da die peruanische Regierung bei dieser Frage sehr betheiligt ist, indem für sie aus dem Berkauf des Guano eine bedeutende Einsachme erwächst, so hätte man annehmen können, daß die von ihr gewählte Commission die genauesten Untersuchungen angestellt hat.

Rach diefer Commiffion war ber Guano auf ben 3 Chinchas-Infeln im Sabre 1853, wie folgt, vertheilt:

|               | 1867   | 1868                                                                                       | 1869                           | 1870   | 1871           | 1872                       | 1873                                          | 1874   | 1878                         | 1879                   | 1880                     | 1881           |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| Baffer        | 64,35  | 16,10                                                                                      | 10,08                          | 17,59  | 20,10<br>87,68 | 20,90                      | 19,71                                         | 1 2    | 9,76 15,74<br>10,23 30,28    | 13,17                  | 12,10                    | 14,92<br>31,00 |
| Afche         | 33,40  | 83,17                                                                                      | 31,45                          | 31,50  | 31,69<br>10,53 | 33,00                      | 37,56<br>7,77                                 | 36,32  | 3,69 11,67                   | <b>42,6</b> 7<br>14,52 | 13,22                    | 41,95          |
|               | 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 | 100,00                         | 100,00 | 100,00         | 100,00                     | 100,00                                        | 100,00 | 100,00                       | 100,00                 | 100,00                   | 100,00         |
| Phospborfdure | 13,24  | 14,33                                                                                      | 13,01   12,58<br>18,66   12,37 |        | 12,13          | 12,18 13,37<br>10,04 10,72 | 12,13   13,37   15,80<br>10,04   10,72   9,16 | 12,59  | 12,59   14,04<br>9,83   7,10 | 13,91                  | 13,91 14,45<br>6,95 7,07 | 14,63          |

Der Erport bis jum Sahre, wo die fübliche Insel noch unberührt sein sollte, betrug

```
396,341 Regifter=Tons
1854
1855
      405,752
1856
      214,183
                    "
1854
      490,654
                    ,,
1858
      266,709
1859
      147,709
1860 848,544
    2,269,892
```

gleich 2,837,365 Gewichte=Sone.

1860 würden nach diesen Angaben somit noch 9,538,733 Gewichts-Tonnen vorhanden gewesen sein. In den 7 Jahren von 1853—1860 war der Berbrauch durchschnittlich 405,338 Tons gewesen. Berechnet man unter Zugrundelegung dieser Zahlen die Dauer des Borrathes des Guano auf den Chinchas-Inseln, so würde dieser Guano hiernach noch ca. dis 1883 gereicht haben. Der Verdrauch ist nun allerdings ein größerer geworden, weshalb schon die obige Rechnung kein richtiges Ressultat ergeben konnte.

Benneberg giebt j. B. an, baß die Buanoeinfuhr allein in ham=

burg incl. bes phosphatifchen Buano

```
in den Tahren 1851—55 durchschnittlich 199,820 Etr. per Tahr,
" " 1856—60 " 487,315 " " "
" 1861—65 " 991,007 " " "
" 1866—70 " 882,754 " " "
1871 2,786,525 "
und 1872 3,138,438 "
```

betrug.

Rach einer anderen Angabe wurden in den Jahren von 1841—1857 aus Peru 1,664,662, von der Bestetüste Afrika's 305,807, aus Sub-Afrika 76,042, aus Chili 106,602, aus Patagonien 78,485, aus Bolivia 24,667 und aus anderen Ländern 122,883 Tons ausgeführt.

Deutschland ist nun aber, wie aus einer Mittheilung von Toribio Sanz, Inspector-Fiscal für Europa, hervorgeht, nicht ber größte Consument des Peruguano. Hiernach nämlich sind im Jahre 1870 eingeführt in

| England    | •  |    |     |     | 3,731,000  | Ctr. |
|------------|----|----|-----|-----|------------|------|
| Frankreich |    |    |     |     | 2,074,000  | ,,   |
| Deutschlan | b  |    |     |     | 1,732,000  | ,,   |
| Belgien .  |    |    |     |     | 1,571.000  |      |
| Spanien    |    |    |     |     | 683,000    | "    |
| Mauritius  |    |    |     |     | 396,000    |      |
| Italien .  |    |    |     |     | 133,000    | ,,   |
| Holland .  |    |    |     |     | 128,000    | n    |
| -          | in | ලා | ımı | na- | 10,448,000 | Ctr. |

Da aber bereits 1870 die Chinchas-Inseln erschöpft waren, so können die obigen Angaben der Commission der peruanischen Regierung doch nicht ganz richtig gewesen sein. Die Schähung der Lager ist aber auch, wie aus allen darüber vorliegenden Berichten hervorgeht, eine sehr schwere, was durch die Beschaffenbeit der Lagerstätten des Guano bedingt ist. Der Guano lagert weder auf den Inseln, noch den Küsten auf ebenen, sondern auf theilweise höchst coupirtem Terrain. Wenn hiernach die Angaben durch die gewissenhaftesten Ingenieure nur als annähernd hingestellt werden können, so sinden wir anderseits doch Urtheile über die Stärke der Guanolager, welche man sast als absichtliche Täuschung des landwirthschaftlichen Rublicums hinstellen möchte.

1866 lasen wir z. B. in einer Mittheilung der Oftseezeitung aus Condon, daß nach einer neueren Untersuchung der Borrath an Guano auf den
peruanischen Guano-Inseln 7 Mill. Tons betragen, wonach er noch 14 Jahre
außreichen wurde. Dagegen berichtet Ballave Fyse im Jahre 1866,
daß von den 3 Chinchas-Inseln 2 noch ganz unberührt seien, und daß auf
denselben der Guano stellenweise mehr als 100' mächtig, und serner, daß
auch auf der dritten noch viel Guano besindlich sei. Hyse schätzt 1866 den
Guanovorrath auf den Chinchas-Inseln noch auf 40 Mill. Tons. Daß diese Angaben grundsalsch waren, wissen wir heute auf's bestimmteste. Fyse sührt
dann serner noch an, daß auf den Gobos-Inseln der Guano in einer Mächtigteit von 10—40' lagere, daß noch mehr süblich gelegene Inseln, nahe bei
Lamar oder Cobiju mächtige Borräthe hätten: Dann sein noch Guano bester
Qualität auf den Inseln der Macabi-Gruppe, nahe Malabergo und auf der
Guanape-Insel, gegenüber der Spite von St. Helena.

Man fcate bie bier vorhandenen Mengen:

bei den Lobos=Infeln auf 3 Mill. Tons I. Qualität

und auf 1 , , , II. , , bei den Macabi=Infeln , 1,5 , , , I. , , und auf Guanape ,, 2,5 , , , I. , ,

Rach diefen Angaben von Spfe murbe der Guanovorrath noch auf eine

lange Reihe von Sahren ausreichen.

Diesen Angaben gegenüber berichtet am 15. März 1869 ber Arzt Batson an die Times, daß auf den Chinchas-Inseln nur noch wenige Schiffsladungen Guano vorhanden seien und außerdem nirgends an jener Küste ein Guanolager von gleicher Qualität, wie auf den Chinchas-Inseln und daß nur noch eine kleine Quantität von guter Beschaffenheit zu sinden sei. Die Entgegnung des peruanischen Regierungsbevollmächtigten in der Times vom 16. Juni 1869 erwähnt die Chinchas-Inseln gar nicht, giebt damit also deren Erschöpfung zu und spricht nur von den anderen Lagern, deren Berth per Ton in dieser Entzgegnung selbst auf die Hälfte des Chinchas-Guano angegeben wird. Diese setzteren Nachrichten waren für die Landwirthsschaft sehr wenig erfreulich.

Kaft noch mehr aber, als die europäische Landwirthschaft, war die peruanische Regierung bei der Frage über ben Guano-Borrath betheiligt, ba bie Staatsausgaben zum größten Theile aus den Ginnahmen vom Bertauf bes Guano bestritten murben. Die peruanische Regierung ließ baber unermüblich nach Guanolagern suchen. Die Folge hiervon war die Entbedung neuer fehr machtiger Lager im Suben von Zquique auf bem Festland von Beru, wovon nach Deutschland bie erften Nachrichten 1874 gelangt fein werben. Die peruanische Regierung fette nun gur speciellen Erforschung ber Mächtigkeit biefer Lager und Feststellung der Beschaffenheit des Guano eine Commission unter dem Ramen: "Ingenieur-Central-Comité" ein. Das Central-Comité fendete einen technischen Inspector mit bem nöthigen hilfspersonale nach jenen Gebietstheilen, ber eine vorläufige Meffung und Abichatung ber neuen Lager vornehmen follte. Bleichzeitig wurde von ber englischen Regierung eine technische Commission zu bemselben Zwede entsandt, Die ihre Arbeiten mit der peruanischen gemeinsam ausführte. Nachdem die gewonnenen febr gunftigen Refultate bekannt geworben, beauftragte bas Central-Comité ben Ingenieur Benry Thierry als Chef einer zweiten Commission mit der genauesten topographischen, sowie der Tiefen=Aufnahme der neuen Lager und veranlagte Sindle, Chefingenieur bes Departements Taraback, personlich die Arbeiten von Thierry zu controlliren. Die chemische Untersuchung der gewonnenen Broben murbe Raymonbi übertragen. Resultat dieser Untersuchungen wurde in Berichten an das Ingenieur-Central-Comité von B. Thierry und von José Sindle niedergelegt, welchen das Folgende entnommen ift.

Im Berichte von Thierry wird zunächst auf die großen Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, welche die Art der Lagerung des Guano für eine sichere Messung zc. verursacht, so daß der Berichterstatter selbst ausspricht, daß die von ihm gemachten Angaben nur mehr oder weniger als annähernd richtig hinzusstellen seien.

Thierry giebt nun ben Guanovorrath in jenen Gegenben wie folgt an:

| Patacha . |  |   |   |   |   |   |   |   | 125,000 | Cbm. |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|------|
| Patillos  |  | • | • | • | • | • | • | • | 15,000  |      |

in Summa 7,680,500 Cbm.

Bei der Schwere des Cubikmeters zu 20 Etnr. betrug somit 1874 der Guanovorrath in den damals bekannten Lagern 150 Mill. Centner. Diese Angaben von Thierry wurden im

Großen und Bangen von Sinble beftätigt.

Was die Qualität des Guano anbetrifft, so spricht sich Raymondi in seinem Berichte sehr günstig über dieselbe aus. Er hebt vor Allem den hohen Gehalt an löslicher Phosphorssäure und an Ammoniak mancher dieser Lager hervor, so z. B. bei dem Guano von Pabellon de Pica, Punta de Lobos, Huanilos und Chipana. Der Gesammtstäcksoff und die Gesammtsphosphorsäure sind merkwürdiger Weise nicht bestimmt worden; ich glaube deshalb die analytischen Angaben von Raymondi hier anzusühren unterlassen zu dürsen und zwar um so mehr, da die bereits angeführten Analysen uns ein Bild über die Beschaffensheit der Guano dieser Lagerstätten verschaffen.

#### §. 202.

#### 8. Die Birtung bes Guano.

## 1. Der Peruguano ift nur ein Bulfebunger.

Die Betrachtung ber Zusammensetzung bes Guano hat uns gezeigt, daß berselbe aus Stickstoff in Form eines Ammoniatssalzes ober in der Form solcher organischen Berbindungen bessteht, welche sich bald zersetzen und dann Ammoniat, resp. Salpetersäure bilden, serner aus Phosphorsäure in schwerlöslicher Berbindung (an Kalterbe und Wagnesia), oder in leicht löslicher Berbindung (an Ammoniat und Kali) und schließlich aus Kali. Wir haben somit in dem Guano die drei wichtigsten Pflanzensahrstoffe. Da außerdem im Guano noch bedeutende Mengen Kalterde, dann geringere Mengen von Magnesia, Schweselsäure, Chlor, Kieselsäure und Sisenopyd vorsommen, so enthält derselbe alle die Rährstoffe, welche die Bstanzen zu ihrem Gedeihen bedürfen.

Wenn ber Guano aber auch alle Pflanzennährstoffe enthält, so finden wir diese in ihm doch nicht in den Mengen, wie die einzelnen von den Pflanzen gebraucht werden; dies gilt bereits von den 3 michtigsten, dem Sticktoff, der Phosphorsäure und dem Kali, indem letzteres den andern beiden gegenüber in viel zu geringen Mengen vorkommt; die folgende Rechnung thut dies auf schlagende Weise dar.

Bei ber auf p. 171 angenommenen Ernte pro 1/4 Hectar, entziehen wir bemfelben burch:

|                    | Weizen        | Roggen | Bafer         | Rartoffel | Runkeln                 | Klecheu |
|--------------------|---------------|--------|---------------|-----------|-------------------------|---------|
| Un Phosphorfaure   | 10,67         | 12,15  | 4,59          | 18,33     | 25,62                   | 11,32   |
| " Kali             | 16,91         | 20,03  | 10,97         | 66,41     | 148,54                  | 39,54   |
| " Ralterbe         | 6,65          | 9,64   | 3,93          | 20,60     | 24,10                   | 39,32   |
| " Magnefia         | 4,73          | 4,46   | 2,58          | 11,60     | 22,24                   | 11,60   |
| " Schwefelfaure    | 1,82          | 1,12   | 1,74          | 8,59      | 12,60                   | 3,92    |
| " Ratron           | 2,33          | 2,57   | 2,43          | 2,38      | 47,20                   | 2,32    |
| " Chlor            | 2,48          | 0,79   | 1,67          | 7,30      | 26,88                   | 8,24    |
| " Eifenorpd        | 1,00          | 0,99   | 0,85          | 2,70      | 3,64                    | 2,92    |
| " Riefelfaure      | 66,67         | 58,66  | 19,72         | 4,51      | 12,64                   | 6,20    |
| "Stickstoff        | 27,40         | 22,00  | 12,64         | 53,50     | 53,52                   | 46,20   |
| Der Chinchas=Guano | enthielt i    | n      |               |           |                         |         |
|                    | Ctr.<br>13,52 |        | Etr.<br>27,04 |           | 8 Ctr.<br><b>4</b> 0,56 |         |

|               | 1 Ctr. | 2 Ctr. | 3 Ctr. |
|---------------|--------|--------|--------|
| Phosphorfaure | 13,52  | 27,04  | 40,56  |
| Rali          | 2,28   | 4,56   | 6,84   |
| Ralterbe      | 10,99  | 21,98  | 32,97  |
| Magnefia      | 1,19   | 2,38   | 3,57   |
| Schwefelfaure | 2,09   | 4,18   | 6,27   |
| Ratron        | 1,35   | 2,70   | 4,05   |
| Chlor         | 1,25   | 2,50   | 3,75   |
| Gifenorpb     | 0,30   | 0,60   | 0,90   |
| Riefelfaure . | 0,09   | 0,18   | 0,27   |
| Stickfioff    | 14,39  | 28,78  | 43,17  |
|               |        |        |        |

Bergleichen wir bas burch die Ernte bem Morgen an Samen, resp. Knollen und Burzeln und an Stroh, resp. Blättern Entzogene mit dem, was wir demselben durch die Düngung mit 1, 2 oder 3 Centner Guano geben, so sehen wir, daß vor Allem das Kali in bedeutend geringeren Mengen im Guano als in der Erde enthalten ist, dann folgt die Kieselsäure, die Magnesia u. s. w.: aber auch Phosphorsäure und Stickfoff sind im Guano nicht in dem Berhältnisse vorhanden, in welchem beide von den meisten Kulturpslanzen gebraucht werden: wir geben entweder zu viel Phosphorsäure oder zu wenig Stickstoff.

Ein gleiches gilt von bem jest im Sandel befindlichen Guano, wenn bei biesem auch bas Berhaltniß zwischen Stickftoff und Phosphorsaure ein anderes geworben ift.

Hieraus folgt, daß ber Guana nie Hauptbunger, sondern stets nur Hulfsbunger sein kann. Diese Thats sache wird serner noch mehr dadurch bestätigt, daß der Guand direct auf die physikalischen Eigenschaften des Bosbens sogut wie gar nicht verbessernd einwirkt.

Der Guano ist somit ein Hulfsbünger für Stickftoff und Phosphorfäure, wir werben ihn baher in den Fällen anwenden, wo wir dem Boden diese beiden Stoffe zuführen wollen, meistens geben wir demselben zwar durch den Guano auch noch die erforderliche Kalkmenge 2c., jedoch werden wir nie Guano anwenden, um den Boden mit Kalk zu versehen, da wir für den viel billigere Stoffe haben.

Die so vielfach erprobte gunftige Wirkung bes Guano besteht somit vor Allem in feinem Gehalt an leicht affimilirbaren Stidftoff- und Phosphorfäure-Berbindungen.

Die Anführung von Bersuchen, welche bie vorzügliche Birtung bes Peruguano barthun, glauben wir bei biesem so bekannten Danger unterlaffen zu follen.

#### §. 203.

#### 2. Bedeutung des oralfauren und fcmefelfauren Ammoniats.

v. Liebig hat ferner noch einem anderen Bestandtheil bes Guano, nämlich ber Dralfaure, bem einen Rerfetungs-Brobucte ber Barnfaure, eine wichtige Rolle bei ber Birtung besfelben zugeschrieben. Rach v. Liebig bewirft bie Dralfaure, welche an Ammoniat und Ralterbe gebunden im Guano enthals ten ift, in ersterer Berbindung eine allmähliche Lösung ber in Berbindung mit Ralferbe vorhandenen Bhosphorfaure und zwar in der Art, daß durch Umsehung beiber nach und nach phosphorsaures Ummoniat und oxalfaure Ralferbe entsteht; hierbei übernimmt bas im Guano nie fehlende ichwefelfaure Ammoniat bie Bermittlerrolle; biefes loft phosphorfauren Ralt, von bem bie Bafis bann von ber Dralfaure gefällt wirb. Diefer Unficht v. Liebig's tann ich nicht beiftimmen. Dralfaures Ammoniat, phosphorfaure Ralferde und etwas ichmefelfaures Ummoniat für fich zusammengebracht, wirken allerbings in ber oben gedachten Beise; anders ift aber die Sache, sobalb noch Erbe hinzutritt. Nach ben Absorptions-Gefegen bes Bodens für Bhosphorfaure (Bb. I. 251 u. f., p. 323 u. 371) wissen wir, daß in löslicher Form zum Boben gebrachte Phosphorfaure in febr turger Beit jum größern Theile in ichmer logliche Berbindungen übergeführt

wird und zwar vorherrschend in phosphorsaures Eisenoryd und phosphorsaure Thonerbe; ja auch in Form von phosphorsaurem Ralte bem Boben einverleibte Phosphorfaure wird in bemfelben nach einiger Beit an Gisenoryd und Thonerbe gebunden gefunben\*). Die Dralfaure hat somit im Boben nicht Bhosphorfaure, welche an Ralferbe, fonbern vor allem folche, welche an Gifen= oryd und Thonerde gebunden ift, ju lofen. Bliebe nun bie Dralfaure im Boben an Ammoniat gebunden, fo wurden wir ju untersuchen haben, ob biefes Salz fich mit bem phosphorfauren Gifenoryd und ber phosphorfauren Thonerbe in ber Art umfegen tann, bag lösliche Phosphorfaure entsteht. Das oralfaure Ammoniat wird aber als folches im Boben nicht lange vorhanden fein, sondern fich ebenfalls fehr bald mit bem teinem Boben in ber hierzu erforberlichen Menge fehlenden tohlenfauren, refp. ichwefelfauren Ralt zu oralfaurem Rafte und toblenfaurem, reiv. ichwefelfaurem Ummoniat umfeten. Aus biefen Grunben tann die Wirtung ber Dralfaure als Lösungsmittel für die Phosphorfaure bes Bobens von feiner, wenigstens von feiner erheblichen Bebeutung fein.

#### 3. Die mechanifche Befchaffenheit bes Guano.

Schließlich ift als für die gunftige Birtung bes Guano sprechend, die physitalische Beschaffenheit besselben zu nennen. Der jett im Handel vorhandene Rohguano, sowie der aufgeschossene Guano von je her stellen ein feines Pulver dar, aus welchem Grunde sich der Guano in beiden Formen gut auf dem Acker vertheilen und gleichmäßig mit demselben mischen läßt.

#### §. 204.

## ε. Unwenbung bes Guano.

Bei ber Besprechung der Anwendung des Guano haben wir heute nur noch zu besprechen, wie er anzuwenden ift.

## 1. Wie ist der Guano anzuwenden?

#### a. Mis recht feines Pulver.

Bei jebem Streubunger ist die erste Bedingung, daß derselbe auch so fein vertheilt wie möglich sei; dies gilt selbstverständlich auch von Guano; derselbe hat ja, wie bereits mehrfach

<sup>\*)</sup> Siehe Band I., pag. 396.

hervorgehoben, jeht eine gut streubare Form, so daß eine weitere Borbereitung besselben zur Düngung nicht erforderlich ist.

#### §. 205.

b. Bermifcung bes Guano mit Sand ober Erbe.

Um die geringe Verstüchtigung von Ammonial zu verhüten, vor Allem aber, um das Ausstreuen des Guano in Betreff der gleichmäßigen Vertheilung auf dem Felde u. s. w. zu befördern, ist die Vermischung des Guano vor dem Ausstreuen mit trodener Erde sehr zu empsehlen. Der Ammonial-Verlust, der ja überhaupt nur unbedeutend ist, wird zwar durch die Mischung mit Erde nicht aufgehoben, aber dadurch doch verringert; den Hauptvortheil gewährt die Mischung für das gleichmäßige Ausstreuen des Guano, und aus diesem Grunde ist solche Vermischung stets nothwendig. Als anzuwendende Erdmenge empsiehlt sich die 1—2sache. Da der Hauptzweck der Mischung das bequemere und siedere Ausstreuen ist, so kann auch Sand verwendet werden.

Eine Berflüchtigung von Ammoniat nach ber Mischung mit ber 5, 10, ja 20 und 50fachen Menge Erbe ist sehr leicht nachweisbar. Resbit hat sogar bei ber Anwendung ber 1000fachen Menge von Erbe bieselbe beobachtet.

#### **§. 206.**

#### c. Bermifdung mit Rochfalz.

Ferner ist, um die Wirkung des Guano zu erhöhen, die Bermischung besselben mit Kochsalz vorgeschlagen worden. Das Rochsalz soll unter Anderem nach Barral die Bindung des slüchtigen Ammonials bewerkstelligen, was dagegen von Bölder mit Recht verneint wird.

Barral nahm 2 Proben, von benen die eine unvermischt blieb, mahrend die andere mit ihrem gleichen Gewichte Rochfalz gemischt wurde; beibe Proben wurden bann 3 Stunden lang einem warmen Luftstrom von 100° C. ausgesetz; die unvermischte Probe enthielt vor dem Bersuche 12,56 % Stidstoff und hatte in den 3 Stunden 5,1 % verloren, während die andere vor dem Bersuche 6,28 % enthielt und fich nur 1,9 % verstüchtigt hatte.

Die günftige Wirkung, welche das Kochsalz hier ausgeübt hatte, erklärt sich aber nicht dadurch, daß es Ammoniak gebunden und so dessen Berslüchtigung verhütet hat, sondern durch seine antiseptische Wirkung; diese hat die weitere Zersehung des Guano verhindert; eine solche tritt bei einem Guano, welcher, wie der zum

Bersuche benutzte, schon einer größern Zersetzung unterworfen war (er enthielt ja nur 12,56% Stidstoff, während guter Perusyuano damals stets wenigstens 14% hatte), leicht ein.

Bolder wiederholte ben Berfuch Barral's, tam aber zum entgegengefesten Resultate.

Peruguano mit 17,29 % Stickfoss und 12,82 % Feuchtigkeit verlor mahrend 3 St. bei 100° C. 0,75 % Stickfoss; eine andere Probe besselben Guano mit der gleichen Menge Kochsalz gemischt, wobei die Mischung 11,20 % Basser enthielt, verlor bei derselben Operation 0,40 % Sticksoff. Es hat hier somit der reine Guano nicht mehr Stickfoss verloren, als der mit Kochsalz gemischte; der reine Guano enthielt bei 100° C. gestrocknet noch 19,77 %, und der mit der gleichen Menge Kochsalz gemischte 9,88 % Sticksoff.

Bei Bieberholung des Berfuchs in der Art, daß beide Proben auf Platten einen Monat lang der Luft ausgesetzt wurden, ergaben sich biesielben Resultate; der reine Guano enthielt getrocknet noch 19,78 und der gemischte 9,88 % Sticksoff.

Interessant bei bem letten Bersuche ist, daß der reine Guano 5%, dagegen der mit Kochsalz gemischte 7% Basser aufgenommen hatte. Diese Thatsache ist einer der Factoren, welche die günstige Birkung der Anwendung von Guano im Berein mit Rochsalz erklären. Die ferneren Gründe, welche die durch Rochsalz erhöhte Birkung des Guano darthun, werden beim Rochsalz dargelegt werden; hier sei die Thatsache als solche hingestellt.

Uls Beweis für Dieselbe mag ber folgende Bersuch bes Berfaffers mit Gerfte bienen.

Bu dem Berfuche diente ein lehmiger Sandboden, ber feit 6 Jahren nicht gedungt worben; bas Andere enthalt bie Cabelle.

|                                                     |                    | o Morgen.<br>Strop und<br>Kaff. |                    | ungebüngt.<br>Stroh und<br>Kaff. |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Ungebüngt                                           | 500                | 846²/a                          | _                  | -                                |
| 1 Ctr. Peruguano, gleich untergebracht              | 668²/ <sub>3</sub> | 980                             | 168²/ <sub>3</sub> | 1331/3                           |
| 1 Str. Peruguano und 1 Str. Kochfalz; gleich unter= |                    |                                 |                    |                                  |
| gebracht                                            | 752                | 12802/3                         | 252                | 484                              |

Der Guano war guter Peruguano mit 14 % Stickftoff und 12,77 % Phosphorfaure.

#### §. 207.

#### d. Behandlung mit fcmefelfaurer Dagnefia.

Bur Bindung des als harnsaures, oxalsaures und salzsaures Salz vorkommenden Ammonials empfiehlt Hellriegel schweselsaure Magnesia anzuwenden; diese Salze sind zwar bei der gewöhnlichen Temperatur nicht flüchtig, jedoch mit Ausnahme des Salmials leicht geneigt, Zersetzungen einzugehen, durch welche Berluste an Ammonial entsteben können.

Reutrales phosphorsaures Ammoniat 3. B. verwittert, wenn es als tryftallinisches Salz an der Lust liegt, verliert Basser und Ammoniat, und es bleibt saures Salz zuruch; harnsaure ist leicht zu Umsetzungen geneigt, durch welche tohlensaures Ammoniat entsteht.

Phosphorfaures Ammoniat und fcwefelfaure Magnefia fegen fich in fcwefelfaures Ammoniat und phosphorfaure Ammoniat-Magnefia um.

Der Zusatz von schwefelsaurer Magnesia wirkt ferner nach Hellriegel noch beshalb günftig, weil in ber Magnesia ein für die Pstanzen wichtiger Rährstoff, welcher im Guano nur in sehr geringer Menge enthalten ift, dem Boden zugeführt wird. Nach meiner Ansicht beruht hierauf auch die Hauptwirtung, denn ein Verlust von Ammonial ist, wenn der Guano sich erst in der Ackererde besindet, nach den Absorptions-Gesetzen nicht mehr zu befürchten.

Das bie Anwendung von Guano mit ichwefelsaurer Magnesia gunftig wiret, zeigen die folgenden auf Beranlaffung von hellriegel angestellten Bersuche.

Berfuchspftange: Binterroggen.

|   | 1.    | Berjuch von Bieut.                  | 20 e C | er auf p | oben=Ubledo | ri:                           |             |
|---|-------|-------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------------------------|-------------|
|   |       | . ,                                 |        | Rörner.  | Stróh.<br>A | Raff.                         | Summa-<br>A |
| n | ngebü | ngt                                 |        | 448      | 1324¹/。     | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1776        |
| 1 | Ētr.  | Peruguano                           |        | 544      | 1682        | 6 '-                          | 2232        |
| 1 | "     | dito + 10% fon faure Magnefia .     | efel=  | 572      | 1651        | 5                             | 2232        |
|   | 2.    | Berfuch ju Dahme:                   |        |          |             | _                             |             |
| 1 | Ctr.  | Peruguano                           |        | 856      | 129         | 4                             | 1650        |
| 1 | "     | dito + 10 % fcn<br>faure Magnefia . | efel=  | 447      | 162         | 7                             | 2074        |

## §. 208.

#### e. Unterbringen bes Guano.

In Bezug auf das Ausbreiten des Guano auf dem Feldeift zu untersuchen, ob berfelbe oben auf liegen zu laffen, oder gleich

unterzabringen ift? hier empfiehlt fich, wie dies bereits auch von Rimpau, Stodhardt, Grouven, Bellriegel und Unberen ausgesprochen ift, bas sofortige Unterbringen; bie folgenben Bersuche von Stocharbt und bem Berfasser beweisen bies. Außer ber innigen Bermischung, welche ber Guano beim Unterbringen mit ber Erbe eingeht, und welche ftets von guten Refultaten begleitet ift, fpricht für bas Bortheilhafte bes Unterbringens ferner noch die volle Erhaltung des Ammoniats; beim Obenaufliegen tann ber Guano theils an bereits vorhandenem, flüchtigem, theils an burch Umsegen mit bem Ralt bes Bobens ent-Kandenem, flüchtigem Ammoniak Berlufte erleiden. Als besonders wichtig für die Nothwendigkeit des Unterbringens des Guano fpricht aber einerseits ber Umftand, bag bie wichtigften Rabrftoffe bes Guano im Boben nicht ichnell von oben nach unten manbern und anberfeits ber, bag bie feinen Burgelfpigen nur die Nährstoffe aufnehmen und die Burzeln nicht wenige, sondern viele Centimeter lang find.

#### 1. Berfuch von Stodharbt.

Düngung pro Morgen 11/2 Ctr. Berfuch 1857 und 1858. Die Bah= len geben bas Garbengewicht von 1 Quabratruthe (fachf.).

1857.

|                          |  | • | Winter=<br>weizen | Winter=<br>roggen.<br>A | Hafer<br>T |
|--------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|------------|
| Mit ber Saat eingeeggt . |  |   | 71/4              | 63/4                    | 21         |
| 2-4 Boll untergebracht   |  |   | 71/2              | 61/4                    | 21         |
| 4—6 " "                  |  |   | 113/4             | 53/4                    | 221/4      |
| 6—8 " "                  |  |   | 131/4             | 71/4                    | 23         |

## 1858 (Rachwirtung im 2. Jahre).

|                          |  |  | Hafer<br>T | Winter=<br>roggen | Winter=<br>gerfte |
|--------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------|
| Mit ber Saat eingeeggt . |  |  | 111/4      | 91/2              | 3                 |
| 2-4 Boll untergebracht   |  |  | 101/4      | 10                | 43/4              |
| 46 " "                   |  |  | 131/4      | 11                | 6                 |
| 68 " "                   |  |  | 141/4      | 12                | 8 <sup>1</sup> /4 |

2. Berfuch bes Berfaffers.

Bu bem Berfuche biente ber bereits auf p. 870 bezeichnete Boben. Berfuchspflanze Gerfte; bie übrigen Angaben enthält bie Sabelle.

|                              | Düngung       |                                 | ro Morgen<br>in   | Plus über ungebüngt<br>an |                                |  |
|------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
|                              | pro<br>Morgen | Körnern                         | Strop und<br>Kaff | Körnern<br>T              | Stroh und<br>Kaff<br>E         |  |
| Ungebüngt Dbenaufliegen=     | _             | 500                             | 8462/3            | _                         | _                              |  |
| gelaffen                     | 1 Ctr.        | 544 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> | 8781/2            | 442/3                     | 26 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> |  |
| Untergebracht Dbenaufliegen= | 1 Ctr.        | 668 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> | 980               | 168²/ <sub>3</sub>        | 1331/2                         |  |
| gelaffen                     | 11/2 Ctr.     | 570                             | 976               | 70                        | 1291/3                         |  |
| Untergebracht                | 11/2 Ctr.     | 685 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 12562/3           | 1851/3                    | 410                            |  |

Bei biesem Bersuche gaben 1 Ctr. untergebracht einen größeren Ertrag, als 11/2 Ctr., welche obenauf liegen gelaffen waren.

#### **§. 209.**

## f. Birtung bes Guano bei Unmenbung zu verfchiebenen Beiten.

Schließlich ift noch die Frage zu ventiliren, ob die für eine bestimmte Fläche anzuwendende Guanomenge mit einem Male angewendet werden soll, oder ob es bester ist, sie zu theilen und zu verschiedenen Beiten auf das Feld zu bringen. Für die Beantwortung dieser Frage hat Stöckhardt Versuche mit Hafer angestellt, welche der Anwendung zu verschiedenen Beiten entschieden das Wort reden.

|    | S   | Bei einer Düngung von 11/, Ctr. Peruguano pro                                                 | Morgen | erhielt er |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1. | Bei | Bermenbung ber gangen Denge gleich jur Gaat                                                   | 1857:  | 1858:      |
|    |     | ein Garbengewicht von                                                                         |        | 100        |
| 2. | ,,  | Bermenbung ber Salfte jur Saat und ber andern                                                 |        |            |
|    |     | Salfte por bem Schoffen ein Garbengewicht von                                                 | 147    | 113        |
| 3. | "   | Berwendung von 1/3 jur Saat, 1/3 vor bem Schofs fen und 1/3 jur angehenden Bluthe ein Garben= |        |            |
|    |     | gewicht von                                                                                   | 168    | 133        |

#### 1861.

|    |                                    | Auf einem<br>armen<br>Sandboben | Auf einem<br>kräftigen<br>Thonboden |
|----|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Mit ber Saat auf einmal angewenbet | 100                             | 100                                 |
| 2. | Mit ber Saat auf zweimal           | 181                             | 134                                 |
| 8. | Rach der Saat auf einmal           | 100                             | 100                                 |
| 4. | desgl. auf zweimal                 | 115                             | 112                                 |
| 5. | beegl. auf breimal                 | 162                             | 161                                 |

hierbei bie Ertrage von 1 und 3 gleich 100 gefest.

Wenn auch die Resultate dieser Versuche der Anwendung des Guano zu verschiedenen Zeiten das Wort reden, so kann ich doch, allein auf diese Versuche hin gestützt, dem Landwirthe nicht rathen, in ähnlicher Weise bei der Düngung vorzugehen. Die Versuchs-Resultate geben uns nur das Gesammtgewicht, nicht aber die geerntete Körner- und Strohmenge an.

Bir erfahren somit nichts über die Ausbildung der Pflanzen, nichts über die Zeit der Reife 2c. Als Thatsache wissen wir, daß eine Stidstoffgabe zu einer Zeit, wo die Pflanzen bereits in der Entwicklung vorgeschritten sind, das Bachsthum derselben von neuem anregt und daß hierdurch die normale Ausbildung der Pflanzen und so der Abschluß der Begetation nicht unwesentlich verzögert wird. Da sich serner die wiederholte Düngung in der Prazis vor Allem dei größeren Flächen schwer durchsühren lassen wird, so werden die obigen Versuchsenschlukate an sich schon den Landwirth nicht leicht bestimmen, denselben Folge zu geben. Das vorher Gesagte spricht aber entschieden gegen eine Düngung zu verschiedenen Zeiten der Entwicklung der Pflanzen. Daher nochmals: Verwendung des Guano vor der Saat!

#### §. 210.

## 2. Die Früchte, zu denen der Snano anzuwenden ift.

Wie aus ber Zusammensetzung und Beschaffenheit des Guano hervorgeht, ift berselbe zu allen Früchten mit Bortheil anzuwensben, aber, wie bereits mehrsach erwähnt, stets nur als Hülfsbünger. Wie wir gesehen haben, führen wir dem Boden durch ben Guano vor Allem leicht lösliche Stickftoffverbindungen und

Phosphorfaure zu; aus biesem Grunde wird berselbe auch überall ba gute Dienste thun, wo es bem Boben an diesen beiden Stoffen sehlt, berselbe bagegen die anderen zur Ernährung der Pflanze nothwendigen Stoffe in der erforderlichen Menge enthält.

Ist ein Boben aber überhaupt arm an Pflanzennährstoffen, so erreichen wir durch Anwendung von Guano auf die Dauer nichts; wir können allerdings ein ober einige Jahre dadurch dem Boben noch größere Erträge abzwingen, da der Guano die Bobenkraft, um mich dieses Ausdrucks zu bedienen, kräftig anzuregen vermag; wir führen aber dadurch das traurige Resultat herbei, daß der Boden dann gründlich ausgebaut ist, und es jest sehr starker Wittel bedarf, um seine alte Ertragsfähigkeit nur einigermaßen wieder herzustellen.

Bebarf ein Boben bagegen nur ber Phosphorsaure, so wird es rationeller sein, diese durch eins ber im nächsten Kapitel zu

besprechenden Dungstoffe zuzuführen.

Es ift überhaupt im Allgemeinen nicht zu entscheiben, welcher ber verschiedenen Hülfsbunger in den einzelnen Fällen am vortheilhaftesten anzuwenden ist. Bestimmend hierfür ist die Frucht, der Boden, der Preis der Dungstoffe, sowie die Fruchtfolge und die ganze Art der Dünsgung. Durch den Hülfsbunger muß das Capital, welches durch ihn dem Boden anvertraut ist, nebst den Zinsen im ersten Jahre wieder erhalten werden. Der Landwirth hat daher stets zu bestimmen, welcher oder welche Stoffe seinem Acker sehlen und durch welche Hülfsbunger er diese am billigsten dem Boden zuführen kann.

Der Guano wird daher zu all den Früchten mit Bortheil anzuwenden sein, welche eine Zusuhr von leicht assimilirbarem Stickftoff und ebenso solcher Phosphorsaure nothwendig haben. Es sind diese die Haben, die Rartossel und die Küben. In den meisten Fällen wird aber bei diesen Früchten nicht die alleinige Zusührung von Peruguano, mag es sich hierbei um gemahlenen oder aufgeschlossenen handeln, rathsam erscheinen, sondern mit demselben wird sehr oft noch die Berwendung von Suverphosphat sehr wichtig sein, es gilt dies vor Allem in Betress des aufgeschlossenen Beruguano, dessen Sticksoffmenge gegenüber seinem Gehalt an Phosphorsäure für die meisten Pflanzen zu groß ist.

Nähere Angaben über die Menge von Guano, welche zu ben einzelnen Früchten zu verwenden ift, und die Art der An=

wendung halte ich jest nicht mehr für erforberlich.

#### §. 211.

5. Prufung bes Beruguano auf feine Echtheit.

Die Bebeutung bes Peruguano als Hulfsbunger für Stidftoff und Phosphorsaure hat die vorhergegangene Betrachtung darzuthun versucht, trothem sind die Ersahrungen der Landwirthe über seine Wirtung verschieden: der Eine ist mit demselben sehr zusrieden, während der Andere, wenn auch dies die geringere Anzahl ist, ihn als wirtungslos verwirft. Diese variirenden Resultate sinden ihre Erklärung vielsach in dem betreffenden Boden und der unrichtigen Anwendung des Guano; zuweilen ist aber auch die Beschaffenheit des benützten Guano die Ursache seiner Wirtungslosigkeit. Troth der außerordentlich großen Wachsamkeit und Strenge, welche, ich möchte sagen, vom ersten Tage der Einführung von Peruguano, beim Verkauf desselben auf Seiten der Importeure geherrscht hat, sind doch von Zwischenhändlern, vor Allem, früher nicht allzu selten, Versfälschungen desselben vorgekommen.

Dant ber Controle, welche seit Jahren von den chemischen Bersuchsstationen und den Laboratorien der landwirthschaftlichen Atademien ausgeführt wird, kommen in neuerer Zeit derartige Berfälschungen weit weniger, als früher, vor; wenn auch Reuning behauptet hat, daß durch die Controle dem Betruge Thür und Thor geöffnet sei. Trozdem können aber auch jest noch Täuschungen mannigsacher Art eintreten, weshalb es jedem Landwirthe dringend zu rathen ist, nur solchen Guano anzuwenden, welcher untersucht und als gut befunden ist.

Die Zahl ber verschiebenen Guanosorten ist eine ziemlich bebeutenbe, ebenso groß ist aber auch die Verschiebenheit in der Zusammensetzung berselben. Der Peruguano wird vielsach kurzweg Guano genannt, wie wir dies ja sogar in der Beschreibung einer großen Anzahl von Düngungsversuchen lesen können. Seht der Landwirth nun zum Kaufmann und sordert Guano, ohne ihn specieller zu bezeichnen, so kann der Kaufmann ihm einen durchaus unverfälschen Guano verkausen, und doch ist der Käuser, freilich zunächst durch seine Schuld, betrogen worden. Daher ist zunächst vor Allem nothwendig, den Guano, welchen man zu kaufen gewillt ist, was nebenbei bemerkt, auch beim Kause aller anderen künstlichen Düngemittel gilt, genau zu präcissiren.

Die Prufung auf die Echtheit des Guano braucht der Landwirth, wenn er dazu auch befähigt ift, jest nicht mehr

selbst vorzunehmen, da ja sowohl der aufgeschlossene, sowie in neuester Beit auch der robe, gemahlene Guano der Controle einer Anzahl von Bersuchsstationen unterstellt find und diese Anstalten, da die Gebühren für die Untersuchungen von Seiten der Importeure bezahlt werden, verpslichtet sind, die Untersuchung von Peruguano unentgeltlich auszuführen.

Die Berfälschungen befteben in einem Bufate von

- 1. Waffer,
- 2. Sägefpänen,
- 3. Reismehl,
- 4. tohlenfaurem Ralte,
- 5. ichwefelfaurem Ralt,
- 6. fcwefelfaurer Magnefia,
- 7. Rochfalz,
- 8. Sand, Erbe (vor Allem Lehm von gelber Farbe), Afche u. bergl.,
- 9. von geringeren Guanoforten.

1. Baffer. Ein Guano kann leicht mehr Baffer enthalten, als er gewöhnlich hat, ohne baß ein absichtlicher Aufah besselben von Seite des Berkaufers vorliegt. Die Ursache des größeren Bassergehaltes kann nämelich eine Beschädigung desselben durch Fiuß- oder Regenwasser während des Transportes sein. Bon Seiten des Berkaufers liegt ein Betrug vor, so-bald er solchen beschädigten Guano für guten verkaust. Der Landwirth wird durch den Kauf von solchem Guano junächst dadurch benachteiligt, was er Basser für Guano kauft, hat z. B. ein Guano 24%. Basser, so ershält der Käufer in 100 A Guano cr. 10 A mehr Wasser als er denkt, er kauft also in Wirklichkeit 90 statt 100 A Guano. Dies ist aber nicht der einzige Rachtheil, welcher dem Käuser hierdurch zugesügt wird. In dem an Basser reicheren Guano ist auch, sodald er mit diesem größeren Masserzegehalte längere Zeit ausbewahrt wird, die Zersetung in höherem Grade, als sons, eingeleitet; die Folgen hiervon sind Verluste an Stiekstoff.

als fonft, eingeleitet; die Folgen hiervon find Berlufte an Stickfoff.
Der Stickfoffgehalt eines folden Guano ift alfo sowohl durch die geringere, wirkliche Guanomenge, welche er enthält, sowie durch den Berluft an toblenfaurem Ammoniat, den derfelbe mehr als der trockene Guano

erleidet, vermindert.

Für gewöhnliche 3wede reicht für die Bestimmung des Bassers das einsache Trodnen von 1—2 Grm. bei 80° R., resp. 100° C. hin; ja es bedarf nicht einmal dieser Temperatur; eine gute, warme Ofenröhre genügt vollständig. Die Differen zwischen bem urfprünglichen Gewichte und bem nach dem Trodnen zeigt den Bassergehalt an. Bei diesem Trodnen verliert der Guano zugleich noch etwas tohlensaures Ammoniat, und wie der Geruch beweist, auch andere flüchtige Stoffe, Kettsauren; für die genaue Prüfung ist ein Auffangen des sich verstüchtigenden Ammoniats durch Schwefelsaure (am besten titrirte) oder Salzsaure nothwendig.

2. Gagefpane, Reismehl u. dgl.; diefe Berfalfchungsmittel vers mehren den Gehalt an verbrennlichen Stoffen und find somit, wenn fie allein zugesett fein sollten, durch die bei der Berbrennung fich ergebende größere Menge von organischen Stoffen zu erkennen; die Berbrennung

geht bier auch viel langfamer, als bei reinem Guano vor fich: Die Roble

ift viel fcwerer ju entfernen.

Qualitativ ift der Bufat der Sagefpane, des Reismehls u. bgl. am leichteften burch das Mitroftop refp. Loupe ju ertennen; erstere find auch burch Schwefelfaure, welche diefelbe fcwarz farbt, mahrend der reine Guano diefe Farbe durch diefelbe nicht annimmt, zu ermitteln.

Ift aber mit den Sagespanen u. dgl. zugleich der Bufat von Minerals ftoffen erfolgt, so kann unter Umftanden die einfache Bestimmung der or-

ganifchen Stoffe nicht ausreichend fein.

3. Die Berfälschung durch Mineralstoffe ist zunächst durch bie Menge der Asche, welche beim guten Peruguano jest 54—58% beträgt, sestzustellen. Die Art der Berfälschung erglebt sich dann aus der nähren Untersuchung der Asche. Den ersten Anhaltspunkt kann die Karbe der Asche gewähren; diese ist beim guten Guano weiß oder weißlich grau. In nun die Asche anders, vor Allem roth oder rothbraun gesärbt, so rührt diese Farbe von Sisenoryd her und beweißt eine Berfälschung, besonders mit Erde, Torse, Braun= und Steinkohlen=Asche u. del. Ift dagegen die Asche von der gewöhnlichen Farbe, aber durch ihre größere Menge verzdächig, so kann ein Jusat von kohlensaurem Kalk, Gyps, Bittersalz, Kochsalz u. del. ersolgt sein. Der kohlensauren Kalk giebt sich durch Bezhandlung der Asche mit Salzsure oder Essig zu erkennen; die Asche von echtem Peruguano braust hierbei nur wenig (Entweichung von Kohlensauter); ist letzteres irgendwie stark, so ist ein Jusat von kohlensauter Ralk, resp. kohlensaurer Magnesia ersolgt.

Der in Saure unlösliche Rudfiand barf nicht über 12-15% bes Guano betragen; ift er großer, fo läßt bies auf Berfalfchung mit Sand u. bgl. schließen (es kommen Bufage von Sand resp. Erbe bis über

35 % vor).

Die Afche des echten Guano enthält ferner ca. 1/4 in Waffer lösliche Stoffe; ist die Menge des löslichen wesentlich größer, so ist dies ebenfalls ein Beweis für die Verfälschung. Der Zusat von Gyps, welcher in Basser sower löslich, ergiebt sich durch den Nachweis von irgendwie ers heblichen Mengen von Kalt in der wäfferigen Lösung, sowie durch das schwere Auswaschen; die Guanoasche hat höchstens Spuren von in Wasser töslichem Kalt.

Die Berfälfchung mit geringeren Guanosorten ift ebenfalls durch die Aschenmenge und beren Beschaffenheit, sowie durch den geringeren Stick=

ftoffgehalt ju ertennen.

## §. 212.

## η. Der aufgeschloffene Beruguano.

Wie die Betrachtung des Guanohandels gezeigt hat, hat sich der aufgeschlossene Beruguano, welcher ja erst im Jahre 1864 auf den Markt gelangte, sehr bald dem rohen Peruguano gegenüber eine sehr würdige Stellung zu schaffen gewußt, ja man muß, wenn man die Jahre vor allem von 1874 bis 1878 in's Auge faßt, sagen, der rohe Peruguano ist vom aufgeschlossenen saft ganz vom Markte verdrängt worden und hat sich seit 1878

wieber ernftlich bemühen muffen, fich neben bemfelben eine Stellung zu gewinnen. Der vornehmfte Grund biefer guffallenben Ericheinung mar ber, daß ber aufgeschloffene Beruguano vom erften Tage an in feinem Gehalte an ben beiben wichtigften Rabritoffen garantirt murbe, und bag biefe Barantie mit ber allergrößten Gemiffenbaftigteit ftete eingehalten, ja vielfach noch übertroffen murbe. Da ber robe Beruguano ohne Garantie verfauft und wenige Sahre nach Ginführung bes aufgeschloffenen, wie wir geseben haben, in feiner Rusammensehung schwantender murbe und gurudging, fo unterftutte bies ebenfalls mefentlich bie Berbreitung bes aufgeschloffenen Guano. Gin weiterer Grund, meshalb ber aufgeschloffene Beruguano fich so bald die Liebe ber Landwirthe gewann, mar junachft feine außere Beschaffenbeit: er ftellte ein fehr bequem und gut ftreubares Bulver bar, mabrend ber robe ja wegen feines Behaltes an Anollen erft vom Landwirthe mehr ober weniger zu einem ftreubaren Bulver gemacht werben mußte.

In der Darbietung einer bestimmten Garantie, was ja etwas Reues im Düngemittelhandel war, und in der Darstellung eines gut streubaren und vortrefflich gemischten Pulvers besteht zunächst

bas große Berbienft von Ohlendorff & Co.

Das Aufschließen wurde, wie wir früher gelesen haben, zunächst bei dem seedeschädigten Guano angewendet, der so, wie er war, nicht in den Handel gebracht werden konnte: er war zu naß und enthielt in Folge dessen eine größere Menge von slüchtigem Ammoniak. Hier war die Behandlung mit Schwefelsäure entschieden am Platze, da durch diese Säure das slüchtige Ammoniak gebunden und die Masse trockener wurde. Ebenso nothewendig war die Ausschließung bei den Guano, welche wie z. B. der GuanapesGuano sehr naß und reich an Steinen nach Europa gelangten. Ob dagegen auch bei den guten Qualitäten des Chinchass und anderer Guano dies Ausschließen ebenso nothewendig war, ist eine Frage, welche zu ventiliren ist.

Da sich der Guano mit Knollen, wie er in den Handel kam, nicht zur Superphosphatsabrikation eignete, sondern vor dem Aufschließen in ein möglichst feines Pulver verwandelt werden mußte, so wandten hierzu Ohlendorff & Co. sog. Desintegratoren an, Apparate, wie sie anderweitig zur Zerkleinerung von Thon, trocknen Superphosphaten, Coprolithen u. s. w. in England, auch in Hamburg zum Ausbereiten des phosphatischen Guano in Anwendung kommen. Der Desintegrator ist von Thomas Carr ersunden und für England patentirt worden. Dieser Apparat ist mit einem Schüttensiede verbunden, durch welches das Bulver-

förmige von bem Rlumpigen getrennt wirb, weil ja nur letteres ber Berkleinerung bebarf. Der Apparat bient ferner gur Musscheidung ber im Rohquano befindlichen Steine, welche ca. 1% bes Guanogewichts ausmachen und an die Lieferanten zum Buanopreise gurudgegeben werben. Der burch diefen Apparat in ein feines Bulver verwandelte und innig gemengte Guano wird, mit ca. 22 % feines Gewichts concentrirter (66 gradiger) Schwefelfaure, ober ber entsprechenben Menge 60er Saure in mit Blei ausgeschlagenen Gruben burch mechanische Rührwerte gemischt und bann auf Saufen gefahren, mo er nach einiger Beit gu einer feften Menge erftarrt. Diefe Maffe wird bann nochmals auf ben Desintegrator gebracht und erhält fo bie bekannte gute Bei ber Ungleichmäßigfeit des Rohguano in ber Streuform. neueren Beit tonnen Ohlendorff & Co. Die Gleichmäßigteit bes Fabritates in Bezug auf ben Gehalt nur burch febr forgfältiges Mifden bes Rohauano berftellen. Der Gehalt bes aufgeschloffenen Guano an Sticftoff mufite nun mit bem Sinten bes Sticftoffgehaltes ber Rohmaare ebenfalls fich entsprechend verringern. In welchem Grabe bies im Laufe ber Jahre ftattgefunden hat, mag die folgenbe Busammenftellung ber Mittelgablen ber im Bommriger Laboratorium feit 1870 ausgeführten gablreichen Unalpfen Darthun.

|                        | 1870  | 1871  | 1872  | 1873  | 1874  | 1875  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Basser                 | 14,88 | 15,56 | 14,60 | 12,44 | 13,58 | 16 40 |
| Lösliche Phosphorfaure | 10,55 | 9,52  | 10,58 | 9,95  | 10,42 | 8,53  |
| Stickftoff             | 10,23 | 9,32  | 9,69  | 9,65  | 9,04  | 9,42  |
| •                      | 1876  | 1877  | 1878  | 1879  | 1880  | 1881  |
| Baffer                 | 16,17 | 16,44 | 15,25 | 15,25 | 13,19 | 12,19 |
| Lösliche Phosphorfaure | 8,90  | 9,41  | 10,08 | 9,61  | 10,23 | 9,49  |
| Stickftoff             | 8,87  | 7,46  | 7,12  | 6,70  | 6,81  | 6,82  |

Diefe Bahlen zeigen zugleich, mit welch großer Gewiffenshaftigkeit Ohlenborff & Co. bestrebt gewesen find, die gebotene Garantie einzuhalten.

Durch die Behandlung mit Schwefelfaure wird einerseits bas in flüchtiger Form vorhandene Ummonial in nicht flüchtige

Form gebracht und bann bie in ichwer löslicher Berbindung porhandene Phosphorfaure in lösliche übergeführt, zugleich wird burch die Entstehung von Spps eine gemiffe Menge Baffer demifc gebunden. Im aufgeschloffenen Buano haben wir mithin ben-Stidftoff in nicht flüchtiger Verbindung und die Bhosphorfaure in löslicher Form. Im roben, nicht naffen Guano bagegen einen tleinen Theil bes Sticftoffs in flüchtiger Berbinbung, welcher somit verloren gehen kann und ca. 1/8 ber Phosphorsaure in löslicher und ca. 2/s in ichwer löslicher Form. Bei bem hoben Stidftoffgehalt bes Chinchas-Buano por Allem ber mefentlichen Menge von Ummaniaffalgen tonnte mit Sicherheit angenommen werben, bag bie ichmer losliche Phosphorfaure burch biefe Salze bald gelöst und assimilirbar würde. Nicht dasselbe läßt sich jest annehmen, wo ber Stidftoffgehalt bes Rohguano ca. auf bie Salfte gefallen und bagegen ber Phosphorfauregehalt ein bebeutenb boberer geworben ift.

Da ber rohe Guano anderseits jest ebenfalls gemahlen, gut gemischt und mit bestimmter Garantie in den Handel kommt, so bietet er in dieser Beziehung dem aufgeschlossenen Guano eine erhebliche Concurrenz. Die vorher bezeichneten chemischen Unterschiede zwischen den beiden Guano des Handels lassen indeß jest bestimmt aussprechen, daß der aufgeschlossene Guano ein schneller und sicherer wirkender Dünger als der gemahlene ist. Der aufgeschlossene Guano wird sich daher vor Allem zur Frühzighrsdüngung und da auch zur Herbstüngung eignen, wo es sich bei Gabe geringer Mengen um Kräftigung der Saaten für den Winter handelt. Der gemahlene Guano ist anderseits für die Herbstüngung im Allgemeinen zu empfehlen, da er billiger als der aufgeschlossene ist.

Einer Zugabe von Schwefelsaure zum rohen Guano, wie es früher z. B. von England aus empfohlen ift, möchte ich das Wort nicht reden, da der Landwirth die innige Mischung zwischen beiden Körpern nicht in dem Grade herstellen kann, als der Fabrikant. Wer aufgeschlossene Guano anzuwenden gewillt ift, der kaufe Guano gleich als solchen.

Daß die Verwendung von Schwefelsaure mit Rohguano die Birtung des letteren erhöht, ist bereits durch Versuche bekannt, welche vor der Fabrikation des aufgeschlossenn angestellt sind.

Rroder stellte 1856, in einem Jahre, beffen Sommer auffallend troden war, bie folgenden Berfuche an:

|                       |                                                               | Ertre        | ag an                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                       | Dungung pro Morgen                                            | Rör=<br>nern | Stroh<br>und<br>Spreu |
| (                     | 1 Ctr. Guano                                                  | 420          | 2880                  |
| hafer (Thonboden) }   | 1 Ctr. Guano n. 5 & Schwefelf.                                | 440          | 3000                  |
| . (                   | 1 Ctr. Guano u. 1 Ctr. Gpps                                   | 560          | 3840                  |
| (                     | 1 Ctr. Guano                                                  | 6071/2       | 2332                  |
| Safer (lehm. Sandb. } | 1 Ctr. Guano u. 5 & Schwefelf.<br>1 Ctr. Guano n. 1 Ctr. Spps | 6461/4       | 2643                  |
| 1                     | 1 Ctr. Guano n. 1 Ctr. Spps                                   | 7721/2       | 2645                  |
| (                     | 1 Ctr. Guano                                                  | 815          | 2030                  |
| Beigen (Thonboden)    | 1 Ctr. Guano u. 1 Ctr. Schwefelf.                             | 880          | 2310                  |
| 1                     | 1 Ctr. Guano u. 1 Ctr. Gpps                                   | 970          | 2370                  |

Beniger gunftig find bagegen die Berfuche von Cames, welche bie folgenbe Sabelle jufammengestellt enthält.

|                                                                     | Jahl<br>der<br>Rüben | 1 -   | Blätter<br>& | Zusam=<br>men |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------|
| 1) 200 & Peruguano                                                  | 14897                | 18129 | 2398         | 20522         |
| 2) 200 % " unb 12 % Schwe- felfaure                                 | 13092                | 16257 | 2337         | 18594         |
| 3) 200 & Peruguano und 200 & Super= phosphat                        | 14818                | 16777 | 2225         | 19002         |
| 4) 200 & Peruguano u. 12 & Schwefel= faure u. 200 & Superphosphat . | 15982                | 18577 | 2314         | 20891         |

Bur Darlegung ber Birtung ber Schwefelfaure auf ben Guano in Betreff ber Phosphorfaure mogen hier noch die folgenden Berfuchs-Refultate von Bold er Plat finden.

|                                                                      | 5%    | 10º/o | 15º/o    | 200/0 | Der Gua=<br>no enthielt |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-------|-------------------------|
| Losliche Phosphorfaure                                               |       |       | <u> </u> |       |                         |
| a. 2 bafifch phosphorfaure Ralferbe                                  | 1,36  | 1,51  | 2,74     | 5,36  | _                       |
| b. Phosphorfaure (an Alfalien) .                                     | 6,46  | 7,09  | 7,11     | 6,68  | 2,83                    |
| Die gelöfte Phosphorfaure als 3ba= fifch phosphorf. Rale berechnet . | 16,11 | 17,78 | 19,68    | 22,84 | 5,05                    |
| Ungelöst bleibenber 8 bafisch phos= phorsaurer Ralt                  | 14,70 | 12,24 | 8,28     | 3,06  | 23,33                   |
| Baffer                                                               | 4,63  | 4,58  | 4,77     | 5,44  | 18,27                   |

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß Ohlendorff & Co. bereits seit 2 Jahren, veranlaßt durch den geringeren Gehalt des Rohguano's an Stickftoff, 2 Sorten von aufgeschlossenem Guano in den Handl bringen und zwar die I. Qualität mit der Garantie von 7% Stickftoff und 9½% löslicher Phosphorsäure und die II. Qualität mit der Garantie von 5% Stickftoff und 10% löslicher Phosphorsäure.

Lange wird obige Garantie wohl nicht mehr geboten werden können, wenn der aufgeschloffene Guano nur aus Rohguano ohne Busat von Ummoniaksalzen dargestellt werden soll, da ja die Rohguano an Sticktoff immer ärmer werden und zur Zeit bei dem gemahlenen Peruguano die Garantie von 7 % Sticktoff kaum mehr eingehalten werden kann, wie dies die letzen Unter-

fuchungen im hiefigen Laboratorium barthun.

Bemerkt mag hier beshalb gleich noch werben, daß gegen einen Zusatz von schwefelsaurem Ammoniat in sein gemahlener Form durchaus nichts einzuwenden sein würde. Der Rohguano enthält ja bereits mehrere Procente Ammoniat und zwar früher wesentlich mehr als jetzt, in Salzsorm, weshalb eine Vermehrung des Stickstoffes in dieser Verbindung entschieden nicht als irgend wie den Charakter des Peruguano verändernd angesehen werden kann. Bei der Fabrikationsmethode, welche Ohlendorff & Coanwenden, würde auch das zugesetzte Ammoniaksalz in innige Wischung mit den andern Guanobestandtheilen, vor Alem der Phosphorsäure, kommen. Da der Peruguano allgemein auch heute noch als ein sticksoffreicher Dünger gilt, so würde sogar die Erhaltung dieses Charakters mit Freuden zu begrüßen sein.

Die Beschaffenheit ber Ummoniat-Superphosphate, welche ja Concurrenzdunger bes aufgeschlossenen Guano sind, zeigt bie so wünschenswerthe innige Mischung ber beiben Hauptnährstoffe leiber vielsach, ja meistens nicht.

## § 213.

## f. Die anderen hierhergehörigen Guanoforten.

## 1. Der Angamos-Guano.

Dieser Guano wird auf einer selsigen Spize an der Küste von Bolivia gesunden, ist daselbst aber nur in geringen Wengen angehäuft und sehr schwer zu gewinnen, weshalb bisher auch nur unbedeutende Wengen desselben nach Europa verschifft sind. Der Angamos: Guano ift ber ftidftoffreichfte Guano und würde bes: halb, wenn er in größeren Mengen vorkame, sehr gesucht sein.

Die folgenden beiben Analpfen von Ander fon, von welchen die lettere in ben Jahren von 1863-65 gemacht ift, nachdem 8 Jahre lang fein Angamos-Guano in England eingeführt mar, zeigen die Bufammensfehung beffelben.

| •                               | I.       | II.      |
|---------------------------------|----------|----------|
| Wasser                          | 22,275   | 7,89     |
| Organ. Stoffe und Ammoniatfalze | 56,025   | 64,81    |
| Phosphorf. Gifenorph und phos=  | •        | •        |
| phorfaure Thonerde              | 0,850    |          |
| Gifenorpb                       | <u>-</u> | 0,88     |
| Ralterbe                        | 3,665    | 5,11     |
| Magnefia                        | 0,500    | 1,11     |
| Rali                            | 2,505    | 2,48     |
| Chlorkalium                     | <u>.</u> | 1,35     |
| Natron                          | 1,621    | <u>-</u> |
| Chlornatrium                    | 3,558    | 1,60     |
| Phosphorfaure                   | 7,186    | 7,13     |
| Schwefelfaure                   | 0,385    | 1,25     |
| Riefelfaure                     | 4 40-    | 0,40     |
| Sand zc. und Berluft            | 0,015    | 6,49     |
|                                 | 100,000  | 100,00   |
| Sticftoff                       | 17,418   | 19,28    |
|                                 | 21,118   | 23,40    |
| (= Ammoniat)                    | #1/110   | £0,40    |

In Betreff ber Wirkung und Anwendung gilt das beim Peruguano Angeführte. Da aber der Angamos-Guano reicher an Stickftoffverbindungen und in Folge dessen ärmer an Phosphorsaure als der Peruguano, dagegen der Gehalt an Alkalien bei beiden ziemlich derselbe ift, so beruht auch die Hauptwirkung des Angamos-Guano auf seinem Stickftoffgehalt; bei demselben wird daher eine Vereinigung mit phosphorsaurereichen Materialien meistens am vortheilhaftesten sein.

## §. 214.

## 2. Guano von Shay.

Dieser Guano stammt von einer kleinen Insel in der Rähe des Cap der guten Hoffnung, wird von den Excrementen und Ueberresten von Cormorans gebildet und soll im Stickftoffgehalte dem Peruguano saft gleich sein. Er hat fast die Farbe des Peruguano, ist aber weniger gleichmäßig als dieser, enthält Federn, Knochentheilchen und Krystalle von kohlensaurem Ummoniak. Der Stickstoffgehalt schwankt zwischen 8—12 %. Genauere Unalhsen, sowie weitere Angaben über die Größe des Lagers u. s. w. liegen nicht vor.

#### 3. Egyptischer Guano.

Bölder giebt die beiben folgenden Analysen eines egyptissen Guano, über beffen Fundort leider die näheren Angaben fehlen.

|                                      | I.     | II.    |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Baffer                               | 17,19  | 15,06  |
| Drgan. Stoffe und Ummoniatfalge      | 89,50  | 39,30  |
| Phosphorfaure Erben                  | 18,28  | 19,89  |
| Somefelfaurer Ralt                   | 2,76   | 3,15   |
| Alfalifalze (hauptfächlich Rochfalz) | 20,93  | 20,39  |
| Sand                                 | 1,84   | 2,21   |
|                                      | 100,00 | 100,00 |
| Stickfloff                           | 11.81  | 10.93  |

#### \$ 215.

#### 4. 3chaboe = Guano.

Der Ichaboe-, auch Ichabo-Guano kommt von den Inseln Ichaboe und Chaboe (?), welche an der südwestlichen Küste von Afrika unterm 26,25° s. Br. und 14,16° öst. L. gelegen sind. Dieser Guano bildet den Nebergang zwischen den stidstoffreichen und stidstoffarmen Guanosorten und zeigt die Wirkung des Regens auf den Guano sehr schön. Der Ichaboe-Guano wurde bald nach der Einführung des Peruguano endedt und nach Europa gebracht. Die ersten Ladungen, welche die jüngsten Ablagerungen repräsentirten, waren, wie bereits p. 351 bemerkt, bedeutend stidstoffreicher, als die späteren. Da die Lager nicht mächtig waren, so wurden sie bald aufgeräumt; der Import dieses Guano hörte auf und begann erst wieder 1863, wo ein Guano neuer Vildung eingeführt wurde, der bedeutend stidstoffreicher, als die letzen, ja reicher als die der ersten Senduna aen war.

Da ber Ichaboe-Guano wesentlich ärmer an Stickstoff, bastür aber nicht reicher an Phosphorsaure und Alkalien, sondern auch an diesen meistens ärmer, als der Peruguano ist, so solgt daraus, daß der Werth desselben ein geringerer, als der dieses sein muß. Die große Menge werthloser Stoffe — Sand und Thon —, welche derselbe enthält, geben die Erklärung des Odisgen. Ueber die Wirtung und Anwendung des Ichaboe-Guano ist Neues nicht anzuführen, sondern auf das beim Peruguano Gessagte zu verweisen; die Wirtung desselben beruht ebenfalls vor Allem auf seinem Gehalte an Stickstoffs und Phosphorsäure-Versbindungen, und da beide in demselben in geringeren Mengen als

im Peruguano vortommen, fo folgt baraus, daß von ihm ent-

fprechend mehr angewendet werben muß.

Die folgenden Tabellen geben ein Bild feiner Zusammensfehung; zu benselben sei noch bemerkt, daß die beiden ersten die Zusammensehung der früheren Importe, und zwar I. die der ersten, II. die der letzteren (1858) und III., IV., V. und VI. die der neuesten zeigen.

|                                      | I.           | II.    | III.       | IV.    | V.     | VI.          |
|--------------------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------|--------------|
|                                      | Resbit.      |        | Unberfon.  |        |        | de Molinari. |
| Baffer                               | 25,50        | 16,09  | 29,25      | 18,58  | 19,90  | 21,66        |
| Organ. Stoffe und Ams<br>moniatsalze | 41,52        | 17,49  | 35,01      | 82,49  | 44,38  | 44,89        |
| Phosphate                            | 20,08        | 20,45  | 13,80      | 13,82  | 20,31  | 8,80 *)      |
| Eifenoryd und Thonerde               | 0,48         | Spur   | _          | _      | _      | 0,14         |
| Rohlenfaure Ralterbe .               | 18,35        | 1,06   | 0,89       | 5,80   | 0,41   | 8,18*)       |
| Schwefelfaure Ralterbe .             | -            | 5,17   | 1,63       | 1,00   | 1,38   | 0,43 *)      |
| Magnefia                             | 1,83         | 2,43   | <b> </b> — | -      | i — i  | 0,60         |
| Rali                                 | 1,05         | )      |            |        | li     | 2,00         |
| Phosphorfaures Kali .<br>Ratron      | 4,71<br>0,34 | 8,75   | 8,12       | 0,42   | 4,04   | 4,25         |
| Chlornatrium                         | 1,61         | ])     |            |        |        | 1,76 *)      |
| Sand und Thon                        | 0,60         | 33,65  | 11,80      | 25,88  | 9,73   | 7,69         |
|                                      | 100,00       | 100,00 | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00       |
| Stidftoff                            | 7,92         | 3,07   | 9,07       | 7,58   | 6,53   | 18,77        |

## 5. Salbanha-Bay-Guano.

Dieser Guano wird auf mehreren Inseln und Riffen der Salbanha-Bay an der Südwestküste von Afrika gefunden; er wird, so weit ich weiß, von Pelicanus-Arten und anderen Sees vögeln in nicht unbedeutenden Mengen producirt und besteht somit aus den Excrementen dieser Bögel, ferner Federn 2c. derselben.

Die Tager auf diesen Inseln resp. Riffen sind nicht Jahrhunderte alt, wie es die auf den Chinchas-Inseln waren, sondern jüngeren Datums. Die einzelnen Inseln werden der Reihe nach abgebaut, was bei allen ca. 10—15 Jahre dauern kann, in welcher Zeit die zuerst abgebauten wieder mit Excrementen 2c. bebeckt sein sollen. Die Sammlung bes Guano wird von ben Eingeborenen besorgt, welche ihn in Körbe bringen und bann in Booten birect an ben Bord der Seeschiffe besördern.

Die Inseln und Riffe sind Eigenthum ber englischen Regierung und hat diese einem Contractor die Gewinnung des Guano überlaffen. Bis 1871 gingen sämmtliche Ladungen nach England. Ende 1871 tamen die ersten 2 Schiffe nach Hamburg. Wie man hoffte, wurde der jährliche Import 40—50,000 Ctr. erreichen.

Mus der Produktionsart geht bereits hervor, daß die Mächtigkeit der Bager auf den Inseln keine große sein kann, weshalb bei der Gewinnung leicht Steine und Sand in größeren Mengen in denselben gelangen muffen. Bir sinden daher auch in diesem Guano Steine, Sand, Federn ze. in größeren Mengen. Der Guano wird zwar in hamburg gestebt, jedoch vermag man hierdurch nicht alles Fremdartige zu entsernen. Im Pommriger Laboratorium wurden z. B. im Mittel mehrerer Proben an Steinen, Sand, Federn, Rinden ze. noch 14,14% gefunden.

Die Bufammenfetung biefes Guano zeigen die folgenden Mittelzahlen von Analyfen, ausgeführt von Boch mann, im hiefigen Caboratorium.

| Gefammte Phosphorfaure 8,61°/e        | 100,00 |
|---------------------------------------|--------|
| Steine, Federn, Rinde 2c              | 14,44  |
| Sand                                  |        |
| Miche                                 | 21,18  |
| Organische Substanz und Ammoniatfalze | 33,20  |
| Baffer                                |        |

 Gejammte Phosphorfaure
 8,61%

 Eösliche Phosphorfaure
 2,88 "

 Schwefelfäure
 0,22 "

 Kalterbe
 6,88 "

 Kali
 1,85 "

 Ratron
 0,97 "

 Stidftoff
 8,88 "

Bergleicht man diese Bestimmungen mit anderen von Ulex, Schulz=Magdeburg, G. Kühn und Sachhe ausgeführten Analhsen, so ergiebt sich, daß der Guano mit einer Minimal-Garantie von 8½% Sticktoff und 8½ Phosphorsäure verkauft werden kann.

Diefer Guano ift aber in Deutschland sehr bald wieder vom Markte verschwunden, weshalb, habe ich nicht in Ersahrung bringen können. Bielleicht erscheint er bald wieder im Handel, ba die Beruguano schlechter und schlechter werden.

#### 6. Frageroe= Buano.

Dieser Guano soll sich nach Angaben Antwerpener Handelsshäuser auf einer norwegischen Insel ober auf dem norwegischen Küstenlande vorsinden. Dieses Düngemittel ift, wie die mir vorliegende Probe zeigt, dem Peruguano sehr ähnlich und besitzt einen sehr durchdringenden, aber nicht fauligen (Karmrodt) Geruch.

Rarmrodt hielt es nicht für mahrscheinlich, daß ber Frageroe-Suano von dem angegebenen Fundorte stamme, sondern bält benselben für ein Kabrikat aus thierischen Stoffen, vielleicht auch aus etwas Peruguano und Fischreften und sonstigen Abgangen, Altalifalzen zc. Auch Ronig und Maerder bezeichnen ihn als Runftproduct. Ift biefer Guano ein Runftproduct, fo ware er, mas feine außere Beschaffenheit anbetrifft, febr geschickt imitirt. Auffallend ist dann aber die große Ungleichmäßigkeit in feiner Busammensetzung. Garantirt murbe er von Lubmiashafen aus mit 6% Stidftiff und 10% Phosphorfaure. Analysen von Regler zeigen einen Stickftoffgehalt von 2.14 bis 6,33%, von Rarmrobt einen von 3,15 bis 6,54%, von Beter = mann einen von 2,88 bis 5,20%, und bas hiefige Laboratorium einen von 5,76 bis 6,52%. Phosphorfaure fand Regler 9,51 bis 11.1% Rarmrobt 2.50 bis 7.50. Betermann 12.27 bis 13.79% und bas hiefige Laboratorium 10.87 bis 12.11%. Diefe fehr verschiedenartige Busammensetzung ber untersuchten Broben lagt fast vermuthen, bag biefelben aus verschiebenen Quellen ftammten. Die mir vorliegende von Lubwigshafen ftammenbe Probe kann ich nicht für ein Kunftproduct halten. Der Guano wurde 1872 eingeführt, ist aber wieder vom Markte verschwunden.

Hiermit schließe ich die erste Gruppe der Guanosorten. Außer diesen, ist noch eine große Anzahl anderer Guano bekannt und eingeführt worden, wie dies bereits § 195 gezeigt hat. Da aber der Stickftoffgehalt dieser ein niedriger, ja theilweise ein verschwindend kleiner und zugleich noch ein schwankender\*) ist, und somit ihre Hauptwirkung auf ihrem Phosphorsungen Gauptwirkung auf ihren Phosphorsungen, das bei den phosphorsfäurereichen Dungmitteln sinden.

# 2. Die Excremente unferes Sausgeflügels.

§ 216.

# a. Bufammenfegung und Menge der Excremente.

a. Taubenmift.

In ber Einleitung zu biesem Rapitel haben wir bereits ben hohen Werth tennen gelernt, welchen bie Alten auf ben Tauben-

<sup>\*)</sup> Phosphorfaure resp. Kalterbe resp. Schwefelfaure resp. Chlor.
\*\*) Resbit hat 3. B. bei 2 in bemfelben Jahre eingeführten Guano aus Bolivia bei bem einen 3,8%, und bei bem andern 0,8%, Stidftoff und bei Guano von der Patos-Infel bei einem 5,9 und beim andern 0,8%, Stidftoff gefunden.

mift legten. Die nahere Betrachtung feiner Busammenfetung wird uns zeigen, bag bies burchaus mit Recht geschene ift.

Ueber Taubenmist liegt uns eine altere Analyse eines egyptischen Taubentoths von John ston (I), 3 neuere von Anderson (II, III, IV) und eine von hellriegel (V) vor. II und III waren nicht ganz reine Greemente, sondern etwas vermischt mit Strob und anderen vegetabilischen Resten und Sand, dagegen IV so rein, wie sie zu erhalten waren. Der Taubenmist enthält frisch 58,3%, Wasser; die solgenden Analysen sind wassersteil und sandsereie Substanz berechnet.

|                   | I.         | п.          | III.     | IV.     | v.   |  |
|-------------------|------------|-------------|----------|---------|------|--|
| Organ. Substanz   | 84,97      | 82,88       | 77,81    | 81,46   | 85,2 |  |
| Phosphate         | 11,05      | 11,46       | 15,50    | 7,75    | 9,3, |  |
| Spps              | <u> </u>   | <u> </u>    | 3,89     | 5,04    |      |  |
| Roblenfaurer Ralt | 3,29       | 4,98        | 2,81     | ÷       | _    |  |
| Altalifalze       | 0,69       | 0,68        | 0,49     | 5,75    | 5,8  |  |
| Stickstoff        | 3,09       | 3,31        | 4,15     | 6,20    | 4,8  |  |
| Rro. II enth      | ielt 19,39 | o°/₀ Wasser | und 28,6 | 0% Sant | , ,  |  |
| "III "            | 40 5       |             | " 27,1   |         |      |  |
| " IV "            | 58,89      | 2 " "       | ,, 7,0   | 0 ,, ,, |      |  |

Eine Taube liefert nach einem belgischen Landwirthe jährlich 2 Rilg. 762 Gr. (= cr. 51/2 V) Ercremente.

Dant ber großen Liebhaberei für Tauben ift jett ber Taubenmift Handelsartitel.

3ch gebe in Folgendem noch 3 Analyfen von foldem Taubenmifte bes Sandels, welche im hiefigen Saboratorium ausgeführt find.

|                 | I       | 11      | III                 |
|-----------------|---------|---------|---------------------|
| Baffer          | 22,42   | 45,77   | 9,62                |
| Organ. Substanz | 49,02   | 20,15   | 57,34               |
| Miche           | 8,46    | 5,33    | 6,78                |
| Sand            | 20,08   | 28,75   | 26,26               |
|                 | 100,00  | 100,00  | 100,00              |
| Phosphorfäure   | 1,86%   | 1,12°/0 | 2,09°/ <sub>0</sub> |
| Stickftoff      | 5,00 ,, | 1,42 ,, | 2,82 ,,             |
| Riefelfaure     | 0,39 "  | 0,48 "  |                     |
| Ralt            | 1,30 "  | 0,97 "  |                     |
| Altalisalze     | 4,91 "  | 2,76 "  |                     |

# β. Sühnermift.

Neber den Buhnermift liegen Analysen von Girardin (I), Karm = rodt (II) und Anderfon (III) vor; die von II und III zeigen die Bufammensegung ber reinen Excremente:

| • 1                                   | . II.     | III.   |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| Organ. Subftang und Ammoniatfalge 59, | 63 74,30  | 59,25  |
| Phosphate                             | 14,40     | 13,79  |
| Rohlenfaurer Ralt                     | 87 7,70   | 23,58  |
| Mitalifalge                           | 8,50      | 8,87   |
| 100,                                  | 00 100,00 | 100,00 |
| Stickftoff                            | - 5,54    | 1,87   |

Bei III 60,88 % Baffer, 6,69 % Cand und 0,07 % lbsliche Phos= phorfaure (= 0,22 % in ben maffer= und fandfreien Ercrementen).

Eine Benne liefert nach einem belgischen Landwirthe jahrlich 5 Rilg. 523 Gr. (= 11,05 T) und ein Truthahn 11 Rilg. 47 Br. (= 22,09 %) Excremente.

#### y. Entenmift.

Die fo forgfältig wie möglich gefammelten Excremente ber Enten hat Anberfon, wie folgt, jufammengefest gefunden:

| Wasser<br>Organ. Sub |      |   |  |  |  |   | fri <b>s</b> :<br>46,65<br>36,12 | wasser= und<br>fandfrei .<br>—<br>85,02 |
|----------------------|------|---|--|--|--|---|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Phosphate            |      |   |  |  |  |   | 3,15                             | 7,39                                    |
| Roblenfaurer         | Ralt |   |  |  |  |   | 3,01                             | 7.06                                    |
| Altalifalze .        |      |   |  |  |  |   | 0.82                             | 0,53                                    |
| Sand                 |      | • |  |  |  |   | 10,75                            |                                         |
|                      |      |   |  |  |  | - | 100,00                           | 100,00                                  |
| Stickftoff .         |      |   |  |  |  |   | 0.70                             | 1.64                                    |
| Boeliche Pho         |      |   |  |  |  |   | Sput.                            | -,                                      |
|                      |      |   |  |  |  |   |                                  | Ente jährlich                           |

8 Rilg. 285 Grm. (= 17,09 %) Excremente.

#### δ. Ganfemift.

Rach Underfon befteben die Ercremente ber Banfe aus Folgenbem : maffer= und

|                                   | frifc: fanbfrei:        |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Baffer                            | . 77,08 —               |
| Organ. Substang und Ammoniatsalze | . 13,44 74,92           |
| Phosphate                         | . 0,89 5,15             |
| Altalifalze                       | . 2,94 19,93            |
| Sand                              | . 5,65 —                |
|                                   | 100,00 100,00           |
| Stickftoff                        | . 0,55 3,19             |
| Losliche Phosphorfaure            | . 0,12 0,69             |
| Eine Gans liefert jabrlich 11 Ril | la. 47 Grm. (= 22.09 A) |

Ercremente.

# §. 217.

# b. Berwendung der Excremente des Sansgeflügels.

Die obigen Analysen zeigen ben hohen Dungwerth ber Excremente bes Sausgeflügels und fo zugleich bie Nothwendigfeit ber Sammlung und Berwenbung berfelben. Da aber bie Ercrementen-Menge, fowie bie Bahl ber gewöhnlich gehaltenen Thiere meiftens teine große ift, wozu noch tommt, bag ein Theil ber Excremente vertragen wird, so ist auch die von ihnen gelieferte Dungmenge keine große, weshalb sie auch nur eine beschränkte Anwendung sinden können. Aus diesen Gründen empsiehlt sich ihre Berwendung für den Garten, oder für Fehlstellen im Felde, oder am meisten für den Composthausen. In Betreff der Art der Berwendung gilt das beim Guano Gesagte.

Der geringere Sticftoffgehalt diefer Ercremente, gegenüber dem ber Seevogel, welche ben Guano liefern, ertlatt fich aus der Berfchiedenartigeteit ber Rahrung: jene leben meiftens von Begetabilien, diefe bagegen

von Fifchen.

# Anhang I.

§. 218.

#### Der Fledermans-Suano.

Dieser Guano stammt zwar, wie ber Name bereits anzeigt, nicht von Bögeln, sondern von den Excrementen eines Säugesthiers; trozdem aber glaube ich denselben wegen seiner Entstebungsart und Zusammensetzung am besten bei diesem Rapitel abhandeln zu müssen.

Die Flebermäuse leben in einigen Grotten, Höhlen u. s. w. verschiedener Länder, wie Sardinien — sardinischer Guano —, Frankreich, Ungarn, Algier, Deutschland (Krain, Mähren, Nassau) u. s. w., in solchen Wengen, daß wir in benfelben ihre Excremente

in bebeutenben Quantitaten abgelagert finben.

Darby berichtet, daß in einer Bbble nicht weit von Befoul, am recheten Ufer der Saone, in dem leichter juganglichen Theile berfelben eine Abstagerung von etwa 25 Rubitfuß vorhanden ift.

3m Raffauifden find aus alten Rirchfpielfpeidern viele Bagenlabun=

gen von diefen Ercrementen gewonnen worben.

Die Flebermäuse fressen sehr ftart und liefern so verhältenismäßig auch viel Koth. Die einzelnen Kothklumpen der europäischen Flebermäuse haben im frischen Zustande ziemlich die Form des Mäusetoths, sind aber lockerer und glänzen start von den darin enthaltenen glatten, festen und unverdauten Insectenüberzreften.

Der Baffergehalt ber Excremente beträgt im frifden Bu-

ftande ca. 60 % (Barby).

Auf ber folgenden Cabelle find einige Analpfen Diefes Dungers jus fammengestellt, und zwar zeigt I die Bufammenfegung des fardinischen

Fledermaus-Guano nach Berve Mangon (eine andere Analpfe liegt noch von Malaguti vor), II die des frangofischen nach hardy, III die des ungarischen und IV die des mahrischen (aus der Glauperhöhle), die beis den lehten nach B. Cod.

|                  |      |     |     |    |    |     |     |      |     | I1)    | п         | III²)   | IV2)   |
|------------------|------|-----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|--------|-----------|---------|--------|
| Baffer           |      |     |     |    |    |     | •   | •    | •   | 16,08  |           | 13,30   | 28,42  |
| Organische Stoff | e    |     |     |    |    |     |     |      |     | 78,01  | 67,4      | 66,09   | 56,51  |
| (Ammoniat        |      |     |     |    |    |     |     |      |     | _      | 14,8      | 5,84    | 7,89)  |
| (Salpeterfaure . |      |     |     |    |    |     |     |      |     | _      | _         | 0,73    | 0,44   |
| Phosphorfaure .  |      |     | •.  |    |    |     |     |      |     | 2,49   | 1         | 3,15    | 2,80   |
| Ralterbe         |      |     |     |    |    |     |     |      |     | 2,56   | 8,8       | (       |        |
| Magnefia         |      |     |     |    |    |     |     |      |     | 0,02   | <b> \</b> | 3,84    | 3,45   |
| Phosphorfaures   | ğ .  | ron | เนา | nb | an | ber | : A | ltai | li= |        |           |         |        |
| falze            | •    |     |     |    |    |     |     |      |     | 2,18   | 1         | 1,76 3) | 1,56 3 |
| Schwefelfaure .  | •    |     |     |    |    |     |     |      |     | 0,13   |           | 1,88    | 2,42   |
| Chlor            |      |     |     |    |    |     |     |      |     | -      | 24,8      | 0,45    | 0,28   |
| Gifenoryd        |      |     |     |    |    |     |     |      |     | _      |           | 0,38    | 0,14   |
| Riefelfaure unb  | fein | er  | Sa  | nb |    |     |     | •    |     | 3,55   | )         | 8,13    | 2,09   |
|                  |      |     |     |    |    |     |     |      |     | 100,00 | 100,00    | 100,00  | 100,00 |
| Stidftoff überha | upt  |     |     |    | •  |     |     | •    |     | 8,61   | 12,8      | 7,78    | 9,42   |

Der Flebermaus-Guano ift somit ein burchaus werthvoller Dung und bem Peruguano ziemlich nabe stehend; da bei bemsselben aber bas Berhältniß zwischen Stickstoff und Phosphorsaure zum Nachtheil ber letteren noch ungunstiger, als bei biesem ift, so ist hier noch mehr eine Berwendung besselben im Berein mit phosphorsaurereichen Dungstoffen zu empfehlen.

# Anhang II. Der Fisch-Guano.

§. 219.

Da die Fische zur Ernährung berjenigen Seebogel dienen, von benen die Guanosorten herruhren, und somit indirect diese

<sup>1)</sup> Mittel aus 2 Analysen.
2) Der Guano stellt ein gröbliches, taffeebraunes Pulver dar, meist

<sup>2)</sup> Der Guano stellt ein gröbliches, kaffeebraunes Pulver dar, meist in größern und kleinern Klumpen zusammengebacken und hat einen schwachen, dem Moschus ähnlichen Geruch.
2) Kali und Natron.

es find, welche den Guano liefern, so glaube ich auch, daß der Fischguano, welcher von Fischen dargestellt wird, hier am besten seinen Platz sindet. Die Zusammensetzung und Beschaffenheit des Fischguano spricht ferner dafür, ihm seinen Platz bei den Guano zu geben.

Die Berwendung von Abfallen ber Fischerei jur Düngung ift an den Ruften schon lange im Gebrauch. Die Berarbeitung dieser Abfalle ju transportablen Maffen gehört dagegen ber Reuzeit an. Erwägt man die ungeheure Menge dieser Absalle und ihren Dungwerth, so muß man die Gewinnung derfelben für die Düngung, und zwar nicht nur für die Ruftens, sondern auch für die Binnenländer mit Freuden als einen bedeutenden Fortsschritt begrüßen.

Die verschiedenen Fabrikate, welche aus den Abfällen der Fischerei gemacht werden, führen entweder ihren Namen nach den Fischen, welche man zu ihrer Erzeugung verarbeitet, oder nach den speciellen Ländern, in denen man sie darstellt. Wir haben so den Granat- und Krabben-Guano, den englischen, französischen, neufundländischen, norwegischen, ostpreußischen, portugiesischen und helgoländer Fischguano, von denen einige zwei Namen für daßeselbe Fabrikat sind.

#### 1. Darftellung und Beichaffenheit der Fifchguanoforten.

§. 220.

# a. Englifder Fifdguano.

Seit ungefähr 25 Jahren werben an ben Küften von Sufjey, Kent und Effey eine Menge kleiner Fische gesangen, zerstampst und zur Düngung für Weizen und Hopfen verwendet. Es ist dies eine kleine Häringsart, Clupea sprattus, sog. Sprotten, welche sich zu gewissen Beiten in unglaublich großen Mengen an den genannten Küsten zeigt. Petlitt ließ sich darauf 1853 ein Versahren patentiren aus Häringen oder Breitlingen Guano darzustellen, über welchen neuen Dungstoff sich Way und Thompsfon sehr günstig aussprachen. Der Ammoniakgehalt dieses Dungstoffes schwankt nach den Analysen derselben zwischen 13,6 und 16,8%. Die Art der Darstellung dieses Guano ist auch bisser nicht näher bekannt geworden.

Rach einer Analpfe von Bay bestehen bie Sprotten in 100 Thei= ten aus:

Baffer . . . . . . . . . . . 64,125 Fett . . . . . . . . . . . . . 19,050 trodener flidftoffhaltiger Materie 16,825 (?) Die trodene sticktoffhaltige Materie enthält 11,58 % Sticktoff; die Afche, deren Menge 2,11 % beträgt, hat in 100 Theilen 42,00 Phosphorsaure und 19,56 Kali. Rach dieser Analyse ist ber hohe Sticksoffgehalt des Fabritates sehr auffallend.

#### § 221.

#### b. Frangofifder Sifdguano.

In Frankreich an ber Rufte ber Bretagne wurden vor ungefähr 16 Rahren von Demolon (De Molon) auf seinen Besitzungen im Departement Finistere bie von ber Bubereitung ber Garbellen herrührenden Ueberrefte als Dunger verwendet. Rachdem fich Demolon burch bie Resultate feiner Berfuche überzeugt batte, daß diese Maffen einen bedeutenden Dungwerth besitzen, und es baber gewiß munichenswerth fei, ben unerschöpflichen Reichthum an Dungftoffen, welchen bas Deer ber Landwirthschaft liefert, in besserer Beise, als es bisher geschehen war, für bieselbe nutbar zu machen, ersann er ein Berfahren, burch welches bie Erhaltung biefer Maffen, welche fich felbft überlaffen, balb in Fäulniß übergeben, gesichert, bieselben auf große Entfernungen versandt und ber Landwirthschaft im Allgemeinen nutbar gemacht werden konnten. Demolon verband sich nun mit Thurneyssen und beide errichteten ju Concarneau bei Breft eine Fabrit gur Darftellung bes Sifchauano.

An Apparaten stellte er auf: Gine Dampfmaschine von 10 Pferdetraften und einen Dampstessel von 18 Pferdetr.; zwei Kipptessel mit dop= petten Banden zum Rochen der Fische im Basserbade; 24 Preffen zum Ausbreffen der Masse nach dem Rochen; eine Reibe, wie in den Zuckersahrten, einen großen Trockenraum, einen Chaussend'schen Rohrenosen zum heizen dieses Raums und eine conische, cannelirte Muble, wie die Kassermühlen, zum Mahlen der getrockneten Massen.

Das Berfahren ber Bereitung ift bas folgenbe:

Die Fifche und Abfalle werden oben, nach abgenommenem Dedel, in den Keffel gebracht; darauf wird durch eine Rohre zwischen dem Keffel und seinem Mantel ein Dampsitrom von 31/2 Atmosphären Druck (ca. 140° C.) eingelassen. Der Damps circulirt zwischen den beiden nur 5 Centimeter von einander abstehenden Banden des Keffels und seines Mantels, sowie in einer Abbre von 20 Gentimeter Durchmesser, die einen Theil des Keffels bildet, dessen Bande sie fortsett. Am verschlossenen Ende dieser Abhre besindet sich ein hahn, um die von dem Damps vertriebene Buft entweichen zu lassen, devor man den Deckel aufsett. Eine Stunde reicht zum Ausstochen hin; dann läst man den Damps durch den hahn entweichen, tippt den Kessel durch eine leichte Bewegung um seine Schwungzapsen, die gestochte Fischmasse fällt bei Abnahme des Deckels heraus und wird von den

Arbeitern mittelft Körben fogleich unter bie in ber Rabe bes Keffels befind= lichen Preffen gebracht.

Unter jeder Presse fieht ein Cylinder aus Eisenblech von 60 Centm. Sobe und 33 Centm. Durchmesser, welcher durchlöchert und mit 4 eisernen Reisen verstärtt ift. In diese Cylinder wird die gekochte Fischmasse gebracht; sind alle Cylinder gefüllt, so sest ein Mann die Schraube jeder Presse in Bewegung; die ablausende Flüssseit, aus Wasser und Del bestehend, wird zunächt von Rinnen aufgenommen und sammelt sich dann in einem allgemeinen Reservoir. Rach einiger Zeit schwimmt das Del (der Thran) obensauf und wird in Fässer gefüllt; die Menge desselben beträgt durchschnittlich 2-21/2°/0 vom Gewichte der frischen Fischmasse.

Rach bem Auspressen kommt die gepreste Masse in Form zweier fester Prestuchen von beitäufig 10 Centm. Dide aus den Cylindern, wird in den Trichter der Reibmaschine gebracht, welche durch die Dampsmaschine in Bewegung gefett wird, und in einen diden Brei verwandelt, der dann von Kindern in den Trockenraum geschafft und hier auf Rahmen von 1 Meter gänge und 85 Centimeter Breite mit Boden von grober Geinwand bei 48—56° R. getrocknet wird; der ganze Trockenraum halt 500 solcher Rahmen, welche in 5 Gängen & 100 in demselben über einander befindelich sind.

Rach dem Trocknen gelangt die Maffe in den Trichter der Mühle, wird hier zu einem feinen Pulver gemahlen und ist so Bertaufswaare. Das Gewicht des trockenen Fischbungers beträgt durchschnittlich 22°/0 der dazu verswendeten frischen Fischmasse.

Die Fabrit producirt täglich 4-5000 Kilogr. trodenen Dungers, ohne die Racht zu arbeiten und braucht hierzu 6 Manner und 10 Kinder.

Demolon berechnet die Bahl ber Tage, an welchen gefischt werben tann, ju 200 bis 250, mithin tann er jahrlich 1600—2000 Connen (& 1000 Kilogr.) produciren.

100 Kilogr. verkauft er zu 20 Fr. Diefer Fischunger, beffen gesenauere Analyse in der Tabelle p. 403 folgt, enthält 12% Sticksoff und 14,1% phosphorsaure Salze.

#### § 222.

# c. Reufundlanbifder Buano.

Der Rabljaufang in Neufundland (Nordamerika) giebt jährslich über 1,400,000 Tonnen Fische im frischen Zustande, welche bei der Zurichtung, durch welche der Ropf, die Eingeweide und die Gräten im Mückgrat entfernt werden, ca. 700,000 Tonnen Abfälle liefern, die dis dahin ins Meer geworfen wurden und so ohne allen Nugen verloren gingen. Die Benugung dieser Abfälle für die Landwirthschaft verdanken wir ebenfalls Demolon, welscher 1851 seinen jüngeren Bruder mit allen zur Fabrikation Ersforderlichen ausgerüftet dahin schickte und zu Kerpon am Ende

ber Insel in ber Nahe ber Meerenge Belle Isle bie Fabrit errichtete, bie jährlich eine beträchtliche Menge Fischbunger nach Frankreich schieft.

Bide hat für bie Anochenschilbe vom Stor (I) und die Gehorenochelschen des Kabijau (II) und v. Bibra für die Rückenwirbel des Karpfen (III) bie folgende Busammensehung gefunden:

|                       | I.      | II.    | Ш.       |
|-----------------------|---------|--------|----------|
| Roblenfaurer Ralt .   | . 8,42  | 90,03  | 3,62     |
| " Magnefic            | 0,32    | 0,22   | _        |
| Phosphorfaure Erben   | 47,87   | 0,54   | 41,11    |
| Phosphorf. Gifenorpo  | 0,10    | _      | <u> </u> |
| Chlornatrium          | . 1,18  | _      | ì        |
| Chlortalium           | . 0,18  | _      | 0,81     |
| Schwefelfaures Ratror | 0,41    | _      | }        |
| Sowefelf. Ralterde    | . —     | 0,29   |          |
| Organische Substanz   | . 47,12 | 8,92   | 54,46    |
| -                     | 100,00  | 100,00 | 100,00   |

Ferner kommt von Neufundland noch ein anderer Fischsguano in den Handel, welcher Arabben- oder neufundländischer Guano genannt wird. Da dieser, wie aus seinem Namen hersvorgeht, von Arabben dargestellt wird, so muß auch seine Busammensehung eine andere, als die des vorher genannten Fabritats sein. Die auf der Tabelle aufgeführte Analyse zeigt die Busammensehung dieses Fabrikats.

# § 223.

#### d. Granat= ober Barnat-Buano.

Die kleinen Krebse (Cragon vulgaris F.), welche die Rordsseeküsten zu Milliarden bewölfern und im nordwestlichen Deutschsland unter dem Namen Garnaten (Granaten, Ganaten) oder Garneelen als Lederbiffen bekannt sind, werden, wenn sie zum Berkauf nicht geeignet sind, schon seit längerer Zeit von den Nordseefischern als Dungmittel mit gutem Erfolge benutzt.

Bor ungefähr 12 Jahren haben Denker & Comp. bei Barel an der Jade eine Fabrik errichtet, in welcher diese Rrebse zu einem künstlichen Guano verarbeitet werden. Das Berfahren beruht darauf, daß die Thiere auf großen Eisenplatten so lange gedörrt werden, bis sie unter aufrechtlaufenden Mühlsteinen zu einem seinen Pulver zermahlen werden können.

Rach einer Angabe von Bide werden die Krebfe erft gur Gerinnung bes Eiweißes erwarmt, darauf jur Entfernung bes Baffers gepreßt und dann auf eifernen Platten bei ca. 80° geröftet und fchließlich gemahlen.

Der Guano stellt ein hellgelbliches Wehl mit schimmernden Partikelchen — von den Schalen der Thiere herrührend — dar und bildet im Ganzen ein ziemlich gleichmäßiges Gemisch von starkem, eigenthümlichem Geruch; freies Ammoniat ist nicht vorshanden. Da dieser Guano im Verhältniß zum Stickfoff nur arm an Phosphorsäure ist, so setzt die Fabrik Knochenmehl hinzu und erzielt dadurch eine ganz vorzügliche Dungmasse.

#### § 224.

#### e. Der norwegische Sischguano.

Dieser Fischguans hat für Deutschland von allen Fischguanssorten die größte Bedeutung, da die übrigen Fischguans-Fabriken
entweder bereits wieder eingegangen sind, oder ihre Production
keine bedeutende und daher ihr Absatzebiet auf die nächste
Umgebung beschränkt ist.

Der Fischguano wird in Norwegen von den Abgangen bes Kabeljau (Dorfc) und in neuerer Zeit auch von benen bes Ballfisches fabricirt.

#### a. Fifchquano.

Der Rabeljau erscheint gegen Februar bis Upril an ber norwegischen Rufte nörblich von Malesund bis jum Rordcap, vornehmlich aber bei ber Infelgruppe ber Lafoten und gieht fich bann über bas Norbcap binaus in die Reviere bis Babfo, wo er verschwindet. Bu biefer Reit sammeln fich auf den Lafoten-Infeln, welche fonft wenig bewohnt find, Taufende von Fifchern, welche in fleinen, elenben Butten, Die fie von ben bort lebenben Sanbelsmannern für 1 Spezies pro Ropf für biefe Beit miethen, wohnen; ihre burftige Rahrung, als "Flabbrob," getrodnete Fische und Spect, sowie einen Schafpelz für bie Racht bringen fie mit. Diese so außerorbentlich genügsamen Menschen liegen hier nun mahrend biefer Beit bem Fange ber Rabeljau ob. Der Fang beträgt nach Emil Meinert ca. 18 bis 20 Millionen Fifche; von biefen werben bie Seitentheile getrodnet und als Stodfisch in alle Welttheile versandt; ein Theil ber Refter bient als Biehfutter und ber große Ropf und Ruden, welcher früher bem Meere gurud. ober ber gerftorenden Bitterung preisgegeben murbe, bilbet bas Rohmaterial für die Fischguano-Sabritation. Leiber werden bis jest aber nicht alle Ropfe und

Müden zu dieser Fabrikation verwendet, sondern bis jett erst der kleinere Theil.

Im Jahre 1870 berichtet Emil Meinert, der die Segend wegen des Fischguano's bereifte, daß ca. 4—5 Millionen Köpfe und ein Theil Ruden verarbeitet würden, mahrend 14—15 Millionen damals noch unverwerthet blieben. Ob sich die Fabrikation jest wesentlich vermehrt, ist nicht anzugeben, da genauere Berichte darüber nicht vorliegen; daß eine schnelle Bergrößerung der Fabrikation statsfinden wird, ift nach dem, was Meinert darüber berichtet, nicht gut anzunehmen.

Rach einer Privatmittheilung von herrn Julius Deifner an mich,

betrug die Ginfuhr nach Samburg:

| 1878 | 24138 | Sad |
|------|-------|-----|
| 1879 | 37402 | ,,  |
| 1880 | 50326 | ,,  |
| 1881 | 34879 | ,,  |
| 1000 | acr o | "   |

und bis Juni 1882 6658 ,, Bu letter Bahl muß noch bemerkt werden, daß der hauptimport vom Juni bis December ist.

Diese Röpfe und Ruden bes Dorsches werden auf ben Felsen burch bie Luft ziemlich schnell getrodnet und bann gemablen.

Anfänglich war das so erhaltene Fabrikat sehr grob und fand daher bei den Landwirthen auch nur langsam Eingang. Es war daher das eifrige Bemühen des Importeurs des Fischquano in Deutschland, Emil Deinert, den gerechten Forderungen des Landwirthes in Betress der Feinheit des Fabrikates nachzukommen. Es ist ihm dies auch dadurch, daß die Berkleinerungsmaschinen wesentlich verbessert wurden, allmählich in ziemlich befriedigendem Grade gelungen, so daß er 1869 berichten zu können glaubte, der Fischguano stehe in Betress seiner Feinheit dem sein gedämpsten Anochenmehle sehr nahe. Es war dies damals zwar etwas viel gesagt, da erst zieht, wo die Fadrikation doch noch wesentlich verbessert ist, obiger Ausspruch mit Recht seine Richtigkeit hat.

Man begnügte sich, um die gewünschte Feinheit zu erhalten, daher nicht mehr mit der Trocknung an der Luft, sondern benutte dann auch noch die Darre, um die Fischrester für die Mühlen schaff zu trocknen: die Massen wurden daher jett zunächst an der Luft — bis Juni — und dann auf der Darre getrocknet.

Um aber ber Anforderung in Betreff der Feinheit immer mehr und mehr nachzukommen, zugleich aber auch um die Birkung zu beschleunigen, wenden seit einigen Jahren mehrere Fabriken Dampf-Apparate an, um die getrocknete Rohwaare zu bämpfen und bann zu mahlen.

Die an ber Luft getrockneten Köpfe 2c. werden in diesen Fabriten burch einen Dampforuck von 3/3 Atmosphären in liegenden Retorten — Digestoren — ausgekocht und gedarrt. Das Dämpfen bietet mehrsache Schwierigkeiten dar, welche erst durch den von M. Friedrich in Plagwit bei Leipzig construirten liegenden Digestor überwunden sind. Dieser Apparat besteht aus einem inneren, durchlöcherten brebbaren und einem

außeren festliegenden Cylinder. Der innere Cylinder wird mit ber ju bampfenden Daffe gefüllt, und fobalb in ben außeren Dampf eingetreten ift, in rotirende Bewegung verfett. Sierdurch werden die Maffen forts während umgeruhrt und bieten baher dem Dampfe immer neue Berührungsflachen. (Rumpler.) Rach bem Dampfen wird die Daffe, die bierdurch jugleich entfettet worben ift, auf die Darre gebracht und getrocknet, barauf auf großen Maschinen zerriffen und schließlich auf kleinen Muhlen sein gemablen.

In Norwegen find jest 13 großere Fabriten, bavon

- 8 auf ben Bofoten=Infeln
- 1 in Befifinmarten
- 2 " Oftfinmarten
- 3 " Chriftianfund 2 " Malefund
- 1 " Drontheim und

1 , Malbe. Das erfte Fabritetabliffement murbe in Rormegen von Sanfen, Soubeler, Frohlich, Broch und Beftpe in's Leben gerufen.

Bei dem norwegischen Fischguano werden jett 8—10 % Stidftoff und 12-14 % Phosphorfaure, ober beffer gefagt vom ersteren 8 % vom andern 12 % garantirt.

Der Fischguano hat je nach seiner Darstellungsart eine faft weiße bis braune Rarbe: weiß, wenn er aus an ber Luft getrodneten Röpfen 2c., braun, wenn er aus gedämpftem und gebarrtem Material bargeftellt ift.

Die folgenden, im hiefigen Laboratorium ausgeführten Analysen mogen jur naberen Charafteriftit des Fifchquano dienen. Es find Mittel= jahlen von den in den Jahren 1878-1881 ausgeführten Untersuchungen.

|               | 1878    | 1879  | 1880   | 1881   |
|---------------|---------|-------|--------|--------|
| Baffer        | 10,18   | 10,67 | 8,73   | 9,74   |
| Drg. Substanz | 53,70   | 53,70 | 55,56  | 54,65  |
| Miche         | 34,47   | 34,62 | 85,81  | 34,62  |
| Sand          | 1,65    | 1,00  | 0,40   | 1,00   |
| İ             | 100,00  | 99,99 | 100,00 | 100,01 |
| Phosphorfaure | 13,62 % | 18,75 | 13,90  | 13,27  |
| Stickfloff    | 7,86 ,, | 8,05  | 8,29   | 8,15   |

Riebrigfter und höchfter Gehalt an:

Außer bem gebämpften Fischguano murbe im Jahre 1877 auch aufgeschloffener Rifchquano nach Deutschland gebracht; leiber ift berfelbe aber bald wieber vom beutschen Marfte verschwunden. Die Berftellung biefes Productes bietet nämlich bebeutende Schwierigkeiten dar, welche seine Production wesentlich beschränken: es widerstehen die kleinen Körner dem Durchdringen der Säure, so daß eine gleichmäßige Mischung sehr schwer erzielt werden kann. Für dieses Product muß deshalb eine ganz andere Rohwaare geschaffen werden, als dis jetzt von fast allen Fabriken hergestellt wird. Bur Zeit giebt es nur eine Fabrik in Norwegen, deren Rohwaare sich zum Ausschließen eignet. Die Production derselben geht aber fast ausschließlich nach Schottland.

Die Zusammensehung des aufgeschloffenen Fischguano zeigen die folgenden im hiefigen Laboratorium ausgeführten Analysen.

| Wasser<br>Org. E   | ≥ut | fta:        | nz  | :   | :   | :   | •    | :  | : | • | • | 18,26<br>54,90<br>30,70 | 15,35<br>53,84<br>30,61 | 18,25<br>81,75   |
|--------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|------|----|---|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Sand               |     |             | •   |     |     |     |      |    |   |   |   | 1,14                    | 0,70                    | 1                |
|                    |     |             | -   |     |     |     |      | _  |   |   |   | 100,00                  | 100,00                  | 100,00           |
| Gefami             | nt= | <b>3</b> 0h | osp | hor | fău | ıre |      |    |   |   |   | 11,00 %                 | 11,45 °/ <sub>0</sub>   |                  |
| Lösliche           |     |             |     |     | ur  | . : | •    |    | • | • | • | 7,48 "                  | 7,28 "                  | 8,58 %           |
| Gefam:<br>Stictfte |     |             |     |     | nia | t=8 | fori | n. | : | : | : | 7,66 "<br>2,46 "        | 8,27 ,,<br>2,21 ,,      | 6,98 "<br>2,88 " |

#### b. Ballfifchguano.

Außer ben Abgängen bes Kabeljau sind seit dem Jahre 1870 auch die des Ballsiches zur Fabrikation von Guano verwendet worden. Bom Ballsiche wurden dis dahin nur der Theer—ca. 800 Ctr. von einem Thiere— und das Fischein— mehrere Ctr.— genommen und der Rest dem Meere wieder zurückgegeben. Durch die Bemühungen von Emil Meinert entschlößsich der größte Ballsichfänger unserer Zeit— Capt. Svend Fohn, eine großartige Fabrik jenseits des Nordcap (an der norwegisch-russischen Grenze) anzulegen, um die verbleibenden Reste des Ballsiches der Landwirthschaft zugänglich zu machen. Da ein Ballsich ca. 2300 Ctr. wiegt und Svend Fohn ca. 50 Thiere erlegen kann, so ist ersichtlich, daß durch die Verarbeitung der Absälle des Ballsisches eine nicht unbedeutende Menge Guano producirt werden kann.

Der Werth des Ballfichfleisches und der Anochen für die Düngung geht aus den folgenden Analysen biefer Bestandtheile des Ballfiches von Stockhardt hervor (p. 401).

Diese gablen zeigen, baß sowohl im Balfischsleische als in ben Anochen werthvolle Rohmaterialien für Stidftoff und Bhospborfaure enthalten finb

|          |    |      |     |   |   |   |   |    | Rohes<br>Fleisch | Bollig<br>trodnes<br>Fleifc | Entfettetes<br>und völlig<br>trodnes<br>Fleifc | Knochen. |
|----------|----|------|-----|---|---|---|---|----|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Baffer . |    |      |     |   |   | • |   |    | 44,05            | _                           | _                                              | 3,84     |
| Sett" .  |    |      |     |   |   |   |   |    | 22,81            | 40,70                       | _                                              | 1,84     |
| Bleifd . |    |      |     |   |   |   |   |    | 32,10            | 57,44                       | 96,80                                          | 34,60    |
| Miche .  |    | •    | •   | • | • | • | • |    | 1,04             | 1,86                        | 8,20                                           | 60,22    |
|          |    |      |     |   |   |   |   |    | 100,00           | 100,00                      | 100,00                                         | 100,00   |
| Sticfto  |    |      |     |   |   |   |   | ٠i | 4,86°/•          | 8,68 %                      | 14,6 %                                         | 8,51 %   |
| Phosph   | 01 | rfåi | ure | • | • |   | • |    | ş                | ļ <b>ģ</b>                  | 8                                              | 23,66 "  |

Fleisch und Knochen des Ballfisches find fehr fett= (thran-) reich, was der Fabrikation unerwartete Schwierigkeiten entgegensette, welche viel Opfer nach verschiedenen Richtungen bin verlangten. Bei dem für die herstellung des Mehles notwendigen Dampfen wurde nicht nur Thran, sondern auch viel Leim gewonnen, welcher von dem ersteren zu trennen und dann zu verwertben war.

Die 1871 angestellten Bersuche schafften einen Leim ber für Dünger- aber nicht für andere technische 3wede verwendbar war. Diefer Leim enthielt 8,88 % Stidftoff und 3,2 % Phosphorsaure (Tharand) und wurde als Leimbungemehl in den handel gebracht.

Den Ballfichguano brachte Meinert 1871 mit einer

Den Balfischguano brachte Meinert 1871 mit einer Garantie von 6-7% Sticktoff unb 10-12% Phosphorsaure in ben Sanbel.

Die folgenden im Pommriger Caboratorium ausgeführten Analysen, follen jur Characteriftit des im Sahre 1871 importirten Ballfichguano dienen.

| Baffer Drg. Substanz    | · | • | ٠ | • | 6,27<br>60,67 | 5,18<br>57,11 | 7,46<br>71,39 | 8,01<br>66,88 | 8,51<br>67,52 | 8,18<br>66,42 |
|-------------------------|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Miche Sand              |   | : | : | • | 82,83<br>0,73 | 37,25<br>0,51 | 20,63<br>0,52 | 24,77<br>0,34 | 28,68<br>0,34 | 24,95         |
|                         | _ |   |   |   | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Phosphorfdure Stidftoff |   |   |   |   | 13,15         | 16,63         | 7,12<br>8,18  | 10,28<br>8,26 | 9,82<br>7,82  | 10,05         |

In den letten Jahren werden 2 Gorten Ballfischguano fabricirt, von welchen die eine unter dem Namen Ballfischguano mit einer Garantie von 7—8% Stickfoff und 9—10% Phosphorsaure und die andere unter dem Ramen Ballfischenochen-Mehl unter der Garantie ca. 4% Stickfoss und 21% Phosphorsaure in den handel gebracht wird. Die gesammte Production an Ballfischguano absorbirt jest die Provinz Sachsen.

Der unlösliche und baber langfam wirtende Sticktoff bes Fischguanos läßt sich durch Fermentirung in hohem Grade löslicher und somit schneller wirtend machen. Nach Bersuchen von A. Pagel werben durch Fermentirung mit Harn 40,4 bis 48,3% Sticktoff löslich gemacht. Durchaus geboten bei der Fermentirung ift jedoch, wie dies bereits J. Rönig und

3. Riefow nachgewiesen haben, die Berwendung von Gpps, weil fonft ein nicht unwesentlicher Theil bes Stidftoffs verloren geht.

Pagel bestimmt nach den von ihm angestellten Bersuchen die ju verwendente Gppsmenge ju 10%, welche mit dem Fischguano und der Jauche innig ju mischen find. Der hausen wird dann noch mit Erde, resp. Gpps bededt. Die Bersetung ift beendet, wenn der hausen, der ansänglich sich auf mehr als 40°C. erwarmt, wieder abgefühlt ift, es dauert dies in ber Regel 8-4 Bochen. Muf 100 Rilo Fifchguano find 60 Liter Jauche ju bermenben.

#### § 225.

#### Die anderen Fischguanosorten.

Undere Fischguano-Fabriten find in Portugal, helgoland u. f. w., über beren Fabritation größtentheils noch nichts Specielleres vorliegt. Die Characterifirung der Producte diefer Fabriten erfolgt durch die betreffenden

Analysen auf den folgenden Sabellen. (p. 404 u. 405). Bemertt muß hier noch werden, daß eine große Angahl von Fifch= guano-Unalpfen vorliegt, daß aber manche berfelben, da fie nur den Ramen Fifchguano führen, nicht erkennen laffen, woher fie ftammen. In ber folgenden Sabelle find nur folche Analyfen aufgenommen, welche durch den Ramen ihre hertunft zeigen. Bugleich enthält diefe Tabelle noch einige altere Unalpfen des norwegifden Fifdguano, und einige Unalpfen des früheren oftpreußischen Fischguano.

#### § 226.

# Birkung und Anwendung bes Fijchguano.

Die Hauptwirkung ber verschiedenen Fischguano beruht ebenfalls auf ihrem Gehalt an Stickftoff und Phosphorfaure. Der Stidftoff ift im Fischquano in Form von organischen Berbindungen - von Fischfleisch und Leim - welche baber erft ber Berfetung bedürfen, um in aufnehmbare Bflanzennahrung überjugeben. Dieje Berfetjung erfolgt nur unter bem Ginflug von Feuchtigkeit, Barme und Luft: sobald einer dieser Factoren fehlt ober nicht in genugenber Denge vorhanden ift, fann auch die Bildung der aufnehmbaren Bflanzennahrung aus bem Fischguano nicht ober nicht in genügendem Grabe ftattfinden. Aus diefen Grunden ift ber Fischguano nicht zu ben schnellwirkenben Dungemitteln, in welchen Stidftoff und Phosphorfaure bereits in aufnehmbarem Buftanbe vorhanden find, zu gablen, beshalb bat auch ber Stidftoff in biefem Dungemittel nicht benfelben Berth, wie in jenen, muß daher auch im Preise niedriger als in jenen fteben. Die Phosphorfaure ferner ift im Fischguano in derselben Form, wie im Knochenmehl, das ist als 3basisch phosphorsaurer Ralt, vorhanden, bat aber tropbem einen etwas

höheren Werth, als in diesem, weil sie wegen des größeren Sticktoffgehaltes der Fischguano schneller löslich gemacht wird, als die des Knochenmehles. Es sei weiter noch hervorgehoben, daß sich die sticktoffhaltigen organischen Berbindungen des Fischguano unter günftigen Berhältniffen ziemlich schnell zersetzen, was vor allem bei den gedämpften mithin entsetteten Fabrikaten der Kall ist.

Trop alledem bis jest zum Lobe bes Fischgnano Angeführten fonnen wir boch nicht umbin, hier auszusprechen, baß ber Fischgnano feither etwas zu theuer ift, fo bag er nicht fo warm empfohlen werden tann, wie bies ber Fall fein mußte, wenn ber Breis ein etwas niebrigerer mare. Rechnet man bie Phosphorfaure bes Kischquano etwas bober, als ber Breis berfelben im Rnochenmehl ift, fo bezahlt man den Stidftoff beffelben theurer als im Chilisalveter und faft so theuer als im schwefelfauren Ammoniat. Das Berhaltniß zwifden Stidftoff und Phosphorfaure ift bei ben meiften Fischquano-Fabritaten gum Rachtheile ber letteren ein febr ungunftiges, weshalb ben betreffenden Fabritanten febr anzuraten ift, ber Daffe phosphorfaurereiche Dungftoffe jugufeben. Gine richtige Difchung bes Ballfifchquanos und bes Ballfischknochenmehles murbe 3. B. ein in Betreff beiber Nahrstoffe burchaus empfehlenswerthes Dungemittel liefern.

Da aber bis jest die Fabriken kein Fabrikat herstellen, in welchem das Berhältnis zwischen Stickftoff und Phosphorsaure günstiger ist, so muß der Landwirth für die meisten Früchte mit dem Fischguano ein phosphorsaurereiches Düngemittel verwenden; am meisten ist wohl eine Mischung mit feinem Knochenmehl zu empfehlen.

Den Fischguano als Bedungung jum Stallmift zu benuten, wie bies Meinert vorschlägt, ift wenig vortheilhaft, da es dem Stallmifte weniger an Stickfteff als an Phosphorfaure fehlt.

Ebenfo tann eine Bereinigung von Fifchguano und Peruguano nicht als febr empfehlenswerth hingeftellt werden, ba fo 2 ftidftoffreiche Dungemittel jufammen gebracht werden, denen es aber beiben für viele Früchte an ber

erforderlichen Menge der fo wichtigen Phosphorfaure fehlt.

Der Fischguano eignet sich weniger für schwere, als für leichtere und leichte Böben und ist wohl stets für die Wintersfrüchte sicherer, als für die Sommerfrüchte. Soll der Fischsguano zu Winterfrüchten berwendet werden, so ist es am besten ihn auf die Stoppel zu streuen und durch den Pflug in den Boden zu bringen. Bei der Verwendung zu den Sommersfrüchten ist der Fischguano auf die raube Furche, resp. z. B. bei

Fischguano =

| Name des Fisch=<br>guanos.               | Baffer.                         | Organische<br>Substanz. | Stidfoff in<br>berfelben.    | Phosphorfaure alkal. Erben.      | Gefammt=<br>phosphorfaure. | Losliche Phos=<br>phorfaure.            | Roblenfaurer<br>Kale.       |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Englifder Fifdguano .                    | 9,77<br>12,15                   | 53,55<br>55,27          | 5,11<br>6,29                 | 4,72<br>6,44                     | _                          | _                                       | _                           |
| Frangöfifcher Fifchguane                 | 1,00                            | 80,00                   | 12,00                        | 14,10                            | -                          | -                                       | 0,06                        |
| Reufundlandifcher &.                     | 12,99                           | 61,58                   | 8,18                         | 7,50                             | 3,12                       | _                                       | 2,10                        |
|                                          | 10,92                           | 50,16                   | 5,89                         | 6,69                             | 3,56                       | 0,48                                    | -                           |
| Granat=Guano<br>mit Zusat v. Knochenmehl | <br>11,83                       | 69,21<br>41,50          | 11,00<br>7,24                | 5,26<br><b>25,6</b> 8            | 2,49<br>11,88              | =                                       | 6,32<br>8,86 <sup>4</sup> ) |
| Rorwegifcher Fifchguano                  | 18,44                           | 70,30                   | 10,38                        | 4,61                             | 3,89                       | 0,87                                    | _                           |
|                                          | 18,02<br>10,54<br>8,60<br>12,80 |                         | 6,39<br>8,01<br>8,01<br>8,15 | 30,26<br>34,44<br>25,64<br>30,50 | 16,19<br>—                 | ======================================= | 1,20<br>1,48<br>1,09        |
| Oftpreußifder Fifdguano                  | 5,10                            | 56,65                   | 7,88                         | 12,20                            | -                          | -                                       | -                           |
| (hellere Sorte)<br>bito (buntlere Sorte) | 6,22<br>20,04                   | 48,08<br>48,59          | 6,61<br>6.04                 | 33,80<br>8,22                    | =                          | 0,01                                    | 5,37<br>0,04                |
|                                          | 9,65                            | 78,52                   | 8,70                         |                                  | 4,95                       | -                                       | -                           |
| helgolanber Fifchguano                   | 7,90                            | 42,70                   | 6,87                         | 29,50                            | -                          | -                                       | 13,60                       |
| Portugiefifcher Fifchg.                  | 14,04                           | 27,77                   | 1,65                         | 1,60                             |                            | 2,48                                    | -                           |

<sup>1)</sup> Borberrichend Kochfalz.
2) An Phosphorfaure gebunden.
3) Mit 1,32°/, KO.
4) Und 0,40 toblens. Magnesia.

Unalpfen.

| Schwefelfaurer<br>Kalt. | Kali. | Ratron. | Schwefelfaure.           | Chlor. | Eifenorpd.   | Riefelfaure.  | Canb.                        | Bahl der<br>Analysen. | Ramen<br>ber<br>Enalytifer.                                              |
|-------------------------|-------|---------|--------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1,63<br>1,71            |       |         | 19 ¹)<br>29 ¹)           |        | =            | =             | 3,84<br>2,14                 | 1 1                   | Anderson 1869.<br>berf.                                                  |
| _                       |       | 4,      | 50                       |        | -            | 0,02          | 0,22                         | ŝ                     | Papen, Malaguti<br>und Moride.                                           |
| 2,62                    | 0,37  | 1,15    | 2,75                     | 1,08   | 0,50         | _             | 7,46                         | 1                     | A. Mader.                                                                |
| 17,27                   |       | 3,      | 09                       |        | 1,07*)       | -             | 10,01                        | 1                     | Kraut.                                                                   |
| _                       |       |         | 80°)<br>89               |        | 0,28<br>0,04 | _             | 13,64<br>9,85                | 1                     | Bide.<br>berf.                                                           |
| -                       | 0,90  | 0,24    | 2,31                     | 0,05   | 0,12         | 0,25          | 0,39                         | 2                     | Arendt 1859.                                                             |
| 0,56<br>—               | _     | —<br>   | 89<br>  —  <br>.57<br>00 | _      | 1,75<br>—    | <u>-</u><br>- | 0,28<br>0,36<br>0,43<br>0,50 | 1<br>1<br>1<br>1      | Anderson 1861.<br>Hellriegel 1862.<br>E. Heiden 1862.<br>Stöcharbt 1860. |
| 18,48                   |       | 1,      | 85                       |        |              | _             | 11,12                        | 1                     | berf.                                                                    |
| 19,88                   | _     |         | 78<br>05<br>  —          | -      | Epur         | =             | 4,80<br>8,21<br>1,28         | 1<br>1<br>1           | derf.<br>Hellriegel 1858.<br>E. Beiben 1865.                             |
| _                       |       | 3,      | 10                       |        | _            | _             | 8,20                         | 1                     | Stödhardt 1864.                                                          |
| 86,17                   |       | 6,      | 14                       |        | -            | _             | 9,80                         | 1                     | Underfon 1859.                                                           |

Kartoffeln in die Damme zu streuen und im ersten Falle mit Extirpator, Krummer 2c. in den Boden zu schaffen.

# Nachtrag.

Während die Peruguano der verschiedenen Jundorte, soweit sie nach Europa, speciell nach Deutschland, importirt wurden, disher nur Spuren von Salpetersäure enthielten, so daß diese Säure bei der Analyse nicht bestimmt zu werden brauchte, zeigen die Importe von 1882 und 1883 eine größere Menge dieser Sticksoff-Berbindung. Da nun die Salpetersäure als eine vorzügliche Quelle für den Sticksoffbedarf der Pflanzen erkannt ist, so ist auch das Berlangen der Herren Importeurs, den Salpetersäure-Sticksoff bei der Analyse zu berücksichtigen, volltommen berechtigt. Bei der gewöhnlichen Sticksoffbestimmung, Berbrennung mit Natronkalt, wird der in der Salpetersäure enthaltene Sticksoff entweder gar nicht oder nur theilweise erhalten. Es sind daher bei der Bestimmung des Gesammtssticksoffs im Peruguano Methoden in Anwendung zu bringen, welche den Salpetersäure-Sticksoff ebenfalls mit sicher erkennen lassen.

Die von Ruffle und vor allem die von 3. Konig vorgefchlagenen

Methoden find als für biefen 3med geeignet ju bezeichnen.

Der Gehalt an Salpeterfaure beträgt 0,8 bis 1,5%, ja noch über 1,5%

# Kapitel II.

# Die phosphorfäurereichen Dungstoffe.

**§ 227.** 

# I. Aothwendigkeit der Jufuhr der Phosphorfaure jum Boden.

Der große Berbrauch von Phosphorsaure burch die Culturpflanzen, sowie das verhältnißmäßig geringe Bortommen der Phosphorsaure in der Acererde, ist im I. Bde. dargelegt worden, so daß hieraus ohne Beiteres die Nothwendigkeit der Zusuhr derselben hervorgeht. Dennoch halten wir es bei der hohen Bichtigkeit der Frage für geboten, hier noch die folgenden Beweise anzuführen.

Der beste, ja einzig sichere Beg, die allmähliche Berarmung ber Felder an Phosphorsaure, wenn keine Zusuhr von außen her geschieht, zu beweisen, ist die Bergleichung der jährlich von einem Gute exportirten mit der von demselben importirten Phosphorsaure. Aus diesem Grunde werde ich hier eine derartige Rechenung bei einigen Gütern, von welchen genaue Angaben über die Ause und Einfuhr bekannt sind, vornehmen,

Da Crusius ber erste war, welcher mit einer solchen Rechnung hervortrat, und baburch ben Beweis ber allmähligen Berarmung ber Güter an Phosphorsaure antrat, so beginne ich auch bier mit ber Arbeit von Crusius.

# 1. Die Rechnung von Crusius.

Das Gut besteht aus 670 sachsischen Adern Felb und 120 fachfischen Adern guten Biefen. Der Boben ift ein fruchtbarer Behmboben, welcher burch Riesunterlage meistens naturlich brainirt ift; wo dies die Ratur nicht gethan hat, ist durch Runft nachgeholfen. Das Aderland wird in 16 Schlägen nach folgender Fruchtsolge bewirthschaftet: 1) Raps, 2) Beizen, 3) Erbsen, 4) Roggen, 5) Kartossein, 6) Gerfte, 7) Riee, 8) Roggen,

9) Safer, 10) Muben, 11) Roggen, 12) Gerste, 13) Kiee, 14) Roggen, 15) Safer und 16) Weißtlee. Gedungt murde, mit Ausnahme geringer nicht in Betracht tommender Mengen tunstlicher Dungstoffe, nur mit Stalls dung, und zwar während der Rotation 4 Mal mit 80—95 Fubern & 15 Centsnern. Diese Rotation ist die zum Jahre 1860 zweimal regelmäßig auf jedem Schlage durchgesührt worden; in diesem Zeitraum sind die genauesten Ausgeichnungen über Ein= und Aussuhr der Producte des Gutes gemacht worden.

Bei Busammenstellung ber Ernteergebnisse von 5 zu 5 Jahren zeigte sich zunächst, daß die Ernten zwar zugenommen hatten, aber nicht Körner und Stroh in dem selben Berhältnisse, sondern dieses in wesentlich höherem Waße als jene. Um dies durch einige Zahlen zu belegen, wähle ich den Roggen. Es waren geerntet:

| -<br>ලැ | hod:Gar | ben | ı <b>:</b> | 1 |    |   | ! Garben gabe<br>ene Cheffel: | n |
|---------|---------|-----|------------|---|----|---|-------------------------------|---|
| 182630  | 4250    |     |            |   | ٠. | = | 166                           |   |
| 1831-35 | 5379    |     |            |   |    | _ | 170                           |   |
| 183640  | 5363    |     |            |   |    | _ | 154                           |   |
| 1841-45 | 6857    |     |            |   |    | = | 140                           |   |
| 184650  | 8417    |     |            |   |    | = | 156                           |   |
| 185155  | 7082    |     |            |   |    | = | 121                           |   |
| 185660  | 7881    |     |            |   |    | = | 125                           |   |

In ben letten 16 Jahren von 1845—60 berechnet fich bie Aussuhr an Phosphorsäure, wobei ich die einzelnen Details übergehe, zu 985,67 Ctr.; eingeführt wurden in dieser Beit 408,33 Centner, somit waren 577,34 Ctr. mehr auss als eingeführt, die Felder also um diese ärmer geworden.

Gegen biese Berechnung sind von mehreren Seiten Bebenken erhoben und Einwände gemacht worden, jedoch sind alle diese sür das Haupt-Resultat, daß nämlich die Felder an Phosphorsäure ärmer geworden sind, was sich in seinen Folgen durch strohreichere und körnerärmere Ernten gezeigt hat, entschieden unwesentlich, dieses bleibt trop alledem als unumstößlich stehen.\*)

2. Als ein weiteres Beispiel einer berartigen Rechnung führe ich bie Domane Balbau an.

Ueber die Domane Waldau liegen mir für drei Jahre die genauen Angaben über Aus- und Sinfuhr vor; die Berechnung, wie die näheren Angaben zeigen werden, weist hier bei der Phosphorsaure ein Mehr der Gin-, gegenüber der Aussuhr nach, was sich durch die außerordentlich günstigen Wiesenverhältnisse Gutes ertfärt.

<sup>\*)</sup> Siebe: Die Phosphorfdure in ihrer Beziehung jur Sandwirths ichaft, vom Berfaffer.

Die Gesammtstäche ber Domaine besteht aus 2119 Morgen, von benen 1029%, Morgen Ackerland, 772% Biefen, 112%, Weiden und der Rest Garten, Gewässer, Baustellen, Forst u. f. w. sind. Der Boden besteht meist aus sandigem Echm oder lehmigem Sand, nur hier und da sinden sich sewerere oder leichtere Bodenarten; tiefer gelegene Bodenarten weisen auch humusboden auf. Der Untergrund ist zwar zum größten Abeile durchtassend, auf einzelnen Flächen aber der Drainage bedürstig, welche bis jest auf ca. 80 Morgen ausgesuhrt ist. Das Ackerland wird in zwei Roztationen, welche die Namen Haupt- und Schäferei-Rotationen sühren, bewirthschaftet, der erstere umsatt 794 Mrg., der andere 125 Mrg. Die Fruchtschlege der Haupt-Rotationen ist bereits pag. 172 angesührt; die der Schäferei-Rotationen ist. 1) Kartossein (gedüngt), 2) Sommerung mit Klee und Gras, 3) Beide, 4) Weide und Ishanisbrache, 5) Roggen (gedüngt), 6) Hüsseinssein.

Die von mir ausgeführte Rechnung über bie Aus- und Einfuhr ber Phosphorfaure ergiebt für die Jahre 1860/61, 1861/62

und 1862/63 die folgenden Rahlen:

Bemerkt ju benfelben muß noch werben, daß 1860/61 70 Ctr. Perus guano und 20 Ctr. Knochenmehl und 1861/62 90 Ctr. Peruguano und 42 Ctr. Knochenmehl außer ben getauften Futterfloffen eingeführt find.

|                                                             | 18 <b>6</b> 0/61 | 1861/62<br>8 | 1862/63 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|
| I. Ansfuhr.                                                 |                  |              |         |
| 1. Durch den Pflanzenbau                                    | 1040,0           | 1176,1       | 796,5   |
| a. burch den Bertauf von Thieren .                          | 182,0            | 287,0        | 790,0   |
| b. burch den Bertauf von Milch .                            | 87,4             | 115,0        | 136,6   |
| c. durch den Bertauf von Bolle .                            | 0,7              | 0,8          | 0,8     |
| Summa der Musfuhr:                                          | 1265,1           | 1579,4       | 1728,9  |
| II. Einfuhr.                                                |                  |              | İ       |
| 1. Durch den Rauf von Futterftoffen .                       | 897.9            | 463,3        | 468,4   |
| 2. Durch bas Wiefenheu                                      | 2685,0           | 2756,6       | 1790,0  |
| 3. Durch Dungftoffe                                         | 1405,0           | 2181,0       | 1       |
| Summa der Ginfuhr:<br>Die Ginfuhr übertrifft somit die Mus- | 4987,9           | 5400,9       | 2258,4  |
| fuhr um                                                     | 8722,8           | 8821,5       | 584,5   |

In Baldau sindet also jährlich eine Bereicherung des Gutes an Phosphorsaure statt, welche vor allem in den so äußerst günstigen Biesenverhältnissen des Gutes und dann in den beiden ersten Jahren auch in dem nicht unbedeutenden Kauf von Guano und Knochenmehl ihre Erklärung sindet. Im letten Jahre, in welchem keine Dungstoffe eingeführt worden sind, würde bei Berminderung des Ertrages der Biesen um 1/s schon ein Minus eingetreten sein.

Endlich führe ich die Resultate einiger anderer bekannt gewordener Rechnungen hier nur noch gang turg an.

#### 3. Domaine Brostau.

Das Gut hat 3058% Morgen Ader ber verschiedensten Beschaffenbeit, welche in 9 Rotationen bewirthschaftet werden und 407% Morgen Wiesen, besit eine Brennerei, in welcher jährlich 16,000 Scheffel Kartoffeln verarbeitet werden und eine Brauerei, welche jährlich 950 Tonnen eins saches und 380 Tonnen Lagerbier liefert. Sie verkauft ferner 3823 Etr. Buderriben, 666 Etr. Raps zc. und suhrt dasur Preflinge, Melasse, Kapsetuchen, Gerfte, Guano, Knochenmehl u. f. w. ein.

Rach ber Berechnung von Kroder beträgt nach 10jährigem Durchschnitt

| die Ausfuhr an Phosphorsaure .                                                                  | 4320 | K |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| bie Ginfuhr von den Biefen                                                                      | 2385 | n |
| somit also mehr ausgeführt:                                                                     | 1935 | " |
| hierzu kommen dann                                                                              | 7254 |   |
| welche in Form ber oben genannten Futter-<br>und Dungstoffe eingeführt werben, mithin<br>werben | 5319 | • |

Ohne die Einfuhr von Futter- und Dungstoffen murbe somit ber Morgen jährlich um 0,63 & verarmen; mit Sulfe berselben tritt bagegen für ben Morgen eine Bereicherung um 1,74 B ein.

4. Berechnung ber Gin= und Ausfuhr eines anserkannt ausgezeichnet bewirthschafteten Gutes in hannover, von Rautenberg.

Das Berhaltnis der Grose von Ackerland zu Wiesen und Anger ist auf diesem Gute = 27:5:7; der Boden des Ackerlandes ist ein leichter Lehmboden mit Lehmuntergrund und durchlassend, der der Wiesen Thon mit Thonuntergrund, meistentheils der Ueberschwemmung ausgesetzt, und der Anger kalkhaltiger Lehmboden. Die der Rechnung zu Grunde gezigten Zahlen über die Einz und Aussuch der einzelnen Stoffe sind nach sighrigem Durchschnitt gezogen.

Rautenberg berechnet die Phosphorsäuremenge der Aussfuhr jährlich zu 4398 A und die der Einsuhr zu 5099 A, somit hat das Gut eine Bereicherung an Phosphorsäure jährlich von 701 A. Bon den 5099 A Phosphorsäure der Einsuhr liefern indeh die Wiesen nur 3781 A, das Uebrige erhält dasselbe in Form von Futter- und Dungstoffen, ohne diese würde es also jährlich um 617 A an Phosphorsäure verarmen.

Diefe wenigen Rechnungen über Aus- und Ginfuhr ber Bhosphorfaure glaube ich, werben genugen, um bie Behauptung,

daß ein Gut, wenn ihm nicht sehr gunftige Wiesenverhältnisse (natürlich solche, die wegen ihrer Lage und Beschaffenheit der Dungung nicht bedurfen) zur Seite stehen, allmählig an Phose phorsäure ärmer werden muß, und daß dieser Berarmung nur durch den Kauf von Futters und phosphorsäurereichen Dungstoffen, und zwar vor allem durch letztere, entgegen getreten werden kann.

Die Nothwendigkeit des Ersates der Phosphorsaure stellt sich also als zweifellos hin und da der Ersat nicht nur der späteren, sondern auch der jetzigen Generation Bortheile bringt, so können wir solchen auch von dem Landwirth der Jetzeit fordern: die Anwendung phosphorsäurereicher Stoffe ist für ihn nicht eine theoretisch-kosmopolitische, sondern eine rein practische, sinanzielle Frage der Gegenwart und der eigenen Existenz.

Der Ersas ber Phosphorsaure tann, wie schon erwähnt, burch Futter= und Dungstoffe ersolgen. Wie ber Ersas burch biese beiben Mittel zu bewertstelligen, ist allgemein nicht zu besantworten; bie richtige Entscheidung hierüber läßt sich nur, gestützt auf die Ersahrungen, welche sich durch Anwendung von Dung- und Futterstoffen herausgestellt haben, unter Renntniß ber jeweiligen Berhältnisse des Gutes und der Preise der Futtersund Dungstoffe, sowie der Transportkoften der letteren zum Gute treffen.

Bir haben nun hier biejenigen Dungstoffe, welche als phosphorsaurereiche befannt geworden find, in ihrem Borkommen, ihrer Beschaffenheit und der Art ihrer Anwendung zu betrachten.

# II. Forkommen der Phosphorfanre in der Natur.

§ 228.

3m I. Bbe, p. 508-517 ift bereits bas Bortommen ber Phosphorfaure im Allgemeinen besprochen worden; fie ift ent-halten:

1) im Apatit (Phosphorit),

2) in ben Coprolithen und Ofteolithen,

- 3) in ben Guanoforten,
- 4) in ben Rnochen unb
- 5) in einer Ungahl feltener Mineralien.

Soweit das Specielle des Bortommens im I. Bbe. noch nicht ans gegeben ift, haben wir es hier nachzuholen.

#### 1. Apatit. \*)

Die Zusammensetzung und die Eigenschaften bes Apatits, resp. Phosphorits sind bereits im I. Bb. p. 508—513 beschrieben. Ueber das Borkommen besselben in größeren Lagern, so daß er bergmännisch gewonnen und so der Landwirthschaft nutbar gemacht werden kann, ist noch Folgendes anzusühren.

### a) Norwegen und Schweben:

In Norwegen kommt bei Krageroe ein größeres Lager von Apatit vot; ferner wird berselbe bei Snarum und Arenbal gefunden (hier ber spangrune gefärbte, Morogit genannte, Apatit).

Diefer Apatit, Chlorapatit, wird an ber Oftseite bes Langefunds in ber Gegend von Bemble gefunden und über bie Bafen Brevingstranden und Langesund verschifft.

Rach Analysen, welche im Laboratorium von G. Guffefelb gemacht find, ift bie Bufammenfetung biefes Apatits wie folgt:

|            |      |     |     |     |   |   | Impo   | rt von   |
|------------|------|-----|-----|-----|---|---|--------|----------|
|            |      |     |     |     |   |   | 1880:  | 1881:    |
| Baffer     |      |     |     |     |   |   | 0,82   | 0,10     |
| Gifenorpd  |      |     |     |     |   |   | 0,90   | 0,88     |
| Ralterde   |      |     |     |     |   |   | 51,02  | 54,56    |
| Magnefia   |      |     |     |     |   |   | 0,80   | 0,10     |
| Phosphor   | äure |     |     |     |   |   | 38,02  | 40,47    |
| Schwefelft | iure |     |     |     |   |   | 0,10   | <u> </u> |
| Roblenfau  | re . |     |     |     |   |   | _      | 0,20     |
| Riefelfaur | t .  |     |     |     |   |   | 5,00   | 1,54     |
| Chlor .    |      |     | •   |     |   |   | 4,17   | 2,92     |
|            |      |     |     |     |   |   | 100,33 | 100,27   |
| Sauerftof  | ab   | für | : @ | blo | r |   | 0,94   | 0,66     |
|            |      |     |     |     |   | • | 99,39  | 99,61    |

<sup>\*)</sup> herr Emil Guffefelb in hamburg, ber große Importeur von Robmaterialien für die Superphosphat-Fabritation, bat die große Gute gehabt, mir ein fehr reiches Material an Rotizen und Analyfen über nicht deutsche Phosphate und fickftoffarme Guano zur Berfügung zu ftellen. Ich kann nicht umbin, demfelben hierfur auch an diefer Stelle meinen warmften Dant auszusprechen.

| Die | Umrechnung | auf die | mahrichein | lichen g | Berbindunge | m er | giebt: |
|-----|------------|---------|------------|----------|-------------|------|--------|
|     |            | . In    | nport pon  | 1880:    | Import      | non  | 1881:  |

|                        | 2          | Impo | rt von   | 1880: | Import von 1881 |
|------------------------|------------|------|----------|-------|-----------------|
| Baffer                 |            |      | 0,82     |       | 0,10            |
| Gifenoryb              |            |      | 0,90     |       | 0,38            |
| Phosphorfaure Ralterbe | ٠.         |      | 80,98    |       | 88,09           |
| Schwefelfaure Ralterbe |            |      | 0,17     |       | <u>.</u>        |
| Roblenfaure Ralterde . |            |      | <u> </u> |       | 0,45            |
| Chlorcalcium           |            |      | 6,52     |       | 4,57            |
| Phosphorfaure Magnefi  | <b>a</b> . |      | 1,75     |       | 0,22            |
| Ralterbe als Gilicat . |            |      | 3,80     |       | 4,26            |
| Riefelfaure            |            |      | 5,00     |       | 1,54            |
| •                      |            | _    | 99,39    |       | 99,61           |

Es mag hierbei bemertt fein, daß birecte Fluorbestimmungen von Pen fielb ergeben haben, daß ber bei ber Umrechnung verbleibende Ralterde-Rest nicht auf Aluorcalcium zu verrechnen ist, da Fluor entweder gar nicht oder nur in sehr geringen Mengen vorhanden ist; die verbleibende Ralterbe ift als an Riefelfaure gebunden anzunehmen.

Dieje Analyjen befunden ben hoben Werth bes norwegischen Apatits als Robmaterial für die Superphosphatfabritation.

#### b) Spanien.

Logrofan bei Trurillo in Eftramabura. Der fpanifche Apatit führt ben Ramen Phosphorit, weil er gepulvert auf erhistes Gifenblech gelegt, phosphorescirt. Er ist von faseriger Structur, hellgelber Farbe und bedeutender Sarte. Phosphorit ift vor allem burch tiefelfaure Berbindungen verunreinigt: er tommt im Thonichiefer in unmittelbarer Rabe von Granit vor und bilbet ein fehr mächtiges Lager, welches entweder offen zu Tage tritt ober nur von Dammerbe bebedt und zwei englische Meilen weit zu verfolgen ist; die Tiefe bes Lagers ift noch nicht genau erforscht.

Leiber bat bies machtige Lager, bas ben beften fpanifchen Phosphorit liefert, wegen Differengen swifchen ben Gigenthumern feit lange bem Erporte nichts geliefert, obgleich gebrochene Baare transportfahig vorliegt. Der Transport ift ferner febr fcwierig und baber theuer.
Dies Lager wurde im Jahre 1843 von Daubenn untersucht; in England sind mit biefem Phosphate mehrsach Bersuche angestellt worden.

1865 murbe von R. be Luma bei Montaches, 8 Lieues bon Logrofan und 6 Lieues von Caceres, in unmittelbarer Rabe ber aus Eftremabura nach Bortugal führenden Gifenbahn ein neues großes Bhosphoritlager entbedt.

De Buma giebt bie Bufammenfebung biefes Phosphorits, wie folgt an :

| Basser 2,40 Phosphorsaurer Kalt          |                        | -       | 400.00 |
|------------------------------------------|------------------------|---------|--------|
| Wasser 2,40 Phosphorsaurer Kall 85,03    | Eifenoryd u. f. m. und | Berluft | 2,22   |
| 2Basser 2,40                             | Kohlenfaurer Rait      |         | 10,85  |
| 2Baffer 2,40                             | Phosphorfaurer Kalt .  |         | 85,03  |
| Breez are Bulanemente Same areles Backet | Baffer                 | ·       |        |

Bur weiteren Characteristit mögen die Analysen von Nieberstedt, Egozcue und Mallada und die von A. Bölker dienen.

Rieber ftebt hat 1873 4 Proben aus 4 Schiffsladungen untersucht; er giebt an, daß diefelben von Logrosan ftammen; aus den mir durch die Gute des herrn Emil Guffefeld gewordenen Angaben im Berein mit den Bemerkungen von B. Nieder ftebt glaube ich indeß annehmen zu follen, daß diefelben von Caceres herrühren. Das Mineral tommt als fauftgroße knollige Stude von steinartiger harte und gelbrother Farbe in den Dandel.

Die Analpfen von Riederstebt ergeben die folgende Bufammen=

fegung:

|                        |     |   | I.      | II.      | III.                  | IV.      |
|------------------------|-----|---|---------|----------|-----------------------|----------|
| Baffer                 |     |   | 0,250   | 0,175    | 0,790                 | 0,721    |
| Gifenorph              |     |   | 0,621   | 0,528    | 0,453                 | 0,910    |
| Mangan                 |     |   | Spur    | -        | _                     |          |
| Thonerde               |     |   | 0,165   | 0,985    | 0,405                 | 0,427    |
| Phosphorfaurer Ralt .  |     |   | 54,691  | 62,352   | 57,369                | 59,594   |
| Phosphorfaure Magnefic | t . |   | 7,010   | 1,605    | 0,708                 | 3,977    |
| Roblenfaurer Ralt      |     |   | 8,065   | 13,688   | 7,385                 | 18,327   |
| Schwefelfaurer Ralt .  |     |   | 1,200   | 2,440    | 1,599                 | 0,858    |
| Fluorcalcium           |     |   | 1,520   | 1,204    | 1,822                 | 0,983    |
| Riefelfaure            |     |   | 25,720  | 16,412   | 29,428                | 19,164   |
|                        |     | - | 99,242  | 99,889   | 99,959                | 99,561   |
| Phosphorsaure          |     | • | 28,850% | 29,679°/ | 26,663°/ <sub>•</sub> | 29,455°/ |

Diese Mineral hat hiernach über 26 bis fast 30% Phosephorsaure, ist mithin armer an Phosphorsaure, als der norwegische Apatit, enthält ferner eine nicht unbedeutende Menge von kohlensaurem Kalk — 8 bis mehr als 13% — wodurch die zum Ausschließen erforderliche Menge Schweselsaure vermehrt wird, dann bedeutende Menge von Quarz und außerdem noch Fluorcalcium, wenn auch nicht in wesentlichen Mengen.

Es steht bemnach im Werthe bem norwegischen Apatite wesentlich nach.

1. Apatit in Rrpftallen.

2. Krhftallinifcher Apalit; umfaßt alle reineren Barietaten und ift haufig in Granit eingelagert.

8. Strafliger und faferiger Phosphorit mit meift facherfermiger Tertur, von bem fich wieder zwei Unterabtheilungen unterscheiden laffen.

a. Strablig-fryftallinifcher Phosphorit mit hellerem Seiben- und Perlmutterglang, bilbet ben Uebergang ju Mpatit.

b. Erdig=faferiger Phosphorit hauptfachlich im Coiefer vortommenb.

4. Schaliger ober blattriger Phosphorit, graublau bis boniggelb mit Perlmutterglang; oft auch erdig. 5. Erdiger Phosphorit, granulirt bis pulverig. Bolder beschreibt ben spanischen Apatit wie folgt: Das

Mineral besteht aus Fluorapatit von hellgelber bis weißer Farbe und faferig= friftallinifcher Structur, ift gewöhnlich mit einer ziemlichen Denge von Quary und oftere auch mit einer geringen Menge von toblensaurem Ralt gemengt. Bon 4 guten Proben enthielten:

|                                      | Các                   | eres                   | Montanchez             |                        |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | Nr. 1.                | Nr. 2.                 | Nr. 3.                 | Nr. 4.                 |
| Baffer                               | 0,21<br>51,65         | 0,24<br>46,55<br>34,89 | 0,16<br>51,77<br>39,09 | 0,18<br>52,66<br>39,46 |
| 1) Phosphorfaure                     | 38,85<br>2,61<br>6,68 | 2,91<br>15,41          | 3,02<br>5,96           | 4,95<br>2,75           |
| 1) Gleich breibafifc phosphorf. Ralt | 100,00<br>84,33       | 100,00<br>76,17        | 100,00                 | 100,00<br>86,14        |

Bolder bemerkt hierbei zugleich, baß fich aber ber Durchfonittegehalt ganger Labungen meiftens nicht fo boch ftellt; bei ben beften icon felten bober als 70-72% und bei ber Debrgabl auf 60-65% breibafifch phosphorfauren Ralt und giebt bann die folgende speciellere Analyse:

| Baffer                    | 8,59   |
|---------------------------|--------|
| Gifenoryb                 | 2,59   |
| Thonerde                  | 0,89   |
| Ralt                      | 47,16  |
| Magnefia                  | Spuren |
| 1) Phosphorfaure          | 33,38  |
| 2) Roblenfaure            | 4,10   |
| Schwefelfaure             | 0,57   |
| Fluor und Berluft         | 4,01   |
| Unlösliche Riesclsubstanz | 3,71   |
| _                         | 100,00 |
|                           | #0'0#  |

<sup>1)</sup> Gleich breibafifch phoephorfaurem Ralt 72,87 2) Gleich toblenfaurem Ralt . . . . .

Diefer Phosphorit ift durch ben geringen Gehalt an Eifenoryd und Ehonerde besonders werthvoll.

Die angeführten Analyfen genugen vollständig jur Characteriftit bes fpanifchen Phosphorits.

Diefer Phosphorit ift somit noch reicher an Phosphorsaure, als ber von Logrosan.

#### c) Der Phosphorit von Borbe in Beftphalen.

Ueber benfelben theilt die Direction des Border Bergwerte= und Buttenvereins Folgendes mit: Er ftellt eine fehr harte, fcmarge Schiefer= maffe dar, tritt als unmittelbar Sangendes eines Robleneisensteine= (Blade band) Blotes auf, welches er fo conftant begleitet, bag er fur beffen Ertennung als characteriftifches Meremal gelten kann. Er bilbet einen integrirenden Bestandtheil diefes Floges, welches außer biefen Paden phos= phorhaltigen Schiefers, der in der Regel 2, 21/2 bis 8 Boll machtig ift, aus 16, 18 bis 20 Boll berben Bladbandes, aus 4, 5 bis 6 Boll Schieferthon und 4, 5 bis 6 Boll Steintoblen in der hier angenommenen Reihenfolge vom Bangenden jum Liegenden befteht und bemnach eine Gefammt= mächtigfeit von 28 bis 80 Boll befitt, mobei in ber Regel bas Bergmittel und die Steintoblen die geringfte Dachtigteit zeigen, mabrend Bladband und phosphorhaltige Schieferpaden bis ju ben hochften ber genannten Bablen fich ermächtigt haben. In biefer Befchaffenbeit ift bas Blog auf eine Erftredung von ungefahr 11/, preuß. Meilen vollftanbig burch Gruben= bau u. f. w. aufgefchloffen und durch einen Tiefbau in einer Tiefe von beinahe 50 pr. Cachtern bloß gelegt; Diefer Tiefbau wird funftig bis gu einer Tiefe von 250-800 Cachtern fortgefest. Die Lagerungeverhaltniffe find innerhalb der gangen vorherermabnten Erftredung von feltener Regel= mäßigteit.

Ueber diese Erstreckung hinaus beginnt nach Often und Beften eine eigenthümliche Berwandlung des Flohes, indem Eisenstein und phosphors haltiger Schiefer mehr und mehr bis zum ganzlichen Berschwinden beider sich verschmalern und die Kohle in ihrer Mächtigkeit zunimmt. Die Gewinnung des phosphorhaltigen Schiefers ift wegen anderer glücklicher Berschliffe eine außerordentlich billige; unter den denkbar ungunstigsten Berhaltniffen mag sie höchstens 12/3—21/4 Sgr. pro Scheffel (2 Zollcentner) betragen.

Der Phosphorit enthält außer dem phosphorfauren Ralte noch eine bedeutende Menge Gifenoryd und Gifenorydul, was fic aus feinen Lagerungs= verhältniffen leicht erklärt, und Silicate.

Da der Gehalt an Phosphorsaure im Bergleich zu den anderen Phosphaten nicht groß (19,5—21°/0), dagegen der an Eisenorydul (bis 19°/0), Gisenoryd und Thomerde febr bedeutend, so ift der Phosphorit von Porde nicht als ein brauchbares Rohmaterial für die Superphosphatsabrikation zu bezeichnen; er wird daber, soweit mir bekannt, in neuerer Zeit nicht mehr gefordert.

# d) 3m Siebengebirge bei Sonnef:

In ber Rahe von Bonn; ber Phosphorit wird hier in bem Trachtconglomerat am Schwarzerbetopf gefunden.

# e) Bei Umberg in Baiern:

Der hier gefundene Phosphorit (Ofteolith nach Schröber) kommt im Jurakalt bes Erzberges vor, ist weiß, hier und da rothbraun gefärbt, leicht zerreiblich, riecht angefeuchtet nach Thon und hängt stark an der Runge.

Das Lager ift ein bebeutendes und ift icon feit mehreren Jahren burch Brofeffor Martius in Erlangen bergmännisch ausgebeutet und fo ber Landwirthichaft nugbar gemacht worben.

#### f) Ofteolith von Sanau:

Mit biesem Namen bezeichnet Bromeis ein von Rößler und Theobalb entbecktes, weißes, freibeartiges Mineral, welsches zwischen Oftheim und Eichen unweit Hanau als 4—6 Boll mächtiges Lager von nicht unbedeutender Ausbehnung, wenige Fuß unter ber Acertrume, in einem zersetzen Dolerit vorkommt.

# g) Hannover und Braunschweig:

Im süblichen Theile von Hannover, sowie im angrenzenden Braunschweig find in der Nähe von Peine, namentlich in den Feldmarken von Abenstedt, Bülten, Bodenstedt und Barbecker reichhaltige Lager von phosphorsäurereichen Mineralien durch den Bergcommissair Retsch aufgefunden worden. Diese Mineralien sind Concretionen noch unbekannter Abstammung. Das Lager erstreckt sich stundenweit und ist an einzelnen Stellen 1—2' unter der Oberstäche beginnend und 30' mächtig gefunden worden.

Rad Mittheilung der hannover'ichen Bandwirthichaftes-Gefellichaft find biefe Mineralien folgendermaßen (Sabelle p. 418) jufammengefest.

# h) Phosphorit von Nassau: \*)

Seit 1850 waren bereits an mehreren Stellen in Nassau Phosphorite gesunden worden, ohne daß man eine große Ber-

<sup>\*)</sup> Ueber diefen Phosphorit verdante ich herrn Dr. E. Brunner fehr werthvolle Angaben, wofür ich bemfelben auch an diefer Stelle meinen warmsten Dant ausspreche.

Beiben, Bungerlehre II.

|                                              | Meng                  | Sant<br>roßen<br>en vor=<br>nend: |                       | nzelt<br>iden: | Braunschweig.          |                      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
|                                              | von<br>Adens<br>stedt | von<br>Bülten                     | von<br>Aben=<br>stebt | von<br>Bülten  | von<br>Boden-<br>ftedt | von<br>Bar=<br>beder |
| Roblenfaurer Ralt                            | 15,54                 | 14,85                             | 14,89                 | 13,86          | 11,66                  | 18,55                |
| Thonerde gebunden Dhoephorfaure an Ralterbe  | 10,84                 | 13,17                             | 5,55                  | 5,55           | 6,72                   | 4,01                 |
| und Magnefia gebunden Gefammtmenge ber Phos= | 16,76                 | 12,98                             | 24,57                 | 25,60          | 24,91                  | 25,07                |
| phorfaure                                    | 27,11                 | 26,10                             | 80,12                 | 81,15          | 81,62                  | 29,08                |

| Barietat:                                                                                                                   | I<br>Upatit:<br>Kryftal |             | III a Strahlig frystallin. Phos= phorit Aus bem Granit |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Bertunft:                                                                                                                   |                         | dem<br>anit |                                                        |         |         |         |
| Laufende Rummer:                                                                                                            | 1                       | 2           | 1                                                      | 2       | 3       | 4       |
| Sparoscopifches Baffer                                                                                                      | _                       | _           | _                                                      | _       | 0,250   | 0,250   |
| Gifenoryd                                                                                                                   | =                       | 1,150       |                                                        | 0,200   |         |         |
| Thonerde                                                                                                                    | -                       | 1,300       |                                                        |         | Spuren  |         |
| Mangansuperoryd Dreibasischer Dreibasischer Dreibasischer Dreibasischer Det der Det der der der der der der der der der der | _                       | 0,395       | 0,395                                                  | 0,300   | Spuren  | 0,378   |
| rer Ralt                                                                                                                    | 93,820                  | 89,678      | 78,000                                                 | 87,276  | 78,156  | 76,898  |
| Roblenfaurer Ralt                                                                                                           |                         |             | 6,818                                                  |         |         |         |
| Somefelfaurer Rait                                                                                                          | _                       |             |                                                        | Spuren  |         | Spuren  |
| Mluorcalcium                                                                                                                | 5,442                   | 5,383       |                                                        |         |         |         |
| Chlorcalcium                                                                                                                | 0,309                   |             |                                                        | Spuren  |         |         |
| Riefelfaure                                                                                                                 | 0,300                   |             |                                                        |         |         |         |
| Berluft                                                                                                                     | 0,129                   |             |                                                        |         |         |         |
|                                                                                                                             | 100,000                 | 100,000     | 100,000                                                | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

breitung derselben kannte, bis 1864 ber Grubenbesitzer Bictor Meyer bei Schurfversuchen auf Braunstein ein mächtiges und reiches Lager in der Rähe bes Dorfes Staffel bei Limburg an der Lahn entbeckte.

Die erften Analyfen von diefem Lager, welche einen Gehalt von 68 und 67 % breibafifc phosphorfaurem Ralt nachwiefen, find von Mohr

und R. Frefenius ausgeführt.

Nachdem einmal die Wichtigkeit dieses Fundes erkannt war und die Aufschlußarbeiten bei Staffel ein überaus günstiges Resultat ergeben hatten, wurde überaus eifrig nach Phosphorit mit zum Theil sehr günstigem Erfolge gesucht. Bereits im Laufe des nächsten Jahres bestand eine Reihe von Gesellschaften, deren Zwec die Ausbeutung des Phosphoritvorkommens an der Lahn war.

Unerwähnt mag hier nicht bleiben, baß ber Phosphorit nicht zum Bergregal gehört, mithin der Grundbefiger, in oder auf deffen Eigenthum derfelbe gefunden wird, bas Recht der Gewinnung, ohne irgend melde Bergsabgabe hat. Da nun in Raffau der Grundbesit ganz anferordentlich zersstückelt ift, so war es sowohl für einzelne Unternehmer als auch für

| Gri               | III<br>dig faferig |         | horit              | IV Schas<br>liger Phos-<br>phorit | V<br>Erdiger Phosphorit. |          |         |  |
|-------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|---------|--|
| Mus ben Schiefern |                    |         | Nus<br>dem<br>Kalt | Nus<br>dem<br>Kalt                | Aus bem Kalt.            |          |         |  |
| 1                 | 2                  | 8       | 4                  | 1                                 | 1                        | 2        | 8       |  |
| 2,300             | 0,150              | _       | 0,050              | 0,850                             | 0,100                    | 0,900    | 0,800   |  |
| 1,800             | 0,840              | 0,620   | 0,500              | 0,080                             | 0,430                    | 0,900    | 0,810   |  |
| Spuren            | -                  | Spuren  | -                  | -                                 | Spuren                   | <b>—</b> | —       |  |
| 0,356             | Spuren             | Spuren  | Spuren             | -                                 | Spuren                   | Spuren   | Spuren  |  |
| 87,820            | 87,211             | 86,691  | 74,401             | 80,771                            | 84,040                   | 79,461   | 40,780  |  |
|                   | 1,159              | !       | 20,454             | 17,000                            | _ —                      | 18,686   | 8,182   |  |
| Spuren            | Spuren             | Spuren  | Spuren             | Spuren                            | Spuren                   | Spuren   |         |  |
| 6,158             | 8,000              | 6,521   | 3,079              | 1,026                             | 5,049                    | 4,530    | 2,514   |  |
| _                 | _                  | Spuren  | <b> </b>           | Spuren                            | Spuren                   | 0,047    | Spuren  |  |
| 1,800             | 2,000              | 5,800   | 1,100              | 0,100                             | 10,000                   | 0,200    | 52,650  |  |
| 0,266             | 0,640              | 0,368   | 0,416              | 0,178                             | 0,881                    | 0,326    | 0,264   |  |
| 100,000           | 100,000            | 100,000 | 100,000            | 100,000                           | 100,000                  | 100,000  | 100,000 |  |

|         | Barietät                                   | Hertunft.                                     | Baufende<br>Rummer                 | dreibafisch<br>phosphor=<br>faurer<br>Kalt               |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| II      | Upatit=Krpstall<br>Krpstallin. Upatit      | Aus dem Granit<br>desgl.                      | 8<br>4<br>5<br>6                   | 69,574<br>65,752<br>73,953<br>63,034                     |
| III a   | Strahlig erpftallinischer<br>Phosphorit    | Aus dem Granit                                | 2 a 5 6 7                          | 80,636<br>74,833<br>61,480<br>64,154                     |
| шь      | Erdig faseriger Phos=<br>phorit            | Aus den Schiefern<br>Aus dem Kalt             | 3a<br>4a<br>4b<br>8<br>6<br>7<br>8 | 77,060<br>77,078<br>67,477<br>62,595<br>81,339<br>55,688 |
| IV<br>V | Schaliger Phosphorit<br>Erdiger Phosphorit | Aus bem Granit Aus bem Kalt Aus ben Schiefern | 8 9 4                              | 72,617<br>64,115<br>-<br>70,836                          |
| •       |                                            |                                               | 5                                  | 82,419                                                   |

größere Gefellchaften mit Schwierigkeiten verknüpft, fich einen größeren Bandcompler durch Berträge jum Zwecke des Suchens nach Phosphorit ju sichern. Es war daher die nächte Ausgabe nicht viel Phosphorit ju geswinnen, sondern so viel Berträge als möglich mit den Grundbesitzern absjuschließen, daher weisen auch erst die solgenden Jahre größere Biffern der Production auf.

Das eifrige Suchen nach Phosphorit in ben ersten Jahren nach seiner Entbedung hat bereits die Grenzen bes Borkommens besselben wenigstens bis zum heutigen Tage seitgestellt, wenngleich nicht behauptet werden soll, daß über diese Grenze hinaus kein Phosphorit mehr vorkame.

Das Berbreitungsgebiet bes Phosphorits find die Borterrassen des Taunus- und Westerwaldgebirges auf beiden Usern bes Lahn- und Dillstusses und hier diesenigen Stellen, in welchen der Korallenkalk, auch Stringocephalen- oder Eiselkalk genannt, mit einem eigenthümlichen mittelbevonischen Gestein, dem "Schalstein", abwechselt.

Bahrend fich im Laufe ber Jahre die im Gebiete bes Dillfluffes im Amte Dillenburg und Herborn in Betrieb ge-

nommenen Phosphoritgruben nicht so reichhaltig erwiesen haben, daß sie einen lohnenden Abbau gestatteten, haben die im Lahngediete im Amt Limburg, Weilburg und Kreis Westar bestegenen immersort an Ausdehnung zugenommen. Es hat sich hierbei gezeigt, daß die längst bestehende Ansicht, Schalstein und Korallentalt seien die steten Begleiter des Phosphorits im Augemeinen Gestung behalten hat; ausnahmsweise jedoch ist auch Phosphorit gefunden worden, wo diese beiden Gesteine fehlten und zwar in Begleitung von Porphyr und Basalt. Der hier gefundene Phosphorit zeichnet sich durch hohen Gehalt an phosphorsaurem Kalt— bis zu 82%— aus; leider ist aber die Menge des vorhandenen Waterials eine verhältnismäßig geringe.

Die Phosphoritlager bilben nicht wie die Ablagerungen in Estremadura und Norwegen ein sestes geschlossens Ganze, sondern sie bestehen meist aus größeren oder kleineren Stüden, eingelagert in dem Zersetungsproduct des begleitenden Schalfteins, den Letten. Die größeren Stüde, zum Theil so mächtig, daß sie unten in der Grube gesprengt werden müssen, bis zur Faustgröße, werden schon beim Fördern ausgelesen und ausgesondert; sie bilden den Stücktein oder Stusstein, ausgezeichnet durch den höchsten Gehalt an phosphorsaurem Kalt der bestressenden Lager. Der übrige Theil des Lagers, der sog. Waschstein, ist meist durch beigemengte Letten so verunreinigt, daß der hierdurch bedingte niedrige Gehalt eine directe Verarbeitung nicht thunlich erscheinen läßt. Derselbe wird daher "aussereitet", eine Arbeit, welche in einem Abschämmen der Letten besteht.

Kleinere Gtubenbesiter laffen biese Arbeit von ber hand ausstühren, in der Beise, daß das Baschgut in hölzernen am Ufer der gahn oder eines Baches stehenden Arogen mit Basser einige Zeit durchgerührt wird, wobei das reichlich eingeschöpfte und über die Ränder übersließende Baffer die leichteren Letten sortschwemmt. Rationeller wird diese Arbeit von den greberen Grubenbestgern in Dampswäschen ausgeführt, wobei zugleich eine Sortirung in verschiedenen Kornungen statisndet, die entsprechend ihrer Grobse verschiedenen Gehalt an phosphorsaurem Kalk haben.

Die Körnungen gehen herab bis zur Sandforngröße; bei besonders günstigem Lager sind oft die Schlämmen noch so werthvoll, daß sie gewonnen werden und man nur das fortlausen läßt,
als zur Zeit nicht verwerthbar, was unter 20% phosphorsauren
Kalt enthält. Bei dieser Reinigung durch Waschen erleidet man
einen Abgang oder Waschverlust von 40—50%, bei sehr guten
Lagern auch wohl nur von 30%, bei welch' letzteren die Sande
bisweilen noch 40% und mehr phosphorsauren Kalt enthalten

und dann noch als Phosphorit mit in Rechnung gezogen werden. Allgemein rechnet man indeh die Producte unter grober Sandkorngröße nicht mehr zum Ausbringen.

Schwankt schon die Mächtigkeit der verschiedenen Lager sehr, so ist dies noch mehr in Betreff des Gehaltes an phosphorsaurem Kalk der Fall. Aus den besseren Gruben enthält der Stücksein 70—75%, I. Sorte Waschstein 68—70, II. Sorte 63—65, III. Sorte 56—60 und IV. Sorte noch 50—52%, die folgenden Sande abwärts bis 30% und weniger; bei anderen Gruben weist bisweilen der Stücksein nur 62—63% auf und hier geht schon die III. Sorte auf 40% herab; bei diesen Förderungen sind dann die Schlämme werthlos.

Berschieben, wie bas Bortommen und der Gehalt an phosphorfaurem Ralt ift, ift auch die physitalische Beschaffenheit; schon bie Barte bes Minerals wechselt außerorbentlich; einige Sorten und amar die in Berührung mit Borphpr gefundenen, find fo bart, daß fie am Stahl Funten geben, andere und bies ift bie Regel, laffen fich leicht mit dem Meffer ripen und geben einen hellen Strich - biefe Gigenschaft ift eine ber oberflächlichen Erfennungs. geichen für Phosphorit. - Die Textur zeigt vorwiegend ein bichtes Gefüge mit meist erbigem, bisweilen anscheinend wenigftens splitterigem ober muschligem Bruch; die bichteften und bann auch meift bochgräbigen Stude zeigen bie Form von größeren ober tleineren Anollen, oft überzogen mit prachtvollen, tupferartig ichillernben, ober meergrun burchichimmernben Drufen. Diefer grune bis ju fingerbide beobachtete Uebergug, ber aber ein bestimmtes Arnstallgefüge nicht bervortreten lagt, führt nach bem ersten bedeutenten Fundorte Staffel ben Namen Staffelit und hat die Zusammensetzung 3 (3CaO.PO5)+CaF1+CaOCO2+HO. Es ift bies die reichste Barietat von Phosphorit.

Die folgenden Analysen von Frefenius und Peterfen (p. 428) follen jur Characterifirung diefer Batietat bienen.

Die größte Mannigfaltigkeit herrscht in ber Farbe, bie reinsten Sorten zeigen ein fast reines Weiß — es sind bies bie in Begleitung bes Basalt gefundenen, leider nicht sehr ausgebehnten Lager — hiernach kommen fast alle Farben vor und es ist nicht möglich aus der Farbe allein auf die Güte zu schließen. Da der im Verbreitungsgebiete des Phosphorits in ungeheuren Massen vorkommende und gewonnene Brauneisenstein und Braunstein häusig neben dem Phosphorit gefunden wird, ja theilweise ein Lager in das andere übergeht, so zeigt auch

|             |     |    |     |     |      |     |     |      | Я  | refenius: | Peterfen: |
|-------------|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|------|----|-----------|-----------|
| Baffer .    |     |    |     |     |      |     |     |      |    | 1,400     | 1,65      |
| Gifenorph   |     |    |     |     |      |     |     |      |    | 0,037     | ) ·       |
| Thonerde    |     |    |     |     |      |     |     |      |    | 0,026     | 0,61      |
| Ralterbe    |     |    |     |     |      |     |     |      |    | 54,670    | 53,30     |
| Magnefia    |     |    |     |     |      |     |     |      |    |           | 0.19      |
| Rali        |     |    |     |     |      |     |     |      |    |           | 0,14      |
| Ratron .    |     |    |     |     |      | ٠   |     |      |    |           | 0.81      |
| Phosphorf   | äur | re |     |     |      |     |     |      |    | 89,050    | 36,78     |
| Roblenfaur  |     |    |     |     |      |     |     |      |    | 3,190     | 4,25      |
| Kluor .     |     |    |     |     |      |     |     |      |    | 3,050     | 2,46      |
| Chlor und   | 3   | οb |     |     |      |     | Ċ   |      |    |           | 0,03      |
| Unlösliches |     |    | R   | efe | lfau | ire |     |      |    |           | 1,05      |
| •           |     |    |     |     |      |     |     |      | -  | 101,428   | 100,77    |
| Dem Fluo    | r ö | qu | iva | len | ter  | 8   | aue | rfte | ηf | 1,280     | 1,04      |
|             |     |    |     |     |      |     |     |      |    | 100,148   | 99,73     |
| Oner Ben    | idi | •  |     |     |      |     |     |      |    | 8 1984    | 2 9300    |

ber Phosphorit balb hellere, balb buntlere Nuancen bes Brauneisensteins, baneben tommt auch burch Mangansuperoryd fast fcmarger, ober burch Gifenrahm ziegelroth gefärbter, fowie holzbraumer und wachsgelber Phosphorit vor. Der Grundton ift ieboch gelblich braun. Richt felten zeigen ferner Phosphoritftude auf frifcher Bruchflache ein buntes, flediges Unfeben und ftellen fich somit als ein Conglomerat ber verschiedensten Bestandtheile bar, in welchem nicht felten Gisenstein, Schalftein und Brauneisenftude eingeschloffen finb.

Aber all diese Beimengungen, felbst ber oft nicht unbebeutenbe Gifengehalt find nur mechanische Berunreinigungen bes Sauptbeftandtheiles, bes phosphorfauren Ralles, wie burch bie demische Unalpse leicht nachgewiesen werben fann.

Behandelt man sein geriebenen Phosphorit mit ganz verdunnter Schweselsaure — 1 oder 2 % — bei gewöhnlicher Temperatur, so wird in etwa 2 Stunden fast sammtliche phosphorsaure Kalkerde in Lösung gebracht; — vielleicht 1—11/2% entziehen sich der Edsung, während von Essenoryd und Thomerbe nur Spuren gefunden werden, wenn sie auch im Mineral

in betrachtlicher Menge enthalten find.

Baren Gifenoryd und Thonerde im Mineral als phosphorfaure Salze vorhanden gemefen, fo mußte, wenn diefe loslich find, die fcmefel= faure Bofung Gifenorph ober Thonerbe in dem Berbaltniffe ber vorhanden gemefenen phosphorfauren Galge enthalten und biefer gall murbe mohl ber wahrscheinlichere fein, ba ja auch bie schwefelfauren Salze beiber Bafen leicht ibelich find, ober es mußte bie fowefelfaure Bofung, wenn bas phosphorfaure Efenoryd und die phosphorfaure Thonerde nicht loslich find, einen erheblich geringeren Gehalt an Phosphorsaure zeigen, als bei ber Bosung in Salzsaure gefunden wurde. Beides ift aber nicht der Fall und baraus folgt mit Sicherheit, daß beide Basen nur mechanisch beigemengt find.

Das Borhandensein biefer beiden verunreinigenden Befandtheile verhindert Die portheilhafte Berarbeitung bes Lahnphosphorits zu Superphosphaten nach bem gewöhnlichen Fasbrifations-Berfahren.

Wie bebeutend das Phosphoritvorkommen an der Lahn ift und welche Wengen dieses mächtigen Rohphosphates zu Tage gefördert wurden und werden, läßt sich nur annähernd sestssen, weil einerseits nicht alle Bergbautreibende mit bestimmten Zahlenangaben dienen können oder wollen und weil man anderseits nicht recht weiß, dis zu welchem Gehalt an Phosphorsäure abwärts die Bezeichnung Phosphorit noch berechtigt ist. Ob man z. B. einen phosphorsauren Schlamm von den Ausbereitungsanstalten mit 20% phosphorsaurem Kalk, eine Waare, welche in neuerer Zeit noch Berwendung sindet, noch Phosphorit nennen darf oder nicht.

Für bas Jahr 1867, bas 3. Jahr nach ber Entbedung, fieben genauere Angaben über gorberung und Angahl ber beschäftigten Arbeiter gur Berfügung. hiernach betrug nach Stein die Gefammtmenge bes gewonnenen Studfleines

12182 Tonnen à 1000 Kilo Stüdsteine 47251 " — " Bafchsteine bei 951 Berge und Bafchearbeitern. Dabei waren in diesem Jahre eine Dampfmuhle langere Beit und eine zweite nur einige Bochen in Betrieb gewefen.

Für die Jahre 1870 und 1871 giebt ferner C. A. Stein die folgenden Angaben.

|                  | Ueberficht b                        | Uebersicht der Phosphoritproduction<br>pro 1870 |                          |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Drt.             | Menge ber<br>Production<br>Centner. |                                                 | Bahl<br>der<br>Arbeiter. |  |  |  |  |
| Kreis Biedenkopf | 32966<br>14845<br>227014<br>252274  | 12494<br>7456<br>85967<br>103865                | 52<br>38<br>878<br>288   |  |  |  |  |
| Summa            | 527099                              | 209782                                          | 751                      |  |  |  |  |

|                  | Ueberficht der Phosphoritproduction<br>pro 1871 |           |          |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|--|--|--|
| Ort.             | Menge ber                                       | Geldwerth | Bahl     |  |  |  |
|                  | Production                                      | in        | ber      |  |  |  |
|                  | Centner.                                        | Thaler.   | Arbeiter |  |  |  |
| Kreis Biedenkopf | 28539                                           | 10675     | 42       |  |  |  |
|                  | 18766                                           | 7363      | 38       |  |  |  |
|                  | 246618                                          | 97093     | 360      |  |  |  |
|                  | 381486                                          | 170186    | 396      |  |  |  |
| Summa            | 675404                                          | 285317    | 836      |  |  |  |

1870 betrug die Angahl der Betriebspuncte 42, 1871 dagegen 64; auf 22 Gewinnungspuncten war Tagebau und Betrieb.

Ueber die Preisliste für diese Beit giebt Stein zugleich noch Folgendes an, was nicht ohne Interesse fein wird:

| Procente Phosphorf.             |      | 1820 | 22,9 | 25,8                           | 27,5 | 29,8    | 82    | Sgr. |
|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|---------|-------|------|
| " bas. phosphor=<br>faurer Kalt | 3035 | 4045 | 50   | 55                             | 60   | 65      | 70    | ,,   |
| Rober Phosphorit, 50            |      |      |      |                                |      |         |       | "    |
| Milo                            | 7    | 10   | 15   | 171/2                          | 233/ | 30      | 271/, | ,,   |
| Feinft. gemablener mehr         | 5    | 5    | 5    | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 5    | 30<br>5 | 5     | ,,   |
| Jedes Procent im Be=            |      |      |      |                                |      |         |       |      |
| halte mehr wird ertra           |      | 1    |      |                                |      | 1       |       |      |
| berechnet mit                   | 1/4  | 1/4  | 1/2  | 11/4                           | 11/4 | 11/2    | 11/2  | "    |
|                                 |      |      |      |                                |      |         |       |      |

Inzwischen find eine ganze Reihe von Dampfmuhlbereitungs= Anstalten an verschiedenen Stellen ber Lahn erbaut, fo bag bie beutige Broduction bestimmt eine wefentlich größere ift. Freilich hat auch die Phosphorit=Industrie an der Lahn ihre Rrifen burchzumachen gehabt, beren Urfachen verschiebene maren. Bahrenb bis zum Sahre 1870 ein ftetes Steigen ber Rachfrage zu verzeichnen mar, fant biefelbe in ben folgenben Sahren gang erheblich, weil koloffale Mengen ber besten überseeischen Phosphate (Guano) importirt murben, Mengen, welche ben Bebarf bedeutend überftiegen und bie bewirften, bag bie Breife außerorbentlich fanten. Diefer Umftand im Berein mit ber im Bergleich zu jenen Rohmaterialien ichlechten Aufschließungefähigfeit ließen die Nachfrage und die Breise des Lahnphosphorits derart finken, daß nur noch biejenigen Bergbautreibenden ohne Schaben arbeiten tonnten, welche ben geforberten Bhosphorit in eigenen Fabriten verarbeiteten; manche kleineren Betriebe wurden in ber 2. Salfte ber 70. Jahre gang ftill gestellt. Erft allmählig, nachbem fich ein verbeffertes Aufschließungsverfahren, welches weiter unten naber beschrieben werben wirb, aus ben Unfangen herausgebildet hatte und nach bemfelben rationell gearbeitet werben tonnte, hat fich und zwar feit Ende bes vorigen Sahrzehntes ber Bergbau auf Bhosphorit wieber gehoben und zur Beit eine Sobe erreicht, wie fie bis babin noch nicht vorhanden war; es fteht bies ficher auch mit bem Umftanbe im Busammenhang, baf bie Amporte überseeischer Rohmaterialien im letten Rabre nicht mehr bie enormen hoben Biffern ber Borjahre aufweisen.

Die Bewinnung bes Phosphorits, mas gum Schlug noch angeführt werden mag, geschieht vollständig bergmannisch, durch Schacht-, Stollen- und Stredenbetrieb, feltener burch Tagebau.

Die Busammensetzung ift bereits burch bas Borangegangene bargegethan worben; bei ber großen Berichiebenheit bes Daterials muffen felbftverftanblich bie Unalpfen - Refultate febr manniafaltig fein. Es mogen baber gur weiteren Characterifirung nur noch bie folgenben Unglufen von Rarmrobt, 28. Frefenius. Bide, Dietrich und Ronig und M. Bolder bier Blat finben.

Rarmrodt hat folgende Unalpfen veröffentlicht.

|                                       | Phosphor=<br>faure | Ralf     | Eifenorph u. Manganorph | Riefelfaure<br>und Sand | Andere<br>Bestandtheile |
|---------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gellhusumet hidde Material            | 0.50               | 404      | ]                       |                         |                         |
| Bellbraunes dichtes Material          | 2,50               | 4,04     | -                       |                         | _                       |
| Bedergelb, dicht                      | 7,94               | 17,16    |                         | _                       | _                       |
| Grau, leicht, mit ichwarzen Stellen   | 10,00              |          | <b>—</b>                |                         | _                       |
| Gelbbraun, hart                       | 24,00              |          | -                       | _                       | _                       |
| Erdig, graubraun                      | 24,07              | 35,11    | 26,98                   | 18,84                   | _                       |
| Gelbbraun, bicht, mit bellen Streifen | 26,00              | <u> </u> |                         |                         |                         |
| Belles, traubiges Mineral             | 26,25              | _        |                         | _                       |                         |
| Gelbbraun, bicht                      | 28,50              |          |                         | _                       |                         |
| Duntelbraungelb, etwas traubig .      | 30,93              | 57,50    | i _ i                   |                         | _                       |
| Grau, mit wachsahnlichem Uebergug     | 33,25              | 01,00    |                         |                         |                         |
| Grant man bide                        |                    | 41.00    | 44.00                   | 9.07                    | 0.00                    |
| Graubraun, dicht                      | 84,31              | 41,66    | 11,88                   | 3,87                    | 8,28                    |
| Eraubig, mit macheahnlichem Ueber-    |                    |          |                         |                         |                         |
| jug                                   | 84,69              | 47,04    | 5,26                    | 3,05                    | 9,96                    |
|                                       |                    |          |                         |                         | 1                       |

Muf der folgenden Sabelle find die Analyfen von Frefenius, Bide, Dietrich und Ronig und M. Bolder jufammengeftellt.
1. Gelbbrauner Phosphorit von Staffel; fpec. Gewicht 2,9907;

analpfirt von Frefenius.

2. Stude Phosphorit aus nicht vollständig aufbereiteten und abgelauterten Baufwert; analyfirt von Frefenius.

3. Mehnliches Geftein; ein grobliches, buntelbraunes Pulver, Durch= fonittsprobe von 100 Ctr. in ben Sandel gebracht; analyfirt von Bide.

4. Sandelsartitel aus anderer Quelle und Fundort bezogen, analyfirt

von Dietrich und Ronig.

5., 6., 7. Phosphorit von Staffel; analyfirt von M. Bolter.

|                                       | 1      | 2      | 3      | 4        | 5        | 6        | 7       |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|
| Basser                                | 2,45   | 2,74   | 3,00   | 3,85     | 0,65     | 0,25     | 0,98    |
| Gifenoryd                             | 6,42   | 3,77   | 8,22   | 4,15     | 1,21     | 0,98     | 0,96    |
| Thonerde                              | 1,08   | 1,67   | 2,23   | 3,08     | 1,21     | 0,33     | 8,07    |
| Manganoryd                            | Spuren |        | -      | 0,54     |          | <b>—</b> |         |
| •                                     | 1      | 1      | İ      | Superog. |          |          |         |
| Ralterbe                              | 45,79  | 47,31  | 42,31  | 37,31    | 56,29    | 53,92    | 49,44   |
| Magnefia                              | 0,16   | 0,12   | 0,23   | 0,18     | 0,97     | 0,69     | 2,88    |
| <b>5</b> .                            |        |        |        |          | u. Fluor | 3,16     | n. Fluo |
| Kali                                  | 0,58   | 0,68   | 1,26   | 0,15     | ı —      | -        | i —     |
| Ratron                                | 0,42   |        | 0,09   |          | -        | -        |         |
| Phosphorfaure                         | 34,48  | 33,84  | 80,63  | 29,19    | 40,56    | 38,12    | 86,19   |
| Somefelfaure                          | I      |        | 1,07   |          | _        | 0,09     | . 00    |
| Roblenfaure                           | 1,51   | 2,75   | 2,78   | 2,07     |          | 2,75     | 1,87    |
| Fluor                                 | 3,45   | 2,11   | 3,74   |          | fieh     | e Magr   | iepia   |
| Chlor                                 | Spuren | -      | Spur   | 0,03     | _        | -        | _       |
| 306                                   | Spuren | -      | Spur   | Spur     | -        | -        | 1 -     |
| Riefelfaure                           | 4,83   | 5,04   | 6,61   | 1,03     | 0,82     | 0,09     | 4,61    |
| Unlösliche Theile .                   | -      | -      | _      | 14,99    | -        | <b>-</b> | -       |
| Summa                                 | 101,17 | 100,58 | 102,17 | 101,63   | 100,00   | 100,00   | 100,00  |
| Für 1 Aquiv. Fluor<br>1 Aquiv. Sauer= |        |        |        | ļ        | <u> </u> | ļ        |         |
| ftoff ab                              | 1,45   | 0,84   | 1,57   | 2,05     | _        | -        | -       |
|                                       | 99,72  | 99,69  | 100,60 | 99,58    |          |          |         |

### i. Großbritannien:

und zwar in Devonshire, Cornwall, Nord-Bales und Schott-land.

Ueber ein in Bales vorkommendes Phosphoritlager berichtet A. Bolter, wie folgt. Daffelbe findet fich im nördlichen Bales, namentlich in der Rabe von Swagenen 20 Meilen (engl.) westlich von Odwestry. Die Phosphat-Mineralien sind im Thonschiefer eingebettet. Sie bestehen aus einer 18 Boll (engl.) bicken Schicht von schwarzem Phosphat-Schiefer und einer 8—9 Kuß diden Schicht von Phosphat-Rale; beide Schichten sind durch einen Gang von 14—16 Boll Breite getrennt, welcher mit Pfeisenzthon und Kalkspath ausgefüllt ist, und Glimmer, Eisenkies und Rupserkies

enthalt. Die Schichten verlaufen vertical und haben einen guten natürslichen Bafferabzug bis über 500 Fuß Tiefe. Der schwarze Schiefer ift nach bem Gipfel des hügels zu viel armer an Phosphorsaure und reicher an Eifenties als in ben tieferen Schichten. Die folgenden Analysen geben ein Bild von diesem Phosphat.

- 1. Gine Probe aus den tieferen Bagen.
- 2. und 8. Proben gangen Cabungen entnommen.

|                               | 1.               | 2.             | 8.     |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------|
| Organische Substanz und       |                  |                |        |
| Berluft beim Gluben (Graphit) | 3,98             | 4,89           | 3,21   |
| Eisenoryd                     | 1,07 (<br>5,84 ( | 2 <b>6</b> ,06 | 29,65  |
| Ralferde                      | 87,16            | 26,87          | 26,52  |
| Magnesia                      | 0,14             | _              |        |
| Phosphorfaure                 | 29,67            | 18,67          | 18,14  |
| Unlösliche Riefelfubstang     | 22,14            | 24,01          | 27,48  |
|                               | 100,00           | 100,00         | 100,00 |

Diefe Analysen zeigen, baß ber Durchschnittsgehalt einer Labung viel niedriger ausfällt, als bei einem ausgesuchten Stude. Andere Proben haben noch einen geringeren Gehalt an Phosphorfaure ergeben, so baß biefes Material, im Allgemeinen zu fprechen, taum abbauwurdig erscheint.

#### k) Rärnthen.

Hosphoritknollen von 6-30mm Durchmeffer, welche fich mit einem Gehalte von 29-30% Phosphorsäure neben 13,5% tohlensaurem Kalt in den Mergeln der Hangandschiefern einiger Brauntohlenlager im Lavantthale in reichlicher Menge finden. Es ist dies mit das belangreichste Lager in Oesterreich.

## 1) Böhmen bei Schlaggenwalbe (Schladenwalbe):

Hier wird ber Apatit in schönen Aryfiallen und kugeligen Maffen von einigen Boll Durchmeffer gefunden; ferner bei Binnwalde, Joachimsthal, Schönfeld, Przibram und Neubeck.

Sanamann giebt die Unalpfe eines im Comargentbal vortommenden Phosphorits nach ber Unalpfe von Deufel, wie folgt an:

| Phosphorfaur | e8 | E | fen | or | gb | 6,27  |
|--------------|----|---|-----|----|----|-------|
| Braunftein   |    |   |     | ·  | ٠. | 4,83  |
| Phosphorfaur | er | Я | ılt |    |    | 66,79 |
| Roblenfaurer |    |   |     |    |    | 8,54  |
| Fluorcalcium |    |   |     |    |    | 5,26  |
| Riefelfaure  |    |   |     |    |    | 5,46  |
|              |    |   |     |    |    | 97,15 |

#### m) Ungarn:

bei Kobolopajana und Szigoba; hier in losen, feinerdigen Theilchen auf einem Bange zwischen Quarg.

### n) Frantreich:

in ben nordfrangöfichen Rreibeschichten, ben Departements ber Arbennen, du Cher, ferner ben von Lot, Baucluse u. f. w. Buerft wurde in ben Rreibeschichten ber Phosphorit von Dufrenop und Meugy im Jahre 1852, bann von Delanoue im Jahre 1853 entbedt und barauf von Elie be Beaumont speciell untersucht. Er tommt bier in fleinen fnolligen Studen bor, von gräulicher ober grünlicher Farbe, läßt fich gut pulvern und ift icon bei niedriger Temperatur fast vollständig in Salgfaure löslich.

Ueber die frangofischen Phosphorite liegen eine Angahl Analysen por, von benen bie folgenden bier Plat finden mogen.

I. Bot=Phosphat; Analyfe von Uler.

II. Lot-Phosphat; Analyfe von bemfelben.

III. Burgunder Phosphat; Analyfe des Laboratoriums von Emil Buffefelb.

IV. Bauclufe=Phosphat; Unalpfe ebendaber.

V., VI., VII. Durchschnittsproben aus 3 gangen gabungen von Bot=

Phosphaty Analyse von A. Bolder. VIII. und IX. 3mei reiche Proben von Borbeaur=Phosphat: Analyse

von M. Bolder.

X., XI. bis XV. Frangöfifche Phosphate mittlerer Qualität; Analyfe

von M. Bolfer.

XVI. Phosphat aus ber Rreibe von Mons; Analyfe von Rivoit. XVII., XVIII., XIX., XX. Phosphorit aus dem Grunfand des Meufe-Departements; Unalpfe von Rivoit.

XXI. bis XXVIII. Phosphorit aus den Departements Tarne et

Garonne und Bot; Analyfe von Bobierre.

Die Analysen auf den Tabellen p. 430 und 431.

### o) Belgien.

Betermann, welcher fich bemubt bat, die belgischen Bho8= phoritlager zu ftubiren, giebt über bas machtige Phosphatlager von Ciply folgendes an: Es befteht aus ben Schichten

1. Tuffeau. mit durchschnittlich 0,11% Phosphorsaure

2. Bierres bures. 5,98 " 3. Craie grise 11,25 "

4. Poubingne be la Malogne " 19,75 ...

Da von diesen Schichten die Lettere nur in geringer Menge auftritt, und die anderen erst recht kein Rohmaterial für die Superphosphat-Fabrikation darbieten, so suchte Peter=

|   | •          |                     |                                                                                    |       | , , ,                                                                              |                      |                     |       |               | 011                                     | •          |             |          |     |
|---|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|-----------------------------------------|------------|-------------|----------|-----|
|   | Kalt       | Steich fohlensaurem | Summa                                                                              | Fluor | ÷ .                                                                                | liche Kiefelsubstanz | Piefelfhure u unike | Ginor | Roblenfäure   | Magnetia                                | Ralterbe   | Thonerbe    | Baffer   |     |
| • | 8,43       | 80,92               | 100,00                                                                             | 2,11  | 102,11 101,14                                                                      | 0,93                 |                     | 5,01  | 1,51          | 27.07                                   | 60,10      | <b>2,96</b> | 4,27     | I   |
|   | 3,43 10,36 | 71,62               | 100,00 100,00                                                                      | 1,14  | 101,14                                                                             | 6,89                 |                     | 2,70  | 4,56          | 29 21                                   |            | 1,69        | 4,97     | п   |
| _ | 8,18       | 57,68               | 1                                                                                  | 1     | 1                                                                                  | 1                    |                     | 1 1   | 8,60          | å 1                                     | 85,81      | 6,57        | 1,58     | Ħ   |
|   | 0,84       | 48,44               | 100,16                                                                             | 0,86  | 101,02                                                                             | 46,05                |                     | 2,05  | 0,87          | 10 0,88                                 | 26,57      | 3,30        | 2,45     | ΨI  |
|   | 8,76       | 77,99               | 100,00                                                                             | 1     | 100,00                                                                             | 8,48                 | und                 | 5,34  | 1,66          |                                         | 44,22      | 1,38        | 1,78     | 4   |
|   | 4,95       | 67,48               | 100,00                                                                             | ı     | 100,00                                                                             | ł                    | und Thonerbe        | 8,45  | 2,18          | <u> </u>                                | 43,81      |             | 2,74     | 14  |
|   | 4,22       | 66,01               | 100,00                                                                             | ı     | 100,00                                                                             | 5,25 10,62           | nbe.                | 3,90  |               | 2                                       | 41,58      |             | 2,91     | ПА  |
|   | 11,50      | 77,52               | 100,00                                                                             | 1     | 100,00                                                                             | 2,87                 |                     | 0,89  | 5,0           | 0,13                                    | 47,81      | 2,80        | 4,80     | ША  |
| _ | 7,40       | 73,61               | 100,00                                                                             | ı     | 100,00                                                                             | ļ.                   |                     | -∞    | 3,26          | 1,74<br>u.Huot                          |            | 6,66<br>49  | 4,52     | ×   |
|   | ١          | 68,76               | 100,00                                                                             | ١     | 100,00                                                                             | 8,45 10,18           |                     | -∞    | و سو          | •                                       | <u>.</u> 4 | ~~          | <b>c</b> | ×   |
|   | 1          | 69,16               | 100,00                                                                             | 1     | 100,00                                                                             | 5,71                 |                     | -eo   | \$,00<br>1,00 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 36,20      | 19,19       | 7,22     | XI  |
| - | ı          | 66,52               | 100,00                                                                             | ı     | 100,00                                                                             | 4,18                 |                     | -∞    | *,°           |                                         | 44,69      | 17,48       | 3,28     | IIX |
| _ | ı          | 67,10               | 99,70                                                                              | ŀ     | 99,70                                                                              | 4,54                 |                     | ·••   | %,44,         | 3                                       | 41,65      | 18,71       | 9,36     | птх |
| _ | 1          | 65,64               | 100,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,70 100,00 100,00 | 1     | 101,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,70 100,00 100,00 |                      |                     | -00   | \$0,07        |                                         | 31,58      | 22,15       | 9,76     | XIV |
|   | 1          | 68,81               | 100,0                                                                              | 1     | 100,00                                                                             | 6,44 12,08           |                     | -00   |               |                                         | 87,19      | 15,08       | 6,70     | Xγ  |

| Summa                                         | Waffer                                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 100,00   100,00   99,99   100,00   100,00   - | 25,55<br>0,90<br>51,60<br>—<br>—<br>20,85<br>0,12<br>0,12                                    | ΙΔΧ                                  |
| 100,00                                        |                                                                                              | XX XIX IIIAX IIAX AX                 |
| 99,99                                         | 9,60<br>11,80<br>29,33<br>Spuren<br>————————————————————————————————————                     | III X                                |
| 100,00                                        | 10,50<br>15,65 1<br>20,80 2<br>Spuren<br>18,78 1<br>0,89<br>2,35                             | XIX                                  |
| 100,00                                        | 15,00 9,60 10,50 8,00 4,80 11,80 15,65 10,60 81,00 29,83 20,80 22,00 2,10 Spuren Spuren 0,89 |                                      |
| ı                                             | 51,47<br>51,47<br>                                                                           | XX                                   |
|                                               | 82,94<br>4,70                                                                                | пхх                                  |
| . 1                                           | 36,48<br>36,70                                                                               | IIIXX                                |
| ı                                             | 51,47 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                  | AIXX                                 |
| -                                             | 36,80<br>3,00                                                                                | XXV                                  |
| 1                                             | 7,10<br>1,00                                                                                 | IAXX                                 |
| -                                             |                                                                                              | пахх                                 |
| ı                                             | 51,50 48,92<br>51,50 38,32<br>97,00 38,32<br>1,40 0,93                                       | IIIAXX IIAXX AXX AIXX IIIXX IIXX IXX |

mann durch Bersuche zu ermitteln, ob nicht das Lager Craie grise, welches mit dem höchsten Phosphorsäure-Gehalte reichliche Mengen darbietet, nicht direct als Dünger verwendet werden könnte. Jedoch die Prüfung dieses Rohmaterials in dem Bershalten gegen eine Reihe von Lösungsmitteln, wie die versschiedenen Salze des Kalis, Natrons und Ammonials gaben in keiner Beise hierfür sprechende Resultate. Tropdem stellte Petermann auch noch eine Reihe von Begetations-Bersuchen an, doch auch diese lieserten Resultate, welche durchaus nicht für die directe Berwendung dieses Rohmaterials zur Düngung sprechen; sie gaben nur Beweise gegen die Verwendung roher Phosphate als Düngemittel.

### p) Rugland.

In Ruffice-Pobolien weit hinein erftredt fich bie im öfte lichen Theile von Galizien und in ber nördlichen Bukowina auftretende Silurformation, die hauptsächlich durch dichten, petrefactenreichen Ralkstein und Thonschiefer vertreten ift; unmittelbar auf berselben lagert regelmäßig Kreibe und zwar theils

bie feuersteinführenbe Opola, theils Grunfand.

Der silurische Schiefer kommt in zwei auffallend verschiedenen Formen vor, die eine tritt im österreichischen und zum Theil auch im russischen Gebiete auf und steht als grobkörnige compacte Masse von rauher Oberstäche, graubrauner Farbe und in dicken Platten brechend an, während die andere Schieferart aus dunnen, platten, fettglänzenden und leicht zerbrechlichen Blättern von grauschwarzer, zuweilen in's Grünliche ziehender Farbe besteht. Letztere Urt kommt nur in Russischen Bud.

In biefem grauschwarzen, bunnblättrigen Thonschiefer und nur in biefem (Schwachböfer) findet sich ein in tugeliger Form vorkommender Phosphorit. Die Phosphorittugeln sind oft in großer Zahl in diesem Schiefer eingelagert, bei der raschen Berwitterbarkeit des Schiefers ist es aber leicht erkarlich, daß solche Lugeln vielmals auf secundarer Lagerstätte z. B. in verstürzten Kreideschichten oder Oniestertbale bis weit ins Klukbett binein

zu finden find.

Die Hauptsundorte diefer Phosphoritkugeln find am linken Oniesterufer auf der Strede zwischen St. Uszica und Mogilew; am schönften find die Lager aufgebedt bei Zurczewka, Raljus und Ljadowa. Sie kommen ferner in ben Thälern der Neben-

fluffe bes Dniefters, wie bei Minkowce und noch an mehreren anderen Orten vor.

Diese Phosphorite treten fast durchgehend als mehr ober minder volltommene Rugeln mit concentrisch strahligem Gesüge im Innern auf. Ihre Oberstäche ist uneben, manchmal blätterig, sühlt sich settig an und hat eine dunkelgraue, dem rohen Eisenguß ähnliche Farbe; nur bei auf secundärer Lagerstätte, im Straßenschotter oder im Flußgerölle des Oniesters gefundenen Rugeln erscheint die Oberstäche hellgrau und glatt abgeschliffen und zeigt alsdann öfters rostbraune Flecke von ausgewintertem Eisenoryd.

Die Größe der Rugeln ift sehr verschieden, die kleinsten haben 1 bis 2, die größten 16—18 cm, die Mchrzahl 5—6 em im Durchmesser und ein Gewicht von 4—500 Grm. Die Dichte beträgt 2,80—3,00; die Härte ift ungefähr die des Flußspaths. Das Pulver, im Dunkeln erhist, phosphorescirt mit sehr schon bläulichem Lichte.

Das straßlige Gefüge ift nicht bei allen Kugeln gleich, bei den einen ist die strahlige Streifung an der Peripherie am deutlichsten und wird gegen die Mitte hin immer undeutlicher, so daß die Masse nahe dem Centrum sast ganz dicht erscheint; das Centrum selbst besteht aus trystallinisch blätterigem Kaltspath von hellgrauer oder graubrauner Farbe. Bei anderen Kugeln ist die radicale Streisung durch die ganze Masse hindurch gleich deutlich und diese haben im Centrum einen sternsörmigen Hohleraum, der mit einer braunen erdigen Masse ausgefüllt ist. Erstere besitzen im allgemeinen eine mehr grüne, letztere eine entschieden braune Farbe.

Bwifchen den radicalen Streifen finden fich die verschiedenartigsten Einschlusse, wie Calcit und Eisenkiesblättchen, kleine Kornchen von Quarcit, ferner tohlensaures Manganorpdul als gelbes Pulver, eine dunkelbraune pulverige Maffe, die ein Gemenge von Eisenorpd mit Braunstein ift, schließlich ein Thonerdesilicat in Form einer weißen erdigen Maffe; auch Bleiglanz tommt hie und da eingesprengt vor.

Diefe Rugelphosphorite bat fr. Som adhofer auf bas eingehendste untersucht und hierbei die Rugeln in Kern mittlere und außere Schicht mit dem Deifel zerlegt und diese Theile für fich und auch die Rugel ganz untersucht. Die Resultate ber ersteren Untersuchungen habe ich auf ben

folgenden Sabellen jufammengeftellt.

|                                                           | äußeren u<br>Bone eine<br>men infiltr<br>phoritkuge<br>Durch                                                                   | nfegung der<br>nd inneren<br>er volltom=<br>irten Phoes=<br>lvon 15 cm<br>meffer | Bufammenfehung des Kernes, de<br>mittleren und äußeren Zone eine<br>unvollfommen infiltrirten Phos<br>phoritkugel von 16 cm Durch<br>meffer. |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                           | Acuf. Bone 40mm<br>boppelte Breite;<br>Dichte b. Pulvere:<br>2,987                                                             | Inn. Bone 100 mm<br>bop. Breite; Dicte<br>bes Pulvers:<br>2,997                  | Etcuf. Bone 30 mm<br>bop. Breite; Dichte<br>bes Pulvers:<br>8,107                                                                            | Mittl. Jone 99 mm<br>dop. Breite; Dichte<br>bes Pulvere:<br>8,065                      | Kern 40 mm dops<br>pel. Breite; Dichte<br>bes Pulvers:<br>2,905                                                         |  |  |  |
| Baser                                                     | 0,72<br>1,89<br>2,65<br>Spuren<br>Spuren<br>2,52<br>47,99<br>Spuren<br>0,16<br>0,23<br>36,58<br>0,30<br>6,34<br>3,00<br>Spuren | 0,53 0,79 1,06 Spuren 0,57 0,64 53,05 Spuren Spuren 40,42 0,27 0,69 3,55 Spuren  | 0,57<br>1,60<br>1,96<br>Spuren<br>O,85<br>50,50<br>Spuren<br>0,31<br>0,84<br>37,89<br>0,86<br>3,18<br>0,57                                   | 0,38 0,89 1,80 Spuren Spuren Spuren 53,03 Spuren 0,20 0,22 38,60 2,32 1,22 3,34 Spuren | 0,31<br>0,78<br>1,35<br>Epuren<br>Spuren<br>Spuren<br>53,12<br>Epuren<br>0,15<br>0,16<br>25,56<br>16,29<br>0,50<br>2,23 |  |  |  |
| Ab Sauerftoff für<br>Fluor resp.<br>Schwefel und<br>Fluor | 1,26                                                                                                                           | 1,49                                                                             | 1,48                                                                                                                                         | 1,40                                                                                   | 0,98                                                                                                                    |  |  |  |
| 3 bas. phosphors. Ralt                                    | 100,57<br>79,70°/ <sub>0</sub><br>0,68 "<br>6,16 "<br>3,99 "<br>4,54 "<br>0,08 "                                               | 100,08<br>87,61°/•<br>0,61 "<br>7,29 "<br>1,01 "<br>0,32 "<br>0,29 "             | 99,96<br>82,66°/•<br>1,95 "<br>6,42 "<br>0,55 "<br>2,63 "<br>0,03 "!                                                                         | 100,60<br>83,33°/ <sub>0</sub><br>5,27 "<br>6,85 "<br>-<br>0,87 "<br>0,43 "            | 99,52<br>53,70°/ <sub>6</sub><br>37,02 "<br>4,58 "<br>—<br>0,25 ~<br>0,96 "                                             |  |  |  |

Es find ferner von Somadhofer 25 gange Rugeln unterfucht; bas Mittel biefer Unterfuchungen ergiebt für die Bufammenfegung ber Phosphorittugeln bas Folgende:

|                         |        | mittel: | schwantenb:    |
|-------------------------|--------|---------|----------------|
| Sbafifch phosphorfaurer | Ralt = | = 74,28 | 84,72 u. 50,84 |
| Roblenfaurer Ralt       |        |         | 1,95 u. 25,75  |
| Conflige Bestandtheile  | =      | = 13,20 | 11,62 u. 12,12 |
| Unlöslicher Rudftand .  | =      | = 5,61  | 1,71 u. 11,29  |
|                         | -      | 99.96   | 100,00 100,00  |

geringen Mengen vortommen.

Geringe Mengen Phosphorfaure find im Ueberfcuß gegen ben Ralt vorhanden, Beweis fur die Unwefenheit eines fauren Phosphates; im maffrigen Muszug ift auch Phosphorfaure und Ralt nachweisbar: ber Gehalt diefer Phosphorite an Kalephosphat ju bem an Fluorcalcium ficht gang im Berhältniß wie dies im Apatit gefunden wird, weshalb diefe Ge-bilde nach Schwachbfer als apatitifche bezeichnet werden konnen.

Ueber die Entstehungsart giebt ferner Schwadhofer an, daß er diese als apatitische Berbindungen vorkommenden Concretionen als ursprünglich aus tohlensaurem Ralt bestehend anfieht, welcher burch bie aus bem Schiefer ausgelaugten phosphorsauren und Aluor-Berbindungen in Phosphorit umgewandelt murbe.

Ohne bier auf die Beweise für diese Ansicht näher eingeben zu können, sei nur angeführt, daß dieselben durchaus vollgiltige au nennen find.

Ueber die Quantität bes Borkommens find fichere Angaben noch nicht vorliegend, jedoch ift ficher zu hoffen, bag an mehreren Stellen Boboliens ergiebige Lager aufgebedt werben burfen.

In diefem Jahre (1883) werden Berfuche gemacht die Rugelphos= phorite nach Deutschland ju importiren; mir find ju bem 3mede Proben jur Unterfuchung jugegangen.

### q) Canada=Upatit.

Diefer Apatit findet fich im Innern Canabas und zwar im ben Brovingen Ontario und Ottawa, wo er in großen Mengen und zwar in Bangen, welche ben Granit, theilweise auch Gneis und Glimmericiefer burchfegen, vortommt; er foll hier in Mächtigfeit bis ju 15 Fuß vorhanden fein. Bon 28. R. Sutton und A. Bolder liegen Analysen biefes Apatits vor; nach benfelben ift bie Rusammenfepung beffelben bie folgende:

Button.

|                |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 1.<br>Dice<br>Masse  | 2.<br>Kryftallin |
|----------------|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|------------------|
| Baffer         |    |     |   |   |   |   | _ |   |   | _ |   |   |   | 6,08                 | 0,82             |
| CELE           |    |     |   |   | · |   | : |   |   |   |   |   |   | _                    | 0,40             |
| Phosphorfaure  |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 86,61                | 90,82            |
| Roblenfaurer . | Ra | ilt | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,47                 | 0,38             |
| Mluorcalcium   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,22                 | 5,70             |
| Chlorcalcium   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,06                 | 0,14             |
| Sand           |    |     |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | 0,10                 | 0,10             |
|                |    |     |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   | 98,54                | 97,86            |
| Phosphorfaur   | t  |     |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | 89,68°/ <sub>0</sub> | 41,600/,         |

M. Bolder.

|                           | 1      | 2       | 8      | 4        | 5      | 6       |
|---------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|
| Baffer                    | 0,62   | 0,10    | 0,11   | 1,09     | 0,89   | 1,83    |
| Kluor 2c                  | 7,83   | 8,03    | 6,88   | 13,32    | 12,15  | 9,28    |
| Ralterbe                  | 46,14  | 54,74   | 51,04  | 42,72    | 44,26  | 43,62   |
| Phosphorfaure             | 83,51  | 41,54   | 87,68  | 30,84    | 32,53  | 81,77   |
| Sand                      | 11,90  | 0,59    | 4,29   | 12,03    | 10,17  | 13,50   |
|                           | 100,00 | 100,00  | 100,00 | 100,00   | 100,00 | 100,00  |
| Bbaf. phosphorfaurer Ralt | 78,15% | 90,680/ | 82,25% | 67,824/0 | 71,01% | 69,35°/ |

## r) Süd-Carolina- ober Charleston-Phosphat.

In dem ausgedehnten Kalkgebiet des Bedens von Charleston in Südcarolina kommen nach Bölder Phosphat-Minen, welche vielsach den Coprolithen des Londoner Bedens ähneln, in einem Gebiete von 40-50 Quadratmeilen (engl.) vor und zwar vorzugsweise an den Usern der Flüsse und Sümpfe in einer durchschnittlich 17-18 Boll diden Schicht, eingelagert in Lehm oder Sand und vielsach mit Fischresten vermischt. Sie sind von unregelmäßiger Form, hellgelb dis bräunlich, ziemlich weich und oft von Bohrmuscheln durchbohrt. Bekannt ist das

Borkommen bieser Phosphat-Minen schon lange, ber wirkliche Werth ift aber erst seit ca. 15 Jahren erkannt.

Der Werth dieses Phosphates ist verschieden, je nach dem Fundorte; die Flußphosphate sind werthvoller, als die Landphosphate und von letzteren die aus dem Lehm wieder reichhaltiger als die aus dem Sande. Die Landphosphate werden durch die Grundbesitzer oder ihre Pächter abgebaut und in den Handel gebracht. Die Gewinnung der Flußphosphate ist vom Staate an 2 Gesellschaften überlassen und zwar gegen 1 Dollar per Tonne, diese Phosphate sind von dunkelgrüner fast schwarzer Farbe und bedeutender Harte.

Die folgenden Analysen von Bolder zeigen die Busammenfetung biefer Phosphorite. (p. 438).

Da diese Analysen die wichtige Frage, wie hoch ist der Gebalt an Eisenoryd und Thonerbe, an kohlensaurem Ralk und an Fluor nicht besantworten, so führe ich noch an, daß Bolder in 2 Analysen von Lands Phosphat an Eisenoryd 8,99 bis 4,15, an Thonerbe 8,20 bis 4,90, an Kohlensaure 2,91 bis 4,08 und an Fluor 8,50 und 2,05 worin leider der Berluft bei der Analyse mit inbegriffen ist, gesunden hat.

### s) St. Martin's=Phosphat.

Auf der Insel St. Martin, zu der Gruppe der Bindward-Islands im westindischen Meere gehörig, finden sich Phosphate von sehr verschiedenem Werthe, da dieselben mehr ober weniger durch den kohlensauren Kalk der Unterlage verunreinigt find.

Bolder giebt über bies Phosphat die folgenben Unalpfen.

|            |     |     |     |     |    | _        | _        |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|----------|----------|
|            |     |     |     |     |    | 1.       | 2.       |
| Basser .   |     |     |     |     |    | 5,04     | 8,56     |
| Gifenoryb  |     |     |     |     |    | 1,51     | 1,40     |
| Thonerde   |     |     |     |     |    | 2,99     | 1,87     |
| Ralterde   |     |     |     |     |    | 47,69    | 50,41    |
| Magnefia   |     |     |     |     |    | 0,38     | 0.22     |
| Phosphort  | du  | 33  |     |     |    | 24,14    | 85,13    |
| Roblenfau  |     |     |     |     |    | 14,20    | 6,59     |
| Schwefelft |     | t . |     |     |    | 0,18     | 0,45     |
| Unlösliche |     |     | fub | fta | nį | 8,87     | 0,87     |
|            |     |     |     |     | _  | 100,00   | 100,00   |
| 8 bas. pho | 8ph | orf | Я.  | all | •  | 52,700/0 | 76,69%   |
| Roblenfau  | rer | R   | ılŧ |     |    | 32,27 ,  | 14,98 ,, |

Rr. 2 ift hiernach ein recht werthvolles Mineral, Rr. 1 bagegen nicht gut vertäuslich. Bolder giebt dann noch 6 andere Analysen, aus benen die Berschiedenheit des Phosphates noch mehr ersichtlich: Gehalt an phosphors. Kalt schwankt zwischen 36,39 und 80,64% und der an tohlens saurem Kalt zwischen 46,81 und 6,57%

Sub=Carolina=Band=Phosphat.

|                                                         | 1                    | 2        | 8        | 4       | 5       | 6            | 7            |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------|---------|--------------|--------------|
| Spgroscopisches Baffer Chem. gebund. Baffer             | 7,40                 | 2,29     | 10,80    | 8,98    | 8,01    | 6,59<br>1,09 | 7,69<br>1,84 |
| Cifenoryd und<br>Thonerde,<br>Magnefia,<br>Kohlenf. 2c. | 16,27                | 17,28    | 15,45    | 18,82   | 16,88   | 17,01        | 16,54        |
| Ralterbe                                                | 87,20                | 88,71    | 37,24    | 40,11   | 36,75   | 88,84        | 86,41        |
| Phosphorfaure<br>Unibeliche Ries                        | 26,50                | 24,29    | 22,06    | 25,47   | 23,98   | 24,80        | 28,85        |
| felfubstanz .                                           | 16,63                | 17,43    | 14,95    | 11,62   | 14,48   | 11,67        | 14,67        |
|                                                         | 100,00               | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 100,00       | 100,00       |
| Ibas. phosphors.<br>Kalk                                | 57,85°/ <sub>0</sub> | 58,02°/。 | 48,16°/。 | 55,60°/ | 52,240/ | 54,14%       | 50,98*/      |

### Carolina=Fluß=Phosphat.

|                                                         |                |                      | 0              | <del></del>    | 7              |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         | 1              | 2                    | 8              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Opgroscopifces<br>Baffer<br>Chem. gebund.<br>Baffer     | 4,07           | 1,56                 | 2,57           | 2,64           | 1,86           | 2,89           | 2,58           |
| Eisenoryd und<br>Thonerde,<br>Magnesia,<br>Kohlens. 2c. | 15,16          | 18,47                | 17,54          | 17,57          | 17,39          | 17,80          | 16,19          |
| Ralterbe                                                | 45,07<br>28,44 | 42,28<br>26,89       | 42,79<br>27,11 | 42,54<br>26,97 | 42,48<br>26,89 | 42,45<br>27,44 | 89,87<br>25,31 |
| Unlösliche Rie=<br>felfubstanz .                        | 7,26           | 10,80                | 9,99           | 10,28          | 11,43          | 9,42           | 16,55          |
| 8 bas. phorphors.                                       | 100,00         | 100,00               | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| Rall                                                    | 62,09°/        | 58,70°/ <sub>0</sub> | 59,18°/。       | 58,87°/。       | 58,70%/•       | 59,90°/。       | 55,25°/。       |

### t) Aruba=Infel=Phosphat.

Auf ber holländischen Insel Aruba (Seewards. Islands) ift in neuester Beit ein Mineral gefunden worden, welches in harten, hellbraunen oder gelblichen Steinmassen mit sehr characteristischen chocolabesarbigen Streifen und Fleden besteht und von Kalkspath hier und da durchzogen ist.

Die Bufammenfetung nach Bolder ift bie folgenbe:

|                           | 1.     | 2.                   | 8.                   | 4.      |
|---------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------|
| Basser                    | 5,55   | 8,79                 | 5,54                 | 5,48    |
| Eisenoryd                 | 14,72  | 14,60¹)              | 9,26<br>17,22        | 16,431) |
| Ralterbe                  | 41,69  | 47,53                | 80,18                | 42,91   |
| Phosphorfaure             | 81,11  | 83,04                | 28,95                | 84,94   |
| Roblenfaure               | 6,69   | ?                    | 0,98                 | ŝ       |
| Uniosliche Riefelfubstang | 0,24   | 1,04                 | 7,87                 | 0,24    |
|                           | 100,00 | 100,00               | 100,00               | 100,00  |
| Sbas. hhosphors. Kalk     | 67,91% | 72,18º/ <sub>0</sub> | 63,20°/ <sub>0</sub> | 76,28%  |

<sup>1)</sup> Und Rohlenfaure.

Bahrend Rr. 3 wegen des hohen Gehaltes an Eifenorph und Thonerde nicht jur herstellung von Superphosphaten geeignet ift, kann man im allgemeinen das Phosphat Aruba boch hubich werthvoll nennen.

Eine Analyse aus dem Laboratorium von E. Guffefelb giebt die Bufammensetzung wie folgt an:

| Baffer        |    |     |     |      |   | 8,46  |
|---------------|----|-----|-----|------|---|-------|
| Gifenoryd und | Th | one | rbe | ٠.   |   | 8,25  |
| Ralterde      | •  |     |     |      |   | 48,72 |
| Phosphorfaure |    |     |     |      |   | 36,29 |
| Roblenfaure . |    |     |     |      |   | 2,80  |
| Riefelfaure . |    |     |     |      |   | 1,70  |
| Org. Substanz | un | b   | Klt | alic | n | 8,78  |

Hiernach ift bas Aruba-Phosphat als für bie Superphosphat-Fabritation sehr werthvoll zu bezeichnen.

## u) Rebonba=Bhosphat.

Auf ber Rebonda-Insel in Bestindien wurde vor einigen Jahren ein Mineral gesunden, das man anfänglich für ein Kaltphosphat hielt, sich aber bei der Analyse als ein Thonerdes phosphat erwies.

M. Bolder giebt über baffelbe die folgenden Analyfen:

|                           | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     |   |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| Baffer                    | 23,23  | 21,15  | 27,70  | 24,20  |   |
| Eifenoryd u. Thonerde     | 36,38  | 82,26  | 25,65  | 35,33  |   |
| Phosphorfaure             | 36,95  | 37,04  | 19,40  | 88,52  |   |
| Unlösliche Riefelfubstan; | 8,44   | 9,55   | 27,25  | 1,95   |   |
|                           | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | _ |

Mir wurden 1875 von bem haufe Dunn Brothers in Manchefter 2 Proben biefes Minerals jur Untersuchung zugesandt, von welchen das eine von mehr brauner, das andere von mehr grauer Farbe war. Die von Fr. Voigt ausgeführten Analysen ergeben folgendes:

| Sparoscopifches Baffer | braun<br>17,99 | grau<br>22.5 <b>6</b> |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| Chem. geb. Baffer      | 2,27           | 0,78                  |
| Organische Gubftang .  | 1,41           | 0,82                  |
| Gifenoryd              | 18,94          | 9,83                  |
| Thonerbe               | 15,16          | 22,12                 |
| Ralterde               | 0,08           | 0,15                  |
| Magnesia               | 0,12           | 0,06                  |
| Phosphorfaure          | 88,02          | 40.05                 |
| Rieselfäure und Sand   | 5,96           | 2,65                  |
| -                      | 99.95          | 99.02                 |

In Baffer lösliche Phosphorfaure 0,03°/0 0,09°/0

Diefes Phosphat ift hiernach zur Darftellung von ge- wöhnlichen Superphosphaten nicht brauchbar.

### v) Alta Bela-Phosphat.

Diese Phosphat kommt auf ber kleinen Infel Alta Bela unweit St. Domingo vor und ift ebenfalls ein Thonerbe-Phosphat; es ift von etwas hellerer Farbe und größerer Härte, als bas von Redonda, meist aber auch unreiner.

Die Busammenfetung beffelben ift nach M. Bolter bie folgende:

| Spgroscopifcher<br>Chem. gebund |       |     |      | er | 10,64<br>5,85 |
|---------------------------------|-------|-----|------|----|---------------|
|                                 |       | ~   | , 11 | •• |               |
| Gifenorpd                       | •     | •   | ٠    | •  | 5,76          |
| Thonerde                        |       | •   |      |    | 13,48         |
| Ralterde                        |       |     |      |    | 11,29         |
| Phosphorfaure                   |       |     |      | •  | 20,45         |
| Roblenfaure .                   | •     |     |      |    | 4,01          |
| Unlösliche Rie                  | felfu | bst | anz  | •  | 28,52         |
|                                 |       |     | _    |    | 100.00        |

## w) Rladno-Bhosphat.

Dies Phosphat ift zwar tein natürlich vortommenbes, sondern ein Runftproduct, tropbem mag es aber hier seinen

Blat finden. Ueber die Herstellung beffelben berichtet Breitenlohner folgendes: Die in ber Albertinerhutte gu Rlabno berarbeiteten Gifenerze enthalten reichliche Mengen von Bhosphorfaure, welche befanntlich beim Schmelgen gu Phosphor reducirt wirb, ber auf bas Gifen bochft icablich einwirft. Es murben nun auf biefer Butte bie gertleinerten und gerrührten Erze in arofen Baffins mit Baffer übergoffen und ichweflige Gaure eingeleitet, welche in besonders conftruirten Basofen burch Roften von Schwefelties erzeugt wirb. hierburch werben bie Bhosphate aufgelöft - bie Bhosphorfaure ift an Bafen gebunden und bann burch einfaches Ablaffen ber Löfung von ben Erzen getrennt. Die Losung wird barauf erhipt, wodurch die schweflige Saure ausgetrieben und zu einem neuen Brocef verwandt wirb, während die Phosphorfäure vor allem an Thonerde gebunden fich nieberschlägt. Die letten Spuren ber Saure merben mit Ralt neutralifirt, wodurch noch ein zweites unreineres Broduct gewonnen wirb.

Eine mir überfandte, von Fr. Boigt unterfuchte Probe ergab:

 Wasser
 29,18

 Eisenoryd
 2,67

 Thonerde
 24,36

 Kalterde
 2,29

 Phosphorsäure
 30,29

 Schwefelfäure
 7,33

 Riefelfäure
 3,05

 Sand
 1,22

 100,39

256liche Phosphorfaure . . . . . . . . . . . . 0,016 % in toblenfaurem Ratron lösliche Phosphorfaure 1,370 "

Die Production der Albertinerhütte foll jährlich ca. 50000 Ctr. betragen.

Nach hanamann hat sich bies Phosphat vollfommen wirfungslos als Dünger gezeigt. Es wird jet in ber chemischen Fabrit von Rabemacher & Co. in Prag zu concentrirtem Ralksuperphosphat und Alaun verarbeitet.

### x) Thomas-Schlade.

Bei ber Entphosphorung bes Roheisens nach bem Bersfahren von Thomas fallen phosphorsaurehaltige Schladen ab, welche im Durchschnitt 12—18% Phosphorsaure enthalten. Die Schlade ift burch ihren Gehalt an Aeptalt sehr ftart alkalisch,

zersett sich beim Liegen an der Luft und zerfällt nach einiger Beit zu Stauh.

Die Busammensetzung dieser Schlacke ift nach Millot die folgende:

Manganoryd . . 0,50 Eisenoryd . . . 12,60 Kalkerde . . 58,60 Phosphorsaure . 17,90 Kieselsaure . . 10,85

Millot fand ferner, daß fich aus diefen Shlacken in citronensaurem Ammoniat 4,4%, in oralsaurem Ammoniat 4,4%, in verdünnter Effigssaure 1,44%, lösen. Bei allen diesen Bersuchen ergab fich, daß man es mit einer Bösung von neutralem phosphorsauren Eisen zu thun halte.

Wie ergiebig diese neue Phosphorsäurequelle werden kann, geht daraus hervor, daß allein das Fleber Hüttenwerk bei einer Roheisen-Production von 80 Millionen kg nicht weniger als 5,6 Millionen kg Phosphorsäure in den Schladen abwirft, welche bisher verloren gingen, jest aber der Landwirthschaft nusbar gemacht find.

Sind diefe phosphorfaurehaltigen Schladen ihres hohen Kalkgehaltes wegen für alle kalkarmen Boben in der Nabe des Productionsortes direct ju verwenden, fo wird es doch für die Berwendung in weiteren Kreisen wohl nothwendig werden, die Phosphorsaure aus diesen Schladen in conscentritrer Form ju gewinnen, damit die Transportkoften vermindert werden.

### **§** 229.

#### 2. Coprolithen und Ofteolithen.

Im Anschlusse an das bereits im I. Bb. p. 514 über das Wesen und Borkommen der Coprolithen und Ofteolithen Angeführte sei hier über das lettere noch Folgendes bemerkt.

In Folge eines Durchstiches ber Magbeburger-Braunschweigischen Eisenbahn ist in ber Nähe von Helmstedt (Braunschweig), wie A. Hosaeus berichtet, durch Carl Junke ein Coprolithen-Lager entbecktworden. Linsenstrmig aufgeschlossen, hat das Lager in der Mitte der ungefähr 300 Schritt langen Schicht eine Mächtigkeit von 1½ Juh und slacht sich nach dem Boden zu allmählig ab. Die Coprolithen sind dicht an einsander gelagert und erscheinen als rundliche und längliche nierensförmige, 5—200 Grm. schwere, Massen von grauschwarzer Farbe und dichtem Gesüge. Wehrere solcher Schichten erstrecken sich zu beiden Seiten des Bahn-Durchstiches, welche entweder von 20—30 Fuß mächtigem Thon oder auch nahe unter der Obersstäche ausstreichen. Hosaeus giebt dann in einer anderen

Arbeit an, daß die Coprolithen im grünen Magdeburger Sandftein in Schichten von wechselnder Mächtigkeit lagern und daß ihre Berbreitung eine ungleich größere zu sein scheint, als zu-nächst anzunehmen war. An verschiedenen Orten treten die Schichten zu Tage, ja es giebt Felder, deren Obcrstäche mit nuß- bis saustgroßen Stücken der Gesteine dicht bestreut waren. Auf solchen Schlägen berührt der Pflug nicht selten die Coprolithenschichten und diese verhindern häufig am tieferen Pflügen.

Für gewöhnlich liegen die Coprolithen am Gewinnungsorte 4—6 Fuß unter ber Oberfläche in einer 3—12 Zoll mächtigen Schicht. Nach der Entfernung der überliegenden Erdmaffen werden die Coprolithen durch Absieben und Auswerfen auf Siebe

leicht von bem anhängenben Granit und Ries getrennt.

Bis zum September 1872 betrug die gesammte Ausbeute 35000 Ctr. Daß die Mächtigkeit des Lagers anfänglich durchaus nicht ganz erkannt war, geht daraus hervor, daß daffelbe bis heute noch nicht abgebaut ift.

Bofaeus giebt die Busammenfegung Diefer Coprolithen nach einer Durchschnittsprobe wie folgt an:

| Baffer unb   | or | ga | nif | фe | ල | ub | tan | 13 |  |   | 7,4      |
|--------------|----|----|-----|----|---|----|-----|----|--|---|----------|
| Gifenorph    |    |    | •   | •  |   | •  |     | ٠. |  |   | 7,1      |
| Ralterbe .   |    |    |     |    |   |    |     |    |  |   | 80,2     |
| Phoephorfa   |    |    |     |    |   |    |     |    |  |   | 25,7     |
| Roblenfaure  |    |    |     |    |   |    |     |    |  |   | 8.8      |
| Schwefelfau  |    |    |     |    |   |    |     |    |  |   | 2.1      |
| Riefelfaure  |    |    |     |    |   |    |     |    |  |   | 8.6      |
| Thonerbe, &  |    |    |     |    |   |    |     |    |  |   | 6,5      |
| Unlöslich in |    |    |     |    |   |    |     |    |  |   |          |
| •            |    |    |     |    |   |    |     |    |  | _ | <br>99,4 |

In der Gegend der Harzburg in Braunschweig befindet sich ein Lager von Coprolithen von ähnlicher Beschaffenheit und Busammensehung, meistens sind dieselben aber größer als die Selmstedter.

Ferner find bei Rothenburg an ber Tauber, eines fleinen Rebenfluffes bes Mains, Coprolithen gefunden worben.

Rach Reuß finden fich im bitumin bfen Schiefer Bohmen & Coprolithen, welche bei Oberlangenau, unweit Starkenbach, ein

machtiges Lager im rothen Sanbftein bilben.

Dann tommen nach R. Hoffmann in bem Ratoniger Rothliegenben Coprolithen bor. Dieselben finden sich auf den Felbern dieser Gegend einzeln in der Ackertrume zerstreut. Fundort zwischen Kruschowig und Hindl; fie liegen lose in den Felbern. Die eigentlichen Coprolithen find im Innern eines

braunen, eisenhaltigen Gesteins von eiförmiger Gestalt und etwa ber Größe eines Taubeneies eingeschlossen.

Dann tommen in Frankreich, vorzüglich in ben Arbennen, nach Deberain bebeutenbe Mengen von Coprolithen vor.

A. Bölker berichtet über Coprolithen aus ber Nahe von Boulogne; biefelben find harte bunkelgraue ober grünlich-schwarze Rieren von folgender Zusammensetzung.

| 1) Gleich breibafifch phosphorfaurem Ralt 2) Gleich toblenfaurem Ralt                                                    | Wasser und Berlust beim Erstisten Bebundenes Wasser und Berlust beim Erstisten Gisenoryd Kalt Shonerde Stalt Whosphorsaure 2) Kohlensaure 2) Kohlensaure Gedwefelsaure Edwor und Wertust und Berlust und Berlust und Berlust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust und Wertust u | ٠                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 100,00<br>45,97<br>8,07                                                                                                  | 0,84<br>3,14<br>2,89<br>8,06<br>8,06<br>8,06<br>21,06<br>21,06<br>5,56<br>21,06<br>8,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. 1.                                     |
| 100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   45,97   46,43   46,43   45,19   38,61   8,07   11,98   10,27   8,95   11,66 | 0,79<br>3,94<br>8,68<br>8,58<br>85,38<br>95,38<br>0,25<br>21,27<br>5,25<br>0,88<br>23,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. 1.   Nr. 2.   Nr. 3.   Nr. 4.   Nr. 5. |
| 100,00<br>46,43<br>10,27                                                                                                 | 1,08 3,08 3,54 3,54 3,58 0,69 21,27 4,52 0,90 2,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. 8.                                     |
| 100,00<br>45,19<br>8,95                                                                                                  | 1,18 1,91 6,24 5,89 30,41 0,83 20,70 3,94 28,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mr. 4                                      |
| 8 2 2                                                                                                                    | 1,18<br>1,91<br>1,91<br>5,89<br>5,89<br>0,41<br>0,83<br>0,70<br>3,94<br>8,24<br>6,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                          |

Ferner ift noch ein mächtiges Lager von Coprolithen in Rugland zu nennen. Dieses Lager findet sich einige Werst hinter Kurst bei Bapowka auf dem Plateau und zwischen den Flüssen Sjaem und Swara; die Coprolithen dienen hier zum

Straßenbau, so baß man 20 Werft weit an ber Chausse ansehnliche Hausen berselben aufgehäuft sieht; dieselben werden
in einer 20 Werst entsernten Grube, welche sehr mächtig und
anscheinend unerschöpslich ist, gefunden; sie liegen hier dicht an
ber Oberstäche. Die Coprolithen sind von außen blasig, von
rothbrauner Farbe und bestehen nach dem Bruch aus rundlichen
Körpern.

Die Bruchstächen zeigen öfters beutliche Ringe von Anfaten; hier ist die Farbe heller und zwar bis zu schmutzigem Gelb und Weiß. Die Härte bedeutend; jedoch werden sie durch das Fahren nach und nach zermahlen, so daß öfters aufgeschüttet werden muß. Analysen dieser Coprolithen liegen, so viel mir bekannt, noch nicht vor.

Am Felegehange des Luga bei Jamburg in horizontaler Bwifchenschicht von 1—2' ju Sage tretend, bildet fchließlich nach Schmidt der Ungulitens oder Obolen fandftein eine hell rothbraune Breccie durch ein quarzig dolomitisches Bindemittel locker verkitteter, reiner Ungulitens schaften dieselben bestigen die Jusammensegung soffiler Birbelthierknochen oder Knochenbreccien (Ofteolithen).

#### Rach Schmidt ift die Busammensetung die folgende:

| Rohlenfaure            | 11,06 |
|------------------------|-------|
| Phosphorfaure          | 12,56 |
| Riefelfaure            | 43,50 |
| Gifenoryd und Thonerde | 1,59  |
| Ralterbe               | 21,50 |
| Magnefia               | 5,42  |
| Fluorcalcium           | 3,12  |
| Altalien und Baffer    | 1.25  |

| Berechnet:             |  |                             |
|------------------------|--|-----------------------------|
| Phosphorfaurer Ralt    |  | 27,421 90 5491 50650        |
| Fluorcalcium           |  | 3,12 30,04 % Dollen.        |
| Rohlenfaurer Ralt      |  | 11,86 28,01% Dolomit.       |
| Roblenfaure Magnefia . |  | 11,15) 25,01 % 25101111.    |
| Magnesia               |  | 0,11                        |
|                        |  | 1,59   46,45 % Silicat= und |
|                        |  | 48,50 Quarg=Antheil des     |
| Baffer und Alkalien .  |  | 1,25) Bindemittele.         |

§ 230.

#### 3. Guanoforten.

Wie bereits p. 352 ausgesprochen ift, sind die Guano je nach den klimatischen Berhältnissen der Fuudorte und je nach ihrer Lage zum Meere in 2 Gruppen zu theilen. Die erste

Gruppe, die stidstoffhaltigen Guano find auf p. 352 u. f. befprocen worden; die anderen follen hier betrachtet werben. Die Bahl ber Infeln, refp. Ruften, auf benen biefe Guano bis iest gefunden find, ift eine fehr bedeutende. Gin großer Theil biefer Lagerftätten ift entweber bereits gang ober boch faft gang abgebaut, andere find zwar noch mit Lagern' verfeben, von biefen wird aber aus Grunden, die fich zum Theil ber näheren Renntniß entziehen, jur Beit nichts exportirt. Im folgenden werbe ich bie wichtigften Gunborte biefer Guano, welche durch bie Birtung von Feuchtigfeit und Barme ihrer organischen Beftanbtheile größtentheils und ebenfo ber loslichen unorganischen Beftandtheile beraubt find und bei benen vor allem nur die unlöslich unorganischen Beftanbtheile, b. i. ber Sauptsache nach ber phosphorfaure Ralk verblieben find, soweit Notizen barüber vorliegen, besprechen. Ueber die Frage, ob bie betr. Infeln bereits abgebaut find, ober nicht, refp. ob biefelben gur Reit nichts jum Erport liefern, wird ein weiterer Baragraph, scweit barüber Ungaben vorliegen, bas Erforderliche liefern.

### a) Baterinfel.

Diese im stillen Ocean (Pacific Ocean) unter bem 0,14° n. B. und 176° 221/2 w. B. liegende Insel hat nach Orysbale ihre größte Känge von Often nach Sudwesten, welche 1914 Yards beträgt; die Breite von Morben nach Suben ift 1210 Yards und die Obhe 241/2 Buß über dem Meeresspiegel. Die Insel der Korallen-Formation angehörend, ist von einem Korallenriff, welche sich etwa 500 Fuß ins Meer erstreckt, umgeben. Buf derselben ift eine von den Sandwichinsulanern "Elma" genannte Pflanze sehr verbreitet; außerdem wächst daselbst der Portulac sehr reichlich; die Burzeln beider Pflanzen werden vielsach im Guano gefunden.

Die Insel ist von einer unendlichen Bahl von Bögeln bewohnt; am meisten kommt ber sog. Mouton, eine Art Move, vor; dann der Tolpel (Pelecanus sula S.); der Gannel (P. Bassanus); der Fregattenvogel (P. aquila); erner in geringer Anzahl: der Regenvogel (Scolopax S.); die Schnepfe (Sc. gallinago) und der Regenpfeiser (Charadrius). Der Mouton baut sein Rest im Guano.

Die juerst eingeführten Mengen dieses Guano bestanden aus einer seinerdigen von zahlreichen Burgeln durchzogenen Masse; neuere Sendungen dagegen enthalten zahlreiche, mehr oder weniger seste Stude von versichtedener Beschaffenheit. Gine Partie dieser Stude ift von sast weißer Farbe und zeigt die ganz unversehrte Structur bes Korallenkaltes; andere sind von gelbbrauner bis graubrauner Farbe; erstere enthalten in der Mitte noch einen Kern von Korallenkalt, die anderen sind bagegen durch die ganze Masse ziemlich gleichstrmig. Schließlich sinden sich noch Natten von verschiedener Ausbehnung in demselben, welche in ihrer harte zwischen dem Korallenkalte und den übrigen Massen ftehen.

Siegert hat diese einzelnen Stude besonders untersucht und folgende Busammenstellung gefunden; A. bezeichnet die Jusammenschung des unversänderten Korallenkaltes, B. die gelbbraune Rinde, C. die graubraunen Knollen, D. die Platten und E. die pulverige hauptmasse des Guano, welcher alle diese Stude enthält.

|                     | A.     | В.     | C.     | D.     | E.     |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baffer              | 1,45   | 10,25  | 9,08   | 0,90   | 8,20   |
| Organische Gubftang | 2,57   | 5,11   | 4,02   | 4,47   | 8,30   |
| Rali                | 0,10   | 0,44   | 0,48   | 0,46   | 0,62   |
| Ratron              | 0,45   | 0,78   | 0,62   | 1,21   | 1,18   |
| Raiterbe            | 58,78  | 43,88  | 48,44  | 45,82  | 40,68  |
| Magnefia            | 0,27   | 0.42   | 0,60   | 1,89   | 1,75   |
| Phosphorfaure       | 0,00   | 88,97  | 38,62  | 38,98  | 37,16  |
| Comefelfaure        | 1,40   | 2,07   | 6,81   | 1,16   | 1,17   |
| Rohlenfaure         | 89,98  | 3,18   | 1,48   | 5,11   | 1,04   |
| -                   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Stickftoff          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,92   |

Obgleich nach Orysbale Klinter ober Kruften im Baterguano nicht vorhanden fein follen, giebt E. Gilbert eine Analyse folder Kruften, welche verschiedenen Ladungen an E. Guffefeld entnommen waren, wobei er jugleich anführt, daß diese Kruften einen beträchtlichen Theil jeder Ladung ausmachen.

| Baffer bei 100° .  |  | 0,85   |
|--------------------|--|--------|
| Baffer bti 180.    |  | 0,83   |
| Bafifches Baffer . |  | 4,00   |
| Ralt "             |  | 42,22  |
| Magnefia           |  | 1,06   |
| Phoephorfaure      |  | 45,98  |
| Schwefelfaure      |  | 2,60   |
| Organ. Substang    |  | 2,51   |
|                    |  | 100,00 |

| Berechnet:                    |        |
|-------------------------------|--------|
| Baffer und Kryftallmaffer     | 1,68   |
| Drgan. Substang               | 2,51   |
| Bafifc phosphorfaurer Ralt .  | 28,66  |
| Baltphosphorfaurer Ralt       | 60,44  |
| Baf. phosphorfaure Magnefia . | 2,81   |
| Schwefelfaurer Ralt           | 4,40   |
|                               | 100.00 |

Auf der folgenden Tabelle stelle ich die sonft noch bekannt gewordenen Analysen diefes Guano jufammen.

| 祸  |
|----|
| =  |
| 2  |
| Ę, |
| ē  |
| Ħ  |
| 00 |
|    |
| Ħ  |
| œ  |
| Ð  |
| E  |
| ë  |
| Ġ  |
| =  |
| μΩ |
| 5  |
| ۳  |

|                                        | 8,945<br>7,85<br>8,27                                 | Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,55<br>9,05<br>080,25<br>080,25       | 7,758<br>8,86<br>7,00                                 | Drganische<br>Substanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1111                                   | 0,068<br>0,18<br>—                                    | Ummoniat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0,827                                  | 0,451                                                 | Salpeter=<br>fäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0,58                                   | 1,035<br>0,65                                         | Summa des<br>Stickstoffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1111                                   | 0,067<br>0,68<br>1,05                                 | Gifenoryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48,500<br>41,09<br>41,54<br>39,43      | 48,879                                                | Kalterde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,250<br><br>1,18                      | 2,207<br>49                                           | Magnefia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1111                                   | \$ 7.7                                                | Rali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1111                                   | 0,676                                                 | Ratron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39,600<br>38,24<br>39,24<br>37,97      | 40,329<br>36,95<br>40,00                              | Phosphor=<br>faure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _                                      | 0,941<br>1,50<br>1,29                                 | Schwefel=<br>fäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19                                     | 0,132<br>0,42<br>                                     | Chlor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0,356<br><br>0,20                      | 0,25                                                  | Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1111                                   | 2,35                                                  | Thonerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Papen.<br>Johnson.<br>derf.<br>Barral. | yincus.<br>W. Bolff.                                  | Name ber Analytiker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 57,758 0,068 0,45 11,035 0,067 43,379 2,207 0,171 0,676 40,329 0,941 0,132 0,009 — 8,86 0,13 — 0,65 0,68 43,49 0,14 0,78 36,95 1,50 0,42 0,35 — 7,00 — 1,05 39,11 0,43 40,00 1,29 — 5,50 2,35 — 7,00 — 3,007 0,58 — 43,500 1,250 — 39,600 1,070 0,392 0,356 — 9,02 — 3,50 — 41,09 — 39,43 1,18 — 39,24 2,16 — 39,24 0,20 — 8,25 — 39,43 1,18 — 39,24 2,16 — — 39,24 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 0,20 — 39,44 |

Diefe Analysen zeigen, daß wir in dem Bakerguano ein äußerst phosphorfäurereiches Material besitzen oder richtiger gesagt, besessen haben, da die Insel abgebaut ist. Aus den angesührten Analysen ergiebt sich als durchschnittliche Phosphormenge 39% — entsprechend 85,1% phosphorsaurem Kalke — von welchem ein kleiner Theil IBs=1ich ist.

Ueber die Bilbungsweise des Bakerguano, wie alle Guano des stillen Oceans, welche auch Pacific-Insel-Guano genannt werden, ist folgendes anzusühren. Obgleich in jenen Gegenden Regen sehr selten ist, so werden die Guanolager doch fortwährend durch die über die niedrigen Küsten hinstäubende Brandung beseuchtet. Es wirken somit Feuchtigkeit und hohe Wärme des ständig auf die Excremente ein; die nothwendige Folge hiervon ist, daß das Organische rasch zerset wird.

Die Producte der Zerfetzung sind theils löslicher, theils stüchtiger Natur. Die flüchtigen Zer- und Umsetzungs-Producte, Kohlensäure, Ammonial und Wasser, geben in die Luft und werden von dem stets dort webenden Passat schnell entführt, die löslichen anderseits versinken in die Tiefe, resp. werden sortgespult (Salpetersäure, Alkalisalze) und so verbleiben vor allem nur die unlöslichen unorganischen Stoffe, in erster Reihe der phosphorsaure Kalk, welcher den Hauptbestandtheil des Guand bildet.

Gleichzeitig findet zwischen den Bestandtheilen der Bogelexcremente und dem Korallenkalke gegenseitig Umsehung statt: die phosphorsauren Alkalien der Excremente und der kohlensaure Kalk geben phosphorsauren Kalk und kohlensaures Kali.

Der Baler-Guano murbe juerft 1860 von ber ameritanifchen Guano- Compagnie in ben hanbel gebracht.

#### § 231.

## b) Jarvis-Guano.

Die Jarvis-Insel, von welcher von den brei Inseln zuerst Guano in den handel tam, liegt im stillen Ocean unterm 0°22' n. Br. und 159° 55' w. E., ift 1487 Yards lang, 1870 Yards breit und 30 Fuß über dem Meeresspiegel.

Um die Infel lauft ebenfalls ein flaches Korallenriff, welches fich durchschnittlich 350 Fuß vom Ufer in die See erstreckt; von diesem Riffe erhebt sich die Insel im Wintel von etwa 15° bis allmählich ju 30°. Auf der öftlichen eund westlichen Seite besteht der Strand der Insel vorwiegend aus weißem Korallensand; auf der westlichen Seite liegen hin und wieder colossale, slache Blötte korallenartigen Sandsteins; an der Rordseite besteht das Ufer saft ganz aus Steinen; auf dem Rucken der Insel liegen ebens

falls sehr große, korallenartige Sanbsteine. Auf ber Insel sind mehrere Guanolager; eins derselben führt den Ramen "Atinker" (Kruste); hier ist die Lagerung solgende: Die unterste Schicht besteht salt aus reinem schweselssaus dryanischen Stoffen und dem Korallenriffe ruhend. Die mittlere ist, aus organischen Stoffen und phosphorsauren Salzen zusammengesetzt und die obere wird von phosphorsaurem und schweselsauren Kalke mit Spuren von organischen Stoffen und löslichen Salzen gebildet. Die übrigen Lager sind ohne besondere Sigenthümlichkeitz sie haben das Aussehn eines schwarzen Pulvers. Auch diese Insel ist von unzähligen Bögeln bewohnt, von welchen vor allem solgende zu nennen sind: Der Töllpel (Pelecanus sula S.); der Sannel (P. dassauus); der Fregattenvogel (P. aquila); die Trogikante (Phaeton S.) und der Mouton.

Muf ber folgenden Tabelle ftelle ich die bisher betannten Analysen bes Sarvis-Guano jusammen, aus denen fich ber durchschnittliche Geshalt beffelben an Phosphorfaure ju 20,66 % entsprechend

45,1 % phosphorfaurem Ralte, berechnet.

Analysen von Jarvis-Guano.

|                        |                                            |                   | _                                  |                                 |          |                                      |                        |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|
| Rame der<br>Analytifer | v. Biebig.                                 | Bide.<br>Drugbele | (Durchschnit<br>von gegen 100      | Malaguti.                       | Johnson. | octj.<br>G. Seihen                   |                        |
| Roblenfaurer<br>Rale.  | 1                                          | ı                 | 0,13                               | 1                               | 1        |                                      |                        |
| .dnaD                  | 0,273                                      | 1                 | ı                                  | 06'0                            | 1        | 1 0                                  | u. 0,612<br>ivet. SiO. |
| Gblor.                 | 0,203                                      | l                 | 1                                  | 1                               | ı        | 0.214                                |                        |
| Schwefel=<br>faure.    | 120'23                                     | 21,818 28,998     | 4,74<br>(Spp8)                     | 44,68                           | 16,86    | 19,18 25,07 —<br>18,146 21,741 0.214 |                        |
| erodq8od&<br>erung     | 0,466 0,382 17,676 27,021 0,208            | 21,818            | ı                                  | 1                               | 26,47    | 18,18                                |                        |
| Ratron.                | 0,332<br>len                               | 0,143             | بم                                 | 10                              |          | 0.0676                               | }                      |
| Aali.                  | 0,456 0,3<br>Alfalien                      | 6                 | 1,45                               | 2,25                            | 1        | 1 (3                                 | 5                      |
| Magnefia.              | 999'0                                      | l g               | rben.<br>gure                      | 5 a 5                           | (        | 0.034                                | -                      |
| Ralferde.              | 5,992 0,089 0,318 0,647 0,090 34,839 0,568 | 36,826<br>Shosbbo | alfal. <b>C</b><br>74,8<br>Bhospho | affat. 67<br>85,1<br>81ffat. 68 | 848      | 0.321 0.034 88.512 0.034             |                        |
| Eisenordd.             | 060'0                                      | i                 | 1                                  | 1                               | I        | 0.034                                |                        |
| edefammsjæ<br>.Nofl    | 0,647                                      | 0,28              | 1                                  | 0,61                            | ١        | 0.321                                |                        |
| Salpeterfaure.         | 0,818                                      | 1                 | 1                                  | 1                               | l        | 1 1                                  |                        |
| Ininomm18              | 680'0                                      | ı                 | 1                                  | ١                               | ı        |                                      |                        |
| Organische.            | 266'9                                      | 8,526             | 10,26                              | 6,11                            | 2,70     | 9.408                                |                        |
| Baffer.                | 12,118                                     | 9,196             | 8,53                               | 12,00                           | 12,00    | 15,834                               |                        |

#### **§** 232.

#### c) Der Bowland: Buano.

Ueber benfelben giebt Drysbale folgende Befdreibung: Er befindet fich auf der howland-Infel, welche unterm 0,49° n. B., 176° 52' w. &.

tiegt und in ihrer langften Ausbehnung sich von Rorden nach Suben 2783 Yarbs erftreckt; ihre Breite beträgt 825 Yarbs und ihre Erhebung über dem Meeresspiegel 22 Fuß. Die Ufer derselben sind ebenfalls fandig. Unter dem Guano besindet sich auch Gyps, welcher ab und zu mit Korallensand gemischt ist, der sich aber mit dem Spaten leicht entsernen läst. Der Portulac wächst auch hier in großer Ueppigkeit. Bon Bögeln ift die Infel weit weniger als bie Bater= und Jarvis-Infel bewohnt, um fo mehr aber von Ratten.

Drysbale giebt bie Bufammenfetung beffelben, wie folgt, an:

|                        |   | ·            |
|------------------------|---|--------------|
| Wasser                 | ٠ | <b>7,2</b> 0 |
| Organifche Gubftang    |   | 14,18        |
| Phosphate              |   | 75,82        |
| Schwefelfaure Ralterbe |   | 1,60         |
| Roblenfaure Ralterde   |   | 1,27         |
| Chloraltalien          |   | 0,43         |
| Sand                   |   | Spur         |
| -                      |   | 100.00       |

#### Bon Bolder liegen noch bie folgenden 8 Analyfen vor:

|                                        | 1.     | 2.     | 3.     |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| Baffer                                 | 10,01  | 15,31  | 8,95   |
| Organifche Gubftang                    | 5,72   | 7,26   | 6,15   |
| Ralterde                               | 48,03  | 89,36  | 43,26  |
| Phosphorfaure                          | 84,21  | 83,85  | 34,80  |
| Unlösliches                            | 0,02   | 0,16   | 0,80   |
| Magnefia, Schwefelsaure Alkalisalje zc | 7,01   | 4,56   | 6,54   |
|                                        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

3 baf. phosphorfaurer Ralt 74,68 % 72,80 % 75,97 %

Rach diefer Unalpfe murbe alfo biefer Guano bem von ber Bater-Infel am nachften fteben.

### § 233.

# d) Malben-Infel-Guano.

Auch diese Insel ist eine Rorallen-Insel im ftillem Oceane und enthält ausgebehnte Guano-Lager. Bon biefer Infel führt B. Menn folgendes an: "Sie ift eine gehobene Lagune, ihr Guano, welcher exportfabig ift, wird nur von ben Ranbern und von bem Ringwalle genommen, ift baber reich mit Rorallen untermengt. Das Innere darf nur mit Borsicht betreten werben, benn der Guanoschlamm gleicht einem aufgeweichten zähen Morastboden, in welchem man unterfinkt; ein starker Geruch nach Schweselwasserstellt, von der Wechselwirkung der organischen Reste mit dem Gyps herrührend, entwickelt sich hier aus der Tiese." Dieser Guano ist von hellbrauner dis brauner Farbe und größtentheils pulverig; die compacteren in geringerer Menge vorkommenden Stücke sind leicht zerbrechlich, außerdem kommen einzelne Wurzelreste vor. Krusten (lumps) von heller Farbe und größer Härte werden aber auch hier gesunden.

Seine Bufammenfetung ift nach Bolder bie folgende:

|                                                 | 1                          | 2                                            | 8                              | 4                               | 5                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Baffer                                          | 4,78                       | 5,89                                         | 4,56                           | 9,90                            | 5,18                            |
| chem. gebund. Baffer .                          | 5,18                       | 5,79                                         | 4,04                           | 6,11                            | 7,72                            |
| Ralferde                                        | 46,22                      | 45,16                                        | 46,99                          | 42,83                           | 45,67                           |
| Phosphorfaure                                   | 84,75                      | 83,52                                        | 35,82                          | 31,86                           | 88,39                           |
| Roblenfaure                                     | 8,65                       | 4,05                                         | 2,85                           | 4,69                            | 4,79                            |
| Unlösliches                                     | 0,10                       | 0,04                                         | 0,09                           | 0,14                            | 0,14                            |
| Magnefia, Schwefelsaure, Alkalisalze 2c         | 5,32                       | 6,05                                         | 6,15                           | 5,47                            | 8,11                            |
|                                                 | 100,00                     | 100,00                                       | 100,00                         | 100,00                          | 100,00                          |
| 8 bas. phosphorsaurer Ralk<br>Kohlensaurer Kalk | 75,8 <b>6°/.</b><br>8,29 " | 78,17 <sup>2</sup> / <sub>0</sub><br>9,20 ,, | 77,10°/ <sub>•</sub><br>6,47 " | 68,46°/ <sub>e</sub><br>10,66 " | 72,89°/ <sub>•</sub><br>10,88 " |

Analysen diefes Guano liegen ferner noch von Kroder, v. Grote, Fittbogen und Cherfon vor.

|                                         |     | Krocker  | v. Grote | Fittbogen | Cherfon. |
|-----------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|----------|
| Baffer                                  |     | 4,00     | 4,44     | 4,70      | 4,76     |
| Organifche Gubftang                     |     | 8,58     | 9,23     | 6,64      | 7,24     |
| Eifenorph                               | .   |          | 1.71     | 0,26      | 0,13     |
| Ralterbe                                |     | 44,24    | 41,90    | 43,51     | 44,96    |
| Magnefia                                | .   | 1,72     | 0,84     | 1,86      | 2,10     |
| Kali                                    |     | 0.05     | 0.20     | 0.28      | 0,23     |
| Natron                                  | .   | 1,12     | 1,18     | 1,71      | 0,26     |
| Phosphorfaure                           |     | 30,36    | 32,90    | 87,58     | 32,04    |
| Somefelfaure                            | . 1 | 1,74     | 0,80     | 0,22      | 1,09     |
| Roblenfaure                             |     | 7,87     | 6,46     | 2,61      | 7,28     |
| Riefelfaure                             | •   |          | <u> </u> | 0,10      | 0,04     |
| Chlor                                   |     | 1,12     | 0,90     | 0,82      | 0,26     |
|                                         |     | 100,25   | 100,01   | 100,29    | 100,84   |
| Sauerstoff ab für Chlor                 |     | 0,25     | 0,20     | 0,19      | 0,06     |
| *************************************** |     | 100,00   | 99,81    | 100,10    | 100,28   |
| Sticftoff                               |     | 0,57%    | 8        | 0,29°/    | 0,80°/   |
| 3 baf. phosphorf. Kalterbe              | •   | 66,27 ,, | 71,820/0 | 82,08 ,   | 69,94 ,  |

Diese Analysen zeigen, daß der Malden-Guano ein sehr brauchbares Material für die Superphosphat-Fabrikation repräsentirt, da der Gehalt desselben an Phosphorsäure, wenn auch nicht ein sehr hoher, so doch immerhin ein sehr bemerkens-werther und gleichzeitig der an Eisenoryd ein sehr geringer ist. Weiter lassen die Analysen aber auch erkennen, daß die Zusammensehung dieses Guano ziemlich bedeutenden Schwantungen unterworfen ist, da der Gehalt an Phosphorsäure innerhalb der Grenzen von 30,36 und 37,58% liegt.

Die Malben-Insel gehört zu ben wenigen Guano-Inseln,

welche bis jest noch nicht erschöpft find.

## § 234.

## e) Starbud. Buano.

Diese Starbud-Insel, welche sublich von ber Malben-Insel liegt, liefert sowohl einen pulverigen als auch Krusten-Guano; letterer sehr reich an Phosphorsaure.

Bolder giebt bie folgenben Unalpfen:

|                       | \$ | Pulverig<br>Masse. |        | usten:<br>ano. |
|-----------------------|----|--------------------|--------|----------------|
|                       |    | ••                 | 1.     | 2.             |
| Baffer                | •  | 11,56<br>7,25      | 8,75   | 10,01          |
| Rait                  |    | 41,04              | 40,94  | 44,96          |
| Magnefia              |    | 1,16               | 0,64   | ģ              |
| Phosphorfaure         |    | 88,61              | 45,57  | 40,12          |
| Somefelfaure          |    | 0,88               | 8,56   | 4,87           |
| Roblenfaure           |    | 1,05               | ÷.     | unb            |
| Alfalifalge und Berlu | ft | 8,48               | 0,47   | Magnefia       |
| Unlösliches           | ٠. | 0,02               | 0,07   | 0,04           |
| •                     | _  | 100,00             | 100,00 | 100,00         |

Stidftoff . . . . . 0,39°/• \$ °/• \$ °/• 3 baf. phosphorf. Kall 78,38 ,, 99,48 ,, 87,58 ,,

Die Unalpsen des Krusten-Guanos thuen dar, daß ein Theil der Phosphorsaure als 2 bas. phosphorsaurer Kalt vorhanden sein muß; in dem Pulver dagegen sinden wir dieselbe als 3 bas. phosphorsauren Kalt.

#### § 235.

#### f. Enberbury = Guano.

Die Insel Enderbury, ebenfalls süblich von der Malben-Insel gelegen, hat, oder besser hatte einen Guano von hellbrauner Farbe, welcher auf derselben theils pulverig, theils in mehr oder weniger harten Arusten vorhanden war.

Die Krusten sind von hellgelber und mehr dunkelgrauer Farbe, lettere viel leichter zerreiblich als jene Die Krusten sind auch hier beträchtlich reicher an Phosphorsaure, als die pulverige Masse.

Die Bufammenfetung ift nach Bolder bie folgende.

| Baffer Drganifche Subftang | 8,76<br>8.81 | 8,88<br>6.45 | 11,67  |
|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| Ralt                       | 40,76        | 41,96        | 42,83  |
| Phosphorfaure              | . 28,74      | 87,79        | 88,67  |
| Roblenfaure                | 7,26         | 1,46         | 6,65   |
| Magnefia, Altalifalge zc.  | 5,58         | 3,95         | } 0,00 |
| Unlösliches                | 0,09         | 0,06         | 0,18   |
| • —                        | 100,00       | 100,00       | 100,00 |
| CHAO.E                     | 0 2001       | 8 0/         | 2 9/   |

Stickloff . . . . . . 0,38°/。 ? °/。 ? °/。 3 bas. phosphors. Kalt . . 62,74 , 82,49 , 84,42 , Rohlensaurer Kalt . . . 16,50 , 8,81 , 9 , 1

Mus ben Analyfen des Rruften-Guano geht hervor, daß in dems felben die Phosphorfaure jum großen Theile als Tbaf. phosphorfaurer

Kalk vorhanden sein muß, was im Berein mit dem Reichthume an Phossphorsaure denselben für die Superphosphat-Fabrikation äußerst werthvoll machte. Auch in dem pulverigen Guano muß ein Theil der Phosphorssaure als 2 bas. phosphorsaurer Kalk enthalten sein.

#### § 236.

#### g. Fanning=38lanb=Guano.

Auf der auch im stillen Ocean belegenen Korallen-Insel Fanning ist in neuester Beit Guano von dunkelbrauner Farbe mit leicht zerreiblichen Stüden gefunden worden, welcher nach der Analyse von H. Gilbert die folgende Zusammensetzung hat.

| Baffer                  | 8,00   |
|-------------------------|--------|
| Org. Gubstang .         | 12,32  |
| Kalt                    | 42,84  |
| Magnefia                | 0,61   |
| Phosphorfaure .         | 84,16  |
| Somefelfaure            | 0,19   |
| Roblenfaure             | 1,80   |
| Fluor                   | 1,01   |
| <del>-</del>            | 100,48 |
| Sauerftoff ab für Fluor | 0,43   |
| _                       | 100,00 |

3baf. phosphorfaurer Ralt 74,57 \*/\*

Dieser Guano ist hiernach reich an Phosphorsäure und bietet beshalb ein sehr gutes Material für die Superphosphat-Fabrikation.

Erschöpft scheint bie Insel bis jest noch nicht zu fein.

#### **§ 237.**

### h. Browfe-Jelanb. Guano.

Auf der ebenfalls zur Gruppe der Pacific-Inseln gehörigen Browse-Insel ift nach der Analyse von H. Gilbert ein Guand von folgender Zusammensetzung gefunden worden.

| Baffer .    | <i>.</i> |     |     |   | . 15,00 |
|-------------|----------|-----|-----|---|---------|
| Organ. Gi   | ıbstanz  |     |     |   | . 10,80 |
| Gifenorpb . |          |     |     |   | . 0,82  |
| Ralterde    |          |     |     |   | . 39,94 |
| Magnefia .  |          |     |     |   | . 0,21  |
| Ratrium .   |          |     |     |   | . 0,06  |
| Phosphors   |          |     |     |   | . 81,40 |
| Schwefelfat |          |     |     |   | . 1,01  |
| Roblenfaur  | e        |     |     |   | . 1,48  |
| Fluor       |          |     |     |   | . 0,84  |
| Chlor       |          |     |     |   | . 0,08  |
|             |          |     |     | _ | 100,14  |
| Sauerstoff  | ab für   | Fli | lot | • | ,14     |
|             |          |     |     |   | 100,00  |
|             |          |     | _   |   |         |

3 baf. phosphorfaurer Ralt . 68,54 %

### § 238.

### i. Lacepebe-Selanb=Guano.

Ueber ben Guano von ber Lacepede-Insel liegen 2 Analysen und zwar eine von H. Gilbert und eine von Cherson vor. Die Zusammensetzung besselben ift hiernach.

|                          | Gilbert. | Cherfon. |
|--------------------------|----------|----------|
| Baffer                   | 12,40    | 6,78     |
| Org. Substanz            | 9,92     | 10,54    |
| Gifenorph                | 0,75     | 1,61     |
| Kalterde                 | 40,80    | 41,08    |
| Magnefia                 | 0,98     | 0,55     |
| Kalium                   | ÷        | 0,17     |
| Natrium                  | 0,06     | 0,15     |
| Phosphorfaure            | 88,64    | 85,22    |
| Schwefelfaure .          | 0,10     | 0,50     |
| Roblenfaure .            | 0,86     | 1,05     |
| Riefelfaure              |          | 1,88     |
| Miuor                    | 0.77     | Sput     |
| Chlor                    | 0,10     | 0,42     |
|                          | 100,88   | 99,90    |
| Sauerftoff ab für Fluor  | 0,33     | ÷        |
| - · · · ·                | 100,00   | 99,90    |
| Stidftoff                | ş •/•    | 0,65%    |
| 3 baf. phosphorf. Kalt . | 78,48 "  | 76,88 "  |

### § 239.

#### k. Buon-Infel-Guano.

Bon dem Guano dieser Insel hat Chevron eine Analyse gemacht, nach welcher berfelbe die folgende Zusammensetzung hat.

| Baffer Organ. | 0    | ubl | ta | 11  |     |     |    | 19,90   |
|---------------|------|-----|----|-----|-----|-----|----|---------|
| Gifeno        |      |     |    |     |     |     |    | 0,24    |
| Ralterd       |      |     |    |     |     |     |    | 87,60   |
| Magne         | fia  |     |    |     |     |     |    | 0,09    |
| Rali .        | ٠.   |     |    |     |     |     |    | 0,28    |
| Ratron        |      |     |    |     |     |     |    | 0,18    |
| 90hospt       |      |     |    |     |     |     |    | 28,59   |
| Schwef        | elfa | ure | ٠. |     |     |     |    | 0,44    |
| Riefelfo      | iure | ٠.  |    |     |     |     |    | 0,08    |
| Roblen        | au   | re  |    |     |     |     |    | 8,01    |
| Chlor         | •    |     |    |     |     |     |    | 0,11    |
| Fluor         |      |     |    |     |     |     |    | Spur    |
|               |      |     |    |     |     |     |    | 100,26  |
| Sauer         | toff | at  | f  | lir | Chi | lot |    | 0,02    |
|               |      |     |    |     | ·   |     | -  | 100,24  |
| 8 baf.        | obo  | Bob | or | au  | ret | Ra  | lŧ | 62,41 % |
| Stidfto       | ff   | . ′ | •  | •   |     |     |    | 1,16 "  |

Diese bis jest besprochenen Inseln bes Stillen Oceans werden nach dem mir in sehr liebenswürdiger Beise von Herrn Emil Güsseselb, Hamburg, in dessen Händen sich der Import aller dieser Guano seit Entdedung der Baker-Insel besindet, privatim zugegangener Nachricht mit Ausnahme der Malben-Insel sämmtliche zur Zeit nicht mehr bearbeitet, obgleich auf denselben auch kleine Borräthe vorhanden sind. Die Malden-Insel liefert zur Zeit noch jährlich ca. 8—100000 Tons.

Beiter sei hier noch bemerkt, daß die Guano dieser Inseln meistens unter dem Namen Baker-Guano in den Handel gestommen sind. Da diese Guano, wie die obigen Analysen gezeigt haben, sich sehr ähnlich sind, so war diese Bezeichnung auch vollständig berechtigt und dies noch um so mehr, als ja von dem Landwirthe nicht Nohguano, sondern Superphosphat gekauft wird, bei dem in ganz Deutschland Garantie geleistet werden muß, weshalb es für den Käuser volkommen gleichgiltig ist, von welchem Rohguano aus dieser Gruppe derselbe dargestellt ist. Nur der Malden-Guano ist meines Wissens unter eigenem Ramen auf den Wartt gekommen.

#### § 240.

#### l. Sombrero=Relfen-Guano.

Diefer Guano führt auch bie Namen Sombrero-Insel-Guano und Sombrerit.

Er tommt auf einigen fleinen Infeln Beftindiens, namentlich Sombrero vor, welche unterm 18° 35' n. Br. und 3° 28' w. &. liegt.

Ueber die Beschaffenheit und ben Ursprung biefes Guano liegen fic widerfprecende Analyfen vor. Babrend berfelbe nach Bolder faft gang ohne Knochenfragmente ift, giebt Phipfon an, daß er fosfile Knochen und einige Mufchel in fich ichließt; mabrend ihn ferner Phip fon bicht und hornartig nennt, bezeichnet ibn Bolder einerfeits als porbs, gerreiblich,

andererfeits wieder als von bedeutender Barte und Dichte.

Rach Phipfon ift er von weißer bis rothlicher Farbe, nach Bolder dagegen meiftens bell gelblich grun, auch bellgrun, bellgelb, violett, blaulich oder blagroth. Bolder hat ferner in allen von ihm untersuchten Proben Gifenoryd gefunden, Phipfon dagegen nur in einigen, in andern nicht. Phipfon führt dann noch an, daß er an der Bunge wie Thon tlebt, und will benfelben nun als eine befondere mineralifche Species, welcher er ben Ramen "Sombrerit" giebt, angesehen wiffen. Ebenso wenig wie bie Befchreibungen von Bolder mit benen von Phipfon, ebenso wenig ftimmen mit benen von Phipfon die von Julien überein. Julien fagt von diefem Guano folgendes: Es giebt eine natürliche Eintheilung des Sombrero-Phosphorits in zwei Arten. Die eine ist von oolitischer (roggen= oder erbsensteinartiger) Struktur, von einer großen Mannigsaltig= teit der Farben und enthält, außer Anochentalt (3CaOPOs) und neutralem Raltphosphate (2CaOPO'), die Phosphate von Thonerde, Gifen und Magnefia, organische Stoffe, Riefelerde u. f. w. (llebereinstimmend mit der Befdreibung und ben Analyfen von Bolder.) Die andere Mrt, gemeiniglich von einer mehr gleichartig dichten Struttur, ift von einer weißen oder gelblich weißen Farbe, enthalt tohlenfauren und fcmefelfauren Ralt, ift aber vornehmlich reich an phosphorfaurem Ralt. Mus diefen und anderen Erfcheinungen ift es beinahe gewiß, daß die erftere mehr bem urfprunglichen Niederschlage gleicht und alter, ale bie zweite, mabrend die lettere gleichsbrmiger in der Bufammenfegung ift. Diefe Arten find fo characteriftifd, daß es fdwierig fein murbe, einen Blod diefes Gefteins von einem Rubilfuß Dimenfion ju finden, an welchem die eine ober beide berfelben nicht wahrnebmbar maren.

Das Geftein ift ferner mit Schichten von gewöhnlichem Rorallen= Raltftein durchjogen; die Dufcheln, deren Phipfon Ermahnung thut, geboren nach Julien gang und gar bem Rorallen=Raltftein an, mas von Cobn, ber 1000 Etr. jur Darftellung von Superphosphat bezogen hatte, beftatigt wird.

Als Fossilien des Gesteins find bis jest nur eine Art Anochen, die Schaalen eines Krebses, Burgelfafern und eine fleine Koralle entbedt. Die Art des Guano von der dichteren Struttur, welche namentlich auf dem füdlichen Theile der Infel vorherricht, enthalt nach Julien durchichnittlich 83—88 % phosphorfauren Ralt und weniger als 1 % phosphorfaure Thon=

erbe. Phipfon will bagegen burchichnittlich 17 % phosphorfaure Thonserbe gefunden haben; auch die Analysen von Bolder zeigen einen nicht unbedeutenden Gehalt davon. Die Angaben Julien's über die Busammenssehung stimmen bagegen mit der Analyse von Ritthausen vollständig überein.

Diefe Biderfpruche in den Angaben finden wohl jum Theil in der Annahme ihre Ertlarung, daß die Befchaffenheit des Materials von ver-

fciebenen Bagerflatten eine variirenbe ift.

Der Import biefes Materials hat fich in ber erften balfte ber 70ziger Jahre verringert, woraus wohl gefolgert werben muß, daß die zugängliche Maffe abgenommen hat. Es wird in neuerer Beit unter bem Meeresspiegel gewonnen und mit großen Schwierigkeiten verladen und zwar nur in der befferen Jahreszeit. Gine Actiengesellschaft betreibt das Geschäft. Wie

weit jest noch Borrathe vorhanden, ift mir nicht betannt.

Auf der folgenden Tabelle stelle ich einige altere und einige neuere Analysen (1875) zusammen; aus denselben geht hervor, daß das Material etwas schlechter geworden ift. Bahrend die alteren Analysen im Durchsschnitt 35,34 % Phosphorsaure, entsprechend 76,45 % Bbas. phosphorsauren Kalt nachweisen, zeigen die neueren nur 32,18 % dieses Rahrstoffes, entssprechend 70,25 % 3bas. phosphorsaurem Kalt.

Analysen von Sombrero. Guano.

|                 | II                                                                 |                           |                                                                                 |       |                |        |       |            |              |            |              |            |                 |              |         |         |             |       |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|-------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|--------------|---------|---------|-------------|-------|---|
|                 | Name der<br>Enalytiker.                                            | Skifer 1861               |                                                                                 | berf. | oeri.          |        | berf. | berj.      |              | Phipfon.   |              | Anberfon.  | Ritthausen.     | Bblder 1875. | derf. " | derf. " | derf. "     |       |   |
|                 | Phosphoriaur.<br>Kalferde nach<br>er Phosphor.<br>Saure berechnet. | 74.65                     | 76,02                                                                           | 73,90 | 75,31<br>76,90 | 96     | 69,42 | 74,40      |              | 86,53      |              | 79,86      | 80,10           | 71,65        | 70,84   | 69,20   | 69,27       | 71,60 |   |
|                 | Silicate.                                                          | 1 84                      | 0                                                                               | 8,    | 1,4<br>1,5     | 3      | 1,14  | 1,88       |              | 1,00       |              | 0,70       | i               | 66,0         | 1,15    | 1,09    | 09'0        | 2,07  |   |
| 5               | Chlor.                                                             | nicht                     | 0,89                                                                            | 0,81  | 0,28           |        | 1     | ı          |              | 0,87       |              |            | 1               | 1            | 1       | ı       | ı           | 0,79  |   |
|                 | Roblenfaure.                                                       |                           |                                                                                 |       | 1,76           |        | 1,14  | 1,46       |              | 2,20       |              | 1,47       | 6,51            | 5,58         | 7,88    | 2,30    | 6,99        | 80,0  |   |
|                 | Schwefel:<br>faure.                                                | 1                         |                                                                                 | _     | 88,0           |        | 0,42  | 1          |              | 0,80       |              | 0,50       | Spur            | ۱            | ١       | ı       | ١           | 0,22  |   |
|                 | Phosphor=<br>faure.                                                | 17 78                     | 36,09                                                                           | 34,11 | 34,76<br>28,59 | 20,00  | 32,51 | 34,34      |              | 0,57 39,64 |              | 36,36 0,50 | Spur 36,69 Spur | 32,82        | 32,46   | 81,70   | 31 78       | 32,80 |   |
|                 | .nortaK                                                            | nebft Fluor<br>bei Bolder | 24                                                                              | 31    | 200            |        |       | ļ          |              | 0,57       |              | ı          | Spur            |              | 90-     |         | œ.          | 0,19  |   |
|                 | Kali.                                                              | nebft<br>bet 93           |                                                                                 | =     | 7.             | ;<br>} | 2,74  | 1          |              | l          |              | 1          | 1               | <b>00</b> -  | œ·      | ϥ       | 80-         | 1     |   |
| 316             | Magnefia.                                                          | 8                         | 4                                                                               | 4.    | 0,00           |        |       |            |              | 1          |              | 1,22       | ı               | <b>90</b> •  | 00-     | œ-      | <b>00</b> - | 0,51  |   |
| u a l fe m m es | Ralferbe.                                                          | 9                         | 88,19                                                                           | 38,42 | 39,07          | 96,10  | 36,38 | 87,52      |              | 38,59      |              | 22,69      | 61,70           | 45,33        | 46,11   | 46,92   | 45,69       | 46,12 |   |
|                 | Thonerde.                                                          | 00 0                      | 4,26                                                                            | 4,23  | 6,23           | 00',   | 42    | ,78 (nebft | i. Mitalien) | 7,13       | Thonerbe umb | 21         | 96'0            | (=           | 68      | 4,87    | 20          | 2,84  |   |
|                 | Eisenotyb.                                                         | 90 0                      | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | 2,86  | 2,98<br>5,08   |        | 11    | Ξ,         | Wagneha v    | ı          | Bhosphorf.   | 4          | 0               | ( )          | 4       | 4       | <b>.</b>    | S4_   |   |
|                 | Chem. gebun:<br>denes Waffer<br>und wenig org.<br>Stoffe.          | 9                         | 6,19                                                                            | 4,90  | 6,57           | 160    | 15,10 | 13,06      | Manuell.     | 02'0       |              | ı          | 84              | 8.14         | 1,64    | 1,49    | 8.92        | 5,77  | 2 |
|                 | Sygroscopis-<br>iches Waller.                                      |                           | 2,0                                                                             | 10,09 | 4,22           | 40,2   | )     |            |              | 8,00       |              | 8,96       | )               | 1            | 7.03    | 7,63    | )           | 8,90  |   |

1) Und Fluor.

#### § 241.

#### m. Dejillones- Buano.

Ueber bie Lagerungsverhältniffe biefes Guano führt 2. Den folgendes an:

Bon ber turgen, taum 25 Meilen langen, fast meribional verlaufenben Felsentufte, welche der Continentalstaat Bolivia zwischen den langen Kuftensftreden Peru's und Chile's muhsam errungen, springt eine etwa 10 Meilen lange Strede unter dem Wendetreis des Steinbodes fast 8 Meilen weit in das Meer heraus und beschirmt mit ihrer etwas verlängerten außeren Felsentuste im Suden die Bai von Moreno, im Norden die von Mejillones. Die letzter, völlig geschützt vor den Winden und vor der großen Meereströmung durch den Borsprung der halbinsel Brading Bluff, den nach dem Meere zu noch Halbinseln umgeben, öffnet ihre Einsegelung unter 28° s. B. und bildet einen vortrefflichen hafen.

Die gewaltige Felfenhaldinfel, durchschnittlich 1000—1200' hoch, ersscheint oben als eine mulbensormige Sandebene; nur der Borsprung dersselben, welcher die Bai schützt, hat höhere Berge, junächst westlich von der Stadt einen von 1500' und dann nördlich von diesem den Hauptsterper des Felsenhornes bildend den Morro de Mejillones 2600' hoch. Um Abshange dieses Berges gegen die Bai besindet sich — richtiger jett besand sich — das große Guanolager. Das hauptlager war etwa 1700' über dem Meeress

fpiegel an ben unregelmäßigen Abbangen bes Berges befindlich.

Dieser Guano ist\*) oderfarbig, ohne eisenhaltig zu sein, besteht ca. zu \*/4 aus Kulver und zu 1/4 aus kleinen Knollen, hat ein geringes spec. Gewicht, ist daher seicht in Wasser suspendirbar, und enthält serner eine ziemlich bedeutende "Menge organischer Substanz, 6—7%, mit 0,5—0,75% Stickfoss. Der Gehalt an phosphorsaurem Kalk, der ansänglich 70—76% (1871) und dann 1872 im Mittel auf 78% stieg, ist 1876 auf 64 bis 77% heruntergegangen. Die Phosphorsaure ist nur zum Theil als 3bas. phosphorsaure Kalkerde vorhanden, ein Theil muß entweder 2bas. phosphorsaurer Kalk oder 2 oder 1bas. phosphorsaure Magnesia sein, da der Guano mehr Phosphorsäure enthält, als in den 3bas. Berbindungen von Kalk und Magnesia enthalten sein könnten.

Dieses Lager, das anfänglich nach offiziellen Angaben auf 2—4 Mill. Tons geschätt wurde, ist gegenwärtig fast erschöpft und nach Bestimmung der Regierung die Exportation desselben unterfagt, aus welchem Grunde ich auch nur in Kurze

dies Lager beschrieben habe.

<sup>\*)</sup> Ift bas Lager jest auch fo ziemlich erfcboft, fo find die Rieber= lagen ber Importeure zur Beit boch noch nicht geleert.

Bur Characteristit ber erften und ber spateren Importe mogen bie folgenden Analysen bienen.

|                   |              | 8  |          | fenius uni<br>eubauer. | p. Gilbert   |
|-------------------|--------------|----|----------|------------------------|--------------|
| Baffer            |              |    |          |                        | 9,14         |
| 1) Organische Sta | ubsta<br>Fet | nj |          | 10,16                  | 2,53<br>7,29 |
| Eisenoryd         | •            | •  | •        | 0,04                   | 1,35         |
| Ralterde          |              | :  | :        | 34,60                  | 80,64        |
| Magnesia          |              |    |          | 6,60                   | 8,45         |
| Natrium           |              | •  | •        | 1,47                   | 0,85         |
| Phosphorsaure     |              | •  | •        | 88,40                  | 35,33        |
| Schwefelfaure     |              | ٠  | ٠        | 1,46                   | 1,92         |
| Roblenfaure .     |              | ٠  | ٠        | 0,90                   | 0,14         |
| Riefelfäure .     | • •          | •  | •        | 9.97                   | 7,82         |
| Chlor             | • •          | •  | <u>.</u> | 2,27                   | 0,54         |
|                   |              |    |          | 95.90                  | 100.00       |

1) Außerdem 0,018 Ammoniumoryd und 0,034 % Salpetersaure.

Berechnet:

| - Citty.                             | 8   |    | fenius und<br>eubauer. | B. Gilbert. |
|--------------------------------------|-----|----|------------------------|-------------|
|                                      |     | 31 | tuvuutt.               | P. OILVELL  |
| Baffer                               |     |    |                        | 9,14        |
| Organ. Gubstan;                      |     |    | 10,16                  | 7,29        |
| Gifenoryb und Thonerde .             |     |    | <u> </u>               | 1,85        |
| phosphorfaures Gifenorpd<br>Thonerde |     | ıb | 0,07                   | <u>-</u>    |
| baf. phosphorfaurer Ralt .           |     |    | 60,56                  | 33,64       |
| halbfaurer phosphorfaurer &          | all | ١. | <u> </u>               | 26,44       |
| halbfaure phosphorf. Magne           | fia |    | 17,96                  | 10,35       |
| ichwefelfaurer Ralt                  |     |    | 1,07                   | 8,26        |
| toblenfaurer Ralt                    |     |    | 2,05                   | 0,82        |
| fomefelfaure Magnefia                |     |    | 1,58                   | <u>.</u>    |
| Chlornatrium                         |     |    | 8,79                   | 0,89        |
| Riefelfaure                          |     |    | <u> </u>               | 7,82        |
| • •                                  |     | _  | 97,19                  | 100,00      |

Bolder giebt im Jahre 1876 bie folgenben Unalpfen:

|       |     | 8,76     | 7,45                                | 6,61                                          | 7,09                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,38                                                  |
|-------|-----|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| nitfa | lzε | 6,49     | 7,34                                | 6,28                                          | 7,44                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,79                                                  |
|       | ٠.  | 0,54     | 0,38                                | 0,64                                          | 0,69                                                                                                                                                                                                                                                               | ş                                                     |
|       |     | 37,60    | 86,81                               | 86,42                                         | 33,97                                                                                                                                                                                                                                                              | 85,50                                                 |
|       |     | 2,83     | )                                   | 3,42                                          | ١ ΄                                                                                                                                                                                                                                                                | ş                                                     |
|       |     | <u> </u> | 6,09                                | <u>.</u>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ŝ                                                     |
|       |     | 3,98     | 1                                   | 5,62                                          | 70,178                                                                                                                                                                                                                                                             | ŝ                                                     |
|       |     | 1,83     | 2,47                                | <u>.</u>                                      | }                                                                                                                                                                                                                                                                  | ş                                                     |
|       |     | 34,40    | 80.72                               | 32.52                                         | 88.97                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,25                                                 |
|       |     | 1,68     | 6,76                                | 4,89                                          | 2,58                                                                                                                                                                                                                                                               | ģ                                                     |
|       |     | 0,45     | 0,75                                | 1,37                                          | 2,76                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                     |
|       |     | 1,49     | 1,23                                | 2,23                                          | 2,49                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,39                                                  |
|       |     | 100,00   | 100,00                              | 100,00                                        | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00                                                |
|       |     |          |                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| ilt.  |     | 75,09    | 64,06                               | 70,99                                         | 71,15                                                                                                                                                                                                                                                              | 76,95                                                 |
|       |     | 1,02     | , 1,70 ,                            | , 8,11                                        | , 6,25                                                                                                                                                                                                                                                             | , , , , , ,                                           |
|       |     | nitfalse | nitfalse 6,49 . 0,54 . 37,60 . 2,83 | nitfalse 6,49 7,84 0,54 0,38 37,60 86,81 2,83 | nitfalse 6,49 7,84 6,28 0,54 0,38 0,64 37,60 36,81 36,42 2,83 3,42 3,93 5,62 1,83 2,47 - 34,40 30,72 32,52 1,68 6,76 4,89 0,45 0,75 1,37 1,49 1,23 2,23 100,00 100,00 100,00 0,98°/ <sub>6</sub> 0,89°/ <sub>6</sub> 0,79°/ <sub>6</sub> alt 75,09 ,64,06 ,70,99 , | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Generalagenten für ben Bertrieb dieses Guano für den norde europäischen Continent find die herren Müller, Belger & Co. in Antwerpen, welche den Alleinverkauf besselben für Deutschland und die angrenzenden Eander den herren Schroeder, Michaelsen & Co. in hamburg übertragen haben. Bon dem letteren hause ist mir die Rotig, daß das Lager saft erschopft sei und zur Beit davon nicht mehr erportirt wird, freundlichst zugegangen.

gemobilicht jugegangen.

Bum Schliffe in noch erwähnt, daß ber Mejillones-Guano nach der gewöhnlichen Bubereitungs = Methode ju Superphosphat verarbeitet ein Fabrikat liefert, das wegen seiner Feuchtigkeit mit der Sämaschine nicht gestreut werden tonnte. Es war deshalb nothwendig, diesen Guano vor der Behandlung mit Kummersture zu trocknen.

# § 242.

# n) Raza=Infel-Guano.

Diefer Guano wurde, soweit mir bekannt, im Jahre 1874 in ben handel gebracht; nähere Angaben über die Lagerungs-Berhältniffe besselben find mir nicht bekannt.

1874 ging ber hiefigen Bersuchsstation eine Probe biefes Kruftens guano ju, welche von Frang Boigt untersucht, die folgende Busammens fegung ergab.

| Stidftoff       | laı | ITE | • | 0,40 %<br>0,51 " |
|-----------------|-----|-----|---|------------------|
|                 |     |     | Ξ | 100,00           |
| Sand            | •   | •   | • | 4,84             |
| Chlor           |     |     |   | 0,03             |
| Riefelfaure     |     |     |   | 0,46             |
| Schwefelfaure   |     |     |   | 4,03             |
| Phosphorfaure . |     |     |   | 39,70            |
| Magnefia        |     |     |   | 1,18             |
| Ralterbe        |     |     |   | 35,28            |
| Gifenoryd       |     |     |   | 1,14             |
| Organ. Substang |     |     |   | 9,26             |
| Baffer          |     |     |   | 4,08             |

#### Bon Bblder liegt ferner noch bie folgenbe Unalpfe vor:

| Baffer und organ. Gubftang               | 12,34  |
|------------------------------------------|--------|
| Ralterbe                                 | 86,57  |
| Phosphorsaure                            | 38,35  |
| Magnefia, Mitalifalge, Schwefelfaure ze. | 8,71   |
| Unlosliches                              | 4,03   |
|                                          | 100,00 |

Aus dem Analysen-Befunde geht hervor, daß in dem Razas Guano ein Theil Phosphorsäure als 2 bas. phosphorsaurer Kalk enthalten ist, und daß derselbe somit, da er hochgrädig, Eisensoph nur wenig und Fluor gar nicht in demselben vorkommt, ein vorzügliches Waterial für die Superphosphat-Fabrikation ist. Ueber die Stärke des Lagers liegen mir keine Angaben vor, daher ist mir auch nicht bekannt, ob derselbe bereits erschöpft, oder ob noch Borräthe vorhanden sind.

#### § 243.

# o. Californifder Guano.

Rähere Angaben über ben Fundort und die Lagerungs-Berhältnisse 2c. dieses aus dem Golf von Californien stammenden Guno liegen mir nicht vor.

Ueber die Bufammenfetung beffelben giebt Bolder bie folgenben Analvien:

|                             | Nr. 1. | <b>%</b> ₹. 2. | Nr. 3.               |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------------|
| Basser                      | 4,83   | 1,30           | 8,70                 |
| Organische Subftang und ge- | 40.50  | 0.00           |                      |
| bundenes Baffer             | 12,72  | 9,80           | 11,13                |
| Gifenorpd                   | 0,50   | 7,18           | 9,54                 |
| Thonerde                    | 0,81   | Wagnef., All   | alifalze u. Roblenf. |
| Rall                        | 87,36  | 87,21          | 34,07                |
| Magnesia                    | 1,76   |                | _                    |
| Mitalifalge                 | 5,54   | <b>—</b>       | i —                  |
| Phosphorfaure               | 34,33  | 40,31          | 34,81                |
| Roblenfaure                 | 0,46   | <u> </u>       | <u> </u>             |
| Unlösliche Riefelfubstang   | 1,69   | 4,20           | 6,75                 |
|                             | 100,00 | 100,00         | 100,00               |
| ') Stidftoff barin '        | 1,04   | 0,87           | 0,86                 |
| 2) Sbaf. phosphorfaur. Kalt | 74,94  | 88,01          | 75,99                |

#### §. 244.

#### p. Avalo-Guano.

Derselbe ift auf der Avalo-Insel, welche einer kleinen Inselsgruppe in der Rähe der Südküste von Cuba angehört, gefunden worden. 1882 wurde mir eine Probe dieses Guano zur Unstersuchung übergeben. Nach dieser Probe besteht der Guano aus einer dunkels dis schwarzbraunen pulverigen, mit vielen kleinen Bürzelchen untermischten Rasse und Knollen von verschiedener Größe und Form. Diese Knollen zeigen im Innern eine weißgelbliche dis gelbröthliche Farbe. Nach der von A. Schlimper vorgenommenen Untersuchung ist die Zusammenssehung des Bulvers und der Knollen die folgende:

| W) • # ···  |      |      |     |        |     |     |      |    |     |    | Pulver. | Rnolle    | n. |
|-------------|------|------|-----|--------|-----|-----|------|----|-----|----|---------|-----------|----|
| Baffer      |      | ×    | i.  | •      | •   |     |      | ė  |     | •  | 20,12   | 6,80      |    |
| Organ       | ٠ ٠  | ouo  | Įτα | πį     | un  | 10  | geo. | 20 | say | CŢ | 10,96   | 7,29      |    |
| Gifeno      |      |      | •   | ٠      |     | •   | •    | •  | •   | •  | 5,88    | 2,97      |    |
| Mange       | no   | ryb  | ul  | ort    | b   |     |      |    |     |    | Spur    |           |    |
| Thoner      | be   | •    |     | •      |     |     |      |    |     |    | Spur    | Spur      |    |
| Raltert     | 3    |      |     |        |     |     |      |    |     |    | 31,15   | 44,52     |    |
| Magne       | fia  |      |     |        |     |     |      |    |     |    | 0.44    | <u>.</u>  |    |
| Rali        | •    |      |     |        |     |     |      |    |     |    | 0.16    | Spur      |    |
| Ratron      | i    | :    | _   |        |     |     |      |    |     |    | Spur    | 0,11      |    |
| Schwef      |      | int  | •   | -      | -   | •   | -    |    | Ĭ.  | Ĭ  | 0.10    |           |    |
| Phospi      |      |      |     | :      | ·   | ٠   | •    | •  | :   | •  | 24,86   | 85,43     |    |
| Roblen      | Ω.,  | Te   | •   | •      | •   | •   | •    | •  | •   | •  | 2,00    | 3,06      |    |
| Riefelfa    |      |      | •   | •      | •   | •   | •    | •  | •   | •  | 2,42    | 0,07      |    |
|             | ıuı  | ι.   | •   | •      | •   | •   | •    | •  | •   | •  |         |           |    |
| Chlor       | •    |      | •   | •      | •   | •   |      | ٠  | •   | ٠  | Spur    | Spur      |    |
| Sand        |      |      |     |        |     |     |      |    |     |    | 2,41    | 0,25      |    |
|             |      |      |     |        |     |     |      |    |     | _  | 100,00  | 100,00    |    |
| Stidfte     | ff   |      |     |        |     |     |      |    |     |    | 0,45 °/ | , 0,08 °/ |    |
| In <b>W</b> | aite | r li | 81  | . ંદ્ર | Obo | 8pf | orf  | in | re  | _  | 0,29 "  | 0,14      |    |
| Burude      | lege | ing  | en  | ş      | 060 | spt | ori  | iu | re  | :  | Spur "  | 8,14 ,,   |    |
|             | , 0  |      |     | •      |     |     |      |    |     |    |         | 7 11      |    |

Bon Merd & Co. in Samburg ift 1882 eine Schiffsladung biefes Guano bezogen worden, jedoch von weiteren Bezügen, da die Befchaffenheit ber Baare nicht befriedigte, junachft abgefeben worden.

#### § 245.

# q. Aves=Guano.

Bahrend bie meiften ber bis jest besprochenen Guano-Lager faft erschöpft find, ober aus bem einen ober anberen Grunbe zur Beit nicht bearbeitet werben, tommen wir hier zur Befprechung eines Guano, ber erft jest entbedt und beshalb fein werthvolles Material für die Superphosphat-Fabritation hoffentlich noch langere Beit Europa und vor allem Deutschland barbieten wird.

Die Entbedung bes Aves-Guano und vor allem die Erwerbung beffelben durch das rühmlichst bekannte große Importhaus Schroeber, Michaelsen & Co. in Hamburg haben auf längere Beit dem Mangel an Rohguano für die Guano-Superphosphate abgeholsen.

Die Aves-Inseln liegen im Caraïbischen Meerbusen an ber Küste von Benezuela und zwar unter bem 12° nördlicher Breite und zwischen bem 67° und 68° westlicher Länge von Greenwich und bestehen auß 2 kleineren Inselgruppen: westlich ben Aves be Soravento und östlich den Aves de Barlovento.

Die Mächtigkeit der Lager ift, wie dies fiets in ahnlichen Fallen, auch nicht mit annähernder Sicherheit zu schähen, doch scheint aus allen Berichten so viel hervorzugeben, daß bei nicht zu hohen Anforderungen die Lager ca. ein Menschenalter ausreichen durften, ja nach optimistischen Beurtheilern sogar 50 Jahre. Derartige Angaben sind aber mit großer Borsicht aufzunehmen, da die genaue Bestimmung der Mächtigkeit derartiger Lager sehr große Schwierigkeiten darbietet. Es sei hier nur an die verschiedenartigfen Angaben über die Mächtigkeit der Peruguanolager auf den Chinchas-Inseln erinnert.

Die Lager auf ben Aves-Infeln find nicht von gleicher Beschaffenheit. Um nun zum Export nur Waare von gleich-mäßiger und guter Beschaffenheit zu bringen, ift an Ort und Stelle ein Chemiter thätig.

Die Rohwaare, soweit sie mir vorliegt, besteht aus feinem Bulver und Stüdchen von der Größe von mehr ober weniger grobem Schrot bis Erbsengröße; ausnahmsweise kommen auch größere Stüde vor.

| Eine Quantitat von ca. 5 Rilo enthielt | an | g | ul | ver |   | 77,6  |
|----------------------------------------|----|---|----|-----|---|-------|
| Schrot über 1-2 mm Kornergroße .       | •  | • |    | •   | • | 15,8  |
| und Studden über 2 mm Durchmeffer      | •  | • | •  | •   |   | 6,6   |
|                                        |    |   |    | _   |   | 100 0 |

Unter den gröberen Theilen befinden fich häufig Korallenstüde und kleine Muscheln, resp. Studchen von Muscheln; hieraus geht wohl junachst bervor, daß die Aved-Inseln ebensalls, wie 3. B. die Baker-Inseln, Korallens Infeln find, daß sonit der Guano auf Korallen lagert. Das Borkommen von Burzelchen, sowie anderen Pflanzenüberreften spricht weiter dafür, daß die Infeln nicht gang vegetationslos sind.

Die Farbe bes Aves-Guano ift eine hellbraune und zwareine hellere, als die bes Bater-Guano, mit dem er zunächst in der außeren Beschaffenheit eine gewisse Ahnlichkeit hat. Bon dem haufe Schroeber, Michaelfen & Co. ging mir im Frühjahr diefes Jahres (1888) Rohguano und aufbereiteter (praparirter) Guano jur Untersuchung ju. Die aufbereitete Waare, wie fie als Robs material für die Superphosphat-Fabritation für den handel bestimmt ift, ift einer vollftandigen Analyse unterworfen worden.

Bon ber Rohwaare find andererfeits noch die gröberen Theile — über 2 mm. Körnergröße — untersucht; bei diesen ist die Analyse aber vor allem nur auf die phosphorsauren Berbindungen ausgedehnt worden, so daß die Alkalisalze ze. nicht bestimmt worden sind. Die gröberen Theilichen wurden vor der Untersuchung durch sorgsaltiges Baschen vom anhaftenden Pulver befreit.

Die Analyfen, ausgeführt von Dr. E. Güng, ergaben bie folgenben Refultate:

#### 1. Aufbereiteter (praparirter) Buano.

| Baffer                  | 6,83     |
|-------------------------|----------|
| Org. Gubftang .         | 7,03     |
| Gifenorph               | 0,22     |
| Thonerde                | 0,36     |
| Ralterbe                | 42,62    |
| Magnefia                | 2,03     |
| Kali                    | 0,14     |
| Ratron                  | 1,44     |
| Mmmoniumorpb .          | 0,22     |
| Phosphorfaure .         | 33,12    |
| Somefelfaure .          | 1,19     |
| Roblenfaure             | 3,84     |
| Salpeterfaure .         | Spur     |
| Chlor                   | 1,07     |
| Mluor                   | <u>.</u> |
| Riefelfaure             | 0,18     |
| Sand                    | 0,17     |
|                         | 100,46   |
|                         |          |
| Sauerftoff ab für Chlor | 0,24     |
| _                       | 100,22   |

Sticktoff in Ammoniakform . . . 0,121 °/. Gesammtsticktoff . . . . . . . 0,284 " In Wasser lösliche Phosphorsaure . 0,064 "

| w        | iffer                                              |                                                             | •                      | •                 |                  |                    |                 |            |          |                                     | 6,83                                                             |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          | gan                                                |                                                             | ub                     | ft a              | nı               |                    |                 |            |          |                                     | 7,08                                                             |
| Gif      | eno                                                | rnd                                                         |                        |                   |                  |                    |                 |            |          |                                     | 0,22                                                             |
|          | onei                                               |                                                             |                        |                   |                  |                    |                 |            |          |                                     | 0,36                                                             |
|          | af.                                                |                                                             |                        | or                | fau              | Ter                | Ŕ               | alt        |          |                                     | 72,30                                                            |
|          | blen                                               |                                                             |                        |                   |                  |                    |                 | •          |          |                                     | 8,73                                                             |
| Rol      | blen                                               | fau                                                         | re                     | en?               | aaı              | nefi               | a               |            |          |                                     | 3,84                                                             |
| ©d       | hwe                                                | ielfa                                                       | ur                     | . 5               | N o              | ian                | efia            | ١.         |          |                                     | 0,61                                                             |
|          | iteri                                              |                                                             |                        |                   |                  | •                  | •               |            |          |                                     | 1,35                                                             |
| ©d       | proc                                               | elfa                                                        |                        |                   |                  |                    |                 |            |          |                                     | 0,26                                                             |
|          | me                                                 |                                                             |                        |                   |                  |                    | n               |            |          |                                     | 1,17                                                             |
|          | ĺorn                                               |                                                             |                        |                   |                  |                    |                 |            |          |                                     | 1,76                                                             |
|          | hlen                                               |                                                             |                        |                   | m                | mor                | ıiu             | mo         | rnb      |                                     | 0,41                                                             |
| Ric      | felfo                                              | iure                                                        | ٠.                     |                   |                  |                    |                 |            |          |                                     | 0,18                                                             |
|          | nb                                                 |                                                             |                        |                   |                  |                    |                 | ,          |          |                                     | 0,17                                                             |
|          |                                                    |                                                             |                        |                   |                  |                    |                 |            |          | _                                   | 100,22                                                           |
|          |                                                    |                                                             |                        |                   |                  |                    |                 |            |          |                                     |                                                                  |
| Bel      | ía m                                               | mtß                                                         | lidi                   | tof               | Ŧ                |                    | _               |            | _        |                                     | 0.284                                                            |
| Ge<br>In | am:                                                | mtfi<br>Mer                                                 | lidf<br>: 18           | tof               | f<br>9           |                    | Boh             |            | dui      | te                                  | 0,284                                                            |
| Ge<br>In | am:<br>W                                           | mtfl<br>Mer                                                 | idf<br>: lö            | tof<br>81.        | <b>1</b>         |                    |                 |            | du       | re                                  | 0,284 °<br>0,064                                                 |
| In       | 2830                                               | ı¶ei                                                        | : lö                   | 81.               | , <b>3</b>       | ho                 | вpţ             | orf        |          |                                     | 0,064                                                            |
| In       | 2830                                               | ı¶ei                                                        | : lö                   | 81.               | , <b>3</b>       | ho                 | вpţ             | orf        |          |                                     |                                                                  |
| In       | <b>8</b>                                           | röl                                                         | t lö<br>ber            | 8l.               | T !              | ho                 | вpţ             | orf        |          | <b>5</b> u                          | 0,064<br>ano.                                                    |
| In<br>2. | <b>8</b> 30                                        | röt<br>ter                                                  | t lö<br>ber            | 81.               | T!               | ) foi              | Bph<br>Le       | orf        |          | 5 u                                 | 0,064<br>ano.                                                    |
| In<br>2. | B<br>B<br>B                                        | röl<br>Ifer<br>Jan                                          | : 18<br>ber<br>:       | e i               | Ti<br>Ti         | )ho:<br>ei:<br>inz | Bph<br>le       | orf<br>bei | <b>.</b> | 5 u<br>4                            | 0,064<br>ano.<br>,24<br>5,37                                     |
| In<br>2. | B<br>B<br>Dr<br>G                                  | röl<br>iffer<br>gan.                                        | er lö                  | e :<br>Sul        | Ti<br>ofto<br>nd | ei:<br>inz<br>Th   | 8ph<br>le<br>on | orf<br>bei | 5 ()     | 5 u<br>4                            | 0,064<br>ano.<br>,24<br>,37                                      |
| In<br>2. | Bi<br>Bi<br>Dri<br>Gif<br>Kal                      | röl<br>iffer<br>gan.<br>enog                                | er<br>er<br>er<br>eryd | e :<br>sul        | Ti<br>ofto<br>nd | ei<br>inz<br>Th    | Bph<br>le       | orf<br>bei | 5 ()     | 5 u<br>4<br>6<br>45                 | 0,064<br>ano.<br>,24<br>,37<br>,19                               |
| In<br>2. | Bo<br>Bo<br>Ori<br>Gif<br>Kal                      | röl<br>iffer<br>gan.<br>enog                                | er lö                  | e :<br>ul         | Ti<br>Ti<br>nd   | hoi<br>e i<br>Eh   | 8ph<br>le<br>on | orf<br>bei | 3 (c     | 5 u<br>4<br>6<br>45<br>2            | 0,064<br>ano.<br>,24<br>,37<br>,19<br>,77                        |
| In<br>2. | Bo Bo Brig Graf Graf Graf Graf Graf Graf Graf Graf | röl<br>iffer<br>gan.<br>enog<br>teri                        | er .er                 | e :               | Ti<br>ofte<br>nd | e i                | 8ph<br>le<br>on | orf<br>bei | 3 (c     | 5 u<br>4<br>6<br>0<br>45<br>2<br>25 | 0,064<br>ano.<br>,24<br>,37<br>,19<br>,77<br>,46                 |
| In<br>2. | Bo<br>Bo<br>Ori<br>Gif<br>Kal                      | röl iffer gan. eno; teri igne ospi                          | er .er                 | e :               | Ti<br>ofte<br>nd | e i                | 8ph<br>le<br>on | orf<br>bei | 3 (c     | 5 u<br>4 6<br>0<br>45<br>2<br>25    | 0,064<br>ano.<br>,24<br>,37<br>,19<br>,77                        |
| In<br>2. | Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo B           | röl<br>iffer<br>gan.<br>enog<br>teri<br>igne<br>ospi<br>ien | er lö                  | sul<br>sul<br>lai | E!               | ho:<br>ei<br>Th    | 8ph<br>le       | orf<br>bei | 3 (c     | 5 u<br>4 6<br>4 5<br>2 2 5<br>1 4   | 0,064<br>a n o.<br>,24<br>,37<br>,19<br>,77<br>,46<br>,18<br>,85 |

#### ober:

100,00

| Baffe  | τ.  |     |      |      |     |     |     |     |   | 4,24   |
|--------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| Organ  |     | Gi  | bsta | nj   |     |     |     |     |   | 6,87   |
| Gifene | ory | bı  | ınd  | X    | 011 | erb | t   |     |   | 0,19   |
| 3 baf. | ph  | 081 | hor  | fau  | rer | R   | alt |     |   | 50,78  |
| Roble  | nfa | ur  | er S | tall | ١.  |     |     |     |   | 32,61  |
| 3 baf. | ph  | 081 | ohor | fau  | re  | M   | agn | efi | a | 8,54   |
| Magn   |     |     |      | ٠.   |     |     | ·   | Ċ   |   | 0,84   |
| Sand   |     |     |      |      |     |     |     |     |   | 0,20   |
| Richt  | be  | lin | ımt  | •    |     |     |     |     |   | 1,23   |
|        |     |     |      |      |     |     |     |     |   | 100,00 |

Aus ben Resultaten ber ersten Analyse geht hervor, daß ber Aves-Guano besselben Ursprungs ift, wie ber Baker- und Mejillones-Guano, und daß er daher ben Namen "Guano" mit vollem Rechte führt. Hierfür sprechen in erster Reihe die organischen Stoffe mit ihrem Gehalte an Stickhoff, sowie daß die Substanz frei von Fluor ist.

Durch ben hohen Gehalt an Phosphorsäure reiht fich bieser Guano bem Baker= und Mejillones-Guano würdig an. Die Phosphorsäure auf phosphorsauren Kalk berechnet, ergiebt, wie bie umgerechnete Analyse barthut, einen Gehalt an letzterem von 72,30%. Wir haben somit in bem Aves-Guano ein an Phosphorsäure reiches Rohmaterial für die Superphosphat-Fabrikation, aus dem sich schogerabige Superphosphate barktellen lassen.\*)

Mehrere in letter Richtung von mir angestellte Versuche haben ergeben, baß sich unter Anwendung der entsprechenden Menge Schweselsaure Supersphosphate mit 18—19 % löslicher Phosphorsaure herstellen lassen. So erhielt ich bei Berwendung von 70 Grm. Schwesselsaure (60° B.) auf 100 Grm. Rohguano ein Superphosphat mit 18,55 % und bei Berwendung von 80 Grm. genannter Saure auf 100 Grm. Rohwaare ein solches von 19,08% in Basser löslicher Phosphorsaure.

Bird ber Rob-Aves-Guano vollftanbig aufgefchloffen, fo wurbe laut Rechnung ein Superphosphat mit ca. 20 %. loslicher Phosphorfaure

refultiren.

Diesen Bersuchen im Laboratorium stehen Bersuche aus der Praris gegenüber, welche dieselben voll bestätigen. Die herren h. Burchard & Co. in hamburg haben auf Bunsch der herren Schröder, Michaelsen & Co. eine Partie Aves-Guano in ihrer Fabrit ausgeschlossen und zwar in der Art, daß sie auf 100 A Guano 90 A Schwefelsaure von 52° B. verwendeten. Die von der Fabrit benutzt Rohwaare hatte nach der im hiefigen Laboratorium ausgesührten Analyse von Dr. E. Gun & 34,02°/, Phosphorsaure, resp. 74,26°/, dreibasisch phosphorsauren Kalt. Das aus dieser Rohwaare dargestellte Superphosphat enthielt 19,57°/, löslicher Phosphorsaure. \*\*)

## § 246.

# r. Curaçao. Infel: Guano.

Dieser Guano stammt von der Insel Little Curaçao, welche mehrere Meilen von der Kuste von Benezuela und zwar 12° nördlicher Breite und 51° westlicher Länge im Meerbusen von Maracaibo liegt und vor ca. 10 Jahren entbedt wurde.

<sup>\*)</sup> Rach ben neuesten mir jugegangenen Rachrichten follen bie letten Importe im Gehalte geringer gewefen fein, was fich vielleicht baburch erklärt, baß die Sichtung an Ort und Stelle nicht vorsichtig genug vorsgenommen worden ift.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe ben Aves-Guano eingehender beschrieben, als die meisten früheren, da derfelbe nach den vorliegenden Rachrichten hoffentlich eine Reibe von Jahren zur Dedung des Bedarfs an phosphatischem Guano sehr wesentlichen Antheil nehmen wird. Bet der ungleichen Beschaffenheit des Lagers ist allerdings sorgfältige Sichtung dringend nothwendig, so daß die Thattgkeit eines tuchtigen Chemikers an Ort und Stelle sehr wünschenswerth erscheint.

Derfelbe ist von hellbrauner Farbe, geruchlos und meist fein pulverig, untermischt mit kleineren und größeren leicht zerreiblichen Klumpen von gleicher Farbe ober etwas braunlicher Färbung und geringen Wengen von Burzeln. Die Zusammensehung besselben zeigen die folgenden Analysen: p. 472.

setzung besselben zeigen die folgenden Analhsen: p. 472. Diese Analhsen lassen diesen Guano als ein durchaus gutes,

Diese Analhsen lassen biesen Guano als ein durchaus gutes, bem Baker-Guano sehr ähnliches Rohmaterial für die Superphosphat-Fabrikation erkennen. Bemerkt sei noch, daß die geringe Menge Stickfoss theils in Form einer organischen Substanz, theils in Form von Salpetersäure und Ammoniak vorhanden ist. Daß diese Masse als ein wirklicher Guano zu bezeichnen, zeigen die analytischen Ergebnisse im Zusammenhang mit der äußeren Beschaffenheit zur Genüge.

Diese Insel, ober richtiger bas Guanolager, ift gesunten und

liegt jest auf bem Meeresboben.

Hat bie Little-Curaçao-Insel hiernach ein phosphorsäurereiches Rohmaterial, das der Guano zu nennen ist, so kommt
bagegen auf der Great-Curaçao-Insel ein mineralisches Phosphat vor, welches sehr werthvoll und nach privatim mir zugegangener Mittheilung von Emil Güsseselb unter diesen Mineralien die erste Stelle einnimmt. Dies Mineral ist von
weißlich grüngelblicher Farbe und mit mehr oder weniger großen
unregelmäßigen Hohlräumen durchsetz; es erscheint bald breccieartig, bald als Conglomerat und ist, wenn auch von ziemlicher
Härte, doch nicht allzu schwer zu einem seinen Pulver von sast
weißer Farbe zu zerkleinern.

Die Bufammenfetung bes Curaçao-Phosphates zeigen bie folgenben Analyfen, von welchen die erfte aus ben Laboratorien von Em il Guffe felb

und bie andere von Bolder herrührt.

| 20.4     |        |      |     |      | _  |   |       |
|----------|--------|------|-----|------|----|---|-------|
| Pharosi  | topij  | c)el | , , | waj  | et | • | 0,64  |
| Chem.    | gebu   | nd.  | 25  | Baff | íτ |   | 0,20  |
| Gifenor  |        |      |     | • "  |    |   | 0,20  |
| Ralterd  |        |      |     |      |    |   | 51,00 |
| Magne    |        |      |     |      |    |   | 0,97  |
| Natron   |        |      |     |      |    |   | 0,11  |
| Phosph   | orfa   | ure  |     |      | :  |   | 89,96 |
| Roblenf  |        |      |     |      |    |   | 8,08  |
| Somefe   |        |      |     |      | :  |   | 0,63  |
| Mluor .  |        |      |     | :    | :  |   | 0,48  |
| Chlor .  |        | :    | :   |      |    |   | 0,12  |
| Riefelfa |        | :    | :   | :    |    |   | 0,83  |
| • •      |        |      |     |      |    |   | 99,72 |
| Sauerf   | toff ( | ab   |     |      |    |   | 0,23  |
|          |        |      | -   | -    | -  | ÷ | 97.49 |

1) Chlornatrium.
2) Schwefelfaure ze. mit inbegriffen.

| • •                                               | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |                          |     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| Summa                                             | Wasser: Drganische Substanz Elfenorph Kalterbe Ragnesia Litalia Phosphorsaure Rohlensaure Reflessure Reflessure Reflessure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |     |
| 100,00<br>0,42°/。<br>77,71 "<br>5,82 "            | 7,90<br>7,14<br>0,48<br>44,86<br>85,80<br>2,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E. Peters<br>1878        | н   |
| 99,76<br>0,85%,<br>77,10 "<br>5,28 "              | 7,80<br>6,90<br>0,59<br>42,76<br>1,78<br>0,82 *)<br>35,382<br>2,30<br>1,29<br>0,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F. Krođer<br>1878        | п   |
| 99,66<br>0,50°/ <sub>•</sub><br>75,75 "<br>5,05 " | 10,41<br>8,57<br>0,57<br>85,98<br>2,95<br>2,95<br>1,47<br>1,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E. Karm=<br>robt<br>1873 | III |
| 100,00<br>\$<br>71,27%<br>5,22,                   | 11,53<br>7,11<br>8,00,19<br>32,65<br>2,30<br>8,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | IV  |
| 100,00<br>\$<br>67,59%<br>8,61 ,,                 | 8,05<br>8,70<br>8,70<br>42,05<br>6,21 s)<br>30,96<br>8,79<br>8,79<br>9,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | ٧   |
| 100,00<br>\$<br>65,23°/ <sub>0</sub><br>2,70 "    | 16,90<br>6,30<br>9<br>87,40<br>8,05 2)<br>30,02<br>1,19<br>9<br>9<br>0,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a. Bud                   | IA  |
| 99,97<br><sup>8</sup><br>72,48°/-<br>6,66″        | 8,28<br>7,34<br>7,84<br>6,20 3)<br>33,20<br>2,90<br>2,90<br>8,90<br>9,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bblder 1876.             | νш  |
| 100,00<br>\$<br>78,01°/ <sub>0</sub><br>4,27 "    | 11,49<br>5,81<br>40,80<br>6,81 3)<br>38,44<br>1,86<br>1,86<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | ша  |
| 100,00<br>\$<br>69,51°/ <sub>0</sub><br>8,50″     | 10,29<br>7,39<br>9<br>40,20<br>8,74 s)<br>29,55<br>8,74<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | ХI  |

#### ober:

| Baffer         |     |      |     |    |     |      |    | 0,84   |
|----------------|-----|------|-----|----|-----|------|----|--------|
| Gifenoryd .    |     |      |     |    |     |      |    | 0,20   |
| Phosphorfaure  | r S | talt |     |    |     |      |    | 84,73  |
| Phosphorfaure  |     |      | ref | ia |     |      |    | 2,12   |
| Roblenfaurer S |     |      | •   |    |     |      |    | 7,01   |
| Schwefelfaurer | Я   | alt  |     |    |     |      |    | 1,07   |
| Fluorcalcium   |     |      |     |    | •   |      |    | 0,99   |
| Chlornatrium   | •   |      |     |    |     |      |    | 0,20   |
| Riefelfaure .  |     |      |     |    |     |      |    | 0,83   |
| Richt bestimmt | (0  | rga  | n.  | Si | bst | . 20 | .) | 2,51   |
|                |     |      |     |    |     | •    |    | 100,00 |

#### Bolder giebt die folgende Analpfe:

| Baffer   |       | •            |      |      |     |     |     |     |    | 1,84   |
|----------|-------|--------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|--------|
| Organif  | φe    | Gu           | bst  | anz  |     |     |     |     |    | 0,84   |
| Ralterbe | : .   |              | •    | . '  |     |     |     |     |    | 51,80  |
| Phosphi  | orfā  | ure          |      |      |     |     |     |     |    | 37,58  |
| Roblenf  | dur   | ٠.           |      |      |     |     |     | •   |    | 4,28   |
| Magnefi  | ia, ( | <b>3</b> ¢)1 | vef  | elfa | ure | , F | luo | T 2 | с. | 3,87   |
| Unlöslid | be s  | Rief         | elfi | ıbst | anz | •   |     | •   | •  | 0,34   |
|          |       |              |      |      |     |     | •   | -   |    | 100,00 |

Phosphorfaurer Kalt . . . . . 81,93% Rohlenfaurer Kalt . . . . . . 9,72 "

Diese Analysen ergeben bereits, daß das Curaçao-Phosphat sehr hochgradig ift. Da aber die beiben Analysen von besonders ausgewählten Studen herrühren könnten, so mögen noch die weiteren Analysen, welche L. Mehn in seiner letten von G. Berendt veröffentlichten Arbeit bietet, jur weiteren Characteristit dieses so werthvollen Phosphates dienen; dieselben zeigen zugleich, daß die Schwantungen im Gehalte durchaus nicht bedeutend sind:

|                 | 1876                        | 1877          | 1878          |
|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|                 | Mittel von                  | Mittel von    | Mittel von    |
|                 | 7 Unalpfen:                 | 10 Unalpfen : | 28 Unalpfen:  |
| Phosphorfaure . | 88,46—39,59 °/ <sub>0</sub> | 89,52-40,62 % | 89,65-41,95 % |
| Ralt            | 49,41-51,36 "               | 50,32-51,41 " | 50,18-52,19 " |
| Unlösliches     | 0,09—0,90 "                 | 0,040,57 ",   | 0,01-0,30 ,   |

#### § 247.

# s. Maracaibos ober Monks: Guano,

auch columbischer Guano oder ameritanisches Phosphat genannt. Dieser Guano stammt von ben "Bos Monges" genannten Scheeren im Golf von Maracaibo und einigen im caraibischen Meere gelegenen Inseln. Derseibe tommt in größeren, compacten Alumpen vor, welche außerlich weiß und emailartig, im Innern cocladensarbig sind; zwischen beiden Schichten ist eine hellbraune von porbser Structur. Begen seiner harte ift dieser Guano

fcmer ju pulvern; geglüht wird er fcon weiß, ein Beweis, daß die Farbe von organischen Stoffen herrührt. Die über feine Zusammensetung bestannten Analysen find auf der folgenden Sabelle verzeichnet.

#### t. Der Rooria=Mooria=Guano.

Rabere Angaben über benfelben fehlen bis jett, feine Busammenfetung ift, wie bie nachfolgenben Analpfen zeigen, eine verschiebene.

#### u. Lion=Guano.

Diefer Guano tommt von ben Pingouins-Infeln; wir erhalten ihn aus Patagonien. Rach Malaguti bebedt er ben Boben in Lagern von verschiedener Starte und ift reich an Knochen, Febern, lleberreften von Fischen und an Steinen. Man läßt ihn in hausen ausgeschichtet eine Art Gahrung durchmachen, wonach er eine zusammenhangende, gebadene, trodene Masse darstellt, die gepulvert nach Europa versandt wird. So hat die Masse ein homogenes Ansehen, jedoch sind lleberreste von Knochen und Febern in berselben zu ertennen.

#### v. Guano von Carrière.

Malaguti beschreibt ihn als eine teigartige Masse, welche getrocknet, zerrieben und so nach Europa versandt wird. Er nabert sich in seiner Busammensehung dem Pingouin=Guano, enthält aber keine Knochen, Federn u. f. w.

#### w. Guano von ben Centinella-Infeln.

Der Guano liegt hier in zwei Schichten, beren obere buntelbraun und bicht, wenig von ber unteren abweicht; er ift banberartig gelagert, lebersockerbraun, hart, bruchig und leicht pulverifirbar.

Die Analyfe A auf der nachften Tabelle ift von ben hellften Partien; B bagegen zeigt die Bufammenfetjung einer frifch abgebrochenen Concretion.

# x. Guano von ben Roques-Infeln.

Diefer Guano ift dem Monte-Infeln-Guano ahnlich, hat aber eine fehr bunne außere, weiße Rrufte; Die schwarze innere Maffe hat Die Busfammenfetung A, welche auf der nachsten Tabelle verzeichnet ift.

Der Erport von den Bos-Roques-Infeln ift unbedeutend: er beträgt

jahrlich taum 1000 Tons.

Die Beschaffenheit des gefundenen Materials ift eine verschiedene: die pulversormige Masse, von der am meisten exportirt wird, hat 60—65%, phosphorfarmen Kalt; die bessere Masse dagegen hat ca. 80%, phosphorsquiren Kalt; da von dieser ca. nur 50 Tons ausgesührt werden, so spricht dies dassur, daß von dieser wesentlich weniger, als von der pulverigen gessunden wird.

# y. Guano von ber Infel Teftigos.

Diefer Guano ift febr verwittert, frei von organifden Stoffen und fanbfteinabnlic.

Die brei zulet genannten Insel-Gruppen liegen im caraibis

#### § 248.

#### z. Das Ravassa=Bhosphat.

Das Navassa-Phosphat, welches in Amerika nach G. A. Liebig schon mehrere Jahre bekannt, nach Europa aber erst 1866 kam, kommt auf der Korallen-Insel Navassa vor, welche unterm 18° 25' n. Br. und 75° 5' westlich von Gr. liegt. Die Insel, von einem sast die Jur Weeresstäche sich erhebenden Wall noch lebender Korallenstöde umgeben, ist vielsach von Rissen durchschnitten, wodurch viele Bertiefungen, Becken, Klüste und Spalten entstehen, die mit dem Phosphat ausgefüllt sind. Das Phosphat besteht vorherrschend aus rundlichen Körnern verschiedener Größe (bis Faustgroß) und Härte; die größeren und sesten Klumpen bilden ein verhältnißmäßig hartes Conglomerat jener Körner — Bindemittel sast reiner phosphorsaurer Kall —; auch kommen erdige Wassen vor. Die Farbe wechselt durch alle Küancen von weiß dis rothbraun und rührt vor allem von Eisenoryd, auch von humosen Stossen her.

Den Reichthum ber Insel an Phosphat schätzt J. Grafflin, ber Bicepräsident ber Navassa-Phosphat-Company, auf 200 Mill.

Centner.

Bahrend von einer Seite angenommen wird, daß diefes Phosphat ebenfalls organischen Ursprungs ift, entstanden aus den Ercrementen und Beichen von Seevögeln (von denen vor allem der Fregattenvogel und Eblpel zu nennen find), wird dies von anderer Seite bestritten und es sur Mineral gehalten. Die erstere Ansicht scheint mir, wenn die Insel ein Koralleneiland ist, die richtige.

Ulbricht fand eine Durchfchnittsprobe aus 1000 Ctr., bezogen von Suffefelb in hamburg, bem bas General-Debit übertragen ift, wie

folgt, jufammengefest:

| Baffer .        |       |            |     |     |     |      |    | 2,7   |  |
|-----------------|-------|------------|-----|-----|-----|------|----|-------|--|
| Organisch       | : Sto | ffe        |     |     |     |      |    | 4,5   |  |
| Phosphor        | dure  | ¨ <b>.</b> |     |     |     |      |    | 83,5  |  |
| Ralterbe        |       |            |     |     |     |      |    | 37,6  |  |
| <b>Zalterbe</b> |       |            |     |     |     |      |    | 0,6   |  |
| Gifenoppd       | unb   | Th         | one | rbe |     |      |    | 14,8  |  |
| Rohlenfau       | te .  | ·          |     |     |     |      |    | 2,5   |  |
| In Saure        |       | ösli       | фeв |     | •   |      |    | 4,7   |  |
|                 |       |            |     |     |     |      | _  | 100,9 |  |
| Sticktoff       |       |            |     |     |     |      |    | 0,11  |  |
| Phosphor        | . Rat | ŧ u        | nb  | M   | ıan | efic | ι. | 64,8  |  |
| Phosphor        |       |            |     |     |     |      |    | •     |  |
| Thoneri         |       |            |     |     | •   | ٠.   |    | 3,3   |  |
| Roblenfau       |       |            |     |     |     |      |    | 5.6   |  |

| Rame der Guano.            | Baffer.        | Organ, Substanz<br>und Ammonial | Sticfoff in<br>berfelben. | Phospborf.<br>alkal. Erben. | Rafterbe.  | Dagnefia.  | Phosphor=<br>faure. | Kohlenfaurer<br>Kalt. |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|
| Bolivian. Guano.           | 8,65           | 20,72                           | 3,31                      | 49,77                       | _          | _          | _                   | _                     |
| bito.                      | 12,14          | 10,40                           | 0,85                      | 58,62                       | -          |            | _                   | -                     |
| dito.<br>Maracaibo= oder   | 12,80          | 10,85                           | 1,44                      | 58,30                       | -          | _          | _                   | 2,74                  |
| Monte-Guano.               | 2,39           | 7,98                            | 0,189                     |                             | 89,48      | 1,17       | 41,34               |                       |
| bito.                      | 2,15           | 8,62                            | 0,19                      |                             | 33,83      | 3,27       | 41,62               | <b> </b>              |
| dito.                      | 7,10           | 2,72                            | 0,08                      | -                           | 40,61      | 2,88       | 43,28               | -                     |
| dito.<br>Rooria=Mooria=    | 1,03           | 6,78                            | 0,09                      | 75,69                       | _          | -          | -                   | _                     |
| Guano.                     | 6,25           | 6,08                            | 0,27                      | 52,56                       |            |            | _                   |                       |
| dito.                      | 2,48           | 4,44                            | 0,71                      | 13,95                       | _          | <b> </b>   | l —                 | _                     |
| bito.                      | 4,00           | 10,85                           | 0,71                      | 63,85                       | <u> </u>   | l —        | l —                 |                       |
| bito.                      | 8,70           | 9,30                            | 1,87                      | 57,30                       | _          | <b> </b> — | —                   | —                     |
| Guano von b. Cen=          |                |                                 | •                         |                             | i          | İ          | ŀ                   | 1                     |
| tinella=Infeln A.          | 82             | ,87                             | l                         | _                           | 2,66       | l          | 31,60               | l                     |
| bito. B.                   |                | ,29                             | l                         | _                           | 81,18      | 1,74       | 41,89               | l                     |
| Guano pon ben              | • • •          | ,20                             | Į                         |                             | 5.,        | -,         | ,00                 | ĺ                     |
| Roques=Infein.             | 10             | ,22                             | l —                       | -                           | 38,67      | 2,75       | 40,49               |                       |
| Guano v. Teftigos.         |                | ,17                             |                           | l —                         | 0,37       | 0,57       | 17,41               | <b> </b>              |
| Patagonischer              |                | ,                               | 1                         |                             | .,         | ',         | ''                  | İ                     |
| Guano.                     | 25,1           | 18,9                            | 2,09                      | 44,6                        | -          | -          | -                   | -                     |
| dito.                      | 8,86           | 17,10                           | 1,24                      | 21,29                       | _          | _          |                     | 14,02                 |
| Saldanha=Bay=              | ł              | 1                               |                           |                             |            | 1          | l                   | ł                     |
| Guano.                     | 16,86          | 17,12                           | 1,38                      | 55,40                       | _          |            | _                   | -                     |
| bito.                      | 26,90          | 13,20                           | 1,29                      | 57,40                       | -          | -          |                     | -                     |
| Meritan. Guano.            | 29,60          | 7,70                            | 0,16                      | 8,53                        |            | _          | =                   | 50,08                 |
| bito.                      | 11.52          | 13,38                           | 0,40                      | 20,75                       | <b> </b> - | -          | l —                 | _                     |
| bito.                      | 10,75          | 11,13                           | 1,48                      | 19,70                       |            | —          | <b> </b> —          | _                     |
| Bird-Island=               |                |                                 |                           |                             | ł          |            | ļ                   |                       |
| Guano.                     | 8,85           | 17,85                           | 0,49                      | 14,00                       | _          | <b>—</b>   | -                   |                       |
| bito.                      | 10,70          | 9,70                            | 1,24                      | 23,15                       | =          | _          | =                   | 86,45                 |
| dito.                      | 20,83          | 16,90                           | 0,47                      | 44,15                       | _          | _          | _                   | _                     |
| Südafritanischer           | 17.07          | 17.00                           | l                         | 94.44                       |            |            |                     |                       |
| Guano.<br>Algoa-Bay-Guano. | 17,97<br>20,25 | 17,00<br>12,10                  | 0,48                      | 24,44<br>14,60              |            | _          | _                   | _                     |
| bito.                      | 20,20          | 16,60                           | 0,50                      | 13,00                       | =          | _          | _                   |                       |
|                            |                | 10,00                           | 3,00                      | -0,00                       |            |            |                     |                       |
| Sea=Island=                |                | 40.54                           |                           |                             |            |            | 1 . 00              | 10 50                 |
| Guano.                     | 14,22          | 12,71                           | 0,85                      | 38,84                       |            | _          | 15,06               | 13,52                 |
| Schwanen-Insels            | 19 50          | 13,66                           | 0,57                      | 40,00                       |            |            |                     |                       |
| Guano.<br>Cheval=Guano.    | 13,50<br>11,10 | 19,80                           | 1,55                      | 10,28                       |            | _          |                     | _                     |
| ehinais@aaiin.             | l **,**        | 10,00                           | 1,00                      | 10,20                       |            |            |                     |                       |
|                            | J              |                                 |                           | l                           | 1          |            |                     |                       |

|                               |                                            |                                |         |                      |                              |              |              |                              | _                 |                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Schwefele<br>faurer Kalt.     | Elfenorpb.                                 | Phosphor=<br>faure (Ibsliche). | Rafi.   | Ratron.              | Schwefelfaure.               | Chlor.       | Riefelfaure. | Sand.                        | Bahl b. Analyfen. | Name ber<br>Analytiter.                            |
| _                             | 1,23 <sup>1</sup> )<br>2,57 <sup>1</sup> ) | 1,41                           | 1,09    | 9,<br>  2,89         | 99<br>  2,04                 | 2,28         | - 87         | 3,92<br>7,11                 | 1 1               | Resbit 1858.<br>Wide.                              |
| 1,73                          | _                                          | 0,64                           |         | 1,                   | 72                           |              | 19           | 2,36                         | 1                 | Anberfon 1863.                                     |
| _                             | —<br>Spur<br>0,49                          | <br>0,16                       | _<br>@p | uren<br> Spur        | 4,57<br>8,65<br>8,23         | 0,50<br>0,06 |              | 2,28<br>5,34<br>),49         | 1<br>1<br>1       | Wölder.<br>Viggot.<br>Worfit.                      |
|                               | _                                          | 0,78                           |         | 4,                   | 91                           |              | 11           | 1,64                         | 1                 | Unberfon.                                          |
| 8,38<br>19,26<br>6,20<br>8,80 | 15,52                                      | 0,23<br>Spur                   |         | 4,                   | 6 <b>2</b><br>17<br>50<br>80 |              | 39           | ),39<br>),95<br>7,55<br>3,00 | 7<br>1<br>1<br>3  | Bölder.<br>Resbit.<br>Resbit.<br>Huson.            |
| _                             | 12,41<br>1,86                              | =                              | _       | =                    | 1,07<br>2,67                 | =            | 18           | 3,18<br>—                    | 1                 | Taylor.<br>derf.<br>(Thonerbe 16,24).              |
| -                             | 0,40<br>13,80                              | -                              | _       | _                    | 7,90<br>Spur                 | _            | 52<br>52     | ),78<br>2,07<br>             | 1                 | berf. (3,61<br>Eifenphosphat).<br>Ure und Tefchen= |
| _                             | -                                          | -                              | _       |                      |                              |              | _            | 5,0                          | 14                | macher.                                            |
| _                             | _                                          | -                              |         | 5,                   | 96                           |              |              | 32,77                        | 1                 | Unberfon.                                          |
| -                             | _                                          | _                              | 1 [     | =                    | =                            |              | _            | 2,40<br>0,90                 | 9<br>11           | Bay.<br>Ure und Tefchen=<br>macher.                |
| <u>—</u><br>53,55             | =                                          | _                              |         | 2,<br>0.             | 90<br><b>4</b> 5             |              | _            | 1,09<br>0,35                 | 1                 | Unberfon.                                          |
| 8,47                          | _                                          | _                              |         | 58,                  |                              |              |              | 1,42                         | 1                 | derf.<br>derf.                                     |
| 52,42<br>—<br>—               | =                                          | <br> -<br> -                   |         | 2,73<br>4,60<br>8,00 |                              |              |              | 1,15<br>15,40<br>0,80        | 1<br>1<br>1       | derf.<br>derf.<br>derf.                            |
| 82,82<br>47,46                | _<br>_<br>_                                | <u>-</u>                       |         | 6,00<br>2,94<br>—    |                              |              |              | 1,77<br>2,65<br>27,5         | 1<br>1<br>1       | derf.<br>berf.<br>Grouven.                         |
| 0,46                          | _                                          | _                              |         | 2.                   | 68                           |              | 23           | 3,07                         | 1                 | Karmrodt.                                          |
| _                             | =                                          | =                              | _       | =                    | =                            | _            | 32           | 2,84 ¹)<br>3,87 ¹)           | 1 1               | Dietric.<br>derf.                                  |
|                               | l<br>                                      |                                | l       |                      |                              |              |              |                              |                   |                                                    |

<sup>1)</sup> Mit Gpps u. f. w.

| 2,552                                 |
|---------------------------------------|
| 1                                     |
| 8,87                                  |
| 8,65                                  |
| 20,2                                  |
| _                                     |
| 1                                     |
| 2,68                                  |
| Lösliche Phos=<br>phorsäure.<br>Kali. |

Nach ben vorliegenden Analysen verschiebener Chemikerschwankt ber Gehalt an Phosphorsäure zwischen 32,8 und 36,4% und

ber an Eisenoryb und Thonerbe zwischen 3-14,8%.

Seit ca. 10 Jahren ift von dem Navassa-Bhosphat nichts mehr nach Deutschland importirt; Ursache hiervon ist der hohe Eisengehalt.

Ferner find noch eine Anzahl Guanoforten, vor allem in England, eingeführt, über beren Beschaffenheit, Art ber Lage-

rung u. f. w. bie naberen Angaben fehlen.

Unerwähnt darf ferner nicht bleiben, daß manche ber in ber folgenden Tabelle aufgeführten Guano in größeren Mengen nicht importirt worden find, und daß die Analysen zum Theil von Probestüden herrühren. Diese Tabellen find daher auch vor allem nur wegen des historischen Interesses, das die Analysen immerhin darbieten, hier aufgenommen worden.

Bielfach ift bie Busammensegung ber Guano eine fo wechselnbe, bas bie Annahme, fie felen gefälscht, fehr nabe liegt, ja hier und ba jur Geswisheit wirb.

#### § 249.

Angaben über den Import von überseeischen mineralischen Phosphaten und phosphatischen Guano.

Die nachfolgende Zusammenstellung der Importen von mineralischen Phosphaten und phosphatischen Guano in Hamburg-Altona bietet verschiedenes Interesse dar. Zunächst ersehen wir aus der Tabelle A, (p. 481) wie viel von diesen Waterialien für die Superphosphat-Fabrikation jährlich in den Jahren von 1871 bis zum 1. September 1883 überhaupt einzesührt und dann wie viel und wie lange die einzelnen Fundsorte Material geliesert haben.

Die vor den Fundorten befindlichen Zeichen bezeichnen die großen Importhäufer hamburgs, durch welche der Import geschehen und zwar bebeutet:

- bezogen durch Schröber, Michaelsen & Co.

" " Emil Guffefelb

•• " " Emil Guffefelb und S. 3. Merd & Co.

" . D. 3. Merd & Co.

Bir finden auf dieser Sabelle auch Ramen von Fundorten verzeichnet, welche in der Beschreibung der verschiebenen Phosphat-Guano nicht vorstommen; ich muß daher bemerten, daß über diese in der Literatur nichts bekannt geworden ift.

Bom Jahre 1882 ist mir nur die Gesammteinsuhr von Phosphaten und die von Guano bekannt geworden, in der Tabelle hat deshalb nur der Gesammtimport angegeben werden können. Ich suhre daher hier noch an, daß im genannten Jahre 14064 Kons Mineral=Krusten und Rocks Phosphate und 16701 Tons pulvriger Phosphat=Guano — mit diesem Ramen sind dieselben in der Liste bezeichnet — eingeführt sind.

Tabelle B. (p. 484 u. 485) zeigt ben Import des Jahres 1881 in ben ein-

zelnen Monaten.

Die gefammten Angaben verbante ich ber Gute bes herrn Emil Guffefelb, wofür ihm auch hier ber Dant ausgesprochen fei,

#### 4) Die Anochen.

#### § 250.

Die Bichtigkeit und ber Werth ber Knochen als Dungstoff ift bestanntlich in Deutschland erst in ben zwei letten Jahrzehnten allgemein enerkannt worden, während dagegen die Englander schon fangere Zeit vorher dieselben zur Olingung und zwar vor allem der Phosphorsaure wegen verwandten, und da England den Bedarf nicht beckte, aus Amerika und aus Deutschland Knochen bezogen. Rach den Commerzial-Rachweisungen des Bollvereins sind z. B.

im Jahre 1853 - 40,000 Ctr. Abfalle,

" " 1854 — 169,957 " " " 1855 — 88,759 " " " " 1856 — 16,538 " " "

" 1806 — 16,538 " find größtentheils Knochen zu versteben. Bis jum Jahre 1851 war pro Ctr. eine Steuer von 1/2 Thr. weiche in diesem Rabre aufgehaben wurde.

Die Anochen werben in verschiebener Form gur Darftellung

von Dung-Braparaten angewendet und zwar:

- a) als Anochen,
- b) als Knochentoble,
- c) als Anochenasche,
- d) als andere Anochenrudftande.

#### a) Die Rnochen.

Die Zusammensetzung der Knochen variirt sowohl nach der Thierart, als nach dem Alter der Thiere; ferner zeigen auch die verschiedenen Knochen desselben Thieres nicht unbedeutende Berschiedenheiten. Diese Differenzen in der Zusammensetzung der Knochen beziehen sich sowohl auf das Berhältniß zwischen den organischen (Knorpel und Fett) und den unorganischen Bestandtheilen als auch auf die unorganischen, welche nicht unwesentlich unter einander variiren.

Bas junachft die Berichiedenheit der Knochen nach der Chierart anbetrifft, so hat Being die sorgfältig gereinigten Schenkelsknochen eines Dofens, hammels und die einer Frau untersucht und hier Volaenbes gesunden:

| Ocentrate Polymers                      | Dofentnoch                             | en. Sammelen                                | ochen. Menfchenen.                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Roblenf. Ralterbe                       | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 7,00                                        | 6,30                                          |
| Phosphorf. Mag-                         | ·                                      |                                             |                                               |
| nefia (3MgOPO8)                         | 2,09 (1                                | ,84°/ <sub>0</sub> PO <sup>8</sup> ) 1,59   | $(1,02^{\circ}/_{\circ}PO^{5})$ 1,23          |
| Phosphorf. Ralterbe                     |                                        |                                             |                                               |
| (3 CaOPO <sup>8</sup> )                 |                                        | 6,71°/ <sub>9</sub> PO <sup>5</sup> ) 62,70 | (28,72°/ <sub>0</sub> PO <sup>5</sup> ) 60,13 |
| Ralterde als Fluor=<br>calcium in Rech= |                                        |                                             |                                               |
| nung gebracht                           | 1,96                                   | 2,17                                        | 1,81                                          |
| Drg. Subft. u. Berluft                  | 30,58                                  | 26,54                                       | 30,53                                         |
|                                         | 100,00                                 | 100,00                                      | 100,00                                        |

3ufammenber Phosphat=Guano- und Phosphorit-

Tabelle

|                     | · · · ·     | , - , , , , |          |       |            | ,,,,,,   | ,     |
|---------------------|-------------|-------------|----------|-------|------------|----------|-------|
| Abladeort.          | 1871        | 1872        | 1878     | 1874  | 1875       | 1876     | 1877  |
|                     | <b>Ton8</b> | <b>Tons</b> | Tons     | Zon8  | Tons       | Tons     | Tons  |
| - Mejillones        | 4872        | 20976       | 21088    | 1561  | 6024       | 14858    | 82480 |
| * Bater=Infel       | 16181       | 8648        | 7510     | 8800  | 2825       | _        | 600   |
| * Malben=Infel .    | 3864        | 3599        | 4960     | 6027  | 8506       | 9045     | 4623  |
| . Enberburn=Infel   | 1200        | 1800        | _        | 8550  | 4700       | 5550     | 3275  |
| Saldanba-Bay        | 280         | 213         | 420      | _     | _          | _        | _     |
| Paternofter=Infel . | 285         | _           | _        |       | _          | _        | _     |
| Starbud-Infel .     | 1600        | 2775        | 1550     |       |            | -        | _     |
| * Jarvis-Infel      | _           | 1480        | _        | _     | 1500       | 1600     | _     |
| *** Little Curaçao  | _           | 1990        | 5030     | 870   | 2660       |          | _     |
| . Sowland-Infel .   | _           |             | 1150     | 1100  | 1750       | _        | _     |
| * Mudland=Infel .   | _           | l —         | 800      | _     |            | i — '    | _     |
| Curação             | _           | _           | 1904     | 1028  | 1410       | 863      | _     |
| . Raja=Infel        | _           | _           |          | 8280  | 7450       | 1850     | 1000  |
| Tintinati           | _           |             | -        | -     | 70         | _        |       |
| * Papeete=Infel .   |             | _           |          | _     | 75         | 1300     | 200   |
| Beorge-Infel        | _           | l —         |          | _     | _          | 1700     | _     |
| * Datpoint Mines    | _           | l —         |          | _     |            | 590      | 500   |
| * Bos=Roques        | _           | =           | _        |       | _          | -        | 879   |
| Salabera Sacra .    |             | l           |          | _     |            |          | 340   |
| * Coofam=River .    | l .         | =           | l —      |       | =          |          | 2718  |
| Blint=Infel         | =           | l —         | l —      |       | _          |          | 8008  |
| * Browfe=Infel      |             | _           | -        |       |            | l —      | 800   |
| * Bacepebe=Infel .  |             |             | _        |       | _          |          | 1650  |
| * Montreal          |             | l —         | l —      | l —   | -          |          | 500   |
| * Giffahan          | <u> </u>    | l _         | _        | l —   | _          | l        | 500   |
| ** Forming=Infel .  |             | _           |          | _     | _          | l —      | _     |
| Brambles Capes .    |             | l —         | _        |       | l —        |          |       |
| Et. Belena          |             | =           | <b>-</b> |       | _          | l —      |       |
| ** Fanning-Infel .  |             |             | i —      | l —   | i —        | l _      | i     |
| Duon=Infel          |             | =           |          | _     | l <u>—</u> | l _      |       |
| Mfbmore=Shoals .    | l           | _           |          | l     | l —        | _        |       |
| Charleston          | _           | _           |          | l     |            | _        | _     |
| Melbourne           | 1           |             | <u> </u> |       | <b> </b>   |          | _     |
| * Apia              |             | _           | l —      | l —   |            |          | _     |
| Bullriver           |             | _           | `        | l     |            | l        | _     |
| * Aruba=Phosphat    | l           | _           | _        | _     |            | l —      | _     |
| Carolina=Phosphat   | I —         |             | _        | l —   | l —        | _        | _     |
| Beftind .= Phosphat |             | _           | l —      | l —   | l —        |          | _     |
|                     |             | l           |          | 1     |            | <u> </u> |       |
|                     | 28232       | 41481       | 44412    | 26161 | 86470      | 86856    | 58023 |

A. **Stellung** Importen in Hamburg von 1871—1883.

| 1878     | 1879          | 1880        | 1881        | 1882  | 1883                      | Tons                     | Total.         |
|----------|---------------|-------------|-------------|-------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Tons     | Tons          | Zons        | Zons        | Tons  | v. 1. Ian.<br>b. 80. Iuni | v. 1. Juli<br>b.80.Sept. | 1              |
| 45512    | 45777<br>4425 | 9949        | 4849        |       | 8400                      | 1161                     | 216457         |
| 575      | 2476          | 6916        | 5160        |       | 6800                      | 2580                     | 43489<br>64631 |
|          | _             | _           | _           |       |                           |                          | 25075          |
| _        | _             |             |             |       | <u> </u>                  | _                        | 863            |
|          | _             |             | <del></del> |       |                           | - 1                      | 285            |
| <br>1450 |               | l —         | _           |       |                           |                          | 5925           |
| 1450     | 2123          | 1600        | - :         | 1     | <del></del>               | _                        | 9758           |
| _        | -             | -           |             |       | _                         | _                        | 10550          |
| _        | 1600          | _           | _           |       | ! —                       | <del>-</del>             | 5600           |
| 2203     | 8640          | 8008        | 2195        |       | 2050                      | 2010                     | 800<br>20801   |
|          | 9040          | <b>8008</b> | 2190        |       | 2050                      | 2010                     | 20801<br>13580 |
|          | _             |             | _           |       | _                         | _                        | 70             |
| 55       | _             | _           | _           |       | _                         |                          | 1630           |
| _        | _             | _           | _           |       |                           |                          | 1700           |
|          | _             |             | _           |       | <b>—</b>                  | - 1                      | 1090           |
| 490      | 1150          | 325         | 820         |       |                           |                          | 3164           |
|          |               | -           | _           |       | -                         | _                        | 840            |
| 1505     | 905           | -           | -           |       | -                         | -                        | 5128           |
| 1258     |               |             | _           |       | <u> </u>                  | -                        | 4266           |
| 800      | 3080          | 780         |             |       | 1600                      |                          | 6710           |
| 8624     | 16908         | 1951        | _           |       | -                         |                          | 29183          |
|          | _             | _           | _           |       | -                         | _                        | 500            |
| 1275     | _             |             | _           |       | =                         | _                        | 500            |
| 410      |               | _           |             |       | _                         | _                        | 1275           |
| 250      | _             |             |             |       | _                         | _                        | 410<br>250     |
| _        | 8880          | 4680        | 6690        |       | _                         |                          | 20250          |
| _        | 1680          | 648         | 50          |       | _                         | _                        | 2328           |
| _        | 550           | 1120        |             |       | l —                       |                          | 1670           |
| _        | `             | 50          | -           |       | =                         |                          | 50             |
|          |               | 450         | _           |       | l —                       |                          | 450-           |
| -        | _             | 164         | _           |       | l —                       | _                        | 164            |
|          | _             | -           | 750         |       | <del>-</del>              | -                        | 750            |
| _        | _             | -           | 550         |       | 2500                      | 701                      | 3751           |
| _        | _             | -           | _           |       | 2400                      | 300                      | 2700           |
| _        | _             | -           | _           |       | 1400                      | 3690                     | 5090           |
| 64107    | 93094         | 81636       | 20064       | 30765 | 24650                     | 10442                    | 541393         |

Tabelle Phosphat=Guano= und Phos=

1881

aus ber Hamburg-Altonaer

| Monate | R Mejillones           | Tons. | Fons | as Curação                                               | Balben Brafben | Loug<br>Fanning                                | en Buffriver |
|--------|------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|
| Sanuar | 5984<br>772<br>598<br> |       |      | 710<br>700<br>785<br>——————————————————————————————————— | 1510<br>       | 1410<br><br>1200<br><br>700<br>580<br><br>2800 | 760          |
| Summa  | 4849                   | _     | _    | 2195                                                     | 5160           | 6690                                           | 750          |

B.

# phorit-Import in Hamburg

# Baaren Ginfuhr-Lifte.

1881

|                  |                          |                | <u> </u>                    |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uonoc<br>Hons    | Bodneg<br>Bodneg<br>Tons | gons.<br>Aruba | R Total von<br>E Mejissones | Re Cotal von<br>ganberen<br>Drien                                                    | es Aotals<br>Sotal                                                       | Total Ausfall von 1880.                                                                                                                                                                     |
| 500 born Sonborn |                          |                |                             | 1510<br>1410<br>2876<br>774<br>1210<br>2700<br>785<br>700<br>580<br>—<br>3120<br>550 | 1510<br>1410<br>5360<br>774<br>1982<br>8293<br>785<br>700<br>580<br>8120 | bis ult. Januar — Is.  " " Februar 1350 " " " Mary 786 " " " Kpril 14123 " " " Oni 13841 " " " Juni 12800 "  " " Lugust 12735 " " " October 13325 " " " Novemb. 11797 " " " Dezemb. 11672 " |
| 50               | 820                      | 550            | 4849                        | 15715                                                                                | 20064                                                                    |                                                                                                                                                                                             |

Fremy giebt ferner über die Busammenfegung der Knochen verschiedener Thiere Folgendes an:

| Bezeichnung ber<br>Knochen                                                      | Organische<br>Gubstanz | Alpe                 | faure Ralt=<br>erbe          | Phosphor=<br>faure<br>Magnefia<br>3MgOPO <sup>5</sup> | Rohlen=<br>faure<br>Kalterde. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Femur vom Pferbe .  " vom Kalbe .  (5 Monate)                                   | 29,6<br>80,9           | 70, <b>4</b><br>69,1 | 61,2                         | 1,2                                                   | <br>8,4                       |
| Femur von einer alten<br>Ruh<br>bito<br>Femur von einer Ruh<br>" pon einer auß= | 28,9<br>28,7<br>28,5   | 71,1<br>71,3<br>71,5 | 62,5                         | 2,7                                                   | 7,9<br>—                      |
| gewachsenen Ruh<br>Humerus eines Ochsen<br>bito                                 | 80,3<br>29,6<br>29,8   | 70,7<br>70,4<br>70,2 | 61,4<br>62,4                 | 1,7<br>1,7                                            | 8,6<br>7,9                    |
| Femur eines Stiers.  " eines Lammes  " eines Hammels  " einer jungen            | 80,7<br>82,3<br>30,0   | 69,3<br>67,7<br>70,0 | 59,8<br>60,7<br><b>62,</b> 9 | 1,5<br>1,5<br>1,3                                     | 8,4<br>8,1<br>7,7             |
| Biege                                                                           | 82,0                   | 68,0                 | 58,8                         | 1,2                                                   | 8,4                           |

Rach ben Analysen von heint bestehen somit die feuerbestan= bigen Bestandtheile in 100 Theilen aus Folgendem:

|                       | Dofentnochen. | Sammelenochen.                                                | Menfchentnochen.                                                              |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rohlenf.<br>Ralterbe  | 10,07         | 9,42                                                          | 9,06                                                                          |
| Phosphorf<br>Magnefia | 2,98 (1,62°   | / <sub>0</sub> PO <sup>5</sup> ), 2,18 (1,17°/ <sub>0</sub>   | PO <sup>5</sup> ), 1,75 (0,95°/ <sub>0</sub> PO <sup>5</sup> ),               |
| Phosphorf<br>Kalkerde | 83,07(38,050  | / <sub>0</sub> PO <sup>5</sup> ), 84,39 (38,66°/ <sub>0</sub> | PO <sup>5</sup> ), 85,62(89,22°/ <sub>0</sub> PO <sup>5</sup> ),              |
| Fluor=<br>calcium     | 8,88          | 4,04                                                          | 3,57                                                                          |
|                       | 100,00(38,67° | / <sub>0</sub> PO <sup>5</sup> )100,00(39,83°/                | PO <sup>5</sup> (,100,00(40,17 <sup>6</sup> / <sub>9</sub> PO <sup>5</sup> ). |

Hieraus sehen wir, daß die eigentliche Knochenmasse frei ist von Alkalisalzen und Gisen, welche man in den roben Knochen sindet, und die hier von dem in denselben verbliebenen Blut herrühren.

Bölder hat ferner sorgfältig mit Baffer gewaschene Anochen von Pferben und Ochsen untersucht. Er führt hierbei an, baß
burch bas Baschen ein Theil der geringen Menge der Alfalien entfernt sei. Da, wie oben gezeigt, nach ben genauen Untersuchungen von Heint bie Knochen keine Alkalien enthalten, so werben auch die geringen von Bölder noch gefundenen Mengen berselben ebenfalls vom Blute herrühren.

Bolder hat für 100 Theile ber Knochenafche folgende Bahlen gefunden.

|                                                                   |   | Pferde=      | Dofentnochen. |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------|
| Phosphorf. Kalterbe<br>(3 CaOPO <sup>5</sup> )<br>Phosphorf. Mag= |   | 84,01        | 88,15         |
| nefia (2MgOPO5) .                                                 |   | 2,35         | 2,23          |
| Roblenfaure Ralterbe .<br>Ralterbe                                |   | 6,79<br>5,97 | 8,00<br>6,18  |
| Kali                                                              |   | 0,25<br>0.03 | 0,49<br>0,51  |
| Chlornatrium                                                      | • | Spur<br>Spur | 0,11<br>0,07  |
| Cupive feefunces sentes                                           | • | 99,40        | 100,74        |

Bei diesen Analysen ist ferner die verhältnismäßig geringe Menge von tohlensaurem Kalt und die bedeutende von Kalterde, welche weder an Phosphorsaure noch an Koblensaure gebunden ist, auffallend; wahrscheinlich ist beim Glühen ein Theil des tohlensauren Kaltes zerlegt, so daß sich ein Theil der Kohlensaure verstüchtigt hat. Etwas niedriger würde sich noch die Menge der freien Kalterde berausstellen, wenn Bold er auch die phosphorsaure Magnesia als dreibassischen wenn Bold er auch die phosphorsaure Magnesia als dreibassischen batte. Berechnet man nämlich die phosphorsaure Magnesia als dreibassisches Salz, so ergiebt sich die Menge derselben für den Pserdenochen zu 1,88% und für den Ochsenborsaure übrig, welche noch 0,50% Kalterde binden und für den zweiten 0,38%, welche 0,45% Kalterde gebrauchen, so daß hiernach als freie Kalterde suksendens 5,78% verbleiben.

Den Unterschied in ber Busammensetzung ber Knochen nach dem Alter zeigen die Untersuchungen Bouffing ault's bei Schweinen; berfelbe untersuchte die Knochen eines eben zur Belt gekommenen Schweines, die von einem 8 Monate und die von einem 111/2 Monate alten Schweine und fand Folgendes:

| <b>B</b> ei          | ber Geburt. | 8 Monate alt. | 111/2 M. alt. |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ralterbe             | 49,1        | 51,8          | 53,0          |
| Magnefia             | 5,2         | 1,7           | 1,8           |
| Phosphorfaure        | 45,0        | 48,7          | 44,8          |
| Rali und Ratronfalze | 0,4         | 1,6           | 0,4           |
| Roblenfaure          | — (¹)       | 1,2           | — (¹)         |

Diefelbe Arbeit Bouffingault's zeigt bann noch ben Unterfcieb, welcher im Berhaltniß ber organifchen und unorganifchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch das Glühen bei 1 und 3 alle Kohlenfaure und bei 2 ein Theil berfelben ausgetrieben.

Bestandtheile der verfchiedenen Anochen beffelben Thieres besteht. Es enthielten nämlich:

| Die Knochen des Kopfes<br>Die Rippenknochen<br>Die Rudenwirbel<br>Die Schenkelknochen | ٠ | • | , |  | . 48,3<br>. 36,6 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|------------------|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|------------------|--|--|

Den Unterschied in der Zusammensehung der verfchieden en Knochen deffelben Thieres zeigen ferner die solgenden Analysen von 2. Brunher und dem Berfaffer, ju denen noch bemertt werden mag, daß die Knochen sorgsaltig gereinigt worden waren.

|                          | Ribbe Oberfchente               | :l          |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|
|                          | vom Pferde.                     |             |
| Baffer                   | 8,982 10,594                    |             |
| Organische Gubftang      | 85,845 28,547                   |             |
| Eisenorph                | 0.106 0.058                     |             |
| Ralterbe                 | 29,283 31,584                   |             |
| Magnefia                 | 0,306 0,041                     |             |
| Altalien (und Berluft)   | 1,899 1,833                     |             |
| Phosphorfaure.           | 21,881 23,119                   |             |
| Comefelfaure             | 0,094 0,188                     |             |
| Roblenfaure              | 1,614 8,810                     |             |
| Chlor                    | Spuren 0,186                    |             |
| Sand                     | 0,090 0,170                     |             |
|                          | 100,000 100,080                 |             |
| Sauerftoff ab filr Chlor | 6,030                           |             |
|                          | 100,000 100,000                 |             |
| Stictioff                | . 4,540 °/ <sub>0</sub> 4,055 ° | <b>'</b> /• |

Die folgenden Analysen mögen schließlich noch bazu bienen, den Unsterschied zwischen tranten und gefunden Anochen und zwar zwischen fog. fproden und gefunden Anochen des Rindes nachden Analysen von R. hoffmann darzuthun:

|                                | Sp:<br>Kno | röbe<br>Hen.  | (6                   | defunde Knochen:  |                   |                                   |  |  |
|--------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
|                                |            | nbein.<br>nd. | ibein.<br>1d.        | ben.<br>Ið.       | ben.<br>10.       | nbein<br>1/2 jāt5=<br>chjens.     |  |  |
|                                | 1          | n             | Schienbein.<br>Rind. | Knochen.<br>Kind. | Knochen.<br>Rind. | Schienb<br>eines 41/2<br>rig. Dof |  |  |
| Phosphorfaurer Ralt .          | 56,97      | 58,45         | 58,25                | 54,99             | 55,46             | 55,89                             |  |  |
| _ Magnefia                     | 1,40       | 1,42          | Spur                 | 0,40              | Sput              | 1,01                              |  |  |
| Roblenfaurer Ralt ( Magnefia ) | 9,69       | 7,98<br>0,92  | 10,10                | 9,91              | 8,43              | 5,08<br>1,27                      |  |  |
| Organ. ftidftoffhaltige        |            |               | , i                  |                   | l i               |                                   |  |  |
| Substanz                       | 29,96      | 28,97         | 80,22                | 88,62             | 86,11             | 85,80                             |  |  |
| Bett                           | 1,98       | 1,97          | 0,50                 | 0,50              | 1                 | 0,12                              |  |  |
| Mtalisalze und Berluft         | _          | 0,28          | 0,06                 | 0,58              | -                 | 0,88                              |  |  |
|                                | 100,00     | 100,00        | 100,00               | 100,00            | 100,00            | 100,00                            |  |  |
| Stickftoff                     | 2,98       | 2,87          | 8                    | 4,09              | 5,40              | 4,07                              |  |  |
| Organ, Gubstang                | 31         | 11            |                      | 84                | ,22               |                                   |  |  |
| Unorgan. Substang              |            | ,56           |                      |                   | ,78               |                                   |  |  |
| Stickftoff                     | 2          | ,93           | 1                    | 4                 | ,55               | 1                                 |  |  |

Die Zusammensetzung, welche wir eben für die reinen Knochen kennen gelernt haben, zeigen natürlich die im Handel vortommenden Knochen nicht; entweder sind diese roh und enthalten dann noch Blut, sowie theilweise das Knochenmark, oder sie sind gekocht und haben dadurch einen Theil des Knochenleims und Fettes verloren. Die rohen, sowie die gekochten Knochen sind ferner mehr oder weniger durch Sand u. s. werunreinigt.

Go fand Bolder zwei von ihm unterfuchte, getochte Anochenforten folgendermaßen zusammengefest:

| Baffer .              |    |     |     |    |   |   |   | I. II.<br>8,06 — 7,70          |
|-----------------------|----|-----|-----|----|---|---|---|--------------------------------|
| Organische Phosphorf. | @  | ubf | tan | 1. |   |   |   | 25,45 — 25,27<br>60;48 — 43,73 |
| Rohlenfaur            | er | Ral | ŧ   |    |   |   | • | 8,25 —<br>0,43 — 9,77          |
| Altalifatze<br>Sand   |    | :   |     |    | • | : | : | 2,38 — 13,58                   |
| Stickfloff.           | _  |     |     |    | _ | _ | _ | 100,00 100,00<br>1.84 2.78     |

Das über bie Zusammensetzung ber Anochen Angeführte erklärt zum Theil bie nicht constante Zusammensetzung ber im Handel vorkommenden Anochen-Fabritate.

#### § 251.

## b) Anochentohle.

Die Anochentoble — Beinschwarz — repräsentirt bie bei ber Ruderfabritation ge- und verbrauchten Rudftande ber Rohlenfilter. Die Rnochentoble enthält baber noch verschiedene Stoffe, welche sie aus ben Ruckersäften aufgenommen hat, vor allem or= ganische Stoffe (ftidftoffhaltige und ftidftofffreie) und Ralt. Da fie ferner, bevor fie von den Auckerfabriken abgegeben, mehrere Male wieder belebt wird (b. h. fie wird zunächst mit verdunnter Salgfaure gur Entfernung bes aufgenommenen Raltes ausgegogen, bann, um bie absorbirten, organischen Stoffe gu entfernen, mit Natronlauge gekocht oder einer Gährung unterworfen, ferner bei einem größeren Gypsgehalte mit Soba bigerirt, schließlich vollständig ausgewaschen, gedämpft und geglüht), so ist sie auch hierburch in ihrer ursprünglichen Rusammensetzung verändert: fie ist stickstoffreicher und ärmer an phosphorsauren alkalischen Erben geworden. Die zum Raffiniren gebrauchte Roble enthält außerdem noch das zur Klärung angewandte Blut; in einigen Fabriken wird allerdings jest tein Blut mehr benust; ift Blut angewendet worden, fo ift die Knochentoble fticftoffhaltiger, als wenn dies der Fall nicht ist.

Ueber die Zusammensetzung ber Knochentohle, welche nach bem Angeführten eine verschiedene sein muß, geben Bobierre und Moribe Folgendes an:

|                                                        | Sti <b>đ</b> =<br>ftoff | Kohle und<br>organ. Stoffe | Phosphor=<br>faure alkal.<br>Erben. | Roblenfaurer<br>Kalt. | Kuf=<br>lösliche<br>Salze | Sand,<br>Thon<br>u. f. w. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Frische Anochentohle .<br>Einmal gebrauchte            | 1,12                    | 11,6                       | 78,1                                | 8,0                   | 1,0                       | 6,8                       |
| Knochentohle 3weimal gebrauchte                        | 1,95                    | 21,1                       | 64,6                                | 6,4                   | 1,6                       | 6,3                       |
| Knochentoble                                           | 8,95                    | 42,2                       | 46,0                                | 3,8                   | 1,4                       | 7,1                       |
| Rnochentoble Pulverförmige, einmal gebrauchte Rnochen- | 1,61                    | 11,0                       | 75,6                                | 7,0                   | 1,6                       | 11,8                      |
| toble<br>Pulverförmige, zweimal<br>gebrauchte Knochen= | 2,54                    | 86,2                       | 52,6                                | 10,0                  | 8,8                       | 6,2                       |
| fohle                                                  | 3,18                    | 42,5                       | 4,37                                | 4,5                   | 0,8                       | 5,2                       |

Ferner hat noch Bolder einige von Buderfabriten abgegebene Anochentoblen untersucht. Er fand:

|                                                  | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | δ.     | 6.     | 7.     |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baffer und or=<br>gan. Stoffe .<br>Phosphorfaure | 30,26  | 9,52   | 30,15  | 27,98  | 17,38  | 12,63  | 12,54  |
| altal. Erben .<br>Rohlens. Ralt=<br>erbe, Mag=   | 60,75  | 82,48  | 55,01  | 49,69  | 68,53  | 68,41  | 70,16  |
| nesia 2c (Durch Berlust bestimmt.)               | 5,96   | 6,19   | 8,81   | 13,90  | 9,42   | 14,27  | 12,77  |
| Sand                                             | 8,03   | 1,81   | 6,03   | 8,43   | 4,67   | 4,69   | 4,53   |
|                                                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

§. 252.

# c) Gebrannte Anoden ober Anodenafde.

Die Knochenasche kommt aus den Ländern vom La Plataschrome in Südamerika, in letzter Zeit auch aus Aegypten und der Türkei. Die Knochen werden dort an Stelle von Holz, Steinkohlen u. s. w. als Brennmaterial benutzt. Diese Knochensasche besteht meistens aus Stücken und Splittern untermischt mit pulveriger Asche, so daß sie vor dem Ausschlesen gemahlen werden muß.

Die Busammensetzung einiger fübameritanischer Anochenaschen hat Bolder, wie folgt, gefunden:

|                              | 1.       | 2.     | 3.        | 4.     | 5.     |
|------------------------------|----------|--------|-----------|--------|--------|
| <b>Wasset</b>                | 4,83     | 9,91   | 15,34)    | 9 90   | 10.90  |
| Organische Gubstanz          | 4,06     | 1,75   | 2,03      | 3,29   | 10,80  |
| Phosphorfaure                | 35,38    | 83,89  | 82,52     | 88,12  | 29,56  |
| Ralterbe                     | 41,27    | 89,58  | 87,84     | 44,47  | 34,48  |
| Ralterde, nicht an Phosphor= | ,        | ,      | '         | _ ′ }  | •      |
| faure gebunben               | 3,53     | 4,07   | 1,92      | 4,45   | 1,02   |
| Sand                         | 6,95     | 8,32   | 6,51      | 8,90   | 20,24  |
| Magnefia                     | 0,97     | 0,99   | 1,48      | - ,    |        |
| Mifalien                     | — V/U    | 1,89   | 0,84      |        |        |
| Gifenoryd und Thonerbe       |          |        | 0,21      | 5,67   | 4,40   |
| Roblenfaure                  | 3,01     | 0,78   | 0,84      | -,     | -,     |
| Somefelfaure                 | 0,02     | 3,13   | 0,87      |        |        |
| <del></del>                  | <u> </u> |        | 100.00    | 100.00 | 100.00 |
|                              | 100,00   | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Phosphorfaure Ralterbe       | 76,65    | 73,42  |           | 82,59  | 64,04  |
| alfo durchschnittlich        | ļ        | '      | 78,48 º/。 |        |        |

# III. Verwendung der eben beschriebenen, phosphorsaurehaltigen Materialien in der Landwirtschaft.

# 1. Die phosphatischen Guano, Coprolithen, Ofteolithen und Phosphorite.

§ 253.

## a) Allgemeines.

Bei ber Unwendung fünstlicher Dungstoffe muß stets als erfter Grundfat gelten, benfelben eine berartige Form ju geben, bag bas burch fie bem Boben einverleibte Rabital fobalb als möglich nebft Rinfen wieber erhalten wird. Bei ber Betrachtung ber besten Art ber Anwendung ber oben genannten Dungftoffe muffen wir von biefem Grundfate ausgehen und ferner noch Folgenbes bebenten. Die Bflanze vermag ihre Nahrung nur einer Lösung zu entnehmen; die Dungftoffe im Boden, in spec. die Phosphorfaure, find in bemfelben nur in ichwerlöslichen Berbindungen enthalten und werben vermittelft demischer Broceffe im Boben, welche burch ben Ginflug ber Atmospharilien auf benfelben eingeleitet und begunftigt werben, in Losung übergeführt. hieraus folgt zunächst, daß die Phosphorfäure in folden Formen zum Boben gebracht werben muß, welche burch bie in bemfelben ftattfindenben, chemischen Processe gelöst und den Pflanzen zugänglich gemacht werden können. Die Chemie lehrt uns ferner, bag Stoffe am fcmellften fowohl einfach als chemisch gelöft werben, wenn fie in fein vertheiltem Buftanbe befindlich find. Sieraus folgt, daß die betreffenben Dungstoffe in ein möglichft feines Bulver verwandelt werben muffen. Ift einerseits die Ueberführung in ein feines Bulver eine leichte und find anderseits die Löslichkeitsverhaltniffe ber pulverifirten Stoffe gunftig, fo wird die affeinige Bulverung ber Stoffe vor ihrer Unwendung vollftanbig genügen. aussehungen treffen bei ben meisten Abatiten. Phosphoriten Dfteolithen und Coprolithen nicht gu, benn bie meiften fint febr hart und außerorbentlich schwer löslich. Deshalb ift bei biefen bas alleinige Bulvern für ben beabsichtigten Awed nicht geeignet, fonbern es ift ein Aufschließen berfelben burch Sauren nothwendig; daffelbe gilt von ben ftidftoffarmen Guano, obgleich bie Bermandlung berfelben in ein feines Bulber bei ben meiften nicht allauschwer ift.

#### § 254.

## b) Löslichkeits-Berhaltniffe obiger Materialien.

v. Liebig prüfte ben Baker-Guano, beffen Lager jest erschöpft find, auf seine Löslichkeit und fand, daß 1000 Grm. beffelben an 50 Liter Baffer, 3,79 Grm. Phosphorfaure abgeben und ferner, daß die Löslichkeit ber phosphorfauren Erben bes Guano burch Rochfals bedeutend erhöht wird; letteres ift aber in geringen Mengen ju verwenden (0,1%), größere Mengen vermögen die Löslichfeit der phosphorfauren Erben nicht zu erhöben.

Die auf ber folgenden Tabelle zusammengeftellten Angaben über die Boslichteit ber Bhosphorfaure bes Bater-Guano und anderer phosphorfäurehaltiger Materialien, welche von garriges im Laboratorium von Stodharbt erhalten find, follen gur

weiteren Muftration ber porliegenben Frage bienen.

|                                    | Baterguano | Iarvisguano | Knochenmehl    | Knochentoble | Rnochenerde | Frifch gefällte<br>phosphorsaure<br>Kalkerde |
|------------------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|
| In 800 Ccm. Waffer nach<br>8 Tagen | 0,130      | 0,181       | 0,088          | 0,008        | 0,005       | 0,461                                        |
| wandt in 18 Tagen                  | 0,086      | 0,058       | 0,011          | 0,019        | 0,002       | 0,219                                        |
| in 21 Tagen                        | 0,016      | 0,017       | 0,004          | 0,008        | 0,032       | 0,198                                        |
| (Winter)                           | 0,008      | 0,020       | ·0,0 <b>05</b> | 0,005        | 0,005       | 0,072                                        |
| (Sommer)                           | 0,018      | 0,010       | 0,007          | 0,009        | 0,005       | 0,128                                        |

Diese Bersuche im Berein mit benen von v. Liebig zeigen zunächft, daß die Menge ber im Baffer löslichen Bhosphorfaure immer nur eine febr geringe ift, anderseits thun biefelben bas intereffante Berhalten bes phosphorfauren Raltes gegen Baffer bei verschiedener Zeitbauer ber Ginwirtung bar: bağ nämlich ber phosphorfaure Ralt um fo schwerer löslich wirb, je langer er mit Baffer in Berührung ift.

Ferner mag hier noch eine Bersuchsreihe von be Luna über bie Löslichkeit bes phosphorsauren Kalkes in verschiedenen Salzlöfungen Blat finden.

Die Salzibfungen blieben 15 Tage lang bei 12 ° C. mit bem phos= phorsauren Kalte in Berührung; ju 100 Theilen bes phosphorsauren Kaltes wurden 250 Theile des betreffenden Salzes, in 4200 Theilen Baffer gelöft, angewendet.

Bon 100 Theilen bes phosphorfauren Raltes murben gelöft:

| burch Regenwaffer            |   | 0,1  |
|------------------------------|---|------|
| " Salinen=Mutterlauge        |   | 2,0  |
| " fauliges Baffer            |   | 2,7  |
| " Chlorkalium                |   | 3,2  |
| " schwefelfaure Thonerbe     |   | 8,5  |
| " Corfasche                  | • | 5,0  |
| " phosphorfaures Ammoniat    | • | 5,0  |
| " fcmefelfaures Ammoniat .   |   | 5,1  |
| " falveterfaures Ammoniat .  | • | 5,5  |
| " falpeterfaures Rali        |   | 5,5  |
| " falpeterfaures Ratron      |   | 5,5  |
| " tohlenfaures Ammoniat .    |   | 6,5  |
| " Chlorammonium              |   | 6,5  |
| " phosphorfaures Ratron      | • | 6,5  |
| " 2 fach tohlensaures Ratron | • | 9,5  |
| " 2 fach toblenfaures Rali . | • | 7,0  |
| " oralfaures Ammoniat        | • | 9,6  |
| "Chlornatrium                | • | 10,5 |
| " Torf-Extract               |   | 18,7 |

Dietrich untersuchte schließlich bas Berhalten mehrerer ber oben genannten Materialien auf ihre Löslichkeit in halb und in ganz mit Kohlensäure gesättigtem Wasser und fand, baß 100 L. besselben

| in ha                                             | n halbgefättigtem Waffer<br>nach 48 Stunden: |         | in ganz gefättigtem Wasser<br>nach längerem Stehen: |        |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|--|
| von halbfaurem Ralt=Phos=<br>phate                | 18,43                                        | Gr.     | 43,84                                               | Gr.    |  |
| Ralt=Phosphate                                    | 7,40<br>4,73                                 | n<br>'' | 27.52<br>17,75                                      | "      |  |
| von rohem Knochenmehl von rohem Baterguano        | 5,81<br>5,25                                 | N<br>N  | 16,72<br>12,00                                      | "<br>" |  |
| von hochprocentigem Lahnphos=<br>phorit           | 1,89                                         | n       | 2,55                                                | n      |  |
| phosphorit                                        | 166<br>1.10                                  | "       | 1,66<br>1,10                                        | #<br># |  |
| von gepulvertem Apatit (nach Bifchof umgerechnet) | 0,116                                        | "       | 0,476                                               | "<br>" |  |

#### § 255.

### c. Düngungs=Berfuche.

Bur weiteren Begründung des Ausspruches, daß die Guanoforten, sowie die Phosphorite und Coprolithen am besten im aufgeschlossenen Bustande Berwendung finden, lasse ich hier die solgenden Düngungs-Bersuche folgen.

#### a. Mit phosphatifchem Guano.

#### Berfuce von Schober.

Schober hat mit verschiedenen Kulturpstanzen Bersuche angestellt, so mit Binterraps, Binterweizen, Sommerweizen, Roggen und Gerste. Bahrend bei den ersten 3 Früchten der Ertrag hinter dem der ungedüngten Parzelle zurückstand, war bei Roggen eine geringe Mehrernte beim Stroh und Kaff dagegen Minderernte, bei den Körnern und bei der Gerste eine solche überhaupt, wie dies die folgenden Zahlen zeigen.

|                              | Roggen |                             | Gerfte               |                             |  |
|------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Ungebüngt .<br>2 Ctr. Bater= | Röner: | Stroh u. Kaff:<br>55,0 Ctr. | Körner:<br>18,5 Etr. | Stroh u. Kaff:<br>20,5 Etr. |  |
| guano                        | 26,5 " | 56,5 "                      | 14,0 "               | 22,5 "                      |  |

#### Berfuche von Grouven.

Berfuchspflange: Ruben; die Refultate zeigt folgende Tabelle.

|                                            | Bahl der geern=<br>teten Ruben bei<br>1050 Setffellen | Gewicht ber Ernte<br>an Laub | Gewicht der Ernte<br>an Anollen | Gehalt bes Saftes<br>an Robryuder in<br>Gewichtsprocenten | Spec. Gewicht bes<br>Rübenfaftes |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ungebüngt                                  | 800                                                   | 894                          | 780                             | 11,74                                                     | 1,061                            |
|                                            | 824                                                   | 385                          | 953                             | 14,01                                                     | 1,064                            |
|                                            | 809                                                   | 392                          | 909                             | 13,41                                                     | 1,068                            |
| 80 & Baterguano und 10 & Staß= furter Salz | 881                                                   | 451                          | 973                             | 12,76                                                     | 1,068                            |
| guano                                      | 824                                                   | 582                          | 1295                            | 12,71                                                     | 1,065                            |
|                                            | 851                                                   | 470                          | 1178                            | 12,84                                                     | 1,065                            |

## β. Mit Phosphoriten und Coprolithen.

Den Unterschied in ber Birtung biefer Stoffe, je nach ber mechanischen Berkleinerung, zeigt folgender Berfuch von Bobierre.

Als Bersuchspflanze diente Buchweizen; die Bersuche wurden, um alle ftorenden Einfluffe zu vermeiden, in Topfen angestellt, welche mit außerst magerer, von zersehtem Schiefergestein herrührender Erde und 10 Grm. des betr. Dungstoffs, beides innig gemischt, gefüllt waren. Der Bersuch dauerte vom 25. Juni bis zum 22. September.

|                                                                                    | Ertrag<br>an trochen<br>Körnern | Ertrag<br>an trodenem<br>Stroh | Gefammts<br>Ertrag      | Höste der<br>Pfanzen | Zahl der<br>Körner |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Phosphorite in groben Studen mit 54 %, phosphorfaurem Ralt berfelbe fein gepulvert | 0.000                           | 1,280<br>1,458<br>0,724        | 1,648<br>1,920<br>0,764 | 0,30<br>0,36<br>0,27 | 18<br>84<br>4      |

Was ferner die Wirtung dieser Materialien im aufgeschlossen und im rohen aber sein gemahlenen Zustande ansbetrifft, so liegen mehrere Bersuche vor, welche ich hier kurz besprechen werbe, da sie zugleich die Wirkung verschiedener Apatite und Coprolithen zeigen.

Sir Berney stellte Bersuche mit spanischem Phosphorit zu Mansgoldwurzeln an. Die Resultate bieser Ernten sind nicht angegeben; im April des nächsten Jahres wurden dann die Stücke mit 11/2 Buschels Gerste (1 Buschel — 0,6613 pr. Scheffel) per Acre (1 Acre — 1,5849 pr. Morgen) besaet und hierbei folgende Resultate erhalten.

| 3                     | dng | ung pr. | Acre. E  | rnte pr. Acr |            |
|-----------------------|-----|---------|----------|--------------|------------|
|                       | ·   | Cent.   | Quart.*) | Busch.       | 3) ects.*) |
| Ungebüngt             |     | _       | 8        | 6            | 2          |
| Spanifcher Phosphorit | unb |         |          |              |            |
| Schwefelfaure         |     |         | 6        | 3            | 2          |
| Spanifcher Phosphorit |     | 18      | 5        | 8            | 2          |

Ferner zeigt ein Berfuch von Renfington ju Rüben bie Birtung ber aufgeschloffenen Coprolithen gegenüber der ber zu einem feinen Pulver gemahlenen, wie folgt:

Düngung pro pr. Morgen: Ernte pro pr. Morgen: Ungedüngt . . . . — 281 Ctr.
Coprolithen zu feinem Pulver gemahlen . 8,21 Ctr. 257 Ctr.
Aufgeschlossen Coprosition. . . . 1,9 Ctr. 305 Ctr.

<sup>\*) 1</sup> Ped = 2,6452 preuß. Megen, 1 Quarter = 5,2906 preuß. Scheffein.

Bon Bellriegel liegt bann ein Berfuch über bie Birtung bes Borber Phosphorits ju Raps vor, der folgende Refultate ergeben bat.

| Art und Quantität<br>der Düngung pro Morgen | Ertrag an<br>Körnern<br>pro<br>Morgen | Ertrag an<br>Schalen<br>pro<br>Morgen | Ertrag an<br>Stroh<br>pro<br>Morgen | Summa |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Phosphorit im natürlichen                   | 8                                     | ध                                     | 88                                  | æ     |
| Buftanbe, 405 &                             | 8420                                  | 8960                                  | 5400                                | 12780 |
| 405 %                                       | 3600                                  | 4500                                  | 6750                                | 14850 |
| Ungebüngt                                   | 2790                                  | 8420                                  | 5220                                | 11430 |
| desgl                                       | 2520                                  | 2880                                  | 3600                                | 9000  |

Die wenigen Berfuche genugen, um barguthun, bag bie Suanosorten, die Phosphorite und Coprolithen eine bedeutend größere Wirtung im aufgeschlossenen als im roben Zustande haben. Es werben beshalb biefe Materialien jest auch nur als Superphosphate birect zur Dungung verwenbet.

#### § 256.

#### d) Das Aufichließen ber phosphorfaurehaltigen Materialien.

Der phosphorsaure Rall ift, wie er in ben meiften Robmaterialien für die Superphosphat-Fabritation enthalten ift. brei bafifch phosphorsaurer Ralt. Durch ben Aufschliegungs-Broceg foll er in loslichen, fauren phosphorfauren Ralt verwandelt werden. Bu diesem Zwede werden ein Aquivalent baf. phosphors. Kalk (sCaOPO5 oder sCaPO6) mit 2 Aequivalenten Schwefelsäurehndrat (SOBH2O ober SOH2) gemischt, hierdurch entfteht faurer phosphorfaurer und ichwefelfaurer Raft. Die folgenbe Formel brudt Diefen Broceg aus.

 $P0^{5}sCa0 + S0^{8}H_{2}O = P0^{5}Ca_{2}H_{2}O + S0^{8}CaO$ . ober P2082Ca + SO4H2 = P208Ca2H2 + SO4Ca.

Es werben somit bem baf. phosphorsauren Ralt 2 Aequivalente Calcium entzogen an beren Stelle 2 Aequivalente Bafferftoff treten.

Die Menge ber erforberlichen Schwefelfaure berechnet fich hiernach leicht wie folgt: Das Aequivalentgewicht bes bafischen phosphorsauren Ralfes ift 155, bas ber Schwefelfaure 98, fo baß nach obiger Gleichung auf 1% phosphorsauren Kalt an Schwefelsaure 98/155%, b. i 0,6323% gebraucht wird, woraus sich an Schwefelsaureanhydrit 0,516% ergiebt.

Die Rohmaterialien für die Superphosphat-Fabrikation enthalten meistens aber außer phosphorsaurem Kalk noch kohlensauren Kalk, welcher bei der Behandlung der Masse mit Schweselssäure zunächst eine seinem Kalkgehalte zur Bildung von schweselssaurem Kalke entsprechende Menge Schweselsaure beansprucht. Hierdunch wird die Schweselsauremenge, welche zum Ausschließen des phosphorsauren Kalkes bestimmt ist, verringert, es würde mithin das Ausschließen ein unvollständiges sein, wenn nicht die anzuwendende Schweselsaure entsprechend der Menge des vorshandenen kohlensauren Kalkes vermehrt würde.

Bei ber Einwirfung ber Schwefelsaure auf tohlensauren Ralt entsteht unter Freiwerben ber Kohlensaure nach folgenber Gleichung Gupd:

$$CO_2CaO + SO_3HO = SO_3CaO + H_2O + CO^2$$

Es würde somit auch Wasser frei werden, wenn nicht der schweselsaure Kalk zu demselben große Verwandtschaft hätte, so daß er sich gleich bei der Entstehung mit demselben unter Bildung von Gyps verbindet. Bemerkt sei gleich noch, daß der Gyps die Formel: SOsCaO + 2H2O hat, woraus hervorgeht, daß er die doppelte Wenge Wasser enthält, als sich bei obigem Processe bildet. Für 1 Theil kohlensauren Kalk berechnet sich die erforderliche Wenge Schweselsaurennhydrit aus den Aequivalent-Gewichten auf dieselbe Weise, wie beim phosphorssauren Kalk, zu 0,8 (80/100).

Außer tohlensaurem Kall enthalten gewisse Rohmaterialien z. B. Knochenasche, noch Aeztall, von dem ebenfalls das beim tohlensauren Kall Gesagte gilt. Für 1 Theil Aeztall ergiebt sich vie nothwendige Menge Schwefelsaureanhydrit zu 1,43 (80/56).

Da die jedesmalige Berechnung der erforderlichen Schweselsaure etwas umständlich ift, so hat Rumpler eine Tabelle berechnet, welche die Feststellung der nothwendigen Schweselsaure wesentlich erleichtert und welche ich deshalb hier folgen lasse. (p. 499).

Als Schwefelsäure wird zum Aufschließen nie reine, sondern stets rohe verwendet, wie sie von den Fabriken geliefert wird. Im Handel kommen vor allem 3 Sorten von Schwefelsäure vor, nämlich solche von 66° Baumé — dies ist die höchst concentrirte, sie enthält 78—80% Schwefelsäureanhydrit oder 95,5—98% Schwefelsäurehydrat — dann die von 60° Baumé

| Ebetic<br>POs8CaO | gleich Theilen<br>POs | brauchen zum<br>Auschließen<br>Theile 80s | Theile POs | brauchen zum<br>Ausschließen<br>Abeile 303 | Theile CaCOs | brauchen zum<br>Ausschließen<br>Theile 803    | Theile CaO | brauchen zum<br>Kufschließen<br>Theile 803 |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                 | 0,458                 | 0,516                                     | ١,         | 1,127                                      | 1            | 0.8                                           |            | 1,43                                       |
| 2                 | 0,916                 | 1,032                                     | 2          | 2.253                                      | 2            | 0,8<br>1,6<br>2,4<br>3,2<br>4,0<br>4,8<br>5,6 | 2          | 2,86                                       |
| 3                 | 1,874                 | 1,548                                     | 3          | 2,253<br>3,380                             | 8            | 24                                            | 3          | 4,29                                       |
| 4                 | 1,832                 | 2,064                                     | 4          | 4,507                                      | 4            | 32                                            | 1          | 5,72                                       |
| <b>4</b><br>5     | 2,290                 | 2,580                                     | 5          | 5,634                                      | 5            | 40                                            | 4 5        | 715                                        |
| 6                 | 2,748                 | 8,096                                     |            | 6,760                                      | 6            | 4.8                                           | R          | 7,15<br>8,58                               |
| 7                 | 8,206                 | 8,612                                     | 6<br>7     | 7,887                                      | 7            | 56                                            | 6<br>7     | 10,01                                      |
| 8                 | 8,664                 | 4,128                                     | 8          | 9,014                                      | 8            | 84                                            | 8          | 11,44                                      |
| 8<br>9            | 4,122                 | 4,644                                     | 9          | 10,140                                     | 9            | 6,4<br>7,2                                    | 9          | 12,87                                      |

mit 64% Schwefelfaureanhydrit und bie fogen. Rammerfaure von ungefähr 50° Baume mit ca. 51% Anhybrit.

Die folgende Sabelle über ben Gehalt ber verdunnten Schwefelfaure an wafferfreier Saure und an Schwefelfaurehphrat nach Bineau wird die Berechnung ber anzuwendenden Schwefelfaure gleichfalls fehr erleichtern, weshalb ich fie hier aufgenommen habe; diefelbe ift auch dem Werte von M. Rumpler entnommen.

| Grabe nach       | Specififches   | <b>B</b> ei  | 0•           | Bei 1        | 5° С.           |
|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Baumé            | Gewicht        | 100 en       | thalten      | 100 em       | thalten         |
|                  | 00.00.00       | 80°H20       | so.          | 80°H.0       | SO <sub>3</sub> |
| 5                | 1,086          | 5,1          | 4,2          | 5,4          | 4,8             |
| 10               | 1,075          | 10,3         | 8,4          | 10,9         | 8,9             |
| 15               | 1,116          | 15,5         | 12,7         | 16,3         | 13,3            |
| 20               | 1,161          | 21,2         | 17,3         | 22,4         | 18,3            |
| 25               | 1,209          | 27,2         | 22,2         | 28,3         | 23,1            |
| <b>3</b> 0       | 1,262          | 33,6         | 27,4         | 34,8         | 28,4            |
| 38               | 1,296          | 87,6         | 80,7         | 38,9         | 31,8            |
| 35               | 1,320          | 40,4         | 33,0         | 41,6         | 34,0            |
| 36               | 1,332          | 41,7         | 84,1         | 43,0         | 85,1            |
| 37               | 1,845          | 48,1         | 85,2         | 44,8         | 86,2            |
| 88<br>89         | 1,357          | 44,5         | 86,3         | 45,5         | 87,2            |
| 40               | 1,870          | 45,9         | 87,5         | 46,9         | 88,3            |
| 41               | 1,383<br>1,397 | 47,8         | 88,6         | 48,4         | 39,5            |
| 42               | 1,410          | 48,7<br>50,0 | 39,7<br>40,8 | 49,9<br>51,2 | 40,7<br>41,8    |
| 43               | 1,424          | 51,4         | 41,9         | 52,5         | 42,9            |
| 44               | 1,488          | 52,8         | 48,1         | 54,0         | 44,1            |
| 45               | 1,453          | 54,8         | 44,8         | 55,4         | 45,2            |
| 46               | 1,468          | 55,7         | 45,5         | 56,9         | 46,4            |
| 47               | 1,488          | 57,1         | 46,6         | 58,2         | 47,5            |
| <b>48</b>        | 1,498          | 58,5         | 47,8         | 59,6         | 48,7            |
| 49               | 1,514          | 60,0         | 49,0         | 61,1         | 50,0            |
| 50               | 1,580          | 61,4         | 50,1         | 62,6         | 51.1            |
| 51               | 1,546          | 62,9         | 51,8         | 63,9         | 52,2            |
| 52               | 1,568          | 64,4         | 52,6         | 65,4         | 58,4            |
| 58               | 1,580          | 65,9         | 58,8         | 66,9         | 54,6            |
| 54               | 1,597          | 67,4         | 55,0         | 68,4         | 55,8            |
| 55               | 1,615          | 68,9         | 56,2         | 70,0         | 67,1            |
| 56<br>57         | 1,684          | 70,5         | 57,5         | 71,6         | 58,4            |
| 58               | 1,652          | 72,1         | 58,8         | 73,2         | 59,7            |
| 59               | 1,671<br>1,691 | 78,6<br>75,2 | 60,1<br>61,4 | 74,7         | 61,0            |
| 60               | 1,711          | 76,9         | 62.8         | 76,3<br>78.0 | 62,3<br>63.6    |
| 61               | 1,782          | 78,6         | 64,2         | 79,8         | 65,1            |
| 62               | 1,753          | 80,4         | 65,7         | 81,7         | 66,7            |
| 68               | 1,774          | 82,4         | 67,2         | 88,9         | 68,5            |
| 64               | 1,796          | 84,6         | 69,0         | 86,3         | 70,4            |
| 65               | 1,819          | 87,4         | 71.8         | 89,5         | 78,0            |
| 65,5             | 1,880          | 89,1         | 72.2         | 91.8         | 74.9            |
| 65,8             | 1,837          | 90,4         | 78,8         | 94,5         | 77,1            |
| 66               | 1,842          | 91,8         | 74,5         | 100,0        | 81,63           |
| 66,2             | 1,846          | 92,5         | 75,5         | _            | _               |
| 66, <del>4</del> | 1,852          | 95,0         | 77,5         | _            | _               |
| 66,6             | 1,857          | 100,0        | 81,6         | -            | _               |

In den Rohmaterialien kommen aber nicht nur die bisher genannten Berbinbungen bor, fonbern, g. B. im Leimfalt, noch halbsaures Kalkphosphat, ober in bem phosphatischen Guano halbsaure phosphorsaure Magnesia und auch phosphorsaure Magnefia vor, dann enthalten die Rohmaterialien noch phos= phorfaures Gifenoryd und auch phosphorfaure Thonerde. Burbe man bei ben Phosphaten, welche zum Theil halbsauren phosphorfauren Ralt ober halbsaure phosphorfaure Magnefia enthalten, diese unberücksichtigt laffen und die erforderliche Schwefelfaure, wie vorher angegeben, berechnen, fo murbe man gu viel von biefer Saure verwenden und fo nie trodne gabritate erhalten. Es muß daher bei ber Berechnung auf den Gehalt an genannten Berbindungen ftets Rudficht genommen werben.

Nach ben oben über bie Berechnung ber erforberlichen Schwefelfaure gemachten Angaben ift bie Feftstellung ber für bie einzelnen Berbindungen jum Aufschließen nothwendige Saure So ergiebt fich für 1% halbsauren phosphorsauren Ralt 0,258 %, für 1% halbsaure phosphorsaure Magnesia 0,306%, für 1% phosphorfaure Magnefia 0,611%, für 1% \_\_ phosphorsaures Gisenoryd 0,53% mafferfreier Saure u. f. m.

Eine volle Analyfe ber Rohmaterialien läßt fich in bem Fabrit-Saboratorium aber fcmer fiets aussuhren. Rumpler fclagt beehalb folgende Methode vor, welche ohne Rudficht auf bie im Phosphate porhandenen Stoffe nur die jum Mufichließen nothige Gaure angiebt und bie er flets angewendet hat, und welche er empfehlen ju tonnen glaubt. Es ift dies die folgende:

"Man übergieße 20 Grm. des feingeriebenen Phosphates in einen Litertolben mit einer jum Aufschließen mehr als hinreichend, genau absewogenen Menge einer nicht zu verdunnten Schwefelsaure (Salpetersaure nur bei Abwesenheit organischer Substanzen und Chlor), deren Gehalt man genau kennt, lasse den Kolben ein bis zwei Stunden im Baserbade bei etwa 50° fieben, laffe bann ertalten, fulle mit Baffer bis jur Marte, fouttele gut um und filtrire. Bom Filtrat nehme man 50 ccm. in ein recht helles Becherglas und fete aus einer Burette tohlenfaurefreie Bebent= Rormal=Ralitauge ju. Die Lofung wird fic burch Musicheiben von bafifchem Phosphate truben, die Erubung aber verfcmindet anfangs beim Umfdutteln fogleich wieber. Bleibt biefelbe, fo ift bie Bestimmung beendet. Bei einiger Uebung ertennt man biefen Puntt febr fcharf."

Vor der Behandlung mit Schwefelsäure, deren Menge nach ben obigen Angaben fich leicht ermitteln läßt, muffen bie betreffenden Rohmaterialien erft in ein möglichft feines, trodnes Bulver verwandelt werben. Aus naffen Rohmaterialien laffen fich nie trodne Superphosphate herstellen. Die Bertleinerung ber phosphatischen Guano, ber Anochentoble, Anochenasche, auch ber Beruguano, ber Coprolithen, sowie aller nicht all zu harten

Materialien wird burch fog. Desintegratoren, welche von Thomas Carr in Montpelier bei Brishl erfunden sind, ausgeführt.

Den Desintegrator beschreibt Rümpler, wie folgt:

"Er besteht im Wesentlichen aus zwei, drei oder vier Siebeylindern, sog. Käsigen, welche concentrisch auf einer Achse angebracht sind, so daß zwischen je zweien sich hinreichender Iwischenraum für das Mahlgut bessinder. Die Käsige bestehen aus zwei Stirnscheiben oder Kränzen, zwischen denen starte Eisenstäde parallel mit einander besestigt sind. Die ganze Maschine wird durch zwei Kiemen, einen geraden und einen gekreuzten, von derselben Transmission aus getrieben und zwar so, daß, beispielsweise von derrselben Transmission aus getrieben und zwar so, daß, beispielsweise von vier Käsigen, der erste und dritte sich nach rechts, der zweite und vierte nach links drehen. Das zu zerkleinernde Material wird durch einen Rumpf in den innersten Käsig eingeschüttet, erhält durch denselben eine rotirende Bewegung und wird schießlich, durch die Eentrisugalkrast, zwischen derselben beische beischen beische beische bei weiten Chlinders sich nach links bewegen, so bekommen die verschiedenen Theile des Materials Schläge, deren Krast sich aus der Summe der Geschwindigkeiten des Materials nach rechts und der Städe des zweiten Chlinders nach links berechnet.

Durch die Centrifugaltraft wird bas Material auch hier zwischen ben Stäben hindurch geschleubert werden, und so wiederholt sich der ganze Borgang, bis schließlich zwischen den Stäben bes letten Rafigs bas Pulver aus ber Maschine herausgeschleubert wird."

Sehr harte Materialien, wie die Phosphorite, werden auf horizontalen Mahlgängen, welche burch Dampfmaschinen betrieben werden, zu einem möglichst feinen Bulver zermablen.

Die Bubereitung des Guano für bas Aufschließen erfolgt von den Importeuren in hamburg, fo daß die Fabrifanten bereits ein jur Fabris

fation voll geeignetes Material erhalten.

Die Mischung ber Rohmaterialien mit ber Schwefelsaure geschieht in Gruben, welche entweder treisrund ober vierectig und in die Erde eingelassen sind. Welche von diesen beiden Formen den Borzug verdient, will ich hier nicht entscheiden, beide Arten werden von den betr. Fabrikanten als die besten hingestellt. Diese Gruben werden aus hart gebrannten Ziegeln und gewöhnlichem Kalkmörtel hergestellt, oder sind mit Blei ausgesetzt und so groß dargestellt, daß in ihnen 10—30 Ctr. Rohmaterial ausgeschlossen werden kann.

Die Beschickung geschieht meistens in ber Art, daß in die Gruben zunächst die abgewogene Schwefelsaure gebracht wird und dann das bereits am Rande aufgeschüttete und gewogene Rohmaterial möglichst schnell und gleichmäßig über die ganze

Oberfläche ausgestredt wirb.

Die Mischung von Saure und Rohmaterial erfolgt in den Gruben burch Handarbeit und zwar vermittelft fog. Ralt-

503

schlägerhaden ober nicht zu schweren burchlässigen Haden ähnlichen Geräthen, mit welchen von einer entsprechenden Anzahl Arbeiter die Masse träftig umgerührt wird.

Andererseits ist auch vorgeschlagen (Pieper) und zwar vor allem für die phosphatischen Guano zunächst die hälfte des Rohmaterials in die Gruben zu bringen und wie oben angegeben zu bearbeiten und dann die andere hälfte unter ununterbrochenen Durchrühren die auf ca. 1/10 des ganzen Quantums einzutragen. Dat die Mischung von 9/10 mit der Schwefelsaure gut stattgefunden, so soll man die Oberstäche möglichst ebnen und mit dem letten 1/10 der Rohwaare überstreuen und das Sanze sich jett 5—10 Minuten selbst überlassen.

Das Difchen bes Pulvers mit ber Saure erfolgtin England im Grofen burd mechanifche Mifchapparate, von benen jest vor allem zwei

im Gebrauch finb.

Der eine Apparat besteht in einem 10' langen und 1' weiten Cylinder von 1" starkem Gußeisen, der etwas geneigt liegt; in demselben besindet sich eine vierkantige, in der Art mit Flügeln besehte Belle, daß eine archimedische Schraube gebildet wird. — Die gemahlenen Coprolithen u. f. w. fallen durch einen Trichter an dem hiberen Ende des Cylinders ein und die Säure tritt unmittelbar daneben in denselben; für die Bewegung der Belle ist ein gewisser Feuchtigkeitsgehalt des Gemisches nothwendig, weshalb die so hergeskellten Präparate auch immer sehr wasserhaltig sind.
Den zweiten Apparat bildet ein kleiner Kollergang mit Steinen von

Den zweiten Apparat bilbet ein kleiner Kollergang mit Steinen von etwa 2' Durchmeffer, welche mit diden Eifenreifen umgeben find. Statt des Bobenfteins und seiner Barge dient hier ein kreisformiger Trog aus Gußeisen. Dieser Apparat soll ein besseres Aufschließen bei geringerem

Saureverbrauch bewirken und ein trodneres Fabritat liefern.

# § 257.

# e) Aufschließung ber Lahn=Phosphorite.

Dr. E. Brunner theilte in ber Section für agriculturchemisches Bersuchswesen in Salgburg über bie Aufschliegung ber Cahnphosphorite

Folgendes mit:

"Rachbem der Phosphorit auf horizontalen Mahlgängen, welche durch eine 200 pferdige Dampsmaschine betrieben werden, zu feinstem Mehl zersmahlen ist, wird in hölzernen, mit Kührwert versehenen Bottichen die Umpfetzung des phosphorsauren Kalks zu schweselsauren Kalk und freier Phospborsaure mittelst sehr verdunnter Schweselsaure bewirkt. Es wird die aus den Bleikammern kommende Schweselsaure von 50—52° R. in diesem Kührbottich verdunnt und dann langsam durch ein Becherwert die sure eine bestimmte Menge Saure nach der praktischen Ersahrung bestimmte Menge Phosphoritmehl unter stetem Rühren eingetragen. Dierbei ist darauf zu achten, daß nach der Bersetzung kein zu bedeutender Ueberschuß von Schweselsaure, die Neparate unnöthiger Weise angegriffen und spater schweselsaure, die Apparate unnöthiger Weise angegriffen und spater schwer trochende nasse Superphosphate erzielt werden würden; andererzeits muß die Schweselsauremenge aber auch genügend sein, allen phosphorsauren Kalk zu zersehor, weil man sonst Bereiut an Phosphors

saure erleiben wurde, ober unter Umständen einbasisch phosphorsauren Kalt in Lösung erhielte, der beim Eindampsen der Lauge Störung verursacht und ebenfalls später feuchtes Superphosphat liefert. Ich will an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, daß die in den Lahnphosphoriten mit dem phosphorsauren Kalt häusig vortommenden phosphorsauren Eisen= und Thonerdeverdindungen durch diese Berdunnung der Schwefelsaure sich nur sehr wenig lösen; besonders die natürliche phosphorsaure Thonerde ist sast unlöslich, ein Berhalten, welches ich schon vor Iahren bei der Analyse seste gestellt habe; deshalb eignen sich zur Berarbeitung nach unserem Bersahren die möglichst eisen= und thonerdefreien Phosphorite am besten; der Borswalten von phosphorsauren Eisen= und Thonerdeverbindungen wirden die Berluste an Phosphorsauren Eisen= und Konnerdeverbindungen wirden die Berluste an Phosphorsauren zu bedeutend sein; denn alle Phosphorsaure, die nicht in Lösung geht, ist für uns Berlust.

Rach dieser kleinen Abschweifung ist inzwischen im Rührbottich bie Umsetzung ersolgt; meist lassen wir zwei Stunden ben dunnen Brei rühren; berselbe besteht aus in Bosung befindlicher Phosphorsaure, gefälltem schweselsauren Kalt und ben untöslichen Bestandtheilen des Phosephorits. Bur Beschleunigung der Arbeit wird berselbe in einen zweiten, iteserstehenden "Sammelbottich", der ebenfalls noch mit Rührwert versehen ist, abgesaffen und der obere "Ansahdtich" von Reuem beschicht; beistusse bemerkt, werden 1900 Kilo Phosphat in dem 8 m Durchmesser haltenden

Unfagbottich auf einmal gerfest.

Es tommt nun barauf an, die in Lofung gegangene Phosphorfaure von den festen Bestandtheilen ju trennen. Diefes gefchieht in Filterpreffen, beren Einrichtung allgemein bekannt ift. Aus bem tiefer ftebenben "Sammelbottig" faugen Membranpumpen ben bunnen Brei an und bruden ihn in bie Preffen. Selbftrebend muffen bie fo eingerichtet fein, baß fie den beiben, fo außerorbentlich gerftbrend wirtenden Mitteln, Saure und Sand, möglichft miberfteben. In den Preffen alfo erfolgt die Trennung; die Phosphorfaure fließt tlar ab und fammelt fich in Borrathebottichen, mabrend die feften Beftanbtheile als Ruchen gurudbleiben. Diefe enthalten bei etwa 40 % Baffergehalt immer noch bedeutende Mengen in Lbfung befindlicher Phosphorfaure, die noch gewonnen werden muß. Bu dem Bwed werden fie unter ftartem Druck, hervorgebracht durch ftarte Druckspumpen, mit Baffer in der Preffe ausgewaschen. Das abstießende Bafch= waffer wird nach fortichreitender Auslaugung natürlich armer an Phos= phorfaure und murbe bie Roften bes Gindampfens nicht lohnen. Deshalb wird nur bas Bafchmaffer, welches noch mit 8º Be. abfließt, in bie jur Concentration bestimmte erfte Lauge gufflegen laffen, mabrend bas unter 8-0 Bé. abfliegende in einen andern Bottich fliegt und jur Berbunnung ber Rammerfaure bient; diefes ift eben bas oben ermahnte Bafcmaffer. Muf diefe Beife wird bas Abbampfen erfpart und boch die Phosphorfaure gewonnen. Die ausgewaschenen Ruchen, ber hauptsache nach aus gefältem Gyps bestehend, werden jur Zeit noch auf die halbe gefürzt, die unsere benachbarten Landleute hinreichend Berständniß bekommen haben werden, die immer noch in denselben vorhandenen 2—3 % Phosphorsaure (theils unlöslich, theils in Citrat leslich) neben dem Gyps zu würdigen.

Die aus ben Preffen gewonnene Phosphorfaure, die etwa 10—12° B6. zeigt, wird nun in großen Defen bis auf etwa 55° B6., entsprechend etwa 42 % wafferfreier Phosphorfaure, eingedampft. Diefe Defen sind berartig gebaut, daß einerfeits ein Berluft an Phosphorfaure nicht eintreten kann, andererfeits die hiße möglichst ausgenut wird. In besonderen Siemens=

schen Generatoren werden die Rohlen vergaft und darauf diese Gase mit ftart vorgewärmter Lust über der Flüssigteit selber zur vollsommenen Bersbrennung gebracht. Die Riamme streicht unter einem gemauerten Gewölbe über die Flüssigteit hin und bewirkt so die Berdampsung; die Flüssigteit selber befindet sich in einer großen Bleipsanne von etwa 3 m Breite und 18 m Länge, welch lettere durch Mauerwert gegen Schmelzen gesichert ist. Benn die Lauge im Ofen etwa 56° Bd. zeigt, ist die Concentration genügend; unsere Erfahrung hat und gezeigt, daß bet noch weiter betriebener Eindampsung die aus dem Ofen abgelassen Lauge nach dem Erkalten zu einem steisen Brei erstart, der die weitere Berarbeitung zu Superphosphat erschwert.

Die fo erhaltene Lauge von 55 Be. ober etwa 42 % Phosphor= faure wird nach dem Ertalten nunmehr jum Muffdließen an Stelle ber fonft verwendeten Somefelfaure benutt. Bum Muffoliegen verwenden wir ju Beiten ein fast eifens und thonerdefreies Rohphosphat, deffen Rame und Urfprung ich freilich an biefer Stelle nicht öffentlich nennen mochte; jedoch gebe ich Ihnen bie Berficherung, baß es tein Lahnphosphorit ift. Es lag ja nichts naber, als ju versuchen, bas billigfte aller Rohphosphate, ben Labnphosphorit, felber mit Phosphorfaure aufzuschiefen, aber alle unsere Bersuche sind vollständig gescheitert: nicht nur machten wir durch Busat von Phosphorsaure aus dem Phosphorit teine Phosphorsaure Ibslich, sondern es wurde auch noch ein Theil der in Lösung befindlichen Phos= phorfaure ber Bauge untolich. Wir haben bann alle möglichen Rohphos= phate, als: Knochentohle, pracipitirten Ralt ber Beimfabriten, Baterguano, Mejillonesguano, Curaçaophosphat aufgefchloffen und zum Theil befriedigende Refultate erhalten. Die beften Refultate jeboch gab uns bas oben ers wähnte Phosphat, besonbere auch bezüglich ber mechanischen Befchaffenheit. Das Aufichließen felber wird in flachen gemauerten Gruben von Sand ausgeführt. Bierundzwanzig Stunden nach der Mifchung ift der Gruben-inhalt vollständig erstarrt und wird zunächst auf hausen gebracht. Da der Proces der Umsetzung ein anderer ift als bei der gewöhnlichen Darstellung von Superphosphat mittelft Schwefelfaure, bet welcher ber fich bilbenbe Spps bas Trodnen bes Fabritats bewirtt, fo haben wir bei unferm Fabritat noch bie Schwierigteit ju bewältigen, bas Superphosphat in einen fo trodenen Buftand ju bringen, bag es fich pulvern lagt. Dies tunftliche Erodnen gefchieht theils auf ben Riesroftofen ber Schwefelfaure-Fabrit, theils in großen Rammern, welche von ben abziehenden Feuergafen ber Dampfteffel geheist werben, theils in einem großen, besonders fur Diefen 3wed erbauten Trodenofen mit verfchiebenen Etagen. Nach bem Trodnen wird das Superphosphat wie jedes andere durch Desintegratoren gepulvert, gefiebt und in Sade oder gaffer verpadt."

# § 258.

# Rompostirung bes Phosphorites.

Die gewöhnliche Art ber Aufschließung ift bei ben Phossphoriten, wie bie bisherige Betrachtung gezeigt hat, wegen balb eintretender Bilbung zurückgegangener Phosphorsäure nicht anwenbbar, weshalb für die Aufschließung ber Phosphorite ein

anderes Berfahren hat erdacht werben müssen. Dies Berfahren eignet sich aber am besten für hochgrädige und an Eisenoryh und Thonerbe arme Phosphorite. Da an der Lahn aber große Mengen niedergrädige und an Eisenoryh und Thonerde reichere Phosphorite vorkommen, in welchen die Phosphorsäure billig zu haben ist, so ist die Frage, wie diese verwerthet werden können, eine nicht unwichtige.

Es lag nun nahe, daß wenn die Phosphorsäure der Phosphorite der Landwirthschaft nutbar gemacht werden sollte, dies nur auf dem Wege der Compostirung mit Waterialien, welche

jebem Landwirthe leicht zuganglich find, gefchehen konnte.

Der Verfasser hat baher bereits 1870 Gersuche dahin ausgeführt und ging bei denselben von der Ansicht aus, daß Kohlenjäure, Humussäure resp. andere organische Säuren und Ammoniaksalze in längerer Einwirkung auf die Phosphorsäure der
Phosphorite lösend einwirken würden. Es mußten deshalb solche Materialien gewählt werden, welche entweder bereits diese Körper enthielten, oder aus welchen sich dieselben durch Zersehung bilden. Es wurden daher außer Erde, Jauche und
Stallmist gewählt.

Der jur Compostirung verwendete Phosphorit hatte bie folgende Busammenfehung:

| Spgrosco: | piſģ  | 8   | B    | ıffe | er     |     |    |     |   |          | 2,10   |
|-----------|-------|-----|------|------|--------|-----|----|-----|---|----------|--------|
| Chemisch  |       |     |      |      |        | iss | r  | unb | 0 | ۲s       | -      |
| ganifch   | : Ğı  | ıbf | tan  | à    |        |     |    |     |   |          | 2,50   |
| Eisenorpd |       | . ' | . `  | ٠.   |        |     |    |     |   |          | 15,60  |
| Ralterde  |       |     |      |      |        |     |    |     |   |          | 20,99  |
| Magnefia  |       |     |      |      |        |     |    |     |   |          | 1,86   |
| Rali      |       |     |      |      |        |     |    |     |   |          | 1,76   |
| Phosphor  | aur   | •   |      |      |        |     |    |     |   |          | 14,56  |
| Somefell  |       |     |      |      |        |     |    |     |   |          | 0.14   |
| Roblenfai |       |     |      |      |        |     |    |     |   |          | 1,13   |
| Chlor .   |       |     |      |      |        |     |    |     |   |          | 0,05   |
| Sand, T   | bon   | un  | id J | Rio  | efelfi | iu  | te |     |   |          | 37,79  |
| Fluor, N  | atriu | m   | un   | ð    | Ber    | lu  | fŧ |     |   |          | 1.52   |
| • ,       |       |     |      |      |        |     | •  | -   | - | <u>-</u> | 100.00 |

8 baf. phosphorfaurer Ralt . . . . 81,79 %

Diefer Phosphorit wurde wie folgt compostirt:

I. 10 Ctr Phosphorit, 10 Ctr. Jauche und 36 Ctr. Erbe. II. 10 Ctr. Phosphorit, 20 Ctr. Jauche und 86 Ctr. Erde; und III. 10 Ctr. Phosphorit, 10 Ctr. Stallmift und 86 Ctr. Erde.

Die Anlage der Composthausen, welche am 10. Mai 1870 erfolgte, geschah in der Art, daß junächst ein 15 cm. tiefes Beet, welches bei I und II 280 cm. lang und 170 cm. breit und bei III 840 cm. lang und 140 cm. breit ausgegraben wurde. In dieses Beet wurden bei I und II 18 Ctr. Erde muldenformig gebracht, darauf 125 & Jauche und 2 Ctr.

Phosphorit, bann 150 & Sauche und 2 Ctr. Phosphorit, diefes gut burch-Phosphorit, dann jur Erhöhung der Wandungen 10 Str. Erde, hierauf 100 A Jauche und 2 Str. Phosphorit u. s. w., bis die 10 Str. Phosphorit u. s. w., bis die 10 Str. Phosphorit mit Jauche gründlich durchgearbeitet in dem Composthausen besindlich waren. Jest wurde der Rest der für die Hausen bestimmten Erde, 8 Str., theils zur Berstärkung, theils zur Erhöhung der Seitenswandungen benutzt und noch 150 A Jauche gegeben. Da die bisher zu gesührte Jauche an diesem Tage nicht vollständig absorbirt wurde, so mußte der Bufat des Reftes der Sauche, 275 &, noch etwas verfchoben und die Baufen offen liegen gelaffen werden, bis genannter Reft gegeben werden konnte. Bei Saufen III wurden in bas Beet jundchft 14 Ctr. Erbe, auf biefe 2 Ctr. langer Dift und 4 Ctr. Phosphorit, bann wieber 2 Ctr. Mift und 2 Ctr. Phosphorit u. f. w. bis 10 Ctr. Mift und 10 Ctr. Phosphorit über einander geschichtet waren, jedoch so geordnet, bag ber Phosphorit schließlich mit Mist bedeckt war. Jest wurden die noch sehlenden 22 Ctr. Erde in der Art auf den hausen gebracht, daß berfelbe moglichft bamit bebect mar. Um 28. Juli wurden bie Saufen umgestochen und hierbei, foweit möglich, durchgearbeitet. Rach bem Um= arbeiten erhielt Saufen II allmählich bie noch fehlenden 1000 & Sauche. Da im Juli, August und auch noch im September fehr viel Regentage waren, fo hatte biefer Saufem erft am 3. October die bestimmte Jauche= menge erhalten. Die Saufen blieben bann mabrend bes Binters unberührt liegen und murden 1871 am 25. Darg, 12. Juli und 30. Muguft um= gearbeitet - ftete 2 mal.

Da die Analyse allein für die erfolgte Umwandlung nicht voll ent= fcheidend fein tonnte, fo mar bestimmt, diefe haufen ju einem Dungunge= Berfuche ju benuten und zwar dem urfprunglichen Plane nach mit einer Sommerfrucht im Frubjahr 1871. Da aber die Berfuchsfelder eine fo große Flace nicht mehr hergaben und die Berhaltniffe ber Birthicaft es eben= falls nicht gestatteten, fo mußten die haufen, wie angegeben, bis jum Berbft liegen bleiben und murben jest ju einem Berfuche mit Roggen benutt.

Das ju bem Berfuche gemahlte Feld mar 6 fachf. Ader, 181 Quadrat= Ruthen groß und batte im Jahre 1871 Rlee, 1870 Gerfte, wozu mit 12 Scheffel Ralt gebungt war, 1869 Rartoffel, welche 16 Fuber Stallmift, 1868 Beigen ohne Dungung und 1867 Raps, ber 20 Fuber Stallmift pro Ader erhalten hatte, getragen. Aus biefem Stude wurden 3 fach. Ader, welche von möchlichft gleicher Beschaffenheit waren, ausgewählt. Da es Wirthschaftsseld war, so konnte nicht gut ein ganzer Ader ungedungt gelasen werben, weshalb nur 1/2 Ader zum Bergleiche ungedungt verbleiben follte, der leider burch ein Berfeben bes Arbeiters ebenfo wie der Reft bes Felbes gebungt murbe und zwar pro Ader mit 8 Ctr. Anochenmehl und 1 Ctr. Mmmoniatfuperphosphat.

Mm 12. September murben bie Baufen nochmals durchgearbeitet, die Maffen bann burch einen Durchschlag geworfen, mit der hand gestreut und bas Felb gepflügt; Composthausen III zeigte hierbei eine gang vor= jugliche Beschaffenheit: der Dift war vollständig verrottet.

Der Roggen murbe am 6. October gefaet. Der Binter mar in hiefiger

Wegend ein ungunftiger, fo bag manche Pflangen ausfroren. .

Die Composterben hatten nach Analyse von G. Gung bie folgenbe Bufammenfehung:

|                                                                                                                                                                                      | Compost<br>I<br>%                                                                     | Compost<br>II<br>°/0                                                                  | Compost<br>III<br>. °/6                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Organische Substanz Eisenoryd und Thonerde Ralkerde Ragnesia Kali Ratron Phosphorsaure Schwefelsaure Kieselsaure Kieselsaure Kieselsaure Kon und Sand Ehlor, Kohlensaure und Verlust | 2,62<br>8 16<br>3,23<br>0,86<br>0,57<br>0,25<br>8,46<br>0,10<br>1,66<br>78,70<br>0,89 | 3,38<br>6,67<br>8,01<br>0,50<br>0,72<br>0,57<br>3,02<br>0,12<br>0,95<br>80,40<br>0,66 | 5,38<br>9,50<br>3,83<br>0,43<br>6,58<br>0,89<br>4,51<br>0,16<br>3,43<br>70,19<br>2,15 |
| Stidftoff                                                                                                                                                                            | 100,00<br>0,08<br>0,07                                                                | 100,00<br>0,11<br>0,08                                                                | 100,00<br>0,27<br>0,10                                                                |

Die Bitterung bes Fruhjahres mar eine fehr gunftige, fo bag bie nachtheiligen Birtungen bes Bintere balb ausgeglichen maren.

Die Ernte, auf einen Bectar umgerechnet, ergab:

|                     | I        | II     | Ш      |
|---------------------|----------|--------|--------|
|                     | Kilo     | Rilo   | Rilo   |
| Körner              | . 2512,2 | 2575,7 | 2708,3 |
| Stroh               | . 4197,2 | 3899,2 | 4182,2 |
| Uebertehr und Spreu | 708,9    | 639,0  | 789,9  |
| Gesammtermte fomit  | 7413,3   | 7118,9 | 7680,4 |

Die übrigen 3 Acer 181 Quabrat=Ruthen bes Felbes, welche wie oben angegeben, gedungt, lieferten pro hectar 2087,9 Rilo Rorner.

Um die Ernte von ben Berfuchsparzellen noch weiter gu characterifiren, fei noch die Rorner-Ernte ber übrigen Schlage bes Rittergutes 1872 angegeben.

1. 4 Ader, gebüngt pro Ader mit 11/4 Ctr. Ammoniat-Superpho8= phat (9 % Stidfioff und 9 % 158L Phosphorfaure) und 21/4 Ctr. Anochenmehl gaben pro Bectar 1650,6 Rilo;

2. 8 Mder 58 Quabrat-Ruthen, gebungt mit 11/2 Ctr. Ammoniat-Superphosphat und 3 Ctr. Knochenmehl, lieferten pro Bectar 1079,2 Rilo; 3. 8 Mder 221 Quabrat=Ruthen, gebungt pro Mder mit 1 Ctr.

Ammoniat-Superphosphat und 2 Ctr. Anochenmehl, gaben 2166,6 Rilo; 4. 5 Ader 237 Quabrat-Ruthen, gebungt wie 8, pro Bectar 2231,6 Rilo.

Diefe Angaben zeigen, bag ber Ertrag ber Bersuchsparzellen ber bochfte mar, welcher 1872 überhaupt in Pommrig geerntet murbe und bocumentiren jugleich die gunftige Birtung des Compostes in fehr bubicher Beife.

Mus biefen Bersuchen folgt baber:

1. Daß ber Bhosphorit burch Compostirung mit Materialien. welche bei ber Berfetung Roblenfaure, Sumusfaure refp. andere organische Sauren und Ammoniaksalze (resp. Salpeterfaure) liefern, für das Pflanzenwachsthum gunftig verändert, b. h. baß die Phosphorfäure desselben löslicher und dadurch aufnehmbarer gemacht wird.

2. Daß Compostirung bes Phosphorits mit frischem Stallmist am gunstigsten gewirft hat und beshalb am meisten zu

empfehlen ift.

Simon ließ frisch ausgefüllte humusfaure auf Phosphorit einwirten und tonnte nach verhaltnigmäßig wenig Stunden gelöfte Phosphorfaure quantitativ nachweisen:

11,64 Grm. Sumusfaure batten 4,01 Marm. Phosphorfaure geloft. - Bei der Zerfetung der Jauche und des Stallmiftes entstehen bekanntlich humusfauren.

Holbefleiß tam bagegen burch seine Bersuche im Jahre 1874 zu anderen Resultaten, mabrend die bes Jahres 1872 auch für durch die Compostirung bewirkte größere Löslichkeit ber Phosphorfaure bes Phosphorits zu fprechen ichienen.

Solbefleiß führte feine Berfuche in Raften aus, in welchen Erbe und Phosphorit entweder nur mit Baffer ober mit Jauche feucht gehalten, ober schwefelsaures Ammoniat und Wasser jugefest, ober Kalisalz und Jauche, ober Kalisalz, schwefelsaures Ammoniat und Wasser verwendet waren; ferner wurde Phosphorit mit saurem humus (Paidehumus) und Tauche, oder mit Pferdemist, saurem humus und Wasser mit schwarzem Sorf und Jauche, mit Torf und Jauche, mit Sorf und Sauche, mit Sors und sauche, mit Sors und sauche, mit braunem Torf und Wasser, mit braunem Torf und Basser, mit braunem Torf und Jauche, wozu bei einigen Kästen noch Kalisalz kam, compositirt. Der Phosphorit enthielt 13,55, resp. 28,86% Phosphorsaure.

Rach 8 monatlicher Einwirtung ber Substangen auf einanber, mahrenb welcher Beit die Difcungen in den Raften ftete feucht gehalten maren mit Baffer, refp. Jauche - murben Durchfdnittsproben entnommen und untersucht. Die Untersuchung erftrect fich, soweit fie hier von Interesse ift, auf Bestimmung der in citronensaurem Ammoniat (von 1,090 specifisches Gewicht) 1881ichen Phosphorsaure. Das Resultat der Untersuchung war, daß eine erheblich größere Löslichkeit ber Phosphorsaure, als vor dem Bersfuche nicht constatirt werden konnte, z. B. Torf, Phosphorit und Baffer enthielten nach dem Bersuch 0,195 Kilo Phosphorsaure mehr in dem genannten Lösungsmittel löslich, als vor dem Bersuch, Torf, schweselsaures Ammoniat und Baffer 0,848, Torf und Jauche 0,802, dagegen Erde und Sauche nur 0,082 Rilo mehr u. f. w. Die Refultate procentisch berechnet ergeben, bas von ber Gefammtphosphorfaure von 0-5,821 % mehr gelöft war; bie gunftigeren Bablen find ba, mo Sorf verwendet worden ift.

Soldefleiß foließt aus feinen Berfuchen: 1. Die natürlichen humusberbindungen haben in bem Buftanbe, wie fie in ber Mdererbe und ber Moorfubstang auftreten, bie gabigteit, robe Phosphorite ju gerfeten, wenn überhaupt, fo nur in geringem Dafe.

2. Die humusartigen Berfetungsproducte bes Stallmiftes üben in gleicher Beife taum einen bemertbaren Ginfluß auf die Berfehung ber

natürlichen Phosphorite aus.

8. Die aus ber Berfetung ber organischen Substanzen in jenen Medien fich bildende Kohlenfaure hat ebenfalls nicht die Fabigteit, den burch die atmospharischen Ginfluffe bewirkten Berwitterungsproces der Phosphorite in prattifc verwerthbarer Beife ju befordern.
4. Die in dem fogen. fauren humus vortommenden organischen

Sauren vermogen ebenfalls nicht ben Phosphorit anzugreifen.

5. Die im Boben circulirenden anorganischen Salze, namentlich aber die falpeterfauren und - indem fie in diefe übergeben - auch die Ammoniatfalze baben in boberem Grabe als bie organischen Gubftangen die Fahigteit, gerfegend auf ben Phosphorit einzuwirten, boch ift bas Daaß biefer Einwirtung ju gering, als baß es beshalb einer Compostirung verlohnte.

6. Manche Moorarten haben in bobem Grabe die gabigteit, den Phosphorit aufzuschließen, in Kolge ihres Gehaltes an freier Schwefelfaure.

Es liegen somit sich widersprechende Bersucheresultate vor. Der Berfaffer und Simon haben gefunden, daß die Phosphorfaure bes Phosphorits burch Compostirung resp. Sumusfaure löslicher gemacht werben tann, mabrent Solbefleiß burch feine Bersuche dies nicht bestätigt gefunden bat, obgleich dieselben bei Compostirung mit schwarzem Torf auch fast 6% mehr in citronsaurem Ammoniat lösliche Phosphorfäure ergeben haben. bei ben Bolbefleiß'ichen Berfuchen Luft und Barme in erforberlicher Menge borhanden gewesen find und ob möglicher Beise ber Mangel bieran die Umsehung beschränkt bat? wiffen, bag bie Daffen in ben Raften ftets feucht gehalten worben find. Die mit bem compostirten Phosphorit angeführten Dungungs-Berfuche bes Berfaffers haben enticieben eine besonders günstige Birtung bes Compostes ergeben, welche ber mit verwendeten Jauche, refp. bem Stallmift allein nicht jugeidrieben werben fann.

3ch fann beshalb bie Compostirung bes Phosphorits vor allem mit frischem Stallmift entschieben empfehlen.

# § 259.

Erfat der Schwefelfaure burch Salgfaure.

Was ben Erfat ber Schwefelfäure burch bie vor allem in einigen Gegenden bebeutend billigere Salgfaure anbetrifft, wie bies mehrfach vorgeschlagen, so ist biesem burchaus nicht bas Wort zu reben. Werben biese Materialien mit Salzfaure behandelt, so entsteht saurer phosphorsaurer Ralt und Chlorcalcium.

Ueber die Wirkung bes Chlorcalciums, wenn es in größeren Mengen jum Boben gelangt, liegen noch teine ficheren Erfahrungen bor. Bei ber außerft großen Boslichfeit beffelben und feiner fo febr bebeutenben, mafferangiebenben Rraft ift aber von vornherein eber auf eine schabliche als gunftige Wirkung beffelben

au ichließen.

Ein theilweiser Ersat ber Schwefelsaure durch Salzsaure ift bagegen möglich, ja unter Umftanben vortheilhaft; es barf in biefem Falle aber bie Menge ber Salgfaure nur 1/6-1/7 ber angewendeten Schwefelfaure betragen. Ich verweise hierbei auf bie Mittheilung bes Dr. Cohn in Betreff ber Aufschließung bes Sombrerits, bei bem wegen ber großen Mengen von Schwefelfaure, welche gum Aufschließen erforberlich finb, bas Austrodnen ber Braparate außerorbentlich erschwert wird; burch ben zuerft gebildeten Syps wird namlich bie weitere Action ber Schwefelfaure verhindert und so verbleibt in dem Fabritate eine Menge freier Schwefelfaure, welche aus ber Luft begierig Baffer auffauat und bie Austrodnung inhibirt. Bei Unwendung von Salzfäure wird aber biefer Uebelstand aufgehoben.

Rach Cohn foll bie Salgfaure ben gebilbeten Spps lofen unb fo neue Theile bes Sombrerits ben Angriffen ber Schwefelfaure jugangig gemacht werben. Bie Cobn anfuhrt, foll biefe Erklarung burchaus nicht erfchopfend, bagegen die genannte Birtung ber Salzfaure eine Thatfache fein. Diefe Erfcheinung tann allerdings hierdurch allein nicht erflart werden; mertwurdig und intereffant bleibt fie aber jedenfalls. Schwefelfdure und Chlorcalcium find ja die beiden Subftangen, beren fich ber Chemiter jum Austrodnen von Gafen u. f. w. bedient. Beshalb hier die freie Sowefelfaure anbers wirkt, als bas gebildete Chlorcalcium, bleibt fonach noch unerflärt.

# § 260.

Die sogen. zurüdgegangene Phosphorsaure und der pracipitirte phosphorfaure Ralt.

Sobald die Rohftoffe für die Superphosphatfabrikation größere Menge von Gifenoryb und Thonerbe enthalten, wie bies vor allem bei den meisten Bhosphoriten ber Kall ift, fo bleibt die bei ber Aufschließung löslich gemachte Phosphorsaure nicht voll in Diesem Buftande, fonbern ein Theil berfelben geht in nicht zu langer Beit wieber in die fcmerlosliche Form gurad, indem fie an das vorhandene Gifenoryd und die Thonerbe tritt refp, mit Ralferbe pracipitirten phosphorsauren Ralt bilbet.

Letterer wird anderseits auch badurch gewonnen, daß Kalkerde zu Lösungen von Phosphorsäure bis zur Neutralisation gesetzt wird. Derartige phosphorsaure Lösungen werden bei der Leimsabrikation aus Knochen vermittelst Salzsäure sowie bei der Berarbeitung der Phosphorite und Coprolithen gewonnen. — Thomas-Präcipitat. —

Bis Ende 1881 wurde in den Superphosphaten nur die im Baffer lösliche Phosphorfaure bestimmt und bezahlt; in der Bersamlung von Bersuchsstations-Borständen und handelschemitern am 18. December 1881 zu halle wurde beschoffen, auf besonderes Berlangen auch die citratibeliche Phosphorsaure zu bestimmen.

Seit bem Jahre 1872 ift in Frankreich ber jurudgegangenen Pho6= phorfaure eingehende Aufmerkfamkeit geschenkt und in den betr. Fabrikaten biefe und bie im Baffer lösliche als gleichwerthig bingeftellt und bemnach auch bezahlt. Diefe Chatfache veranlafte Petermann in Gemblour, ba Belgien mit Frankreich in wechselseitigem Dungerhandel fteht, 1876 Berfuche über ben Berth ber jurudgegangenen, refp. ber pracipitirten Phoephorfaure im Gemachshaufe anguftellen, welche er in ben nachften Sahren wiederholte und burch die er ju bem Schluffe gelangt ju fein glaubte, baß biefe Phosphorfaure-Formen thatfachlich gleichwerthig feten. Geine in diefem Sinne verfaßte Arbeit über die Frage erregte in Deutschland manches Auffeben und tam vor allem den Fabriten ber Bahn, welche ben Bahnphosphorit verarbeiten, febr gelegen. Die Refultate Determann's glaubt Granbeau bei Berfuchen im größeren Daafftabe bestätigt ges funden ju haben. M. Maper regte bann diefe Frage junachft auf der Raturforider-Berfammlung ju Caffel in der Section für landwirthichaft= liches Berfuchsmefen an und forderte bie beutschen Bersuchsstationen ju eingehenden Berfuchen über biefe Frage auf. Dann erfchien 1878 von Duntelberg eine große Arbeit über diefe Frage, welche an den preußisichen Minifter für Landwirthichaft gerichtet und für die Deffentlichkeit nicht bestimmt gewesen zu fein fcheint, welche aber auf Beranlaffung bes Ministers in ben preußischen Sahrbuchern für Landwirthschaft erfchien und allen Unftalten überfandt murde. Diefe Arbeit machte burch die Form, in ber fie abgefaßt und burch die Angriffe auf die Berfuchsftationen Deutschlands, worauf hier nicht naber eingegangen werben tann, gerechtes Muffeben und veranlaßte eine eingehenbe Befprechung biefer Frage auf ber Berfammlung der Agriculturchemiser zu Carlsruhe. Rach eingehender und ober unfaffen-ber Debatte faste die Berfammlung faft einstimmig folgenden Beschus: "Die Berfammlung erkennt den Werth der juruchgegangenen Phosphors-faure für gewisse Bodenarten an, widerstrebt der Bestimmung derselben, falls fie von den Landwirthen oder Fabritanten gewünscht wird, teines= wegs, halt jedoch bie bisher über die Bohe bes Berthes berfelben vor= liegenben Berfuche noch nicht für ausreichend bewiefen, um nach benfelben eine Berthichatung ber jurudgegangenen und pracipitirten Phosphorfaure vorzunehmen. Sie verpflichtet fich nach Rraften durch die Musfuhrung von Berfuchen in der nachften Beit jur Bofung ber Frage mitzuwirten".

In Folge diefes Befchlusses wurden von einer Angahl von Bersuchsstationen im barauf folgenden Jahre Bersuche angestellt und über dieselben
bei der Raturforscher-Bersammlung in Danzig referirt. Die Resultate
dieser Bersuche waren nicht berartig, das fie geeignet gewesen wären, der
zurudgegangenen, resp. der präcipitirten Phosphorsaure gegenüber der

Welichen Phosphorfdure eine bestimmte Stellung anzuweisen. Berfuche in diefer Richtung waren von Emmerling-Riel, Giewers-Danzig, Diuller-hildesheim, Maerder-halle, Birner-Regenwalde, Bolff-Sobenheim, Klien = Ronigsberg und bem Berfaffer in Dommrit angeftellt. Gleichzeitig referirte Fleifcher über feine Berfuche über bie Berthbestimmung der im Baffer nicht löslichen Phosphorfaure, durch welche er nachwies, bag die bis jest fur bie Bestimmung ber jurudgegangenen, refp. der pracipitirten Phosphorfaure von den frangofischen und belgischen oer pracipitiren Pyosphorfaure von den franzolitgen und beigigen Chemikern benuten Methoden in keiner Beise sichere Kesultate geben. Diese Thatsache ist für Düngungs-Bersuche mit den genannten Formen der Phosphorsaure hochwichtig, denn wenn noch keine sichere Methode zur Bestimmung derselben vorliegt, so sind auch Bersuche, welche den Werth berselben selsten sollen, sehr bedenklicher Art, da ja die wirklich in genannter Form angewandte Phosphorsaure nicht sicher zu ermitteln ist. Die von den Lahn-Phosphorite-Kabriten zu Bersuchen abgegebenen Fabritate wird zuresten in Medler latische und zuresten von genannter enthalten in Baffer lösliche und gurudgegangene Phosphorfaure.

Die Bestimmungs=Methoben ber jurudgegangenen, refp. pracipitirten Phosphorfaure waren im nächsten Sahre, wie die Berhandlungen ber Agriculturchemiter in Munchen zeigten, noch nicht irgend mefentlich vervoll= tommnet, fo daß Fleifcher in feinem Referat über die Bestimmung ber eitratloslichen Phosphorfaure ber Berfammlung bie folgenden Refolutionen

- 1. Die Berwendung der Citratmethode jur Berthschähung ber pra= cipitirten Phosphorfaure ift nicht ftatthaft.
- 2. a) Gegen die Bermenbung der Citratmethode in ihrer jegigen Form jur Bestimmung ber jurudgegangenen Phosphorfaure in Super-phosphaten erheben fich wesentliche Bebenten, welche erft burch weitere Untersuchungen ju beben finb.
- b) Eine andere, die exacte Bestimmung der zurückgegangenen Phos= phorfaure fichernde Methode ift jur Beit nicht befannt.
- c) Die bislang vorliegenben Feldversuchsergebniffe laffen ein Urtheil über den landwirthschaftlichen Werth der jurudgegangenen Phosphorfaure noch nicht zu".

Die Berfammlung ber Berfuchsftations : Borftanbe und Sanbels= chemiter ju Salle am 18. Debember biefes Jahres faßte bann ben vorher citirten Befchluß.

Soviel über die geschichtliche Entwickelung und ben beutigen Stand

ber Frage.

Die Frage über den Werth der zurückgegangenen Phos= phorfaure tann erft bann voll beantwortet werben, wenn eine eracte Methode zur Bestimmung berfelben borliegt. bann werben die Bersuche im großen Maakstabe nicht schnell eine bestimmte Antwort geben konnen, wie bies aus folgender Betrachtung bervorgebt. Die Felber, welche ben Bersuchsftationen zur Berfügung fteben, refp. bie Felber, welche von Landwirthen zu berartigen Bersuchen benutt werben, find seit Jahren mit Phosphorfaure verfehen worden, so dag ein folches Felb auch ohne besondere Bufuhr von aufnehmbarer Phosphorfaure burch die Bermittelung bes Sticktoffes einige Jahre hindurch gute

Ernten zu geben im Stanbe ift.

Es sei hierbei an einige Versuche bes Berfasserinnert, bei welchem mit Untergrundsboden, der einer Tiefe von 3 bis 4 'entnommen war, gearbeitet wurde und bei dem die Parzelle, welche mit schweselsaurem Ammoniak gebüngt wurde, in zehn Jahren, sobald als Frucht Cerealien oder Hackrucht gewählt, normale Ernte gab. Der Boden enthielt 0,0754 % in Salzsäure lösliche Bhosphorsäure.

Die sogen. citratiosliche Phosphorsäure kann für die meisten Böben der wasserlöslichen nicht gleichwerthig sein, da die Vertheilung der letzteren im Boden entschieden eine bessertheilung der letzteren im Boden entschieden eine bessere und gleichmäßigere sein muß, als die der ersteren. Wenn auch die wasserlösliche Phosphorsäure im Boden in dieser Form in der gesammten zugeführten Menge nicht lange verbleibt, so muß sie doch dis zu der Zeit, wo sie schwer löslich geworden, im Boden besser und gleichmäßiger vertheilt sein, als dies bei der zum Boden bereits in schwerlöslicher Form gebrachten der Fall sein kann: bei der ersten wird die Bertheilung auf mechanischem (Bodenbearbeitung) und chemischem Wege, bei der anderen zunächst nur auf mechanischem Wege bedingt.

Die Lehre von der Absorptionssächigkeit des Bodens zeigt uns ferner, daß nicht alle zum Boden gebrachte lösliche Phosphorsäure in kürzester Zeit im Boden gebunden wird, sondern daß ein Theil in Lösung verbleibt. Wir haben Bd. I p. 323 u. s. gesehen, daß auch die verdannteste Lösung nicht vollständig erschöpft wird. Dieser Umstand erscheint mir als ein durchaus wichtiger, denn bei der Berwendung von in Wasser löslicher Phosphorsäure bleibt im Boden ein Theil derselben in Lösung, bei Berwendung von in Wasser tann selbstverschieden in Löslicher

ftanblich auch keine Phosphorfaure in Lösung bleiben.

Für gewiffe Boben, bor allem für die Humusboben und Sanbloben wird die citratlösliche Phosphorsaure sicherlich ihre große Bebeutung haben.

# 2. Die Anochen=Fabrifate.

A. Die Rnochen.

§ 261.

Die Knochen wurden zuerst in England als Dungmittel angewendet; im Jahre 1774 von hunter empfohlen, wurde ihr Dungwerth bald be-

tannt, fo daß feit Anfang biefes Sahrhunberts England felbst ben Bebarf nicht zu deden vermochte und deshalb Knochen von außen, vor allem von

Deutschland und Amerita, eingeführt murben.

Jest werden nach einer Schätzung von Anderson in England jahrlich für 5,040,000 Mart Knochen verbraucht. In Deutschland ift der Dungwerth der Knochen erft in neuester Zeit anerkannt worden, da Landwirthe und Lehrer der Landwirthschaft, ja sogar der berühmte Altvater der deutschen Landwirthschaft, Albrecht Thaer, gegen die Capitalverschwens dung bei Knochendungung schrieben.

Gubler legte im Jahre 1884, nachbem bereits in Schlefien einige fleine Knochenmublen bestanden, in Sachfen die erfte an, auf welcher 600 Centner verarbeitet werden tonnten; 1836 lieferte er fcon 4-5000 Ctr.

Der außerordentliche Ruben ber Knochendungung wurde nach dem Borgang von Gubler in Sachsen bald allgemein erkannt, so daß in den vierziger Jahren in der sachsen Baufit der Berbrauch auf 40 bis 50,000 Centner jährlich stieg; 1864 wurden gegen 80,000 Centner verstraucht. Leider verbreitete sich die Anwendung der Knochen in ganz Deutschland nicht in demselben Maße, wie in Sachsen, so daß noch in den sunger Jahren (1856) nach England Knochen ausgesuhrt wurden.

Die Knochen des Handels bestehen, wie wir oben gesehen haben, aus dem sticksofshaltigen Knorpel, Fett, phosphorsauren alkalischen Erden, kohlensauren alkalischen Erden, Fluorcalcium, geringen Wengen Alkalisatzen und Berunreinigungen, wie Sand, Thon u. s. w. Bon diesen Bestandtheilen ist das Fett, dem man früher ebenfalls eine Wirkung zuschrieb, durchaus wirkungslos, ja sogar schädlich, indem es mit dem kohlensauren Kalk eine unlösliche Kalkseise bildet, welche den atmosphärischen Einstüssen widersteht und so die Wirkung der Knochen ganz außerordentlich verlangsamert.

Die Knochen bedürfen ebenfalls ber Zubereitung, bevor sie als Dungmittel die richtige Wirkung hervorbringen können; da Knochen ohne vorherige Zubereitung jahrelang in der Erde liegen können, ohne erhebliche Wengen von Rährstoffen an dieselbe abzugeben. Diese Zubereitung hat auch schon seit der ersten Answendung der Knochen die Ausmerksamkeit sehr in Anspruch genommen und mit der Zeit viele Verbesserungen ersahren.

#### § 262.

# a) Medanifde Bertleinerung ber Anoden.

Die erfte Art ber Zubereitung, welche man ben Knochen zu Theil werben ließ, beftand in ber mechanischen Zerkleinerung berselben, welche burch Stampfwerke, resp. auf Mühlen ausgeführt wurde. Hierburch ift jedoch sehr schwer ein feines Pulver, welches anderseits für die schnelle Birkung der Knochen durchaus erforderlich ift, herbeizuführen.

Den Unterschied in ber Birtung ber Anochen je nach bem Grade ber Bertleinerung und jugleich bie Bichtigkeit und Rothwendigkeit der herftellung eines ftaubfeinen Knochenmehls für die schnelle Birtung derfelben zeigen folgende Berfuche von hannam und Rramer febr folagenb.

Berfuch von Bannam.

| Art ber Düngung pr. Magbeb. Morgen.                                                                                                                                                 | Ertrag pro Morgen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) 400 Pfd. feines Ruochenmehl, von welchem alle gröberen Studchen durch Sieben entfernt waren. 2) 400 Pfd. gewöhnliches Knochenmehl, in dem noch kleinere Studchen enthalten waren | 212 Ctr. Eurnips.  |
| welchem bie Knochenftudden 1/2" nicht über-<br>fliegen                                                                                                                              | 175 " "<br>94 " "  |

#### Berfuch von Rramer.

Berfuchspflanze mar Sommerweizen; die Große bes Berfuchsftudes betrug 20 Quabratruthen.

| Art ber Düngung. | Körner. | Stroh. | Kaff. |
|------------------|---------|--------|-------|
| Ohne Dung        | 102,5 % | 368 %  | 52 %  |
|                  | 119,5 " | 448 "  | 34 ,  |
|                  | 125,5 " | 464 "  | 55 ,, |

Wie lange ganze Anochen, mithin entsprechend auch grobe Anochenstüde im Boben liegen, bevor ste voll zersetzt find, zeigt das folgende auf das schlagendste.

Der Berfasser fließ im Jahre 1871 bei ber herausnahme von gangen haferpslanzen auf einem Felbstücke an ber Grenze von hochtirch auf ein Pferbegrab, in bem die vorgefundenen 5 Pferbetopfe darthaten, daß hier seite 5 Pferbe vergraben waren. Da sich die ältesten Leute einer Epidemie unter ben Pferben nicht erinnerten, so liegt der Schluß, der noch dadurch sehr unterstütt wird, daß in dem Grade auch Rugeln gefunden wurden, sehr nahe, daß diese Pferbe beim Ueberfall von hochtirch im Jahre 1768 gefallen und darauf hier vergraben waren — die Schlacht bei Baugen 1813 hat sich bis Pommrit nicht ausgedehnt —

Die Ropftnochen waren in der Badengegend etwas murbe, ebenfo bie Rippentnochen, mabrend die Schenkelknochen, wenn auch leicht, doch noch fehr wohl erhalten waren, außerdem war etwas, wie man es wohl nennen tann, natürliches Fleischmehl vorhanden. Schenkelknochen und Rippe und Schulterblatt find untersucht und haben die folgende Busammensfetang ergeben:

|                   | 4 | öuftenochen: | Rippe u. Schulterblatt:                        |
|-------------------|---|--------------|------------------------------------------------|
| Baffer            |   | 9,98         | 9,08                                           |
| Organ. Substang . |   | 19,33        | 17,93                                          |
| Gifenoryd         |   | 0,10         | 0,12                                           |
| Ralterbe          |   | 38,32        | 38,92                                          |
| Magnefia          |   | 0.14         | 0,16                                           |
| Phosphorfaure     |   | 30,08        | 81,59                                          |
| Roblenfaure       |   | 2,25         | 1,70                                           |
| Schwefelfaure     |   | 0,15         | 0.11                                           |
| Chlor             |   | Spur         | Spur                                           |
|                   | - | 100,25       | 99,61                                          |
| Stickfoff         |   | 2,67 %       | 2,24 %                                         |
| Fett              |   | 0,13         | , 8 <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u> |

Die Analpsen zeigen, daß die organische Substanz der Knochen zum Theil zersetzt ist und daß in Folge dessen die Knochenasche sich vermehrt hat; daß anderseits aber phosphorsaurer Kalt gelöst sein sollte, geht aus der procentischen Zusammensehung nicht hervor. Wir sehen aus derselben indeß, daß Phosphorsaure und Kalt, überhaupt die Gesammtasche, wesentlich vermehrt sind, da nach Untersuchung von &. Brunner im hiefigen Lasdoratorium in der Rippe von einem 18jährigen Pserde 35,85 organ. Substanz mit 4,54 Sticksoff und 55,13 Asche mit 21,88%, Phosphorsaure und 29,23%, Kalterde gefunden wurde.

Der Oberichentel besselben Pferbes hatte 28,65 %, organ. Substanz mit 4,01 % Stickfoff und 60,69 % Afche mit 31,63 % Kalkerbe und 28,12 % Phosphorfaure.

Trozdem somit durch die Zersetzungs-Producte des Fleisches der Pferde die Zersetzung der Knochen hätte beschleunigt werden sollen, ergiebt die Thatsache, daß die Knochen 2' unter der Erde besindlich, sich über 100 Jahre, verhältnißmäßig nur wenig zersetzt erhalten haben. Hieraus ist weiter der Schluß, daß Knochenstücke und Knochensplitter ebenfalls mehrere Jahre im Boden verweilen können, bevor sie zu Pflanzennahrung werden, ein voll begründeter!

Um die Zerkleinerung besser zu erreichen, wurde dann vorgeschlagen, die Knochen vor dem Mahlen zu brennen; der Zweck, die Herstellung eines feinen Pulvers wird allerdings hierdurch erreicht, tropdem ist dies Bersahren aber durchaus nicht zu empsehlen, da hierdurch der werthvolle, sticksoffhaltige Knorpel verloren geht. Deshalb wurde auch dies Bersahren bald wieder aufgegeben.

#### § 263.

d) Auficiegung ber Anochen. — Aufgeichloffenes Anochenmehl; Anochenmehl. Superphosphat.

Darauf machte die Zubereitungsweise der Knochen durch v. Liebig einen außerordentlichen Fortschritt, als derselbe im Jahre 1840 empfahl, die Knochen mit Schwefelsäure zu behandeln, um sie so in ein schnell wirkendes Dungmittel überzuführen. Dieser Borschlag fand in England große Anerkennung und erstreute sich in kürzester Zeit allgemeiner Berdreitung. — Lawes soll in Englang der erste gewesen sein, der aufgeschlossens Knochenmehl darstellte und benutzte. (F. Crusius.)

Was zunächt die Wirkung der Schwefelsäure auf die Knochen anbetrifft, so besteht dieselbe in Folgendem. Von den beiden für das Pstanzenwachsthum wichtigsten Bestandtheilen der Knochen, ist der phosphorsaure Kalt in Wasser schwer löslich, der Knochen, ist der phosphorsaure Kalt in Wasser schwer löslich, der Knochel dagegen geht, wenn Wasser und atmosphärische Luft ungehindert auf ihn einwirken, sehr bald in Zersezung über, wodurch der Sticksoff in für die Pstanzen assimiliedare Form (Ammoniat resp. Salpetersäure) verwandelt wird. Die erdigen Bestandtheile schließen aber den Knorpel so ein, daß dadurch die Einswirtung der Luft und des Wassers außerordentlich erschwert und verlangsamert wird.

Werden die Knochen mit Säure behandelt, so wirkt dieselbe auf die erdigen Bestandtheile derselben, den phosphorsauren und kohlensauren Kalk ein, bildet aus dem ersteren löslichen phosphorsauren Kalk und Syps und aus dem letzteren Syps. Hierdurch wird erstlich die Phosphorsäure löslich gemacht, dann aber auch der Knorpel blos gelegt und der Wirkung des Wassers und der Atmosphärilien mehr ausgesetzt und dadurch schneller in Bstanzennahrung verwandelt.

Bas die anzuwendende Sauremenge anbetrifft, so verweise ich auf die Auseinandersetzungen auf p. 497 u. f., nach welcher ein Theil 3basisch phosphorsaurer Kalkerde bei der Umwandlung in sauren phosphorsauren Kalk 0,6828 Theile und 1 Theil kohlensaurer Kalkerde, 0,8 Theile Schwefels saurenhybrat beansprucht. Piernach ersorbern also Knochen mit 58 %, phossphorsaurem Kalk und 8 %, kohlensaurem Kalk 39,9 Theile Schwefels saurehydrat.

Bor ber Behandlung mit ber Säure muffen die Anochen natürlich ebenfalls zerkleinert werden und zwar ist die Aufschließung eine um so vollständigere und schnellere, je seiner die Anochen gemahlen sind. Bas die Art und Beise, wie die Knochen mit Schweselssäure im Kleinen zu behandeln find, anbetrifft, so find mehrere Borschläge gemacht worden und zwar:

a) Man macht aus einem Gemenge gestebter Asche und Erbe auf einer Scheunentenne einen treissormigen Ball, bringt in bessen Mitte 1 Etr. Knochenmehl, welcher mit 6 Ph. Wasser in der Art besprengt wird, daß er gleichmäßig beseuchtet ist, und setzt dann 11 Ph. Schweselstaue zu, wobei mit einer Schausel umgerührt wird; hierdurch entsteht durch die Entweichung der Kohlensaure des tohlensauren Kaltes ein lebhastes Aufschäumen; nach 24 Stunden werden wieder 6 Ph. Basser und 11 Ph. Schweselsaure zugesetzt und das Ganze dann wieder 24 Stunden sich selber Asser und 11 Ph. Schweselsaure zugesetzt und das Ganze dann wieder 24 Stunden sich selber Asser und 11 Ph. Schweselsaure zugesetzt und der Arbe gut gemischt, die Alles gleichmäßig gemengt ist und so ein bräunliches Pulver erhalten, welches sich leicht gleichsomig ausstreuen läßt. Es ist dies die von Stöck ardt vorgeschlagene, modificitet Wethode von Puse vund hann am. Geg en dieselbe läht sich menge eine viel zu geringe; serner ist die Anwendung der Asser Edure menge eine viel zu geringe; serner ist die Anwendung der Asser die deure zu verwersen, denn die Asse – sei es nun Holze oder Torsasse – entbält stets tohlensaure Salze, durch welche immer ein Theil der Säure in Anspruch genommen wird, so daß die auf die Knochen kommende Säuresmenge verringert und so ein vollständiges Ausschließen derselben nicht erssolgen kann. Bei diesem Bersahren ist humose Erde oder kalkfreier Sand anzuwenden.

Beffer als diefe Methode empfiehlt fich aber jedenfalls folgende:

B) Die Aufichtegung in Faffern. Man verwendet hierju Faffer, welche 250-300 Quart faffen, in diese bringt man eirca 160 Pfb. Anochen= mehl, dann so viel Baffer, daß das Gange gleichmäßig befeuchtet ist und bie ersorderliche Menge von Schweselsaure portionsweise. Die Maffe bleibt mebrere Tage in den Faffern, wird mehrfach gut durchgearbeitet und ift nach einigen Tagen zum Ausstreuen sertig.

In Betreff bes Aufschließens ber Anochen von Seiten bes Landwirthes muß ich jedoch baffelbe wiederholen, was ich schon früher bei den phosphatischen Guanozc. gesagt habe, daß es nämlich im Allgemeinen beffer ift, der Landwirth überläßt diese Operation dem Industriellen und tauft sich gleich aufgeschlossens Anochenmehl, wenn er solches anwenden will.

Die Aufschließung der Anochen im Großen erfolgt in ders selben Art, wie die der Phosphorite und der Coprolithen, so daß hier nur auf das dort Angeführte zu verweisen ist.

So wichtig das Aufschließen des Knochenmehles zu der Zeit war, wo nur grobes Wehl sich auf dem Markte befand, so wenig hat dasselbe jet Bedeutung, wo das gedämpste Knochensmehl allgemein Eingang gefunden und auch thatsächlich das ausgeschlossene Knochenmehl verdrängt hat, so daß dasselbe in neuerer Zeit verhältnißmäßig nur wenig im Handel vorkommt.

Das seingemahlene, gebämpfte Wehl zersetzt sich im Boben, richtig angewendet, in nicht allzu langer Zeit und liesert so den Pflanzen, die mit demselben gedüngt sind, rechtzeitig die in ihm enthaltenen Pflanzennährstoffe. Ein Theil der hier und da zeitweise im Handel vorkommenden aufgeschlossenen Knochenmehle ist nicht durch Ausschließen von reinen Knochen entstanden, sondern aus Rückständen der Knochenleim Fabrikation u. s. w. dargestellt.

#### § 264.

# c) Fermentirung ber Anochen.

Diese Art ber Zubereitung ist zuerst von Pusey in Vorschlag gebracht und angewendet worden. Zu diesem Zwede werden die zerkleinerten Knochen mit Asche, humoser Erde u. s. w. gemischt, aus dem Ganzen ein Haufe gebildet, welcher gut mit Jauche übergossen und dann mit einer ungesähr 4 Zoll starken Schicht von Asche, humoser Erde u. s. w. bedeckt und sich selbst überlassen wird. Die Zeit, innerhalb welcher die Umsetzung erfolgt, ist natürlich je nach den climatischen Verhältnissen eine verschiedene. Soll das so erhaltene Knochen-Präparat im Frühjahr benutzt werden, so ist dieser Proces im Ansang Winter einzuleiten; im Sommer ist die Umsetzung selbstwerständlich in kürzerer Zeit vollendet.

In Betreff ber Borbereitung ber Knochen, bevor fie jur Bilbung bes Saufens benutt werben konnen, verweise ich auf bas p. 834 u. f. Unsgeführte.

Die außerordentlich gunftige Wirkung der fermentirten Anochen zeigen folgende Berfuche von Pufep und Aramer.

#### a) Berfuch von Pufen.

| Dungmenge p. Acre.                                                                        | Я | osten | der D  | üng | ung. | Œ     | rnte | p. | Mcre. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----|------|-------|------|----|-------|
| 251/2 Bufhels Somefel-<br>71/3 Bufhels mit Somefel-<br>faure aufgefchloffener<br>Anochen. | 8 | P6.   | Sterl. | 10  | Sþ.  | 14 \$ | Cons | 5  | Cwts. |
| Anochen                                                                                   | 2 | "     | "      | 8   | *    | 14    | "    | 5  | n     |
| 123/4 Bufhels fermentirter<br>Rnochen und Sand                                            | 1 | "     | "      | 11  | "    | 17    | "    | 1  | "     |

#### b) Berfuch von Rramer.

Bersuchspflanze war Sommerweizen; die Große der Bersuchsstude 20 Quadratruthen.

| Art ber Düngung. | Körner.            | Stroh.         | Raff.        |  |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|--|
| Ohne Dung        | 102,5 T            | 868 <b>T</b>   | 52 %         |  |
| chenmehl         | 126,5 "<br>144,0 " | 496 "<br>528 " | 60 "<br>46 " |  |

Diese Bersuche illustriren bie burch bie Zersetzung ber Knochen hervorgerusene günstige Wirkung sehr schön. Daß aber bie Knochen, welche auf die vorher von mir beschriebene Weise vorbereitet sind, eine noch viel bestere Wirkung ausüben müssen, bedarf kaum noch hervorgehoben zu werden, denn hierdurch werden ja nicht allein die Bestandtheile der Knochen in directe Pstanzennahrung umgewandelt, sondern noch außerdem wichtige Pstanzennährstoffe, wie der Sticksoff und das Kali der Jauche hinzugebracht.

Bei ber Bereitung ber Knochen auf die eben angegebene Beise mache ich nochmals barauf ausmerksam, daß die bebedende Erdschicht so ftart sein muß, daß sie alles bei ber Gährung ent-

weichende Ammoniat zu absorbiren im Stanbe ift.

#### § 265.

# d) Das Dämpfen ber Anochen; gebämpftes Anochen= mehl.

Die Borbereitung ber Knochen burch Dampfbruck ist zuerst im größeren Maßstabe von James Blachall in Anwendung gebracht worden. Das Berfahren beruht darauf, daß die Knochen in dicht verschlossenen Behältern (Digestoren) einem bestimmten Dampfbrucke eine gewisse Zeit lang unterworsen werden.

Rach Rumpler find die Digestoren dampfdicht geniethete liegende ober aufrecht stehende Kessel, die mit einem gewöhnlichen Dampfteffel in Berbindung siehen. Auf dem Digestor befindet sich ein hahn jum Abslassen des Dampfes und ein Sicherheitsventil, dann ift an einer Seite ein Stuben jum Anseigen eines Manometers befindlich; an der tiefsten Stelle des Kessels ift ein Ablashahn und in der Rahe des Bodens ein eiserner Siebboden, unter dem das durch einen hahn absperrbare Dampszeleitungstohr.

Die Wirkung bieses Dampsbruckes auf die Knochen besteht barin, daß dieselben einerseits ihre feste Structur verlieren und sich so leicht in ein feines Bulver verwandeln laffen und anberseits das Fett und ber Leim mehr ober weniger vollständig

ertrabirt merben.

Man läßt je nach bem Zwede, welcher burch bas Dämpfen erreicht werben foll, 1/2 bis 21/2 Atmosphären-Druck 1/2 bis über 2 Stunden einwirten. Je boher ber Atmosphären-Drud innerhalb ber foeben angeführten Grenzen, um fo murber find bie Anochen geworben und um fo vollftanbiger ift bie Anorpelsubstanz umgewandelt, wobei fich ein großer Theil bes gebilbeten Beims im Dampfwaffer zu einer ftarten Brube aufloft, Die bann verarbeitungswürdig ift. Die Fettausbeute fteigert fich aber nicht mit ber Starte bes Drudes, fonbern wirb um fo geringer, weil fich einerseits eine Berbindung von gett und Leim bildet und anderseits auch eine Raltseife aus dem tohlensauren Ralfe und bem Rette entfteben tann.

Das Dämpfen gemährt somit sehr wichtige Bortheile: leichte und vollständige Bertleinerung ber Anochen, Entfettung berfelben und Berwerthung bes Fettes, fowie mehr ober weniger Entleimung mit Berwerthung bes Leimes. Durch bie Extraction bes Kettes und bes - mehr ober weniger - Leimes wird bie zurudbleibenbe Anochenmaffe, ba beibe Brobucte ja Marktwaare find, billiger und somit ist auch bas aus berselben barzustellende Anochenmehl zu niedrigerem Preise zu liefern.

Benn baber Bladhall, als er im Jahre 1850 fein Berfahren bekannt machte, von bemfelben fagte, daß es alle bis jest bekannten Bubereitungs-Methoben in jeber Sinfict übertrafe, fo ift biefer Ausspruch ein burchaus berechtigter, wie bies bie Braris bemiefen bat.

# **§ 266.**

# e) Entfettung ber Anochen auf chemischem Bege.

Außer burch Austochen und Dampfen werden bie Anochen in neuefter Reit burd Extraction mit Bengin, Schwefeltoblenftoff zc. entfettet. Dies Berfahren ift gunachft von R. Bagner empfohlen und fehr balb find Apparate conftruirt, um die Entfettung auf demischem Bege auszuführen.

So von g. Settfam in Forcheim, welcher ju bem 3mede, Schwefeltoblenftoff, Bengin, Canabol ober Mether unter Druck als erforberlich bin-ftellte und einen Apparat für 10 Atmosphären Spannung conftruirte.

Diefes Berfahren bat Settfam in feiner gabrit feit zwei Jahren eingeführt und erhalt er baburch nach feiner Angabe 5 % mehr gett als beim Auskochen. Die Knochen verlieren bei der Behandlung mit Bengin keine Leimsubstang, welcher Berlust beim üblichen Rochs und Dampsbetrieb etwa 8% beträgt. Die Knochen werden ferner nicht murbe, so daß die Mehrausbeute an Schrot durchschnittlich 12% beträgt. Der Leim soll ferner in Folge der vollständigen Entsettung von besserer Beschaffenheit sein, so daß Settsam die Bortheile des Berfahrens pro 100 Kilo auf 3,40 Mark berechnet, während die Gesammtkoften sich auf 20 Psennig stellen.

Die Angabe Sett fa m's, daß 5 %, Fett nach feinem Berfahren mehr gewonnen werden, bestreitet David sohn, der bei feinen Bersuchen bei einer Knochensorte durch Auskochen 2,8—4,1 % und durch Bengin 4,9 bis 6 %, und bei einer anderen Knochensorte durch Auskochen 2,8—3,8 %, durch Bengin 3,43—4,67 %, erhalten hat.

Junter dagegen hat 4% mehr erhalten, giebt aber an, daß der aus den fo behandelten Knochen gewonnene Leim duntel und brüchig fei und eine geringe Bindetraft besite. Bu berucksichtigen sei ferner der Benzinsverlust von 0,5%, so daß der finanzielle Bortheil des Settsam'schen Berfahrens nicht bedeutend sei.

Bei Entfettung ber Knochen mit Schwefeltohlenftoff fand Deiß, daß das Rett einen fehr üblen Geruch behielt und der Leim und die Knochentohle von minder guter Beschaffenheit waren als bei der Behandlung mit Basser, weshalb dies Berfahren wieder ausgegeben wurde.

Bon E. van Saecht wird ferner behauptet, daß Schwefeltoblenftoff einen Drud von 10 Utm. nicht ertruge, das er fich dann durch die Reibung entjunden murbe.

Th. Richter hat fich einen Apparat jur Entfettung ber Knochen mittelft Bengin u. f. m. patentiren laffen, ber einen ununterbrochenen Betrieb gestattet und einen Berluft an Bengin 2c. ausschließen foll.

Beitere Apparate find von B. Suhr, E. v. Pöppinghaufen, D. hirzel, I. Beltheim und B. Birtenheuer, Berner und Schneider confiruirt worden. Auf eine nähere Beschreibung dieser Apparate kann hier nicht eingegangen werden.

Die neue Entsettungsart ber Knochen bietet für die Knochenmehlsabrikation entschieden nicht unbedeutende Bortheile. Die Knochen werden von dem für die Düngung werthlosen, ja nachtheiligem Fett voll befreit und dieses für andere Zwede werthvolle Fett in größeren Wengen gewonnen, wodurch die zurückbleibende Knochenmasse billiger wird, dann verbleibt den Knochen
die gesammte Leimsubskanz; ferner eignen sich die so behandelten Knochen besser für die Schrotsabrikation, was wiederum dem
für die Knochenmehlsabrikation verbleibenden Theile in pecuniärer Beziehung Bortheile schafft. Die niedrigen Knochenpreise des Frühjahres 1884 erklären sich sicherlich zum Theil hierdurch, da die Zahl der Fabriken, welche dieses Bersahren eingeführt haben, bereits im Jahre 1882 32 war, von denen nur eine dasselbe wieder ausgegeben hat.

#### § 267.

# f) Aufschließen ber Anochen burch Megtalilauge.

Auf die Entbedung Flienkoff's, daß Anochen in einer 10 % Aegkalilösung innerhalb einer Woche in eine schmierige Masse umgewandelt werden, in welcher der phosphorsaure Kalk sein vertheilt ift, hat A. Engelhardt folgendes Berfahren im Großen basirt.

In einer 2' tiefen, mit Brettern ausgelegten Grube werden 2000 & Anochen mit einem Gemische von 600 & Achtalt und 4000 & Holzasche geschichtet, mit 3600 & Wasser beseuchtet und alsdann sich selbst überlassen. Sobald die Anochen sich zwischen den Fingern zerreiben lassen seit man weitere 2000 & Anochen zu und arbeitet das Ganze jest durch. Ift auch dies zerset, so wird die ganze Masse aus der Grube herausgenommen, an der Lust getrocknet und mit 4000 & trockner Erde oder Torspulver vermischt. Die so erhaltene Masse stellt ein trocknes Pulver dar und ist als Streudunger anzuwenden; dieselbs soll 12 %, phosphorsauren Kalk, 2 %. Altalisalze und 6 %, sliedsfossphaltige Substanz enthalten.

Diese Methode der Ausschließung ergiebt eine ganz vorzügliche Dungmasse, indem zu dem Sticktoff und der Phosphorssäure der Knochen noch das Kali und die Phosphorssäure der Holzasche kommen; es ist daher für alle die Gegenden, wo Holzasche in der für die Ausschließung ersorderlichen Menge rein und preiswürdig zu haben ist, sehr zu empfehlen. Da aber leiber diese Bedingung in Deutschland nur wenig mehr erfüllt werden wird, so kann dieses Versahren auch hier auf keine irgendwie große Verwendung rechnen.

# § 268.

# g) Berbienen bie aufgeschloffenen ober bie gebämpften Rnochen ben Borzug?

Nachdem die einzelnen Methoben der Zubereitung der Knochen besprochen worden find, ift zu untersuchen, welche von diesen den Borzug verdient. Abgesehen kann hierbei von der einsachen, mechanischen Zerkleinerung werden, da diese jett wohl nicht mehr viel im Gebrauch sein wird. Ebenfalls schließe ich die Methode der Fermentirung aus, da es sich ja vornehmlich hier um die Frage handelt, welchem Producte des Handels beim Kauf der Borzug zu geben ist.

Im Sandel ericheinen jest bie mit Schwefelfaure aufgeichloffenen und bie gedämpften Anochen; Die erfteren führen ben Ramen "aufgeschloffenes Anochenmehl" und die anderen "gebampftes Anochenmehl". Beibe Braparate unterfcheiben fich bor allem baburch von einander, bag bas aufgeschloffene Rnochenmehl die Bhosphorfaure zum größten Theil in löslicher Form enthalt. mabrend biefelbe bagegen in bem gebampften Anochenmehl als breibafifch phosphorsaures Salz enthalten ift. Aus ber Abforptions-Gabigfeit bes Bobens wiffen wir aber, bag zu bemfelben in löslicher Form gebrachte Phosphorfaure fogleich gum größten Theile in ichwer lösliche Berbinbungen übergeführt, indem fie an Eisenoryd, Thonerde u. f. w. gebunden wird. Es wird somit die lösliche Phosphorfaure des aufgeschloffenen Anochenmehls im Boben ebenfalls bald von biefen Bafen gebunden und wir haben daher im Boben nach ber Düngung mit löslicher Phosphorfaure biefelbe ebenfalls meift in ichwerlöslicher Form. Der Bortheil ber Düngung mit aufgeschloffenem Anochenmehl beruht also vor allem barauf, daß baburch die Phosphorsaure im Boben gleichmäßig vertheilt wirb. Der Uebergang berfelben in die Pflanze muß auch hier durch die chemischen Processe bes Bobens ermöglicht werben. Das gebampfte Anochenmehl ftellt nun ein feines Bulver bar, ift bon bem bie Berfetung verlangfamenbem Sett befreit, tann aus erfterem Grunde ebenfalls gleichmäßig im Boben vertheilt und wird aus bem zweiten Grunde auch balb im Boben zersett werben. Es wird somit im Allgemeinen, wie diese theoretische Betrachtung lehrt, kein mefentlicher Unterschieb in ber Birtung beiber befteben.

Bei der Frage, welches von beiden Präparaten vorzuziehen ist, wird somit vor allem der Preis beider den Ausschlag zu geben haben; dieser entscheidet aber wesentlich zu Gunsten des gedämpsten Knochenmehls, denn normale Waare von letzterem ist billiger als normale Waare von aufgeschlossenem Mehle. Hierzu kommt noch, daß daß gedämpste Knochenmehl eine größere Menge Phosphorsäure enthält, als daß aufgeschlossene; wenden wir z. B. zum Ausschlesen 40 Psb. Schweselssäure auf 100 Psb. Knochen an, so ist die vorher in 100 Psb. enthaltene Phosphorsäure jett in 140 Psb. vertheilt, 100 Psb. enthalten also nur 5/7 von der in den angewandten Knochen besindlichen.

Die endgultige Entscheidung in all ben Fragen, welche bie Pragis ber Landwirthschaft betreffen, barf aber nie allein aus theoretischen Debuctionen hergeleitet werden, sondern bei ihrer

Beantwortung muß bie Pragis selbst mit befragt werben, und ihre Antwort muß stets von größter Bebeutung sein.

Sehen wir uns baher unter ben in biefer Richtung angeftellten und bekannt geworbenen Dungungsversuchen um, um so bie Beantwortung burch bie Thatsachen selbst zu erhalten.

#### 1. In Prostau erhielt man bei Roggen folgenbe Refultate:

|                                     | Körne  | T.  | Strob.     |
|-------------------------------------|--------|-----|------------|
|                                     | Soffi. | Mt. | <b>g</b> ´ |
| 180 Pfb. feinftes Anochenmehl gaben | . 18   | 11  | 2498       |
| 180 aufgeschloffenes                | . 10   | 9   | 1985       |
| Ungebüngt                           | . 10   | 8   | 1698       |

# 2. Bei einem Berfuche von Karmrodt, wo das Knochenmehl zu Kartoffel angewandt und pro Morgen 388 Pfb. gegeben worben waren, wurden folgende Resultate erhalten:

| Art der Düngung          | röthliche<br>Frühtar= | Gelbe,röth-<br>liche Früh=<br>fartoffel,<br>nicht abge=<br>welft. |      | Gelbe<br>Spättar=<br>toffel, nicht<br>abgeweltt |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|                          | 8                     | 8                                                                 | 8    | g g                                             |
| Gebampftes Knochenmehl . | 2610                  | 2119                                                              | 7380 | 4920                                            |
| Geloftes Knochenmehl     | 2610                  | 2040                                                              | 6480 | 4800                                            |
| Ungebungt                | 1980                  | 1560                                                              | 4500 | 4458                                            |

# 3. Gin Berfuch von Brettfcneiber ju Buderrüben.

| Art der Düngung<br>pro Morgen               | Ertrag an<br>Wurzeln | Ertrag an<br>Blättern. | Busammen               |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                                             | 8                    | æ                      | S.                     |
| Ungebungt                                   | 13981                | 5246                   | 19227                  |
| Ungebungt                                   | 18092                | 5952                   | 24044                  |
| Rnochenmehl                                 | 17878                | 4932                   | 22310                  |
| 411,6 & Rnochenmehl 584 & Superphosphat von | 17230                | 5700                   | 22180                  |
| Knochenmehl                                 | 17510                | 4380                   | <b>2</b> 18 <b>4</b> 0 |

#### 4. Berfuch von Rarmrobt.

Die hauptaufgabe der Bersuche war die Nachwirkung einiger Dungsstoffe darzuthun; wir entnehmen hier, wie früher, denselben nur das für unsere Betrachtung maßgebende. Der Bersuch begann im Iahre 1859, wo die Bersuchsstüde von dem betreffenden Dungmittel so viel erhielten, daß deren Menge pro Morgen den Werth von 80 Mark hatte. 1860 wurde das Feld mit Sommerweizen bestellt. Nach der Ernte desselben wurde die Stoppel alsbald gestürzt und das Feld weiter zur Aufnahme des Versuchs vorbereitet; die solgende Tabelle giebt die Ernte-Resultate von Rüben und Währtern.

|                   |                         | Rüben                   |                      | Blätter              |                      |                      |  |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Art ber Düngung   | 1859                    | 1861                    | 1861                 | 1859                 | 1861                 | 1861                 |  |
|                   | Ctr.                    | Ctr.                    | weni=<br>ger         | Ctr.                 | Ctr.                 | went=<br>ger         |  |
| Gebämpfte Anochen | 165,5<br>165,6<br>162,0 | 141,0<br>117,8<br>106,0 | 24,5<br>47,8<br>56,0 | 52,4<br>52,8<br>48,0 | 86,6<br>40,0<br>28,6 | 15,8<br>12,8<br>19,4 |  |

Die Ruben ber Ernte von 1861 wurden bann noch auf bas spec. Gewicht ber Ruben, des Saftes, die Menge ber Trodensubstan; und bie Budermenge bes Saftes untersucht. hierbei ergab fich nach dem Durchsschnitt von funf Bestimmungen folgendes:

| Art der Düngung             | Spec. Ges<br>wicht der<br>Rüben | Spec. Ge=<br>wicht ber<br>Saftes | Troden=<br>fubstanz                        | Bucker, pos<br>larifirt                    |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gedämpstes Anochen=<br>mehl | 1,0445<br>1,0429<br>1,0408      | 1,0682<br>1,0658<br>1,0614       | 18,75°/ <sub>0</sub><br>17,17 "<br>16,75 " | 18,65°/ <sub>e</sub><br>12,88 "<br>11,79 " |

Benugen wir diese analytischen Belege zur Berechnung ber wirklichen Ernteergebnisse, so ftellt fich bas Resultat für die größere Birkung des gedampften Anochenmehls noch viel gunftiger. hiernach wurden namlich pro Morgen erzeugt:

|                          | Erntegewicht.<br>Etr. |  |       | Trockenfubstanz.<br>Pfd. | Zucker.<br>Pfb. |
|--------------------------|-----------------------|--|-------|--------------------------|-----------------|
| Gedämpftes Knochenmehl . |                       |  | 141,0 | 2641                     | 1819            |
| Geloftes Rnochenmehl     |                       |  | 117,0 | 2022                     | 1449            |
| Ohne Dungung             |                       |  |       | 1775                     | 1187            |

#### . 5. Berfuch bon Berth.

Berfuchspflange: Buderrube.

| Art ber Bungung.                                                          | Ertrag pro<br>preuß.<br>Morgen.<br>preuß. Etr. | Trođe <b>y</b> =<br>gewicht<br>°/0 | Bucker=<br>gehalt<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Ohne Düngung (200 A) Gebämpftes Knochenmehl (200 A) Superphosphat (200 A) | 62,1                                           | 16,5                               | 10,0                   |
|                                                                           | 122,7                                          | 17,5                               | 10,5                   |
|                                                                           | 121,2                                          | 16,8                               | 11,0                   |

#### 6. Berfuch von Grouven.

#### Berfuchspflange ebenfalls Buderrübe.

| Art ber Düngung        | Stärte<br>berfi   | Roften<br>Iben | Ertrag<br>p. M. | Budergehalt<br>nach Soleil. |  |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--|
|                        | Ctr.              | Mart           | Ctr.            |                             |  |
| Superphosphat          | 6,48              | 54             | 119,2           | 10,65 %                     |  |
| Gedampftes Knochenmehl | 6,48              | 48             | 151,0           | 10,57 "                     |  |
| Knochenerde            | 6, <del>4</del> 8 | 39             | 132,1           | 11,00 "                     |  |
| Ungebüngt              | _                 | _              | 121,5           | 10,23 ",                    |  |

Diese Versuche bestätigen bie früher erhaltenen Resultate, so baß wir im hinblid auf ben Preis und die düngende Wirkung bem gedämpften Anochenmehl ben Borzug vor bem aufgeschlossenen zu geben haben.

# § 269.

h) Zeit ber Anwendung und Dauer der Wirkung bes Anochenmehls. — Wirkung ber Rohlenfäure bes

Ueber die beste Art der Anwendung des Knochenmehls, sowie über die Dauer der Wirtung desselben, liegt eine hübsche Bersuchsreihe von Lehmann (Beiblit) vor, welche sich auf 4 Jahre erstreckt.

Das jum Berfuch bienende Felb murbe nach folgenber Fruchtfolge bewirthichaftet: Roggen (1850), Roggen, Dafer, Kartoffeln, Gerfie, Dafer. Rice mit Gras (1856 und 1857). Der Berfuch bauerte von 1851—1861; bie Berfuchsftude trugen 1858 und 1859 Winterroggen, 1860 hafer unb 1861 Gerfte; ihre Große betrug bei vier Parcellen 15 und bei zwei 7,6 Quabrat=Ruthen.

Bebe Pargelle erhielt mit Musnahme ber ungebungten eine 4,6 Ctr. pro Morgen entsprechende Menge ungedämpstes Knochenmehl. Das Knochenmehl enthielt 22,03 °/<sub>o</sub> Phosphorsaure und 4,94 °/<sub>o</sub> Sticksoff; der Peruguano 12,80 °/<sub>o</sub> Phosphorsaure, 12,11 °/<sub>o</sub> Sticksoff und 7,88 °/<sub>o</sub> Alfalisalze und der Chilisalpeter 16,08 °/<sub>o</sub> Sticksoff.

Mit Ausnahme bes mit Schwefelfaure aufgeschloffenen Knochenmehls wurde bas für jebe andere Parzelle bestimmte Debl, nachbem es mit ben anderen Substangen gut vermifcht worden war, mit foviel concentr. Jauche [?] burchfeuchtet, baf es fich in ber Sand jufammenballte. Die Difchung wurde einige Sage ber fog. Gabrung überlaffen und bann mit Erbe vermengt, gleichformig über bie Pargellen ausgestreut und einige Sage vor ber Saat gut untergeeggt. Die Ernte murbe ohne Befcabigung eingebracht.

Ernte-Ergebniffe pr. preug. Morgen.

|                |                     | I.     | п.                              | III.                                                    | IV.                                                 | <b>v</b> .                                   | VI.                                                    |
|----------------|---------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Iahr=<br>gang. | Getreibe=<br>art.   | Unge=  | Knochenmehl 4,6 Ctr. ;<br>p. M. | Knochenmehl 4,6 Ctr.<br>Schwefelfaur. 0,92 Ct.<br>p. M. | Knochenmebl 4,6 Ctr. Chilifalpeter 1,84 Ctr. p. DR. | Knochenmehl 4,6 Ctr. Sagefpane 2,3 Ctr p. D. | Knochenmehl 4,6 Ctr.<br>Peruguano 2,48 Ctr. ;<br>p. W. |
|                | Körner :            | _      |                                 |                                                         |                                                     |                                              |                                                        |
|                |                     | 8      | ห                               | 8                                                       | 8.                                                  | Ø                                            | æ                                                      |
| 1858           | Roggen              | 406,0  | 572,0                           | 1098,1                                                  | 1336,5                                              | 1384,2                                       | 1421,1                                                 |
| 1859           | Roggen              | 913,6  | 1116,6                          | 1208,8                                                  | 1125,8                                              | 1218,1                                       | 1402,7                                                 |
| 1860           | Bafer               | 876,6  | 1135,4                          | 1476,5                                                  | 1642,5                                              | 1605,6                                       | 1753,8                                                 |
| 1861           | Gerfte              | 849,0  | 1088,9                          | 1088,9                                                  | 996,6                                               | 1004,0                                       | 1052,0                                                 |
|                | Summa:              | 8045,2 | 3912,9                          | 4872,8                                                  | 5001,4                                              | 5211,9                                       | 5629,1                                                 |
|                | Stroh und<br>Spreu: |        |                                 |                                                         |                                                     |                                              |                                                        |
| 1858           | Roggen              | 2530,0 | 3128,2                          | 3589,7                                                  | 3082,2                                              | 3414,4                                       | 3340,5                                                 |
| 1859           | Roggen              | 2500,8 | 2948,7                          | 3423,6                                                  | 8469,7                                              | 3432,8                                       | 8691,2                                                 |
| 1860           | Safer               | 1875,0 | 1578,0                          | 1891,7                                                  | 2011,7                                              | 1937,9                                       | 2104,0                                                 |
| 1861           | Gerfte              | 1838,0 | 1540,3                          | 1402,7                                                  | 1476,5                                              | 1494,9                                       | 1494,9                                                 |
|                | Summa:              | 7748,8 | 9190,2                          | 10307,7                                                 | 10040,1                                             | 10280,0                                      | 10680,6                                                |

Das Jahr 1858 mar bis jum Muguft auffallend troden; 1869 batte ber Boden bagegen burch häufige Regenfalle ben für bie Begetation gunftigen Feuchtigfeitegrad.

Diese Bersuche zeigen ben wesentlichen Ginfluß bes Anochenmehls auf bie Steigerung ber Ertrage an Stroh und insbesondere aber an Körnern: am meisten findet dies auf ben Barzellen ftatt, wo bas Anochenmehl mit folchen Subftangen gemischt zur Unwendung tam, welche eine fcnellere Aufnahmefähigkeit bes im Anochenmehl befindlichen phosphorsauren

Raltes herbeiführten.

Außerorbentlich gunftig war vor allem bie Wirtung ber Sagespane, indem die burch beren Bermefung gebilbete Rohlenfaure im Berein mit Baffer ben im Anochenmehl enthaltenen phosphorfauren Ralk löfte und benfelben fo für die Bflanzen aufnehmbar machte. Diefer Ginfluß ber Rohlenfaure auf bas Rnochenmehl giebt uns ben Rath an bie Sanb, Diefen Dungftoff bann auf bie Felber zu bringen, wenn biefe bie meiften Ernterudftanbe enthalten, alfo auf bie Rlees brachen ober auch gleichzeitig mit bem Stallbunger; ferner fonnen wir baraus entnehmen, bag es am gerathenften ift, das Knochenmehl in beiden Fällen gleich mit unter zu ackern und es nicht furz vor ber Saat einzueggen. (Lebmann.)

Bas die Dauer ber Birtung bes Anochenmehls anbetrifft, fo können wir biefelbe bei allen Bersuchen die 4 Rahre burch verfolgen: wir feben aber, baß, je gunftiger bie Borbereitung bes Anochenmehls war, ber Ginflug beffelben fich um fo mehr

in ben erften Jahren zeigte.

# § 270.

# B. Die Anochentoble.

Die erfte Anwendung ber Anochentoble ftammt aus Frantreich, wo Chambarbel Die erften Berfuche mit berfelben anstellte, welcher durch ihre Anwendung auf Neuland sehr aute Resultate erhielt. Bas die Form anbetrifft, in welcher die Anochentoble fich zur Dungung am beften eignet, b. h. also ob fie als solche ober nach vorhergegangenem Aufschließen (Superphosphat) anzuwenden ift, so wird man fich hier für bas lettere entscheiden muffen. Bir haben oben bei ber Beschreibung ber Anochentoble die Beschaffenheit berselben tennen gelernt, wir haben

gefehen, daß fie, bevor fie von der Fabrit abgegeben wird, mehrfach wieber belebt worden ift, von bem ein Act in Gluben beftebt. Ermagen wir das Berhalten bes phosphorfauren Ralfes in verschiedenen Buftanden gegen Baffer p. 493, fo miffen mir, baß ber frifch gefällte zwar in Baffer nicht allzu ichwer löslich ift, daß berfelbe aber burch Glüben febr an Löslichkeit verliert. Die Knochentoble ift ja aber mehrfach geglüht worben, woraus wir allein icon ichließen muffen, bag ber phosphorfaure Ralf berfelben fich im ichwer löslichen Buftanbe befinden muß. Sierzu tommt noch, bag die Rohle mit bem phosphorfauren Ralt innig vereinigt ift, mas ben Ginflug ber lofenben Rrafte bes Bobens auf ben phosphorsauren Ralt beschränft. Diese beiben Grunde weisen schon barauf bin, bag bie Anochentoble vor ihrer Anwendung als Dunger aufgeschloffen werden muß. In Betreff ber Menge ber anzuwenbenben Saure und bie Art bes Aufichließens verweise ich auf bas früher hierüber Angegebene. Wir haben in ber Knochentohle ein an Phosphorfaure reichhaltiges und zugleich billiges Material, bas fich fomit zur Darftellung von Suberphosphaten febr aut eignet.

# § 271.

# C. Anochenasche.

Bon ber Knochenasche gilt basselbe, was so eben von ber Knochenkohle gesagt worden ist; auch sie wird im ausgeschlossenen Bustande die größte Wirtung zeigen. Wegen ihres hohen Gehaltes an Phosphorsäure ist auch sie ein ausgezeichnetes Material zur Darstellung von Superphosphaten.

# § 272.

# D. Die Anodenmehle bes Sanbels und bie Anodenmehl-Berfälfdungen.

Im Handel kommen heute noch Anochenmehle verschiebener Beschaffenheit und Zusammensetzung vor. Wir sinden auf dem Markte: rohe, aufgeschlossene und gedämpste Anochenmehle. Betrachten wir zunächst kurz die gedämpsten Mehle, so sehen wir, daß hier Waare sehr verschiedener Zusammensetzung angeboten wird. Wir haben Mehle mit 31/2% Sticktoff und 21% Phospphorsaure, solche mit 31/2 und 22%, solche mit 3 und 24.

folde mit 21/2 und 26, folde mit 2 und 28 und folde mit 11/2 und 30. Alle biefe Anochenmehle konnen burch Mahlen von Anochen bargestellt fein. Wir muffen leiber fagen "tonnen", ba bie Deble obiger Beschaffenbeit nicht immer nur burch Mablen von Knochen entftanben, fonbern biefelben vielfach "gemacht" finb. Dug bies bereits von ben Mehlen ber obigen Busammenfepung gefagt werben, fo ift biefer Ausspruch voll gerechtfertigt bei ben Deblen, welche bie Garantie 3-4% Stidftoff und 18-20% Phosphorfaure haben. Wir fagten eben "Garantie", Dant ben über gang Deutschland verbreiteten Bersuchs- und Control-Stationen muß seit Rahren Garantie über ben Gehalt geleiftet werben. Mit ber Garantie über die Reinheit, welche beim Knochenmehle ebenso nothwendig ift, als die über die Busammensetzung, wird es vielfach nicht fo ftreng genommen. Wenn uns ein Dehl mit ber Garantie 18-20% Phosphorfaure und 3-4% Sticktoff angeboten wird - folche Baare ift leiber fehr viel verbreitet - fo würden wir es, wenn die Baare in der Rusammensetzung 4 und 20 hatte, mit einem fehr normalen Deble zu thun haben können. Dem Fabritanten fällt es aber bei biefer Art ber Garantie burchaus nicht ein, die Maximalgrenzen ber Garantie inne zu halten, sonbern nur die Minimalgrenzen. Gin Debl aber, bas 3% Stickftoff und 18% Phosphorfaure enthält, tann nicht mehr burch Mablen gebämpfter Anochen entftanben fein, fondern ein foldes ist ein gemachtes.\*)

Haben benn die Fabrikanten die alleinige Schuld, daß solche Waare auf den Markt kommt, oder ist dem Landwirth auch ein Theil der Schuld zuzuschreiben? Zunächst trägt die Schuld selbstverständlich der Fabrikant, welcher solche Waare liefert. Es giebt, was ausgesprochen werden kann, leider eine Anzahl unreeller Fabrikanten, welche schlechte Waare liefern, ja die die

<sup>\*)</sup> Die Garantie von . . . bis . . . ist keine Garantie, ist geradezu ein Unsinn, trohdem sinden wir dieselbe nicht nur beim Knochenmehl, sondern auch vielsach noch bei anderen Düngemitteln. Bleiben wir bei unserem obigen Beispiele, bei welchem Knochenmehl mit 3-4 % Sticksoff und 18-20 % Phosphorsaure angeboten wird und berechnen wir den Seldwerth des Minimals und Maximalgehaltes, wodei für das A Sticksoff 65 Psa. und das A Phosphorsaure 28 Psa. zu Grunde gelegt werden mag, so heißt dies in Geld ausgedrückt, der Fabrikant bietet dem Landwirth eine Waare sur 750 Psa. an, welche 699 bis 820 Psa. Werth haben kann, somit bei einer Werthdifferenz von 121 Psa. derselb Preis! Gegen diese Unsitte kann nicht genug ausgetreten und nicht genug vor der Annahme solcher Garantien gewarnt werden.

Baare so liefern, wie sie verlangt wird. Es ist dies ja eine Thatfache, die nicht nur bom Dungermartte, fondern leider gang allgemein gilt. Ebenfo giebt es auf allen Bebieten Sanbler. welche schlechte Baare vertreiben. Solche Baare ift natürlich billiger, als gute Baare und bies ift bie Berlodung für ben Consumenten, daß fie getauft wirb. Burbe geringgrabige Baare teine Raufer finden, fo mußte fie febr balb bom Martte veridwinden. Sie findet aber Raufer und zwar viele. Sier liegt nun bie Schuld bes Landwirthes, bag fclechte Baare fich auf bem Martte halten tann. Es giebt leiber febr viele Landwirthe, welche nur billig taufen wollen und babei zu ihrem Schaben fich um die Garantie wenig, oft garnicht fummern. Sie fragen nur, was toftet ber Ceniner und taufen bort, wo berfelbe am billigsten zu haben ift. Dies ift eine bebauernswerthe Thatsache. welche aber ausgesprochen werben mußte. Burbe jeber Landwirth beim Raufe ber Dungemittel, bier fveciell bes Anochenmebles, nach bem Breise und ber Garantie fragen und fich bann überzeugen, ob die Garantie auch vorhanden und fich jedes mal flar machen, welchen factischen Werth bie einen und bie anberen ber ihm angebotenen Anochenmehle haben, bann mußten ichlechte Baaren fehr balb vom Martte verschwinden. Thatfache ift. baß bie icheinbar theuerfte, b. b. bie bem Breife nach theuerfte Baare vom reellen Fabritanten ober Banbler gefauft, in Birtlichteit die billigfte ift. Diefes Factum ift fcon oft genug, idriftlich und mundlich, bem Landwirthe augerufen worben und tann ihm nicht oft genug vorgeführt werben. Daß aber tropbem immer noch schlechte Baaren in Daffe fabricirt werben und Abnehmer finden, beweift, bag biefe Thatfache vom Landwirthe immer noch nicht genug erfannt ift. Man tann behaupten, bag bochftens bie Salfte ber im Sandel vortommenden Anochenmehle allein burch Dablen gebampfter Anochen entftanben, und baß bie andere Salfte "gemacht" ift. Abnehmer folcher Baaren find in erster Reihe bie Befiger fleiner Guter; es muß indeß auch mancher größerer Befiger zu benen gezählt werben, welche mit Borliebe die oben bezeichneten billigen Baaren taufen.

Die Thatfache, bag unter bem Ramen "gedampftes Rnochenmehl" vielfach ichlechte, gemachte Baare erfauft wirb, bat fo manchen Landwirth migtrauisch gegen baffelbe gemacht, weshalb er wieber robes Knochenmehl zu taufen municht; bie Folge hiervon ift, daß in neuefter Beit wieder vielmehr robes Dehl auf bem Martte porbanden ift, als die Rabre vorher. Es ift dies gewiß ein febr bemerkenswerthes Sactum, ba feststeht, bag gutes gebämpftes Knochenmehl wegen seiner feinen Beschaffenheit und bes Fehlens des Fettes besser und schneller wirksam ist, als rohes und serner billiger geliefert werden kann, als jenes, da Fett und meistens auch Schrot weggenommen ist, welche beide ja sehr preiswürdige Producte sind. Birklich aus rohen, resp. gekochten Knochen durch Stampsen dargestelltes Mehl ist auch nicht unwesentlich theurer als gutes gedämpstes Mehl. Andererseits sinden wir aber auch eine Waare auf dem Warkte, welche nicht theurer als gedämpstes Mehl, ja eher billiger, als dieses ist und den Namen "rohes Knochenmehl" führt. Bei dem Preise der Knochen kann diese Waare auch nur eine sogen. "gemachte" sein.

Ueber das aufgeschlossene Anochenmehl ift bereits

p. 518 und p. 524 bas nothwendige gesagt worden.

Die Bezeichnung "gemachtes" Knochenmehl ist mehrsach gebraucht worden und wir haben nun die Waterialien zu bezeichnen, welche zur Fabrikation dieser Waare benut werden. Es sind dies die stark entleimten, mithin an Stickftoff armen und an Phosphorsäure reichen Knochen, gedämpstes Horn, resp. Leimsabsälle, Leimkalk, Knochenkohle, getrocknetes Blut u. dergl. Aus diesen Waterialien werden Knochenmehle verschiedener Zusammenstezung dargestellt und unter Garantie in den Handel gebracht. Bielsach ist dei diesen Mehlen auch noch etwas Sand, resp. Erde hinzugesügt, da der Gehalt hieran öfters ein recht hoher ist. Es kommen Wehle von voll normalem Gehalte an Sticksoff und Phosphorsäure mit 6,7 und mehr Procenten Sand vor.

Sind die Anochenmehle aus ben vorher bezeichneten Materialien dargestellt und entsprechen dieselben der gegebenen Garantie, so ist gegen dieselben meistens nichts zu thun, sogar auch dann nicht, wenn auch noch die Garantie der Reinheit

porlieat.

Anbers bagegen ift es mit ben Mehlen, die wirklich verfälscht und badurch mindergrädig geworden sind. Fabrikanten solcher Waaren sind gerichtlich zu belangen und werden nach geführtem Nachweise bestraft.\*)

<sup>\*)</sup> Der Berfasser hat eine Anzahl von Mullern, welche die Steinnuß abfalle, die in der sachsischen Oberlausit Ende der 60er und in der ersten Salfte der 70er Jahre eine Rolle spielten, mit zur Darstellung von Knochenmehl benutt hatten, der Staatsanwaltschaft übergeben und ihre Bestrasung bewelche bei den ersten in Geldstrase, dann aber in Freiheitsbentziehung bestand, herbeigestührt. Die Müller, welche berartige versalschte Knochenmehle machen, sind vielsach weniger schuldig, als die handler, welche ihnen dies

Berfälschungs=Mittel find resp. waren:

Steinnugabfälle, Austernschalen, Phosphorit, Gnos.

Stein und Brauntohlenasche, Sanb und Erbe,

Sägespäne, resp. Abfälle ber Anopssabritation aus Holz, welche vielsach gemengt mit Steinnuß und Hornabsällen Berwendung finden.

Die Steinnuffe, welche auch die Ramen Elfenbein-, Corosos., Taguannusse und vegetabilisches Elfenbein führen, sind die Früchte einer Balmenart Phytolophas macrocarpa, werden por allem aus Columbien und Ecuador importirt und bienen jur Knopffabritation. Die Abfalle biefer Ruffe find theils meblartig, theils mehr ober weniger feine Spane. Die Ruß bat einen weißen Rern und eine braune Schale. Da die Abfalle meistens in ber mechanischen Beschaffenheit, in ber fie erhalten, verwendet werden, fo find in bem bamit verfalfchten Deble feine und gröbere Theile berfelben vorhanden. Birb bei berartigem Anochenmehle bas feine Mehl von bem gröberen Theile durch Sieben getrennt, so sind leicht Spane mit brauner Schale und weißer baran haftenber Maffe ertenntlich. Berben folche Studden auch nur vereinzelt gefunden, fo ift ficher auf Berfälschung mit Steinnuß zu ichließen. Bahrend so diese Berfälschung von dem Landwirthe leicht erkannt werden tann, so ist boch ber Grab ber Berfalschung nur burch bie demische Unalpfe festzustellen.

Die Busammensehung der Steinnufabfalle ift im Durchschnitt mehrerer Analysen des Pommriger Baboratoriums:

| Organif<br>Ufche | a) e | • | uo | ļta: | n j | : | : | : | : | :_ | <u>.</u> | 1,77             |
|------------------|------|---|----|------|-----|---|---|---|---|----|----------|------------------|
| Stickftof        | Ŧ    |   |    |      |     |   |   |   |   |    |          | 100,00<br>0.98 % |

Und hiernach ber Werth pro 50 Kilo, berechnet nach bem Stickfoffgehalte 50—60 Pfg. ber noch um einige Pfennige burch bie Afchenbestandtheile erhöht werden wird. Die Knochenmehle werden hiernach burch bie Bermischung mit Steinnußabfällen

felben liefern. So ist mir ein Fall erinnerlich, wo ein hanbler einem Müller eine ganze Lowry Austernschalen als Knochen mit der Behauptung, daß dieselben besser als Knochen seien, verkauft hatte.

an organischer Substanz reicher, bagegen ärmer an Sticktoff, Asche und in bieser an Phosphorfäure. Borherrschenb haben bie Steinnußabfälle bei rohen Knochenmehlen Berwendung gefunden.\*)

Die Austernschalen geben gemahlen ein feines bem Knochenmehl ähnliches Pulver und bestehen vor allem aus

toblenfaurem Ralte.

Die specielle Zusammensegung ift nach ber Analyse von 2B. Bolf im Pommriger Laboratorium die folgende:

| Baffer   |      |     |            |     |    |   |   |   |   |   |   | 3,04                 |
|----------|------|-----|------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| Drgani   | άρe  | 8   | ubí        | tar | 13 |   |   |   |   |   |   | 2,00                 |
| Gifenor  | þδ   |     | . '        |     | •  |   |   |   |   |   |   | 0,05                 |
| Ralterb  | É    |     |            |     |    |   |   |   |   |   |   | 50,61                |
| Magnef   | ia   |     |            |     |    |   |   |   |   |   |   | 0,46                 |
| Alfalier |      |     |            |     |    |   |   |   |   |   |   | 1,23                 |
| Phosph   | orfa | iur | ť          |     |    |   |   |   |   |   |   | 0,27                 |
| Somefe   |      |     |            |     |    |   |   |   |   |   |   | 0,59                 |
| Riefelfa |      |     |            |     |    |   |   |   |   |   |   | 0,30                 |
| Roblenf  |      |     |            |     |    |   |   | i |   |   |   | 39,35                |
| Chlor    |      |     |            |     |    |   |   |   |   |   |   | 0,88                 |
| Sand     | •    | •   |            |     |    |   |   |   |   | • |   | 1,72                 |
|          |      |     |            |     |    |   |   |   |   | _ |   | 100,00               |
| Stidfto  | ff   |     |            |     |    |   |   |   |   |   |   | 0,18 °/ <sub>0</sub> |
| Roblen   |      | er  | Ra         | lŧ  | •  | • | • | • | • | • | • | 89,48 "              |
| Robien   | aut  | π   | <b>K</b> a | Ιτ  | •  | • | • | • | • | • | • | 89,48 #              |

Der Stidstoffgehalt ist selbstverständlich etwas wechselnd, je nachdem etwas weniger oder mehr Fleisch den Schalen verblieben ist; bei einer andern Partie wurden 0,32% Stidstoff gefunden. Der Werth der Austernschalen ist hiernach ein sehr geringer und höchstens auf 30—40 Pfg. pro 50 Kilo zu veranschlagen. Unter Herunterdrückung des Gehaltes an organischer Substanz mit dem Stidstoff werden die mit Austernschalen gemischen Knochenmehle an Asche wesentlich vermehrt und in dieser an tohlensaurem Kalt unter Verminderung der Phosphorssäure. Da normale Knochenmehle bereits 5—8% tohlensauren Kalt enthalten, so kann die einsache Kohlensauren Erkennung durch Ausbrausen vermittelst Säure hier nicht entschieden sein, sondern auch hier ist die quantitative Analyse allein maßgebend.

Phosphorit. Als Busat zu Knochenmehlen werben vor allem die mindergrädigen an Eisenord reichen Phosphorite verwendet. Bermehrung der Asche, welche mehr ober weniger roth gefärbt, vor allem rothe Farbe des zu verbleibenden Sandes

<sup>\*)</sup> In neuefter Beit find die Steinnufabfalle fogar als neues Krafts futtermittel mit und ohne Rochfalz auf bem Martte erfchienen.

bei Extraction der Asche mit verdünnter Salzsäure lassen auf Bhosphoritzusat schließen. Die quantitative Analyse ift hier allein entscheibenb.

Spps wird häufig verwendet, um bei lagernden fich ger= fegenben Rnochen bas gebilbete Ammoniat zu binben. Knochenmehl entweder keine ober nur Spuren von Schwefelfäure enthält, fo ift Bppszusat an einer fraftigen Schwefelfaure-Reaction zu erkennen. Die Große bes Rufates vermag auch nur die quantitative Analyse anzugeben.

Sand=, Erbe=, Stein- und Brauntohlenafche-Bufape find leicht burch bie Menge bes in Salzfaure unloslichen Rudftanbes nachzuweisen. Beim Anochenmeble ift ber bochfte zuläsfige Sandgehalt 5%, ift mehr vorhanden, so ift auf

abfichtlichen Bufat zu fchließen. Ginen weiteren Beweis liefert bie Berminberung ber organischen Substang mit bem Stickftoff und die Bermehrung der Afche ohne die der Phosphorfäure. Die Sagefpane werben am leichteften burch Schwefelfaure

ober bas Mifrostop nachgewiesen; bie erftere farbt Sagefpane schwarz, während die organische Substanz ber Knochen nicht

gefärbt wirb.

Berfälschungen ber genannten Art treffen nicht nur baburch ben Landwirth ichwer, bag er für minbergräbige Baare Belb wegwerfen muß und außerbem noch feine Felber betrügt und so in feinen Ernten geschäbigt wirb, sondern ichaben leicht auch baburch, daß ber Landwirth ben Glauben an bem wirklichen Rugen fünftlicher Dungftoffe ju verlieren vermag; was unter Umftauben in seinen Folgen noch schlimmer als erfteres sein hierdurch ichabet ber Falicher nicht nur bem Gingelnen, fondern ber Befammtheit.

## **§ 273.**

## E. Die Bhosphorfaure und ber Boben.

Nach der Ueberschrift könnte angenommen werden, daß hier nochmals bas Absorptions-Bermögen bes Bobens für Phosphorfaure besprochen werden sollte. Dem ift aber nicht so, ba biefer Gegenstand genugend im I. Bbe, behandelt worben ift. Es foll hier eine wichtige Thatfache, welche neu ift, turg hervorgehoben werben. Maerder machte bereits im Jahre 1880 barauf aufmertfam, bag bie jum Boben gebrachte Phosphorfaure von Sahr ju Jahr ichwerer loslich werbe. Der Berfaffer hat für diese bedeutungsvolle Frage Untersuchungen ausgeführt, welche den Ausspruch Maerkers bestätigen.

Bei dem Bersuche über die Frage, wie roher, schwerer Boben fruchts bar gemacht werde, ist eine Parzelle in 10 Jahren 6 mal mit 3 bas. phossphorsauren Kalt gedüngt worden und zwar mit 6 Etr. auf den sach Acter (10,84 Etr. auf den hectar). Die Erde der Parzellen enthielt vor Beginn des Bersuches 0,0754 in Salzsaure und 0,0449 in Schweselsaure lösliche Phospborsaure. Nachdem dieselbe in 10 Jahren 6 mal wie angeführt gesdüngt, 0,1006 in Salzsaure und 0,0676 in Schweselsfaure lösliche Phospborsaure.

Aus diesen Zahlen geht bestimmt hervor, daß ein Theil der als phosphorsaurer Kalk dem Boden einverleibten Phosphorsaure, tropdem sie in Salzsäure leicht löslich war, im Boden im Laufe der Jahre schwerer löslich geworden ist. Diese Thatsache ist höchst bemerkenswerth und verdient besondere Beachtung, weshalb dieselbe auch hier noch extra hervorgehoben ist.

## § 274.

F. Belches ber im Handel vorkommenden phosphorfäurehaltigen Fabrikate verdient am meisten der Berwendung?

Diese Frage, welche bem Fachmanne so oft vorgelegt wird, ift leicht dahin zu beantworten, daß in erster Reihe das Anochenmehl und zwar das feine, gedämpfte zu empfehlen ist, weil man in demselben jett die wirksame Phosphorsaure am billigsten kauft.

Da aber das Knochenmehl, bevor es zur Wirkung kommt, im Boden erst gelöst werden muß und hierzu Wärme und Feuchtigkeit ersorderlich sind, so solgt hieraus, daß die Wirkung des Knochenmehles zu der Herbstfrucht wohl stets als eine sichere hingestellt werden kann, während dies im Frühjahr, wo leicht Wärme oder Feuchtigkeit in der richtigen Zeit sehlen können, nicht immer so sicher ist. Aus diesem Grunde wird man im Allgemeinen am sichersten gehen, wenn man im Herbst Knochenmehl und im Frühjahr Superphosphat anwendet.

Dient das Knochenmehl zur Unterstützung des Stallmistes und wird mit diesem zugleich in den Boden gebracht, so ist dann auch seine Wirkung im Frühjahre in der Regel eine gesicherte.

# Kapitel III.

# I. Die Ammoniak: und falpeterfauren Salze.

§ 275.

- I. Nothwendigkeit oder Entbehrlickeit der Zufuhr von Stickfoff in Form der obigen Salze.
- a) Bergeleitet aus ber birecten Birtung berfelben.

Die Bebeutung bes Stickftoffs für bas Pflanzenleben ift im II. Rapitel bes I. Bbs. dargelegt. Wir haben hier gesehen, daß Ammoniat und Salpetersäure diejenigen Formen sind, in welchen vorherrschend der Stickftoff von den Pflanzen aufgenommen wird. Ferner hat das Rapitel gezeigt, daß der gebundene Stickftoff der Luft den Bedarf der landswirthschaftlichen Culturpflanzen an Stickftoff nicht deckt, woraus dann weiter folgt, daß wir denselben dem Boden von außen her zuführen müssen.

Eine Stickftoffbungung bes Bobens erfolgt zunächst burch ben Stallbung, ber, wie bie ersten Rapitel bieses Bandes bargethan haben, reich an bemselben ist. Ferner führen wir bem Boben burch bie anderen bis jest besprochenen Dungsstoffe, durch die menschlichen Excremente, den Composibunger, ben Peruguano, Fischguano, das Anochenmehl u. s. w. ebenfalls Stickftoff zu.

Es ift nun zunächft zu untersuchen, wie weit wir burch ben Stallmist ben Stickftoffbebarf bes Bobens beden können?

Bur Beantwortung dieser Frage wähle ich einerseits die auf der Domaine Baldau vorhandene Fruchtfolge mit ihren durchschnittliichen Erträgen pro Hectar, sowie die des Rittergutes Lupprit in der sächs. Obersausis. Unter Zugrundelegung der p. 172 betrests Waldau gegebenen Daten berechnet sich die Stickfossaussuhr in einer Rotation für einen Hectar zu 1313,6 K. In dieser Zeit war der Hectar 2\frac{1}{2} mal, im Ganzen mit 100 Fubern à 20 Ctr. — 2000 Ctr., Stallmist gedüngt. Nach der Analyse von A. Bölder hat 3 Monate und 11 Tage alter Dung 0,740 % Stickfoss, somit sind in den 2000 Ctr. 1480 K Stickfoss enthalten. Wird die Analyse von Schmidt zu Grunde gelegt (0,542 %), so berechnet sich der Stickfossgehalt der 2000 Ctr. zu 1084 K, nach der von Hoffmann (0,785 %) zu 1570 K, nach der von Bretschneider (0,46) zu 920 K und bei 0,5 zu 1000 K; im Mittel werden nach diesen Analysen somit durch den Stallmist 1210,8 K Sticksosspore Hectar während einer Rotation zum Boden gebracht, während demselben 1313,6 K entzogen werden.

Das Rittergut Rupprig\*) hat auf seinen Höhen-Felbern folgende Fruchtfolge:

Kiee (als heu geerntet) Roggen Raps Beizen Beizen Kartoffel Gerfte.

Die folgende Tabelle, p. 541, enthält bie erforberlichen Daten.

Wir ersehen aus derselben, daß während einer Rotation pro Hectar 1265,03 A Stickftoff dem Boden in den Früchten entnommen werden. In der Rotation erhält das Feld pro Hectar 725 Ctr. Schasmist und 725 Ctr. Rindviehmist und dadurch bei Zugrundelegung von 0,75 % Stickstoff für die erste und 0,5 % für die letztere Mistsorte 906,2 A Stickstoff. Werden die Zahlen von Bölder und Schmidt, Hoffmann und Bretschneider für den Rindviehmist benutzt, so ergeben sich 1080,25 A, 936,70 A, 1112,88 A und 878,75 A, im Mittel somit 982,96 A Stickstoff, welche pro Hectar durch den Stallmist bem Boden zugeführt werden.

Die Analysen-Angaben betreffs bes Stidstoffgehaltes bes Stallmistes variren leiber wefentlich, was sich aus verschiedenen Gründen (Futter, Behandlung, Alter 2c.) leicht erklärt. Wir glauben für den Zwed der obigen Rechnung sicher zu gehen,

<sup>\*)</sup> herrn G. Dahnel geborig, welcher mir bie erforberlichen Daten freundlichft jur Berfügung geftellt hat.

|                        | Gr.             | Ernte pro Hectar             |               | Der Re<br>gelegter | Der Rechnung zu Grunde<br>gelegter proc. Stickfosf-<br>gehalt der | Grunde<br>ichos |                  | Stidftoffgehalt ber       |                  | Summa<br>des     |
|------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Frucht .               | Körner          | Strob u.<br>Ueberkehr        | Spreu         | Rörner             | Strob u. Spreu Rorner Beberkebr                                   | Spreu           | Rorner           | Spreu Korner Gtrob u.     | Spreu            | <b>७</b> ∉       |
|                        | Ctr.            | Ctr.                         | Ctr.          | •/•                | %                                                                 | %               | 85               | ප                         | ಜ                | ස                |
| Riee, ale Deu geerntet | )               | 145,00                       | )             | )                  | 2,20                                                              | )               | )                | 819,00                    | )                | 819,00           |
| Rnodenmehl             | 45,54           | 110,20                       | 2,81          | 2,10               | 09'0                                                              | 0,64            | 95,63            | 66,12                     | 1,80             | 168,55           |
| dua.                   | 28,91           |                              | 28,20         | 3,10               | 0,43                                                              | 0,78            | 89,62            |                           | 20,59            | 132,44           |
| Weizen                 | 45,18<br>57,82  | 78,82<br>64,22               | 14,27<br>7,23 | 8 8<br>8 8         | 0,50<br>0,70                                                      | 0,82            | 92,62<br>115,64  | 39,41<br>44,95            | 11,70            | 143,73<br>166,23 |
| Kartoffel              | 466,00<br>54,21 | Frdutig:<br>9,0<br>66,65   8 | ig:<br>8,43   | 0,35<br>2,20       | Stautig:<br>1,50<br>0,60   0                                      | tg:<br>0,50     | 163,10<br>119,26 | Scautig:<br>13,5<br>89,99 | ня:<br>5<br>4,22 | 176,60<br>168,48 |
|                        |                 |                              |               |                    |                                                                   |                 |                  | ě                         |                  | G1100K 09        |

wenn wir mehr Gewicht auf die niederen, als auf die höheren Bahlen legen, denn der Stallmist wird, so wie es sein soll, ja leider meistens nicht behandelt, dann treten auch in Betreff der Fudersschwere je nach den Witterungsverhältnissen, dei denen das Aussschren ersolgt, leicht nicht unerhebliche Dissernzen ein, da ja

nicht jedes Fuber gewogen werben tann.

Die Bahlen laffen baber mit voller Bestimmtheit ertennen. baß trot ber ftarten Stallmiftbungung, wie fie sowohl in Balbau als in Rupprit erfolgt, doch diefer Dünger die gesammte Aussuhr an diesem so wichtigen Nährstoff nicht zu becen vermag. Bieben wir ferner in Betracht, wie Bb. I p. 150 u. f. w. nachgewiesen ift, daß ber Boben burch die atmosphärischen Nieberschläge ebenfalls gebundenen Sticftoff und zwar nach ben vorliegenden Untersuchungen pro Hectar 4,16 bis 46,8 % erhält fo feben wir baraus, bag hierdurch bie Bufuhr zum Boben nicht unwesentlich vermehrt wird und daß fo bei ftarter Dungung mit gutem Stallmift wohl ber Stidftoffbebarf ber Bflangen mahrend ber Rotation gedectt werden fann. Beiter unterftust wird diese Schluffolgerung noch baburch, daß die Leguminosen wegen ihres Blattreichthumes und ber Beschaffenheit ber Blatter bas Bermögen befigen, gebundenen Stidftoff ber atmosphärischen Luft burch die Blatter aufzunehmen.\*)

Scheint nach diesem auch der Schluß ein voll begründeter, baß bei rationell geführten Wirthschaften eine besondere Stickstoffzusuhr nicht nothwendig sei, so widersprechen diesen Schlußsfolgerungen doch die bestigeführten Wirthschaften der Provinzund des Königreiches Sachsens, Schlesiens u. s. w., welche besdeutende Mengen von Stickstoff in Form der künstlichen Düngemittel

jährlich importiren.

Bie tommt bies?

Die Rechnungen weisen bei reichlicher Stallmistzusuhr, und bie Güter genannter Gegend sind in der Lage, in solcher Weise Stallmist zu verwenden, annähernd Gleichgewicht zwischen Entnahme und Ersat durch Stallmist nach, vor allem, wenn noch die natürlichen Quellen mit in's Auge gesaßt werden, ja es scheint sogar noch ein Plus sich herauszustellen und doch gebrauchen gerade solche Güter noch anderweitige Sticksoffquellen. Der vornehmste Grund für diese Thatsache ist in dem Verhalten

<sup>\*)</sup> herr hahn ei führt außerbem noch burch Knochenmehl, Ammoniat-Superphosphat, resp. Chilisalpeter mabrend ber Rotation 111,8 & Stide floff ju.

bes Stidftoffes im Boben zu suchen. Wir wiffen, bag ber zum Boben gebrachte Stidftoff, in welcher Berbinbung bies auch geschehen fein mag, folieflich bie Form ber Salpeterfaure annimmt und bag fur biefe bie Boben nur eine immerbin geringe Es verfintt fomit ein Theil bes Abforptionsfähigfeit befigen. bem Boben zugeführten Stidftoffes in bie tieferen Schichten beffelben, refp. berfelbe wird im Drainwaffer fortgeführt und geht fo auf die eine ober andere Beife ben Pflangen verloren. Dag ferner auch in fehr vielen Fällen ichlechte ober wenigftens nicht voll normale Behandlung bes Stallmiftes biefen an Stidftoff armer macht, und fo burch ben Stallmift bie ber obigen Rechnung zu Grunde gelegten Stidftoffmengen nicht zum Boben gelangen, ift leiber eine nicht zu bestreitenbe Thatfache.

Erwähnt muß weiter noch werben, bag rationell bewirthfcaftete Guter in ben menichlichen Ercrementen, bem Geflügelbung und ben gesammten Abfallen ber Birthichaft noch Stidftoffquellen befigen und verwenden, wodurch ber Stallmift-Stidftoff

entiprecend vermehrt wirb.

Nichtsbestoweniger benuten gerabe folde Buter noch anderweitige Sticffoffquellen und zwar außer Peruguano vor allem

bie in Rebe ftebenden Salze.

Wenn aber rationell bewirthschaftete, in guter Cultur ftebenbe Guter Stidftoff in Form bes Chilifalpeters und bes ichwefelfauren Ammoniats zu verwenden nothwendig haben, fo wird bies um fo mehr bei ben Gutern ber Fall fein, welche biefe Stufe ber Cultur noch nicht erreicht haben, alfo bei Gutern, benen es einerseits an bem erforberlichen Stallmist fehlt und beren Ader anderseits in ber Cultur noch zurüchteben; für biefe Buter finden bie beregten Stidftoffverbindungen erft recht ihre Berwendung.

## § 276.

# b) Bergeleitet aus ber indiretten Birtung.

Bei der bisherigen Betrachtung haben wir aus der directen Birfung ber Ammoniaf = refp. falpeterfauren Salze bie Rothwendigfeit refp. Entbehrlichfeit ihrer Rufuhr herzuleiten versucht; es barf jedoch hierbei auch die indirecte nicht außer Acht gelaffen werben, welche in Loslichmachung ber anberen Pflangennährftoffe besteht. Aus ben Absorptions Ericeinungen bes Bobens miffen wir, bag biefe Salze burch chemische Umsetzung

sowohl Kali, Kalkerbe und Magnesia, als auch Phosphorsäure in Bösung überzusühren vermögen. (Bb. I p. 265 u. f.) Zu viel Gewicht darf aber auf diese indirecte Wirkung nicht gelegt werden, denn sie ist bei den gedachten Salzen durchaus nicht größer als bei anderen, wie z. B. beim Ghps, Kochsalz u. s. w., Salze, welche bekanntlich bedeutend billiger als jene sind. Man wird daher wohl bei der Besprechung der Wirkung dieser Salze den indirecten Einsluß derselben auf den Boden mit in's Auge sassen müssen, jedoch wird es wohl Niemandem einsallen können, dieselben wegen dieser Wirkung anzuwenden, da hiersür ihr Preis ein zu hoher ist.

Folgender Bersuch von Dietrich zeigt die Birtung ber Ummoniafsalze im Bergleich zu Natronsalzen auf Acererbe.

Die Erde, gut ausgewaschen, wurde mit den betreffenden Salzlbfungen sehr lange Zeit unter bfterem Umschütten stehen gelassen. Die Menge der Salze war so gewählt, daß die Säuremengen derfelben äquivalent waren. Die Erde war angeschwemmter, lehmreicher Sandzboden, nur wenig unverwittertes Gestein enthaltend. Nach Entsernung bes in Basser Loslichen enthielt sie in verd. Salzsaure loslich: 0,320 %, Ralterde, 0,210 %, Magnesia, 0,019 %, Rali, 0,013 %, Natron und 0,096 %, Pobospborsaure.

Aus 1 Mill. T biefer Erbe mit 960 & Phosphorfaure wurden aus-

```
an Phosphorfaure:
burch fowefelfaures Ammoniat (5300 & Salg) = 5,0 &
                             (4280 "
                                               5,4 "
     Chlorammonium . . .
                                       n
                              6400 "
                                                6,0 "
     falpeterfaures Ummoniat
                             6800 "
                  Natron .
                                                6,0 "
                             (3840 "
     toblenfaures Ummoniat.
                                               7.0
                              4240 "
                                           == 13,0 ,,
                 Natron
                              6000 "
     2fach toblenf.
                                            = 13,0 "
     Chlornatrium .
                             (4680 "
                                           = 14,0
```

Da die Bersuchereihe von Dietrich nur die lösende Birkung von Ammoniak- und Natronsaken auf die Phosphorssäure zeigt, so mögen hier noch einige Bersuchs-Resultate des Bersassers Platz sinden, bei welchen die lösende Birkung des Chlorammoniums und des sakpetersauren Natrons auf die wichtigsten Pstanzennährstoffe des Bodens geprüft worden ist. Bei diesen Bersuchen handelte es sich darum, die Absorptionsssähigkeit der betreffenden Böden für Ammoniak und Salpetersäure sestzustellen, wobei gleichzeitig die in Lösung getretenen Körper bestimmt wurden.

Die zu den Bersuchen benutten Boben waren ursprünglich von berselben Beschaffenheit und unterschieden fich nur burch

bie Beränderungen, welche eine 10jährige Cultur und verschiedene Düngung hervorgebracht hatten.

Der mäffrige und falgfaure Auszug ber urfprunglichen

mafferfreien Erbe enthielt:

| Humus   | 3 . |    |     |     |   |      |          | 0,0051   |
|---------|-----|----|-----|-----|---|------|----------|----------|
| Gifenor | rbb |    |     |     |   |      |          | 2,9210   |
| Gifeno  |     | ul |     |     |   |      |          | 0.0738   |
| Mange   |     |    | bul | orb | b |      |          | 0.0871   |
| Thoner  |     |    |     |     |   |      |          | 2,5534   |
| Ralter  |     |    |     |     |   |      |          | 0,2554   |
| Magne   |     |    |     |     |   |      |          | 0,4995   |
| Kali    |     | •  |     |     |   |      | •        | 0,2306   |
| Ratror  |     | •  | -   | •   | • |      | -        | 0.0928   |
| Ummo    |     | į  | •   | •   | • | •    | •        | 0,0007   |
| Phosp   |     | -  |     | •   | • | •    | •        | 0,0754   |
| Schwe   |     |    |     | •   | • | •    | •        | 0,0184   |
| Salpel  |     |    |     | •   | • | •    | •        | 0,0101   |
| Roblen  |     |    |     | •   | • | •    | •        | 0,0512   |
|         |     |    | •   | •   | • | •    | •        | 5,1967   |
| Riefelf | aut | t  | •   | •   | • | •    | •        | 0,0024   |
| Chlor   | •   | :  | ٠.  | •   | • | •    | •        |          |
| Sanb    | un  | 0  | æg  | on  | • | •    | <u>.</u> | 87,9370  |
| _       | _   | _  |     | _   |   |      |          | 100,0005 |
| Sauer   | fto | Ť  | ıb  | für | Œ | hlo: | r.       | 0,0005   |
| •       |     |    |     |     |   |      |          | 100,0000 |
|         |     |    |     |     |   |      |          |          |

Parzellen I und II waren ungebüngt geblieben, Parzelle III hatte während ber 10 Jahre 6 mal Aehkalk, Parzelle IV 7 mal schweselsaures Ammoniak, Parzelle V 6 mal phosphorsauren Kalk und Parzelle VI 6 mal schweselsaures Kali erhalten. Bei ben Absorptions-Bersuchen wurden 100 Grm. lufttrodener Erden mit 200 Cubikcentimeter der ½10 atomigen Lösung der betr. Salze 24 Stunden in Berührung gelassen. Die erhaltenen

Resultate zeigen bie Tabellen p. 546 und 547.

Höchst interessant ist die in so verschiedenem Grade sich zeigende lösende Wirtung der beiden Salze. Während das Ammoniatsalz lösend auf alle basische Rährstoffe und die Phosephorsaure einwirkt, vermag der Chilisalpeter von der Phosphorsaure nicht mal nachweisdare Spuren zu lösen und von den basischen Körpern, entsprechend der geringen Absorptionsfähigkeit des Bodens für Natron, bedeutend kleinere Mengen als das Ammoniatsalz. Wenn hiergegen die Bersuche von Dietrich zeigen, daß der Chilisalpeter ebenfalls Phosphorsaure zu lösen im Stande ist und sogar etwas mehr als Chlorammonium, so muß die Länge der Einwirkung dies Resultat herbeigeführt haben. Daß bei meinen Bersuchen in so kurzer Zeit verhältniße mäßig so bedeutende Mengen der Rährstoffe von dem Ammoniatsalz

Die Absorptions. Berfuce mit Chlorammonium.

|                                              | Cons                                                                                                                                        | In 200 Cbcm.<br>b. Absorptions<br>Minifoskit find | Cbcm.<br>ptions.                                                                                   | Bu<br>13q     |                                                          | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In der Bluffigteit maren geloft: | glüffigte                                                | it ware                                                                                                                                                                    | gelöft.                                                  |                                                |                                                                                        | 100 Grm.<br>Boben                                                                      | Ë E    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bunubusha                                    | centration                                                                                                                                  | cutha                                             | iften                                                                                              |               |                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                          |                                                                                                                                                                            | ,                                                        | Mkoe.                                          |                                                                                        | abforbiren                                                                             | iren:  |
| Bobens                                       | der<br>Bosung                                                                                                                               | Kmmo-<br>ntat                                     | Chlor                                                                                              | adih&<br>lin& | otto                                                     | Kaltz<br>erbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wag=<br>nefta                    | Rali                                                     | Ratron                                                                                                                                                                     | niae faure                                               | phor:                                          | Chlor                                                                                  | Kmmo-<br>ntat                                                                          | Chlor  |
|                                              |                                                                                                                                             | Grm.                                              | Grm.                                                                                               | g<br>G        | Grm.                                                     | Grm.   Grm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grm.                             | Grm.                                                     | Grm.   Grm.   Grm.   Grm.                                                                                                                                                  | Grm.                                                     | Grm. Grm.                                      | Grm.                                                                                   | Grm.                                                                                   | Grm.   |
| Parjelle I III III III III III III III III I | 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom 1/10 Stom |                                                   | 0,8889 0,7022<br>0,8889 0,7022<br>0,8889 0,7022<br>0,8889 0,7022<br>0,8889 0,7022<br>0,8889 0,7022 | ****          | 0,0021<br>0,0082<br>0,0082<br>0,0068<br>0,0042<br>0,0082 | 0,0021 0,1030 0,0021 0,1030 0,0021 0,1068 0,0082 0,1826 0,0008 0,0018 0,0008 0,0042 0,0042 0,0042 0,0082 0,109 0,109 0,0082 0,109 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,008 |                                  | 0,0104<br>0,0112<br>0,0077<br>0,0098<br>0,0088<br>0,0085 | 2889 0,0104 0,0387 0,2804 0,0389 0,0112 0,0381 0,2809 0,0112 0,0381 0,2814 0,0382 0,0113 0,2818 0,0386 0,0286 0,0286 0,2828 0,2828 0,2848 0,03815 0,0888 0,0888 0,2848 0,0 | 0,2504<br>0,2509<br>0,2314<br>0,2578<br>0,2520<br>0,2520 | 0,0044<br>0,0067<br>0,0106<br>0,0108<br>0,0108 | 0044 0,6928<br>0067 0,6918<br>0006 0,7022<br>0098 0,6928<br>0108 0,7022<br>0028 0,7022 | 0,0886 0,009<br>0,0830 0,010<br>0,1026<br>0,0761 0,009<br>0,0898 0,003<br>0,0819 0,004 | 0,0099 |

Die Absorptions-Bersuche mit salpetersaurem Ratron.

|                | Cons       | In 200<br>d. Arbior<br>Griffica | 200 Ccm.<br>forptions | per<br>per    |        | 뜐        | ı der Bill | lffigkeit n | In ber Bluffigteit maren gelöft: | ja:   |          | 100 Grm.<br>Boben | E E    |
|----------------|------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------|----------|------------|-------------|----------------------------------|-------|----------|-------------------|--------|
| Sunuface Sun B | centration | cutto                           | Iten:                 | nag:<br>22n   |        |          | €          |             |                                  | Shode | <b>9</b> | abfort            | iren:  |
| Bobens         |            | SPatron                         | Gals<br>veters        | odiba<br>Irr& | enicus | The Tale | nefia      | Kali        | Ratron                           | 2000  | peter.   | Ratron            | peter: |
|                | Bunlos     | 11011111                        | faure                 | E             |        |          |            |             |                                  | 2111  | 3111     |                   | dure   |
|                |            | Grm.                            | Grm.                  | <u>න</u>      | Grm.   | Grm.     | Grm.       | Grm.        | Grm.                             | Grm.  | Grm.     | Grm.              | Grm.   |
| Parzelle I     | 1/10 Mtom  | 0,6214                          | 1,0732                | 24            | ı      |          | 6080'0     | 0900'0      | 0,5512                           | 1     | 1,0246   | 0,0702            | 0,0486 |
| п "            | 1/10 Mtom  | 0,6214                          | 1,0732                | 24            | ı      | 0,0526   | 0,0187     | 0,0060      | 0,5507                           | 1     | 1,0252   | 0,0707            | 0,0489 |
| H              | 1/10 Mtom  | 0,6214                          | 1,0732                | 24            | ı      | 0,0962   | 0,0068     | 0,0046      | 0,5898                           | 1     | 0,9948   | 0,0821            | 0,0789 |
| P.             | 1/10 Mtom  | 0,6214                          | 1,0732                | 24            | 1      | 0,0470   | 0,0166     | 0,0044      | 0,5581                           | ı     | 1,0887   | 0,0683            | 0,0506 |
| <b>&gt;</b>    | 1/10 Mtom  | 0,6214                          | 1,0782                | 24            | ı      | 0,0660   | _          | 0,0089      | 0,5458                           | ı     | 1,010,1  | 0,0756            | 0,0681 |
| IA.            | 1/10 Etom  | 0,6214                          | 1,0782                | 24            | 1      | 0,0476   | 0          | 0,0181      | 0,5529                           | 1     | 1,0386   | 0                 | 0,0347 |
| Erbe von 1868  | 1/10 Mtom  | 0,6214                          | 1,0782                | 7             | ı      | 92700    | 0          | 0,0058      | 0,5527                           | ı     | 1,0689   | 0,0687            | 0,0198 |
| •              |            | •                               | •                     | •             | •      | •        |            |             |                                  | •     | •        |                   |        |

in Bölung übergeführt worben find, spricht entschieden sehr für bie Berwendung von Ammoniaktickftoff und giebt bemselben in bieser Richtung ben Borzug vor bem Salpetersäurestickftoff.

Es fei ferner hier auch noch besonders betont, daß diese Bersuche, entgegen den Resultaten von Rnop, auf das Bestimmteste barthun, daß der Boden auch Absorptionsvermögen für die Salpetersäure besitt, wenn dasselbe auch nicht ein bedeutendes, sondern wesentlich geringer, als das für Ammoniat ift.

Die Salpetersäure-Bestimmungen sind auf das sorgfältigste stets wenigstens boppelt und nach 2 Methoden ausgeführt worden.

### § 277.

## II. Die Ammoniaksalze. — Sowefelfaures Ammoniak.

Wenn auch die Bahl der Ammoniakfalze eine nicht unbebeutende ift, so ift doch die bei der hier vorliegenden Frage in Betracht kommende eine sehr beschränkte. Es kann sich für den Landwirth nur um solche Berbindungen des Ammoniaks handeln, welche in größerer Menge zu erhalten, leicht und ohne Berluste transportirbar, sowie billig sind. Diese Bedingungen erfüllt nur das schwefelsaure Ammoniak; ihm am nächsten steht der Salmiak, jedoch ist auch dieser bei seiner anderweitigen technischen Berwendung für den Landwirth zu theuer, so daß wir hier nur das schwefelsaure Ammoniak zu betrachten haben.

# a) Bortommen, Gewinnung und Eigenschaften bes schwefelfauren Ammoniats.

Das schwefelsaure Ammoniak kommt in kleinen Wengen in vulkanischen Gegenden gemengt mit Eisenozyd und Salmiak als Wineral vor, welches nach seinem Entdeder den Namen Wascagnin führt; ferner sindet man es als Ammoniakalaun (schwefelsaures Ammoniak plus schwefelsaurer Thonerde) neben Kalialaun oder auch ohne diesen in Braunkohlen und Alaunschiefern.

In einigen Sohlen fübbstlich ber Kapstabt ift, nach A. B. Griffith, ein Guanolager aufgefunden worden, das hauptsachlich aus Ammoniat-Berbindungen besteht. Eine Probe besselben enthielt 70,21 °/. Ammoniatssalze und 17,5 °/. Phosphat. Dies Lager, meint Griffith, ist mahrsschilich aus den Excrementen einer untergegangenen Thierwelt entstanden.

Jeboch ist bies Bortommen nicht wesentlich, so bag wegen ber vielsachen Anwendung bes Salzes basselbe fabritmäßig bar-

geftellt merben muß.

Während bis vor einigen Jahren das schwefelsaure Ammoniat aus dem tohlensauren Ammoniat, welches durch trodne Deftillation von Fleisch, Horn, Knochen 2c., aus gesaultem Harn oder, und zwar vor allem, aus dem Condensationswasser der Gassabriten erhalten, dargestellt wurde, sind in der neuesten Beit einerseits die Darstellungsmethoden aus den oben genannten Rohmaterialien verbessert, andererseits aber auch eine Anzahl neuer Quellen für das Ammoriat ersunden worden.

Das tohlensaure Ammoniat wurde entweder durch Schweselsaure oder durch Spps, wobei schweselsaures Ammoniat und tohlensaurer Kalt, oder durch Eisenditriol, wodurch schweselsaures Ammoniat und tohlensaures Eisenogydul entsteht, in schwesels

saures Salz verwandelt.

Bon ben berbefferten Methoben gur Darftellung

bes Ummoniats mogen bier bie folgenben Blag finben.

1) Rach Th. Richter in Breslau (D. R.-P. 13594) behandelt man stidstoffhaltige organische Stoffe wie folgt. Diesetben, wie Leberabsalle, Blut, Bolle, haare u. bergl., werben mit einer Lösung von Pottasche durchtränkt und getrocknet. Die getrockneten Massen gelangen dann in Metorten, in denen sie erhigt werden, wobei aber Schmelzung nicht einstreten dars. Das sich bildende Ammoniat, sowie Theer und Gas werden in bekannter Beise ausgesangen. Der Rücktand, welcher Chankalium, Kaliumcyanat, Kaliumsulsochanat, kollensaures Kali, Kaliumhyderoryd, Schweselekalium und Rohle enthält, wird in Gegenwart von Eisen oder Eisenorydul ausgesaugt, wodurch das Chankalium in Ferrochankalium umgewandelt wird. Rachdem dies abgeschieden, kann die Lösung wieder zum Imprägniren neuer sticksossischen Stoffe dienen. Das Kali wird durch Behandlung mit Kohlensaure in tohlensaures Kali verwandelt. Entsbatten die Rohstosse Sand, so wird dieser durch Wassen mit Pottaschen lauge entsernt.

2) Hamilton Young Caftner und Ebwin Bennett Caftner (D. R.-P. 22948) gewinnen bei ber Darstellung der Anochenstohle in folgender Art das sich bildende Ammoniat. Die gemahlenen oder gerkleinerten Anochen werden continuirlich durch mit einer Transportschnecke versehene horizontale Glühcplinder hindurchgeführt und daburch verschlte. Die bei der Berkohlung entweichenden Gase werden mittelst eines Crbaustors mit Lust gemischt und durch ein hoch erhiptes Schlangenrohr gesaugt, um die Kohlenwasserssielt des Gemisches zu verdrennen. Sodann leitet man die Gase über erhipten Kalt, durch welchen die Kohlensaure absorbirt und die vorhandenen Sticksoffverbindungen in Ammoniat übersgesührt werden sollen, welches darauf durch eine Saure absorbirt wird.

3) Für die Ueberführung von Ammoniat in schwefelfaures Ammoniat haben fich Francis John Bolton und James Alfred Bantlyn in Bestminster, London folgendes Berfahren patentiren laffen (D. R. D. 17886). Die entweichenden Dampfe von Flüffigkeiten, wie Urin 20., muffen,

nachdem sie mit Lust ober Kohlensaure gemischt find, durch Schickten von porösem Calciumsulphat, eventuell mit Calciums und Eisenphosphat gesmischt, von Chlortalium, ben Doppelsalzen desielben mit Chlorfalium und Ehlornatrium ober Chlortalium und Ehlormagnesium ziehen. Das Amsmoniumcarbonat sett sich mit dem Calciumsulphat zu schweselsaurem Amsmoniat und sohlensaurem Kalt um. Ist die Reattion genügend weit vorgeschritten, so wird das Gemenge erhist, wodurch die umgekehrte Reaction eintritt und sich sohlensaures Ammoniat bildet, das auf gewöhnliche Weise condensirt wird, während der entstandene Gyps von Neuem zur Berswendung gelangt. Bei Gegenwart von Schweselsaumonium bilden sich schweselsaures Ammoniat, Schweselsalcium, Calciumophsus die nich sich sichen sich wenn Eisenphosphat zugegen war. Man läßt alsdann die Lust auf das Gemenge einwirten, wodurch die Sulste in Sulsate verwandelt werden, so daß das Gemenge wieder zur Absorption gebraucht werden kann. Rach gehöriger Anreicherung wird das schwesselsaugt.

4) Für die Gewinnung von Ammoniat aus Gaswaffer hat fich Georg Bunder in Leipzig folgendes Berfahren patentiren laffen (D. G.= 9). 17411). Durch directe Feuerung des erften Keffels werden zunächst die flüchtigen Ammoniatverbindungen ausgetrieben und dann die hiervon befreiten Fluffigkeiten in einen zweiten Keffel gebracht, in den Kalkmilch geseitet und der durch aus dem ersten Keffel fommende Bafferdampfe erwärmt wird.

Bon ben neuen Berfahren, resp. Erfindungen für bie Ammoniakgewinnung nenne ich hier die folgenden.

- 1) Gewinnung von Ammoniat, Theer und anderen De= fillationsproducten aus den Gafen ber Coatsofen (D. R.=P. 18395) von F. Strobmer und Th. Sool 1 = Dresben. Die Sowierigfeiten der Rutbarmachung der bei der Coatsbereitung auftretenden Stoffe, wie Um= moniat, Theer und Bafe find febr bedeutend, da doch die Coatsgewinnung immer Sauptface bleiben muß. Die Grunde hierfur bestehen in folgendem. Manche Roblen enthalten nur geringe Mengen Stidftoff, ferner gestatten oft bie lotalen Berhaltniffe weitere Anlagen nicht und Diefe find auch ohne erheblichen Roftenaufwand nicht berguftellen. Die hauptichwierigkeit für bie Gewinnung des Ammoniats zc. liegt in der hohen Temperatur ber Coatsofen, wodurch Ammoniat und Theer leicht weitergehende Berfegungen erleiden, refp. Berbrennen. Obiges Patent will die fich in den Coatsofen entwickelnden Gafe dadurch vor Berfegung bewahren, daß denfelben in dem aus bem Dfen ragenden Abfaugerohre ein feiner Dampfftrahl entgegen= geführt wirb. Much tann ein zweiter Dampfftrahl aus bem unteren Cheil bes Abfaugerohres nach oben geführt werben. Mit hulfe biefer beiben Dampfftrablen ift ber Druck und Bug im Dfen ju reguliren und baburch werden Ummoniat und Theer vor weitergebenber Berfetung refp. Berbrennung gefcutt und fo in wirtfamer Beife biefem Uebelftande entgegengearbeitet. Es ichafft aber biefe Dethobe ben Rachtheil, bag nur eine febr verbunnte gofung von ichwefelfaurem Ammoniat refultirt, ju beren Concentration die abgebende Dfenwarme benutt wird.
- 2) Das Patent von August hegener in Coln (D. A.P. 13996) fucht diese Destillationsproducte daburch der Gefahr durch die hohe Temperatur ju entziehen, daß es dieselben durch ein oder mehrere Rohre aus dem Coatsofen in eine Borlage leitet, in der mittelft Baffertuhlung die Tem=

peratur der Gafe bis auf 15° C. erniedrigt werden tann, so daß sich Theer und das Ummoniat abscheibet. Mit hulfe eines Entlastungsventils tann man die Gase gang ohne Druck dem Coatsosen entgieben. Rachdem die Gase nach Passiren der Borlage noch in einem Strubber von den letten Spuren von Ummoniat und Theer gereinigt sind, werden dieselben zu dem Ofen zurückzesührt und mit hulfe von Injectionsapparaten, die Bunsenischen Brennern ähnlich sind, unter der Sohle der Coatsosen verstrannt.

Dies Patent laft es somit an bem natürlichen Bassergehalte ber Roblen genügen, was wohl in all ben Fallen mit Recht geschieht, wo das Roblentiein der Baschwerte, das ungesahr 25% Basser enthält, zur Berscoatung tommt; werden dagegen lustrockene Kohlen zur Berarbeitung benutt, so wurde die Mitwirtung zugeschirter Basserdampse gewirde Bortheil sein. Das Degener's iche Berfahren liesert ein gehaltreicheres Ammoniakwasser, welcher Umftand für die weitere Berarbeitung desselben von Bichtigkeit ift.

8) S. Tervet serner schlägt folgendes Bersahren vor. Freier Basserschiff verbindet sich bei hoher Temperatur mit dem in dem Coaks vorhandenen Stickfoss zu Mmmoniat, das leicht durch Sauren condensitiverden tann. Un Stelle des reinen Wasserschiffes tann auch ein 20—30% Kohlensaure enthaltendes Saszemisch dienen, dies ist ein Gemenge, weiches dem bei niedriger Temperatur aus Coaks gewonnenen Wassergase in der Ausammensehung entspricht; dei Benuhung dessehen wird es nothwendig, daß es in größerem Ueberschusse und in schnellerem Strome über die glübenden Coaks geseitet wird, als wenn man mit reinem Wasserschaft arbeitet. Das Arbeiten mit Gasen hat gegenüber dem mit Wasserschaft arbeitet. Das Arbeiten mit Gasen hat gegenüber dem mit Wasserdampf zur Umwandlung des Stickstossenschaft in Ammoniat den Bortheil, daß sich keine kolkspieligen Condensations und Kübsvorrichtungen nothswendig machen und nicht so große Quantitäten von verdünntem Ammoniat zu bewältigen sind.

Beitere Dethoden jur Gewinnung des Ammoniats find die

folgenben.

4) Fr. haver Broiche Sohn, Prag, hat fich eine Methobe jur Gewinnung des Stickfoffes der Melaffenschlempe, Elutions-lauge und des Osmofewassers in Ammoniakform patentiren laffen (D. A.-P. 14483), das in folgendem besteht. Bahrend bei der Destillation der eingedampkten Melaffenschlempe mit Kalkerde neben Ammoniak auch Erimethylamin und theerartige Sticksosperindungen sich bilden, entweichen an 60—70%, des in der Schlempe enthaltenen Sticksosfes allein in Form von Ammoniak, wenn man bei der trochnen Destillation einen Theil des Kalkes durch Schlempekohle erseht. Aus den Kalisalzen derselben bildet sich dann Achkali und der Kalikalk wirtt dabei energisch Ammoniak bildend. Werden die entwicklen Dämpse nochmals über ein glühendes Gemisch von Schlempekohle und Kalk oder Ratronkalk geleitet, so wird eine Ausbeute an Amsmoniak auf 80%, des ursprünglichen Sticksosfes erzielt.

5) Bon G. Bibrans in Unfingen liegt ein Berfahren jur Geswinnung von Ammoniat ober Ammoniatfalz als Rebenproduct bei ber Rübenzuderproduction vor (D. A.S. 15518). Um das in den Brüdendämpfen der Berdampfungs-Apparate, der Scheibes pfannen und in der entgeisteten Buft der Ciutionsarbeit vorhandene Ammoniat zu gewinnen, werden die Dampfe, bez. die Luft abgefaugt,

wenn nothig getublt und bann mit Saure behandelt.

Die Brubendampfe werten aus bem oberen Theile ber Beigtammer abgefaugt, weil fich hier bas Ummoniat, das in dem beifen Conbenfations= maffer wenig löblich ift, in größerer Menge angefammelt.

6) E. Ernft in Salberftadt hat fich ein Berfahren der Gewinnung von Ammoniat aus der Melaffenfchlempe patentiren laffen (D. R .= P. 17869). Die Melaffenfchlempe wird mit Schlempentoble, Sorf, Sagefpanen u. bergl. in eine confiftente Maffe übergeführt und biefe in einen Ringofen, ber gewöhnlich 6 Kammern enthält, jur Umwandlung des Melaffestidftoffes in Ammoniat, gebracht; in dem Ofen findet der Betrieb continuirlich statt. Die Luft tritt durch die abgebrannte Kammer ju und die Berbrennungegafe und Deftillationeproducte durch die frifc be= icidte Rammer aus. Der Erfinder hat fpater die Construction bes Ofens etwas geandert und fich dies burch Bufab-Patent 18549 patentiren laffen.

- 7) Gine Methode jur Gewinnung bes Ammoniats aus bem Altohole ber Melaffe = Entzuderungs = Fabriten liegt von D. Steffens in Muhlberg im Elfaf vor (D. R. 9) 23594). Bei biefem Berfahren wirb der bei ber Deftillation bes Budertaltes ober ber Laugen wieder gewonnene ammoniatalifche Altohol mit concentrirter Comefelfaure verfest, wobei fich, wenn man bestimmte Concentrationen innehalt, festes fcmefels faures Ammoniat in tleinen Kryftallen faft quantitativ abscheidet. Ift ber Altohol ju mafferhaltig, fo icheibet fich eine concentrirte Bofung von ichmefelfaurem Ums moniat ab. In diefem Falle führt man in diefe Bbfung eine beiße gefattigte Bofung von schwefelsaurem Kali mit der Borficht ein, daß fie nicht mit bem Altohol in Berührung tommt, es entsteht so eine Bosung von schwefels saurem Kali-Ammoniat. Diese wird mit dem darüberstehendem Altohol gemifcht, wobei fich troftallinifches fcwefelfaures Rali-Ummoniat abicheibet.
- 8) hubert Grouven hat fich ein Patent auf Geminnung von fowefelfaurem Ummoniat aus bem Stidftoff ber Bruchmoore ober Grunlandmoore erworben (D. R.=P. 13718, Bufat=Patent zu Rr. 2709). Das Berfahren befteht in folgendem. Die Retorten, 7 Deter lang, find horizontal geordnet und werden mit dem Moore in 80 Millimeter hoher Schicht angefüllt. Den jur Berafchung nothigen Bafferbampf liefert die Moormaffe felbst. Der Bafferbampf aus einer frift gefüllten Retorte muß fammtliche anderen Retorten burchftreichen, ehe er ben Dfen verläßt. In der 4. bis 8. Retorte findet die Baffergerfegung, bezw. die Orphation des Sorfes statt. Die zulest von dem Bafferdampfe durchströmte Retorte hat immer die altefte Fullung. Bebe Retorte tann burch geeignete Droffel= Cammeltaften gebracht werben. Iebe Retorte ferner hat in der hemtenen Sammeltaften gebracht werben. Iebe Retorte ferner hat in der hinters wand ein 20 Millimeter weites Loch, durch das die glühende Torfmasse umgeruhrt werden kann, ohne daß Luft eintritt. Die Temperatur in den Retorten wird mittelft Pprometertornern (Legirung von Antimon=Rupfer) controlirt. Rachdem die Gafe ben Ammoniumofen paffirt und im weiteren Berlauf ber Fabrikation ihr Ammoniak entlaffen haben, gelangen fie wieder im Cinirofen jur Berbrennung. Die Menge berfelben ift fo groß, daß nur ein geringer Coate-Bufat nothwendig ift.

9) Bon George Reilfon Tuder in Bonbon liegt ein Berfabren, aus Bohrftidftoff und Bafferbampf Ammonia? herzuftellen, vor (D. R.-P. 13892).

Bolgtoble, Coats oder eine zu vertoblende organische Substanz wird mit einer marmen lofung von 10-12 Theilen Borfaure in 100 Theilen Baffer und einer äguivalenten Menge Alfali getrantt. Statt ber Borfaures Lofung und Altali ift auch eine Cofung von Borar und Altali ju verwenden. Die fo behandelte Roble mifcht man mit den Carbonaten ber alkalischen Erben ober den Orpben von Mangan, Antimon, Gifen, titans haltigem Gifen, oder mit Riefelfaure, ober mit ben Borverbindungen diefer Metalle. Dies fo vorbereitete Material wird in Retorten bis jur Rothgluth Ift diefe vorhanden, fo last man ftidftoffreiche Buft einftromen und nachbem fich Stidftoff mit dem reducirten Bor verbunden hat, Baffers bampf, welcher burch Roble und Metall gerfett, ben gur Bereinigung mit bem Stickftoff nothigen Bafferftoff liefert. Es tann auch Luft oder Stickftoff und Bafferdampf im Berhaltnif von 3 Bolumen Dampf auf 1 Bolumen Sticftoff jugleich in die Retorte geführt werden. Die erhaltene Afche wird ausgelaugt, um wieder borfaures Alfali ju gewinnen, mabrend die unloss lichen Rudftande wieder jum Uebergieben der inpragnirten Roblen bienen.

Die aus ben Retorten fich entwickelnden Gafe paffiren ein Raltmild enthaltendes Gefaß, wo Rohlenfaure, Schwefelmafferftoff und theerartige Producte jurudgehalten werden. Um fcmefelfaures Ummoniat ju erzeugen, bringt der Erfinder das Ammoniat mit toblenfaurehaltigen Berbrennunges Produkten jusammen. Durch Digestion mit Spps wird alsdann bie Carbonatlöfung in Sulfatlöfung umgewandelt.

10) Die Gefellichaft &'Agote in Daris hat fich das folgende Berfahren jur Gewinnung von Ammoniat aus dem Stickftoff der Luft und dem Bafferftoff des Baffers patentiren laffen (D. R.-P. 17070). Durch Berbrennung von Bint mit Bulfe von Luft und Bafferdampf wird junachft reiner Bafferfloff und Stidftoff erzeugt, welche, und zwar zuerft Stidftoff, dann Bafferftoff, in mit titanifirtem Gifenfcwamm gefüllten Retorten, bie erhitt, geleitet werben, mo fich bas Ammoniat bilbet. Das verwandelte Bintorph wird für ben neuen Gebrauch mit Roble reducirt, das hierbei entweichenbe Roblenorpogas ju Roblenfaure verbrannt, welche fich mit bem Ummoniat verbinbet.

Statt ber Retorten tonnen auch cylindrifche Metallgefaße angewendet werden, welche einen Drud von 10-15 Atm. aushalten. Die Cylinder werden mit einer Mifdung von platinifirter Roble oder mit Bimftein gefüllt und der Stidftoff durch eine Drudpumpe unter 10 Atm. eingepumpt. Die pordfen Körper absorbiren viel von dem Stidftoff, dann wird Bafferftoff eingepumpt, worauf die Bereinigung beiber Elemente ju Ammoniat erfolgt.

11) Ein anderes Berfahren jur Gewinnung von Ammoniat aus Stidftoff liegt von Budwig Mond in Northwich vor (D. R.= D.

21176). Derfelbe erhitt tohlenfauren Barpt und Rohle in einer Stidftoff-Atmosphare und verwandelt dann das entftandene Chanbarium durch Erhiten im Bafferfloffftrome in Ummoniat und tohlenfauren Barpt.

12) Bieberum ein anderes Berfahren, um Ammoniat aus Stide ftoff ju gewinnen, hat fich Thomas B. Fogarts in Brodinn patentiren laffen (Ameritanifdes Patent). Gin Gemifd von Buft und Bafferbampf wird in einer geeigneten Dfenanlage über glübende Roblen geleitet und baburd ein Gemenge von Roblenfaure, Roblenorph, Bafferftoff und Stide ftoff erzeugt, das der Beißglnth ausgefest wird, wobei Roblenoryd mit noch unzerfesten Bafferdampfen unter Bildung von Roblenfaure und Bafferftoff reagirt. Indem wieder in paffenden Ofenconftructionen das Gasgemenge mit einem glühenden Gemifche von gepulverter Roble und Mtali in Berührung gebracht wird, entftehen Chanverbindungen, die folieflich durch Bafferdampf unter Bildung von Ammoniat gerfest werden. 18) B. A. Rowelt gewinnt Ammoniat dadurch, daß mahrend der Deftillation von Kohle ober bituminbfem Schiefer Bafferftoff burch bie

Retorten geleitet wird (Englifches Patent).

Specielle Befdreibungen ber Apparate, welche die einzelnen Patentinhaber für ihr Berfahren conftruirt, haben wir nicht geben zu follen
geglaubt, ba diefelben einerfeits ohne Beichnung häufig schwer zu bewertsftelligen und andererfeits auch in ben Rahmen bes vorliegenben Bertes
nicht passen wurden.

Es liegen somit jest eine bebeutenbe Anzahl von Versahren zur Gewinnung von Ammoniat aus gebundenem und freiem Stickftoff vor. Diese Versahren haben sich die Erfinder patentiren lassen, ein Beweis dafür, wie sehr dieselben von der Vortresslichteit ihrer Ersindungen überzeugt sind, nichtsdestoweniger sind diese Versahren bis jest noch nicht alle im Großen ausgeführt und es läßt sich deshalb ein Urtheil darüber, wie sie sich im Großen bewähren werden, heute noch nicht aussprechen.

Bis jest ist die Hauptquelle für die Darstellung bes schwefelsauren Ammouiats das Condensationswasser der Gas-fabriken, dem sich die Gewinnung des Ammoniats bei der Coaks-Darstellung in neuester Zeit angeschlossen hat.

Eine etwas nähere Beschreibung ber Beschaffenheit bes Conbensationswassers ber Steinkohlen-Gassabriken wird baber hier nothwendig sein.

Das Conbensations-Wasser ist eine sehr verdünnte, durch Theerbestandtheile braun gesärbte Flüssigkeit, welche kohlensaures Ammoniak, Schweselammonium, Cyanammonium und freies Ammoniak enthält, während in den Waschwässern vorherrschend Rhodanammonium und unterschwesligsaures Ammoniak vorshanden ist.

Der Ammoniakgehalt bes Gaswassers hängt von bem Stidstoffgehalt und ber wechselnben Feuchtigkeit ber Kohlen, sowie von der bei der Gasbereitung eingehaltenen Temperatur ab, ist baher kein constanter.

So fand Stochardt in dem Gaswasser aus Chemnit 0,78 %; in dem einer größeren Oftseestadt 1,38 %, Gerlach in dem aus anderen sach Gasanstalten 0,777 %, aus Bonn (Ruhrkohlen) 1,498 %, und aus der Gasanstalt Chemnit (3widauer Roblen) 0,999 % Stidstoff; im Pommriter Laboratorium sind 0,56—0,62 %. (Bauten), 1,10 % (Görlit) gefunden worden; Gaswässer aus Torsgas enthalten dagegen nur 1/4,—1/4 % Ammoniat.

1/e-1/, 0/. Ammoniat.
Die Gewinnung bes Ammoniats aus ben Gaswäffern wurde ansfänglich burch einsaches Abbampfen bes mit Schwefelfaure verfetten Baffers bis zur Kryftallisation bewertftelligt, bann durch fractionirte Deftillation mit Kaltzusat, ober burch Austreibung bes mit hulfe bon Kalt freige machten Ammoniats mittelft gespannter Bafferdampfe, resp. eines heißen

Bufiftromes u. f. w.; fiebe auch p. 550. Enthalten die gewonnenen Arpftalle von fowefelfaurem Ammonial Rhobanammonium, fo wird biefes nach

D. Bagner burch vorfichtiges Roften bes Galges jerfest.

Das reine schwefelsaure Ammoniat besteht in 100 Theilen aus 60,60 Th. Schwefelsaure und 39,40 Ammoniumoryd mit 21,21 % Stidstoff; das im Handel vorkommende, rohe Salz wird jest ebenfalls ziemlich rein geliefert.

Das schwefelsaure Ammoniat bilbet farblose Krystalle bes 2- und 2gliedrigen Systemes, zieht aus der Luft etwas Feuchtigkeit an, schmedt scharf bitterlich und löst sich in 2 Th. kalten ober

1 Th. kochenbem Wasser.

### § 278.

## III. Das Ahodanammonium und die Pflanzen.

Die bisherige Betrachtung ber Gewinnung bes schwefelsauren Ammoniaks hat ergeben, daß bei bessen Darstellung hauptsächlich Gaswasser zur Berwendung kommt, in dem Rhodanammonium worhanden sein kann. Das Rhodanammonium wird nun von einer Seite als ein gefährliches Gift für die Pflanze hingestellt, während dies von anderer Seite nicht gefunden worden ist, weshalb hier eine kurze Besprechung der vorliegenden Bersuche nothwendig ist.

Auf die große Gefahrlichkeit des Rhodanammoniums machte querft C. Schumann ausmertsam; derfelbe fand in einem aus England bes jogenen schwefelsauren Ammoniat 30,4% Stickftoff, was darauf hinwies, daß in dem Salze der Stickftoff nicht allein in Form von Ammoniat vors handen sein konnte. Die nabere Untersuchung ergab bann die Busammens

fesung wie folgt:

Wasser . . . . . . . . . 4,86 schwefelsaures Ammoniat 14,87 Rhodanammonium . . 73,94 in Wasser unlöslich . . . 6,23

Dieser hohe Gehalt an Rhobanammonium veranlaste Schumann, einen Bersuch jur Festftellung ber Wirtung dieses Salzes zu machen. Er wählte dazu eine in der Rabe der Fabrit gelegene Wiese, von welcher ein Theil mit dem Salze gedungt wurde. Die Düngung war 1 Etr. pro Morgen. Die Birkung war eine sehr ungunstige. Die Spigen der Gräfer und bald die ganzen Pflanzen wurden gelb und starben letztere nach einiger Zeit gänzlich ab. Die Pslanzen schlugen zwar wieder aus, wurden aber nicht so träftig wie friher und der erste Schnitt war voll verloren. Ein Versuch zu Kartosseln mit einem aus dem obigen Salze dargestellten Ummoniat-Superphosphate, das 25 %, davon enthielt, zeigte auch hier fehr nachtheilige Wirtungen, indem 2/2 der Ernte verloren gingen.

P. Bagner befdreibt die Birtung, welche ein Rhodanammonium enthaltendes Ummoniat-Guperphosphat auf Gerfte ausgelibt bat. Auf

bem Rübigheimer hofe bei hanau hatte ber Pachter Schuppius zwei neben einander liegende Felder mit je 100 Kilo Ammoniat-Superphosphat pro hectar zu Gerste gedungt und auf den beiden Feldern merkwürdig verschiedene Wirkungen des Düngers zu beobachten. Mährend auf dem einen die Pstanzen von Ansang an sich vortresstich entwickelten, ging auf dem anderen die Gerste sehr spärlich und ungleichmäßig auf. Die Keime waren schalf und braungelb, an der Spige auseinander gespalten, gekrümmt und zum Theil um das Korn herungewunden. Die Burzeln waren schalff und braun. Bei der weiteren nur kummerlich verlausenden Entwickelung der Pstanzen zeigten dieselben gelbweiße Färbung und wurden bleichstüchtig, kurz, das ganze Feld hatte einen außerst kummerlichen Bestand. Die specielle von Wagner gesührte Untersuchung zeigte nun, daß das Ammoniat-Superphosphat, welches zu dem letztern Felde benutzt worden war, einen bedeutenden Gehalt an Rhodanammonium hatte. Versuche im Keleinen zu Gerste mit dem Fabrikate ergaben Wag ner bieselben Resultate, wie sie im Großen beobachtet worden waren. Es war somit der außerst nachtheilige Einsluß des Rhodanammoiums auf Gerste sesselt.

Diefen Berfuchs-Refultaten fteben neuere von Maerder gegenüber, welche diefelben nicht bestätigen. Maerder fand, daß 1 % Rhobanammonium-Gehalt unschädlich fei (bei was für Pflanzen daffelbe verwendet, ift nicht angegeben), ja, daß reines Rhobanammonium bei hafer in Starte von 100 Kiloger. verwendet, keinen Schaden hervorgebracht habe. Der Berfasser hat ebenfalls einen nachtheiligen Einfluß von Rhobanammonium

auf Grasland nicht beobachten tonnen.

Aus diesen differirenden Versuchsergebnissen läßt sich wohl nur dahin ein Schluß ziehen, daß die Wirkung des Rhodanammoniums auf die verschiedenen Pflanzen eine differirende ist, daß dasselbe für einige Pflanzen, zu denen die Gerste und die Kartoffel gehören, ein Gift ist, während wieder andere es ohne nachtheilige Wirkung vertragen, wie der Hafer. Ob auch die Witterungs-Verhältnisse gleich nach der Düngung eine Rolle spielen, ist die jest noch nicht festgestellt.\*)

Fest steht aber hiernach, daß Borsicht bei der Berwendung rhodanammoniumhaltiger Düngemittel bis jest noch durchaus

geboten ift. \*\*)

<sup>\*)</sup> Daß Pflanzengifte nicht allen Pflanzen gleich schäblich find, bafür hat der Berfaffer für das Eisenorpbul einen schlagenden Beweis. Auf einem Feldfluck, das seucht und 1% Gisenorpdul enthielt, verkummerten Runkelrüben total, während Kraut und Kohlrabi keine nachtheiligen Ginsstüffe desselben zeigten. Klee, Raps und Beizen waren wie die Aunkelrüben außerst geschädigt worden.

<sup>\*\*)</sup> Rhodanammonium tann in Ammoniat-Superphosphaten nach dem in England erfundenen Berfahren, das Leuchtgas über Superphosphat streichen ju lassen, um so das Ammoniat ju gewinnen, sehr leicht vorstommen. Bei diesem Berfahren wird das Ammoniat voll gebunden, soaf ein Dungemittel resultirt, das an Ammoniat reich ift, aber auch gewisse Mengen Rhodanammonium enthält.

# Anhang.

§ 279.

## Rohammoniak.

Unter bem Ramen Rohammoniat tommt ein Rebenproduct ber Leuchts gasfabritation auf ben Martt, das eine grünliche, pulverformige, ziemlich trochne Maffe darftellt und ben Geruch der theerartigen Producte diefer Fabritation in ziemlich hohem Grade besit. Dies Product besteht zum größten Theil nach Maerder aus der zum Reinigen des Leuchtgases benutten "Caming'schen Masse."

Die Baming'iche Maffe ift ein Gemenge von Kalt, Gifenvitriol und Sagespanen. Die Untersuchung von Rohammoniat ergab nach Maerder die folgende Zusammenfetung:

| Wasser                             | 8,7                      |
|------------------------------------|--------------------------|
| Schwefelfaures Ammoniat            | 17,8 = 5,8 % Sticftoff   |
| Schwefelfaures Gifenorybul         | 15,6                     |
| Unlöslich ftidftoffhaltige Berbin= | ·                        |
| bungen, Gifenchan ze               | 5.4 = 1.8  ,             |
| Schwefel                           | 10,7                     |
| In Altohol, Mether löslich (Sulfo- |                          |
| cyanverbindungen)                  | 1,2                      |
| Gifenorpbul und Schwefeleisen .    | 22,3                     |
| Ralt, organ. Substangen            | 14,8                     |
| Sand, Thon                         | 3,5                      |
|                                    | 100.0 = 7.1 % Sticfitoff |

Aus den Analpsen-Ergebnissen geht hervor, daß dies Rohammoniak weniger wegen der Chanverbindungen als wegen des hohen Sehaltes an Eisenorpdul für die Begetation entschieden nachtheilig ist, so daß dasselbe direct nicht angewendet werden darf. Compositirung kann dasselbe dagegen wohl jur Düngung verwendbar machen.

## **§ 280.**

b) Düngungsversuche mit ichwefelsaurem Ammoniat.

Die Birfung bes ichwefelfauren Ummoniafs, welche wir bereits oben erflärt haben, möge noch burch bie folgenben von Schattenmannu. Anberen mitgetheilten Berfuce illuftrirt werben.

Diese Bersuche, ausgeführt von dem Baron von Gail, wurden mit Weizen, Roggen, Hafer und auf Wiesen angestellt.

1. Be igen. Boben: eifenhaltiger Thonboben; Starte ber Dungung 100 Rilogr. pro hectare.

Gebüngt: 1666 Liter Körner von 1800 Kilogr. Gewicht u. 5066 Kil. Stroh Ungedüngt: 1041 " " 770 " " 8383 " " fomit mehr: 625 " " " 530 " " " 1788 " "

Den Belbwerth der Ernte des gedungten Felbes berechnet Schatten = mann ju 471 fr.; ben bes ungebungten ju 841 fr. 66 Ct., fo baf bas Dehr bes Gebungten über bas Ungebungte einen Gelbwerth von 129 Fr. 24 Ct. hatte und fomit die Roften der Dungung faft um bas breifache überftieg.

| laffendem Untergrunde; Düngung: 100 Kilogr. pro hectare.  Ernte: Gedüngt: 8308 Lit. Roggen von 2475 Kilogr. Gewicht u. 11900 Kil. Stro Ungedüngt: 2888 " " 1750 " " 8000 " " 8000 " " Geldwerth des Ertrages von gedüngtem Feld 841 Fr. 8 Ct. | ъъ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ungebüngt: 2888 " " " 1750 " " " 8000 " "                                                                                                                                                                                                     | ъb |
| Ungebüngt: 2888 " " " 1750 " " " 8000 " "                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               | •  |
| Geldwerth bes Ertrages von gebungtem Felb 841 gr. 8 Ct.                                                                                                                                                                                       |    |
| " " " ungebungtem " 628 " 38 "                                                                                                                                                                                                                |    |
| fomit " erzielten Plus 217 " 55 "                                                                                                                                                                                                             | _  |
| 8. Safer. Boben und Düngung wie bei 2.<br>Ernte:                                                                                                                                                                                              |    |
| Gebungt: 5480 &it. Rorner von 2740 Rilogr. Sewicht u. 4700 Rilogr. Strof                                                                                                                                                                      | þ  |
| Ungebüngt: 4200 " " 2100 " " " 8600 "                                                                                                                                                                                                         |    |
| 1280 , , , 640 , , , , 1100 , ,                                                                                                                                                                                                               |    |
| Geldwerth bes Ertrages vom gedüngten Stude 459 Fr. 80 Ct.                                                                                                                                                                                     |    |
| " " " ungedüngten " 402 " – "                                                                                                                                                                                                                 | _  |
| somit " " " erzielten Plus 57 Fr. 80 Ct.                                                                                                                                                                                                      |    |
| 4. Biefen. Dungung: 100 Kilogri pro hectare. Ernte:                                                                                                                                                                                           |    |
| Gebungt: 5500 Kilogr. hen mit einem Gelbwerthe von 265 Fr.                                                                                                                                                                                    |    |
| Ungebüngt: 8700 " " " " " 178 " 27 Fr                                                                                                                                                                                                         |    |

Plus.

Beiter mogen bier bie folgenben Berfuche bes Berfaffers Plat finden. Diese Bersuche find auf bem p. 544 durch Analyse gekennzeichneten Boben mabrenb 10 Sabre burchgeführt worben. Die Barzellen waren allerdings, weil die Berfuche nach allen Richtungen bin ftreng wiffenschaftlich burchgeführt werben follten, nicht groß, fondern umfagten nur 1 fachf. Buthe (- 18,04 DDR.). Dafür war bie Erbe ber Bargellen aber fo gleichmäßig burch Difchung gemacht worben, wie bies bei Felbversuchen nie ber Die Berfuche murben 1868 begonnen, in welchem Jahre, ba es fich um roben Untergrundsboben banbelte. bei bem die Frage: wie berfelbe fruchtbar zu machen fei, erortert werben follte, bie betr. Bargellen gwar gebungt, aber nicht bestellt, sondern nur 4 mal gegraben wurden und bauerten bis 1878.

Die erhaltenen Resultate zeigt bie folgenbe Tabelle.

|      |                |                            | Ungebüng                                         | t                        |                            | gt mit fo<br>em Umm                               |                        |
|------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Iahr | Fru <b>ģ</b> t | Körner<br>refp.<br>Knollen | Strob,<br>Spreu,<br>Ueber=<br>tehrrefp.<br>Kraut | Se=<br> fammt=<br> Ernte | Rörner<br>resp.<br>Knollen | Stroh,<br>Spreu,<br>Ueber=<br>lehr refp.<br>Kraut | Ge=<br>fammt=<br>Ernte |
|      |                | Grm.                       | Grm.                                             | Grm.                     | Grm.                       | Grm.                                              | Grm.                   |
| 1869 | <b>Pafer</b>   | 820                        | 2090                                             | 2910                     | 8090                       | 5885                                              | 8975                   |
| 1870 | Pafer          | 89                         | 320                                              | 409                      | 89                         | 822                                               | 411                    |
| 1871 | Bafer          | 167                        | 523                                              | 690                      | 5267                       | 9185                                              | 14452                  |
| 1872 | Widen          | 1666                       | 6391                                             | 8057                     | 2233                       | 7214                                              | 9447                   |
| 1873 | Roggen         | 825                        | 2525                                             | 8850                     | 4297,5                     | 13522.5                                           | 17820                  |
| 1874 | Rice           |                            |                                                  | 20510,7                  |                            |                                                   | 584.2                  |
| 1875 | Roggen         | 1220                       | 2917                                             | 4187                     | 1190                       | 2648                                              | 3833                   |
| 1876 | Erbien         | 4220                       | 7000                                             | 11220                    | 2035                       | 6700                                              | 8735                   |
| 1877 | Roggen         | 970                        | 1902                                             | 2872                     | 8380                       | 10608                                             | 18988                  |
| 1878 | Rartoffel      | 9780                       | 460                                              | 10190                    | 84360                      | 2300                                              | 36660                  |

In ben 10 Jahren ist 1868, 1871, 1872, 1873, 1876, 1877 und 1878 gedüngt worden, die Stärke der Düngung betrug 1 Kilo schweselsaures Ammoniak. Diese Bersuche zeigen außerordentlich scharf die düngende Wirkung dieses Salzes dei Halmsrüchten und Kartosseln, thuen aber ebenso scharf dar, daß die Leguminosen eine derartige Düngung nicht nothwendig haben und daß sie sür dieselbe durchaus nicht dankbar sind. Ausmerksam mag hier serner noch auf die Resultate des Jahres 1869 gemacht werden, in welchem Jahre die Wirkung des 1868 gegebenen schweselsauren Ammoniaks noch sehr schön sichtbar war, was deweist, daß das Ammoniak nicht, wie oft behauptet, nur für 1 Jahr wirksam ist.

Die folgenden Bersuche bes Bersaffers mögen weiter bier noch Blat finden, ba fie vor allem einen Beitrag gur Frage ber Stärke ber Stidftoffbungung ju geben im Stande find.

### 1. Berfuch mit Bafer.

Die zu diesem Bersuche dienenden 8 Parzellen in Größe eines 1/a hectar erhieiten 20 A löslicher Phosphorsaure und hierzu die zweite noch 4 A und die dritte 8 A Stickfoff in Ammoniaksorm. Borfrucht war Kartoffel, zu der mit Stallmist — 176 Etr. pro 1/a hectar — gedüngt war. Boden: Granitverwitterungsboden.

Die Ernte-Refultate find die folgenben:

|                                                                                |                  | Strob, |                        | Mehr a          | ls ohne C                          | Stickfoff              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                                | Rörner           | Spreu  | Se=<br>fammt=<br>Ernte | Rörner          | Stroh,<br>Spreu,<br>Ueber=<br>tehr | Ges<br>fammts<br>Ernte |
|                                                                                | Rigr.            | Mgr.   | Klgr.                  | Rigr.           | Klgr.                              | Rigr.                  |
| I. 20 & lost. Phoshor=<br>faure.<br>II. 20 & lost, Phosphor=                   | 559,91           | ,      | 1410,33                | -               | -                                  | _                      |
| faure u. 4 K Stickftoff<br>III. 20 Klösl. Phosphors<br>faure u. 8 K Stickftoff | 653,48<br>676,28 | '      | 1632,71<br>1676,70     | 93,57<br>116,87 |                                    | 222,88<br>266,87       |

#### 2. Berfuch mit hafer.

Die zu biefem Bersuche bienenben 3 Parzellen hatten die Grobe von je 3/10 hectar; Stärte ber Dungung wie oben; Borfrucht Kartoffel, gedungt mit 10 Fuber Stallmift pro fachf. Ader. Boben : mittelfcmerer Lehm. Die Ernte-Resultate find die folgenben.

| <u> </u>                                                                       |        | Strob,  |                        | Mehr al | ls ohne C                          | Stickstoff             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                                | Rörner | Spren.  | Ge=<br>fammts<br>Ernte | Rörner  | Stroh,<br>Spreu,<br>Ueber=<br>tehr | Ge=<br>fammt=<br>Ernte |
|                                                                                | Klgr.  | Rigr.   | Klgr.                  | Klgr.   | Rigr.                              | Rigr.                  |
| I. 24 & lösl. Phosphors<br>faure.<br>II. 24 & lösl. Phosphors                  | ,      | 1064,20 | 1480,68                | -       | _                                  | _                      |
| faure u. 4,8% Stickfoff<br>III. 24% ibst. Phosphor=<br>faure u. 9,6% Stickfoff | 1      |         | 1942,42<br>2284,75     |         | •                                  | 511,79<br>854,12       |

## 3. Berfuch mit Roggen 1878/79.

Die zu dem Bersuche benutten 3 Parzellen & 1/4 hectar hatten 1878 Bidhafer (Knochenmehl), 1877 hafer und 1876 Kartoffeln mit Stallmist — 170,8 Ctr. — getragen; bieselben wurden je mit 1 Ctr. Knochenmehl, welches auf die Stoppel gestreut und am 3. September untergepflügt wurde, gedüngt. Alle anderen Angaben enthalt die Tabelle p. 561.

Diese Bersuche bestätigen einerseits bie sehr gunftige Birkung bes Ammoniat-Stidstoffs zunächst bei mittelschweren Böben, thuen aber andererseits auch bar, daß die Bufuhr bes

|                                                      |        | Stroh,                   |                        | Mehr al | s ohne C                           | Stickoff                       |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                      | Rörner | Spreu,<br>Beber=<br>tehr | Ge=<br>fammt=<br>Ernte | Körner  | Strob,<br>Spreu,<br>Uebers<br>tehr | Ges<br>fammts<br>Ern <b>te</b> |
|                                                      | Klgr.  | Klgr.                    | Rigr.                  | Rigr.   | Rigr.                              | Rigr.                          |
| I. 10 % lbel. Phosphor=<br>faure                     | 536,75 | ·                        | 1496,85                | _       | _                                  | _                              |
| faure u. 4 & Stidftoff                               | 635,65 | 1084,15                  | 1719,80                | 98,90   | 124,05                             | 222,95                         |
| III. 10 & ibst. Phosphor=<br>faure u. 8 & Stickftoff | 652,65 | 1142,60                  | 1795,25                | 115,90  | 182,50                             | 298,40                         |

Sticktoffes sich innerhalb gewisser Grenzen zu halten hat. 4 A Scickftoff pro 1/4 Hectar haben sich bei allen Versuchen sehr bezahlt gemacht, nicht aber 8 A, wenn dieselben auch bei allen 3 noch ein Mehr hervorgebracht haben. Eine Steigerung der Ernte in ber Art, daß die Rosten der Düngung mehr als gebedt worden sind, zeigt nur der Hafer-Versuch II.

§ 281.

# III. Salpeterfaure Salze.

## a) Gefcichtliches

Die Berwendung des Salpeters jur Düngung soll zuerst von den Bauern um Mantua erfolgt sein. In England benutte Sir I. Digby zu Zeiten Karl I. den Salpeter zuerst zur Düngung, und zwar wandte er ihn in schwacher Bosung zu Gerste mit sehr gutem Ersolge anz unter Karl II. wurde er dann von Evelyn zur Kopfdungung empsohlen (8 K in 15 Gall. Wasser zeibst und mit Erde vermischt); aber trozbem erwarbsich diese Düngung noch keine Freunde. Erst 1825 bis 29 wurden wieder neue Bersuche angestellt, weiche von sehr günstigen Wirkungen begleitet waren; leider aber war der Preis des Salpeters zu hoch, als daß eine allgemeine Anwendung hätte statisinden konnen. Da wurde das bedeutende Aager von salpetersaurem Natron in Chili entdeckt, über weiches Bollaert die erste genaue Beschreibung machte und bereits 1820 die erste Ladung nach England sandte; aber auch dieser sand zunächst keine Anwendung, da auch sein Preis zu hoch war. 1830 kam wieder eine Ladung nach England, die aber des hohen Preises wegen ebenfalls keine Knwendung, Darauf wurde im solgenden Jahre der Preis auf 38 Pst. Sterl. pro Son vermäsigt (1 Zollcentner zu 34 Mart 78 Psennig) und von jett an stieg die Nachstage nach dem Ratronsalpeter, der auch die Namen Chilis

salpeter und cubischer Salpeter (von feiner Arpftallform) führt, in dem Maße, daß, mahrend 1880 der Erport mit 18700 Centner begann, ders selbe 1840 schon auf 227862 Etr., 1850 auf 511845 Etr. und 1558 1,220240 Etr. gestiegen war. (Bollaert.) 1850 war der Preis pro Son bereits auf 17—16 Pfd. Sterl. (der Zollcentner 16 Mart 90 Pfg. bis 15 Mart 91 Pfg.) gefallen. Bon 1859 an werden jahrlich über 1,400000 Etr. erportirt.

### § 282.

# b) Bortommen, Gewinnung= und Entstehungsart bes Chilifalpeters.

Einem Bortrage von S. Gruner im Alub der Zandwirthe entnehme ich über das Bortommen, die geologischen Berhaltniffe, die Technit der Gewinnung u. f. w. folgendes.

Der Strich Landes, in welchem die Salpeterlager eine fast ununters brochene Bone bilben, liegt an der Bestäuste von Sud-Amerita zwischen dem 18 und 27° subl. Breite und erstreckt sich von Arica an durch den sublichen Theil von Peru, der boltvianischen und einem Theil der chilenischen Kufte entlang bis Copiapo.

Dies ganze über 500 Meilen lange Ruftengebiet gehört zu ben unfruchtbarften Theilen ber gangen Erbe; es erfcheint von jeder Begetation entbloft und von aller Thierwelt verloffen; felbft in den baran ftogenden Diftricten findet fich nur eine Atazienart, Algaroba genannt, und ift fonft nur an den unmittelbaren Ufern ber wenigen Kleinen gluffe einiges Pflanzenleben. Erogbem ift bie Bodenbefchaffenheit - mit Musnahme ber Proving Tarapaca - eine folche, daß fie wohl eine traftige Begetation erzeugen tonnte, wenn nicht jegliche Bewafferung fehlen murbe. Swifchen bem 28,6° und 26° fubl. Breile herricht an jener Rufte absoluter Regen= mangel und bildet hierfür den einzigen geringen Erfat dichter Rebel; auch bie angrenzenden Terrains haben im Jahre nur wenig Regen, weshalb bie fluggen allein auf bie von den Cordilleren berabtommenden Schnees fomelawaffer angewiefen find. Im Binter zeigt ber Thermometer in ber Sobe bes Meerespiegels felten weniger als 10 ° C., in 300 Meter Sobe jedoch oft - 8° C., dabei ift ber himmel ftete unbewolft und es berricht am Tage ofters größere hite als felbst im Sommer. Die Rufte von Arica bis Mejillones wird fast ausschließlich von einer flattlichen Front steller und besonders nach dem Meere zu schieß abfallender 800—1000 Meter hober Berge gebilbet, durch beren tiefe und enge Schluchten bis vor Rurgem bie einzige Berbindung mit den Bafenftabten mar. In neuefter Beit find mehrere Schienenstrafen allerdings unter Ueberwindung großer Schwierig= teiten erbaut, welche jest die Galpeterbiftricte mit ben hafenftabten vers binben.

Buweilen tritt der Berggug etwas von der Rufte gurud, so das zwischen demfelben und der Rufte ein schmaler, steiler, fehr sandiger Bandfreifen vorhanden ift. Un einer folden Sandwufte von ca. 2 engl. Meilen

Breite und 6 Meilen gange liegt auf einer Infel die Stadt Squique mit

dem Baupthafen ber Proving Sarapaca.

Deftlich von ber Bergeette hat das Band auf eine Entfernung von etwa 80 Meilen in directer Linie an ber Rufte eine eigenartige Bodensfiguration: zahlreich regellos gruppirte Berge und hügel schließen mehr ober minder weite Thater, Beden ober Buchten mit voll horizontaler Bobenfläche ein und in diesen gelangte der Salpeter zur Ablagerung und find hier in einer 2—6 Meilen breiten Jone die reichsten und mächtigsten Salpeterlager des ganzen Kuftenstriches.

Die bolivianifcen und dilenifchen Salpeterfelber übertreffen bie peruanifchen an Breite wenigstens um das fünffache, haben aber ein noch ungunftigeres Klima als biefe, da zwischen bem 28,5 und 26° fübl. Breite

tein Regen fallt.

Bon Arica bis weit nach Chili hinein besteht der gange 800—1000 Meter hoch gelegene bis an die Cordilleren reichende Ruftenstrich aus Kale-fleinen, Thonfteinen und bituminofen Schiefern, welche der oberen Jura-formation angehören, vielsach aber von Porphyren, Dioriten, Melaphyren und Trachpten durchragt werden und mit denen Tuffe, Conglomerate und Breccien in enge Berbindung treten.

In Peru befindet fich bas Salpetergestein — Calice genannt — in ben erwähnten mulbenformigen Bertiefungen in 2 Conglomeratschichten ein= gebettet, auf die nach oben Sand, nach unten Thon und Letten folgen.

Das Liegende des Calice bilbet in der Provinz Tarapaca eine bis ziemlich hoch an die Gehänge hinauf reichende, außerordentlich zähe, eifenschulffige 0,25—0,50 Meter, in Terrainfalten aber mehrere Meter mächtige Thons und Lettenschicht — cova genannt —.

Das darauf folgende Conglomerat besteht in der hauptsache aus einem mit Kochsalz vermengten und mit Gesteintrummern aller Art durchssetzen, sehr harten, braun gesarbten, kalkhaltigen 0,75—1,5 Meter mächtigen Thon und eisenschüssen Betten — conjedo genannt —, wird aber an manchen Punkten durch seites, weißes, krhstallinisches Kochsalz vertreten. Die 3. Schicht, das Rohsalpetergestein, zeigt seinem Außern nach große Mannigsaltigkeit, doch werden in Veru gewöhnlich nur 2 Hauptsorten unterschieden, der soder nachzo" und der "porozo". Ersterer ist hart, dicht, weiße oder sarblos, durchsichtig, bläulich oder violett geadert, gelblich bis schweselgelb und nimmt mehr die tieser liegenden Ebenen ein, letterer dagegen pords, sandig, grobkörnig mit Sandschnüren oder kalkigen und erdigen Theilen vermengt, in allen Rüancen braun oder selbst schwesz gesarbt und lagert mehr auf den Hühren und an den Abhängenz bisweilen sind sied sied und ber "porozo" in den Ebenen und der "macizo" an den Abhängen und zwar besonders in den südlichen peruanischen Kundskätten.

Der Sehalt an falpetersaurem Ratron variirt bei ben versschiedenen Caliches Sorten zwischen 20—75%, das Uebrige besteht in der Hauptsache aus Rochfalz und zu einem kleinen Theile aus Iods und Bromsnatrium, salpetersaurem Kali und Magnesia, schwefelsaurem Kali und Ratron, Chlormagnesium, Gype, tohlensaurem Kalt, Sand, erdigen Theilen und Basser, Sn Studen eines Rohsalpeters sand Dr. Gilbert 0,18%, Basser, 62,28%, salpetersaures Ratron, 28,30%, Chlornatrium, 2,27%, Sulphate, dann 0,028%, 30d in Form von Iodfaure und eine Spur Kaliumchromat, der die gelbe Farbung bedingte. Auch Gupard beobachtete Kaliumchromat

und in ben violetten Studen Mangannitrat.

Die Calice 2 ager ziehen sich mehr den Anhöhen entlang und bilden bier Schichten von 0,3—0,4 Meter Mächtigkeit; nach dem Innern der Mulden zu erweisen sie sich wohl konstanter und gehaltreicher, aber von geringerer Mächtigkeit. Die oberste Decke des Calice-Lagers besteht aus einem aschgrauen, 2—10 Meter starken, ungleich vertheilten, mit kleinen Getöllen von Porphyr und Quarz vermengtem Sande, den aber thonige und kaltige Substanzen, geringe Mengen von schweselsaurem Ratron und Kalk, sowie Chlornatrium berart sessien, daß das daraus bervorgegangene Gestein als Baumaterial verwendet werden kann. Häusig bilden diese Salze auch in den vertiessten Stellen der Sanddecke dicke schneeweiße Efsoreseenzen. Wie hieraus hervorgeht, gewähren die Salveterlagerstätten einem trostossen Anblick.

In ben verschiedenen Districten läßt jedoch die Caliche Formation nicht immer das angegebene Profil erkennen; bisweilen fehlen die hangenden Schichten und die Caliche-Formation tritt unmittelbar zu Tage, oder sie wird nur von Rochsalz bedeckt, auch sehlen die liegenden Schichten und der Caliche lagert direct auf dem Urgebirge oder ihn trennt dann nur eine dunne Kalk- und Sandschicht, oder ein mit Muschel- und Pflanzen- resten ersulter Sand.

Bisweilen füllt ber Guano Spalten und Rlufte im Caliche aus ober bilbet darin tleine Bante, ebenfo werden barin Cabaver von Moven und anderen Seevogeln, wie auch Refter gefunden.

Die 1873 in Bolivia bekannt gewordenen und von Cangbein beschriebenen Fundorte find etwa 180 Kilometer sudofflich vom Safen Antofagasta in Sohen von 500, 1200 und 1500 Meter über dem Meere; ihr Salpetergehalt beträgt aber nur 20—40%, die Mächtigkeit 30—40 Centimeter und wenn sich diese erhöht, vermindert sich in der Regel der Gehalt an Salpeter.

Die oberen Schichten besaßen wahrscheinlich ursprünglich einen weit hoheren Galpetergehalt; die von den Cordilleren herabrinnenden Schneesschweize und Regenwässer laugten ihn aber allmählich aus und gaden die Beranlassung ju secundären Ablagerungen. Für diese Auffallung spricht in's Besondere ein altes Flußbett, welches sich von den Pampas von Salinas — 120 Kilometer von der Küste entsernt — nach dem westlichen Spelle des Pochplateaus bis auf 24 Kilometer Entsernung an der See versolgen läßt, ebenso auch eigenthümliche trichtersörmige Bertiefungen und Scholte in der obersten den Caliche bedeckenden Schicht, die nur die mechanische Birtung des Wassers hervorzubringen vermochte. Das von den Salinas herabkommende mit Salpeter angereicherte Wasser sammelte sich in 500 Meter Hohe in einer Einsenkung dicht an der Küste, woselbstes verdampste und späterhin mehrere Centimeter hoch mit Flugsand bedeckt wurde. Die unter dem Ramen "Salar del Carmen" bekannten Salpeterlager verdanken ihre Entstehung analogen Borgängen.

Die im Jahre 1876 entbeckten Salpeterlager in Chili verhalten fich hinfichtlich ihrer Entstehung, Mächtigkeit und des Salpetergehaltes analog den oben beschriebenen bolivianischen. Um meisten geschätt werden die zwischen Zaltal und Papo so vortommenden Lager, die bei einer Mächtigkeit won do Centimeter mindestens 32%. Salpeter enthalten, ferner die Terrains bei Patillos, sublich von Iquique, und bei Tocopilla im ehemaligen Bolivia.

Ueber bie Gewinnungsart bes Chilifalpeters giebt Gruner folgenbes an. \*)

Bunachft wird vom Bohrheuer bis jur Goble bes Caliche ein fleiner, fich nach unten allmählich erweiternder Schacht gegraben, dem er in ber fogen. cova, ber fünften Schicht, eine kleine Rammer, taza genannt, jur Aufnahme des Sprengpulvers anfügt. Rach erfolgter Füllung ber Saga und Entzündung des Pulvers ift je nach der Liefe des Lagers ein Terrain von 20-30 Meter im Durchmeffer aufgelodert, wozu bei flachen gagern 150-200, bei tieferen 500-750 Kilogramm Sprengpulver erforberlich find. Rach ber Sprengung beginnt die Forderung und Sonderung ber verschiedenwerthigen Stude mittelft gauftel und Meiner Sprengarbeit. Die Berarbeitung der Rohmaare erfolgt in den Siedereien, fogen. Officinen, welche möglichft in der Rabe der Salpeterfelder liegen und nicht in ju großer Tiefe Baffer haben muffen. Der Caliche wird auf 2radrigen mit Maulthieren bespannten Bagen beran gefahren und auf einer schiefen Ebene entleert, an deren Bafis eine Brechmaschine bas fich herunters schiebende Material zerkleinert. Bon hier wird es auf eisernen durchlöcherten Karren in die Siedraume geschafft, die gewöhnlich 6 Karren faffen. Rachbem biefe bis gu "/a ihrer Bobe mit Mutterlauge gefüllt find, bringt man den Inhalt durch indirecten Dampf mittelft Condensatoren und überbister Buft, welche durch Siem en 8'fche oder Rorting'fche Dampfftrablgeblafe inficirt wirb, auf Giedetemperatur und erhalt ihn barin fo lange, bie bie Laugen auf 108-112 angereichert find. Diefe luft man bann ablaufen und bedt bie Rudftanbe nochmals mit Mutterlauge, woburch eine Bauge von 98-100° erzielt wird, die, mit ber erfteren vereinigt, ben Klarungsprozes durchmacht. Die Rudftanbe werben dann noch einige Beit mit heißem Brunnenwaffer behandelt, wodurch eine 76-80 gradige, jur Completirung ber Berlufte burch Ledage, Berdunftung zc. bienenden Bofung refultirt. hierauf werben die Rarren mittelft Dampfwinden berausgeholt, auf eine Brude geschoben und nach bem Deffnen der Bobentlappen Die Rudftande in barunter ftebende Bagen fallen gelaffen. Die Laugen werden in eiferne Refervoire abgelaffen, wo fie ju ihrer Rlarung einige Beit ber Rube bedürfen.

Bon hier gelangt die Lauge in die Arpstallistresannen. Der ausetrykallistre Salpeter wird in der Mitte der Psannen aufgehäuselt und, um möglichst vollständig abzutropsen, auf schräg liegende durchlöcherte Ebenen und von hier in die Lagerräume gebracht, wo der troptschen Sonne der Rest des Trockenprocesses überlassen bleibt. Der beim Kochen des Materials entwickelte Damps dient nach der Condensation noch als Speisewasser für die Dampstessel und zum Borwarmen der Mutterlauge und des Waschwassers. Die von den Arystallistrysannen abgelassenen Laugen sinden ebenfalls noch weitere Berwendung, indem sie in hochgelegene Reservoire gepumpt werden, um den Proces von Reuem durchzumachen.

Ie nach der Reinigungsmethode enthält der raffinirte Salpeter 89—96% fatpeterfaures Ratron. Die Productionstoften, die fich nach der Mächtigkeit des Lagers und der mehr oder weniger rationellen Aufarbeitung des Rohematerials richten, schwanten zwischen 2 A 60 3 und 5 A 80 3 pro 50 Rigt.

\*

<sup>\*)</sup> Berfahren in der Officina San Juan, deren Befiger I. Matth. Gilbemeifter in Bremen ift.

Reuerdings findet in Sa Roria, Sa Perba und hauptfächlich in Antofagafta noch eine Gewinnung von Jod aus den Mutterlaugen flatt, welche im Liter zwifchen 2,3—4,8 Grm. enthalten.

Im Jahre 1879 eristirten 36 Raffinerien mit Dampfbetrieb, beren jebe taglich amifchen 400 und 2500 Ctr. producirte; in den letten Jahren

find biefelben noch um einige große vermehrt worden.

Die Gefammtausfuhr erreichte im Jahre 1882 eine nie getannte Bobe und bezifferte fich in fpanifchen Quintale (& 46 Rigr.), wie folgt.

| Rach | England und bem Continent         | 9,108800 £  | )ts. |
|------|-----------------------------------|-------------|------|
| w .  | dem Mittelmeere                   | 153120      |      |
| .,   | ben Antillen                      | 24528       | ,    |
|      | ben öftlichen Bereinigten Staaten | 1 OFF 2 OF  | ,,   |
|      | Californien                       |             |      |
|      | · ·                               | 10,740966 € | )t6. |

#### == 499,084486 Rigr.

Rach dem deutschen Bollverein betrug:

Die Einfuhr Aussuhr 1881 899497 Doppelctnr., 9173 Doppelctnr. 1882 1,269184 21363 "

Während früher die peruanische Regierung die sammtlichen Salpeter-lager an Private verkauste, wurde durch Congresdecret vom 12. Juli 1873 beihlossen, vom 1. September d. 3. an zu monopolisiren und die Fabrikation auf 4½ Millionen zu beschräten. Auf Grund einer 1875 beendeten Schätung übernahm die Regierung sammtliche Fabriken und Länderrien in der Höhe von 78 Millionen Mark, indem sie den Eigenthümern in 8% Bons Gewähr leistete, die spätestens in zwei Jahren eingelöst werden sollten. Bald indeß konnte die Regierung die Anleihe nicht mehr ausdringen, so das mehrere große Häuser ihre Fabriken nur gegen Baarzahluug abtreten, bis dahin aber sir die Regierung zu einem bestimmten Presie liesern wollten, weil der Export in Folge des erhöhten Jolles — 4.46 50 3 pro 100 Klgr. — auf eigne Gesahr eine precäre Sache war. Diese Manipulation brachte der Regierung wenig Glück: sie machte schlechte Geschäfte und gleichzeitig brachen wegen der auf die Hässer von der schlechten unter den Arbeitern (Chilenen) aus, was mit Ursache des Krieges zwischen Ehile und Peru war. Rach der Einnahme von Tarapaca stellte dientische Regierung die vor dem Monopol bestehenden Berhältnisse wieder her, eins blieb aber und zwar der hohe Joll von 4.480 3 auf 100 Klgr.

Bas die Salpeter=Borrathe anbetrifft, so konnen die in Peru, die jezige hohe Production vorausgeset, noch wohl 25—30 Jahre und die in Bolivia und Chili ca. 70—80 Jahre den Bedarf decken.

Ueber die Art ber Entftehung der großen Salpeterlager

find bie Unficten verfchieben.

Thiercelin und Andere hielten große Guanolager, welche in der Borzeit die Ufer großer Ratron=Geen bededten, dann überfluthet und mit Erde und Geröllmaffen überlagert wurden, wobei der Sticktoff des Guano's durch Orphation in Salpeterfaure übergeführt und an Natron gedunden wurde, für die Ursache der Bilbung des Salpeters. Für die Ursache der Bilbung des Salpeters. Für die Anficht pricht die Thatsache, daß in dem Caliche guanoartige Maffen gefunden werden. Dagegen läßt sich aber mit vielem Grund anführen, woher es tommt, daß nur der leicht lösliche Natronsalpeter restirte, wahrend das.

schwerldsliche Raltphosphat des Guano's verschwunden seik Ist das Fehlen des Kaltphosphates schon ein schwerwiegender Grund gegen diese Ansicht, so tommt noch hinzu, das Better bei genauer Untersuchung der Guanozrester im Caliche gefunden hat, das dieselben erst nach der Bilbung des Salpeterlagers in dieses gelangten, denn stets tonnten Spalten nachgewiesen werden, durch welche die Rester und Excremente der Bögel ze. eingebrungen waren. Ferner war es Better nicht möglich, eine Stelle zu sinden, an der ein allmählicher Uebergang von Guano in Salpeter hatte beobachtet werden tonnen. Aus dem Angesuhrten geht daher wohl mit Sicherheit hervor, das Guanolager die Ursache der Entstehung der Salpeterlager nicht gewesen sein können.

Anders fieht es bagegen mit ber Theorie von Forbes, bie von Rollner und gangbein vervollftandigt ift, wonach die Entfiehung ber Salveterlager fich wie folgt erklart.

Die oben beschriebene Structur bes Kustengebirges läßt wohl ansnehmen, daß die lange Reihe weiter Beden und Buchten Lagunen bargestellt haben tonnen, die in tieferer Lage mit dem Meere durch mehr oder minder weite natürliche Kanale in Berbindung standen und periodisch damit wieder in Berbindung traten. hierdurch war es ermöglicht, daß bei der Berdunstung durch die tropische Sonne diese Lagunen wieder von Reuem mit frischem Seewasser versorgt wurden. Rach der Trockenlegung der Lagunen, nimmt dann Forbes an, sand bei Gegenwart von Muschelsand eine theilweise Umsehung des Kochsales zu Calciumschord und tohlensauren Ratron statt. Letteres beschleunigte die Bersehung sticksossischen vorganischer Substanzen, welche von der üppigen Begetation in der Umgegend der Salzsumpse, sowie auch von den reichlichen meritimen Pflanzen in den Lagunen geliesert werden und so resultirte als Endproduct der Bersehung salzetersaures Ratron. Diese Bildungsweise wird durch die Gegenwart von Schilf, Binsen, Dolz und anderen vegetabilischen Stossen im Liegenden des Caliche bestätigt.

Boraussetzung dieser Theorie ist allerdings, daß großartige Bobensbebungen stattgefunden haben, die weit die in historischer Zeit erfolgten übertreffen. Bodenhebungen von ein und mehreren Metern in den dortigen Kuftenstrichen sind bekannt geworden. Daß in der Borzeit sehr bedeutende Bodenschwankungen stattgefunden haben mussen, dafür giebt die ungehaut Menge von Sand und Geröll, welche sowohl in den Thalern, als auch auf den Hohen von 2200—3800 Meter Jobe besindlich sind, einen sehr sicheren Beweis. Ebenso sprechen hiersur alte Strandlinien, welche sich oft 6—7 mal hintereinander wiederholen, sowie die Thatsache, daß sich auch

jest noch jene Ruften vor ben Mugen ihrer Bewohner heben.

Spricht somit febr vieles fur die Theorie von Forbes, so ist nur noch ein Puntt durch dieselbe nicht hinreichend erklart und zwar das vers haltnismäßig reichliche Borkommen von Iod, da dies im Meerwasser nur in geringen Mengen enthalten ist — weniger als ein Milliontel —; im Rohsalveter kommen dagegen auf 1 Klgr. die zu 0,6 Grm. vor. Es ist daher gewiß sicher annehmbar, daß außer dem Meerwasser Stoffe mitgewirkt haben mussen, welche neben dem Sticksoff auch Iod zu liesern vermochten. Es muffen dies Pflanzen und zwar Seetange und Algen gewesen sein, wie dies Rollner und Lang ein hervorheben und dadurch die Theorie Korbes vervollständigen und zum Abschuß bringen. Seetangen und Algen sinden sich im dortigen Meere in ungeheuren Mengen und riefigen Exemplaren; der Riesentang an der Subspike Amerikas erreicht z. B. die

Bange von 500 Metern. Es fei hier ferner nur noch an den schwimmenden Barentang erinnert, der da, wo durch den Golfftrom, zwischen den Azoren und der Spige von Florida eine festruhende und in sich seibst treisende Meeresfläche entsteht, gleichsam eine tausende von Quadratmeilen große, schwimmende Infel bilbet. Aehnliche tolossale Langanhaufungen find auch im killen Ocean.

Der Tang enthält 2-8 % Proteintorper und in der Afche 20-24% Ratriumnitrat, ebenfoviel Schwefelfaure, 1/2 bis 11/2% Raliumjodat; der

Stengel enthalt viel Raliumchlorib.

Starte, hestige Binde, resp. Ortane, welche an jenen Kusten sehr herrschen, haben die Tangmassen in tolossalen Mengen an das Ufer getrieben und besonders in den Terrain-Falten und Einsentungen angehäust. Bei der schnell ersolgenden Bersehung dieser Massen entsteht aus dem Sticksoff der organischen Berbindungen in Gegenwart von Kalt bekanntlich als Endprodukt Salpetersaure, welche in dem Ratron des Kochsales die Basis sindet. Die Gegenwart von Kalt erklart sich daraus, daß jurassige Kalte und kaltige Thongesteine den Meeres-, resp. Lagunenboden bilden.

Bum Schluffe fei noch bemertt, daß Bangbein in dem Biegenden bes Caliche, in der fog. cova, Stude von wohlerhaltenem Sang gefunden hat.

Diefe Theorie erklart somit alle Berhaltniffe so vollständig, daß fie wohl als die richtige hingestellt werden darf. — Außer den beiden hier naber besprochenen Ansichten über die Entstehung der Salpeterlager liegen noch mehrere andere vor, die ich aber nicht zu erwähnen nothwendig zu haben glaube, nachdem wir in der von Forbes, Rollner und gangbein alle in Betracht kommenden Fragen ungezwungen erklarend, kennen geslernt haben, was von den anderen durchaus nicht gesagt werden kann.

## § 283.

## e) Busammensetzung bes Chilisalpeters.

Der Chilifalpeter, welcher seinen Namen baburch erhalten hat, daß er von Beru, wo er ja zuerst gesunden, nach Chili gesandt und von dort durch Geschäftshäuser in Balparaiso nach Europa gelangte, enthält neben dem salpetersauren Natron, der Menge des Borkommens nach geordnet, noch Kochsalz, schweselsaures Natron und schweselssaures Rali, salpetersaure Magnesia, auch Spuren von Ralt und dann mehr oder weniger Basser, welches letzteres durch die Hygroscopität des Natronsalpeters aus der Luft angezogen wird.

Die folgenden (alteren) Analysen, und die bes Jahres 1884, pag. 569 und 570, lettere im Pommriter Laboratorium ausgeführt, mogen bie Busammensetung ber im Sanbel vortommenden Baare daratterifiren.

In Betreff ber vortommenden Salfdungen fei unter anderem bemertt, bas von Rath in einer in Rolln vertauften Sorte 30 %, Rochfalz und Stochardt in einer in Berlin getauften 40,4 %, Rochfalz, 10,8 % Glaubers falz und nur 87,7 %, Ratronfalpeter fand.

Der Natronialpeter besteht in 100 Theilen aus 36,47 Th. Ratron und 63,53 Th. Salpetersaure mit 16,47% Stickoff;

s. Die alteren Unalpfen:

|                       |        |             |        |         |        |                | Stockarbt                                 |                          |
|-----------------------|--------|-------------|--------|---------|--------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                       |        | augecelon . |        | 998lder | Pritts | Bodig          | Graue oder geibliche<br>gewöhnliche Sorte | r gelbliche<br>he Sorte  |
|                       |        |             |        |         | gaujen | Bange<br>Corte | beste<br>Dualist                          | schlechtefte<br>Dualität |
| Baffer                | 1,94   | 78'8        | 2,36   | 89'0    | 2,55   |                | ١                                         | 8,00                     |
| Salpeterfaures Ratron | 90,34  | 94,77       | 92,68  | 98,41   | 91,62  | 09'66          | 96,80                                     | . 08′88                  |
| Chlornatrium          | 4,79   | 1,48        | 1,48   | 0,63    | 5,88   | 02'0           | 1,20                                      | 1,60                     |
| Schwefetfaures Ratron | 1,59   | 0,76        | 0,39   | @bar    | ı      | 0,10           | 1,80                                      | 4,90                     |
| Gamb                  | 1,84   | 99'0        | 0,24   | 0,28    | ı      | 01'0           | 1,50                                      | 1,70                     |
| Stidfoff              | 100,00 | 100,00      | 100,10 | 100,00  | 100,00 | 100,00         | 100,80<br>15,78 °/ <sub>6</sub>           | 100,00                   |

#### b. Die Unalpfen von 1884.

| 1,47     | 2,27                                 | 1,99                                                     | 2,28                                                              | 2,78                                                                                   | 2,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97,93    | 96,84                                | 95,78                                                    | 96,17                                                             | 96,89                                                                                  | 95,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0,88     | 0,68                                 | 1,15                                                     | 1,85                                                              | 0,13                                                                                   | 2,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l –      | <u> </u>                             | 0,51                                                     | 0,17                                                              | 0,18                                                                                   | 0,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0,22     | 0,26                                 | 0,57                                                     | 0,08                                                              | 0,02                                                                                   | 0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100,00   | 100,00                               | 100,00                                                   | 100,00                                                            | 100,00                                                                                 | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16,18*/. | 15,95°/。                             | 15,78°/•                                                 | 15,84°/。                                                          | 15,96°/                                                                                | 15,70°/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,040/                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 97,93<br>0,88<br>—<br>0,22<br>100,00 | 97,98 96,84<br>0,88 0,68<br>— 0,22 0,26<br>100,00 100,00 | 97,98 96,84 95,78<br>0,88 0,68 1,15<br>— — 0,51<br>0,22 0,26 0,57 | 97,98 96,84 95,78 96,17<br>0,88 0,68 1,15 1,85<br>— — 0,51 0,17<br>0,22 0,26 0,57 0,08 | 97,98         96,84         95,78         96,17         96,89           0,38         0,68         1,15         1,85         0,18           —         —         0,51         0,17         0,18           0,22         0,26         0,57         0,08         0,02           100,00         100,00         100,00         100,00         100,00 | 97,98         96,84         95,78         96,17         96,89         95,84           0,38         0,63         1,15         1,85         0,13         2,41           —         —         0,51         0,17         0,18         0,14           0,22         0,26         0,57         0,08         0,02         0,04 |

er ift leicht in Wasser löslich: bei 18,5° löst fich 1 Theil Salz in 1,14 und bei 119° C. in 0,46 Theilen Baffer. Die Farbe bes reinen Ratronfalpeters ift weiß, ber gewöhnlich tauflichen Baare meiftens grau-gelblich.

Bis jest find 2 falpetersaure Salze genannt worben: ber Rali- und Ratronsalpeter; von biefen tommt für landwirthschaftliche Amede jest nur ber lettere in Betracht; anbere falpeterfaure Salze find im Großen nicht anwendbar; wir haben baber im folgenden auch vor allem nur den Natronsalveter in seiner Birtung zc. naber zu betrachten.

## § 284.

## d) Düngungeversuche mit bem Ratronsalpeter.

Es liegen ziemlich viele Dungungsverfuce mit Chilifalpeter vor, von denen ich bier nur einige turg anführen werbe, um feine Birtung darguthun. 1) Ein in England von Dufen angestellter Berfuch ju Gerfte; bie Dungung bestand in 42 & Ratronfalpeter und 84 & Rochfaly pro acre. Muf bem gebungten Stude murben pro acre 47 bushels und auf bem ungebungten Stude murben pro acre 40

mehr 7 bushels. Die Düngung toftet 6 s. 4 d.; ber Berth ber 7 bushels Gerfte mar 26 s., somit der Berth des Dehrertrages ohne bas Strob faft 20 s. pro acre (pro Octar 50 Mart).

Diefer Berfuch zeigt bie Birtung bes Ratronfalpeters leiber nicht rein, ba berfelbe im Berein mit Rochfalz angewenbet mar.

## 2. Berfuch von Ritthaufen in Modern.

Das jum Berfuche bienenbe Feld ift fandiger Behm= und Thonboben und mar 1852 brainirt; bie Berfuche 1858 und 1854 angefteut. Die folgende Cabelle enthalt die Berfuche=Refultate im Bergleich jur Birtung des Peruguano und ungebungt.

|                                                        |                      | Ertrag an       |         |       |       |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|-------|-------|--|--|
| Größe ber<br>Berfuchsftücke                            | Art ber Dungung      | Körnern         |         | Strop | Spreu |  |  |
| ~ ttilugs tuut                                         | Dungung              | in<br>Scheffeln | in<br>E | g     | Ø     |  |  |
| 1 Ader fächfisch                                       | Chilifalpeter 1 Ctr. | 12 Shf. 4 Mg.   | 2199    | 6069  | 209   |  |  |
| 1 Ader fächfisch                                       | Peruguano<br>2 Ctr.  | 11 . 8 .        | 1886    | 5940  | 200   |  |  |
| 11/4 Ader fächfifch;<br>Ertrag auf 1 Ader<br>berechnet | Ungebüngt            | 6 " — "         | 984     | 8600  | 120   |  |  |

Der Chilisalpeter hat somit gegen ungebungt 1185 A Körner, 2469 A Strob und 298 A Raff und ber Peruguano 902 A Körner, 2340 A Strob und 280 A Raff mehr gebracht.

Da von bem Berfaffer mehrere Berfuche zur Feststellung ber büngenden Wirkung des Chilisalpeters angestellt find, so mögen die Resultate berselben hier mit aufgeführt werden.

#### 1. Berfuch mit hafer im Sahre 1878.

Das ju dem Bersuche benutte Feld hatte im Jahre 1877 Kartosseln, 1876 Roggen, 1875 Bidhafer und 1874 haser getragen und war Mitte Robember 1877 gepflügt und den Winter über in rauher Furche liegen gelassen. Die Parzellen, von der Größe eines 1/4 hectars, erhielten 20 K Sticksoff in Salpetersaure-Form. Die Kartosseln waren mit 176 Ctr. Stallmift pro 1/4 hectar gedüngt worden; der Boden ist mittel schwerer Granitverwitterungsboden. Die lösliche Phosphorsaure wurde am 27. April mit dem Ruhrhaken untergebracht, der Chilialpeter am 27. Mai, nachmittags bei trockener Witterung als Kopsdunger gegeben, nachdem der Passer am 8. Mai voll aufgegangen war. Die Ausschat, bestrug pro Parzelle 64 Kilo. Die Ernte-Resultate sind die folgenden:

|           |                                                                    |        | Strob, | _                      | Mehr o | als ohne                           | Stickft.               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| <b>2*</b> | Düngung                                                            | Körner | Spreu  | Ge=<br>fammt=<br>Ernte | Körner | Strob,<br>Spreu,<br>Lebers<br>tehr | Ge=<br>fammt=<br>Ernte |
|           |                                                                    | Mgr    | Rigr.  | Rigr.                  | Klgr.  | Klgr.                              | Mat.                   |
|           | 20 Flösl. Phosphor=<br>faure<br>20 Flösl. Phosphor=                | 559,9  | 850,4  | 1410,0                 | _      | _                                  | _                      |
| , III     | faure u. 4 & Sals<br>peterfaure = Stickft.<br>20 & löst. Phosphors | 701,7  | 1025,0 | 1726,7                 | 141,8  | 174,6                              | 816,4                  |
|           | faure u. 8 & Sals<br>peterfaure = Sticft.                          | 680,8  | 1008,4 | 1688,7                 | 120,4  | 158,0                              | 278,4                  |

#### 2. Berfuch mit Bafer 1879.

Das jum Berfuche bienenbe Felb (auf einem Schlage bes Dominiums Pommrit) hatte 1878 Kartoffeln, ju denen pro fachf. Acer mit 10 Fubern Stallmift gebungt mar, 1877 Beigen, gebungt mit 21/2 Ctr. Knochenmehl und 21/2 Ctr. Ammoniat-Superphosphat, 1876 Gemenge ohne Dungung und 1875 Bafer, gedüngt mit 2 Ctr. Ammoniat-Superphosphat getragen. Die einzelnen Parzellen waren 3/10 Bectar groß; diefelben wurden wie folgt gebungt:

Parzelle I: 24 & loslicher Phosphorfaure,

II: 24 & löslicher Phosphorfaure und 4,8 & Salpeterfaure-Stidftoff; Kopfbungung; III: 24 & lösl. Phosphorfaure und 4,8 & Calpeterfaure-Stich-

ftoff; untergebracht; IV: 24 & loel. Phosphorfaure und 9,6 & Salpeterfaure-Stidftoff;

Ropfdungung; V: 24 & loel. Phosphorfaure und 9,8 & Salpeterfaure-Stick-

ftoff; untergebracht.

Diefe Dungemittel murben mit Ausnahme bes als Ropfbungung ju verwendenden Chilifalpeters mit 2 Ctr. Erbe gemifcht, am 16. April ausgestreut — diefelbe Erdmenge erhielten die Parzellen 2 und 5 —, worauf bas Unterbringen durch Erstirpiren fofort folgte. Die Ausfaat tonnte erft megen eingetretenen Schnee= und Regenfalles am 1. Dai erfolgen. Die Aussaat betrug pro Pargelle 142,14 M. Um 16. Mai war ber hafer auf allen Parzellen gut aufgelaufen. Um 26. Mai murbe bann, nachbem mehrere Tage vorber ftarter, warmer Regen gefallen war, auf den Pargellen II IV ber Chilisalpeter mit 1 Ctr. Erbe gemischt ausgestreut; biefelbe Erds menge erhielten an demselben Sage die Parzellen I, III und V. Bahrenb der Begetation des hafers fielen 340,87 Millimeter Regen. 2m 27. Juli murbe ber Safer gehauen.

Die Ernte=Refultate zeigt bie folgende Labelle.

|                                                                                                         | 1              | Ernte                              |                        | Mebr  | als ohne                           | Stiaft. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------|---------|
| Düngung                                                                                                 | Rör:<br>ner    | Strob,<br>Streu,<br>Uebers<br>tebr | Ge=<br>fammt=<br>Ernte | Car-  | Stroh,<br>Spreu,<br>Uebers<br>tehr | Se-     |
|                                                                                                         | Rigr.          | Rigr.                              | Klar.                  | Klar. | Klar.                              | Rigr.   |
|                                                                                                         | 366,4          | 1064,2                             | 1480,6                 | -     | <u> </u>                           | _       |
| II. 24 8 ibsi. Phosphorfaure u. 4,8 8 Salpeterfaure=Sticft.; Ropfbungung                                | 600,6          | 1291,5                             | 1901,1                 | 248,1 | 227,3                              | 470,4   |
| 4,8 & Salpeterfaure-Sticft.;<br>untergebracht                                                           | 622,5          | 1848,0                             | 1965,5                 | 256,0 | 278,8                              | 584,8   |
| IV. 24 & löst. Phospharfture u. 9,6 & Salpeterfaure-Stafft.; Kopfdungung V. 24 & löst. Phosphorfaure u. | 855,1          | 1532,4                             | 2387,5                 | 488,7 | 468,2                              | 956,9   |
| 9,6 & Galpeterfaure=Sticfft.;                                                                           | 81 <b>2,</b> 8 | 1508,2                             | 2821,0                 | 446,4 | 444,0                              | 890,4   |

#### 3. Berfuch mit Roggen 1878/79.

Bu biesem Bersuche bienten 3 & 1/4 Gectar große Parzellen des Berssuchsselbes, welche 1878 Bidhafer, 1877 hafer und 1876 Kartoffeln gestragen hatten. Da man den Bintersaaten mit Bortheil einen Theil der ersorderlichen Phosphorsaure in der billigeren Form des Knochenmehles, mit dem bekanntlich auch einige Procente Sticksoff gegeben werden, veradzreicht, so erhielten auch bei diesem Bersuche zunächst die Parzellen je 1 Ctr. Knochenmehl, welches am 3. September auf die Stoppel gestreut und am 3. und 4. dieses Monats untergepsungt wurde. Das Feld blieb dann bis zum 30. September in rauher Furche liegen.

Mls befondere Dungung für die 8 Parzellen wurden gegeben:

Parzelle I: 10 & lost. Phosphorfaure,

" II: 10 " " " und 4 & Salpetersaure-Stickfoff;

Der Chilisalpeter wurde als Kopfdungung angewendet und zwar die Hälfte im Perbst und die andere Hälfte im Frühjahr. Die löbliche Phosphorsaure wurde mit Erde gemischt, am 30. September auf die rauhe Furche gestreut und durch Exstirudor in den Boden gedracht. Am 8. October wurde die Saat bestellt; die Aussaat, breitwürfig, betrug pro Parzelle 108,7 A. Am 15. October war die Saat vollständig aufgelausen und am 24. d. M. soweit entwickelt, daß der Chilisalpeter ausgestreut werden konnte. Die andere Hälfte des Chilisalpeters wurde am 8. April ausgestreut, nachsem vom 30. März an warmes Wetter eingetreten war. Am 31. Juli wurde der Roggen gehauen; während der Begetation desselben waren 469,21 Millimeter Regen= resp. Schneewasser zur Erde gelangt.

Die Ernte=Refultate find die folgenden:

|                                                                      |        | Ernte                              |                        |        | als ohn<br>eterfäur                |                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Düngung                                                              | Körner | Stroh,<br>Spreu,<br>Ueber=<br>tehr | Ge=<br>fammt=<br>Ernte | Körner | Strob,<br>Spreu,<br>Lebers<br>tehr | Ge=<br>fammt=<br>Ernte |
|                                                                      | Migr.  | Rigr.                              | Rigt.                  | Rigr.  | Klgr.                              | Rigr.                  |
| L 10 & lösl. Phosphorfaure<br>II. 10 & lösl. Phosphorf.              | 536,8  | 960,1                              | 1496,9                 | _      | _                                  | -                      |
| und 4 A Salpetersaure=<br>Stickftoff .<br>III. 10 B 1881. Phosphorf. | 652,9  | 1169,1                             | 1822,0                 | 116,1  | 209,0                              | 325,1                  |
| und 8 & Salpeterfaures<br>Stickfoff                                  | 574,0  | 1057,6                             | 1631,6                 | 37,2   | 97,6                               | 134,8                  |

Diese Versuche bestätigen die gunftige Birtung des Chilissalpeters, zeigen aber auch zugleich, daß die Zufuhr des Stickstoffs sich innerhalb gewisser Grenzen zu halten hat. Während bei den hier zum Versuche dienenden mittelschweren Böden und bei dem vorhandenen Dungungszustande des Feldes 4 A Sticktoff

stets vorzügliche Wirkung gezeigt haben, ist dies bei 8 K pro

Es ließen fich hier noch eine ganze Reihe von Bersuchen aufführen, ba die Literatur viele ausweist; die besprochenen ersicheinen indeß für ben vorliegenden Zwed voll genügend.

#### 8 2851

## e) Art ber Birfung bes Chilifalpeters.

Die Berfuche bes Berfaffers über bie Birtung von Ammonial Salzen und Chilifalbeter auf Adererben, welche p. 545 u. f. citirt find, haben bas bochft intereffante Resultat ergeben, bag ber Chilifalpeter nur in fehr geringem Grade löfend auf bie Bobenbeftanbtheile einwirkt. Sieraus folgt, bag er im richtigen Sinne bes Wortes vor allem nur birect und nicht inbirect büngend wirft. Die Anficht, daß der Chilisalpeter vor allem indirect und badurch Boben erschöpfend wirte, ift burch biefe Berfuche, welche burch andere, wie die von Dietrich u. f. m. unterftutt werben, nicht mehr als eine richtige anzuerkennen. Wenn aber baraus, bag ber Chilisalpeter nur in febr geringem Grabe auf die Bflangennährftoffe bes Bobens lofend einwirtt, gefolgert werden follte, bag er auch nicht Boben beraubend und Boben erschöpfend wirte, fo ift bies ein Trugschluß. veterfaure ift biejenige Stickftoffquelle ber Aflanzen, welche von ben meiften berfelben in ben meiften Entwidelungsstabien am schnellften und leichteften aufgenommen und verarbeitet wirb. Abgesehen von allem anderen geht bies aus ber Thatsache bervor, daß nach wenigen Tagen fich die Wirkung des Chilisalpeters durch dunklere Rarbe ber Blätter und fehr bald auch durch vermehrtes Bachsthum zeigt, weshalb berfelbe auch als ein Blenber bezeichnet worben ift. Regt nun ber Stidftoff überhaupt bas Bachsthum ber Pflanzen besonbers an und gilt bies in erster Reihe von der Salpeterfäureform beffelben, so ist allgemein bekannt, daß der Stickstoff nicht alleiniger Nährstoff der Bflangen ift, baß ferner auch bie Rahrstoffe ber Luft im Berein mit bem Stidftoff gur Bilbung bes Pflanzentorpers nicht ausreichen, weiter, bag im Chilifalpeter nur Salpeterfaure und Natron zum Boben geführt werben. Da aber die Bflanzen zur normalen Ernährung noch eine Reihe anderer Rorper, wie Bhosphorfaure, Rali, Ralterbe 2c. gebrauchen, fo muß biefe felbftverständlich ber Boden hergeben. Entsprechend somit bem burch ben Chilisalveter vermehrten Bachsthum bat ber Boben bie bierzu weiter erforderlichen Rährstoffe zu liefern. Bermag ber Chilifalpeter felbft nicht im wesentlichen Grabe lofend auf die Bflanzennabrftoffe bes Bobens einzuwirten, fo folgt baraus, bag ber Boben, von bem burch ben Chilifalveter eine erhöhte Thatigfeit verlangt wirb, die übrigen für die Bflanzen nothwendigen Rabrftoffe in affimilirbarer Form enthalten muß. Der Boben wird fomit unbedingt burch einseitige Chilifalpeterbungung erschöpft. Da Ammoniaffalze in weit hoherem Grabe lofend auf die Bflanzennährstoffe bes Bobens wirken, als ber Chilifalpeter, fo liegt ber Schlug nabe, bag ber Boben burch Buführung von Stidftoff in Ammoniatform mehr ericopft werbe, als burch bie Salpeterfaureform. Bur Beit ift jeboch biefe Frage noch als eine offene zu bezeichnen. Feft fteht anbererfeits, bag eine Erfcopfung eines Bobens burch einseitige Stidftoffaufuhr ftattfindet und bag biefe Erfcopfung, wenn fie bis jum außerften geschehen ift, febr ichwer und nur burch febr bebeutenbe Opfer wieber gehoben werben fann.

Der Berfasser hat bei seinen Bersuchen über die Frage, wie roher, schwerer Boden fruchtbar ju machen sei, eine Parzelle während 10 Jahre 7 mal mit schweselsaurem Ammoniat gedüngt gehabt und von derselben, sobald sie Eerealien oder hackfrucht ju bringen hatte, stets sehr schöne Ernten gewonnen. Rachbem dann vom 11. Jahre an diese Parzelle mit den übrigen gleich gedüngt wurde, um die Beränderungen, welche der Boden erlitten hatte, tennen jn lernen, ergab sich, daß die Ernten von dieser Parzelle von Jahr ju Jahr jurückgingen und sich im sunsten Von dieser Parzelle von Jahr ju Jahr jurückgingen und sich im sunsten Dahre die Erschopfung, soweit die Jeht bekannt, am stärtsten zeigte. In genanntem Jahre, 1888, trugen die Parzellen Gerseulen weren, wie die Jahre vorher, wenn die Parzellen Gerealien ju tragen hatten, pro hectar mit 100 Grm. Sticksoff und 200 Grm. Phosphorsaure und bei Kartosseln außerdem noch mit rund 800 Grm. Kali gedüngt worden, eine Düngung, welche als jährliche gewiß als eine starte hinzustellen ist. Trohdem wurde solgende Ernte von der Sticksoff-Parzelle im Bergleich zu den früher ungedüngten erhalten.

|        | Bis 1878<br>ungedüngt<br>Grm. | Bis 1878 mit<br>fcwefelfaurem<br>Ummoniat ges<br>bungt<br>Grm. | Differenz<br>Grm. |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rorner | 8810,6                        | 1556,8                                                         | 1753,8            |
|        | 5957,6                        | 2278,2                                                         | 8684,4            |
|        | 9268,2                        | 3880,0                                                         | 5438,2            |

Diese Bahlen illustriren bas vorher Gefagte auf bas Schönfte.

Es ift baber vor einseitiger wiederholter Stidftoffdungung, mag bieselbe in Salpeterfaure- ober Ammoniakform geschehen,

entichieben au marnen.

Ist die chemische Wirtung des Chilisalpeters auf die Bodenbestandtheile nur eine schwache, so ist dagegen die auf gewisse
physitalische Bodeneigenschaften bei nicht zu schwachen Saben
eine träftige und zwar vor allem bei schweren und mittleren
Böden. Der Chilisalpeter bildet nämlich auf dem Boden eine
zusammenhängende harte Kruste, welche sowohl der Luft den
Zusammenhängende erschwert, als auch auf das Wachsthum der
Pstanzen einen ungünstigen mechanischen Einstuß ausübt. Dieser
nachtheilige Einstuß des Chilisalpeters kann nur durch häusiges
Haden beseitigt werden. Aus dem Grunde ist die Zusührung
größerer Wengen von Chilisalpeter nur dei Pstanzen zulässig,
welche im Lause der Begetation mehrsach bearbeitet werden
müssen, wie Küden, Kartosseln, oder die betressenden Pstanzen
— Cerealien — müssen, oder die betressen, daß eine Be-

arbeitung zwischen ben Reihen möglich ift.

Es könnte hieraus folgen, daß nur folche Guter Chilifalbeter zu ben Salmfruchten verwenden burften, welche dieselben fo weit brillen, bag Bearbeitung zwischen ben Reihen ausführbar Da bis jest aber die meisten Guter die Halmfrüchte ift. entweber breitwürfig bestellen ober eng brillen, fo murbe fur biefe ber Chilifalpeter gar nicht anwendbar fein. Das weite Drillen tann bekanntlich vor allem nach fehr guter mechanischer Bobenbearbeitung, wie biese die Buderrube verlangt, erft Anwendung finden. Wenn nun auch ber Buderrübenbau in Deutsch= land bereits große Berbreitung gefunden bat, fo giebt es einerseits boch noch fehr große Lanbstreden, bie fich entweder nicht zum Ruderrübenbau eignen, ober bie für benselben noch nicht gewonnen Ferner wird für die nächsten Jahre ber Buderrübenbau find. teine erheblich größere Ausbehnung erhalten. Für alle biefe Felder würde nach dem Obigen zu Cerealien die Berwendung von Chilisalveter nicht empsehlenswerth sein. Für diese Felber tann aber bestimmt ausgesprochen werben, bag, wenn ber Chilisalpeter nicht in größeren Dosen wie 1/4 und 1/2 Ctr. pro 1/4 Hectar verwendet wird, genannte nach= theilige physikalische Wirkung nicht so leicht auftritt. Bei Sandboben bemerkt man bieselbe ferner auch nicht bei größeren Mengen.

Eine weitere eigenthumliche Birfung bes Chilisalveters. wenn berfelbe in großeren Mengen Bermenbung findet, besteht barin, bag ber Boben baburch feuchter erhalten zu werben So idreibt bieruber Maerder. Bei einem Berfuche jur Feftftellung ber Grengen ber Chilifalpeter Dungung bei Kartoffeln wurden pro Bersuchs-Barzelle von je 1 Morgen Große, abwechselnd mit ungebungten Bargellen, im Frühjahr mit 1-5 Ctr. gebungt. Rach ber Rartoffelernte im Berbfte hatte biefes Felb (Löglehmboben) ein schachbrettartiges Unfeben gewonnen. Nach einigen Regenguffen batten bie ungebungten Parzellen das normale Ansehen bes burchlässigen mittleren Lehm= bobens behalten, mit Bunahme ber Chilifalpeter-Dungung nahm aber ber Feuchtigkeitsgehalt fo gu, bag bie mit 5 Ctr. Chilifalpeter versebene volltommen einem Morafte glich. Gine Ertlarung hierfür ift bis jest noch nicht befannt. Die hygroscopischen Eigenschaften bes Chilifalpeters tonnen biefe Erscheinung nicht aut hervorbringen, ba biefelben zu gering find; viel mehr tann biefelbe nach Maerder burch osmotische Borgange im Boben erflart werben.

#### § 286.

## f. Stärte ber Stidftoffbungung.

Die Stärke ber Stickftoffzusuhr zum Boben in Form ber in Frage stehenden Salze hängt von der Pflanze, welche mit berselben gedüngt werden soll, von der Beschaffenheit des Bodens, von den wirthschaftlichen und klimatischen Berhältnissen ab.

Die Cerealien, Eruciferen, Hads und Wurzelfrüchte bedürfen der Zufuhr von löslichem Sticktoff und find für dieselbe auch dankbar. Für die Leguminosen dagegen ist eine besondere Sticktoffbungung nicht nothwendig, geschieht dieselbe, so ist eine Wirkung nicht zu erwarten.

Schwerere Böben vertragen eine stärkere Zufuhr von löslichen Stidftoffverbindungen, als leichtere; am bankbarften erweisen

fich hierfür die milben, warmen Lehmboben.

Birthschaften, welche viel Bieh halten, bedürfen ber Bufuhr von löslichem Stidstoff in weit geringerem Grade, als solche, welche mit geringerem Biehbestande wirthschaften. Die Fruchtfolge ist weiter ein nicht zu übersehender Factor bei der Bestimmung des Stidstoffzukauses. Bei normalem Bechsel zwischen Halm-, Blatt- und Hackrucht ist weniger Sticksoffzukauf erforberlich, als wenn ein solcher nicht in genügendem Grade vorhanden. Kältere Böben find weniger ftart, als wärmere mit löslichem Stickfoff zu versorgen.

Mus biefen Grunden laffen fich bestimmte Angaben über

bie Starte ber Stidftoffaufuhr allgemein nicht machen.

Wenn in Folgendem bennoch einige Zahlenangaben über bie Stärke ber Sticktoffzusuhr gemacht werben, so ift selbstverständlich, daß biefelben innerhalb nicht allzu enger Grenzen

idwanten muffen.

Was zunächst die Düngung mit Chilisalpeter anbetrifft, so hat die Betrachtung im vorigen Paragraphen ergeben, daß derselbe der am energischsten wirkende einseitige Dünger ist, daß er serner die Begetation zu verlängern und durch beide Eigenschaften den Boden am leichtesten zu erschöpfen im Stande ist. Hieraus folgt bereits, daß der Chilisalpeter in nicht zu großen Mengen verwendet werden darf, wenn nicht diese seine Wirkungen start hervortreten sollen; daß somit bei ihm das alte Sprichwort: "Biel hilft viel" teine volle Gültigkeit hat, daß er serner nicht zu spät und nicht bei derselben Frucht wiederholt dem Felbe zugeführt werden darf.

Nach meinen Ersahrungen muffen bie angewendeten Mengen zwischen ben Grenzen 1 und 6 Centner pro Hettar liegen und burfen 6 Centner nur in Ausnahmefallen überschritten werben.

Bas die Bflanzen anbetrifft, zu benen eine Chilisalpeter-Düngung zu empfehlen ift, fo find in erfter Reihe die Runtel= und Ruderruben zu nennen, welchen auch bie größten Dengen jugeführt merben tonnen. Bei ben Runtelruben, bei benen es vor allem auf Maffen-Produktion ankommt, braucht man mit ber Ruführung bes Chilifalpeters weit weniger vorfichtig gu fein, als bei ben Ruderruben; bei jenen tann man bis ju 8 Ctr. pro Bettar geben. Bei ben Buderrüben foll eine guderreiche Rübe neben gemiffer Maffe producirt werben. Da bie großen Rüben befanntlich bie auderarmften find und ber Stidftoff auf die größere Entwickelung der Rüben ftark influirt, so folgt bereits hieraus, daß die Sticftoffzugabe zu ber Buderrube angftlicher bemeffen werben muß, als bei ben Runtelrüben. Daß burch engen Stand auf bie Große ber Rüben wefentlich eingewirkt werben tann, foll hier nur beiläufig bemerkt merben. Starte Stidftoffgaben find aber auch bei engem Stanbe in ber Lage, große Rüben zu erzeugen. Es muß beshalb die Düngung ftreng geregelt werben. Allgemein läßt fich beshalb mohl aussprechen daß bei Stallmistgabe im Herbste, sich im Frühjahr 2—4 Ctnr.

pro hettar empfehlen und bag ohne Stallmift bie boppelte Menge verwendet merben fann.

Nächft den Rüben ift bie Rartoffel biejenige Bflanze, welche für die Stickftoffzusuhr vor allem in Form von Chilisalveter sehr dankbar ist. Bedacht muß aber betreffs ber Stärke ber Bufuhr folgendes werben. Erftlich fteht fest, bag in Rahren. wo die Rartoffeltrantheit herricht, Die Rartoffeln am meiften berfelben unterworfen find, welche am reichften mit Stidftoff gebungt waren und anbererfeits, bag ftarte einfeitige Sticffoff-Düngung die Rartoffel ftartemehlarmer, bagegen reich an ftidftoffhaltiger Substanz und Waffer macht.

Bei Berfuchen bes Berfaffers hatte bie mit ichwefelfaurem Ammoniat allein gebungte Kartoffel 16,03 % Starte, bagegen 3,33 % flicftoffhaltige Subftang und 74,01 % Baffer, mabrend in ber ungebungten 20,34 % Starte neben 3,01% flickfoffhaltiger Substanzund 70,96% Baffer waren, fo daß jene in der Trockenjubstanz 61,78 Stärke und 12,54% flickfoffhaltige Substanz und diese 70,04% und 10,37% enthielten.

Als Rugabe zum Stallmift tann ich beshalb für bie Rartoffel nur 1 bis 2 Ctnr. pro Sectar empfehlen. Berben bie Rartoffeln nur mit funftlichen Dungemitteln gebungt, fo lagt fich bie Starte ber Stidftoffbungung je nach ber Beit, welche bas Feld keinen Stallmift erhalten hat, auf 3 bis 6 Cinr. erhöhen.

Bum Bintergetreibe giebt man an Stidftoff außer Anochenmehl (pro Hectar 4 Cinr.) noch 16 bis höchftens 32 A; foll berfelbe in Salveterfäureform angewendet werben, fo ift rathsam 1/4 bis die Hälfte im Herbst und 8/4 bis die Hälfte im Frühjahr, fo früh wie es geht, auszuftreuen.

Rum Sommergetreibe find 16 bis 32 % Stidftoff

b. i. 1 bis 2 Ctnr. Chilifalpeter zu verwenden.

Der Raps verlangt bekanntlich eine ftarte Düngung, weshalb es fich empfiehlt, bemfelben außer Stallmift und 4 Ctnr. Rnochenmehl noch 2 bis 3 Ctnr. Chilisalpeter pro Sectar guzuführen.

Die Bulfenfruchte bedürfen, wie bereits ermahnt, einer

besonderen Rufuhr von löslichem Sticftoff nicht.

Für bie Biefen empfehlen fich bagegen pro Bectar, mas Die Stidstoffzufuhr anbetrifft, 1-2 Cinr. Chilisalpeter. Diese Dungung ift jedoch mit Bortheil nur folden Biefen zu geben, welche bereits entwässert, entsauert und wenn möglich compoftirt find.

Bas die Ruführung von Stickftoff in Ammoniakform, also als schwefelsaures Ammoniat, anbetrifft, so find im Allgemeinen Diefelben Stidftoffmengen zu verwenden, als beim Chilisalpeter.

Ueber die Berwendung ber einen ober anderen biefer Stickftoffformen, entscheibet im Allgemeinen ber Breis. hierbei stets aber in's Auge zu faffen, baß ber Chilisalpeter ichneller und energischer wirtt, als bas ichwefelsaure Ummoniat.

Bei ber obigen Berechnung ber Extra-Bugabe von Stickftoff in Korm ber in Rebe stehenden Salze ist eine regelmäßige Stallmiftbungung zu Grunde gelegt, welche alle 4 Jahre ein- ober

in 7 Rahren zweimal wieberholt wird.

Es ift ferner bier noch zu betonen, daß nicht allein Stidftoff in löslicher Form, fonbern ebenfo Phosphorfaure in löslicher Form den betreffenden Pflanzen zu geben ist und zwar mussen auf 1 Theil Stidftoff je nach ber Frucht und bem Dungungsauftande bes Felbes 2, 3, 4 bis 5 Theile Phosphorfaure fommen.

Rum Schlusse sei noch bemerkt, daß wie allgemein bekannt. bie Wirtung bes Sticftoffes im engen Rusammenhange mit ben Bitterungeverhaltniffen mabrend ber Begetation ftebt. trodner Bitterung im Sommer führen ftartere Stidftoffgaben bie nachtheiligen Folgen (Lagerung, Berfpatung ber Reife, Entwerthung ber Fruchte, g. B. Buderruben, Rartoffeln 2c.) in viel geringerem Grabe berbei als in naffen Jahrgangen. baber über bie Bitterungsverhältniffe mabrend ber Begetation bereits gur Beit ber Dungung fichere Unbaltepuntte porlagen, fo murben fich bie Angaben über bie Starte ber Dungung weit ficherer machen laffen. Da wir hierüber bis jest aber noch teinen ficheren Unhalt haben, fo ift es ftets beffer, nicht zu ftart mit Stidftoff zu bungen, sonbern fich mit Bufuhrung mittlerer Mengen zu begnügen.

## **§** 287.

#### g. Art ber Anwendung bes Chilisalpeters und ichwefelfauren Ummoniats.

Der Chilisalpeter kann entweder als Ropfdungung zur Rraftigung nicht befriedigend ftebenber Saaten verwendet werben. ober er wird vor ber Saat jugleich mit bem Superphosphate 2c. untergebracht. In beiben Fällen muß ber Chilisalpeter gunachft fo fein wie möglich zerkleinert und dann mit ber boppelten Menge trodner Erbe - am besten ift Sanb - gemischt werben. Ift Erbe gur Difdung benutt worben, fo hat bas Ausftreuen recht bald auf bas Difchen zu folgen. Die Difchung bon Chilisalpeter und Sand tann bagegen eber eine Angahl Stunden fteben, ohne bag die Mifdung bie erforderliche Streubarteit verliert. Der Grund für diese Regel liegt in solgendem. Der Chilisalpeter zieht bekanntlich sehr leicht und schnell Wasser au, in Folge bessen ein Gemisch aus Erbe und Chilisalpeter in wenigen Stunden seucht und klumpig wird, so daß dadurch die gleichmäßige Verteilung auf dem Felde, eine Hauptbedingung bei der Verwendung eines jeden Düngers, sehr erschwert wird. Das Ausstreuen soll serner nicht im Regen oder Thau statssinden.

Soll ber Chilisalpeter zur Kröftigung schwacher Winterssaaten bienen, so muß er so früh im Jahre als möglich, b. h. also minbestens im April ober Anfang Mai ausgestreut werben.

Bu ben Sommersaaten, sowie, wenn der Chilisaspeter zur Düngung der Wintersaaten dienen soll, wird er am besten mit den Abrigen zu verwendenden Düngemitteln gemengt auf die rauhe Furche gestreut und mit Exstirpator ze. in den Boden gebracht. Es wird hierdurch einerseits eine Arbeit erspart und der Landwirth läuft so auch nie Gesahr den Chilisaspeter, verursacht durch die klimatischen Verhältnisse, zu spät auf das Feld zu bringen.

Bird ber ichnell und so energisch wirkende Chilisalpeter zu spat ben Pflanzen zugeführt, so verlängert er die Begetationszeit; die Folge hiervon ift, daß die Pflanzen bann vielfach nicht

ju normaler Ausbilbung gelangen.

Hat ber Landwirth einer Sommerfrucht keinen Stickhoff in löslicher Form gegeben, weil er glaubt, daß die Fruchtbarkeitsverhältnisse bes Feldes dies nicht nothwendig machen und sieht er dann beim Aufgehen der Saat, daß unter den klimatischen Berhältnissen des Jahres eine Extra-Zugabe von Stickfoss doch gut gewesen wäre, so kommt oft noch der Entschluß, das Berssäumte nachzuholen. Hier gilt nun ebenfalls das oben Gesagte. Ist die Entwicklung der Pflanzen schon zu weit vorgeschritten, so ist es besser, die Salpetergabe zu unterlassen, weil dadurch eher Schaden, als Nupen aus den bereits angegebenen Gründen erwächst.

Die vor allem früher mehrfach empfohlene Theilbungung — ftufenweise Dungung — mit Chilisalpeter ist ebenfalls entschieben nicht zu empfehlen. Die Gründe hierfür find vorher besprochen.

Das ichwefelfaure Ammoniat, mag es als folches ober im Gemenge mit Superphosphat als Ammoniat-Superphosphat in Berwendung tommen, ist auf die raube Furche mit berselben Menge trodner Erbe gemischt, auszustreuen und mit Exstirpator 2c. in ben Boben zu bringen. Kopfdungung mit schwefelsaurem Ammoniat empfiehlt fich nicht.

#### § 288.

#### Der Chili-Ralisalpeter.

Im Jahre 1874 wurde unter bem Namen Kali-Natronsalpeter ein Düngemittel in den Handel gebracht, welches einen dem Chilisalpeter saft gleichen Gehalt an Stickftoff und daneben nach Maerder 15,92 bis 19,47 % Kali in der Form von salpetersaurem Kali enthielt. Durch dieses Düngemittel sollen dem Boden gleichzeitig 2 der wichtigsten Pflanzennährstoffe, Stickstoff und Kali gegeben werden können.

Ift bies neue Dungemittel wirklich von großer Bebeutung?

Bir glauben hierauf mit "Dein" antworten zu follen.

Nach ben früheren Bersuchen Anop's Bb. I. p. 334 u. f. wird die Salpeterfaure vom Boben nicht absorbirt, mas bie neueften Bersuche bes Berfassers allerdings nicht bestätigt haben; immerhin haben dieselben aber dargethan, daß die Salpetersäure nicht in verhältnigmäßig bobem Grabe absorbirt wirb. Rali ift bagegen nachgewiesen, Bb I. p. 304 u. f., baß für baffelbe die Acererde ein großes Abforptions-Bermögen befitt und baß fich baffelbe baber im Boben nur langfam bewegt; aus biefem Grunde gilt als Regel, bag bas Rali im Berbfte ober spätestens im fruben Frubjahr zum Boben gebracht werben muß. Wir haben bier somit ein Dungemittel, von welchem ber eine Bestandtheil im Frühjahr, der andere bereits im Herbste bem Boben einverleibt werben foll. Es läßt sich baher wohl taum annehmen, daß beide Rährstoffe zu berselben Beit zum Boben gebracht, ihre volle Birtung auszuüben im Stanbe finb. Bird dies Dungemittel im Berbst gegeben, so ift große Befahr vorhanden, daß ein Teil der Salpeterfaure verloren geht; wird bamit bagegen im Frühjahr gebüngt, fo tommt bas Rali nur in geringerem Grabe gur Wirkung. Aus biefen Grunden ift ber Rali-Natronsalpeter nicht zu empfehlen. Burde die Pragis gegen biefe miffenschaftliche Deduction gunftigen Resultate mit Diefem Dungemittel erhalten haben, fo murbe baffelbe ficherlich seinen Blat auf bem Martte behauptet und fich eingebürgert haben1).

<sup>1)</sup> Der Chilifalpeter ift 3. B. viel eher in den Boden gebracht worden, als wiffenfcaftlich nachgewiesen worden ift, daß der Boden für denfelben ebenfalls Absorptionsfähigkeit besitze.

Dies ist aber nicht ber Fall. Er ist meines Wissens nie in ben Sanbel gekommen.

Drechsler führt über bas Bortommen des Kali-Ratronsalpeter an, daß unter dem gemeinsamen Namen roher Südseesalpeter neben Ratronsalpeter auch kalibaltiger Salpeter importirt wird. Derselbe wird nach Drechsler im Districte Tarapaca im süblichen Peru gewonnen. Bei dem Reinigungsprocesse sindet eine Anreicherung der Mutterlauge mit Kali baburch statt, daß das zuerst gewonnene Product, aus reinem Ratronsalpeter bestehend, abgenommen wird; beim weiteren Eindampsen der Mutterlauge liesert diese dann durch Erpstallisation ein Product, welches aus einer Mischung von Natron- und Kalisalpeter in verschiebenen Berbittnissen besteht. Dieses Product wird vor allem gerne von Fabriten gestauft, welche Kalisalpeter darstellen, weil hier ja ein Theil des erforderlichen Busabes an Kali erspart wird; er wird daher von diesen Fabriten höher bezahlt, als der Natronsalpeter. Aus diesem Grunde steht auch der Kaliskatonsalpeter höher im Preise als der Natronsalpeter.

Drechsler, ber sich für bieses Product fehr intereffirt, hat mit bemfelben Düngungs-Bersuche angestellt, beren Resultate hier in Rurze angeführt werben follen.

Der Rali-Ratronfalpeter enthielt 14,37 % Sticktoff und 15,96 % Rali. Bu dem Bersuche bienten 6 Parzellen & 20 Quadratmeter; ber Boden ift humusreicher Lehmboben, im Borjahre mit Stallmift gebungt, somit in gutem Fruchtbarteitszustande; reich an Phosphorsaure.

Das Band murbe im Berbft 1877 tief umgegraben und erhielt:

Parzelle I: teinen Dunger,

" II: 0,5 Rilo Chilitalifalpeter,

III: 0,5 , Chilifalpeter, IV: teinen Dünger,

, IV: keinen Dünger, , V: wie II,

VI: wie III.

Im Fruhjahr waren die Pajellen II und V und III und VI nochmals wie im herbste gedungt. I bis III wurden bann mit Runtelruben, 50 Centimeter im Quadrat und IV bis VI mit Buckerruben, 83,3 Centismeter im Quadrat besat.

Die Ernte-Resultate waren wie folgt. (p. 584.)

Drechsler sagt über diese Resultate, daß sich bei der Runkelsrübe ein erhebliches Uebergewicht der gedüngten gegen die ungedüngte Parzelle ergeben hat, daß der Wehrertrag der 2. Parzelle gegen den der 3., wenigstens vorläusig, dem Kali nicht zugesschrieben werden darf, weil die Erträge der Parzellen V und VI sich umgekehrt verhalten, weshalb man Berschiedenheiten im natürlichen Nährstoffgehalt des Bodens wird annehmen müssen, dagegen hat die Kalidüngung einen sehr deutlichen Einsluß auf die Qualität der Rüben geäußert, was bemerkenswerth ist.

Es ift hierbei aber noch zu betonen, bag ber Ralifalpeter im Herbft und Frühjahr verwendet, somit einerseits die Annahme berechtigt ift, daß Berlufte an Salpetersaure ftattgefunden

|                                            | •           |                          | 1            |                            |                               |  |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| IV. Ungedüngt. V. 1 Kilo Chilifalifalpeter |             | I. Ungebüngt             |              | Suffemilier                |                               |  |
| 143<br>162                                 | &           | gr.<br>148<br>152        | 88           | Stid's<br>froff            | Düngung pro<br>20 Quadrat-Mir |  |
| 15                                         | Buderrüben: | 159<br>  159             | Runtelrüben: | ng pro<br>rat-Mtr.<br>Kali |                               |  |
| 128<br>127<br>143                          | c ü b e n   | gr.<br>139<br>208<br>183 | rüben        | Rohernte                   |                               |  |
| 13,5<br>14,0<br>16,0                       |             | 97.<br>28.<br>20.        | 7            | Verlu<br>Schmu             | ft für<br>igtöpfe             |  |
| 109,5<br>113,0<br>127,0                    |             | 9r.<br>124<br>185        |              | Rein                       | ernte                         |  |
| 13,8<br>15,7<br>14,2                       |             | 111                      |              | Sachar                     | ometer                        |  |
| 37,8<br>46,0<br>40,3                       |             | 111                      |              | Polar                      | ifation                       |  |
| 10,28<br>12,36<br>10,89                    |             | 111                      |              | Buder                      | gehalt                        |  |
| 74,28<br>78,73<br>76,69                    |             | 111                      |              | Reinheite                  | oefficient                    |  |

und anderseits, daß das Kali der Herbstüngung sich im Boden hat genügend vertheilen und somit auch hat wirksam werden können.

Bon Deherain liegt ferner noch ein Bersuch mit Kali- und Ratronsalpeter zu Kartoffeln vor, aus dem sich ergeben hat, daß durch die Berwendung beider der Ertrag an Kartoffeln erheblich gesteigert worden ist, daß aber die Natur der im Nitrate ent-

haltenen Bafis bas Ernteergebnig nicht geanbert bat.

Beitere Bersuche sind baher noch nothwendig und vor allem solche in größerem Maaßstabe, um festzustellen, ob der Chilitalisalpeter thatsächlich ein empfehlenswerthes Düngemittel für die Früchte ist, welche Kali in großen Mengen dem Boden entziehen, wie die Burzel- und Hadfrüchte. Es ist serner durch Bersuche zu entscheiden, ob es nicht billiger sein wird, das Kali im Herbste als schwefelsaure Kali-Magnesia und den Stidstoff im Frühjahr als Chilisalpeter zu geben, als beide Rährstoffe im Herbste und Frühjahr in Form des Kali-Natronsalpeters dem Felde zuzusühren.

## Capitel IV.

## Die falireichen Dungmittel.

§ 289.

Die hohe Bebeutung bes Rali für die Pflanzen, die verhältnißmäßig großen Mengen, welche diese von jenem gebrauchen, das Borkommen desselben als Mineral im Allgemeinen und im Boden im Besonderen ist im ersten Bande darzulegen versucht worden. Hier sollen die specifisch kalireichen Dungstoffe besprochen werden. Bevor wir jedoch hierzu übergehen, ist es zu untersuchen nothwendig, ob der Landwirth stets die in Rede stehenden Dungstoffe anwenden muß, und wenn dies verneint werden sollte, unter welchen Berhältnissen dieselben entbehrlich und unter welchen ihre Berwendung geboten ist.

# A. Die Zufuhr von specifisch talihaltigen Dungftoffen für eine Gruppe von Gütern nicht nothwendig.

## a. Bege für die Löfung diefes Ausspruchs.

Die zuverlässigite Beantwortung für die Untersuchung über die Rothwenigkeit ober Entbehrlichkeit der Zusuhr von Kali zum Boden erhalten wir einerseits durch Bergleichung der Kalimenge, welche bei einer bestimmten Fruchtfolge mit den daselbst üblichen Erträgen dem Morgen entzogen wird mit der Menge an Kali, welche die betreffende Fläche durch die in der Zeit stattsindende Düngung zurück erhält und anderseits durch Bergleichung des Gesammt-Exports mit dem Gesammt-Import eines Gutes an Kali, und zwar muß vor allem der letztere Weg, sobald genaue und zuverlässige Angaben über Ex- und Import vorliegen, am besten zum Ziele sühren, da bei ersterem immer der eine Factor, nämlich die Zusammensetzung des Stallmistes, keine bestimmte Größe ist.

#### § 290.

## b. Bergleich ber Kali-Aussuhr bei bestimmten Fruchtfolgen mit der Kalizufuhr durch den Stalldung.

Für biese Art ber Beantwortung ber Frage werde ich bie Domaine Balbau, bie Gutswirthschaft ber Atademie Elbena und eine andere pommersche Birthschaft mit ben baselbst gebräuchelichen Fruchtfolgen und ben üblichen Erträgen als Beispiele nehmen.

1. Die Domaine Walbau. Die auf biesem Gute bestindliche Fruchtsolge und die daselbst üblichen Erträge sind bezreits auf p. 172 beschrieben; nach der daselbst angestellten Rechnung werden in Walbau durch eine Fruchtsolge dem Morgen 263,1 K Kali entzogen. Walbau düngt in der Zeit, wie bezeits angegeben, mit 500 Ctnr. Stallmist; derselbe enthält nach der Analyse Völder's für 3 Monate und 11 Tage alten Dung (p.146u. f.) 685,75 K (im wasserhaltigen Dünger 1,3715 %), und nach Hoffmann 845 K, somit wird hier dem Boden durch den Stalldung wesentlich mehr Kali zugeführt, als ihm durch die Ernten entzogen wird.

## 2. Die Gutswirthichaft ber Atabemie Glbena,1)

Das Gut hat eine Größe von 1911 Morgen und wird in zwei Rotationen, von denen die eine 8 Schläge à 95 Morgen und die andere 10 Schläge à 45 Morgen umfaßt, bewirthschaftet; 811 Morgen fommen auf die Academie und das Dorf und den Rest bilden Wiesen, Weiben und Unland. Die Acerkrume besteht aus lehmigem Sand mit wenig Thon; der Untergrund ist theilweise reicher an Thon; die Felder sind meistens drainirt. Die climatischen Verhältnisse, sowie Lage, sind dem Pflanzen: wuchse sehr gunftig.

Die Fruchtfolge ber größeren Schläge ift: 1) Brache (gebungt), 2) Rubfen (breitwurfig), Raps (gebrillt) 3/3, 1/3 mit Iohannisroggen, 3) Beigen ober Roggen, resp. hafer, 4) hadfrüchte (gebungt), 5) Sommerweizen (Gerste), 6) Mäheklee, 7) Beibeklee, 8) Roggen (gebungt mit halb Guano und halb Knochenmehl, pro M. 1 Ctr.).

Die der kleineren Schläge. 1) Grünwicken (für die Sommersstausstiterung), 2) Beizen (gedüngt), 3) hafer, 4) Kartoffeln (gedüngt), 5) Gerste, 6) Mäheeltee, 7) Beibeklee, 8) Beizen ober Roggen (gedüngt wie bei der ersten Fruchtfolge 8), 9) Mengekorn (hülsenfrüchte, gedüngt) und 10) Roggen.

Die Ertrage pro Morgen ftellen fich nach 10fahrigem Durchschnitt, wie folgt:

<sup>1)</sup> Die Angaben über bie Birthichaft verbante ich ber Gute bes herrn Deconomierath Dr. Rhobe.

```
Rörner, refp. Burgel unb Rnollen,
                                             Strob, refp. Blatter.
                                              1800 🕱
Rübsen
                       9
                           SOF.
Beigen
                      12
                                              2018
                                              2000
Roggen
                              "
                      121/2
                                              1200
Berfte .
                              "
                      191/2
                                              1480
Hafer . . .
Kartoffeln
                              "
                                              8000
                      80
                             Ctr.
Runtelrüben
                     250
                                               6000
                                              4000 ,,
Bruden .
                     250
                              "
Möhren .
                     800
                                              2000
                              ,,
                                              3000 "
Mähetlee .
                                                         (Beu)
                              "
                                              2000 ,,
Beidetlee
                              "
                      18<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
Mengekorn 1)
                                              1700
                             ,,
```

Die erfte Rotation erhält 360 Etr. Stallbung und 1 Etr. Guans und Knochenmehl, und bie zweite 510 Etr. Stallbung und 1 Etr. Guans und Knochenmehl (resp. Superphosphat).

Der Erport an Rali berechnet fich biernach, wie folgt:

|             | M D L | aii | o n       | 1.     |    |
|-------------|-------|-----|-----------|--------|----|
| 1. Rübfen   |       |     |           | 51,55  | ĸ  |
| 2. Beigen   |       |     |           | 17,94  | "  |
| 3. Runtel   | n.    |     |           | 179,99 | "  |
| 4. Gerfte . |       |     |           | 18,30  | "  |
| 5. Mähetl   | ee .  |     |           | 59,31  | "  |
| 6. Beibeti  | lee . |     |           | 89,55  | "  |
| 7. Roggen   |       |     |           | 20,53  | "  |
|             | Sur   | nm  | a :       | 393,00 | 8  |
| 99          | tota  | ti  | o n       | п.     |    |
| Grünwide    | n.    |     |           | 64,80  | g  |
| Roggen .    |       |     |           | 20,53  | ,, |
| Safer       |       |     |           | 16,77  | "  |
| Kartoffeln  |       |     |           | 54,73  | "  |
| Bafer       |       |     |           | 16,56  | "  |
| Mabetlee .  |       |     |           | 59,81  | "  |
| Beibetlee   |       |     |           | 89,55  | "  |
| Roggen .    |       |     |           | 20,58  | "  |
| Bulfenfrüc  | hte   |     |           | 19,82  | "  |
| Roggen .    |       |     |           | 20,53  | "  |
| = -         | Sur   | nm  | <u>a-</u> | 882.63 | 8  |

Die erste Motation erhält durch die 360 Ctr. Stallbung nach Bölder 493,74 T und die zweite durch die 510 Ctr. 699,76 T Kali; es wird somit dem Boden durch den Dünger bedeutend mehr Kali zugeführt, als demselben durch die Ernten entzogen wird.

## 3. Ein anderes Gut in Borpommern.

Der Boben ift humofer, lehmiger Cand mit wenig Thon; elimatifche Berbaltniffe und Lage find bem Pflanzenwachsthum ebenfalls febr gunftig;

<sup>1) 1/2</sup> Erbfen, 1/4 Gerfte, 1/4 Bafer.

ganze Stallsutterung; bas Gut wird in 2 Rotationen in der Art bewirths schaftet, baß die Schläge der einen (II) noch halbirt find und die Balften sur fich eine Fruchtfolge haben, welche auf beiden wechselnd ist; die Fruchtsfolge, sowie die durchschnittlichen Erträge zeigt die folgende Tabelle.

|                                | Ert                                | rag                 | Behalt ber    |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| Notation                       | an Rornern                         | an Stroh            | Ernte an Rali |
|                                | resp. Knollen<br>Schff. resp. Ctr. | resp. Kraut<br>Ctr. | 83            |
| I.                             |                                    |                     |               |
| Bintertorn (gedüngt)           | 12                                 | 22                  | 19,06         |
| Rartoffeln                     | 70                                 | 20                  | 46,22         |
| Gerfte (gebungt)               | 14                                 | 15                  | 17,11         |
| Dahetlee (einmal gemaht) .     |                                    | 15                  | 29,65         |
| Summa:                         |                                    |                     | 112,04        |
| II. a.                         |                                    | :                   | •             |
| Binterforn (gebüngt)           | 8                                  | 18                  | 17,54         |
| Safer                          | 18                                 | 15                  | 17,08         |
| Badfruchte (gebungt)           |                                    |                     |               |
| (Bruden)                       | 800                                | 40                  | 125,68        |
| Gerfte                         | 12                                 | 14                  | 15,68         |
| Eupinen                        | 8                                  | 15                  | 32,55         |
| Summa;                         |                                    |                     | 208,48        |
| II. b. Roggen                  | 8                                  | 18                  | 17,54         |
| Erbfen (gebungt)               | 6                                  | 12                  | 19,32         |
| Bafer                          | 15                                 | 12                  | 13,80         |
| Mähetlee                       | _                                  | 20                  | 89,54         |
| Grünfutter (gebüngt) { (Biden) | _                                  | 120                 | 64,80         |
| Summa:                         |                                    |                     | 155,00        |

Die erste Rotation erhält 400 Ctr. Stallbung, welcher nach ber Analyse von Bolder 548,60 % Kali enthält. Bei ber zweiten wird zu Hakfrüchten und Grünfutter mit 300 und zum Wintergetreibe und Erbsen mit 200 Ctr. gedüngt; ber Morgen erhält also in beiben Hälften 500 Ctr. Stallmist, in welchem nach Bolder 685,75 % Kali bem Boben zugeführt werben.

Diese brei Beispiele, glaube ich, genügen, um zu zeigen, daß bei Birthschaften, wie sie hier beschrieben, eine Dungung mit specifisch kalihaltigen Dungstoffen durchaus nicht ersorberlich ift. Es sind dies Guter, welche von den Feldfrüchten nur Körner exportiren, welche ferner gute Biesenverhältnisse haben, Futterban und verhältnismäßig ftarke Biehzucht treiben. Dierher

gehören natürlich auch solche Güter, welche starken Kartoffelbau

mit Brennereien haben.

Guter ber eben beschriebenen Art finden wir vorherrschend im nördlichen Deutschland, so daß im Allgemeinen ben Landwirthen biefer Gegend ein Rauf von specifisch talihaltigem Dunger nicht anzurathen ift.

#### § 291.

## c. Bergleichung des Gefammt-Exportes mit dem Gefammt-Importe bes Rali.

Was sich soeben durch Vergleichung der Kaliaussuhr bei bestimmten Fruchtfolgen mit ihren üblichen Erträgen und dem im Stalldinger zugeführten Kali ergeben hat, geht ebenfalls aus der Vergleichung des Gesammt-Exportes mit dem Gesammt-Importe solcher Güter hervor; auch hier übertrifft das importirte Kali bedeutend das Exportirte, wie dies aus den folgenden Rechnungen hervorgeht.

## 1. Die Rechnung von F. Crufius.

Die Größe bes Gutes, sowie bas Berhaltnig zwischen Aderland und Biefen, bie Beschaffenheit biefer, Fruchtfolge,

Dungung 2c., ift bereits p. 407 befdrieben.

Wenn wir hier von der speciellen Darlegung der Rechnung absehen und nur das Haupt-Resultat derselben ins Auge sassen, so hat dieselbe für das Kali ergeben, daß in den 16 Jahren von 1845—1860 an Kali vom Gute exportirt wurden 674,87 Ctr. Dagegen erhielt dasselbe durch den Kauf von Futterstoffen 98,81 Centner und durch das Wiesenheu 1020,60 Ctr., also in Summa 1119,41 Ctr., mithin wurde das Gut um 444,54 Ctr. Kali in den 16 Jahren bereichert, was sich für das Jahr auf 2778 Kund für den Worgen jährlich auf 4,15 K berechnet.

## 2. Rechnung von G. Schmieb aus Baltenrieb.

Nähere Angaben über Große bes Gutes, Beschaffenheit u. f. m. liegen nicht vor.

Nach der detaillirt vorgeführten Rechnung sind im Jahre 1860/61 an Kali exportirt worden . . . 2855 A

bagegen importirt . . . . . 9038 "
mithin mehr importirt . . . . 6183 F

Bei dem Importe an Kali find die Biefen mit 4272 A betheiligt; der Rest ist durch Kauf von Futterstoffen (Hafer, Widen, Roggen und Oelluchen mit 2002 A), sowie durch Dungsstoffe (zugekaufter Wist mit 1789 A, Guano und Holzasche mit 975 A) erhalten worden.

3. Rechnung von Stohmann über bie Birthichaft Schlanftebt bes herrn Amterath Rimpau; letterer hatte bie Aus- und Einfuhr-Tabellen ber 24 Jahre 1839—68 erfterem zur Berfügung gestellt, von bem fie in sechsjährigen Beitab-

ichnitten gruppirt find.

Die Birthichaft, welche intenfiv betrieben wird, unterflüten noch die solgenden technischen Gewerbe: eine Brauerei, für welche Gerste zugekaust wird, eine Zudersabrit mit einem Betriebe von 150,000 Gtr. Ruben und eine seit 1861 combinirte Kartoffels und Melassen Spiritus-Brennerei, für welche große Mengen, sowohl Kartoffeln als Melasse, zugekauft werden. Berner werden bedeutende Mengen Futterstoffe (Delkuchen, hafer, Bohnen, Erbsen, Biden und Kiete), sowie Dungstoffe (Guano und Knochen-Präparate) eingesubrt.

Für biefe Birthichaft ftellt fich bie Berechnung ber Aus-

und Ginfuhr bes Rali, wie folgt:

| In | ben Jahren    | :         | Ctr. Rali: |
|----|---------------|-----------|------------|
|    | -             | Einfuhr   | 497,6      |
|    | 1889/45       | Musfuhr   | 866,2      |
|    | mehr be       | r Einfuhr | 131,4      |
|    | 1045 151      | Einfubr   | 700,3      |
|    | 1845/51       | Musfuhr   | 666,7      |
|    | mehr be       | r Einfuhr | 33,6       |
|    | 1001100       | Ginfubr   | 1066,9     |
|    | 1851/57       | Musfuhr   | 1100,8     |
|    | mehr be       | r Ausfuhr | 88,9       |
|    | 1857/63       | Einfuhr   | 2294,2     |
|    | 1001/00       | Musfuhr   | 1075,6     |
|    | mehr be       | r Einfuhr | 1218,6     |
|    | 1000/00       | Ginfubr   | 4559,0     |
|    | 1839/93       | Musfuhr   | 3209,3     |
|    | mehr be       | r Einfuhr | 1849,7     |
|    | somit jährlid | h Einfuhr | 190,0      |
|    |               | Ausfuhr   | 133,7      |
|    | mehr bei      | r Einfuhr | 56,3       |
| _  |               |           |            |

Somit haben wir auch bei dieser intensiv geführten Birthsichaft mit bedeutendem Rübens und Kartoffelbau ohne Zufuhr ber specifisch kalihaltigen Dungsalze eine Bereicherung bes Bobens an Kali.

## 4. Domaine Balbau.

| Rach einer von mir ausgeführten Rechnun Balbau im Jahre 1860/61: | g egpo     | rtirte                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Durch ben Bertauf von Felb-Producten                             | 985,3 8    | Raii                                         |
| " " Bich und Bieh=Producten .                                    | 115,4      |                                              |
|                                                                  | 1100,7 8   |                                              |
|                                                                  | 1100,1     | • ••••••                                     |
| Eingeführt wurde dagegen:                                        |            |                                              |
| Durch den Rauf von pflanglichen Stoffen                          | 770,5 €    |                                              |
| " " " Dungstoffen (Guano)                                        | 10.77      | n n                                          |
| " " " Shieren                                                    |            | 11 H                                         |
| in Summa:                                                        | 924,7      |                                              |
|                                                                  |            | n n                                          |
| fomit mehr ein= als ausgeführt:                                  | 8889,0     | s scan                                       |
| Ferner im Sahre 1861/62 wurde ausgeführ                          | t:         |                                              |
|                                                                  | 1289,8     | <b>Rali</b>                                  |
| " " " Bieh und Bieh=Producten .                                  | 163,6      | n n                                          |
| in Summa:                                                        | 1442,9     | <b>Rali</b>                                  |
| Eingeführt murbe:                                                |            |                                              |
| Durch den Rauf von pflanglichen Stoffen                          | 705.0      | Or Gali                                      |
| (Anama                                                           | 184,4      | # #                                          |
| n n n waand                                                      | 15,8       | , ,                                          |
| in Summa:                                                        | 906,1      |                                              |
|                                                                  | 8947,4     | n n                                          |
|                                                                  | 0440'0     |                                              |
| Im Jahre 1862/63 murbe au sgeführt:                              | •          |                                              |
| Durch ben Bertauf von Feld-Producten                             | 697,2      | 2 6.11                                       |
| M1 ( t M1 ( M tt                                                 | 203,4      |                                              |
| , , , , vich und Vich=yroouttenin Summa:                         | 900,6      | <del></del>                                  |
|                                                                  | 800,0      | to Mail                                      |
| Eingeführt wurde bagegen:                                        |            |                                              |
| Durch ben Rauf von pflanglichen Stoffen (Futterftoffen)          | 860,1      | <b>V</b> Kali                                |
| " " " " Thieren                                                  | 0,9        | H H                                          |
| in Summa:                                                        | 361,0      | <b>A</b> Kali                                |
| und durch das Biefenheu!)                                        | 6810       | <u>" "                                  </u> |
| fomit mehr ein= als ausgeführt:                                  | 6270,4     | <b>V</b> Kali                                |
| 5. Bon einem anerkannt ausgezeichnet bewir                       | thimat     | teten                                        |
| hannoverichen Gute, nach einer Rechn                             |            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       |
| Soutenbare                                                       | m ut B D t | , II                                         |
| Rautenberg.                                                      |            |                                              |

Das Berhältniß zwischen Aderland, Biefen und Anger, sowie die Beschaffenheit berselben zc. ift bereits p. 410 beschrieben.

<sup>1)</sup> Die Wiesen find jum Theil Pregelwiesen, beren Ertrag oft unficher ift, ba ber Pregel nicht felten kurg vor bem Maben seine Ufer übertritt und so die Ernte bedroht.

Die der Rechnung ju Grunde gelegten Bahlen über die Mus- und Ginfuhr ber einzelnen Stoffe find nach bidrigem Durchichnitt gezogen.

Nach ber Rechnung von Nautenberg enthält: bie Gefammtmenge des Eingeführten . . . 7028 A Kali " " " " Unsgeführten . . . 3841 " " fomit eine Bereicherung des Ackerlandes um . 3187 B Kali.

#### 6. Domaine Brostau.

Die Größe ber Domaine, bas Berhältniß zwischen Uderland und Biesen, die Beschaffenheit beiber u. f. w. ebenfalls bereits p. 292 angegeben.

Rach ber Rechnung von Prof. Kroder find im Durchschnitte ber 10 Sahre 1853/54 bis 1862/63 jahrlich

#### § 292.

#### d. Folgerungen aus den Rechnungen.

Auch diese Rechnungen über den Gesammt-Er- und 3mport mehrerer Güter, sowie die unter a. Angeführten zeigen,
daß bei solchen Wirthschaften, welche von den Feldfrüchten nur Körner ausstühren, ferner Wiesen von natürlicher Fruchtbarkeit haben
und starke Viehzucht treiben, das Feld eine Zusuhr von spec.
kalihaltigen Dungstoffen nicht bedarf, sondern daß es jährlich
bedeutend an Kali bereichert wird.

In Betreff ber Wiesen sei hier nochmals hervorgehoben, daß nur folche Wiesen die Kaliausfuhr, welche die Aeder burch den Berkauf von Felbfrüchten ze. erleiden, zu beden im Stande sind, welche durch natürliche Bewäfferung — Ueberschwemmungen — oder künstliche — Ueberstauung, Beriefelung — jährlich regelmäßig gedüngt werden. Daß nur ein Wasser, welches die zur Düngung erforderlichen Bestandtheile enthält, die erwähnte günstige Wirkung auszuüben im Stande ist, bedarf natürlich kaum erwähnt zu werden.

Die Busammensetzung einiger Flufmaffer ift bereits Bb. I. p. 210 und 211 angegeben; die dort angeführten Analysen zeigen, daß diese Baffer für die Kalizusuhr zum Boden die hierzu nothwendige Menge dieses Körpers reichlich barbieten. Weiteres hierüber im Kapitel "die Bewafferung"

Biefen bagegen, welche weber burch natürliche, noch funftliche Bewäfferungen gebungt werben, tonnen natürlich bem Ader einen Ersat für die von ihm exportirten Stoffe nicht bieten, da fie ja ebenfalls der Düngung bedürfen. Bei diesen ist die Bereicherung, welche durch das Heu derselben dem Acertande zu Theil wird, nur eine scheindare, da sie nur auf Rosten der Fruchtbarkeit jener ersolgt.

Bie die Beschaffenheit der Biesen für die soeben ventilirte Frage von großer Bedeutung ift, so gilt dasselbe von dem Ber-

haltniß berfelben jum Aderlande.

In Betreff Der Größe ber Biefen im Bergleich jum Ader fei hier turg erwähnt, daß, um die Kaliausfuhr zu beden, für 1 Ctr. Heu exportirt werben fonnen:

| ca. | 2,5 Preuß. Se | hff.   | Beizen,    |    |    |   |
|-----|---------------|--------|------------|----|----|---|
| "   | 2,3           |        | Roggen,    |    |    |   |
| "   | 3,3           |        | Berfte,    |    |    |   |
| "   | 59            | <br>M  | Safer,     |    |    |   |
| ,,  | 1.4           | -      | Erbfen,    |    |    |   |
| "   | 1 0           | "<br>H | Bohnen,    |    |    |   |
| "   | 2 0           |        | Raps.      |    |    |   |
|     | 2.0           | "<br>— | Rartoffeln | u. | ſ. | w |

§ 293.

# B. Rothwendigteit der Bufuhr specififch falihaltiger Dungstoffe für die andere Gruppe bon Gütern.

Ganz anders gestaltet sich dagegen die Frage über die Nothwendigkeit der Zusuhr der in Rede stehenden Dungstoffe bei
solchen Gütern, welche Rübendau (Zuderrüben, Cichorien 2c.)
zum Export treiben, wie dies z. B. in der Provinz Sachsen
in ausgedehntem Waße der Fall ist; hier ist eine Zusuhr von
specifisch kalihaltigen Dungstoffen durchaus geboten, da durch den
Rübendau dem Felde sehr bedeutende Wengen von Kali entzogen werden, welche ihm auf gewöhnlichem Wege nicht, oder
wenigstens nur in Ausnahmefällen, ersetzt werden können. Durch
1 Etr. Zuderrüben entziehen wir dem Felde 0,359 K Kali; da
nun die Ernte pro Worgen in 140—200 Etr. besteht, so verliert der Worgen durch dieselbe 50,26—71,80 K Kali, vorausgesetzt daß die Blätter, deren Wenge 40—80 Etr. beträgt und
in denen noch 50,6—101,2 K Kali enthalten ist, dem Gute
verbleiben. Dasselbe gilt von den Kartoffeln, wenn diese exportirt
werden, sowie vom Wein- und Tabalsdau.

Folgende von Rarmrodt ausgeführte Rechnung einer Birthichaft, welche feit Jahren ichon Ruben=

bau für die Zuderfabrikation treibt, möge zur Muftration bes Gesagten bienen. Das Gut besteht aus 1717 Morgen ohne Biesen.

Die Ausfuhr bes Butes mar:

| Von | den | Er  | nten. |     |  |   | 103812 | ĸ | Rali. |
|-----|-----|-----|-------|-----|--|---|--------|---|-------|
|     |     |     |       |     |  |   | 473    |   |       |
| Sun | ıma | der | Musf  | uhr |  | • | 104285 | B | Rali. |

#### Ginfubr :

| Im Saatgut erhielt ber Boben                    | 1021  | ĸ  | Rali |  |
|-------------------------------------------------|-------|----|------|--|
| Un den Biebftand murden gegeben                 |       |    |      |  |
| a) aus der Wirthschaft                          |       |    |      |  |
| b) jugetauft an Futter (Biefenheu, Deltuchen) . | 4967  | ,, | ,,   |  |
| Bugetauft an Dunger (Peruguano, Catrine)        | 8439  | "  | ,    |  |
| fomit Gefammt=Bufuhr                            | 89302 | B  | Rali |  |
| also Berarmung des Gutes um                     | 14983 | ,, | n    |  |

Diese jährliche Mehraussuhr von 16983 & Rali, welche nebenbei bemerkt burch eine heuernte von 12894 Etr. ersett werben konnte, zeigte sich in ber Wirthschaft balb sehr empfindlich burch geringere Ernten und Rüben von geringerer Qualität.

Ohne hier weitere Rechnungen aufzuführen, glaube ich, baß biefe eine genügen wird, um die Nothwendigkeit der Zufuhr specifisch kalihaltiger Dungstoffe für folche Güter, welche Rübenbau u. s. w. für den Export (resp. Zudersabrik) treiben, darzuthun.

#### § 294.

## C. Resumé.

Fassen wir jest nochmals das aus der bisherigen Betrachtung Resultirende kurz zusammen, so sehen wir, daß die Zussuhr von specifisch kalihaltigen Dungstoffen zwar nicht für alle Güter, doch aber für eine ziemliche Anzahl derselben nothwendig ist. Alle die Güter, welche durch den Bau und Berkauf von an Kali reichen Früchten — wie Zuckerüben, Mohrrüben, Cichorien, Kartoffeln Bein, Tabak zc. — dem Boden jährlich bedeutende Mengen Kalientziehen und dem selben durch den Ertrag von Biesen von natürlicher Fruchtbarkeit und durch die Biehzucht — durch Kauf von Futterstoffen — nicht das durch den Berkauf der obengenannten Früchte decen, sind aufs Bestimmteste auf die Unwendung der in Rede stehenden Dungstoffe angewiesen. Dasselbe gilt natürlich auch von all den

Gütern, welche keine ober wenigstens in der Größe nicht entsprechende Wiesen von natürlicher Fruchtbarkeit besitzen. Gine genaue Berechnung der Ause und Ginfuhr der Rährstoffe, hier in spec. des Kalis wird stets am zuverlässigsten über die Nothwendigkeit oder Entbehrlichkeit der Zusuhr von Kali entscheiden. Derartige statistische Rechnungen sind, sobald die nöthigen Zahlen für dieselben vorliegen, leicht durchzusuführen.

## D. Die hierhergehörigen Dungstoffe.

§ 295.

#### a. Allgemeines.

Bor ber Entbedung bes Ralireichthums bes Staffurter Abraumfalzes - Enbe ber 50ziger Jahre - wurbe es ben eben naber bezeichneten Gutern, welche Rali importiren muffen, theilmeise febr ichwer geworben fein, biefer Nothwendigkeit Folge zu leisten, da es an eigentlichen Kaliquellen fehlte. Man be= nutte die Holzaschen, die Abfälle ber Bottaschen-Fabrikation, die Abfalle ber beim Schnitte bes Beines erhaltenen Abfalle ber Reben u. bergl. m., jedoch genügten biefe Materialien bem Bedürfnisse an Rali nicht; ber Bermenbung anderer noch borhandener Raliquellen für die Landwirthschaft machten die vielen technischen Zwede, für bie bas Rali von fo außerorbentlicher Bichtigfeit ift, folche Concurrenz, daß fie biefelbe nicht ertragen konnte. Durch bie Entbeckung bes Lagers von Staffurt und Erkennung bes Ralireichthums bes fog. Abraums ift jeboch aller Roth nach Raliquellen abgeholfen; wir haben hierdurch eine fo große Menge von Rali, bag bie Bedurfniffe ber Landwirthichaft vollständig baburch gedect merben.

§ 296.

### b. Das Lager bon Staffurt.

Außer bem, was in Bb. I. p. 492, 493, 496 unb 497 über die Beschaffenheit, die Art der Ablagerung und die daselbst vorkommenden Kalisalze angegeben ist, mag hier noch Folgendes über das großartige Salzlager im Magdeburg-Halberstädter Beden angeführt werden.

Dies Salglager liegt in bem nörblich am harze fich ausbreitenben hügellande: die Grenzen beffelben bilben einerseits der harz und andererseits die nördlich von Magdeburg zu Tage tretende Grauwade. An dem fieil absfallenden Nordrande des harzes laffen sich die fentrecht aufgerichteten Schichten beutlich verfolgen, welche nachber in mannigfacher Abanderung das Beden

aussüllen. Es sind dies, sich an die Grauwade anschließend, hauptsächlich: Buntsandstein, Muschelkalt, Reuper, Lias, Jura, Schicken aus der Kreides sormation und tertiäre Schicken. Um meisten ist der Buntsandstein verbreitet, in welchem das Steinsalz mit Spps vorkommt, zuweilen, namentlich im öfilichen Theile ist er von Muschelakt bedeckt und südlich von Staffurt sind darin mächtige und ausgedehnte Rogensteinlager (Oolit)

enthalten.

Seit den ältesten Zeiten eristirte in Staffurt ein Salinenbetrieb, der im vorigen Jahrhunderte eine hervorragende Bedeutung erlangte. Die Saline gehörte anfangs dem herzog von Anhalt, ging später an eine adelige Pfannerschaft über und wurde 1796 an den preußischer fistus vertaust; dieser stellte 1889 den Betrieb ein, da sich die Berarbeitung einer schwachen Soole nicht mehr lohnte, nachdem im thüringischen Becken an verschiedenen Stellen Steinsalz erbohrt war. Die Regierung ließ daher auch im Magdeburger-halberstädter Becken Tiesbohrungen anstellen. In Staffurt wurde im Jahre 1839 ein Bohrloch angeset, welches, nachdem man eine mächtige Schicht von 256 m durchdrungen, 1843 die oberste Decke des Salzgebirges erreichte. In dem Steinsalz wurde noch 325 m weiter gebohrt, ohne daß das Liegende des Salzlagers erreicht war und dann die Arbeit 1851 eingestellt.

Das Resultat dieses Bohrversuches war ein völlig überraschendes: statt einer gesättigten Kochsalibsung wurde eine Salzibsung m t hohem Chlormagnestums und Chlortaliumgehalte erhalten. Bei einer Tiese von 425 m ergab sich eine Soole von 1,3 spec. Gewicht und folgender

Bufammenfegung :

|                    | fefi | e | 0 | Sal | je | : | 31,29°/ <sub>0</sub> |  |
|--------------------|------|---|---|-----|----|---|----------------------|--|
| Chlortalium        |      |   |   |     |    |   |                      |  |
| Chlormagnefium .   |      |   |   |     |    |   |                      |  |
| fcmefelf. Magnefic |      |   |   |     |    |   |                      |  |
| Rochsalz           |      |   |   |     |    |   | 5,62°/               |  |

Es war dies ein sehr boses Resultat, welches leicht die Einstellung ber gangen Arbeit hatte jur Folge haben konnen. Doch geschah dies glücklicher Beise nicht, da diese Thatsache von Prosessor Marschand und Dr. Karsten dahin gedeutet wurde, daß nur die oberste Schicht des Salzlagers aus leicht löslichen Magnesiasalzen bestehe, dagegen unter demselben

reines Steinfalg ju erwarten fei.

Bei der hohen Bedeutung der Angelegenheit für das ganze Land entichloß sich die preußische Regierung trot der bisherigen, gerade nicht febr ermuthigenden Resultate, gestütt auf die wissenschaftlichen Gutachten den Steinsalzbergbau in Staffurt durch zwei Schächte zu eröffnen. So wurde denn am 4. December 1851 der erste Schacht "von der Sepht" und am 31. Januar 1852 der zweite "von Manteussel" angehauen, und in 5 Jahren auf 333,5 m niedergebracht, nachdem von 256—280 m die Kalls und Magnesiasalze durchörtert waren.

Rach Abteufung diefer Schächte erwies fich die Anficht von Marfchand als richtig, da ein großartiges Lager febr reinen Steinfalzes von mehr

als 300 m Mächtigfeit gefunden wurde.

Durch die gunftigen Refultate preußischerfeits fab fich 1858 auch die anhaltinische Regierung veranlaßt, auf ihrem Gebiete in der Rabe von Staffurt einen Tiesbau auf Steinsalz ins Leben zu rufen. Dann traten noch die Salzbergwerte Reu-Staffurt, in Löderburg bei Staffurt und Douglashall bei Westeregeln hingu; letteres wurde 1883 an eine Mttien= gesellschaft "Consolidirte Alkaliwerte" vertauft. Der Schacht "Budwig II" bfilich von Staffurt, welcher in diefer Beit ebenfalls abgeteuft war, wurde wieder verlaffen, da man hier Steinsalz statt Ralisalze, wie erwartet, fand.

Der Zweck ber Bohrungen war, Steinsalz zu finden. Dieser Zweck wurde erreicht, aber gleichzeitig wesentlich mehr: in den über dem Steinsalz liegenden Salzschichten wurde ein Reichthum an den für die Landwirthschaft und Technik so außerordentlich wichtigen Kalisalzen entdeckt, wie er nicht erwartet und wie ihn bisher Deutschland nicht gekannt hatte.

Die Mächtigkeit bieser Schicht beträgt 760 Fuß, dieselbe erhielt ben Namen "Abraum", weil sie weggeräumt werden mußte, damit man zum Steinsalz gelangen konnte. Durch die Eutdedung ihres Kalireichthums wurde sie bald für die Land-wirthschaft und Technik von außerordentlicher Bedeutung.

Da angenommen wurde, das sogenannte Abraumsalz direct zur Düngung verwenden zu können, so wurden mit demselben viele Düngungsversuche in verschiedenen Gegenden angestellt; die Resultate derselben waren aber leider so variirend, daß man zu dem Schlusse gelangen mußte, daß das Abraumsalz als solches sich zur Düngung nicht eigne. Der Grund hiervon liegt einerseits in der großen Verschiedenheit der Zusammensezung desselben und andererseits und zwar vor allem in dem hohen Gehalte an Chlormagnesium, einem der Vegetation entschieden schlichen Salze.

Wenn baher bas Kali bes Abraumsalzes ber Landwirthschaft nuthbringend sein sollte, so mußte das Chlormagnesium wenigstens zum Theil entfernt, b. h. es mußten reinere Kalisalze bargestellt werden.

Die Industrie, welche sich nach der Erkennung des Kalireichthums des Abraumsalzes desselben bemächtigte und für
andere technische Zwede Kalisalze aus demselben darstellte, kam
dann auch der Landwirthschaft bald zu Hülfe. Seit Jahren
bereits wird das Kali in solchen Verbindungen der Landswirthschaft dargeboten, daß dieselbe auch für sich den gehofften
Rutzen aus diesem so reichen und unersetzbaren Lager zu ziehen
im Stande ist.

Die folgenben Analpfen charatterifiren die Beschaffenheit bes roben Abraumfaljes. (f. p 599.)

Diefe gahlen zeigen ganz abgesehen von dem schlichen Chlormagnesium, daß von einem so verschiedenartig zusammensgesehten Dungftoffe teine gleichmäßigen Erfolge zu erwarten find.

|                        | I.        | II.     | III.       | IV.    | v.        |
|------------------------|-----------|---------|------------|--------|-----------|
|                        | v. Biebig | Grouven | Fellriegel | Peters | E. Seiben |
| Kohlenfaurer Ralt      | Ī         | Ī       | 4,4        | 0,33   | _         |
| Schwefelfaurer Ralt    |           | l —     | 19,1       | 2,00   | 4,66      |
| Borfaure Magnefia      | l —       |         |            | 4,10   |           |
| Schwefelfaure Magnefia | -         | _       | 2,4        | -      | -         |
| Chlormagnefium         | 81,49     | 20,80   |            | 22,73  | 12,10     |
| Schwefelfaures Rali    | 15,79     | 9,28    | 2,0        | 19,21  | 7,18      |
| Schwefelfaures Ratron  | 14,34     | 10,88   | 1,9        | 17,21  | I —       |
| Chlornatrium           | 2,69      | 38,48   | 57,5       | 29,08  | 83,46     |
| Chlortalium            |           | -       |            | l —    | 14,49     |
| Sand und Thon          | -         | 1,09    | 5,6        | 1,76   | 6,74      |
| Baffer                 | 35,72     | 19,47   | 7,1        | 3,58   | 21,37     |
|                        | 100,03    | 100,00  | 100,00     | 100,00 | 100,00    |

Um diesem llebesstande abzuhelsen, wurde dann von Staffurt ein in seiner Busammensehung weniger variirendes Salzemisch geboten, bei welchem ein Gehalt von circa 12 %, Kali garantirt wurde und dessen Busammensehung die Analyse V des Berfassers zeigt. Hiermit war aber auch wegen des Gehaltes des Gemisches an dem schädlichen Ehlormagnesium und dem hohen Shornatrium der Landwirthschaft wenig gedient. Daher mußte die Industrie der Landwirtschaft noch weiter zu hülfe kommen, um auch für sie das Kali des Abraumsalzes nutbar zu machen.

## Unhang.

In ben letten Jahren find weiter noch Ralifalglager bei Bienen= burg am harz, Proving hannover, entbedt worben, welche fast gleiche geognostische Durchschnitte mit ben Staffurter Lagerstätten ergeben. Der Abbau bat 1884 begonnen.

Ferner haben Bohrungen, welche 1882 begonnen, am buy bei Dingelstebt, etwa 11/3 Stunde nordwestlich von Salberstadt, gunftige Resultate ergeben. Auch in Medlenburg auf dem Rittergute Jeffen i & bei Lubtheen ift ein Kali- und Steinsalziager gefunden. Jeffenig ift von einer Actiengesellschaft erstanden, welche sich unter ber Firma: "Rali- und Steinsalzbohrgesellschaft zu hamburg" mit 6 Millionen Mart constituirt hat. Die Regierung läßt zwischen Jeffenig und Lübtheen bohren.

#### § 297.

#### c. Die in dem Abraumfalze enthaltenen talihaltigen Mineralien. 1)

#### 1. Carnallit.

Der Carnallit, welcher die Sauptmaffe des Ralirobfalzes in Staffurt bilbet, ift im reinsten Buftande mafferhell, tommt jeboch meiftens burch Gifenoryb roth bis rothbraun gefarbt vor. Bruch mufchelig, fpec. Gewicht 1,65. Der Carnallit truftallifirt in rhombischem Syftem, wird jedoch felten beutlich tryftallifirt gefunden, gerfließt bereits an ber Luft und gerfest fich namentlich in beißem Baffer in ber Art, bag beim Ertalten Chlortalium heraustryftallifirt und bas gesammte Chlormagnesium, sowie ein Theil bes Chlorkaliums in Lösung bleibt. Aus reinem Carnallit ift es somit leicht reines Chlorfalium barguftellen, ba aber bas gewonnene Robfalz nicht rein ift, fo erschwert dies die Darstellung bes Chlortaliums, bes Salzes, welches zunächst aus bem Carnalit bargeftellt wirb.

Die folgenden Analysen zeigen die Berschiedenheit zwischen

reinem und robem Carnallit:

|                   | 98 | einer   |         | Reu Staffurter Carnallit         |
|-------------------|----|---------|---------|----------------------------------|
|                   |    | rnallit | Rohfalz |                                  |
| Chlorkalium       |    | 26,88   | 15      | Wasser 27,43                     |
| Chlormagnesium    |    | 34,20   | 20      | Chlorkalium 16,66                |
| Somefelf. Magneff | α. |         | 16      | Chlornatrium 20,27               |
| Chlornatrium      |    | _       | 25      | Chlormagnefium 21,99             |
| Baffer u. f. w.   |    | 38,92   | 24      | Schwefelf. Magnefia 11,58        |
| ,, ,              | -  | 10.000  | 100     | Schwefelf. Ralterde 0,07         |
|                   |    | 20,000  | 100     | Thon, Anhydrit, Gifenoryd . 2,00 |
|                   |    |         |         | 100.00                           |

Bird Carnallit mit ju wenig Baffer in Berührung gebracht, fo loft fich juerft Chlormagnefium, mabrent Chlortalium ungeloft bleibt. Die 258lichteit bes Chlortaliums fleigt mit ber Temperatur: 100 Theile Baffer lofen bei 0° C 19,2 Theile, bei + 18° C 34,5 Theile und bei 100° C 59,4 Theile Chlorealium. Da bei der Fabrikation alles Chlore talium ju lofen ift, fo folgt aus obigem, bag ber Carnallit in fiebenbem Baffer geloft werben muß. hierzu tommt noch, daß die Soslichteit des Chlornatriums mit der Temperatur nur febr wenig fleigt: 100 Theile Baffer lofen bei 180 C 36 Theile und 100 C 40 Theile Chlornatrium. Chlormagnefium ferner verringert die Boslichteit bes Rochfalges und ber ichwefelsauren Magnefia. Der im Rohfalze noch vorhandene Rieferit (fomefelf. Magnefia) nimmt erft Baffer auf und wird badurch ju einer feften, cementartigen Daffe, fo daß berfelbe beim fonellen Ebfen in wenig Baffer ale unlöslich hingeftellt werden tann. In Laugen von

<sup>1)</sup> Es werden bier die in dem Abraumfalze enthaltenen falihaltigen Mineralien befprochen werden, fo weit dies im erften Bande nicht gefchen ift.

Rali= und Natronfalgen loft er fich tagegen leichter, ba er mit benfelben bie löslichen Doppelfalge bilbet. Muf biefen Gigenschaften ber betreffenben Salze bafiren bor allem die bei ber Darftellung bes Chlortaliums aus bem Rohcarnallit in Unwendung befindlichen Berfahren.

2. Sulvin.

Diefes Mineral besteht im wefentlichen aus Chlortalium und ift ein natürlich gebilbetes Berfetungs-Broduct bes Carnallits. Es bat im reinsten Ruftande Die Formel K.Cl. und bie Rufammenfetung

> 47.58% Chlor und 52,42% Ralium.

Der Sylvin ift meiftens farblos, tommt jedoch auch röthlich bis braun gefarbt vor. Bruch edig, specifisches Bewicht: 2,035. In bem Abraumfalge wird ber Splvin nur in geringen Dlengen gefunden.

3. Bolyhalit.

Auch biefes Mineral findet fich in ben Abraumfalzen nur in geringen Mengen, es tommt in Schnuren von 26-33 mm Starte als Zwijchenlagerung bes Steinsalzes vor. meiftens amorph, felten fryftallinifc, von Farbe hellgrun, bat mufcheligen Bruch und ein fpecif. Bewicht von 2,72.

In 100 Theilen beftebt ber Volnhalit aus:

| , , ,                           | Rumpler. | Reichardt.            |
|---------------------------------|----------|-----------------------|
| Baffer                          | 5,75     | 7,47                  |
| Schwefelfaurem Rali             | 27,90    | 26,22                 |
| " Magnefia                      | 19,76    | 20,56                 |
| Pallanda                        | 42,64    | 43,44                 |
| Rochfalz (als Berunreinigung) . | 3,49     | 0,58 (Chlormagnefium) |
|                                 | 99,54    | 98,27                 |

Siernach murbe bie Formel für biefes Mineral KO SO3 + MgO SO's + 2 CaO SO's + 2 HO fein. Mit Baffer behandelt löft fich vom Bolphalit vor allem bas ichwefelfaure Rali, mahrend ichmefelfaure Magnefia und ichmefelfaure Ralterbe zum größten Theile ungeloft bleiben.

#### 4. Rainit.

Dieses Mineral kommt in bem anhaltinischen Steinsalzwerk Leopoldshall und in bem von Neu-Staffurt in größeren Mengen bor, in Staffurt bagegen ift es bis jest, foweit befannt, nur felten vorhanden und nicht gefordert worden.

Die Schächte in Beopoldehall murden 1858 in Angriff genommen; 1862 begann die Forderung großerer Calymengen. (Frant.) Rabere

Angaben fehlen mir leider.

In Reus Staffurt begannen die erften Bohrverfuche im Muguft 1869 burd die jegige Gemerticaft Reus Ctaffurt, welche 1874 beendet murden. Bahrend biefer Beit murben 7 Bohrlocher niedergeftogen und 7 Felder mit einem Flächenraum von 17,512000 [m erworben. Im Jahre 1872 entschloß man sich zum bergmännischen Angriff der erbohrten Lagerstätten und wählte ben Schachtpunkt im Gemeindebezirk Edderburg dicht an der Staffurt Löderburger=Kohlenbahn zwischen em siefalischen Edderburger Braunkohlenschachte und dem Wege von Staßsurt nach Athensleben. Dieser Schacht war am 20. März 1876, also nach 37½ Monat 303 m abgeteust und ebenso hoch ausgemauert, es waren hierbei 8,128 m Diluvium, 243,4 m Buntsandstein, demnächst Anhydrit und von 245,7 m ab ein Steinsalzlager von ausgezeichneter Arinheit durchbrochen worden. Dies Steinsalzlager ist nur 1263, 278 und 300 m Tiese burch Querschiläge und auch im Streichen nach Süd und Nord bis zu je 100 m Länge aufz geschlossen und hat sich bei einer Mächtigkeit von 50 m überall bauwürdig gezeigt.

Das Liegende diefes Steinsalzlagers besteht aus einer ca. 50 m mächtigen Anhydrit= und demnächt aus einer 7 m mächtigen Mergelschicht unter denen das sehr werthvolle Kalisalzlager von 35 m Mächtigkit absgelagert ist. Diese Kalisalzlagerstätte mit einem Einsallen von durchschnittlich 55—60°, wurde im Streichen nach Nordwest und Südost bis auf je 200 m ausgeschlossen und zeigte sich überall bauwürdig. Die reinen Carnallite reichen die zu 278 m Sohle und gehen hier nach dem Ansteigen der Lagerstätte allmählich in Kainit über. Die Anschlich eines Minerals, sowohl in dieser als auch in der 263 m Sohle, berechtigen zu der Annahme, daß man es hier mit einem sehr ausgedehnteu und mächtigen Kainit= Borkommen zu thun hat. 1)

Außer in bem Magbeburger-Salberftabter Beden ift in Kalufs in ben Oftfarpathen eine bedeutende Schicht Kainit in febr reinem Buftande von mehr als 25 m Mächtigfeit gefunden worden.

Der Rainit tommt weiß, gelblich, rothlich bis fast ichwarz vor, hat ein specifisches Gewicht von 2,131, ist im Bergleiche zu ben übrigen Abraumfalzen von bedeutender Härte, splitterigem Bruch, trystallinisch, wird indeß in reinen Krystallen selten gefunden.

Die Zusammensetzung bes Rainit zeigen bie folgenben Analusen.

|                        | Reichardt. | . A.Bölker. Stohmann. | Marder. |
|------------------------|------------|-----------------------|---------|
| Baffer                 | . 17,37    | 15,61 14,49           | 14,5    |
| Schwefelfaures Rali    | . 32,12    | 23,93 23,47           | 24,0    |
| Schwefelfaure Magnefia |            | 17,25 17,75           | 16,5    |
| Chlormagnefium         | . 16,95    | 14,54 13,23           | 12,1    |
| Chlornatrium           | . 9,70     | 27,27 29,50           | 81,2    |
| Somefelfaure Ralterbe  | . <u>-</u> | 0,95 /                | 1,5     |
| Unlostiches            | . 0,22     | 0,45 1,56             | 0,2     |

<sup>1)</sup> Diefe Angaben verdante ich einer Privatmittheilung von Reus Staffurt aus dem Jahre 1879. Jeht ift ficherlich die Abteufung weiter vorgeschritten und auch ichon die Rieferits und Polyhalitregion bis in bas folgende fehr mächtige Steinfalzlager (Anhydrit-Region) durchdrungen.

Die durchschnittliche Busammensetzung des Kainits als bergmännisch gewonnenes Produkt, wie er gemahlen in den Handel kommt, ift:

| Baffer                 | . 14,0 |
|------------------------|--------|
| Schwefelfaures Rali    |        |
| Schwefelfaure Magnefia | . 16,5 |
| Chlormagnefium         | . 13,0 |
| Chlornatrium           |        |
| Spps und Thon          | 1,5    |
| · · ·                  | 100.0  |

Der Kainit besteht hiernach aus schwefelsaurem Kali, schwefelsaurer Magnesia und Chlormagnesium und hat die Formel KOSO<sup>3</sup> + MgOSO<sup>3</sup> + MgCl + 6 HO. Rochsalz und

Spps, sowie bas Unlösliche find Berunreinigungen.

Während, jest die obige Jusammensetzung für den Kainit sast allgemein als richtig anerkannt ist, wurde derselbe zuerst als bestehend aus schwefelsaurer Magnesia und Chlorkalium nach der Formel KCl + 2MgO 80° + 6 HO (3. B. J. Lehmann) angesehen. Aus den Analysens Resultaten lassen sich beide Formeln ableiten. Da jedoch der Kainit an der Lust zerstiest und diese Eigenschaft weder die schweselsaure Magnesia, noch das Chlorkalium haben, dieselbe aber das Chlormagnesium in hohem Grade besitzt, so muß angenommen werden, daß in dem Kainit Chloremagnesium als solches vorhanden ist, was noch dadurch weiter bestätigt wird, daß sich bei der Behandlung des Kainits mit Alsohol Chloremagnesium in demselben löst.

Der Rainit ift tein Mineral primarer Bilbung, wie ber Carnallit, sonbern ein solches secundarer Bilbung, entstanben aus bem Carnallit. Brecht führt hierüber Folgendes an:

"Der Ebsungs- und Auslaugungs-Prozes durch das von oben hinzutretende Baffer ift in 2 verschiedenen Beisen ersolgt. War die Einwirtung von turzer Dauer, so wurde aus dem Carnallit nur Chlorzmagnesium gelöst, und als Rückftand resultirte ein Gemenge von Kieferit, Geteinsalz und Chlortalium, das sogenannte Hartsalz. Durch langsame aber beschränkte Einwirtung des Bassers wurde mit dem Fortwaschen des Chlormagnesiums auch der Kieferit durch Ausnahme von Wasser leicht 1881ich, das Magnesiumsulfat trat mit Chlortalium in Bechselwirtung, bildete Kalium-Magnesiumsulfat, welches sich mit dem gleichzeitig entstehenden Chlormagnesium zu Kainit vereinigte. Die erste Art der Zersehung ist nur an wenigen Punkten in Leopoldshall und Douglashall, wo hartsalz gefunden wird, vor sich gegangen, während die Kainitbildung wahrscheinlich überall an der Begrenzung der Carnallitregion gegen den Rogensteinsattel und gegen andere Punkte, wo das Wasser hinzutreten konnte, zu constatten sein wird. Der Duantität nach tritt der Kainit immerhin gegen den Carnallit bedeutend zurück, aber die chemischen und physikalischen Eigenschaften verleihen demselben einen bedeutend höheren Werth."

## 5. Rrugit.

Diefes Mineral ift ebenfalls wie ber Rainit, in secundarer Bilbung entstanben. Derfelbe ift in Reu-Staffurt in 2 Reftern

in einer Tiefe von 300 m von H. Precht aufgefunden. Das eine Bortommen des Minerals enthielt 3000—4000 kg das andere 2500 kg; im ersten Falle war das Mineral meist grau durch Bitumen gefärbt, im zweiten weiß; Unterschiede in chemischer und physitalischer Beziehung waren nicht vorhanden. Die Zusammensehung des Arugits nach H. Precht ist wie folgt:

|                          | I.     | 11.    |
|--------------------------|--------|--------|
| Baffer                   | 4,16   | 4,20   |
| Schwefelfaures Rali      | 18,60  | 17,85  |
| Schwefelfaure Magnefia . | 13,71  | 13,34  |
| Schwefelfaure Ralterbe   | 63,15  | 63,85  |
| Chlornatrium             | 0,38   | 0,80   |
| •                        | 100.00 | 100.04 |

Heraus ergiebt sich für ben Krugit die Formel KaO SO<sup>3</sup> + MgO SO<sup>3</sup> + 4 CaO SO<sup>3</sup> + 2 HO. Diese Formel verlangt etwas mehr schwefelsaures Kali (19,90°/0) und etwas weniger Gyps (62,24°/0), an schwefelsaurer Magnesia 13,74 und an Wasser 4,12°/0.

#### § 298.

#### d. Die außer den Kalisalzen in dem Abraum bortommenden Mineralien.

## 1. Steinsalz.

Das Steinsalz ist Chlornatrium und hat baher die Formel NaCl. Gewöhnlich wird es nur krystallinisch gefunden, die Krystallform ist der Würfel, in den oberen Schichten des Abraumsalzes kommt es zuweilen indeß auch in octaebrischen Krystallen vor, die zu Drusen vereinigt sind.

## 2. Rieserit.

Dieses Mineral ift amorph, weißlich grau, hat ein specifisches Gewicht von 2,517 und besteht nach Siewert und Leopold aus

87,1%, fdwefelfaurer Magnesia und 12,9%, Baffer,

woraus sich die Formel MgO SO's + HO ergiebt. Der gemahlene Rieserit nimmt mit Wasser übergossen dieses langsam auf und geht so in Bittersalz: MgO SO's + 7 HO über. Bittersalz wird baher auch in dem Staßsurter Abraumsalze gesunden: es ist aus dem Rieserit entstanden und besteht aus derben wie gestossen erscheinenden, durchsichtigen bis undurchsichtigen Massen. (A. Rümpler.)

#### 3. Anhybrit.

Diefes Mineral findet fich in Schnuren im unterften Theile bes Steinsalzlager in bichter Form; in ben oberen Schichten tommt es zuweilen in faulenformigen, rhombischen Arpftallen Die Farbe ift weiß bis weißgrau, auch grauschwarz, es ist masserfreier Gnps. Formel: CaO SO8.

4. Tachhybrit.

Die Formel für biefes Mineral ift nach Rammelsberg CaCl + 2 MgCl + 12 HO. Da baffelbe aus Chlorkalium und Chlormagnefium, zwei febr zerflieflichen Salzen befteht, fo ift es bas zerflieglichfte aller Staffurter Salze. Die Farbe beffelben ift maches bis honiggelb, bas specifische Bewicht 1,671 und fein Borkommen nur in ben oberften Schichten bes Lagers: meift mit Rieferit und Carnallit vermachfen.

#### 5. Boracit.

Der Borgeit besteht aus borsaurem Natron mit mehr ober weniger Chlormagnesium und kommt in der ganzen oberen Schicht bes Lagers, vertheilt in Rugelform von gang flein bis Ropfgröße, feltener in Kryftallen, vor. Diefes Mineral bient gur Darftellung ber Borfaure, beren Brobuction jeboch jahrlich nur einige hundert Centner erreicht.

Außer biefen Mineralien tommt noch, aber felten, Aftrafanit aus ichwefelsaurem Ratron und ichwefelsaurer Magnesia bestehend nach der Formel: NaO SO<sup>3</sup> + MgO SO<sup>3</sup> + HO ausammengesett, bor, ferner Schwefelties, welcher A. Rumpler in febr iconen, rein murfelformigen Rryftallen von zuweilen 1 cm Lange auf Anhydrit aufgewachsen gefunden worben ift und bann gebiegener Schwefel in Form von Anflugen und auch in Rnauern bon Erbien- bis Bohnengroße.

Solieglich ift noch, aber fehr felten, ein Mineral bas bis jest noch feinen Ramen erhalten hat, nach Rumpler gefunden worben, welches aus Gifenorybul und Phosphorfaure besteht, also ahnlich ber Blaueisenerbe gusammengesett ift. beweift bies wieder bie fo fehr allgemeine Berbreitung biefes fo fehr wichtigen Bflangennahrftoffes. Rumpler fand Phosphorfaure bis zu 0,2% in grauen und blauen Boraciten und bat biefelbe auch in ben meiften Fabritaten (Rudftanben, Laugen, Schlämmen u. f. w.) nachgewiesen.

Durch ben Rachweis des Bortommens ber Phosphorfaure ift eine Ertlärung für das Auftreten des ottaedrifchen Rochfalges gefunden, da biefes bis jest nur aus Ebfungen erhalten worden ift, welche Phosphor-

faure enthielten.

#### § 299.

#### e. Die Fabritation des Chlortaliums.

Da das Chlorfalium das zunächst aus den Kali-Rohsalzen dargestellte reine Kalisalz ist, aus dem einerseits die anderen reinen Kalisalze dargestellt und andererseits die bei der Fabrikation dieses Salzes sich ergebenden Rücktände 2c., zu Düngersalzen verarbeitet werden, so ist hier die Darstellung des Chlorkaliums zunächst näher zu besprechen.

Das Rohmaterial für die Fabrikation des Chlorkaliums ist der Carnallit, wohl noch richtiger als Rohsalz, Carnallitsalz tezeichnet. Dieses Rohsalz besteht nach einer gleich bei der bergmännischen Gewinnung durch Handscheidung, resp. Austlaubung der stärkeren Steinsalzbänke vorgenommenen Ausbereitung in 100 Theisen nach A. Frank aus:

circa 55-65 Theilen Carnallit = 16% Chlortalium

" 20—25 " Steinsalz " 15—20 " Rieserit

" 2— 4 " freies Chlormagnesium und Tachhydrit, sowie geringen Mengen unlöslichen Anhydrits, Boracits, Mergels, Gisenglimmer u. s. w.

Die Chlortaliumfabritation zerfällt im Befentlichen in 4 Operationen:

1. Bofen des Rohfalges.

2. Berdampfen ber Mutterlauge, 3. Bofen des tunftlichen Carnalits,

4. Reinigung des austrpftallifirten Chlortaliums.

Das Bofen des Robfaljes geschieht entweder durch Auflofen in Baffer, welches durch direct einstromende Dampfe erhigt wird (altere Methode) oder durch Auflofen des Rohfaljes in einer schon vorher möglichft vorgewarmten Chlormagnesiumibsung, deren Cofefahigkeit ebenfalls durch

Dampfeinftromung weiter erhoht wird.

Bet der ersten Methode gelangt das in verschiedener Größe gelieserte Rohsalz, nachdem es mittelst Steinbrecher oder Mühlen zerkleinert ist, durch Elevatoren in die Bösekessel von etwa 12 Cubimeter Inhalt. Gleichzeitig werden gespannte Wasserdämpse eingeleitet und so Shlorkalium und Ehlormagnessum gelöst, während Steinsalz und Kieferit ungelöst bleiben. Die erhaltene heiße Löselauge von 1,32 specifischem Gewicht wird zunächst in besonderen Gesäßen durch Klären von den suspendirten Bestandtheilen (Rieferit und Thonschlamm) befreit und kommt dann in Eiserne Arpstallisationskästen, in denen bei der in 2 bis 3 Tagen ersossten Abkühlung ein Gemenge von Chlorkalium und Shlornatrium auskryskallisirt. In einigen Fabriken wird die heiße Rohsalzlösung mit Wasser verdunt, wodurch die Ausscheidung von Chlornatrium vermindert und eine Arpstallisation von kalt reinem Chlorkalium erhalten wird. Die Böselauge von cr. 32° B. hat nach der Qualität der verwendeten Rohsalze eine etwas verschiedene Zusammensetung. Frank ließ 2 Analysen davon von Becker ansertigen, wonach sich solgende Zusammensetung ergab.

|                       | I.     | II.   |
|-----------------------|--------|-------|
| Chlortalium           | . 9,65 | 10,24 |
| Chlornatrium          | 6,89   | 6,22  |
| Chlormagnefium        | 14,62  | 15,73 |
| Comefelfaure Magnefia |        | 3.74  |

Die nach der ersten Arpstallisation gewonnene Mutterlauge wird zur weiteren Gewinnung des in derselben vorhandenen Shlorkaliums und Ausscheidung des gelösten Splornatriums und der schweselsauren Magnesia weiter eingedampst. In den ersten Jahren, als die Preise für Ehlorefalium hoch und die Fabrikation verhältnismäßig billig, sand noch ein zweites Abdampsen statt; jest jedoch, wo die Preise für Chlorkalium wesentlich gesallen und die Fabrikationskosten gestiegen sind, wird die Mutterlauge nur einmal aber gleich soweit eingedampst, daß fast alles Chlorkalium als Carnallit auskrystallistet. Die dann verbleibende Mutter-lauge enthält nur noch 1,0%, dis 1,2% Chlorkalium, welches eine weitere Eindampsung nicht mehr lohnt.

Das bei ber ersten Arystallisation gewonnene Chlorkalium wird burch Baschen — Deden — mit kaltem Basser gereinigt. Zu diesem Behuse wird das Salz in hohe Bottiche gefüllt und möglichst kaltes Basser darausgegeben. Da Chlorkalium in kaltem Wasser weniger löblich ift, als Chlornatrium, so löst sich von ersterem weit weniger als von letterem und es wird je nach der Menge des verwendeten Bassers ein Chlorkalium von 80 bis 95%, erhalten. Das noch viel Chlorkalium enthaltende Baschwasser wird entweder bei der Rohsalzsbsung verwendet oder mit den anderen Laugen verdampft.

A. Frant fagt über Fabritation des Chlortaliums fehr richtig: Fefte Regeln laffen fich nicht geben, ba es hier, wie überall in der Technit, eben nicht darauf ankommt, das Rohmaterial bis jur außerften Grenze auszubeuten, fondern einen Mittelweg einzuschlagen, der bei möglichster Busnuhung bes Rohstoffes die massenhafte und billigfte Darftellung des Fabritats durch hochte Ausnuhung der Anlagen und der Arbeitetrafte, wie durch rafchen Kapitalumfchlag gemahrt."

3u 100 Kilo Sandelswaare von 80 % Chlorkaliumgehalt find 750—800 kg. 75—80 % Rohfals von 16 kg Chlorkaliumgehalt erforderlich.

Bei der 2. Methode der Rohfalzverarbeitung wird bas gemahlene Rohfaly mit erhitter Chlormagnefiumlauge unter beständigem Umrühren mittelft mechanischer Rubrwerte behandelt. Chlortalium, refp. Carnallit ift namlich in einem Ueberfcug von beißer Chlormagnefiumlauge loblich, mabrend fich Chlornatrium febr wenig und Rieferit fast garnidt barin loft. Der Carnallit des Rohfalges loft fich fo in der Chlormagnefiumlauge auf und froftallifirt beim Ertalten fast vollständig aus; die Mutterlauge dient fortwährend zu neuen Auflöfungen. Da bei diefer Methode febr große Maffen Carnallit gewonnen werden, welche bei ber Beiterverarbeitung viel Transport und Roblen toften, fo verdunnt man auch die aus ben Abfattaften abfliefende Lauge mit Baffer, wodurch nach bem vollftandigen Abtublen hochprocentiges Chlorfalium austryftallifirt. Der gewonnene Carnallit wird burch Ginftromen von Dampf fiedend geloft, mobei aus der beißen Bofung fich ein grobtorniges, ernstallifirtes Salz abscheidet. Die Reinigung beffelben erfolgt durch Deden, wie fruher angegeben und es refultirt fo ein Chlortalium von 98 bis 99%. Ebenfo merten bie Rachprodutte ber erften Methode behandelt.

Beibe Methoden haben ihre Bortheile und Nachtheile, fo baß es nach Frant's Ansicht mahrscheinlich ift, daß beibe nebeneinander in Ausübung bleiben.

Da A. Frant ber erfte mar, welcher in Staffurt eine Fabrit gur Berarbeitung ber Robfalze auf Chlortalium grundete und eine Reihe von Iahren bafelbst thatig war, fo ift beffen Urtheil sicherlich als ein burchaus maßgebendes zu betrachten.

Das nach ber einen ober andern Methobe gewonnene Chlorkalium wird meiftens auf mit Dampf oder abgehendem Feuer geheigten Darren

ober auch burch birectes Feuer im Flammenofen getrodnet.

Die Neben-Produkte der Chlorkalium-Fabrikation find:

- 1. Die ersten Lösernästande, vorherrschend Rieserit und Steinsalz. Diese Ruchtande werden entweder getrennt gewonnen oder zur Fabrikation von Glaubersalz durch gemeinschaftliches Auslösen beider Salze verwendet; Diese Lösung läßt bei entsprechender Abkühlung Glaubersalz ausfallen.
- 2. Die bei bem Concentriren ber Laugen ausgekochten Salze, welche die Namen Bühnensalz oder Fischsalz führen und aus Rochsalz, schwefelsaurer Kali-Magnesia, auch Chlormagnesium und Chlortalium bestehen. Das Bühnensalz wird entweder auf Rochsalz oder auf geringhaltiges Düngesalz verarbeitet.
- 3. Aus ben letten Mutterlaugen. Die Endlauge besteht nach A. Rumpler aus:

| Chlorkalium               | $1-1,5^{0}/o$            |
|---------------------------|--------------------------|
| Chlormagnefium            | $26-28^{\circ}/_{\circ}$ |
| fcwefelf. Magnefia, circa | 4º/o                     |
| Rochials                  | $2-4^{0}/_{0}$           |

und wird beshalb nicht weiter auf Chlorfalium verarbeitet. Da biefelbe noch Brom enthält, so verwenden einige Fabritanten biefelbe gur Brom-Darstellung.

4. Der in ben Klarfaften fich absetenbe Schlamm, ber meiftens gur Darftellung von fogenannten Dungesalz benutt wirb.

Derfelbe besieht nach M. Rümpler in geschmolzenem und gemahlenem Buftande aus:

| Schwefelfaurer Kali=Magnefia        | . 16.46 |
|-------------------------------------|---------|
| Chlorfalium                         |         |
| Chlormagnesium                      | . 10,24 |
| Schmefelfaurem Ralt                 | . 8,67  |
| Rochfalz                            |         |
| Untostichem (Gifenornd, Gpps, Sand) |         |
| Waffer u. Berluft                   | . 1,77  |
|                                     | 100,00  |
| 6a1i                                | 19 99   |

Die Staffurter Fabriten produciren hiernach Chlorkalium von verschiedenem Gehalt und zwar:

- a. 80—85% haltiges Chlorfalium, entsprechend etwa 50% Kali.
- b. 85er Chlorfalium mit 85-90 Chlorfalium.
- c. 90er Chlorfalium mit 90-95 Chlorfalium.
- d. 95er Chlorkalium mit 95-97 Chlorkalium.
- e. 95-98 Chlorfalium.

Das Chlorkalium wird in großen Mengen in der Technik verwendet, so dient es zur Darstellung von kohlensaurem Rali, salpetersaurem Rali, schwefelsaurem Rali, chromsaurem Rali n. s. w. und dann, was landwirthschaftlich am meisten interessirt, zur Fabrikation von Rali-Düngesalzen.

#### § 298.

#### f. Die Rali-Düngefalge des Sandels.

Bur Darstellung der Ralidungesalze dienen das Chlorkalium und die besprochenen Absälle, resp. Rebenprodukte der Chlorkaliumsfabrikation. Außerdem ist noch das sogenannte Kinnensalz zu nennen, d. i. das was sich in den Kinnen durch das Erkalten der Lösung abseht und welches eine geringere Sorte Chlorkaliumssalz ist: es enthält 45—50% Chlorkalium.

## 1. Schwefelfaures Rali.

Dieses Salz, welches für die Landwirthschaft als die reinste Form des Kali zu bezeichnen ist und welches auch für die Technik große Bedeutung hat, wird auf verschiedene Beise dargestellt.

a. Die einfachste Urt ber Darstellung ist bie aus bem Chlorkalium, aus welchem es burch Uebergießen mit Schwefel-fäure in Flammöfen und Kalciniren erhalten wirb.

Bunachft entsteht unter Freiwerden von Salgfaure bei gelinder Barme faures, schwefelsaures Kali, welches bei Erhöhung der Temperatur auf weiter vorhandenes Chlorkalium einwirkt, wodurch unter Freiwerden von Salgfaure ohne Substanzverlust schließlich schwefelsaures Kali als feste Masse refultirt. Dieses Salz ist aus dem Dfen tommend, grobtornig und muß daher noch gemahlen werden, um zur Düngung als gute Streuzwaare geeignet zu werden.

b. Ist die schwefelsaure Kali-Magnesia zur Darstellung bes schwefelsauren Kali verwendet worden; hierbei bient nach A. Frank als Grundlage

c. Die Berlegung des Doppelfalges durch einsaches Umerhftallifiren, wobei fich bas ichmer lösliche ichmefelfaure Rali etwa jur halfte ausscheibet, mahrend ein neues Doppelfalg von der ungefahren Busammenfehung

KO 803, 2 MgO 803 in der Bofung verbleibt.

d. Die Friegung des Doppelsalzes durch hinzustigen von 4 Mol. resp. von 6 Mol. möglichst reinen Ehlorkaliums; es bildet sich hiervet aus KO 80<sup>3</sup>, 2 MgO 80<sup>3</sup> + 4 K Cl = 3 KO 80<sup>3</sup> + 2 Mg Cl, oder aus KO 80<sup>3</sup>, 2 MgO 80<sup>3</sup> + 6 K Cl = 3 KO 80<sup>3</sup> + 2 Mg Cl + 2 K Cl.

Das schwefelsaure Kali scheidet sich hierbei seinkörnig ab; der gleichzeitig gebildete Carnallit bleibt in Bösung, aus welcher durch Eindampfen und Arpstallisation das Chlortalium wieder gewonnen werden muß. Zu dieser Art der Darstellung gehört möglicht reines Chlortalium, aus dem ja direct das schweselsaure Kali dargestellt wird. Es meint daher A. Frank, daß die Darstellung des schweselsauren Kali aus dem Doppelsalze, wozu mehrere Operationen, wie Umstrystallistren, Berdampsen 2c., die mit Substanzverlust verbunden, erforderlich sind, so lange tausmannisch undurchsührbar sein wird, die der Kainit zu einem Preise von den Gruben abgegeben wird, der dem des Carnallits gleich ist. In Kalus dagegen, wo das Borkommen des Kainits ein sehr mächtiges ist und derselbe sur landwirthschaftliche Zwecke nur in geringen Mengen Berwendung sindet, wird die Benutzung dessechen zur Darstellung des schwesselsauren Kali mit Ersolg durchsührbar sein.

e. Schließlich ift noch zur Darftellung bes schwefelsauren Rali schwefelsaures Natron und Chlorkalium verwendet worden, wobei sich schwefelsaures Rali und Chlornatrium bilden soll.

Diefe Umfetung erfolgt aber nicht vollständig, fondern es entsteht bierbei ftete bas Doppelfalz 8 KO 80° + NaO 80°, welches nur für Glasbutten brauchbar ift. Mus diefem Grunde ift nach M. Frant biefes

Berfahren vollftanbig aufgegeben worden.

In dem schwefelsauren Kali, welches den Namen doppelt raffinirtes schwefelsaures Kali führt, werden 90—95% reines schwefelsaures Kali und 50—52% Kali garantirt. Die Preisscourante geben für dasselbe keinen festen Preis an, es heißt in demselben: je nach den Marktpreisen.

Bon bem Berfaffer für Berfuche bezogene Proben diefes Galges

batten die folgende Bufammenfepung:

|                     | 1873.   | 1877.    | 1878. | 1880. | 1885. |   |
|---------------------|---------|----------|-------|-------|-------|---|
| Baffer              | 1,66    | 0,41     | 0,48  | 0,20  | 0,60  |   |
| Eisenorpb           | 0,83    | <u> </u> | 0,70  | 0,70  | 0,30  |   |
| Ralterde            | _       | _        | 0,14  | 0,14  | 0,72  |   |
| Magnefia            | 1,24    | 0,02     | 0,16  | 0,16  | 0,40  |   |
| Rali                | 45,96   | 52,86    | 50,67 | 50,81 | 49,90 |   |
| Natron              | 2,81    | 0,66     | 0,99  | 1,00  | 0,87  |   |
| Somefelfaure        | 42,05   | 45,67    | 45,04 | 45,16 | 44,68 |   |
| Chlor               | 3,78    | -        | 1,01  | 1,02  | 0,13  |   |
| Sand                | 0,51    | 0,01     | 0,56  | 0,56  | 0,40  |   |
|                     | 98,84   | 99,13    | 99,75 | 99,75 | 98,00 | _ |
| Sauerftoffab f. Chi | or 0,85 | <u> </u> | 0,23  | 0,23  | 0,08  |   |
|                     | 97,99   | 99,18    | 99,52 | 99,52 | 97,97 | _ |

## 2. Die concentrirten Ralisalze.

Unter bieser Bezeichnung mit ber Angabe wie concentrirt führen die Preiscourante auf:

- a. 5fac concentrirtes Ralifalg,
- b. 3fach concentrirter Ralibunger,
- c. concentrirter Ralibunger.

#### a. 5 fach concentrirtes Ralifalz.

Dieses Salz, auch Chlorkalium genannt, ist das reinere aus dem Rohcarnallit, wie oben beschrieben, dargestellte Chlorkalium, bei welchem  $80-85^{\circ}/{\circ}$  Chlorkalium und  $50-53^{\circ}/{\circ}$  Kali garantirt werden. Auch dieses Salz hat in der Regel keine feste Preisangabe, sondern es heißt auch hier je nach den Marktpreisen. Das Salzbergwert Neu-Staßfurt hat in seinem neuesten Preiscourante für die hochgrädigen Chlorkalium-Berbindungen Preise angegeben und zwar:

Chlortalium mit 80% : 7,10 Mt.

, 95°/o: 7,35 , 98°/o: 7,55

Rali-Garantie ift 50, 60 und 62%, bemnach toftet 1 % Rali 14,2, 12,3, resp. 12,2 Pfennig.

## b. 3 fach concentrirter Ralibunger.

Dieses Salz wird meistens aus dem calcinirten Rinnenssalze dargestellt; es führt wohl den Namen Isach concentrirtes Ralifalz deshalb, weil es Imal so viel Rali enthält, als das sogenannte rohe schwefelsaure Rali oder das einsache Ralisalz. In diesem Düngesalze werden 50—53% Chlorkalium mit 31—33% Rali garantirt; der Preis desselben ist pro 50 Kilo 4 Mark 20 Pfennig, das K Kali kostet mithin 13,55 Pfennig.

Die folgenden Unalpfen von Ritthaufen und bem Berfaffer mogen biefe beiden Dungefalze daratterifiren.

|                       |      | itthaufen.<br>Fach conc. | E. Beiben.<br>8 fach conc. |
|-----------------------|------|--------------------------|----------------------------|
|                       |      | Ralifalz.                | Ralifalz.                  |
| Wasser                |      | 5,76                     | 8,91                       |
| Gifenorpb             |      |                          | 0,84                       |
| Magnefia              |      | _                        | 0,75                       |
| Schwefelfaure Ralterb | e .  | 0,36                     | 3,27                       |
| Comefelfaure Magn     | efia | 0,69                     | 8,63                       |
| Chlormagnefium        | ٠.   | 1,62                     | 1,78                       |
| Chlortalium           |      |                          | 47,23                      |
| Chlornatrium          |      |                          | 26,83                      |
| Sand                  |      | 0,57                     | 1,47                       |
| Raligeh               | alt: | 47,970/0                 | 29,85°/。                   |

#### c. Concentrirter Ralibunger.

In bemselben werden 22°/0 Chlorkalium, 22°/0 schwefels saures Kali mit Gesammtkaligehalt von 25°/0, sowie 10—20°/0 schwefelsaure Magnesia garantirt. 50 Kilo koften 3,60 Mark, somit das A Kali, wenn schwefelsaure Magnesia nicht berechnet wird 14,4 Pfennig; stellt man dagegen die MinimalsGarantie an schwefelsaurer Magnesia à 2,5 Pfennig in Rechnung, so koftet das A Kali 13,4 Pfennig. Dieses Salz wird aus dem Kinnensalz und den anderen Absällen, dem Schlamme, dem Bühnensalz 2c. dargestellt.

## 3. Ralidünger ober rohes schwefelsaures Rali.

In biesem Dünger werben  $17-22^{\circ}/\circ$  schwefelsaures Kali mit  $9-12^{\circ}/\circ$  Kali garantirt, Preis pro 50 Kiso 1 Mark 20 Pfennig, somit kostet in demselben das A Kali 13,33 Pf. Es wird durch Mahlen von calcinirtem Schlamme oder calcinirtem Bühnensalze erhalten. Den Namen rohes schwefelsaures Kali verdient dieser Dünger entschieden nicht, da das Kali nicht als schwefelsaures Salz, sondern vorherrschend als Chlortalium vorhanden ist. Diese Bezeichnung hat nur den Zweck, den Käuser in den Glauben zu versetzen, dasselbe enthalte wirklich  $17-22^{\circ}/\circ$  schwefelsaures Kali. Die solgende Unalyse von Kitthausen zeigt die Zusammensetzung desselben, welches aus der Fabrik von Lösak stammte.

| Chlornatrium 48,00 Chlormagnefium 9,52 Chlortalium 7,47 Schwefelsaures Kali 8,25 Schwefelsaure Ralterbe . 3,15 Schwefelsaure Wagnesia . 4,88 | In der<br>50facen Menge<br>Baffer löslich. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Magnefia 0,42 Eisenoryd und Thonerbe 0,78 Kalkerde 0,95 Magnefia 1,98 Schwefelsaure 2,67 Sand 3,67 Hybrat=Basser 8,77                        | In Baffer fcmer<br>ober untöslich.         |
| 100,00<br>Kaligehalt: 9,18°                                                                                                                  | -<br>10                                    |

4. Rainit.

Der Rainit, was hier nochmals hervorgehoben werben mag, wird in Leopoldshall, Reu-Staffurt und Afchersleben')

<sup>1)</sup> Das hier vorhandene fehr mächtige Lager ift 1882 aufgefchloffen worden.

was Deutschland anbetrifft, gefunden. Der Kainit ift baher kein Fabrikat, sondern ein bergmännisch gewonnenes Naturprodukt von constanter qualitativer Zusammensehung. In dem Kainit wird von dem Salzbergwerke Neu-Staßsurt, von welchem derselbe unter dem Namen Abler-Kainit in den Handel kommt, ein Minimal-Gehalt an schwefelsaurem Kali von 24% garantirt; das Leopoldshaller Bergwerk, dessen Bertrieb von der Herzoglichen Anhaltinischen Regierung der Firma Gustav Ziegler in Dessausübertragen ist, garantirt 23% schwefelsaures Kali und 12—13% schwefelsaure Ragnesia. Die solgenden Analysen zeigen die specielle Zusammensehung des Abler-Kainits:

|                          | Märder. | Göttingen. | Salzbergwert<br>Neu-Staßfurt. |
|--------------------------|---------|------------|-------------------------------|
| Baffer                   | 14,5    | 13,40      | 16,02                         |
| Schwefelfaures Rali      | 24,0    | 25,38      | 25,28                         |
| Schwefelfaure Magnefia . | 16,5    | 16,76      | 17,97                         |
| Chlormagnefium           | 12,1    | 13,59      | 13,82                         |
| Chlornatrium             | 31,2    | 30,11      | 25,57                         |
| Unlöslicher Rudftand     | 0,2     | 0,73       | 0,50                          |
| Spps                     | 1,5     | <u>-</u>   | 0,84                          |
| _                        | 100.0   | 99,97      | 100,00                        |

Die Bufammenfegung bes Ceopolbshaller Rainits illustriren die folgenden Unalpfen:

|                         | P. Wagner. | W. Athori |
|-------------------------|------------|-----------|
| Baffer                  | 12,90      | 13,0      |
| Schwefelfaures Rali     | 24,97      | 25,9      |
| Comefelfaure Magnefia . | 12,01      | 14,0      |
| Chlormagnefium          | 14,70      | 14,0      |
| Chlornatrium            | 32,40      | 32,0      |
| Spp8                    | 1,46 /     | 2.0       |
| In Baffer unlöstiches . | 1,56       | 2,0       |
|                         | 100,00     | 100,0     |
|                         |            |           |

In seiner reinsten Form hat der Kainit die Formel KO SO's, MgO SO's, MgCl + 6 HO; durch längeres Liegen in seuchter Luft versiert derselbe das Chlormagnesium, welches als Lauge absließt und schwefelsaure Kali-Magnesia bleibt zurück. Es ist dies von Reichardt als besonderes Mineral unter dem Namen Schönit bestimmt; es wird an seuchten Stößen des Anhaltinischen Bergwertes gefunden und ist secundärer Bildung. Der Kainit kommt aber nie rein vor, sondern ist stets mit Carnallit, Kochsalz und anderen Salzen durchwachsen und zusammengelagert. 1)

<sup>?)</sup> Da der Kainit febr leicht jusammenballt und stückig wird, so hat M. Fleischer vorgeschlagen, denselben mit Torspulver zu mischen. Dies Bersahren, welches sich als sehr praktisch und zwedentsprechend bewährt hat, ist von den Fabriten acceptirt, so daß der jest in den handel kommende Kainit mit 2,5% Tors vermischt ist.

5. Somefelsaure Rali-Magnesia. (Bicromerit.)

Diese für die Landwirthschaft werthvolle Berbindung wird aus dem Rohkainit dargestellt. Es liegen eine Anzahl Fabrikations-Methoden vor, so wurden allein von 1878—1880 16 Berfahren zur Darstellung dieses Doppelsalzes patentirt, von denen jedoch nur 3 in größerem Maßstade zur Ausführung gekommen sind (H. Precht) und zwar arbeiten die vereinigten cemischen Fabriken zu Leopoldshall nach dem Bersahren von Borsche und Brünjes, das Salzbergwert Reu-Staßfurt nach dem von H. Precht und die Staßfurter Chemische Fabrik Actien-Gesellschaft nach dem von Dupré und Hake. Das erzielte Produkt enthält 50% schor schor (Precht.)

Die angewendeten Methoden find speciell nicht bekannt, fie beruhen aber wohl auf dem Berhalten des Kainits gegen Baffer, wodurch bei Anwendung geringer Mengen Chlormagneflum von dem Doppelsalze getrennt wird, welches man in geeignete Apparate als Lauge abfließen Läft. Das dann noch bei dem Doppelsalze verbleibende Chlornatrium wird durch heißes Baffer abgeschieden, welches in demfelben schwerze ibslich,

als die fomefelfaure Rali=Magnefia ift.

Die Bufammenfepung ber Sanbelsmaare zeigt die folgende von

D. Loepelmann im biefigen Caberatorium ausgeführte Unalpfe:

 Basser bei 100° C
 3,35

 Basser, chem. geb.
 1,13

 Elsenoryb
 0,28

 Kalterbe
 2,18

 Magnesia
 13,88

 Kali
 23,94

 Ratron
 2,68

 Schwefelsaure
 48,82

 Ehlor
 2,00

 Unibsliches
 0,56

 Richt bestimmt
 0,28

Sauerftoff ab für Chlor: 0,45

In der schwefelsauren Kali-Magnesia, auch Batent-Kali-Magnesia genannt, werden 48 bis 54 schwefelsaures Kali, mit 26 bis 29% Kali, 32 bis 45% schwefelsaure Magnesia und höchstens 3% Chlor garantirt. Preis pro 50 Kilo 4 Mark 75 Pfennig. Bei der Minimal-Garantie und unter Werthberechnung der Magnesia kostet somit das Akali rund 16 Pf.

Das Salzbergwert Reu-Staffurt garantirt in der neueften Preistifte die reine schwefelsaure Kalimagnefia mit 48—50%, schwefelsauren Kali, 40—48%, schwefelsaurer Magnefia und hochftens 8%, Chlor für 4 Mart 35 Pfennig, wonach das & Kali, wenn die Magnefia mit 2,5 Pfennig

berechnet wirb, 14,1 Pfennig toftet.

#### § 299.

#### g. Die Förberung von Robinifalgen und bie Antibilitation

Die Abraumfaise wurden, obgieich bereits ibre Machtigerit bei bem 1857 bembigten Witenfen ber preußischen Entheinfeldete flar gelegt war, erft 1880 in Staffurt bergmannifc aufgeschloffen. Das Steinsalzbergwert Leopoldshall begann 1862 bie Forberung größerer Salzmengen.

Die Berarbeitung ber Abraumfate fant aber nicht fogleich fatt, wenn auch die Bufammenfehung berfelben burd &: Mafe, Mammeleberg, Reichard t und Andere bekannt war. Im Jahre 1860 legte A. Arant ben Regierungen von Preußen und Unhalt ein hierauf bezügliches Promemoria vor, welches die fur die Fabritation von Chiorintum, Glandenfais, schwefelsaurem Rali, sowie von Ralibungunten, von Chiorungnefium und anderen Dagneffa-Praparatus erforbertigen Anlagen erbrterte und Rentabilitätsberechnungen entitett, bas auch batter feinem mefentlichen Behalte nach verbffentlicht wurde; boch erft 1861 war es ihm möglich, bie für eine fleine auf 100 Ctr. Abraumfalz taglide Berarbeitung beftimmte Anlage erfordertigen Mittel jusammengubringen. Um 1. October 1861 begann die Thatigfeit ber gabrit, welche noch bis December 1861 6865 Ctr. Robftoff auf Chlortalium verarbeitete. Diefer gabeit folgte bann eine kleine Unlage von Foeliche und Siebel's Guine in ber Subendurg bei Magbeburg und die größere Fabritantage von Borfter & Gruneberg in der Sulge bei Staffurt; lestere begant bier Betrieb im Januar 1862. Diefer folgte die Fabrit von Leifler & Townfend. In biefen 4 1862 vorhandenen Fabrifen wurden 408 900 Str. Robfalje verarbeitet. Die Prosperität der Fabrifen vermehrte jest die Anlagen fcnell, fo daß 1868 die Bahl derfelben bereits auf 11 gestiegen war. 1864 waren 18 Fabrifen im Betriebe. Während 1868 1 288 000 Gtr. Robfalje verarbeitet wurden, flieg biefe Berarbeitung 1864 bereits auf 2 775 080 Etr. Diefe rafche Bermehrung der gabriten führte jedoch eine Aeberproduction berbei, fo bag 1865 nur 16 Fabriten thatig waren und nur 1 900 000 Ctr. perarbeiteten.

Bon jest an flieg die Rohfalpererbeitung nach A. Frant wie folgt:
1866 wurden 3462000 Etr. in 18 Fabriten,

| 1900 | wutoen | 9 40 2 000         | en. | .414 | 10 | PROLIE |
|------|--------|--------------------|-----|------|----|--------|
| 1867 |        | 8 3 <b>50 00</b> 0 |     |      | 16 |        |
| 1868 |        | 4033000            | ~   | ,,   | 18 | .,     |
| 1869 | ,      | 4 600 000          |     |      | 20 | ,,     |
| 1870 | ,,     | 6 244 000          | - " |      | 21 |        |
| 1871 |        | 8064000            |     |      | 25 | ,      |
| 1872 |        | 10284000           |     | ,,   | 33 |        |
| 1873 |        | 9047000            | -   |      | _  | •      |

verarbeitet.

Rach Angabe von M. Mumpler, weicher biefelben Privatmittheilungen Der Direction ber betreffenden Berte verbantt, betrug in ben nachften Jahren bie Forberung an Kaltrohfulgen:

|        | auf ben preus.<br>Berten : | auf den anhaltinischen<br>Werten: | Summe:     |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|------------|
|        | Ctr.                       | Ctr.                              | Ctr.       |
| 1878:  | 8 252 000                  | 5 625 000                         | 8 877 200  |
| 1874 : | 2 505 000                  | 5 885 975                         | 8 340 975  |
| 1875 : | 8 086 000                  | 6 857 587                         | 9 898 587  |
| 1876 : | 8 161 200                  | 7 895 212                         | 10 556 412 |
| 1877 : | 8 912 500                  | 9 854 998                         | 18 766 593 |
| 1878 : | 8 141 800                  | 8 908 067                         | 12 044 867 |

#### Die Rainitforderung mar nach amtlichen Ungaben; auf ham anhaltinishen

| grafia aufoem an  | gaitinijojen . |                        |                      |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| Bette ju 2        | eoboldshall    | juReiifta ffurt        | Summe:               |
| ;; ` ` <u>`</u> © | tr.            | Ctr.                   | Ctr.                 |
| 1879: 121         | 881            | · 15 - 25 -            | 121 881              |
| 1874: 195         | 038            | _                      | 193 038              |
| 1875: 476         | 379            | · <del>_</del>         | 476 379              |
| 1876: 355         | 531            | _                      | 355 531              |
| 1877: 609         | 866            | 310 932                | 920 798              |
| 1878:1) 354       | 333            | 1 226 624              | 1 580 957            |
| Rach der preu     |                |                        | erner die Förderung: |
|                   | an Carnall     |                        | nit                  |
| 1880 :            | 10 564 239     | 3 <sup>2</sup> ) 2 750 | 915                  |
| 1881;             | 14 894 521     | 3 106                  | 031                  |
| 1882              | 21 186 085     | 2.898                  | 154                  |
| 1000 .            | 10 004 084     | 1 2 2 6                | nós                  |

S. Precht giebt in: seiner Brochure: "die Salzindustrie von Staffurt und Umgegend" als Firmen, welche die Chlortaliumfabritation betreiben,

19 004 064

die Folgenden an :

1883:

Confolibirte Milalimerte, Actien-Gefellichaft in Befteregeln, Afcania, Actien=Gefellicaft in Leopoldehall, Beit & Philippi in Staffurt, Concordia, Actien=Gefellicaft in Leopoldehall, harburg — Staffurt, Actien=Gefellicaft in Staffurt, F. B. Berd in Staffurt, Lindemann & Co. in Staffurt, Maigatter, Green & Co. in Leopolbshall, Muller & Muihn in Leopolbshall, Fr. Muller in Leopoldshall, F. A. Robert Muller & Co. in Schonebect, C. Rette, Faulwaffer & Co. in Leopoldshall, Schachnow & Bolf in Leopoldshall, Staffurter=Chemifde=Fabrit, Actien=Gefellicaft in Staffurt, G. Riet in Leopoldshall, Bereinigte=Chemifde=Fabriten, Actien=Gefellicaft in Beopoldshall, Borfter & Gruneberg in Beopoldshall, Buftenhagen & Co. in Bedlingen.

Die Bahl der Fabriten ift mithin wieder auf 18 gefunten, obgleich biefelbe bereits 38 erreicht hatte. Es ertlart fich bies badurch, daß mehrere in andere Sande übergingen ober unter Bildung von Actiengefellichaften

vereinigt murben.

In Reu-Staffurt ift hiernach tein Sit einer Actiengefellschaft ober Fabrit, obgleich dafelbft gabriten find, 3. B. hat dort das Salzbergwert Reu-Staffurt feine Fabritanlagen, ben Gip aber in Staffurt.

§ 300:

## . E. Das Kali und der Boden.

## a. Das Rali und der Sandboden; Syftem Souly-Lupit.

Benn neben ber eigentlichen Ueberschrift gugleich "Syftem Schuly-Lupit geftellt ift, fo ift bies beshalb gefchehen, weil Schulg-Lupit berjenige ift, welcher fein Dungungefuftem für ben Sanbboben por allem auf die Rufuhr bes Rali zu bemfelben

<sup>1)</sup> Fur bas Jahr 1879 habe ich leiber teine Angaben erhalten tonnen. 3) 10 382 799 nach bem Berichte ber confolibirten Alfalimerte Befteregein.

basirt hat und in welchem wir den wärmsten Fürsprecher für die Kalidungung bei Sandboden tennen gelernt haben Sein Werk die Kalidungung auf leichtem Boden rief bekanntlicher Weise eine Unzahl Schriften pro und contra hervor. Für die Richtigkeit der von Schultz entwickelten Joeen traten unter Anderen Märker und Grahl, gegen dieselbe Drechsler und Settegast auf.

Her ift selbstverständlich nicht ber Ort, um bas ganze von Schult aufgestellte Dungungs-Spstem für Sandboben zu besprechen und tritisch zu beleuchten, sondern hier kann es nur meine Aufgabe sein, basselbe soweit zu betrachten, als dies die Ralidungung für ben leichten Boben und bessen Bedeutung für

benfelben anbetrifft.

Es wird zunächft untersucht werben muffen, wie bas Rali auf Sandboben wirft. Bur Beantwortung biefer Frage find bie Berfuche von Souls nicht voll geeignet, ba berfelbe vor allem mit Rainit operirt hat, ber nur 23-24% fcmefelfaures Rali und 76- 77% ichwefelsaure Magnefia, Chlormagnesium, Chlornatrium 2c. enthält. Soll bie Wirtung bes Rali auf Sandboden flar gelegt werben, fo tonnen hier auch nur Berfuche in Betracht tommen, bei welchen bas Rali als reines Salz Unwendung gefunden bat. Bei den Bersuchen mit ben roben Ralifalgen haben bie Nebenbeftandtheile ebenfalls ihre Birtung ausgeübt, weshalb bie burch jene erhaltenen Refultate nicht als ungetrübt und rein bingeftellt merben fonnen. Go viele Dungungs-Berfuche nun mit Ralifalgen angeftellt worden find, fo zeigt bie Literatur boch, fo weit mir befannt, feinen Berfuch, bei welchem reines Ralifalz in feiner Wirtung auf Sanbboben ftubirt worden ift. Da der Berfaffer auf der Berfuchsftation Pommrit eine Reihe von Jahren mit Sandboben Berfuche angeftellt hat und hierbei auch bie Frage ber Wirtung von reinem Ralifals ventilirt worben ift, fo wird er in Folgendem Die Resultate berselben für Die Beantwortung ber Frage benuten. Die Unftellung ber Bersuche geschah in folgenber Beile.

Es wurde eine Grube mit einer Oberfläche von reichlich 1,2 ar 1,8 m Tiefe ausgegraben und diese, nachdem der Grund aufs forgfältigste planirt, mit 202 cubikm. Sand gefüllt, welcher per Bahn berangeschafft werden mußte, da Pommrit in seiner nächsten Umgebung einen für den Berfuch paffenden Sand nicht hatte. Der herangesahrene Sand wurde von den Lowry's theils auf bereit gehaltene Bagen, theils auf den Boden abgeladen, da die Raumung der Lowry in bestimmt bemeffener Zeit zu geschehen hatte, und dann auf Bagen an die Grube geschaft, an derselben

abgelaben und burch Arbeiter in dieselbe geschafft. Rachdem ber gesammte Sand sich in der Grube besand, wurde derselbe durch eine Angehi Arbeiter in derselben so weit irgend aussubrar, sorgsaltigst gemischt. Rachdem dies geschehen, ersolgte die Abgrenzung ber einzelnen Parcellen durch karte, reichtich getheerte Breiter, welche noch mehrere Gentimeter in den unter dem Sande besindlichen schweren Boden hineingedracht wurden, um so vollständige Trennung der Parcellen zu erreichen. Bei der Andringung der Bretter mußte der Sand wiederum zum größeren Theil aus der Grube geschafft und dann von neuem bereingeschafft werden. Ich erwähne alle diese mit dem Sande vorgenommene Bewegungen, um dadurch zu zeigen, wie derselbe wiederholt durchgearbeitet und durchz gemischt und so die Beschaffenheit des Sandes in den einzelnen Parcellen, soweit dies möglich, von durchaus gleicher Beschaffenheit war, weschalb auch die auf diesen Parcellen erhaltenen Bersuchs-Resultate als voll vergleichdar und gultig hingestellt werden können.

Bei allen Bersuchen, welche auf etwas großerer Flace ausgeführt werben sollen, liegt ja die Schwierigkeit darin, Parcellen von wirklich gleicher Bodenbeschaffenheit zu verwenden. Ift diese Forderung bei Felds versuchen salt dum erreichdar und ift daher hier eine großere Anzahl ungedüngter Parcellen für die Beurtheilung der Birkung der betreffenden Rahrkosse ersorberlich, so ist der Bertluchen auf kleineren Flacen vor allem dahin zu wirken, daß die Beschaffenheit des Bodens der einzelnen Parcellen soweit dies überhaupt erreichdar, eine gleiche ist. Es ist daher bei den in Frage stehenden Bersuchen alles geschehen, um den Boden der einzelnen Parcellen durchaus gleiche Beschaffenheit zu geben. Erwähnt mag zugleich noch werden, daß die Parcellen nach außen von demselben Sande in Starke von cr. 1/4 m umgeben und daß die Fugen der Breteter mit Leisten überdeckt find.

Die Parcellen haben die Grofe von je 20 quadratm. Die Bors bereitungen ju ben Berfuchen gefchaben im Jahre 1873 und bie Berfuche felbft begannen im Jahre 1874.

Bon ben gewonnenen Refultaten intereffiren bier junachft bie ber

ungebungten und ber mit fcmefelfaurem Rali gebungten Parcellen.

Bevor jedoch biefe angeführt werden, ift es noch nothwendig, ben Sand durch Analyse zu haratteriftren.

Die Analpfe, ausgeführt von bem Affiftenten gr. Boigt, ergab die Busammenfebung bes Sanbes, wie folgt:

#### Decanifor Analyfe.

| Ries          |    |   |   |    |   |     |    |    |    |    | ungeglüht:<br>1,30 | geglüht:<br>1,25 |
|---------------|----|---|---|----|---|-----|----|----|----|----|--------------------|------------------|
| Grand         |    |   |   |    |   |     |    |    |    |    |                    | 2,18<br>36,12    |
| Feiner Gand   |    |   |   |    |   |     |    |    |    |    | 57,48              | 57,00            |
| Feinster Gand | un | b | 8 | 16 | ф | lei | mr | nb | at | 26 |                    | 3,50             |
|               |    |   |   |    |   |     |    |    |    |    | 100,00             | 100,00           |

|                | Ch  | e un | ife | he ! | Unal  | pfe.                                  |               |
|----------------|-----|------|-----|------|-------|---------------------------------------|---------------|
| Baffer         |     |      |     | . (  | 0,168 |                                       |               |
| Glabvertuft    |     |      |     | . (  | 0,847 |                                       |               |
| Gifenorph i)   |     |      |     | . :  | 1,256 |                                       |               |
| Ralterbe       |     |      | •   | . (  | 0,081 | 1                                     |               |
| Magnefia .     |     |      |     |      | 0,022 | 1                                     | in            |
| <b>K</b> ali   |     |      |     | . (  | 0,059 | \                                     | Salgfäure     |
| Ratron         |     |      |     | . (  | 0,026 | 1                                     | löslich.      |
| Phosphorfaur   | t . |      |     |      | 0,037 | 1                                     | weitty.       |
| Somefelfaure   |     |      |     |      | 0,040 | 1                                     |               |
| Riefelfaure .  |     |      |     |      | 1,091 | ı                                     |               |
| Chlor          |     |      |     | . '  | Spur  |                                       |               |
| Gifenorpd uni  |     |      |     | e i  | 0,194 | ( 1                                   | in Sowefel-   |
| Riefelfaure .  |     |      |     |      | 0,643 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | aure löblich. |
| Unlösliche Rie | elf | dur  | t . | . 9  | 6,138 |                                       |               |
|                |     |      |     | 10   | 0,000 |                                       |               |
| Stickfoff      |     |      |     | . (  | 0,010 | 10                                    |               |

Die in den Jahren 1874—1880 von der ungedüngten und der mit sowefelsaurem Rali gedüngten Parcelle erhaltenen Ernten zeigt die folgende Sabelle: pag. 620.

Diese Bersuchs-Resultate ergeben auf bas Bestimmteste, baß weber bei ben reif gewordenen Lupinen, noch bei ben grün geschnittenen und ebensowenig bei bem nach der Gründungung mit den Lupinen geernteten Roggen eine günstige Wirtung des reinen<sup>3</sup>) schweselsauren Kali zu verzeichnen ist. Es geht im Gegentheil aus diesen Ernte-Resultaten hervor, daß das reine, schweselsaure Kali eine Depression auf die Ernten ausgeübt hat.

Bewgleichen wir mit ben obenbeschriebenen Resultaten noch die, welche Abolf Mayer bei Bersuchen auf Haibeland in Holland erhalten hat, so werden wir auch bei diesen, bei welchen das Kali als bsach concentrirtes Chlorkalium verwendet worden ist, von keiner irgend wie erheblichen Wirkung der Kalidungung sprechen können. Die Bersuchs-Barcelle Mayer's war 500 magroß, von denen 8 dem Bersuche dienten.

<sup>1)</sup> Dit Spuren von Gifenorpoul.

<sup>2) 3</sup>ch fete das Bort "rein" por schwefelsaures Rali, da bei febr vielen Bersuchen von schwefelsaurem Rali gesprochen wird und doch nicht bieses, sondern Rainit 2c. verwendet worden ift.

|                                                                      | Ungebüngt. | ngt.                      |                                       |               | 2 x 11).G | ichwestell. Kilo          | Mit 2 K ichwefell. Kalt pro 20 [m gedungt: | gedüngt:             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Jahr Frucht                                                          | Samen      | Schoten<br>resp.<br>Spreu | Stengel und<br>Blätter refp.<br>Stroh | Summe (       | Samen     | Schoten<br>refp.<br>Spreu | Stengel und<br>Blätter refp.<br>Stroh      | <b>Gumme</b>         |
|                                                                      | Grm.       | Grm.                      | Grm.                                  | Grm.          | Grm.      | Grm.                      | Grm.                                       | Grm.                 |
|                                                                      | 5686       | 5515                      | 10950                                 | 22151         | . 5621    | 4710                      | 8000                                       | 18331                |
| 1875 Eupinen                                                         | 6240       | 5550                      | 6350                                  | 18140         | 3140      | 3100                      | 8000                                       | 14240                |
|                                                                      |            |                           |                                       | 20600         |           |                           |                                            | 20900                |
| Summe ber Eupinenerten ber Jahre 1874—1876                           |            |                           |                                       | 60891         |           |                           |                                            | 63471                |
| 1877 Մարդու                                                          | 1205       | Spreu:                    | Strop: 2476                           | 3735          | 840       | <b>4</b>                  | 2110                                       | 2990                 |
| <b>f</b> D                                                           |            |                           |                                       | 101850        |           |                           |                                            | 70800                |
| 1879 Roggen                                                          | 2035,7     | 128,6                     | 5785,7                                | 7950<br>49540 | 1790      | 156                       | 4450                                       | <b>6395</b><br>18650 |
| Summe ber Lupinenernten<br>ber Jahre 1874, 1875, 1876,<br>1878, 1880 |            |                           |                                       | 211781        |           |                           |                                            | 142921               |
| Summe ber Roggenernten ber Jahre 1877 und 1879                       | 8240,7     | 183,6                     | 8260,7                                | 11685         | 2630      | 195                       | 6560                                       | 9386                 |
| Summe ber Gesammternten pon 1874—1880                                |            |                           |                                       | 223466        |           |                           |                                            | 152306               |
|                                                                      |            | )                         | •                                     | •             |           |                           |                                            |                      |

1) Grun gefchnitten gewogen und jur Grundungung verwendet.

Probe vom weftlichen Probe vom öftlichen

#### Der Sand hatte bie folgenbe Bufammenfebung:

|                | Theile             | des Feldes:         |                            |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Gifen          | 0,620              | °/ <u>"</u><br>0,73 |                            |
| Thonerde       | 0,450              | 0,53                |                            |
| Ralterde       | Spuren             | Spuren              | in kalter                  |
| Rali<br>Natron | 0,007 {<br>0,008 { | 0,009               | concentrirter<br>Salzfäure |
| Schwefelfaure  | 0,017              | 0,080               | löslich.                   |
| Phosphorfaure  | 0,042              | 0,043               | •                          |
| Riefelfaure .  | 0.042              | 0.051               |                            |

Sechs biefer Parcellen murben 1878 nach bem Aufbringen bes betreffenden Dungers flach gepflügt und dann mit Lupinen bestellt. Da diefe auf den Parcellen schlecht auftamen ober von Kraben beschäbigt murben und ferner sich schlecht entwickelten, wurden sie am 8. Juli umgepflügt und Sporgel eingesact. Diefer entwickelte sich schon besser, wurde aber nicht geerntet, sondern am 21. September wieder untergepflügt, worauf dann ohne weitere Dungung auf allen Parcellen eine Roggens aussaat erfolgte. Diese wurde am 9. August geerntet und ergab Folgendes:

| Düngung pro Hectar:                                | Ernte pro | Sectar: |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                    | Stroh     | Rorn    |
|                                                    | Rilo      | Rilo    |
| Ungebüngt                                          | 40        | 1,2     |
| 300 Kilo Chlorkalium                               | 170       | 6,0     |
| 300 Kilo Chlortalium ohne Grunbungung              | 90        | 2,0     |
| 1000 Kilo Knochenmehl                              |           | 309,0   |
| 1000 Kilo Knochenmehl und 800 Kilo Chlortalium     | 740       | 222,0   |
| 1000 Rilo Knochenmehl ohne Grundungung             | 480       | 180,0   |
| 100 Rubitmeter Torfmull                            | 560       | 124,0   |
| 100 Rubitmeter Torfmull, 1000 Rilo Anochenmehl uni |           |         |
| 300 Kilo Chlorkalium                               | . 1120    | 472,01) |

Auch diese Resultate ergeben, daß das Chlorkalium für sich allein, wie Mayer selbst ausspricht, so gut wie keine Wirkung ausgeübt hat.

Bie find diese Resultate mit den großartigen Erfolgen von Schulg-Lupit in Ginklang zu bringen, der doch vor allem auf die Ralidungung sein Dungungssyftem bafirt hat?

Schult hat bei allen seinen Versuchen mit einer einzigen Ausnahme, bei dem das Resultat eines Jahres vorliegt, nie mit reinem Kalisalze operirt. Schult wandte meistens Kainit, auch Carnallit an, somit Kali-Düngemittel, in welchen der Gehalt an schwefelsaurem Kali, resp. Chlorkalium gegenüber dem der anderen Salze, den kleinsten Theil ausmachte. Welche

<sup>1)</sup> Ich habe hier gleich die Refultate der anderen Dungungen auf= geführt, um fpater barauf verweifen ju tonnen.

Bestandtheile bes verwendeten Düngesalzes haben benn hier gewirkt?

Schulz und mit ihm Märder betonen weiter die Nothwendigkeit der Kalk- resp. Mergel- neben der Kali-Düngung. Durch die Kalkdüngung wird dem Boden nur Kalk neben verhältnißgeringen Mengen anderer Bestandtheile, durch den Wergel jedoch noch die so wichtige Phosphorsäure, Kali 2c. zugeführt. Beshalb betont denn Schulz vor allem die Rothwendigkeit der Mergeldüngung? Ist es hier der Kalk desselben, der den so überaus günstigen Einfluß auf den Sandboden ausübt? oder sind es vielleicht die Rebenbestandtheile des Mergels und dessen physikalische Birkung auf den Sandboden, was in erster Linie in Betracht kommt? Die bereits angeführten Pommriger Bersuch geben auch über die Wirkung der Kalkdüngung auf Sandboden Ausschlaß, da hier eine Parcelle in den Jahren 1874—1879 mit gebranntem Kalk gedüngt worden ist.

Die hierbei erhaltenen Resultate find die Folgenden :

| 316 Frucht                                                           | Samen  | Schoten<br>ober<br>Spreu | Stengel u.<br>Blätter<br>refp.<br>Stroh | Summa:                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                                      | Grm.   | Grm.                     | Grm.                                    | Grm.                   |
| 1874 Lupinen<br>1875 Lupinen<br>1876 Lupinen                         | 3040   | 1530<br>8700             | 6420<br>8900                            | 9889<br>15 <b>64</b> 0 |
| Summa ber Lupinenernt<br>vom Jahre 1874—1876                         |        |                          |                                         | 43979                  |
| 1877 Roggen<br>1878 Lupinen                                          |        | 70                       | 2340                                    | 3635<br>54550          |
| 1879   Roggen<br>Summe ber Lupinenernt<br>von 1874, 1875, 1876 u. 18 |        | 170                      | 4600                                    | 985 <b>2</b> 9         |
| Summe ber Roggenernte<br>von 1877 und 1879                           | n 3255 | 240                      | 6940                                    | 10485                  |
| Summe ber Gesammtern<br>von 1874-1879                                | te     |                          |                                         | 108964                 |

Diese Resultate laffen teinesfalls erkennen, daß von einer Ralkbungung auf Sandboben Erfolge zu erwarten find, wie

<sup>1)</sup> Grun gefonitten, gewogen und bann eingegraben.

bies ja auch bie theoretische Erwägung ber Wirkung einer Kalkbungung klar legt.

Beshalb wird benn von Schult eine Rallbungung neben ber Ralibungung für nothwendig erachtet?

Die Wirkung der Rebenbestandtheile oder beffer ber ber Menge nach vorherrichenben Bestandtheile bes Rainits ift berartig. daß baburch ber fo an Ralt arme Sanbboben an biefem wichtigen Nabrftoffe immer mehr verarmt, weshalb eine Ralt= zufuhr bedingungslos erforberlich ift. Die Chlorverbindungen bes Rainits, bas Chlormagnefium und Chlornatrium feten fich mit dem Ralt bes Bobens in ber Art um, bag Chlorcalcium, bas jo febr leicht lösliche Salz bes Raltes, entfteht, woburch ber Ralf in die tieferen Bobenschichten verfinkt und somit die Adertrume an Ralf verarmen muß Aus diefen Grunden in erfter Reihe wird bie Raltbungung neben ber Ralibungung als nothwendig hingeftellt werben muffen. Der Boben, welcher Lupinen und andere Früchte tragen foll, muß nothwendigerweise Ralt enthalten, benn ohne biefen Bflangennährftoff ift überhaupt bas Bachsthum irgend einer Pflanze nicht möglich. Da nun ber Rainit ben Boben an Ralt verarmen läßt, fo muß bemfelben Ralt wieder zugeführt werden. Schult führt den Ralt nun aber nicht in Form von gebranntem Ralt, fondern burch die Mergelung zu. Daß ber für ben Sandboben paffenbe Mergel gunachft aber benfelben febr gunftig phyfitalifc verbeffert und baß bann burch ben Mergel ber Boben auch Bhosphorfaure ber verwandte Mergel hatte 0,1% - 2c. erhalt, icheint für Souls nicht wichtig zu fein, sonbern bie burch bie Mergelung und Ralibungung erhaltenen gunftigen Resultate werben in erfter Reihe bem Rali bes Rainits jugefdrieben. Daß bies entichieben unrichtig ift und fein flares Bilb von ber Birtung bes Ralis auf Sanbboben gemahrt, liegt fo auf ber Sanb, bag es bes weiteren Beweises nicht bedarf. Da hier die Birfung bes Rali auf Sandboden klar zu legen versucht werden sollte, fo tonnten auch nur Berfuchs-Refultate gur Befprechung tommen, bei benen wirklich nur Ralifalz angewandt worben mar. bierburch ber Nimbus, welcher por allem burch Schult um bie Wirtung bes Ralis auf Sandboden entstanden, hat schwinden muffen, ift für die gange Frage ber Rothwendigfeit ber Rali-Bufuhr für Sandboden ohne Nachtheil. Es hat hier nur bem Rali bei ber hoben Bebeutung beffelben für ben Sanbboben bie Stelle angewiesen werben follen, die es in Bahrheit bat.

Schulz wendet ja aber in Wirklickteit nicht nur allein Rainit sondern zunächst als Grundlage für die Verbesserung des Sandbodens den Mergel und dann Phosphorsaure an, da ja seine L. D. (Liebig's-Düngung) aus Kali und Phosphorsaure besteht. Das große Verdienst von Schulz besteht darin, daß er dem Kali für Sandboden seine Bedeutung geschaffen und dies

auf bas Energischste vertreten bat.

Wenn auch hier nur bie Wirtung bes Ralis auf Sanbboben bargelegt werden foll, fo ift bies boch wohl ber geeignetste Blat, ba es fich hier gleichzeitig um bie Berbefferung bes Sanbbobens handelt, auch die Wirfung ber Phosphorfaure auf bemfelben turg zu besprechen, um fo zu erfeben, wie biefer fo außerorbentlich wichtige Nährstoff für sich auf benfelben einwirkt. Wir fagen für fich, obgleich bies falfch ift, benn man fann ebensowenig bie Phosphorfaure, als bas Rali allein berwenden, sondern man muß die erftere im Berein mit einer Bafis, wie bas lettere im Berein mit einer Saure zu Bersuchen benuten. Bei ben Bersuchen, die hier turz angeführt werden follen, ift bie Phosphorfaure als 3fach baf. phosphorfaure Ralterbe jum Boben gebracht worben. Gine Barcelle bes vorber besprochenen Sandversuches von Bommrit hat in ben Jahren von 1874—1880 nur Phosphorsaure als 3 bas. phosphorsaure Ralkerbe erhalten. Die Phosphorfaure ift somit in schwerlöslicher Form gegeben worben und gleichzeitig mit Ralt, fo bag bier genau ausgesprochen, bie Wirtung von Ralt und Phosphorfaure vorliegt. Der Ralf indes als solcher übt, wie die v. 622 angeführten Berfuchs-Resultate bargethan haben, teinen gunftigen Einfluß auf Sandboben aus. Wir konnen aber baraus nicht ichließen wollen, daß die bei bem vorliegenden Berfuche erhaltenen Resultate allein ber Phosphorsaure zuzuschreiben find, sonbern es muß bie Birtung, wenn auch in erfter Linie biefem Nährstoffe, boch auch in gemiffem Grabe ber Ralferbe vindicirt werden, vor allem da ber betreffende Boben reicher an Bhosphorfaure als an Kalkerbe ift. Die erhaltenen Refultate zeigt die folgende Tabelle: pag. 625.

| Jahr                 | Frucht                                  | Samen        | Schoten<br>resp.<br>Spreu | Stengel u.<br>Blätter<br>resp.<br>Strop | Summe                   |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                      |                                         | Grm.         | Grm.                      | Grm.                                    | Grm.                    |
| 1874<br>1875<br>1876 | Lupinen<br>Lupinen<br>Lupinen           | 4975<br>4810 | 5207<br>4700              | 10900<br>12380                          | 21082<br>21890<br>15450 |
|                      | Eupinenernten<br>4—1876                 |              |                           |                                         | 58422                   |
| 1877<br>1878<br>1879 | Roggen<br>Lupinen                       | 1400<br>3400 | 86<br>215                 | 3000                                    | 4485<br>106450          |
| 1880                 | Roggen<br>Lupinen                       | 3400         | 215                       | 7360                                    | 10975<br>39830          |
| von 1874,            | Eupinenernten<br>1875, 1876,<br>18 1880 |              |                           |                                         | 204702                  |
|                      | Roggenernten<br>und 1879                | 4800         | 300                       | 10360                                   | 15460                   |
| Summa ber von 187    | Sesammternte<br>4—1880                  |              |                           |                                         | 220162                  |

Diese Zahlen, verglichen mit ben auf p. 620 zeigen, daß zwar die Lupinenernten ebenfalls eine Depression erlitten haben, aber nicht in allen Jahren und auch nicht in erheblichem Grade, daß dagegen die Roggenernten auf der phosphorsauren Kalt-Barcelle, sowohl was die Körner, als auch Gesammternte ansbetrifft, nach der Gründungung mit den Lupinen und Unterstützung durch phosphorsauren Kalt hübsch vermehrt worden sind. Die Roggenkörner-Ernten der ungedüngten und mit phosphorsaurem Kalte gedüngten Parcelle verhalten sich rund — 100: 119 und die Gesammternte rund — 100: 132.

Es fei hier zugleich auf die von A. Mayer erhaltenen Resultate (p. 621) verwiesen, welche ebenfalls die günstige Birkung der Phosphorsäure auf Sandboden zeigen.

Aus allem biesem geht hervor, daß weder Kali noch Phosphorsaure, noch Kalk allein Sandboben fruchtbar zu machen im Stande sind. Es ist dies ja auch aus der Thatsache ohne weiteres erklärt, daß die Pstanzen alle diese Rährstoffe zum normalen Gedeihen gebrauchen und daß sich die Qualität und Quantität der Ernten nach den im Boden in geringsten Mengen vorhandenen Rährstoffen richten. Es ist dies der hochs

wichtige Fundamentalfat Liebig's, welchen Schult ebenfalls wiederholt anführt.

Bon ber vereinigten Zufuhr von Kalt — am besten in Form von Mergel — Kali und Phosphorsäure bei richtiger Fruchtsolge — Wechsel zwischen blattreichen und blattarmen Früchten — haben wir eine gesunde und andauernde Berbesserung des Sandbodens zu erwarten.

#### § 301.

#### 17 b. Das Rali und der fowerere Boden.

Nachbem bie Betrachtung ber Wirtung bes Kalis auf leichten Boden ergeben hat, baß das Kali allein die Fruchtbarkeit besselben nicht zu erhöhen vermag, ist jetzt weiter zu untersuchen, wie die Wirtung des Kalis auf schwerere Böden ist?

Es sind mir auch hier keine Bersuche außer den von mir in Pommrit angestellten bekannt, bei welchen durch eine Reihe von Jahren bei verschiedenen Früchten die Wirkungen des reinen Ralisalzes studirt worden sind, weshalb ich für die Beantwortung der Frage, wie das Kali auf schwerere Böden wirkt, nur die Resultate dieses Bersuches als Grundlage verwenden kann. Diese Bersuche haben bei Verwendung von reinem schwefelsauren Kali 10 Jahre von 1868 bis 1878 und dann noch, um die Nachwirkung kennen zu lernen, bis 1885 gedauert.

Bu bem Bersuche wurde im Birthschaftsgarten des Rittergutes Pommrit, von einem Theile desselben, der bis dahin als Park benutt worden war, von 2 Flächen von reichlich je 6 sach. Quadratruthen die Erde in Tiefe von 2' weggenommen und bei Seite geschafft, dann von der einen die nächsten 2' Boden ausgehoben und auf die andere geschafts, o daß hier in der ersten vierfüßigen Tiefe Grde aus drei die vierfüßiger Tiefe vorhanden war. Dieser Boden wurde darauf auf das sorgsältigkte durchgearbeitet und gemischt, was dadurch bewerkstelligt war, daß 6 Arbeiter zunächst auf der Langseite und 6 circa 6' davon in derselben Richtung ausgestellt wurden und jede Partei die Erde die zur ersorderlichen Tiefe auszugraben und dahin zu werfen hatte, wo die andere stand. Dies Umgraben und Durchwersen wurde sowohl der Länge als auch der Breite der Parcellen nach vorgenommen. Nachdem die Mischung der Erde in dieser Art so sorgsältig wie möglich stattzesunden hatte, wurde die Fläche in 6 Parcellen a. 1 sach. Quadrat-Authe in der Art getheilt, daß die 6 Quadrat-Authen große Fläche — der sur sur getretter erforderliche Raum war natürlich besonders berechnet — mit gut getheerten Brettern von der Umgebung und dann durch eben solche jede Parcelle von der anderen getrennt wurde. Durch das Einsehen der Bretter war die Erde jeder einzelnen Parcelle wiederum gründlich hin und her bewegt worden.

### Die Bufammenfetung ber Erbe mar bie folgenbe:

#### a. Dechanifche Analyfe.

| Thon |       |    |    |   |    |   |     |    |     |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |    |   |    |     |     |     |     | 9,199   | 7        |
|------|-------|----|----|---|----|---|-----|----|-----|-----|----|-----|----|---|----|-----|----|---|----|----|---|----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|
| Sand | I.    |    |    |   |    |   |     |    |     |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |    |   |    |     |     |     |     | 19,671  | 8        |
| Sand | 11    |    |    |   |    |   |     |    |     |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |    |   |    |     |     |     |     | 20,983  | 7        |
| Sand | Ш     |    |    |   |    |   |     |    |     |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |    |   |    |     |     |     |     | 12,564  | 1        |
| Sand | ΙV    |    |    |   |    |   |     |    |     |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |    |   |    |     |     |     |     | 7,484   | 4        |
| Sand | V     |    |    |   |    |   |     |    |     |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |    |   |    |     |     |     |     | 3,061   | 9        |
|      |       |    |    |   |    |   |     |    |     |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |    |   |    |     |     |     |     | 18,052  |          |
| In S | alzfi | ău | re | u | nt | ) | tol | le | nſ. | . : | Ro | ıtr | on | ı | ŏe | lic | фe | ŝ | ut | ιb | ( | Hi | ìģi | bei | rlı | ιſt | 13,982  | 3        |
|      |       |    |    |   |    |   |     |    |     |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |    |   |    |     |     | _   |     | 100,000 | <u> </u> |
|      |       |    |    |   |    |   |     |    |     |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |    |   |    |     |     |     |     |         |          |

#### b. Chemifche Mnalpfe.1)

|                            | Gesammt=<br>refultate | Wästiger<br>Auszug | Salzs.<br>Nuszug                        |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Chem. geb. Baffer          | 2,1971                | 2,1971             |                                         |
| Humus                      | 0,1979                | 0,0051             | _                                       |
| Gefammtftidftoff           | 0,0340                |                    |                                         |
| Gifenoryd                  | 4,4274                | 0,0015             | 2,9195                                  |
| Gifenorpoul                | 0,0788                | -                  | 0,0738                                  |
| Manganoryduloryd           | 0,1222                | -                  | 0,0871                                  |
| Thonerde                   | 9,2259                | - 1                | 2,5584                                  |
| Ralterbe                   | 0,8017                | 0,0083             | 0,2471                                  |
| Magnefia                   | 0,8072                | 0,0020             | 0,4975                                  |
| Rali                       | 2,4318                | 0,0030             | 0,2276                                  |
| Ratron                     | 1,3047                | 0,0040             | 0,0888                                  |
| Ammoniat                   | _                     | 0,0007             | _                                       |
| Phosphorfaure              | 0,1203                | 0,0006             | 0,0748                                  |
| Schweselsaure              | 0,0180                | 0,0093             | 0,0091                                  |
| Salpeterfäure              | Š                     | š į                |                                         |
| Rohlenfaure                | 0,0512                | _                  | 0.0512                                  |
| Riefelfaure                | 22,4589               | 0,0079             | 5,1888                                  |
| Chlor                      | 0,0024                | 0,0024             | _                                       |
| Quarz                      | 56,4076               | _                  |                                         |
|                            | 100,6816              | 0,0448             | 12,0187                                 |
| Cauerftoff ab für Chlor: . | 0,0005                | 0,0005             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| •                          | 100,6811              | 0,0443             |                                         |

Die Ernte-Resultate der ersten 10 Jahre, in welchen die Kalis Parcelle 6mal je mit 2 A schweselsaurem Kali gedüngt worden ist, sind von dieser und der ungedüngten Parcelle auf der folgenden Tabelle, auf 1/4 ha. berechnet, zusammengestellt:

<sup>1)</sup> Bur Charakterifirung bes Bobens gebe ich die Resultate des wäsfrigen und falgfauren Auszuges, sowie die Gesammtresultate, welche außerdem die durch den schwefelfauren, flußsauren und phosphorsauren Auszug erhaltenen Bablen mit einschließen.

|                                                                                                 | 3884,848 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | 5892,148                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Gesammternte<br>ber Leguminofen                                  | મ<br>જ                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | 8148,807 | 2110,453                                                                                                                                                                                                                           | 1088,354                                                                                                                                                                                              | 2612,418                                                                                                        | 1814,748                                                                                                                                                                                                                                    | 797,670                                                              | Ernte der Leguminosen<br>von 1872 und 1876                       | Ernte 1                                                                      |
|                                                                                                 | 2022,364 | 1448,844                                                                                                                                                                                                                           | 678,520                                                                                                                                                                                               | 2108,149                                                                                                        | 1502,918                                                                                                                                                                                                                                    | 605,231                                                              | Gesammternte<br>ber Salmfrüchte                                  | )<br>(4)                                                                     |
|                                                                                                 | 7746,297 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | 8881,305                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Gefammternte                                                     | 96                                                                           |
| gedingt gebüngt gedüngt gedüngt gedüngt gedüngt gedüngt gedüngt gedüngt gedüngt gedüngt gedüngt |          | Stroh, Spreu Gesammternte<br>u. Uebertehr Asio<br>Asio<br>207,346 318,052<br>73,587 93,508<br>112,888 131,996<br>961,243 1826,063<br>319,827 447,216<br>399,784 566,388<br>1149,210 1822,744<br>835,412 470,254<br>55,566 1839,086 | \$\text{Street}\$ \$\text{Silo}\$  \[ \frac{105,706}{19,921} \\ \frac{19,921}{19,108} \\ \frac{364,820}{127,389} \\ \frac{166,664}{673,634} \\ \frac{673,634}{134,842} \\ \frac{134,842}{1783,520} \] | @efammternte  Silo  894,362 55,429 93,509 1091,884 445,992 2779,730 721,644 1520,534 1520,534 1520,534 1520,534 | Etroh, Spreu Gesammternte<br>u. Uebertehr Gesammternte<br>283,236 394,362<br>43,368 55,429<br>70,877 93,509<br>866,108 1091,884<br>342,188 453,992<br>2779,730<br>505,490 721,644<br>948,640 1520,534<br>257,759 889,213<br>62,342 1381,008 | Street  Silo  111,126 12,061 22,632 225,776 111,804 111,804 1318,666 | Frucht Stucht Saler Stoggen Stier Boggen Grofen Roggen Karioffel | 34ht<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1876<br>1877 |
| Bemertung                                                                                       | gebüngt  | Mit schwefelf. Kali gedüng                                                                                                                                                                                                         | mit sø                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | Ungebüngt                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                  |                                                                              |

Betrachten wir biefe zehnjährigen Ernte-Resultate, fo ergiebt fich, bag von einer erheblichen gunftigen Wirtung bes ichwefelsauren Rali nicht bie Rebe fein tann. Bei ben 6jahrigen Cerealien-Ernten hat bas ichmefelfaure Rali die Rorner-Ernte um 31,711 Rilo und die Stroh- und Spreu-Ernte um 54,074 Rilo bepreffirt; hier ift fomit von einer gunftigen Wirtung nicht bie Rebe. Unbers bei ben beiben Leguminofen, Biden und Erbfen; hier ift burch bie Ralibungung an Rornern ein Plus von 240,684 Rilo und an Gesammternte von 536,389 Rilo erzeugt worden. Interessanter Beise bagegen bat auf ben Rlee bas ichmefelfaure Rali entichieben ungunftig gewirkt und zwar in bem Grabe, bag bie Rlee-Ernte auf ber Rali-Barcelle um 2043,689 Kilo erniedrigt worden ist, so daß hiernach die Besammternte ber brei Leguminosen eine Depression von 1507,300 Rilo erlitten hat. Wir feben aber, bag biefe Ernteverminderung allein ben Rlee trifft, daß dagegen an Erbfen und Widen eine fehr hubiche Dehrernte erzielt worden ift. Ein Gleiches ift betreffe ber Rartoffel ju conftatiren; bier bat fich ein Blus von 464,854 Rilo ergeben. Trop ber gunftigen Wirkung bei Wicken, Erbsen und Kartoffel ergiebt fich boch als Gesammt-Resultat für bie 10 Jahre, baß eine Birtung nicht ftattgefunden, daß im Gegentheil bie Ernte ber 10 Jahre auf ber Kali=Barcelle um 1135.008 Kilo gegenüber ungebüngt verringert worben ift.

Aus diesen Bersuchs-Resultaten folgt somit, daß eine einseitige Kalibungung bei schwereren Böben für die Halmfrüchte ohne Birkung ist, daß dieselbe andererseits die Ernte der Bicken, Erbsen und Kartoffel etwas zu vermehren im Stande ist.

Nachdem dies Resultat gewonnen war, sag die Frage nahe, ob durch das schwefelsaure Kali doch nicht der Boden günstig verändert worden sei? Eine zur Beantwortung dieser Frage vorgenommene sehr sorgfästige und aussührliche chemische und physitalische Untersuchung des Bodens der Parcelle ließ in dieser Beziehung sast nichts erkennen. Anders war dagegen ein zweiter für die Beantwortung der obigen Frage betretener Weg in seinen Resultaten. Die Parcellen wurden nämlich von 1879 an gleichmäßig frästig gedüngt und bestellt, um hierdurch zu ersahren, ob die einseitige Düngung die Böden doch vielleicht günstig verändert haben könnte.

Die Parcellen erhielten, wenn bas Feld Cerealien zu tragen hatte, in den Jahren 1879, 1880, 1881, 1882, 1883 und 1884 pro Parcelle 100 Gramm Stickfoff in Ammoniakform und 200 Gramm ibeliche Phosphorsaure, und wenn Kartoffel erzielt werden sollten, außerdem noch xund 800 Gramm Kali, 1885 wurden die Parcellen mit einem außerst

forgfältig burchgemischten Stallmist (Rindvieh) gleichmäßig gedüngt und zwar pro Parcelle mit 80 Kilo.
Die so erzielten, auf der folgenden Tabelle zusammensgestellten Ernte-Resultate, sind sehr interessant:

|     |                  |                                                                        | frühere u                     | frühere ungebüngte Parcelle | Parcelle     | frübe                          | rübere Rali=Parcelle        | rcelle       |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
|     | Jahr             | Frucht                                                                 | Körner resp.<br>Knollen       | Stroh, Spreu<br>resp. Kraut | Gesammternte | Körner resp.<br>Knollen        | Stroh, Spreu<br>resp. Kraut | Gesammternte |
| •   |                  |                                                                        | Kito                          | Kito                        | Kito         | Kito                           | Kito                        | Kito         |
|     | 1879             | Safer .                                                                | 456,702                       | 1125,542                    | 1582,244     | 607,130                        | 1446,060                    | 2053,190     |
|     | 1880             | ~                                                                      | 4101,376                      | 194,878                     | _            | 4948,242                       | 187,560                     | 5135,802     |
| _   | 1881             | Kartoffel                                                              | 4359,630 gef.3)<br>75.042 fdm | 183,216                     | 4617,888     | 5189,151 gej.                  | 238,029                     | 5682,534     |
| ٠,  | 1882             |                                                                        | 363,194                       | 1582,875                    | 1946,069     | 394,364                        | 1772,604                    | 2166,968     |
|     | 1883             | Gerfte                                                                 | 448,653                       | 807,376                     | 1256,028     | 527,183                        | 873,061                     | 1400,194     |
|     | 1884             | Commerweigen                                                           | 152,054                       | 705,382                     | 857,436      | 197,724                        | 743,599                     | 941,323      |
| ′ ' | 1886             |                                                                        | 2214,399                      | زد                          | 2214,399     | 2643,998                       | رد                          | 2643,998     |
| •   | Gefan            | Gesammt-Salmfruct:<br>Ernte                                            | 1420,603                      | 4221,174                    | 5641,777     | 1726,351                       | 4835,324                    | 6561,675     |
|     | Gesammt=<br>Kari | offelernte                                                             | 10675,405 gef.<br>75,042 fcm. | 878,094                     | 11128,541    | 12781,891 gcf.<br>255,354 fcm. | 425,589                     | 13462,334    |
|     |                  | 1) Kartoffeltraut so abgestorben, daß quantitative Sammlung unmöglich. | abgestorben, be               | af quantitative             | Sammlung u   | ոտծցնա.                        |                             |              |
|     | ۳                | (Raf — of make                                                         | the Boliston, or              | American de                 | 0            |                                |                             |              |

2) Bef .- gefunde, fcm .- fcmarge.

Sat mithin die einseitige Rali-Düngung auf schwereren Boben birect feine erhebliche Birtung hervorgebracht, fo zeigen bie Bahlen ber letten Tabelle, bag biefelbe boch für ben Boben bon nicht geringem Rugen gewesen ift, bag fie benfelben für bie Birtung ber fpateren Bufuhr von Stidftoff und Phosphorfäure eventuell Rali in erheblichem Grabe geeignet gemacht hat. Wir sehen, daß in den Jahren 1879, 1882, 1883 und 1884, wo die Parcellen Salmfruchte zu tragen hatten, in Summa an Körnern 305,748 Kilo und an Stroh und Spreu 614,150 Rilo b. s. über 21,6% an Körnern und über 19,5% an Strob und Spreu mehr gewonnen worben find. Das Blus an Anollen beträgt in ben Jahren 1880, 1881 und 1885 2286,298 Rilo b. f. faft 11% mehr. 7 Sahre hindurch zeichnet fich fomit die frühere Rali-Barcelle jährlich durch größere Ernten aus, was natürlich nur ber Wirtung ber früheren Kali-Düngung zugeschrieben werben tann. Es ift baber wohl auch ber Schluß ein berechtigter, daß die Birfung bes Ralis gleich hervorgetreten ware, wenn biefes nicht allein, fonbern wenn gleichzeitig noch aufnehmbarer Stidftoff und Bhosphorfaure bem Boben zugeführt worden mären.

Für Rali allein ist jedoch auch hier für die Cerealien und ben Rlee keine Wirkung zu erwarten, bei Wicken, Erbsen und Rartoffel andererseits ist eine Wirkung vorhanden, aber keine landwirthschaftlich brauchbare, da die Rosten der Düngung das Plus des Ertrages übersteigen.

## § 302.

## c. Birkt das Rali in Berbindung mit Schwefelfaure oder Chlor am vortheilhaftesten?

Aus ben Absorptions-Erscheinungen bes Bobens wissen wir, daß das schwefelsaure Kali und das Chlortalium im Boben zum bei weitem größten Theile in diesen Berbindungen nicht verbleiben, sondern in der Art zerlegt werden, daß das Kali von den wasserhaltigen Silicaten des Bodens und den Humuskörpern absorbirt wird, die Schwefelsäure resp. das Chlor mit den von dem Kali verdrängten Basen in Berbindung treten und in Lösung bleiben. Hiernach könnte der Schluß, daß es durchaus gleichsgültig sei, in welcher Berbindung das Kali zum Boden gebracht wird, als ein in jeder Beise gerechtsertigter erscheinen. Dem ist aber trozdem nicht so. Das Kali wird zwar im Boden in andere als die ursprünglichen Formen übergeführt und dann der

Bflanze später in bestimmter Berbindung geboten, weshalb es für die Bflanze in Betreff bes Ralis gleichgültig ift, in welcher Berbindung biefes zum Boben gelangt. Nicht gleichgültig ift es aber, in welche Berbindung die bon bem Rali verbrangten Bafen treten, ba biefe für bie Ernahrung ebenfalls eine burchaus michtige Rolle fpielen. Bringen wir bas Rali als ichwefelfaures Salz zum Boben, fo tritt bie Schwefelfaure vor Allem in Berbindung mit der Kalkerde und Magnesia und bilbet mit diesen Syps und ichmefelsaure Magnefia, zwei Salze, beren inbirect gunftige Wirtungen auf ben Boben und somit auch für bie Pflanze befannt find. Führt man bem Boben bas Rali bagegen als Chlorkalium zu, fo bilben fich vorherrschend Chlorcalcium und Chlormagnefium: Diefe beiben Salze vermogen gmar ebenfalls auf die anderen Bodenbestandtheile lösend einzuwirken, führen aber für die Bflanzen zwei Rachtheile herbei; sie üben einerseits birect einen entschieden ichablichen Ginflug auf Die Bflanzen aus und treten andererseits bei burchlaffenbem Boben und ber nothwendigen Reuchtigkeit in ben Untergrund, wodurch fie zwar für sich unschäblich werden, bem Boden aber durch fich zugleich die genannten Bafen entziehen. Ronnen fie wegen Unburchlaffenheit bes Untergrundes u. f. w. nicht vorherrichend burch Beraubung bes Bobens an Ralterbe, Magnefia n. f. w. schäblich wirken, sondern bleiben sie in der Ackerkrume, so befinden fie fich in ber Bobenlofung, werben nach ben Gefeten ber Ernährung (Bb. I. p. 275) von ben Pflanzen aufgenommen, und führen benen fo Chlor, refp. Ralt und andere Bafen in größeren Mengen zu als bieselben biese unter anderen Umftanben aufnehmen und verarbeiten fonnen.

Dies zeigen z. B. bie Versuche von Schlössing, welcher Tabat mit verschiedenen Salzen, besonders Ralisalzen und Chlormetallen düngte, und hierbei fand, daß der mit schwefelsaurem Rali gedüngte Tabat am meisten Kali und Schwefelsaure, dagegen am wenigsten Kalterde, Chlor u. s. w. aufgenommen hatte, und dabei ein Tabat erzeugt war, welcher Cigarren lieferte, die nicht tohlten, lange Feuer hielten (3 Min.) und sehr verbrennlich waren, während der mit Chlormetallen gedüngte Tabat eine Cigarre gab, die stets tohlte und wenig, resp. durchaus unverbrennlich war.

Die ungunftige Birtung ber Chlormetalle auf bie Entwidelung ber Pflanzen, wie wir fie eben beim Tabat gesehen haben, ift auch bei anderen Pflanzen beobachtet worden, wie bei ben Buderrüben durch Berminderung des Zudergehaltes, bei den Kartoffeln durch Berminderung des Stärkemehlgehaltes u. s. w. Da einerseits gerade Rüben und Kartoffeln die landwirthschaftslichen Culturpflanzen sind, welche dem Boden große Wengen Kali entziehen, für welche daher die Anwendung der Kalisalze nothwendig ist und für die sie zunächst ihre große Bedeutung haben, und da anderseits wir bei der Rübe vor Allem auf den Zudergehalt und bei der Kartoffel in den meisten Fällen auch auf den Stärkemehlgehalt Rücksicht nehmen müssen und beide so hoch wie möglich wünschen, so beweist dies ebenfalls, daß die beste Form, in welcher das Kali zum Boden zu bringen, die mit Schweselstäure ist.

Die betreffenden Berfuche, welche das Dbengefagte barthun, werden

bei ber Befprechung ber Rochfalgbungung angeführt werben.

Nach der bisherigen Betrachtung verdienen also für die Pflanzen, welchen in erster Reihe eine Kalizufuhr nothwendig ist, wie Zuderrüben, Kartoffeln, Tabat u. s. w. vor Allem diejenigen Dungsalze von Staßfurt der Beachtung der Landwirthe, welche das Kali als schwefelsaures Salz enthalten; dies sind: die schwefelsaure Kalimagnesia und das reine schwefelsaure Kali.

Bu erwähnen ist ferner noch, daß bei diesen Dungsalzen auch den außer dem Kali vorhandenen Stoffen noch ein theil-weiser nicht unbedeutender Dungwerth vindicirt werden muß. Es gilt dies vor Allem von der Magnesia, deren Bedeutung für die Pstanzen im ersten Bande dargelegt ist und welche unter Anderen für die Burzelgewächse von Bichtigkeit ist, da die Blätter derselben diese Basis in bedeutenden Mengen enthalten. Nächst der Magnesia ist die Schweselsaure zu nennen, deren Borkommen in den Pstanzen und ihren Theilen, sowie Bedeutung für dieselben ebenfalls bereits im ersten Bande besprochen ist.

## § 303.

## d. Die Düngung des Untergrundes.

Bei den Burzelgewächsen, welche ja mit vor Allem der Kalidungung bedürfen, ist bekanntlich die Düngung des Untergrundes sehr wichtig, da dieselben ihre Burzeln tief in die Erde hineinschicken. Da nun das Rochsalz lösend auf die Bodensbestandtheile einwirkt und so eine Düngung des Untergrundes bewirkt, so hat man die Gegenwart des Rochsalzes in den rohen Dungsalzen von Staffurt gerade als sehr günstig hingestellt.

Ferner ist vorher aber bargethan worden, daß die Chlormetalle durch Verminderung des Zudergehaltes ungünstig auf die Rüben insluiren, wodurch man sich scheindar in einem schweren Dilemma besindet, da einerseits der Untergrund für die Rüben mit Kali gedüngt werden soll, was das Rochsalz schön bewirkt, und anderseits das Rochsalz auf die Entwicklung der Burzeln nachtheilige Einslüsse aus den Zudergehalt der Burzeln in ähnslicher Beise eine Düngung des Untergrundes bewirken, so wäre man aus dem genannten Dilemma heraus. Das ist, wie die Bersuche von Bandel gezeigt haben, der Fall, und zwar geschieht es in vorzüglichster Beise durch Anwendung der schwefelsauren Kalimagnesia.

Wandel füllte 6" weite Rohren mit einer 5' hohen Erdschicht, die er in Bezug auf das Berhältnis der Ackretrume jum Untergrunde möglichst dem senkrechten Profil eines benachbarten Feldes entsprechend heftellte. Auf die Erde streute er die zur Absorption bestimmten Salze und goß täglich 500 Cc. Wasser auf. Die eine Rohre erhielt 9,1 Grm. schwefelsaure Kalimagnesia mit 54% schwefelsaurem Kali, die andere dieselbe Menge dieses Salzes und dann noch 18,87 Grm. Kochsalz. Die Röhren hatten von 12 zu 12" Ablashähne, um die gleichzeitig in den verschiedenen Erdsschichen, vorhandenen Kalimengen zu bestimmen. Die Filtration der ersten Bösung erfolgte nach 9, und die der zweiten nach 11 Tagen. Bon Beginn der Filtration an, wurden alle 2 Tage 400 Cc. Wasser ausgegossen und alle 2 Tage Kalibestimmungen von den aus den unteren 4 hähnen abslausenden Edsungen gemacht. Bei der Bezeichnung der Ausstußossenden Resultate:

|                                               |                                           | I. Rohr<br>1e Koch                        |      |                                              |                                         |   |                                      | Rohr<br>Kochs                        |                                              |                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                               | I.                                        | II.                                       | III. | IV.                                          |                                         |   | I.                                   | 11.                                  | ш.                                           | IV.                                          |
| 1. <b>Lag</b> 3. " 5. " 7. " 9. " 11. " 13. " | 0<br>0,03<br>0,05<br>0,09<br>0,05<br>0,00 | 0<br>0,05<br>0,07<br>0,09<br>0,05<br>0,01 |      | 0,18<br>0,16<br>0,10<br>0,08<br>0,04<br>0,01 | 2. \$50<br>4. "6. "8. "10. "12. "12. "1 | , | 0,00<br>0,00<br>0,01<br>0,05<br>0,02 | 0,01<br>0,02<br>0,07<br>0,07<br>0,04 | 0,01<br>0,10<br>0,13<br>0,13<br>0,07<br>0,05 | 0,10<br>0,12<br>0,16<br>0,12<br>0,09<br>0,08 |

Diese Versuche zeigen, daß die Gegenwart bes Rochsales bie Düngung der tieferen Schichten durchaus nicht beschleunigt hat und daß somit die schwefelsaure Kalimagnesia die Düngung bes Untergrundes in befriedigender Weise bewirkt.

Diese Thatsache erklärt sich aus ber Gegenwart ber schwefelssauren Magnesia und bem sich bei Absorption bes Kalis bilbensben Spps (theilweise auch durch Absorption ber Magnesia entstehend), welche beibe bekanntlich lösend auf die Bobenbestandstheile einwirken und so ein allmähliches Tiefergehen des Kalis verursachen.

§ 304.

# F. Düngungs-Bersuche und Resultate derselben. a. Borbemertung.

Nachdem wir jest einerseits die Nothwendigkeit der Zusuhr der spec. kalihaltigen Dungstoffe für eine Anzahl von Gütern dargethan, andererseits das Borkommen der Rohsalze, die Berarbeitung derselben, sowie die im Handel vorkommenden Kalisalze und das Berhalten des Kalis im Boden beschrieben haben, ist es weiter erforderlich, durch Düngungsversuche die Wirkung der Kalidungung auf die einzelnen landwirthschaftlichen Culturpstanzen, sowie die Art der Berwendung derselben zu belegen.

Wie bereits ermähnt, hat die Anwendung des rohen Staßfurter Abraumsalzes sast stets negative Resultate ergeben, was die Ursache der Darstellung reinerer Präparate war. Aus diesem Grunde halten wir es auch nicht für geboten, hier noch Bersuche mit dem Abraumsalze zu besprechen. Für uns können nur Bersuche mit den dargestellten reineren Präparaten und mit

ben reineren Robfalgen in Betracht tommen.

Nachdem seit der Einführung der für die Landwirthschaft brauchbaren Kalidungmittel mehr als 20 Jahre vergangen sind, ift auch die Zahl der bekannt gewordenen Düngungsversuche mit diesen Düngemitteln eine sehr bedeutende geworden. Hiers mit kann und soll aber nicht gesagt sein, daß alle diese Verssuche mit den erhaltenen Resultaten für die zu beantwortenden Fragen verwendbar und daß bereits ganz sichere Resultate über alle hier in Betracht kommende Punkte erhalten worden sind. Es wird im Gegentheil noch einer Reihe von Versuchen besdürfen, um über die ganze Kali-Düngungsfrage voll befriedigend referiren zu können.

Die vorliegenden Versuche können hier selbstverständlich nicht in's Gesammt besprochen werden, sondern es können von denselben nur eine Anzahl für die uns vorliegenden Zwecke genügende Versuche herausgegriffen werden. Da ferner die geswonnenen Resultate sowohl negative, wie positive sind, so werden wir sowohl jene als diese hier anzusühren haben. Es ist bes

reits bemerkt, daß hier nicht alle Bersuche besprochen werden tonnen, wir verwahren uns beshalb dagegen, daß wir alle hier nicht vorgeführten Bersuche als nicht brauchbar erklären wollen. Es liegt uns dies vollständig ferne, der hier zu Gebote stehende Blat verbietet aber die Besprechung aller bekannt gewordenen Bersuche.

§ 305.

#### b. Auderrüben.

## 1. Bersuche auf ben Bersuchs-Barcellen ber Buderfabrik Balbau im Jahre 1863.

Die Bersuchsstude waren aus einer 90 Morgen haltenden Breite hers ausgeschnitten, welche 1861: Rice, wozu gut gedungt und 1862: Roggen getragen hatte; jede Bersuchse-Parcelle war 10 Q.=R. groß. Die Bersuche wurden mit verschiedenen kunftlichen Düngern angestellt, von denen wir hier nur einige, die Birkung der Kali-Düngung zeigend, herausgreifen. Als Kalisalz diente das rohe schwefelsaure Kali. Alle andern Angaben enthält die folgende Tabelle.

| Schwefelsaures Kali<br>20 K (pro Morgen<br>360 K) | Holjasche 25 K (pro<br>Morg. 450) | bito  | Ohne Dunger | Düngung<br>pro<br>10 Quadrat-Ruthen |                                          |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 910                                               | 850                               | 1018  | 830         | Sewicht.                            | Geernte<br>10 Qu                         |  |
| 945                                               | 839                               | 993   | 930         | s Bahl.                             | Geerntete Rüben pri<br>10 Quadrat-Ruthen |  |
| 320                                               | 240                               | 287   | 364         | Blatt=<br>gewicht                   | n pro<br>uthen                           |  |
| 13,47                                             | 12,90                             | 10,92 | 9,01        | Durchschnit<br>larifation           |                                          |  |
| 164                                               | 158                               | 183   | 150         | Secrnte                             | te Rüben<br>Morgen                       |  |
| 2209                                              | 1973                              | 1998  | 1350        |                                     | r. Morg.                                 |  |
| 41                                                | 381/                              | 453/4 | 871/2       | Bei Bea<br>ber Rübe<br>Steuer 3     | n ist an                                 |  |
| 6                                                 | 201/2                             | ı     | ı           | Roften gung pr                      | ber Dün=<br>:. Morgen                    |  |

Hervorzuheben ist hier noch, daß von allen Bersuchs-Barcellen, beren Zahl 15 war, die mit schwefelsaurem Kali gedüngte
die bei weitem zuderreichsten Rüben erzeugt hatte; die anderen Dungstoffe waren: Bakerguano allein und aufgeschlossen, Superphosphat, Peruguano, Baschohle und Rapskuchenmehl theils
für sich, theils mit einander combinirt.

## 2. Berfuche ebenbafelbft im Jahre 1864.

Bei diesen Bersuchen wurden die gangen 40-80 Morgen betragenden Breiten erft vollständig mit den angegebenen Mengen Guano und Gupersphosphat gedungt, bann halbirt und die eine halfte mit 1-21/2 Ctr. des roben schwefelsauren Ralis übergedungt, während die andere halfte ohne Salz blieb. Specielle Angaben über den Ertrag liegen nicht vor, da die Beröffentlichung ersolgte, bevor die Ernte vollständig geschehen war. Die solgende Labelle zeigt die Menge des Sastes, dessen Judergehalt u. s. w bei einigen von den Bersuchen.

| bito     | Warthe    | bito          | Bullerftebt | Bezeichnung<br>bes<br>Felbes           |
|----------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| bito     | bito      | bito          | Gerfte      | Borfrucht.                             |
|          | Jugur.    | Super         | 11/2 Ctr.   | Düngung pro Morg.                      |
| 1 Ctr.   | ١         | 21/2<br>(Str. | 1           | Beidüngung an Ralifalz.                |
| \ zo./s. | 20./9.    |               |             | Beit der Polari-<br>fation.            |
| 15,5°    | 160       | 18            | 17          | Saftgewicht nach<br>Brip.              |
| 14,38    | 15,30     | 15,65         | 14,44       | Budergehalt bes Saftes.                |
| 1,12     | 1,70      | 2,35          | 2,56        | Richtzudergehalt<br>des Saftes.        |
| 100: 7,8 | 100: 12,8 | 100: 15       | 100: 17,7   | Berhältniß von Buder<br>ju Richtzuder. |

## 3. Berfuche ebenbafelbft im Jahre 1865.

Bei diesem Bersuche hatte die Sälfte des Bersuchsselbes bei Dungung der Borfrucht (1864) 21/2 Etr. robes schweselsaures Kali p. M. erhalten; die andere nicht; von der letteren erhielten 35 Morgen bei der Aubenbestellung p. Morgen 32 A reines schweselsaures Kali (70-75 %), die übrigen nicht; lettere waren somit überhaupt nicht mit Kali gedungt worden. Die Resultate der Bersuche mit den übrigen Daten zeigt die solgende Tabelle.

| Gerfie,<br>wie t                                                | Gerfi<br>und A                                                            | Gerfi<br>und A<br>aber<br>(3e                                                 | Gerfi<br>Gu<br>phos<br>21/2<br>fchn<br>(40                                                              | Bor                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV.<br>erfte, Düngung<br>wie bet I. <sup>1)</sup><br>(2 Worgen) | III.<br>Gerste in Guano<br>und Kalk, wie oben,<br>ohne Kali<br>(6 Morgen) | II.<br>Gerfte in Guano<br>und Kalt, wieoben,<br>aber ohne Kali<br>(35 Morgen) | Gerste in 1 Etr. Guano, 1 Etr. Guano, 1 Etr. phosphorf Kalt 21/3 Etr. robes schwefelf, Kali (40 Morgen) | Yorfruct 1864                                                                                   |
| ngung<br>(n)                                                    | Juano<br>e oben,<br>ili<br>en)                                            | duano<br>e oben,<br>Kali<br>gen)                                              | Str. Str. aft u. ohes Kali gen)                                                                         | 1864                                                                                            |
| ₩                                                               | 1.0                                                                       | 100                                                                           | 2                                                                                                       | Suano g                                                                                         |
| 19                                                              | 10                                                                        | 100                                                                           | 20                                                                                                      | perbili<br>phos.<br>phorf.                                                                      |
|                                                                 | ohne Kali.                                                                | 32 <b>K</b>                                                                   | siehe W                                                                                                 | 1865. Superblingung pro Morgen phori. churce Kali phori. 70-75%   18-20%                        |
| 100 &                                                           | Kali.                                                                     |                                                                               | fiehe Worfrucht.                                                                                        | Morgen<br>111ce Kali                                                                            |
|                                                                 | wie<br>oben                                                               | wie                                                                           | 16./9.<br>1.10.<br>7./10.<br>18./10.<br>31./10.                                                         | Datum                                                                                           |
| 13,50<br>16,70<br>16,70<br>16,70                                | 13,00<br>14,00<br>15,50<br>15,50<br>16,25                                 | 13,00<br>14,50<br>16,25<br>16,25<br>17,30                                     | 13,0<br>15,5<br>15,5<br>16,25<br>16,25                                                                  | Polarisations-<br>Ergebnisse<br>Proct. Br<br>um nach &<br>Brix im                               |
| 11,70<br>14,40<br>14,40<br>14,40                                | 10,65<br>12,01<br>13,60<br>13,60<br>13,60                                 | 10,87<br>12,42<br>14,04<br>14,44<br>14,44                                     | 10,36<br>12,83<br>13'60<br>14,04<br>14,04                                                               | in Brosses and Butter ned Butter ned Butter trius nad ber Bolarilation bei 130 Etc. pro Worgen. |
| 1877                                                            | 1768                                                                      | 1877                                                                          | 1825                                                                                                    | Buderertrag nach<br>der Bolarifation<br>bei 130 Ctr.<br>pro Worgen.                             |
| <b>₩</b> &9                                                     |                                                                           | CO                                                                            | ω                                                                                                       | 38<br>28                                                                                        |
| 1864<br>M. 75<br>1865<br>M. 50                                  |                                                                           | 92.                                                                           | , s                                                                                                     | o at right                                                                                      |
| 1864<br>M. 76 Pf<br>1865<br>M. 50 Pf.                           | I                                                                         | 1865<br>3 M. 46 Hf.                                                           | 1864<br>3 M. 75 Yf.                                                                                     | Kosten ber<br>Kalidüngung<br>pro Morgen                                                         |
| 1æ                                                              | i                                                                         | 9)f.                                                                          | .14                                                                                                     | gen<br>Ber                                                                                      |

<sup>1)</sup> Diefe 2 Morgen find im Frühjahr 1865 aus ben obigen 40 Morgen herausgeschnitten.

4. Berfuche ebenbafelbft im Sahre 1866.

Der Zweck Dieser Bersuche war, die Grenze zu erforschen, bis zu welcher mit der Ralizusuhr auf einem bestimmten Felde

gegangen werben burfte.

Ein Theil eines Feldes, welches 1865 Gerfte in 180 Etr. Stallmift, 1 Str. Guano, 1 Str. Superphosphat und 47 A schwefelsaure Kalimagenefia getragen hatte, wurde in 8 Parcellen getheilt und diese in aussteinen Mengen von 45 zu 45 A mit schwefelsaurer Kalimagnesia gedüngt. Die Düngung ersolgte kurz vor der Bestellung am 20. April. Die Ernte geschah am 11. Okt. und betrug durchschnittlich 155,4 Etr. Küben p. Morgenz die mit Kali gedüngten Stücke hatten wenigstens 15 % mehr als das ungedüngte gegeben. Die solgende Tabelle zeigt die Beschaffenheit der Küben; die Jahlen sind Mittel aus zwei Bestimmungen. (Die Bestimmungen vom 5. und 12. Oktober.)

| Düngung<br>pro Morg.<br>Polari=<br>fations=<br>Buder | uder.                   | if bes<br>jum<br>Buder<br>Safte | 00 Thl.<br>fations=<br>werden | In der Fabrit zu er= zielende Budermenge             |                            |                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| S Diir                                               | %<br>Fating<br>Bargaran | Richtzuder                      | Berhältı<br>Zuderi<br>Nicht-: | Kus 100 X<br>Polarifation<br>Bucker werd<br>gewonnen | Procent<br>aus<br>100 Saft | bei einer<br>Ernte von<br>150 Ctr.<br>Rüben. |
| U                                                    | 12,01                   | 3,99                            | 75:25                         | 50                                                   | 8,02                       | 10,10                                        |
| 45                                                   | 12,15                   | 3,85                            | 76.24                         | 52                                                   | 8,80                       | 10,46                                        |
| 90                                                   | 12,25                   | 3,55                            | 77:23                         | 54                                                   | 8,70                       | 10,96                                        |
| 135                                                  | 12,49                   | 3,01                            | 80:20                         | 60                                                   | 9,48                       | 11,94                                        |
| 180                                                  | 12,83                   | 2,42                            | 84,2:15,8                     | 68,4                                                 | 10,41                      | 13,17                                        |
| 225                                                  | 12,89                   | 2,35                            | 84,6:15,4                     | 69,2                                                 | 10,54                      | 13,28                                        |
| 270                                                  | 13,81                   | 1,43                            | 90,6:9,4                      | 80,6                                                 | 12,38                      | 15,60                                        |
| 315                                                  | 13,23                   | 2,82                            | 86,8:13,2                     | 73,6                                                 | 11,21                      | 14,12                                        |
| 360                                                  | 12,96                   | 2,79                            | 82,9:17,1                     | 65,8                                                 | 10,17                      | 12,81                                        |

Diese sehr interessante Versuchsreihe zeigt, daß die Zuderserträge bis zu einer gewissen Grenze mit der vermehrten Kalizusubr steigen und daß diese Grenze für das betressende Feld 270% der schwefelsauren Kalizwagnesia (788/4% Kali) pro Worgen waren. Hervorzuheben als wichtig ist ferner das Resultat der Versuche, daß mit dem Steigen des Zudergehaltes der Salzgeshalt der Rüben fällt.

Bei Stud 6 find 51/2 Ctr. Buder mehr p. Morgen als auf dem ungedüngten Stude geerntetz die Kosten der Kalidungung betragen 24 Mark 30 Pfennig p. Morgen, somit hat diese Parcelle, den Centner Zuder zu 25 Mark 50 Pfennig gerechnet, einen Mehrgewinn von 115 Mark 95 Pfennig ergeben.

5. Berfuche auf ben Felbern ber Buderfabrit von Schulte, Buhlers u. Comp. in Calbe a. S.

Die Bersuche wurden mit robem schwefelsauren Kali und mit 54 %/o schwefelsaurer Ralimagnefia angestellt; die Resultate derfelben zeigt bie solgende Tabelle.

| 040                                                                            |                                                                               | Die tuit                                                         | etajen zoung                                                                  | militer.                                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9                                                                              | •                                                                             | 9                                                                | 81/2                                                                          | 81/2                                                              | Morgenzahl                                  |
| dito                                                                           | Boben III. bis<br>IV. Klaffe                                                  | Wartberg<br>Boben IV. und<br>meist V. Klasse                     | Boben<br>III. Klasse                                                          | Tiege!                                                            | Feldmart                                    |
| dünger                                                                         | Stall's                                                                       | Roggen                                                           | Stallbunger                                                                   | Weizen                                                            | Worfrucht und<br>Düngung<br>1866            |
| 1/3 Ctr. Guano<br>1 Ctr. Guperphosphat                                         | 1/3 Ctr. Guano<br>1 Ctr. Suverphosphat<br>1 Ctr. schwesels. Kalis<br>magnesia | 1/3 Ctr. Guano 1 Ctr. Guperphosphat 3 Ctr. robes schwesels. Rali | 1/2 Etr. Guano<br>1 Etr. Superphosphat<br>1 Etr. schwesels, Kalis<br>magnesia | 11 Str. Guano<br>11 Str. Superphosphat<br>3 Str. rohes schwesels. | Düngung 1866                                |
| 173                                                                            | 160                                                                           | 134                                                              | 145                                                                           | 145                                                               | Ernte<br>pro<br>Morgen.                     |
| 11,80                                                                          | 12,75                                                                         | 12,82                                                            | 10,95                                                                         | 8,78                                                              | Polarifations-<br>Buder.                    |
| 14,62                                                                          | 15,38                                                                         | 15,46                                                            | 13,85                                                                         | 12,30                                                             | Procente nach<br>Brip.                      |
| 11,80   14,62   80,71:19,29                                                    | 12,75 15,38 82,92:17,08                                                       | 15,46 82,92:17,08                                                | 18,85 79,05:20,95                                                             | 8,78 12,30 71,43:28,57                                            | Werhaltniß bes<br>Budere jum<br>Richtjuder. |
| bie berichtebenen<br>Ernten wohl allein<br>in ben Bobens<br>Klaffen ju fuchen. | verarbeitet den<br>10.—15. Ian.<br>1867;                                      | Bestellt b. 28./4;                                               | die Rüben waren fart befallen und jeigten sich biele trockenfaule.            | Bestellt b. 24./4;<br>berarbeitet ben<br>8.—10. Januar<br>1867;   | Bemerfungen.                                |

Diefe Refultate, welche ber Kalibungung nicht fehr gunftig finb, ers klaren fich nach ben Bersuchsanstellern jum Theil baburch, bag ohne Prüfung bie in Walbau benutten Kalimengen angewendet find, obgleich, wie die chemische Analyse zeigte, jene Felder weit reicher, als diese an Kali waren.

## 6. Berfuch von Graf Sade, Domaine Alt=Ranft bei Freienwalbe D. 2. 1867.

D. Corbel, welcher über diefen Berfuch referirt, giebt in Betreff bes Bobens an, daß derfelbe ein sogenannter puffiger Oberbruchsboden, b. h. humose Thonschicht mit unreisem Torf in der Acertrume gemischt und torfiger und lettiger Untergrund. Diefer Boben giebt quantitativ bausig sehr gute Ernten, ift aber wegen seiner physitalischen Beschaffenheit unsicher im Ertrage und giebt siets qualitativ schlechtere Ertrage in Gestreibe und Rüben; namentlich zeichnen sich lettere durch hohen Richtzuckers gebalt aus.

Borfrucht: hafer; Das Feld war mit 120 Etr. Rindviehmist im herbst gedüngt und ber Dunger tief untergepflügt. Die schweselsaure Kali-Magnesia war am 27. Mai ausgestreut und eingeeggt, die Rüben am 29. bestellt und am 7. und 8. November geerntet. Die Jahreswitterung war den spätgelegten Rüben günstig. Die Resultate zeigt die folgende

Tabelle.

| Parc.          | Kali=<br>Düngung<br>pro<br>Morgen | Ernte<br>an<br>Rüben           | °/0<br>Brip                  | Polaris<br>fations-<br>zucer | Richt=<br>zucker         | Bucker=<br>Quo=<br>tient         | In der Fabrit<br>zu erzielender<br>Bucker bei 16%<br>Preflingen |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                | Ctr.                              | Ctr.                           |                              | %                            | %_                       |                                  | Ctr.                                                            |
| IV<br>III<br>I | 1/2<br>1<br>2                     | 166<br>196,5<br>182,0<br>160,5 | 16,4<br>17,1<br>16,8<br>17,2 | 12,4<br>18,4<br>13,0<br>13,8 | 4,0<br>3,7<br>8,8<br>3,4 | 75,60<br>78,40<br>77,60<br>80,85 | 11,75<br>16,00<br>14,80<br>14,10                                |

Eigenthümlicher Weise ergab hier 1/2 Ctr. schwefelsaurer Rali-Magnesia die beste quantitative und 2 Ctr. die beste qualitative Ernte, während bei 1 Ctr. sowohl mittlere Qualität als Quantität erzielt wurde.

## 7. Berfuch ber Buderfabrit Barthels, Runtze und Märder zu Afchersleben.

Birthschaftsbirector Beyse machte hier nach bem Referate von D. Cordel einen Rübendungungsversuch mit steigenden Mengen Kalisalz zur Ermittelung der am gunstigsten wirkenden Quantität. Bum Bersuche bienten 6 Parcellen ersahrungsgemäß sehr gleichartigen Landes; verwendet wurde schweselsaure Kali-Magnesia mit 54 %, schweselsaurem Kali. Dies Salz wurde im Februar ausgestreut und eingekrümmert. Die Samen wurden im April mit Guano (1/2 Ctr.) und Superphosphat (3/2 Ctr. pro Morgen) eingedrillt. Die Ernte ersolgte in der 2. Octoberhälste, die Polarisation sand am 25. October statt. Namenswerthe quantitative

Unterschiede waren bei der Ernte nicht vorhanden, dieselbe betrug 120 Etr. Rüben pro Morgen. Die Rüben wurden eingemiethet und Ende Sanuar verarbeitet. Die Rali gedüngten unterschieden sich von den anderen um biese Beit in der Fabrik verarbeiteten Rüben burch auffallend gutes Aussehen, Faulnis war nicht zu bemerken, während die übrigen Rüben fast durchgangig stark schwarzsteckig waren. Die Berarbeitung der Kalirüben war eine vorzügliche. Die Resultate ergiebt die folgende Tabelle:

| Nr.                       | Dür                             | igung pro                       | Morgen                              | %                                               | Polari=                                               | micr #                                          |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| der<br>Parc.              | Guano<br>Ctr.                   | Super=<br>phosphat<br>Ctr.      | fdwefelf. Rali-<br>Ragnefia<br>Ctr. | °/ <sub>0</sub><br>Brix                         | fations=<br>zucer                                     | Richtzucker                                     |
| I<br>V<br>VI<br>III<br>IV | 0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5 | 2/3<br>2/3<br>2/3<br>2/3<br>2/3 | <br>0,5<br>1,0<br>1,0<br>1,5<br>2,0 | 17,5<br>17,6<br>17,6<br>18,4<br>15,0(₹)<br>17,7 | 14,79<br>15,15<br>15,51<br>16,97<br>12,56(%)<br>15,88 | 2,71<br>2,45<br>2,19<br>1,43<br>2,44(?)<br>1,82 |

Abgesehen von der Parcelle III, bei welcher besondere Umstände mitgewirkt haben muffen, ergiebt der Bersuch, daß die steigende Kalimenge bei gleicher Phosphorsäures und Sticktoffsgabe Erhöhung des Zuckers und Berminderung des Nichtzuckers Gehaltes hervorgebracht hat. Die qualitativ besten Küben hat die Düngung mit schwefelsaurer KalisMagnesia allein ergeben.

## 8. Bersuche auf ber Fabrit Walbau bei Bernburg, Referent Corbel.

Aus einem Aderfelbe, welches pro Morgen mit 2/3 Ctr. Guano und 1/2 Ctr. Guperphosphat und 75 A schwefelsaurer Kali-Magnefia ju Buderrüben im Frühjahr gebungt war, wurde ein gleichmäßiges Stud von 120 Quadrat-Muthen herausgeschnitten und in 12 gleich große Parcellen eingetheilt und lettere mit den aus der Tabelle ersichtlichen Mengen von schweselsaurer Kali-Magnesia bestreut. Die Resultate zeigt die folgende Tabelle. pag. 643.

Eine Wirtung ber Ralibungung ift hier entschieben zu constatiren, wenn dieselbe auch keine stetig steigende gewesen ift, so daß sich aus den Ergebnissen über die für den betreffenden Boden erforderliche zweckmäßigste Stärke ber Ralidungung nichts bestimmtes entnehmen läßt. Der Boden der einzelnen Parcellen scheint auch nicht gleicher Qualität gewesen zu sein, wie dies wohl die Parc. 6—9 auch nach dem Referenten ergeben.

| %r.      | Schwefelf.        | Ernte auf | 10 D%.       | Polarifation<br>bes Saftes | Richtzuder | Rettozuder | Nettoertrag<br>an Zuder              |
|----------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| <u> </u> | Kall-Wagnepa<br>S | Stückzahl | Gewicht<br>K | 1. Rovember<br>*/0         | %          | . %        | pro Diorgen<br>bei 16%<br>Preßlingen |
| _        | 115               | 738       | 897          | 14,50                      | 2,50       | 12,00      | 16,29                                |
|          | 160               | 761       | 910          | 14,81                      | 2,19       | 12,62      | 17,37                                |
|          | 202               | 622       | 950          | 14,70                      | 2,30       | 12,40      | 18,00                                |
|          | 250               | 777       | 893          | 15,60                      | 2,40       | 13,20      | 17,82                                |
| _        | 295               | 780       | 978          | 15,22                      | 1,28       | 13,94      | 20,62                                |
| -        | 340               | 765       | 916          | 15,39                      | 2,61       | 12,78      | 16,61                                |
| _        | 385               | 810       | 982          | 14,81                      | 8,19       | 11,62      | 16,88                                |
|          | 430               | 780       | 1060         | 14,37                      | 3,13       | 11,34      | 18,18                                |
|          | 475               | 780       | 984          | 14,39                      | 3,61       | 11,78      | 17,52                                |
| _        | 520               | 783       | 1200         | 14,84                      | 2,60       | 12,18      | 22,10                                |
|          | 116               | 732       | 878          | 14,13                      | 2,40       | 11,73      | 15,57                                |
|          | 160               | 877       | 950          | 14,46                      | 8<br>00,2  | 12,76      | 18,24                                |

Interessant ist noch die Bemerkung Cordels, daß die Kaufrüben der Fabrik in diesem Jahre durchschnittlich 11/40/0 niedriger, als die von der Wirthschaft selbst mit Kalisalz kultivirten Rüben polarisirten.

Corbel theilt gleichzeitig noch mit, daß die Herren Baumann und Maquet in Bucau bei Magdeburg ihm mitgetheilt haben, daß es ihnen gelungen sei, auf rübenmüben Feldern mittelst schwefelsaurem Rali gesunde und qauerhafte Rüben zu erzielen; ferner daß in der Afchers-

lebener Wirthschaft von Barthels, Runge und Märd auf einem total rübenmüben Boben gleich im ersten Jahre 83 Ctr. bei Anwenbung von 3 Ctr. schwefelsaurer Rali-Magnesia pro Morgen geerntet wurden.

# 9. Berfuch auf bem Dominium Barby 1867. Referent D. Corbel.

Die Resultate ber auf dem besseren Buderrübenboben der oben genannten Birthichaft mit Ralidungung erzielten Resultate zeigt die folgende Sabelle:

| 10          | 10                                           |           | <b></b>                                      | 10        | 10 &                                           | gen=<br>3a\$1      | Mors                               |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>b</b> 0. | Gr.=Schwehls Rogger                          | 80.       | Anger<br>v. d. Hofe                          | bo.       | Lämmeranger                                    | oce<br>Plance      | Name                               |
| 6.          |                                              | <b>6</b>  | 80.                                          | 8         | Gerfte                                         | 1866               | :10E                               |
| Guano       | 1½ Etr. schwesels<br>faure Kalis<br>Magnesia | ungebüngt | 1½ Etr. schwefel=<br>faure Kall=<br>Magnefia | ungebüngt | 11/2 Str. schwesels<br>saure Kali=<br>Magnesia | 1866               | Düngung                            |
| 120         | 120                                          | 110       | 110                                          | 165       | 165                                            | pr. Morgen<br>Ctr. | Durchschnitte=                     |
| 13,66       | 13,87                                        | 13,28     | 11,64                                        | 18,65     | 12,58                                          | Buder<br>%         | gebenigebatt<br>bes Rübenfaftes an |
| 1,42        | 1,94                                         | 1,61      | 1,18                                         | 1,05      | 1,21                                           | Richtzuder         | nsastes an                         |
| 90,6        | 87,3                                         | 89,2      | 8,06                                         | 92,8      | 91,2                                           | Quottent           | Buder:                             |

Bei biesem Bersuche haben wir in qualitativer Sinfict

ein negatives Resultat zu verzeichnen. Bei 2 weiteren Bersuchen beffelben Dominiums dagegen hat bie Rali-Dungung, wie bie folgenben Bahlen zeigen, qualitativ eine febr gunftige Birtung bervorgebracht.

| 113/4     | 113/4                                                               | 10        | 10                                        | 140tgen=                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ъ.        | Schloßs<br>plan                                                     | 80.       | Rath=<br>flamme                           | Name<br>des<br>Planes                                 |
| 80.       | Beijen                                                              | <b>8</b>  | Gerfte                                    | Worfruct<br>1865                                      |
| ungebüngt | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Str.<br>schwesciss. Kali=<br>Wagnesia | ungebüngt | 11/3 Etr.<br>schwefelf. Kalis<br>Magnefia | Dângung<br>pro<br>Morgen<br>1866                      |
| 136       | 136                                                                 | 155       | 155                                       | Durchschnitts-<br>ernte<br>pro Morgen<br>Etr.         |
| 10,72     | 12,80                                                               | 8,80      | 14,97                                     | Procentgehalt<br>bes Rübenfastes an<br>Buder Richtjuc |
| 1,89      | 1,86                                                                | 2,60      | 16,0                                      | tgehalt<br>tsastes an<br>Nichtjucker                  |
| 85,0      | 90,4                                                                | 77,2      | 94,1                                      | Buder:<br>Quotient                                    |

## 10. Berfuche mit Ralifalgen von Beibepriem.

Mls Ralifalge murben bei biefem Berfuche verwenbet:

|                                | Ralı | Chior | Somefellaure |
|--------------------------------|------|-------|--------------|
| Gewöhnliches Ralifaly          | 10,2 | 84,8  | 18,4%        |
| Chlorkalium                    | 54,2 | 47,7  | 0,7 ,        |
| Schweselsaures Rali            | 51,2 | 2,6   | 41,5 "       |
| Schwefelfaure RalisMagnefia 1) | 17,3 | 28,8  | 24,0 ,,      |
| Melaffenasche                  | 32,1 | 11,1  | 7,2 ,,       |

Diefe Ralifalze wurden im Berbft gegeben, um fo ju erfahren, ob die nachtheilige Birkung ber Glorhaltigen Praparate bei der Fruhjahres= bungung, die fich bei früheren Berfuchen gezeigt hatte, durch die Berbftanmenbung perringert reft aufgehoben wurde.

anwendung verringert refp. aufgehoben murbe. Bur Bermendung gelangten pro Morgen 30 & Rali. Die erhaltenen

Refultate zeigt die folgende Sabelle:

|                                | Ernte=<br>ertrag<br>pro<br>Morgen<br>Etr. | Buder | Auf 100 Th.<br>kommen<br>Nichtzuder | Produs<br>cirtes<br>Buckers<br>quantum<br>pro<br>Morgen |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Ungeb. (Mittel aus 2 Parc.) | 137,7                                     | 18,57 | 15,59                               | 1872                                                    |
| 2. 60 & ichwefelf. Rali        | 133,4                                     | 13,38 | 17,11                               | 1712                                                    |
| 3. 1 Ctr. Melaffenafche        | 150,1                                     | 18,40 | 17,00                               | 1923                                                    |
| 4, 60 & Chlorkalium            | 134,3                                     | 13,44 | 16,74                               | 1771                                                    |
| 5. 11/, Ctr. Schwefelf. Ralis  | •                                         | 12,30 | 20,24                               | 1501                                                    |
| Magnefia                       | 127,2(?)                                  | ,     | ' -                                 |                                                         |
| 6. 3 Ctr. Ralifala             | 148.7                                     | 14,16 | 15,47                               | 2020                                                    |

Eine Erhöhung bes Ertrages haben die Melassenasche und bas gewöhnliche Kalisalz hervorgebracht. Wan könnte hierdurch wohl zu der Annahme gelangen, daß die Parcellen nicht ganz gleich im Fruchtbarkeitszustande gewesen sein können. Qualitativ hat allein das gewöhnliche Kalisalz gute Wirkung gezeigt.

Die Birtung biefer Galze bei ber Frühjahrsanwenbung

ergiebt bie folgende Tabelle:

|                                               | Erntes<br>ertrag<br>pro<br>Morgen<br>Etr. | Bucker | Auf 100 Th.<br>tommen<br>Richtzucker | Producirtes<br>Zucer=<br>quantum<br>pro Morgen |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ungebüngt                                     | 137,7                                     | 18,57  | 15,59                                | 1872                                           |
| 60 % fcmefelf. Rali 11/2 Ctr: fcmefelf. Rali= | 138,8                                     | 13,56  | 15,41                                | 1882                                           |
| Magnefia                                      | 162,1                                     | 11,99  | 19,68                                | 1948                                           |
| 60 & Chlorfalium                              | 144,6                                     | 13,04  | 16,48                                | 1886                                           |
| 8 Ctr. Kalifalz                               | 152,2                                     | 13,14  | 15,67                                | 2000                                           |

<sup>1)</sup> Die Analyse zeigt, daß die schwefelsaure Rali-Magnefia febr horreich und nicht das Fabritat ift, was jest barunter verftanden wird.

In quantitativer Beziehung zeigen diese Versuche nun, abgesehen von dem schwefelsauren Kali, eine erhebliche Ertragssteigerung: in qualitativer Hinscht ist dagegen, hier auch abgesehen von dem schweselsauren Kali, eine nicht unwesentliche Erniedrigung des Zuckergehaltes eingetreten. Merkwürdig ist, daß die Qualitätsverschlechterung sich am meisten bei der schweselsauren Kali-Magnesia und am wenigsten bei dem gewöhnlichen Kalisalze ergeben hat.

Beibepriem hat ferner die Afche ber geernteten Ruben untersucht, Für den Gehalt der Afche an Kali und Chlor hat Beibepriem die folgenden Bablen erhalten:

Rali

Chlor

| •  |           |  | • |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|---|--|--|--|--|--|
| 1. | Ungebüngt |  |   |  |  |  |  |  |

Diefes Refultat bedarf bes Commentare nicht.

Diese Bersuchs-Resultate sprechen bestimmt für die Unwendung ber Ralisalze im Berbft.

11. Berfuche, mitgetheilt von J. Mofer 1879.

Diefe Berfuche wurden ju Gutenhof und Chwaltowit angestellt, Grobe ber Berfuche-Parcelle 1 Ur. Der Boben ju Chwaltowit war Berwitterungsboden des Rothliegenden im nordwestlichen Bohmen und durch fortgefette rationelle Düngung involler Kraft. Tabelle au.b. pag. 648 u. 649.

Die Resultate dieser Versuche, sowohl der zu Gutenhof, als auch der zu Chwalkowith sind ganz besonderer Art und schwer zu interpretiren. Aus denselben scheint soviel hervorzugehen, daß die Böden der Versuchs-Parcellen nicht kalibedürstig waren, daß somit die Nebenbestandtheile mehr in Wirkung getreten sind, als das Kali. Ferner ist auch wohl die Annahme berechtigt, daß die Böden der einzelnen Parcellen nicht von gleicher Beschaffenheit waren: der wesentlich differirende Zuckerzgehalt der Rüben der beiden ungedüngten Parcellen spricht dafür. Moser hat die Resultate ebenfalls ohne Folgerungen aus denselben zu ziehen, bekannt gegeben.

12. Berfuche von Rimpau-Schlanftebt und Bring Bilhelm ju Schaumburg, referirt von M. Märder.

Je 2 Streifen Landes in Schlanstedt wurden abwechselnd mit je ca. 120 Etr. zweier Sorten Stallmist pro Morgen gedüngt, welcher in der Art erhalten, daß im Stalle unter die tägliche Streu theils Kainit, theils Spp8 gestreut war. Auf 1 Fuder kamen ca. 50 Kilo Kalnit, resp. 20 Kilo Gyp8. Diese so erhaltenen Stallmistsorten wurden täglich auf die Dungsstätte geschafft und während des Sommers auf's Bersuchsseld gesahren, dessen Boden ein milder, tiefgründiger, humoser Edsmergel ist. Das Bersuchsseld war:

a. Berfuche in Gutenhof 1877. Anbau 28. April, — Ernte 8. October.

|      | _         | 18             | _                                 | 6    |      | _                    |      | 12     |            | _                        | _                                     | 80   | 7                      | _      | <u>о</u> .           | 4    | ఆ                     | 100  | <u></u>         |      | <b>Ж</b> г.         |             |           |
|------|-----------|----------------|-----------------------------------|------|------|----------------------|------|--------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|------------------------|--------|----------------------|------|-----------------------|------|-----------------|------|---------------------|-------------|-----------|
| •    | Ungebüngt | 6 Chlornatrium | a Spiormagnefium + 6 Spiornatrium | •    | , 0: | Shlortalium + 6 Shlo | -    | 11,4 " | 4,3 Kainit | 18 falpetersaures Ratron | 6 Chlorkalium 🕂 8,6 falpeterf. Natron | =    | 12 salpetersaures Kali | 17 " " | 11 kohlensaures Kali | 21 " | 14 fcmefelfaures Rali | 18,6 | 12. Chlortalium | Rito | Düngung             |             | 138 01 CF |
| 238  | 248       | 299            | _                                 |      |      | _                    | 193  | 296    | 241        | -                        | ==                                    |      | 241                    | 333    | 190                  | 161  | 214                   | 210  | 194             | =    | Rüber               | ଜ           |           |
| 82   | 86        | 107            | 78                                |      | 94   | 20                   | 8    | 100    | 94         | 96                       | 114                                   | 77   | 93                     | 101    | 66                   | 53   | 67                    | 79   | 71              | Kilo | Rüben Blättern      | Ernte an    | 41-43     |
| 16,9 | 17,1      | 18,2           | 1,71                              | 1,2  | 17,9 | 17,9                 | 16,4 | 17,0   | 17,2       | 16,4                     | 17,4                                  | 18,0 | 16,2                   | 17,0   | 17,7                 | 16,8 | 19,7                  | 17,8 | 16,7            | n    | Sacchar<br>retergro | o=<br>ide   | ĺ         |
| 12,8 | 13,6      | 14,1           | 13,6                              | 14,0 | 13,8 | 14,3                 | 12,0 | 12,9   | 13,3       | 12,1                     | 12,8                                  | 14,7 | 12,4                   | 13,1   | 14,1                 | 12,7 | 16,3                  | 13,7 | 13,6            |      | Buder               | proce       | 90        |
| 4,1  | 3,8       | 3,8            | 3,8                               | 3,2  | 4,1  | 3,6                  | 4,4  | 4,1    | 3,9        | 4,3                      | 4,6                                   | 3,3  | 3,8                    | 3,9    | 3,3                  | 4,1  | 3,4                   | 4,1  | 3,1             |      | Nicht:              | Procente an | er Saf    |
| 75,7 | 78,2      | 79,1           | 1,8,1                             | 4,10 | 17,1 | 79,9                 | 73,2 | 75,9   | 77,3       | 73,8                     | 73,6                                  | 81,7 | 76,5                   | 77,1   | 41,4                 | 75,6 | 82,7                  | 77,0 | 81,4            |      | Reinhe              | it          | aft zeig  |
| 9,6  | 10,6      | 11,4           | 10,6                              | 11,4 | 10,6 | 11,4                 | 8,8  | 9,8    | 10,3       | 8,9                      | 9,4                                   | 12,0 | 9,5                    | 10.1   | 11,7                 | 9,6  | 13,5                  | 10,5 | 1,1             | 0    | Stamme<br>Werth     |             |           |
| _    |           | _              | _                                 |      | _    | _                    | 18   |        | _          | -                        |                                       | _    | _                      |        | _                    | 12   | _                     | _    | 17              |      | Rang                | 92-         |           |

## b. Berfuche zu Chwaltowit 1877. Anbau 28. April — Ernte 8. October.

| 17                        | 16                           | 15             | 14                     | 13                 | 12                      | =                    | <b>1</b> 0    | 9            | <b>œ</b> | 7                     | 6.             | ټ.     | 4                     | မ              | 100   | -         |      |                       |              |        |
|---------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------|-----------------------|----------------|--------|-----------------------|----------------|-------|-----------|------|-----------------------|--------------|--------|
| 16,25 falpeterfaures Rali | ) 13,6 salvetersaures Natron | 5 Chlornatrium | 4 kohlensaures Calcium | 3,5 Chlormagnefium | 5 fcmefelfaure Magnefia | 7 fcmefelfaures Rali | 6 Chlorkalium | 12,75 Kainit | _        | 42 fcmefelfaures Rali | 36 Chlorkalium |        | 14 fcmefelfaures Rali | 12 Chlorkalium | 3     | Ungebüngt | Kilo | Düngung               |              | 0.106  |
| •                         | ~~                           | u<br>G         | nd<br>Ehlo             | je l<br>rna        | tri                     | Ril                  | o<br>n        |              |          |                       |                |        |                       |                | _     | ~         |      |                       |              | 1 JB   |
| 379,00                    | 433,76                       | 264,25         | 257,75                 | 279,50             | 264,40                  | 236,20               | 194,90        | 183,95       | 281,50   | 257,75                | 226,60         | 199,50 | 218,25                | 218,00         |       | 222,40    | i ii | Rüben                 | Gri          |        |
| 379,00 257,50             | 356,50                       | 128,05         | 103,80                 | 109,00             |                         | 102,15               |               |              |          |                       |                |        |                       |                |       | 93,20     | Kilo | Rüben Blattern        | Ernte an     |        |
| 16,8                      | 17,7                         | 15,2           | 15,4                   | 14,9               | 14,7                    | 15,1                 | 15,2          | 15,9         | 15,2     | 15,2                  | 14,7           | 16,2   | 14,6                  | 15,6           | 114,4 | 7 15,6    |      | Sacchard<br>retergrai |              |        |
| 13,70                     | 14,80                        | 14,20          | 14,40                  | 13,30              | 13,20                   | 13,30                | 12,80         | 14,15        | 18,01    | 13,68                 | 12,78          | 14,24  | 13,24                 | 13,49          | 13,41 | 14,38     |      | Buder                 | 3)100        | 118    |
| 3,73                      | 3,40                         | 1,00           | 1,00                   | 1,60               | 1,50                    | 2,10                 | 2,40          | 1,75         | 2,19     | 1,52                  | 1,92           | 1,96   | 1,36                  | 1,11           | 0,99  | 1,22      |      | Micht:                | Procente an  | r Saft |
| 77,40                     | 80,70                        | 98,40          | 93,50                  | 89,20              | 90,00                   | 86,00                | 84,20         | 88,90        | 85,70    | 90,00                 | 87,00          | 87,79  | 90,68                 | 86,47          | 93,80 | 92,30     |      | Reinhei               | <u> </u>     | 1 gigt |
| 10,10                     | 11,50                        | 18,20          | 18,40                  | 11,80              | 11,90                   | 11,40                | 10,60         | 12,67        | 11,14    | 12,30                 | 11,10          | 12,50  | 12,00                 | 11,60          | 12,50 | 13,27     | Ø    | tammer<br>Werth       | ' <b>6</b> = |        |
| ×                         | _                            | 6              | 7                      |                    | 5                       | 9                    | 15            | 16           | <b>~</b> | <b>∞</b>              | 10             | 14     | 12                    | 13             | _     | ~ 11      |      | Rang !                | Nr.          |        |

1878 mit Phosphorsaure und wenig Ammoniakstickoff, 1879 ju Rüben mit 13 Kilo Stickfoff und 19 Kilo Phosphorsaure, 1880 ju Gerste mit 5 Kilo Stickfoff und 12 Kilo Phosphorsaure, 1881, dem Bersuchs= jahre, ju Rüben mit 12 Kilo Stickfoff und 24,6 Kilo Phosphorsaure, außerdem mit dem oben erwähnten Stallmist gedüngt worden.

Marder führt noch an, bag bas Berfuchsfelb in Folge früherer, reichlicher Dungung mit Stallmift trot häufigen Ruben= und Kartoffelbau's fich in febr gutem Buftanbe befand und ein Mangel an Kali nicht ans

genommen werben fonnte.

Die Refultate ber Rübenernten find:

| Bezeichnung      |               |             | t der 8 Saft:<br>uchungen |
|------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| ber Ertrabungung | pro<br>Morgen | Bucker<br>% | Quotient                  |
| 1. Kainit        | 197,8         | 13,81       | 82,67                     |
|                  | 185,1         | 14,15       | 85,24                     |
| 8. Kainit        | 196,2         | 14,14       | 84,61                     |
|                  | 192,9         | 13,62       | 82,04                     |

### Durchfcnitt der Streifen

1. und 8. Kainit 196,7 13,72 83,64

2. und 4. Gyps 189,0 13,88 83,64 Der Rainitmist hat somit 7,7 Ctr. Ruben pro Morgen

wefr hervorgebracht, ohne daß dadurch die Qualität beeinträchtigt worden ift.

Auf ber Herrschaft Nachob in Böhmen in bemselben Jahre angestellte Bersuche über bie Birtsamkeit ber Ralisalze auf Zuderrüben ergaben, daß Ralisalze nur in trodenen Jahren bie Erträge erhöhten, was dadurch erklärt wird, daß bieselben vielleicht die Bindung von Feuchtigkeit im Boden bewirken. (?)

Obgleich noch eine bedeutende Anzahl von Berfuchen vorliegt, so glaube ich doch aus den bereits angeführten Gründen hiermit die Besprechung derfelben schließen zu sollen.

Schluffe aus ben Berfuchen.

Die bei den einzelnen Bersuchen gewonnenen Resultate sind sehr verschieden: Erhöhung der Quantität und Qualität, Erhöhung der Qualität, teine Erhöhung der Quantität, aber Schädigung der Qualität, keine Erhöhung der Quantität, aber eine solche der Qualität, weder Erhöhung der Quantität noch Qualität, sondern Schädigung beider n. s. w.

Es erscheint deshalb sehr schwer, aus biesen Bersuchs-Resultaten brauchbare Schlußfolgerungen für die Wirkung des Rali auf die Ruckerrüben zu ziehen. Erwägt man aber, daß die Bersuche Feldversuche und daß bieselben vielfach auf sehr kleinen Parcellen ausgeführt (1 Ar) sind, ferner daß volle gleiche Beschaffenheit der einzelnen Parcellen bei solchen Bersuchen sehr selten erreichdar ift, so werden die Resultate betreffs der Quantität schon in einem

anberen Lichte ericheinen.

Bird ferner bedacht, daß die verschiedensten Ralisalze Anwendung gefunden haben, daß dieselben theils im Herbste, theils im früheren Frühjahr, theils erst bei der Bestellung angewandt worden sind, so wird dieses sowohl, was Quantität und Qualität andetrifft, ebenfalls manches erklären. Wird dann schließlich noch in's Auge gesaßt, daß vielsach die Ralisalze allein verwendet und daß diese doch nur dann ihre volle Wirtung ausüben können, wenn die übrigen Pflanzennährstoffe in genügender Wenge und afsimilirbarer Form vorhanden sind, so erklärt dies wohl weiter so manche Differenz in den erhaltenen Resultaten.

Rach meiner Ansicht läßt sich aus ben gesammten bes sprochenen Bersuchs-Resultaten als hinreichend sicher begründet

Folgendes entnehmen :

1. alle an Chlor reichen Kalipräparate eignen sich für bie Zuderrüben nicht,

2. für biefe Bflange find bor allem bie ichwefelfaure Rali-Magnefia und bas ichwefelfaure Rali ju empfehlen,

3. bie Ralifalze find bem Felbe bereits im Berbfte gu

geben und einzupflügen,

4. Die Kalisalze wirten auf die Rüben in hohem Grade conservirend, so daß Faulen und Rüdgang im Buders gehalt bei mit diesen gedüngten Rüben in weit geringerem Grade stattsinden als bei andern,

5. Die Rubenmubigfeit bes Bobens tann bis zu gewiffem Grade auf Mangel an Rali im Boben zurudgeführt und burch Bufuhr von Rali in Form ber reinen Salze bis zu einem gewiffen Grade gehoben werben.

§ 305.

#### c. Rartoffeln.

## 1. Berfuche von Benge auf Beichnit (Schlefien.)

Ein Stud Feld, 45 Morgen, wurde im herbste 1868 mit 155 Etr. Rubdung pro Morgen gedüngt, ber Dung untergepflügt, im zeitigen Fruhjahr Furchen gezogen, über biefe breitwürfig 1 Etr. Ralisalz (robes

schwefelsaures) gesat, die Kartosseln gelegt und die Furchen zusammen geruhrt. Bon dem Stücke blieben 4 Parcellen à 1 Morgen zu Bersuchse stücken liegen, von denen 1 Morgen tein Kalisalz, 1 Morgen 1 Etr., 1 Morgen 2 Etr. und 1 Morgen 8 Etr. erhielt. Die Kartosseln gingen gut auf und entwickelten sich träftig; das Kraut der Kartosseln, welche kein Kalisalz erhalten hatten, war bedeutend dunkler und 5—6" langer, als das der mit Kali gedüngten Kartosseln. Bur Saat diente die rothe, sächsische Zwiebelkartossel. Die Ernte eraab.

bei 1 Morgen ungebungt 91 Schff. mit 20% Starte

" 1 " gebungt mit 2 Etr. Kalisalz 94'/2 Schff. mit 21'/2°/6 Stärke " 3 Etr. " 102 " " 213/5 " "
Das mit 1 Etr. gebungte Stück war start bestohlen worden.

Im Durchschnitt wurden von den 45 Morgen 88 Schff. pro Morgen geerntet; diese gegen ungedungt niedrigere Ernte erklart sich daraus, daß von den 45 Morgen 21 gang außer Dunger waren; die Bersuchsstucke lagen auf dem befferen Theil.

#### 2. Berfuch von Dr. Rarmrobt.

Auf Boden mittleren Schlages wurden pro Morgen geerntet: Ohne Düngung im Durchschnitt . . 8500 K Kartoffeln Bei Anwendung von 300 K Kalisalz 10170 "

burch die Ralibungung alfo mehr: 1670 "

1670 F Kartoffeln & Ctr. 2,00 Mt. . . . — 38 Mt. 40 Pf. 800 "Kalifalz ab Cbln pro Ctr. 2,80 Mt. — 8 " 40 "

durch Kalidüngung mehr pro Morgen: 25 Mt.

## 3. Bersuche von B. Merdens auf Kridelberg bei Bassenberg.

Merdens wandte bei feinen Berfuchen auf 8 Parcellen verschiedener Lage und Bodenart 800 & Ralidunger in Abtheilungen mit und ohne Stallmiftzufat an.

Rr. 1. Gleichmäßiger, fast ichwerer Boben mit undurchlaffendem Untergrund; ber Kalibunger mit Erde vermischt in die Pflanzenfurche gestreut.

Nr. 2. Mittelboben; ein Theil des Kalidungers, wie bei I in die Pflanzenfurche, ein Theil 14 Tage nach dem Pflanzen, vor dem Gleichseggen der Furchen ausgestreut.

Bei ben beiben Parcellen biente die spate, weiße als Saatkartoffel. Rr. 3. Mehr leichter Boden; Kalidungung wie bei 2 angewendet.

Die Ernte ergab:

Rr. 1. Ertrag von ben mit Stallmift und ben mit Stallmift und Ralibunger verfebenen Parcellen gleich, pro Morgen 9000 &.

Rr. 2. Mit Bufat von Kalibunger pro Morgen 10,000 A Ohne Bufat " " " 9,100 "

Mehrertrag burch 800 & Ralidünger: 9

Rr. 8. a) Späte, weiße Kartoffel. Mit Zusatz von Kalidunger pro Morgen 10,000 T

Mehrertrag burd 300 & Ralibunger: 1000

## 4. Berfuch in Balbau (Buderfabrit).

Gin Aderftud murbe halbirt; die eine halfte mit ichwefelfaurer Rali-Magnefia, die andere nicht gedungt; die erfte halfte lieferte 24 Schff. ichone Rartoffeln, von denen teine faulte, die andere 16 Schff. fleine, unanfehnliche und leicht faulenbe Rartoffeln.

Die hier besprochenen Bersuche ber Birtung ber Ralibungung bei Rartoffeln zeigen ebenfalls einen entschieden gunftigen

Ginfluß berfelben.

### 5. Berfuch in Tharand von A. Stodhardt.

Der zu bem Bersuche verwendete Boben war ein leichter, humussandiger des Tharander Bersuchgartens, welcher als ganz ausgetragenes
Band angesehen werden konnte, da er seit einer Reihe von Jahren keine
Düngung erhalten hatte. Die Parcellen waren 1 sach Luadrat-Ruthe
groß. Das Legen der Kartoffel erfolgte im Ansang Mai und die Ernte
ansangs October. Die verwendeten Kalisalze wurden sein gepulvert und
mit dem gleichen Bolumen Boden gemengt, in die Furchen gestreut.
Stöchardt wendete die verschiedenen Kalisalze an. Bon den erhaltenen
Resultaten, auf 1 sach. Acker berechnet, seien hier die Folgenden erwähnt:

| Düngung pro Ader:     | •           | Stärkegehalt<br>ber Anollen: | Ernte<br>an Stärfe: |
|-----------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| Schwefelf. Rali 600 A | 11150       | 21,6                         | 2407                |
| Chlorkalium 600 &     | 8850        | 20,6                         | 1823                |
| ungebüngt             | <b>4840</b> | 28,2                         | 1122                |

Bir sehen hier quantitativ eine sehr günstige Birkung ber Kali-Düngung. Das schwefelsaure Kali hat indes das Chlorkalium wesentlich übertroffen, welches auch die stärkemehlärmsten Kartoffel erzeugt hat. Bie Stöckhardt bemerkt, ist dies die Bestätigung der durch 12jährige Versuche in Tharand sestgestellten Thatsache, daß Chlorverbindungen (Chlorkalium, Chlornatrium, Chlorcalcium) die Stärkebildung in den Knollen wesentlich beeinträchtigen.

Ist auch die Ernte an sich keine landwirthschaftlich gute zu nennen, so ist hier doch die so wesentliche Erhöhung derselben

burch bas ichwefelfaure Rali intereffant.

## 6. Berfuch von Abminiftrator Lehmann zu Biebnit; referirt von Corbel.

Behmann fcreibt: "Rachdem in den Jahren 1864, 1865 und 1866 bierfelbst mit bestem Erfolge Dungeproben mit der reinen schwefelsauren Kali-Magnesia und mit dem calcinirten Kainit auf Klee, Kartoffel und Wiesen gemacht waren, wurden in Folge der damit regelmäßig erzielten gunftigen

Resultate biese immer allgemeiner gewürdigten Düngemittel im Frühjahr 1867 in großem Maaßstabe angewendet — umgekehrt als früher — nur kleine Parcellen behuss Bergleiches ohne Kali gelassen."

Die genau festgestellten Resultate find :

| Bobenbefchaffenheit   | Morgen=<br>zahl | Schwefelsaure<br>Kali=Wagnesia<br>Düngung<br>pro Morgen<br>Etr. | Ernte<br>pro<br>Morgen,<br>Berliner<br>Scheffel | Stärkes<br>gehalt ber<br>Knollen |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Moorgrundiger Boben   | 45              | 11/2                                                            | 120                                             | 20,0                             |
| mit Behmbeimifchung ! | 5               |                                                                 | 99                                              | 16,0                             |
| Candiger Behmboben    | 56              | 11/2                                                            | 95                                              | 22,0                             |
| " ′                   | 6               | '-                                                              | 86                                              | 19,5                             |
| Sanbboben (           | 12              | 1 1                                                             | 70                                              | 24,5                             |
| }                     | 12              | 1 bem Dünger<br>beigemischt                                     | 75                                              | 24,5                             |
| (                     | 6               |                                                                 | 67                                              | 28,5                             |

Bei biesen Bersuchen auf verschiebenen Boben sehen wir sowohl in quantitativer als in qualitativer hinficht eine gunftige Birkung ber schwefelsauren Kali-Magnesia, am geringsten ift bieselbe auf bem trodenen Sanbboben.

### 7. Berfuche bon 3. Mofer.

Die zu Abgereborf angestellten Berfuche mit Pieromerit und Chlor- talium ergaben auf ben 888 Quabrat-guß großen Parcellen die folgenden Ernten:

Düngung mit Pitromerit. 189 & mit 19,04 % Starte, fomit 35,99 Starte

ungebüngt: 185 " " 17,38 " " " 82,06 " " Chlorfalium: 247 " " 17,08 " " " 42,11 "

Das Chlorfalium hat hier zwar eine Depression bes Stärkemehlgehaltes, aber eine so bedeutende Erhöhung bes Ertrages hervorgerufen, daß dadurch die geerntete Stärke ein bedeutendes Plus zeigt.

## 8. Berfuche von Grouven.

Grouven hat 8 Jahre hindurch auf einer Angahl Wirthschaften der Provinz Sachsen Bersuche in verschiedener Richtung ausgesührt. Die für die Kalifrage wichtigen Bersuchs-Resultate find auf den solgenden Tabellen zusammengestellt. Bemerkt sei noch, daß die Bersuchs-Parcellen 342/s preußische Ruthen (5,24 = 1 preußischem Morgen) groß. Im Jahre 1868 haben sich bei diesen Bersuchen 11, 1869 16 und 1871 7 Wirthschaften betheiligt. In den Tabellen sind die Mittel der erhaltenen Resultate ausgesührt.

| Düngung in Bollpfunden<br>pro 881/3 preußische Quadrat-Ruthen                        | Roften ber Düngung pro preuß. Morgen | Ernte<br>pro<br>1 hect. | Mittlerer<br>Stärkes<br>gehalt |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                      | Mt.                                  | Ctr.                    | %                              |
| 111,1 Ralifal <sub>k</sub> I mit 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> Kali | 12                                   | 314                     | 19,4                           |
| 49,4 Ralifali III mit 27% Rali                                                       | 12                                   | 320.4                   | 20,3                           |
|                                                                                      | 12                                   |                         | 22,9                           |
| Ungebüngt                                                                            | 86                                   | 807,5<br>872,8          |                                |
| 81,7 aufgeimi. Guand - 111,1 Raitfaig 1                                              | 90                                   | 812,0                   | 20,5                           |
| 81,7 aufgeschl. Guano + 74,1 Ralisals II                                             | 0.0                                  | 0000                    | 20,6                           |
| mit 17% Kali                                                                         | 86                                   | 860,8                   |                                |
| 31,7 aufgeschl. Guano + 49,4 Kalisalz III                                            | 86                                   | 861,7                   | 21,0                           |
| 31,7 aufgeschl. Guano + 88,8 praparirter                                             | 00                                   | 0040                    | 90.7                           |
| Kainit, 16% Kali                                                                     | 86                                   | 864,6                   | 20,7                           |
| Ungebüngt                                                                            | _                                    | 800,2                   | 22,6                           |
| 17,8Baterguanosuperphosphat + 17,8fcmff.                                             | ·)                                   | 0.05                    | 000                            |
| Ammoniat + 49,4 Kalifaly III                                                         | 36                                   | 852,7                   | 20,2                           |
| 55,5 Baterguanosuperphosphat + 111,1                                                 |                                      |                         | 40.0                           |
| Kalifali I                                                                           | 86                                   | 843,6                   | 19,8                           |
| 63,5 Ravassasuperphosphat + 111,1                                                    | 1                                    |                         | 40.0                           |
| Ralifalj I                                                                           | 86                                   | 887,5                   | 19,2                           |
| Ungebungt                                                                            | -                                    | 801,2                   | 22,8                           |
| 16,7 Ctr. halbvergohrener Rindviehmift                                               | 1                                    |                         |                                |
| (Ctr. 40 Pfennig)                                                                    | 86                                   | 880,0                   | 22,8                           |
| 11,1 Ctr. halbvergohrener Rindviehmift                                               | 1                                    |                         | 1                              |
| + 88,8 präparirter Kainit                                                            | 36                                   | 824,6                   | 20,7                           |
| 11,1 Ctr. halbvergohrener Rindviehmift                                               | 1                                    |                         |                                |
| + 74,1 Kalisalz II                                                                   | 36                                   | 328,3                   | 20,2                           |
| Die Kalifalze hatten die folgende Bi                                                 | ıfammenfekı                          | ina:                    | •                              |
| out continue yanten ett jergente Di                                                  | Ralifaly I                           | II                      | III                            |
| Schwefelfaures Rali                                                                  | 25                                   | 30                      |                                |
| Chlorkalium                                                                          |                                      | _                       | 50                             |
| Schwefelsaure Magnefia                                                               | 25                                   | 80                      | 20                             |
| Rochfalz                                                                             | 40                                   | 80                      | 20                             |
| Diverse                                                                              | 10                                   | 10                      | 10                             |
| MUDELLE                                                                              | 10                                   | 10                      | 10                             |

| 1000                                                                                                                     |                                        |           |                              |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| Düngung der Parcelle von 34º/5 preuß.<br>Quadrat=Ruthen. Zollgewicht                                                     | Roften ber<br>Düngung<br>pro<br>Morgen | 1         | rnte<br>pro<br>Hect.<br>Itr. | Mittlere<br>Stärfe=<br>gehalt |
| 40,5 & Baterguanosuperphosphat von 19°/0 + 30 & fcmefelf. Rali von 70°/0, chlorfrei + 80 & reine fcmefelf. Rali=Magnefia | 18<br>33                               |           | 8,7<br>6,3                   | 23,7<br>28,9                  |
| mit 29°/, Kali                                                                                                           | 81,5                                   |           | 7,5<br>9,0                   | 22,5                          |
| + 30 & Chlorkalium von 90°/                                                                                              | 81,5                                   |           | 0.5                          | 22,6                          |
| 30 & reines Chlornatrium                                                                                                 |                                        |           |                              | 21,7                          |
| + 30 % reine, entwässerte schwefelfaure                                                                                  | 21,0                                   |           | 1,4                          | 21,5                          |
| Magnesia                                                                                                                 | 27,0                                   | 31        | 8,9                          | 22,3                          |
| + 30 & reines entwässertes Chlormagnesium                                                                                | 27,0                                   |           | 9,8                          | 21,4                          |
| Ungedüngt                                                                                                                | _                                      | 30        | 2,7                          | 22,6                          |
| Kalifalpeter von 95%                                                                                                     | <b>3</b> 6                             | 36        | 7,8                          | 22,8                          |
| Ungebungt                                                                                                                | -                                      | 29        | 8,9                          | 22,6                          |
| ju 30 Pfennig pro Ctr                                                                                                    | 36                                     | 36        | 0.8                          | 23,1                          |
| + 17,2 & fcmefelfaures Rali von 70%                                                                                      | 45                                     |           | 1,8                          | 22,3                          |
| 49,8 H aufacidi. Veruguano + 17.2 H                                                                                      |                                        |           |                              |                               |
| schwefels. Kali                                                                                                          | 45                                     | 38        | 2,5                          | 22,3                          |
| + 28,7 & fdwefelfaure Magnefia                                                                                           | 45                                     | 35        | 1,1                          | 22,8                          |
| 1871                                                                                                                     | j                                      |           | · 1                          | •                             |
|                                                                                                                          |                                        |           |                              | 1                             |
| Düngung pro 342/5 preuß. Quadrats                                                                                        | Stuthen                                |           | Rofter                       | Ernte<br>1 pro                |
| Sungaing too of 18 treats Standing                                                                                       | oranyen                                |           |                              | Pectar                        |
|                                                                                                                          |                                        |           | Mt.                          | Ctr.                          |
| 138 & Phosphoritmehl + 69 & prap. Kainit, §                                                                              | erbstängur                             | 1g        | 27                           | 235,4                         |
| 188 " " +69 " " Früh<br>40 " Bakerguanosuperphosphat + 69 &                                                              | jahrsdüngur<br>präp. Kain              | ig<br>iit | 27                           | 287,3                         |
| herbstdungung                                                                                                            |                                        | . 1       | 27                           | 264,4                         |
| Berbstdungung                                                                                                            |                                        | .         | 27                           | 246,3                         |
|                                                                                                                          |                                        | . 1       | _                            | 225,6                         |
| 44 & chem. phosphorf. Kalt + 18 & f                                                                                      | hwefels. Kal                           | li,       | 97                           |                               |
| herbstbungung                                                                                                            |                                        | •         | 27<br>27                     | 250,1                         |
| 35 & aufgeschl. Guano, Frühlahrebungung<br>19 " aufgeschl. Guano, + 9 & Kalisalpete                                      | - Stricklocks                          | انه       | Zí                           | 282,3                         |
| hinauna                                                                                                                  | t Brugjuhti                            | ا ""      | 27                           | 263,8                         |
| büngung                                                                                                                  |                                        | :         |                              | 230,0                         |
| 23 & aufgefchl. Guano, + 14 & fc                                                                                         | hwefelf. Ra                            | li        |                              |                               |
| Frühjahrebungung                                                                                                         |                                        | .         | 27                           | 267,3                         |
| 23 " aufgeschl. Guano, + 69 &                                                                                            | prāp. Rain                             | it        |                              |                               |
| Frühjahrsbüngung                                                                                                         |                                        |           | 27                           | 255,2                         |
|                                                                                                                          | prap. Kaini                            | II, I     |                              |                               |

Am intereffantesten von diesen Bersuchen sind die von 1869, bei benen Suverphosphat und die reinen Ralis, Natrons und Magnefiafalge, wie Diefelben in ben Fabriten enthalten find, Anwendung gefunden haben. Es geht aus biefen Berfuchen wiederum bervor, bag bie Chlorverbindungen eine Depression auf ben Stärfegehalt ber Rartoffel ausgeübt und bag bie ichwefelsauren Ralisalze außer in qualitativer auch in quantitativer Sinficht gunftig gewirft haben. Die Resultate bes Rabres 1868 zeigen im Großen und Bangen ebenfalls, bag bie olorreichen Sabritate auf ben Stärtemehl-Behalt weniger gunftig wirten, als bie colorarmeren. 1871 hat bas schwefelfaure Rali auch die günftige Wirkung in quantitativer Beziehung berborgebracht. Db bie Ralifalge im Frubiahr ober icon im Berbst angewendet werden sollen, bafür bieten die erhaltenen Resultate feinen entscheibenben Anhalt; es scheint sogar bie Frühjahrsbungung gunstiger als die Herbstdungung gewirft zu haben. Stärkemehlbestimmungen fehlen bier leiber.

### 9. Berfuche von G. Beiben in Bommrit 1869.

Das ju bem Bersuche benutte Felb hat 1863 Kartoffeln in Stallmift, 1864 Gerste, ju der mit Kale gedüngt war, 1865 und 1866 Rothklee, 1867 Binterweizen und 1868 Winterroggen getragen. 1867 hatte das Feld pro Acker 6 und 1868 4 Etr. Knochenmehl erhalten. Nachhem das Feld während des Winters 1868/69 in rauher Furche gelegen hatte, wurden die Damme gefahren, die betreffenden Düngemittel mit Erde gemischt, in die Furchen gestreut und die Kartoffel darauf gelegt. Die Kartoffel wurden am 7. und 8. Mai gelegt und am 14. October eingeerntet. Größe der Bersuchs-Parcelle 40 schof. Quadrat-Ruthen.

Die erhaltenen Refultate zeigt bie folgenbe Cabelle:

| Düngung                        | Stärfe<br>ber<br>Düngung | Aussaat<br>pro Acer | Ernte<br>pro<br>Ader | Stärte=<br>gehalt |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                | 83                       | 8                   | 8                    | %،                |
| Soljafche                      | 1000                     | 2932                | 17730                | 19,80             |
| Schwefels. Rali                | 200                      | 2835                | 19566                | 19,84             |
| Stallmift                      | 87702                    | 2417                | 19942                | 19,82             |
| Stallmist                      | 36232                    |                     | ŀ                    | •                 |
| und schwefelf. Rali            | 100                      | 2909                | 20760                | 20,23             |
| Rnochenmehl                    | 600                      | 2902                | 18052                | 20,09             |
| Rnochenmehl                    | 300                      |                     |                      | •                 |
| Schwefels. Rali                | 150                      | 2715                | 18296                | 20,58             |
| Peruguano                      | 400                      | 2917                | 18255                | 20,01             |
| Peruguano                      | 150                      |                     |                      | •                 |
| Schwefels. Rali                | 150                      | 2835                | 19867                | 19,85             |
| Ungebungt (Mittel aus 4 Parc.) |                          | 2777                | 14954                | 20,28             |

Bei biesen Bersuchen hat das reine schwefelsaure Kali überall eine Erhöhung der Ernte erzielt; in qualitativer Beziehung sehen wir geringe Depression und auch geringe Bermehrung bes Stärkemehlgehaltes und zwar zeigt sich dort geringe Erhöhung der Stärke, wo das schwefelsaure Kali mit Knochenmehl, Stallmist, resp. Peruguans verwendet worden ist. Erwähnt mag ferner noch werden, daß die Knollen der der schwefelsauren Kali-Parcelle am nächsten besindlichen ungedüngten Parcelle 19.79% Stärke hatten.

Die verwendeten Dungemittel hatten die folgende Busammensehung: Stallmift Peruguano Anochenmehl Bolgafche Schwefels. Rali

|              | Ciuumiil | 3vttuguunu | Kulogenmegt | 200 Maint | Swittlett. 30 |
|--------------|----------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Stickstoff:  | 0,69     | 15,37      | 4,82        |           | <u> </u>      |
| Phosphorfaur | e: 0,43  | 14,09      | 20,93       | 1,85      | _             |
| Káli:        |          | ģ          | <u></u>     | 8,95      | 51,80         |

10. Einfluß ber Zeit ber Ralibüngung auf Quantität und Qualität ber Kartoffelernte von E. Wilbt.

Die Bersuche wurden auf einem Lehmboden in Kruschewnia (Prov. Posen) angestellt. Die erhaltenen Resultate zeigt die folgende Sabelle:

|            | Düngung                                     | Kartoffeln.<br>Ertrag | Stärke | Stärfe,<br>ertrag |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|
|            |                                             | Ctr.                  | %      | Ctr.              |
| Ungebüngt  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 78,12                 | 22,10  | 17,26             |
| ammoniat=C | Superphosphat                               | 82,30                 | 21,85  | 17,56             |
| n          | " + schwefels. Kali                         | 99,20                 | 20,25  | 20,09             |
| n          | " + Rainit im Herbst<br>" + Rainit im zeit. | 102,00                | 20,10  | 20,90             |
|            | Frühjahr                                    | 98,40                 | 19,08  | 18,80             |
| "          | por ber Musfaat                             | 98,00                 | 18,48  | 18,10             |
| "          | " + Kainit kurz vor der<br>Aussaat          | 100,80                | 17,40  | 17,50             |

Die Quantität ber Ernte wurde hiernach durch die Ralibüngung erhöht, diese war aber von der Zeit der Anwendung in gewissem Grade nicht abhängig; die herbstdüngung mit Rainit wirkte günstiger als die Frühjahrsdüngung. Die Qualität der Kartoffeln wurde durch die spätere Düngung wesentlich verschlechtert, was sicherlich den Chlorverbindungen des Kainits zuzuschreiben ist.

11. Ueber ben Einfluß früher ober später Düngung mit Rainit auf ben Stärkemehlgehalt ber Rartoffel von A. Salfelb und A. König.

Das Bersuchsfelb bestand in einem nach ber Beenmethode hergestellten Sochmoorader in alterer Kultur. Das Bersuchsfelb hatte 4 Parc.; von

denen Rr. 1 kein Kali, Rr. 2 Kainit im September, Rr. 3 Kainit im December und Rr. 4 Kainit unmittelbar vor dem Legen der Kartoffel erhielt. Außerdem waren allen 4 Parcellen gleiche Mengen geställten

phosphorfauren Raltes und Chilifalpeters gegeben worben.

Die Birkung des Kainits auf den Ertrag trat in aufsfallendster Beise hervor, in dem die mit Kainit gedüngten Parcellen im Durchschnitt einen 3mal höheren Ertrag gaben als die ohne Kainitdungung gebliebenen. Der Ertrag der Kainitparcellen unter einander war annähernd gleich, dagegen war der Geschmack der auf den letzten Parcellen geernteten Kartoffel wesentlich besser, je früher der Kainit aufgebracht war. Der Stärkemehlertrag verhält sich

bei Kainitzufuhr im September, December, vor ber Aussaat wie 100 : 67 : 64

Ich ichließe hiermit die Befprechung ber Dungunge-Bersuche, obgleich noch eine große Anzahl vorliegen.

Die Resultate ber besprochenen Bersuche ergeben:

1. daß die Ralidungung die Erträge der Kartoffel sowohl quantitativ als qualitativ zu erhöhen vermag,

2. daß sich auch für die Kartoffel die schwefelsaure Berbindung bes Kali's, also die schwefelsaure Kali-Magnesia und das

ichwefelfaure Rali am meiften eignen,

3. daß die Düngung zu den Kartoffeln am beften bereits im Herbste erfolgt, was durchaus, vor allem für die Qualität nothwendig ist, wenn Kainit verwendet wird. Das betreffende Kalisalz ist einzupflügen.

### § 305. d Nutterrüben.

### 1. Berfuche mit Burgelfrüchten, referirt von Aug. Bolder.

Die zu dem Bersuche verwendeten Parcellen hatten die Große von 1/20 Acre; als Kalifalz diente die robe fcmefelsaure Kali-Magnesia mit einem Gehalte von 24%, schwefelsaurem Kali; der Boden ift leichter Sand-boden. Die Bersuche find auf 3 Farmen mit folgenden Resultaten ausgeführt:

| . , ,                  | 1    | oobhoi<br>18 <b>64</b> |        |        | 1865,  | •    | •    | ufield<br>1865 |
|------------------------|------|------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------------|
| Dungung pro Mere.      | Sán  | eb. A                  | üben   | ලරා    | ved. R | üben | 9R1  | ınkeln         |
| Ertrag pro Mere        | in T | ons u                  | nd Cer | ıtnern | :      |      |      |                |
| <u> </u>               | Wu.  | rzeln                  | Kr     | aut    | Bur    | eln  | Wur  | eln            |
|                        | Tons | Čtr.                   | Tons   | Ctr.   | Tons   | Ctr. | Tons | Ctr.           |
| 1. Ungebüngt           | 17   | 18                     | 2      | 1      | 10     | 0    | 14   | 5              |
| 2. 4 Ctr. Ralifali     | 22   | 3                      | 2      | 6      | 11     | 5    | 16   | 0              |
| 3. 4 Ctr. Ralifaly +   |      |                        |        |        |        |      |      |                |
| 4 Ctr. Superphospha    | t 22 | 3                      | 2      | 11     | 14     | 0    | 32   | 0              |
| 4. 4 Ctr. Superphospha | t 23 | 2                      | 2      | 1      | 11     | 10   | 26   | 0              |

Bei dem Bersuche in Woodhorn hat das Ralisalz eine ersichtliche Wirkung hervorgerusen, der durch Superphosphat nicht wesentlich erhöht ist. Superphosphat allein ergab eine etwas größere Ernte, als Ralisalz allein. Bei Burcott Lodge hat das Ralisalz gegen ungedüngt die Ernte pro Ucre um 25 Ctr. vermehrt; bei der Parcelle 3 muß die so günstige Wirkung den beiden Düngemitteln zugeschrieben werden.

Die Bersuche in heufield ergaben ein fehr gunftiges Resultat für die Birkung ber roben schwefelsauren Ralis

Magnefia.

## 2. Berfuche zu Tubney-Barren, 1866, referirt von bemfelben.

Die Bersuche wurden auf einem fandigen Boben ausgeführt, welcher 1862 nach Alee Beigen, 1863 schwedische Rüben (Wiftbungung und Superphosphat), 1864 Gerste und 1865 Erbsen ohne Dunger getragen hatte. Die Bersuchs-Parcellen waren 1/20 Acre groß. Die erhaltenen Resultate waren bie folgenden:

| Art und Quantität Erni                        | te pro | Mcre: |
|-----------------------------------------------|--------|-------|
| ber Düngung pro Acre: Tone                    | Ctr.   | 8     |
| 1. 3 Ctr. Cuperphosphat 8                     | 3      | 64    |
| 2. 3 Ctr. Superphosphat und 3 Ctr. Ralifalz 9 | 17     | 96    |
| 3. Ungebungt                                  | 0      | 80    |
| 4. 3 Etr. Kalifalz                            | 14     | 12    |
| 5. 3 Ctr. Euperphosphat                       | 19     | 12    |

Das Versuchsselb muß sehr verschiedenen Fruchtbarkeitszustandes gewesen sein, da 3 Ctr. Superphosphat bei 1 4 Tons 9 Ctr. 52 K mehr als bei 5 producirt haben, das ist weit mehr als das Doppelte. Es kann daher hier auch die Wirkung der Kalidungung nicht sicher sestgestellt werden. Daß eine Wirkung stattgefunden, lassen die Ernte-Resultate wohl erkennen.

## 2te Bersuchereihe zu Tubnen: Barren.

Das Bersuchsfelb hatte 1865 Beigen, gedungt, getragen und mar im herbste besselben Jahres mit Futterroggen bestellt worden, der im Fruhjahr 1866 mit Schafen abgejätet wurde. Dann war das gand umgebrochen und gleichmäßig mit 3 Ctr. Superphosphat pro Acre gedungt worden.

Die Refultate find die folgenden:

| Dungung Ernte            | pro Ac | re an | Burgeln |
|--------------------------|--------|-------|---------|
| • •                      | Tons   | Ctr.  | 8 ·     |
| 1. 3 Ctr. robes Ralifalg | 12     | 16    | 28      |
| 2. Ungebungt             | 11     | 19    | 32      |
| 3. 3 Ctr. robes Ralifalg | 12     | 10    | 20      |
| 4. Ungebüngt             | 12     | 10    | 20      |
| 5. 3 Etr. Kochfalz       | 13     | 17    | 76      |

Bei biesen Bersuchen, wenn vor allem bie Wirkung bes Rochsalzes in Betracht gezogen wird, hat eine Wirkung bes roben Ralisalzes nicht ftattgefunden.

### 3. Berfuche bon C. Frentag 1867.

Das Feld hatte bas Jahr vorher Beizen getragen. Für bie Runtel= ruben wurden die Dungemittel auf den 1/4 Morgen großen Berfuche= Parcellen im Marz ausgestreut und 10" tief untergepflügt.

Die Refultate zeigt die folgenbe Sabelle:

|                                               | Ernte an     |               |  |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Düngung                                       | Rüben<br>T   | Blättern<br>T |  |
| 1. Ungebüngt                                  | 3115         | 1920          |  |
| 2. 128 & Kalibunger                           | 5210<br>6450 | 2641<br>1286  |  |
| 4. 661/2 & schiertatium                       | 5720         | 2251          |  |
| 5. 106 & Superphosphat                        | 8910         | 2446          |  |
| 6. 64 & Superphosphat + 64 & conc. Ralidunger | 10490        | 2845          |  |

Diefe Bersuchs-Resultate laffen die Birfung ber Rali-

## 4. Berfuche von B. Lehmann.

Die Bersuche wurden auf einem schweren Shonschieferboben in doppelter Beise ausgeführt. Bu der ersten Reihe biente ein ausgetragener Boben und jur 2ten ein solcher, der bei aller Bindigkeit der Ackerbrume einen durchlassend Untergrund besah und der außer den Dungemitteln noch frischen Stallmist erhalten hatte und in alter Kraft war.

|                                   | Meihe I | Reibe II |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Düngung                           |         | an Rüben |
| 1. Ungebüngt                      | 12888   | 14700    |
| 2. 6 Ctr. fomefelfaures Rali      | 14820   | 18330    |
| 3. 6 Ctr. Chlorfalium             | 15786   | 24960    |
| 4. 6 Ctr. fcmefelf. Rali + 6 Ctr. |         |          |
| Superphosphat                     | 18570   | 15270    |
| 5. 6 Ctr. Chlorfalium + 6 Ctr.    |         |          |
| Superphosphat                     | 18444   | 22560    |

Die günstige Wirkung ber Kalibungung zeigen beibe Bersuchsreihen sehr schon und zugleich, daß das Chlorkalium von günstigerer Wirkung als das schwefelsaure Kali war. Auffallend ist in der 2ten Bersuchsreihe die verringerte Wirkung des schwefelsauren Kali durch die gleichmäßige Gabe von Superphosphat, die weit weniger bei Chlorkalium (5) hervortritt. Es ist schae, daß hier nicht eine Parcelle nur mit Superphosphat gebüngt worden ist.

## 5. Berfuch ju Beenbe, referirt von Buffe.

Der Boben des Bersuchsselbes war ein wenig kalkreicher, lehmiger, tiefgründiger Boben von durchaus gleichmäßiger Beschaffenheit. Borfrucht Beizen, gedüngt mit Guano. Die 20 Quadrat-Ruthen großen Bersuchs- Parcellen wurden am 17. Mai gedüngt und bestellt. Die Bitterung war bis Mitte August gunstig, von da an große Trockenheit, welche das Bachsthum forte und die vollkommene Ausbildung der Rüben versinderte. Rachtfröste am 24. und 25. September hoben das Bachsthum der Rüben ganzlich auf. Auf der solgenden Tabelle sind die erhaltenen Resultate zusammengestellt:

| <b>~</b>    |               | <b>.</b>                                                            | Ertrag pi | o Morgen |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Nr.         |               | Düngung pro Morgen in A                                             | Rüben     | Blätter  |
|             |               |                                                                     | Ctr.      | Ctr.     |
| 1           |               | (193,6 + 96,8 Suano                                                 | 222,4     | 48,7     |
| 1<br>2<br>3 |               | 232,6 + 78,6 Chilifalpeter                                          | 231,6     | 53,2     |
| -           |               | fcmefelfaures Rali                                                  | 222,4     | 58,7     |
| 4           |               | 232,6 + 78,6 Chilifalpeter + 300 % robes fchwefelfaures Kali        | 209,2     | 54,0     |
| 5           | Superphosphat | 193,6 + 96,8 Guano + 300 & Sfach concentrirtes Ralifalz             | 223,4     | 55,4     |
| 6           | og d          | 1282,6 + 78,6 Chilifalpeter + 300 T<br>3fach concentrirtes Kalifalz | 220,4     | 52,3     |
| 3a          | in per        | 164,5 + 82,3 Buano + 800 & robes                                    | ·         | <b>'</b> |
| 4a          | 6             | schwefelsaures Kali                                                 | 224,3     | 55,3     |
| 5a          |               | concentrirtes Ralifalg                                              | 216,4     | 50,8     |
|             |               | robes fcmefelfaures Rali                                            | 220,9     | 55,1     |
| 6 <b>a</b>  |               | 104,7 + 85,4 Chilifalpeter + 300 & Sfach concentrirtes Ralifals     | 204,8     | 40,5     |
| 11          | 1             | Ungedüngt                                                           | 198,1     | 40,4     |

Die Ernte-Resultate ergeben, daß die Zusäte von rohem, schwefelsaurem Kali und Isach concentrirtem Kalisalze zu den Sticktoffs und Phosphorsäure-Düngern eine nennenswerthe Steigerung im Rübenertrage nirgends bewirft haben; in den meisten Fällen hat sich vielmehr ein negatives Resultat ergeben; in Betreff des Blätterertrages verhält es sich meistens umgekehrt. Die ungünstige Witterung hat sicherlich ihren Antheil an dem ungünstigen Resultate. Die Hauptursache der Richtwirtung der Kalisalze auf die Rübenerträge und auf die Steigerung der Blättererträge ist wohl in der späteren Zusuhr berselben — 17. Mai — zum Boden zu suchen.

## 6. Berfuch von 28. Engling 1878.

Das Bersuchsstück liegt unmittelbar am Fuße eines 6700' hohen Halbdolomitberges, ist ausgesprochen kaliarm und seit Iahren außer einer Ueberstreuung mit Torsasche frei von jeder Düngung geblieben. Der durch den Zerfall der Kalkalpengesteine entstandene Boden ist kalkreich und nicht phosphorsaurearm. Die Analyse ergad 58,26 kohlensauren Kalk, 7,74°/, kohlensaure Magnesia, 0,07 Phosphorsaure, 0,03°/, Schweselsaure und 4,87 organische Substanz, 23,15 Intibsliches, 0,03°/, Schweselsaure und 5,13°/, Eisenoph und Thonerde. Die Versuchsparcellen waren je 4 Duadratmeter groß; angebaut wurde die große, gelbe, slaschenstweige Futterrunkelvarietät. Die erhaltenen Resultate sind die folgenden:

| Ertrag an<br>Troden= | pro Bectar | Rito | 1469,2                       | 1830,2             |                                    | 1609,8                 | 1483,3                                   | 414,4      |
|----------------------|------------|------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------|
| Troden=<br>fubstanz  | Burzel     | %    | 19,3                         | 16,6               |                                    | 18,8                   | 18,2                                     | 12,1       |
| Ernte<br>pro         | Hectar     | Rito | 7612,5                       | 11025,0            |                                    | 8562,5                 | 8150,0                                   | 8425,0     |
| Ernte                | Blätter    | Grm. | 2535                         | 3030               |                                    | 2335                   | 3040                                     | 1170       |
| ි<br>                | Burgel     | Grm. | 3045                         | 4410               |                                    | 3425                   | 3260                                     | 1370       |
|                      |            |      | 1. S. gorm v. fcwefelf. Kali | 2. Soll Sportalium | 3. offiner bon tohlenf. Rali nebft | Sign 200 Grm. Borffreu | 4. Brit. Bali 6 be bon falpeterf. Kali . | Subschingt |

Bei biesem Bersuche ist bie Birkung ber Ralibungung im Berein mit Stickftoff und Phosphorsäure eine vorzügliche zu nennen. Interessant ist hier auch wieber, daß bas Chlorkalium

die Ernte wesentlich mehr als das schwefelsaure Kali gesteigert hat; wenn auch die Qualität der Rüben durch letzteres Salz eine weit bessere als durch ersteres geworden, so ist doch nicht nur die Wasse der Ernte bei 2 unweit größer als bei 1, sondern

auch bie Trodensubstang.

Diefe Berfuchs-Resultate, welche ebenfalls noch hatten vermehrt werben tonnen, laffen wohl mit Sicherheit fo viel ertennen, bag für die Futterrüben bei faliarmeren Boben von einer Ralibungung gunftige Birtungen zu erwarten find. Beiter zeigen bie Berfuche, bag burch Chlortalium bie Quantitat ber Ernte mehr vermehrt wird, als burch bas fcmefelfaure Rali. Bie Berfuch 6 ergiebt, wirft bas ichmefelfaure Rali qualitativ wesentlich günftiger, als das Chlorkalium. Da es bei ben Futterrüben aber in erfter Reihe auf die Broduction ber Maffe antommt und bei Berfuch 6 trop geringerem Trodenjubstangehalte burch bas Chlorkalium boch auch mehr Trodensubstanz erzeugt ift, fo fcheint es, als wenn für biefe Pflangen bie Chlorverbindungen bes Rali geeigneter als die ichmefelfauren find. Sierunter find aber nicht bie unreinen, fonbern bie reineren Salze zu verstehen. Eine frühe Zufuhr ber Kalisalze wird aber auch hier zu empfehlen fein, vor allem bann, wenn bie roberen Salze Bermendung finden follen.

Beitere Berfuche find zur befinitiveren Rlarung ber

Frage burchaus noch nothwendig.

## §. 306

## e. Düngungs=Berfuche mit Cerealien.

## 1. Bersuche mit rohem Leopolbshaller Rainit von F. Nobbe 1868.

Die Bersuche wurden zu Altchemnit auf einem start angegriffenen Felde, das aus Thonschiefer entstanden, ausgeführt; Pflugtiefe 6—7", Borfrucht: Winterforn mit Stalldunger; die Bersuchs-Parcellen waren 40 sächsische Quadrat=Ruthen groß.

Der Rainit wurde theils für fich allein, theils in Berbindung mit

Ralt verwendet; Frucht: Safer.

Die Refultate find die folgenden:

Gefammt= Körner Strob u. Spreu ernte 390 870 1260 Ungebüngt 2300 2. 31 Scheffel Ralt 780 1520 + 8,5 Ctr. Rainit 860 8. 1910 2770 31 . . . . . . . . 830 4. 28 1580 2410 + 2,7 Ctr. Kainit 990 5. 1940 2930 7 Etr Rainit 1290 1920

Bei diesem Versuche hat sowohl der Kalt als der Kainit günftig gewirkt, merkwürdigerweise hat die schwächere Düngung sowohl beim Kalk allein als bei Kalk und Kainit die beste Birkung bervorgebracht.

Außer Rainit hat Robbe ferner noch Chlortalium, schwefelfaures Rali und schwefelfaure Magnefia verwendet, wodurch in Betreff ber

Rorner folgende Refultate erzielt murben:

5,6 Etr. Chiorfalium . . . 610 5,6 , fcmefelfaures Rali . 630 5,6 , fcmefelfaure Magnefia 670 Ungebungt . . . . . 390

Da Rainit und Ralk, sowie schwefelsaure Magnesia größere Ernten hervorgebracht haben, als Rainit allein und Rali in Berbindung mit Chlor und Schwefelsaure, so folgt wohl hieraus, daß neben ber Rali-Wirkung ber Boben für Umseyungen, bewirkt durch diese Stoffe sehr geeignet war und hierdurch aufnehmbare Pflanzennährstoffe geschaffen wurden, welche die Ernten zu erhöhen vermochten.

## 2. Berfuch zu Beenbe: Referent B. Schuly.

Der Boden des Bersuchskeldes ist ein an sich magerer, abet durch vorhergehende langjährige Gartencultur angereicherter, lehmiger Kalkboden, aus Süswasserfalt liegend; die lehmige Beschaffenheit wird in der Hauptsache nicht durch Beimischung von Khon, sondern von sehr sein vertheiltem Sand bedingt. Das Bersuchsstück hatte 1857 Kartossel ohne Düngung getragen, war im Frühjahr 1858 zweimal zuerst auf 15, dann auf 18 30U mit dem Spaten rajolt worden. Es trug dann ebenfalls ohne Düngung getragen, war im Frühjahr 1858 zweimal zuerst auf 15, dann auf 18 30U mit dem Spaten rajolt worden. Es trug dann ebenfalls ohne Düngung 1858 Gerste, 1858/99 Roggen, 1869/60 Weizen, 1861 Haft, 1861/62 Roggen, 1863 Auntelrüben und 1864 Kartossel. Trot diese angeisenden Behandlung war die alte Bodenkrast noch nicht erschöpst, wie dies die im Isahre 1864 gewonnene reiche Kartosselernte zeizte. Dies Feld, dessen Ackeltume von Osten nach Westen (Bersuchs-Parcelle VIIIa bis Ia) zunimmt, hat 4 Jahre hindurch nach einander Hafer getragen, dessen Resultate in der Gesammternte der 4 Jahre die solgende Tabelle zigt. Bemerkt sei noch, daß nach dem vorher Gesagten VIIIa, die ungedüngte Parcelle, die ungünstigste und Ia die günstigste Bodenbeschaffenheit hatte.

Größe der Parcellen 1/150 Morgen. Tabelle pag. 666.

| Düngung                                                                                                                                                                                                                                                                    | Korn<br>T                                                    | Stroh<br>und<br>Kaff                                          | Gesammt=<br>ernte                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ia Superphosphat, Kalifalz, Chilifalpeter (halb) und Salmiat (halb) IIa Superphosphat, Kalifalz IIIa Superphosphat, Chilifalpeter, Salmiat IVa Superphosphat Va Kalifalz, Chilifalpeter, (Salmiat) VIA Kalifalz VIIa Chilifalpeter (Salmiat) VIIIa Chilifalpeter (Salmiat) | 41,1<br>35,2<br>36,0<br>32,2<br>38,1<br>32,9<br>33,7<br>30,0 | 101,3<br>82,6<br>84,9<br>78,5<br>95,8<br>75,6<br>85,0<br>72,8 | 142,4<br>117,9<br>120,9<br>110,7<br>183,4<br>108,5<br>118,7 |

Mls Ralifalg murbe bas fünffach concentrirte verwendet; die Düngunges ftarte der einzelnen verwendeten Dungemittel betrug pro Morgen 100 M. fomit murben pro Parcelle von jedem 0,85 & gebraucht.

Muf bem baneben liegenden Theile bes obigen Berfuchsfelbes, bas ebenso wie jenes behandelt war und das in den Jahren 1861—1868 Kartoffel, hafer, Klee, hafer getragen hatte, stellte sich die Summe der haferernte in den Jahren 1866 und 1868, wie folgt: Ackerkrume hier von I gegen VIII hin an Tiefe zunehmend:

| Düngung                                                                                                                                                                                                                                     | Körner<br>T | Stroh<br>und<br>Kaff | Gesammt=<br>ernte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| I. Superphosphat, Kalisalz, Chilisalp. (Salmiat) II. Superphosphat, Kalisalz III. Superphosphat, Chilisalpeter (Salmiat) IV. Superphosphat V. Kalisalz, Chilisalpeter (Salmiat) VI. Kalisalz VII. Chilisalpeter (Salmiat) VIII. Ohne Dunger | 20,8        | 60,8                 | 81,6              |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 21,8        | 58,9                 | 80,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 21,0        | 61,0                 | 82,0              |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 19,2        | 58,5                 | 77,7              |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 23,5        | 68,7                 | 92,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 21,7        | 61,8                 | 83,5              |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 20,2        | 60,1                 | 80,8              |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 21,9        | 59,6                 | 81,5              |

Sowohl bei ben Versuchen mit permanentem Haferbau, als bei benen mit bem Fruchtwechsel ift bie gunftige Wirtung bes Ralifalzes unvertennbar. Die Bedeutung ber Tiefe ber Adertrume zeigt fich in beiben Berfuchereiben febr beutlich.

3. Berfuch auf Moorboben von Sterneborg 1873.

Das Berfuchsfelb mar ein burch die Entwässerungsanlagen ber Bodel = Maftholter Entwäfferungs = Societat troden gelegter Moorboben, welcher durch Rajolen mit der Sandunterlage gemischt war. Die Parcellen waren 21 Quadrat=Ruthen groß; der Dunger wurde am 19. Mai einz geeggt. Da die Fläche in Beide gelegt werden sollte, wurde unter dem Hafer ein Gemisch von Gras und Klee gesaet. Als Kalisalz wurde bas 80%, schweselsaure Rali verwendet.

Die Ernte:Resultate find die Folgenben:

|                         | . Ha        | fer        | Gefammt= |
|-------------------------|-------------|------------|----------|
|                         | Körner<br>A | Stroh<br>K | ernte    |
| 1. Ungebüngt            | 40          | 73         | 118,0    |
| 2. 10 & fcmefelf. Rali  | 23,5        | 52,5       | 76,0     |
| 3. 10 " " unb           | •           | •          | •        |
| 18 & Superphosphat .    | 110,0       | 234,0      | 844,0    |
| 4. 18 & Superphosphat . | 94,0        | 185,0      | 279,0    |
| 5. Ungebüngt            | 83,0        | 70,0       | 103,0    |

Hat auch hier das schwefelsaure Kali allein eine Depression ber Ernte bewirkt, so ist doch die günstige Wirkung dieses Salzes im Berein mit Superphosphat unzweiselhaft, wie dies die Parcellen 3 und 4 zur Genüge documentiren.

## 4. Bersuch auf ber Domaine Berningerobe von E. Ebermann, 1876.

Die Parcellen waren 1/4 ha. groß, hatten als Borfrucht Buderrüben getragen, besagen dieselbe Bodenbeschaffenheit und waren gang gleichmäßig bestellt und bearbeitet worden.

Die Ernte=Resultate betreffe der Rorner maren:

| Parc.                 | Düngung                                                       | Ernte an<br>Körner<br>Etr.       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I<br>II<br>III<br>IV. | 3 Ctr. rohes schwefelsaures Kali<br>2 Ctr. praparirter Kainit | 12,00<br>11,50<br>13,00<br>11,00 |

Eine Ertragssteigerung ift bei allen 3 gebüngten Parcellen zu constatiren, am höchsten ift bieselbe bei ber Holzasche, burch welche ja außerbem noch Phosphorsaure gegeben war.

5. Die Anwendung des Rainits auf den Moorculturen, welche nach der Methode des Herrn Rimpau-Cunrau eingerichtet find.

Marder berichtet über biefe Bersuche, bag wenn er auch nicht in ber Lage fei, bestimmte Bahlen anzugeben, nach ben Angaben bes herrn Rimpau ohne eine gleichzeitige Unwenbung von Kainit, welche selbstverständlich mit berjenigen von phosphorsäurehaltigen Düngemittel verbunden sein muß, nennense werthe Erträge auf den Moordammculturen überhaupt nicht erzielt werden können.

## 6. Berfuche von U. Dettweiler in Bietersheim, referirt von B. Wagner.

Bum Bersuche diente leichter Lehmboden, welcher im Sommer 1872 Kartoffel getragen hatte, dann mit 200 Ctr. Stallmist und 13 kg. löslicher Phosphorsaure pro Morgen zu Roggen gedüngt war und zu Beizen 21/2 Kilo Stickstoff und 18 kg. löslicher Phosphorsaure pro Morgen erhalten hatte. Im Sommer 1875 solgte hierauf Gerste, welche zu dem auf der solgtenden Tabelle angegebenen Ollngungsversuche diente.

Das Berfucheftlich von gleichmäßiger Bobenbeichaffenheit, welches 11/2 heetar groß war, wurde in 6 Parcellen getheilt, fo daß jede derfelben

1/4 Bectar groß mar.

|                                                       | Gehalt                    | der Dü<br>an | ingung           | Ertrag pro<br>Hectar |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|
| Düngung                                               | Phosphor=<br>faure<br>kg. | Rali<br>kg.  | Stidstoff<br>kg. | Rörner<br>kg.        | Stroh<br>kg. |
| 1. Phosphorfaure                                      | 12,5                      |              | _                | 2238                 | 3042         |
| Rali                                                  | 12,5                      | 13,76        | _                | 2448                 | 3392         |
| falium                                                | 12,5                      | 13,76        | I —              | 2590                 | 3810         |
| 4. Phosphorfaure + Stidftoff 5. Phosphorfaure + Stid: | 12,5                      | ·            | 2,5              | 2866                 | 8954         |
| stoff + schwefels. Kali 6. Phosphorsaure + Stids      | 12,5                      | 13,76        | 2,5              | 2938                 | 8622         |
| ftoff + Chlorkalium .                                 | 12,5                      | 18,76        | 2,5              | 3392                 | 3708         |

Die gunftige Wirkung ber Kalisalze ist hier zweisellos. Der Bersuch ergiebt zugleich bas interessante Resultat, baß bas Kali in Berbindung mit Chlor gunstiger, sowohl auf die Körnersbildung, als auf die Strohbildung gewirkt hat, als in der mit Schwefelsaure.

## 7. Berfuche zu Binterroggen, referirt bon Brettichneiber.

Bei biefen Berfuchen, welche auf einigen Gutern Schlefiens ausgeführt worden find, wurden bie Salze als Ueberbungung gegeben. Die Berfuche follten zeigen, welche Bestandtheile bes Abraumfalzes wirkfam feien.

Bermenbet murben pro Morgen: 100 & Abraumsalz (mit 8,8 % Rali

14,3 & Chlortalium (fast gang rein). 64,25 & Chlormagnefium (fast gang rein).

29,25 " Biehfals (Rochfals)

Diefe Salze murben, mit Sand gemifcht, im frühen Frubjahr ansgestreut.

Die Ernte, pro Morgen berechnet, ergab:

| E i                            | 8 b o r                                             | f                                                            |                                                              |                                                      | Reuborf                                              |                                                              |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Düngung                        | Rörner                                              | Stroh<br>und<br>Spreu                                        | Gefammts<br>ernte                                            | Körner                                               | Stroh<br>und<br>Spreu                                | Gefammt=<br>ernte                                            |  |
|                                | 8                                                   | æ                                                            | æ                                                            | <b>.</b>                                             | æ                                                    | æ                                                            |  |
| 1. Ungebüngt                   | 1044<br>962<br>1033<br>1072<br>1044<br>1020<br>1031 | 3018<br>2860<br>2725<br>2637<br>2746<br>2878<br>2881<br>3262 | 4062<br>3822<br>8758<br>3709<br>3790<br>3898<br>3862<br>4303 | 597<br>610<br>695<br>717<br>642<br>675<br>662<br>698 | 1259<br>1310<br>1413<br>1452<br>1452<br>1293<br>1451 | 1856<br>1920<br>2108<br>2169<br>2094<br>1968<br>2113<br>2205 |  |
| 9. Abraumfalz 10. Abraumfalz . | 1079<br>1179                                        | 2850<br>3205                                                 | 3929<br>4384                                                 | 729<br>759                                           | 1409<br>1481                                         | 2138<br>2240                                                 |  |

Bu den Berfuchen in Eisdorf wird bemertt, daß Rr. 1 und Rr. 10 gegenüber den andern Parcellen hinsichtlich der Stallmiftdungung im Bortheil gewesen find und beshalb nicht vergleichbar erscheinen.

Sieht man hiernach bei Gisborf von Dr. 1 ab, fo haben alle Salze, sowohl in Eisborf als Neuborf auf die quantitative Korner Ernte gunftig gewirft. Rieht man bas Mittel aus ben Resultaten, so nimmt bei beiben Bersuchen bas Chlortalium in Betreff ber Birtung auf bie Rorner bie 3te Stelle und in Betreff ber Wirtung auf bas Stroh die 1te Stelle ein.

Schulg-Lupig theilte Marder über bie Birtung ber

Ralisalze auf leichtem Sandboben Folgendes mit:

"Gerade auf Roggen ift bie Birtung ber Ralifalze vorzüglich, immer jedoch nur, wenn Phosphorfaure baneben verwandt wird und die Borfrucht ein Stidftofffammler (Rlee, Luzerne 2c.) war."

"Bo nach Lupinen, auch nach untergepflügten ftarten Lupinen tein Erfolg burch bie Ralifalge erreicht murbe, machte eine Bugabe von Phosphorfaure allein bas uppige Bebeiben von Roggen zweifellos auch auf bem altesten Sandboben."

Ich verweise ferner auf die Pommriger Bersuche p. 626 Aus ben besprochenen Bersuchen geht mit Sicherheit so viel hervor, daß die Kalidungung für Moorböden und Sandböden, vorausgesetzt, daß neben Kali auch Phosphorsäure gegeben wird, sehr gute Dienste leistet. Ferner auch, daß sich für diese Böden Kainit gut eignet. Für schwerere Böden, die ja meistens an Kali im Bergleich zu dem Kalibedarf der Cerealien nicht arm sind, ist der Beweis der Wirtung der Kalisalze auf dieselben bis jest weniger sicher erreicht.

Die Berwendung der Kalisalze erfolgt auch hier am besten im Herbst ober frühem Frühjahr; für das Wintergetreide ist die Gerbstanwendung bestimmt der im Frühjahr vorzuziehen.

#### f. Supinen.

### 1. Bersuch von Fittbogen zu Dahme.

Der zu dem Bersuche verwendete Boden war ein hochgelegener, sast reiner Sandboden, welcher in der Aderkrume nur sehr wenig Abschlämmbares und in den tieferen Schichten groben Sand und Kies enthielt. Borfrucht war Weibegras nach hafer, vor welchem Kartoffel in Stalbungung. Tiefe der Beackrung 15 cm.; Größe der Parcelle 2,5 Ar. Die Parcelle I bis VIII (Abth. A.) erhielten die Düngung in der Zeit vom 16.—26. Januar, Rr. IX bis XVI (Abth. B.) vom 20. dis 23. April.

Die Resultate find auf der folgenden Tabelle zusammengestellt: pag. 671.

Die Kalisalze haben die Erträge schön gesteigert und es zeigte sich tein Unterschied zwischen Rohlainit, Fabritsalz und Rohcarnallit. Die Winterdüngung ergab höhere Erträge als die Frühjahrsdüngung. Interessant ist ferner für die Lupinen die durch diese Versuche wieder bestätigte Thatsache, daß dieselben Sticksoff und Phosphorsäure in leicht löslicher Form nicht vertragen können, die somit statt einer Vermehrung eine Depression der Ernten bewirfen.

Ich verweise ferner auf die Pommriger Bersuche, welche p. 617 näher besprochen find, sowie auf die bort gezogenen Schluffolgerungen.

| Mr.          | a  |     | 4        | ;<br>§                                | 4                | 3    | Ć        | \$            | 1        | \$             | e<br>7   | à                                    | Ernt     | a a    | Ernte an Bupinen=<br>heu |
|--------------|----|-----|----------|---------------------------------------|------------------|------|----------|---------------|----------|----------------|----------|--------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
| der Parcelle | ដ  | =   |          | zii uilo Giuite vei Sungung +: 2,0 as | 2                | 3    | Ž        | 8<br>11<br>11 | <b>8</b> | ÷              | <u>,</u> | <b>រំ</b>                            | Abth. A. | A.     | Neth. B.<br>K            |
| X            | 20 | 8   | Rainit   |                                       | :                |      | :        | :             |          | :              | :        | :                                    | 114,7    | E,     | 87,0                     |
| ×            | 8  | Ħ   | _        |                                       | 4                | 20   | 25       | + 20 8 Rate   |          | :              |          | :                                    | 142,0    | Q      | 100,2                    |
| b XI         | 20 | ත්  | ಷ್ಟ      | rite                                  | <u> </u>         | 8    | 93       | ~<br>~        | rafi     | •              | :        | :                                    | 144      | 'n     | 78,3                     |
| V unb XII    | 8  | 8   | , '      | " + 20 B Kalk                         | , —              | ᄮ    | <u> </u> | ر<br>محر      | =        | • ;            | . 1      | •                                    | 148,0    | ó      | 90'8                     |
| XIII         | 8  | _   | 65       | Rainit                                | T                | . 1. | 2        | æ             | E        | 띃              | Ĕ        | Richoffreiches                       | ;        |        |                          |
| VI unb XIV   | 20 | G   | ž<br>Š   | Superphosphat                         | ੂ≅+              | ᇘ    | .03      | . 6           | . =      | :+             | :=       | 10.8                                 | 117,0    | Q      | 72,7                     |
| i            | 1  | •   | Ę        | offrei                                | - <del>8</del> 5 | 8    | án       | ğ             | 960      | - <del>ដ</del> | :        | •                                    | 117,2    | Ø      | 72,5                     |
| und XV       | 20 | (33 | 100      | briff                                 | 113              | +    | 2        | æ             | E        | ŧ              | ¥و       | K Rabritfals + 10 & fticftoffreiches |          |        |                          |
| VIII una XVI | 90 | 0   | dno      | Superphosphat                         | 6pb              | ᇹᅱ   | . %      | .≽            | . E      | . 7            |          | ڪ:                                   | 106,1    | L<br>L | 2'69                     |
| :<br>4       |    |     | 曼        | nichtoffreiches Superphosphat         | ě                | _ଭ   | ğ        | ğ             | 98       | į              | -        | ; ·                                  | 96,1     | T,     | 63,0                     |
| Ħ            | 2  | Œ   | <u>و</u> | B Carnallit                           | ٠.               | •    | •        |               | •        |                | :        | :                                    |          |        | 93,1                     |
| XVIII        | 20 | 2   | ලි       | Carnallit                             | <b>.</b>         | •    | •        | •             | :        | :              | :        | :                                    |          | 13     | 134,7                    |
| <b>~</b>     | 20 | =   | ق        | Carnallit 🕂 10 K Kalk                 | <del>-</del>     |      | 0        | رج<br>محر     | a t      | •              | :        | :                                    |          | Ξ      | 9,6                      |
|              | 30 | =   | වී       | Carnallit                             | ٠.               | •    |          | •             | •        | :              | :        | •                                    |          | 2      | 0,1                      |
|              | H  | 9   | ijμo     | Ungedingt im Durchschnitt             | Ģ                | ij   | Ę        | ŧ             | •        |                |          |                                      |          | •      | 0.5                      |

§ 307.

## g. Alee.

1. Berfuche zu Biebnit vom Abminiftrator Lehmann, referirt von D. Corbel.

Das ju dem Bersuche benutte Feld war ein Lehmboben; als Kalissalz wurde reine schwefelsaure Kali-Magnesia verwendet. Die Resultate find:

> Düngung pro Ertrag pro Morgenjahl Morgen Morgen (grün) 38 1<sup>1</sup>/<sup>2</sup> 100 4 — 62

Bir feben hier eine vorzügliche Birfung ber reinen ichmefelfauren Rali-Magnefia. Es ift ichabe, daß nur ber

Ertrag an grünem Rlee angegeben ist, da gerade bei Rlee, wie bies die Bersuche mit Gyps barthun, der Wassergehalt ein nicht unwesentlich variirender sein kann. Bei der Größe der Bersuchssläche ist das Resultat sehr wichtig.

### 2. Berfuch von 28. Senneberg.

Die Bersuche sind in dem Garten der Bersuchsstation ausgeführt. Das Feld hat einen kaliarmen, kalkreichen auf Kalktuss ruhenden Lehmboden. Beitere Angaben darüber sind bereits p. 665 gemacht worden. Dieser Bersuch ift auf der Abtheilung, welche die Fruchtsolge: Kartoffeln, Saser, Klee, hafer hat, angestellt; dieselbe trug nach 4jähriger Zwischenzeit zum 2ten Male Klee. Die Dungung ersolgte im Frühjahr. Die Erntes Ergebnisse find die solgenden:

|                | Düngung          |              | 1. Sh | nitt 2. Schnit | Summe<br>& |
|----------------|------------------|--------------|-------|----------------|------------|
| 1. Superphosph | at, Chlorfalium, | Chilifalpet. | 54,2  |                | 74,2       |
| 2. "           | "                | _            | 81,9  | 19,0           | 50,9       |
| 3. "           |                  | "            | 24,8  | 15,4           | 40,2       |
| 4. "           | _                |              | 19,6  | 12,8           | 32,4       |
| 5. "           | n                | ,,           | 28,7  |                | 44,5       |
| 6. —           | "                | <del>"</del> | 34,5  |                | 51,9       |
| 7. —           | <u>"</u>         |              | 26,6  |                | 41,0       |
| 8. Ohne Dunge  | r                |              | 32,1  |                | 47,7       |

Bu ben Jahlen wird bemerkt, daß sich auf der Parcelle V eine Fehlstelle befand und daß die Parcelle VIII eine bessere Bodenbeschaffenheit besitz, als sämmtliche übrigen, weil der den Untergrund bildende Tufftalk bort tiefer steht. In Folge davon mußte der Kleeertrag auf I verhältniß=mäßig zu niedrig, der auf VIII dagegen verhältnißmäßig zu hoch ausfallen.

Henneberg sagt über bie erhaltenen Resultate: "Ueberall ohne Ausnahme selbst in den Fällen, wo fremde Einstüsse entgegen wirkten, hat das Fehlen des Chlorkaliums eine Berminderung der Erträge zur Folge gehabt, während bei Superphosphat und Chilisalpeter Berminderung und Steigerung wechseln."

"Die Resultate sprechen mithin entschieden für eine günstige Wirkung der Kalidungung auf Klee unter den obwaltenden Bodenverhältnissen. Dies um so mehr, als sich auch bei dem erstmaligen Kleeanbau im Jahre 1867 ähnliches gezeigt hat, insofern als damals die Parcellen mit Superphosphat und Chlorkalium und mit Chlorkalium allein von der ungedüngten Parcelle mit besseren Bodenverhältnissen abgesehen, die höchsten Erträge lieferten.

### 3. Berfuch von R. Beinrich.

Das ju bem Berfuche benutete Felb, in ber obhe bei Regenwalde gelegen, mar ziemlich gleichmäßig bestanden, befaß eine fast ebene Lage und hatte wegen feiner schlechten Beschaffenheit, soweit fich die Bestiger erinnern konnten, keinen Riee getragen. Der Boben naberte fich dem Blugfande (9), er mar arm an Rali (0,084%) wefentlich reicher bagegen

an Phosphorfaure (0,088%).

Die Borfrüchte in den 8 vorbergebenden Jahren maren Roggen mit einer Dungung von 1/2 Ctr. Peruguano pro Morgen, Rartoffeln mit 80 Ctr. Stallbunger und hafer ohne Dungung; nach bem hafer war die Kleegrassat erfolgt, welche aus 3/3 Klee und 1/3 Limothygras bestand, von welcher 10 & pro Morgen angewendet murben. Bur Dungung wurde Spps und robes ichmefelfaures Rali mit 11,5%, Rali verwendet. Große ber Parcellen 1 preuß. Morgen; jeber Berfuch ift boppelt ausgeführt. Der erfte Schnitt erfolgte am 1. Juli, ber gwette um 27. Auguft.

Die ErntesErgebniffe find die folgenden: ...

| Düngung                                 | Parc.   | 1. Schnitt       | 2. Schnitt   | Gefammt=<br>ernte | Durchschnitts<br>lich pro<br>Morgen |
|-----------------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |         | 8                | 8            | छ                 | 8                                   |
| Gyps                                    | 1 4     | 1187<br>1028     | 925<br>979   | 2112<br>2007      | 2059,5                              |
| Ungebüngt                               | 2<br>5  | 880<br>853,5     | 939<br>800   | 1819<br>1653,5    | 1786,5                              |
| Sowefels. Kali .                        | -8<br>6 | 1520,5<br>1200,0 | 978<br>754,5 | 2498,5<br>1954,5  | 2226,5                              |

Die Trodensubstangbestimmungen ergaben auf die Mittelernte pro Morgen berechnet:

Spps . . . . . . 1652,6 **A** 

Ungebungt . . . 1400,0 ,, Schwefelf. Kali . 1772,0 ,, Die Bestimmung der Art ber gewachsenen Pflangen in einer Durchichnittsprobe zeigte, baf bas ichmefelfaure Rali eine überwiegenbe Entwidelung bes Simothygrafes bewirft hatte. 100 Theile ber Durchichnittsprobe ergaben namlich:

| •               | Rothtlee | Timothygras . | Undere Kräuter |
|-----------------|----------|---------------|----------------|
| Spp8            | 65,6     | 17,2          |                |
| Ungedüngt       | 64,4     | 15,0          | 20,6           |
| Schmefelf, Rali | 52.0     | 30.0          | 18.0           |

Beinrich foließt aus biefen Refultaten betreffs ber Birtung bes ichmefelfauren Rali, bag baffelbe bezüglich ber Quantitat bes Ertrages eine bedeutenbe Birfung ausgeubt hat, indem durch baffelbe ber Ertrag um 5 Ctr. pro Morgen erhöht worben ift. Die Qualität andererseits — es find die genauen Butter- und Aichen- Analysen ausgeführt worben - ift burch die Ralidungung nur in unbedeutendem Grade verbessert. Es erscheint doch aber zweiselhaft, ob die Wirkung des Ralissalzes sich auch auf den Klee oder nur auf das Thimothygraserstreckt hat, wenn man erwägt, wie wesentlich die Entwickelung des Timothygrases befördert, dagegen die der Kleepstanzen zurucksgetreten ist.

3ch verweise ferner auf meine Berfuche in Bommrit

welche p. 626 und f. beschrieben find.

Aus ben Resultaten ber soeben besprochenen Bersuche geht hervor, daß auf faliarmere Böben die Kalisalze, wenn dieselben als Ropfdungung verwendet werden, günftige Wirlung hervordringen. Beim Klee scheinen aber die Chlorverbindungen des Kali, sowie die unreineren Kalisalze vor allem Berwendung sinden zu müffen, durch welche in fürzerer Zeit die Düngung der tieferen Schichten der Ackertrume resp. die des Untergrundes bewirkt wird. Da die reine schwefelsaure Kali-Wagnesia die Düngung der tieferen Schichten ebenfalls in vorzüglichem Grade bewirkt, so erklärt dies die günstige Wirkung desselben bei dem Bersuch in Wiednitz.

Das reine schweselsaure Kali zu ber Frucht, in welcher ber Klee gesäet ist, gegeben, scheint keine günstige Wirkung ausüben zu können, da bei dem Bommriger Bersuche die Parcelle, welche vor dem Klee 3 Jahre hindurch jährlich damit gedüngt war, einen pro 1/4 Hectar um 2043,69 Kilo gegen

ungebüngt verringerten Ertrag hervorbrachte.

Als Kalisals empsiehlt fich hiernach wohl in erfter Reihe ber fein gemahlene Kainit und als Zeit der Anwendung beffelben bas frühe Frühjahr.

§ 308.

#### h. Lein.

1. Bersuche von F. Nobbe zu Chemnit 1867.

Jum Bersuche diente ein thoniger Boben der Bersuchstlation. Borsfrucht 1864 und 1865 Erbsen und hafer, mit verschiedenen Mineralsdungern gedüngt und 1866 Kartoffel, ungedüngt. Große der Parcelle 3 sachsische □-Ruthen. Die Düngung erfolgte am 3. Mai, die Aussaat am 9. Mai und die Ernte am 20. bis 22. August.

Die Refultate pro Ader in Bollpfund find:

| Düngung je 5 Ctr. pro Ader                                                                                                                                        | Körner                                        | Stengel<br>und<br>Spreu                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| I. Ungedüngt II. Chlorkalium III. Oretsach concentrirtes Kalisalz IV. Schweselsaures Kali V. Kainit VI. Roher Bakerguano + 2 Ctr. Kainit VII. Kussesche Peruguano | 520<br>510<br>590<br>560<br>460<br>580<br>690 | 4090<br>4990<br>4230<br>4260<br>5450<br>4870<br>5430 |

Die einseitige Ralibungung hat die Körnerbildung 2mal verringert und nur 2mal erhöht. Die Stengels und Spreu-Ernte ist dagegen durch alle Kalisalze vermehrt worden. Die Zugabe von rohem Bakerguano zu Kainit erhöhte die Wirkung betreffs des Samens. Der günstige Einfluß der Kalisalze auf die Entwicklung der Gespinnstfaser ist sehr interessant, am besten zeigte sich in dieser Richtung der Kainit.

2. Bersuch vom Abminiftrator Lehmann in Tharand. Das zu dem Bersuche benutte Feld hat schweren Thonschieferboben, erhielt im Iahre 1859 das lette Mal eine Stallmistdungung und von kunstlichem Dünger, seit jener Zeit nur 1866 eine Zusuhr von 3 Ctr. ausgeschlossen Peruguano. Getragen hat es seit jener Zeit 1859 Turnips, 1860 Gerste mit schwedischem Klee, 1861 und 1862 Klee, 1863—65 Beizen und 1866 Erbsen. Der Boben kann hiernach als ein im Allgemeinen ausgesaugter und insbesondere an Kali sehr erschöpst angesehen werden. Der Lein wurde am 17. Juni gesätt, ging am 24. Juni auf, begann am 9. August zu blühen und wurde in der Halbreise am 2. und 3. September gerauft und in Schrägen gesetzt. Rur bei den am üppigsten gewachsener gerauft und in Schrägen gesetzt. Rur bei den am üppigsten gewachsener schauften, welche Sticksossdungung erhalten und auf denen die Pstanzen sich gelagert hatten, sand die Ernte am 7. September statt. Die Parcellen konnten nur 2 sächsische Quadrat-Ruthen groß genommen werden, waren aber vollkommen gleichmäßig bestanden und der Berlauf der Begetation zeigte sich bei der gerade sur die Leinpstanze höchst günstigen Sommerswitterung (das Lagern auf den 3 Parcellen abgerechnet) so normal, das bas Borhandensein einer genügenden Sleichmäßigkeit des Bodens und der allgemeinen Bachsthumbedingungen kaum bezweiselt werden konnte.

Die Erträge auf den sächfischen Ader (21/2 preußischen Morgen)

find die folgenden: pag. 676.

Aus den Bersuchsergebnissen geht hervor, daß die ersten 8 Kalisalze eine wesentliche Berstärkung des Wachsthums der Stengelgebilde hervorgerusen haben, während das des Samens zurückgeblieben ist: Rohslachs hat gegen ungedüngt eine Erhöhung

| Saipetersaures Kali           | Chiorkalium 150 & und Superphosphat 450 & | Ungebüngt    |                           |                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 9,9                         | 0 7  <br>10 10                            | 9,2<br>7,1   | Samen<br>Etr.             | Bung                                                    |
| 52,2                          | 51,4                                      | 41,2<br>51,2 | Rohflachs<br>Etr.         | Düngung: Kalifalj 600 K                                 |
| 1 %                           | 72,4<br>72,6                              | 62,3<br>70,7 | Gefammt:<br>ernte<br>Etr. | alj 600 K                                               |
| 9,2                           | 8,88                                      | 9,2<br>8,7   | Str.                      | Dûn<br>ung                                              |
| 4. 55<br>50<br>50<br>50<br>50 | 49,9<br>53,2                              | 41,2<br>52,8 | Rohflachs<br>Etr.         | Düngung: Kalifalz<br>Superphosphat, bon<br>300 <b>A</b> |
| 8,88<br>8,08                  | 76,5<br>78,5<br>78,5                      | 62,8<br>75,0 | Str. Gir. Gtr. Gtr.       | falj und<br>bon jebem                                   |

von  $20-24^{\circ}/_{\circ}$ , an Samen dagegen eine Erniedrigung von  $11-22^{\circ}/_{\circ}$ . Die Wirkung dieser Kalisalze hat sich als eine sehr gleichmäßige erwiesen, vor allem gilt dies von Chlorkalium und schwefelsaurem Kali.

Durch ben Zusatz von Superphosphat zu ben 3 erften Ralisalzen ist ber Ertrag an Rohstachs nur um 2—3°/0, bagegen ber an Samen um 13°/0 erhöht worben.

Die höchsten Erträge gab bas salpetersaure Kali, bei ben Samen 8% und beim Rohstachs 27% über ungebüngt; noch bebeutenber war die Steigerung, welche durch den Zutritt des Superphosphats veranlaßt war: bei den Samen 30% und bei dem Rohstachs 42%.

#### 3. Berfuche von M. A. Labureau.

Diese Bersuche find in Bersee und Bavan ausgeführt worden. Bei beiben Bersuchen ift die Saatzeit etwas spat gemesen, worunter beibe Ernten gelitten haben.

Die Ernteergebniffe, soweit fie für die Kalifrage von Interesse, find auf ben 2 folgenden Sabellen mit allen anderen Angaben jufammens geftellt: pag. 678.

Besonders interessant bei den Bersuchsergebnissen ist der große Einsluß der verschiedenen Dünger auf die Feinheit des Flachses, der soweit geht, daß selbst höhere Bruttoerträge Flachs von kaum der Hälste Werth lieferten. Ralisalpeter in einem Falle und Kalium- und Magnesiumsulfat im anderen nehmen unter allen die erste Stelle in Einflußnahme auf die Feinheit des Flachses ein.

Bei der Berthbestimmung find 100 kg. Camen ju 28 Frcs. ans genommen.

Die gunftige Wirkung ber Kalisalze auf bie Leinpslanze, vor allem auf ben Flachs, geht aus diesen Bersuchen ebenfalls sicher hervor. Bei Bersuch I fehlt leiber die ungebüngte Parcelle und bei Bersuch II find die Erträge berselben sehr hoch, so daß sich der berechnete Werth der Ernte derfelben die zweite Stelle anweist.

Die angeführten Berfuche laffen aber, vor allem bei taliarmerem Boben bie gunftige Birtung ficher ertennen und gleichzeitigscheint aus bemselben hervorzugehen, daß bie Berbindung, in welcher bas Ralifalz verwendet, gleichgultig sei.

## § 309.

#### i. Biefen.

## 1. Berfuch bon Jungt in Faltenberg.

Die zu bem Bersuche benutten Wiesen lagen mitten in einem Torsstiche und gaben meistens nur einen geringen Ertrag, 4—5 Etr. pro Morgen; sie wurden in 32 Parcellen à 1/4 Morgen getheilt und diese abwechselnd am 15. März mit Kalisalz gedüngt; eine sowere Walze ging alsdann über die Wiesen. Der Einfluß der Kalisalzdungung war so deutlich, daß die Wiese wie ein Schachreit aussah; am 19. August geschah die Ernte und diese ergab im Durchschnitt:

I. Berfuch ju Berfec.

| Kalibünger         | dibunger + 400 ( | Kalisalpeter + 400 Gyps | 1000 conc. Kalibünger |        | 500 Kalifalpeter | kg.   | Düngung pro hectar                             |                    |
|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------|------------------|-------|------------------------------------------------|--------------------|
| 11                 | 4,42             | 2,75                    | 1                     | 1      | 13,72            | %     | Motig=                                         | Gehalt             |
| 7,20<br>14,20      | 4,22             | 5,62                    | l                     | !      | 1                | %     | sanyl<br>saohd<br>spohG                        | Gehalt bes Düngers |
| 22,80              | 7,40             | 9,12                    | 24,78                 | 17,83  | 45,60            | %     | Kali                                           | ûngers             |
| 6518<br>6369       | 5901             | 6518                    | 5277                  | 6493   | 8978             | kg.   | Brutto=<br>gewicht                             |                    |
| 6149<br>6048       | 5511             | 6133                    | 4887                  | 6140   | 3525             | kg.   | Gewicht<br>bes<br>Strohes                      |                    |
| 370<br><b>32</b> 0 | 390              | 385                     | 890                   | 353    | 453              | kg.   | Gewicht<br>bes<br>Samens                       | e e                |
| 4083<br>8719       | 3804             | 8793                    | 3253                  | 4116   | 8119             | kg.   | Gewicht<br>bes<br>gerösteten<br>Flachfes       | Ertrag pro Hectar  |
| 1100<br>800        | 1010             | 990                     | 830                   | 1050 . | 890              | kg.   | Gewicht<br>bes<br>ge=<br>brochenen<br>Klachfes | <b>Bectar</b>      |
| 1907<br>1440       | 2016             | 1179                    | 1425                  | 1663   | 1982             | Fres. | Gesammt=<br>werth<br>der<br>Ernte              |                    |
| 16 <b>5</b><br>170 | 190              | 170                     | 160                   | 150    | 210              | Frcs. | Werth<br>pro<br>100 kg.<br>Flachs              |                    |

II. Berfuch ju Bavap.

|                          | Gehalt       | bes Düngers<br>an       | angers      |                    |                           | 9                        | Ertrag pro Hectar                        | Gectar                                          |                                   |                                   |
|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dungung pro Sectar       | Ctid.<br>Pof | Phoe=<br>phor=<br>faure | Rali        | Brutte:<br>gewicht | Gewicht<br>bee<br>Strohes | Gewicht<br>bes<br>Samens | Gewicht<br>bes<br>gerösteten<br>Flachses | Gerwicht<br>Des<br>ge=<br>brochenen<br>Flachfes | Gefammt:<br>werth<br>ber<br>Ernte | Berth<br>pro<br>100 kg.<br>Flachs |
| kg.                      | %            | %                       | %           | kg.                | kg.                       | kg.                      | kg.                                      | kg.                                             | Frcs.                             | Frcs.                             |
| 1000 Kali- und Dagnefias |              |                         |             |                    |                           |                          |                                          |                                                 |                                   |                                   |
| fulfat                   | ١            | ١                       | 17,83       | 4000               | 3200                      | 008                      | 3300                                     | 8                                               | 1264                              | 126                               |
| 1000 conc. Ralibunger    | l            | 1                       | 24,73       | 8700               | 3200                      | 909                      | 3000                                     | 220                                             | 830                               | 116                               |
| Rnochen superphosi       | 08′0         | 15,70                   | .           | 4050               | 3450                      | 900                      | 3300                                     | 420                                             | 682                               | 115                               |
| Ralidünger               | 0,40         | 7,85                    | 12,36       | 4700               | 4100                      | 009                      | 3800                                     | 2009                                            | 773                               | 115                               |
| 500 Ralifalpeter         | 13,72        |                         | 45,60       | 4200               | 8900                      | 300                      | 3600                                     | 400                                             | 879                               | 2                                 |
| 500 Chilifalpeter        | 16,00        | l                       | 1           | 4000               | 3500                      | 200                      | ı                                        | ı                                               | 165                               | I                                 |
| alpeter +                | 98′9         |                         | 22,80       | 4100               | 3800                      | 200                      | 3500                                     | 830                                             | 363                               | 9                                 |
| ıbunabun                 | 1            | l<br>L                  | <br> <br> - | 4000               | Mee -                     | <br>§<br>                | 3200                                     | 3                                               | 0001                              | 917                               |

batte.

Ungebüngt pro Morgen . 4 Str. 84 & gebüngt pro Morgen . 9 n 42 n gebüngt also mehr 4 Str. 58 &

und zwar ein Heu, das einen um 50% höheren Futterwerth

Die Starte ber Ralibungung leiber nicht angegeben.

2. Berfuche zu Altenborf, Reutaubenheim und Oberschlema, referirt von F. Nobbe.

Die Berfuchs-Parcellen waren 20 m groß, in den letten Jahren nicht gebungt, an fich gleichartig, aber möglichst durftig. Die Dungemittel wurden im Binter an schnees und frostfreien Tagen ausgestreut. In der ersten Begetations-Periode war die Bitterung kalt und naß, von da an bis jur Grummeternte warmer und feucht.

Die Ernte ergab:

| Düngung pro      | Alten=<br>borf |               | eu=<br>nheim  |               | berfcler     | na                 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| fachfifden Ader  | 1.<br>Schnitt  | 1.<br>Schnitt | 2.<br>Schnitt | 1.<br>Schnitt | 2.<br>Shnitt | jus<br>fam-<br>men |
| 1. 1 Ctr. Rainit | 2830           | 2860          | 2070          | 8240          | 1970         | 5210               |
| 2. Ungebungt .   | 1670           | _             | 2160          | 8150          | 2150         | 5800               |
| 8. 2 Ctr. Kainit | 2715           | 2400          | 2240          | 8060          | 1920         | 4980               |
| 4. Ungebungt .   | 1 —            | 2370          | 2090          | 2880          | 1790         | 4670               |
| 5. 3 Ctr. Kainit | 2865           | <b> </b> -    | 8480          | 8350          | 2020         | 5470               |
| 6. Ungebüngt .   | _              | 2810          | 2460          | 2680          | 1580         | 4260               |

Die Wirkung ber Rainitbungung ift bei allen 3 Bersuchen unverkennbar. Tritt bieselbe bei 1 Ctr. pro sächsischen Ader auch außer Altenborf nicht scharf hervor, so muß bedacht werben, baß 1 Ctr. pro sächsischen Ader eine sehr schwache Düngung ift und baß außerbem die Parcellen, wie dies ja bei Wiesenstächen sehr selten anders ift, nicht ganz gleichmäßig sind.

## 3. Berfuch von 28. Schäfer 1874 unb 1875.

Die zu ben Bersuchen benute Wiese ist eine sogenannte Borstwiese in der Gegend von hehne in Baden, Kreis Constanz, das heißt eine Wiese, welche vorzugsweise mit schiechten Grafern, Sumpspflanzen, namentlich aber mit Cyperaceen bestanden ist und nicht nur geringe Erträge, sondern auch sehr schlechtes Futter liesert. Die obere Bodenschicht dieser Wiese ist moorig und ruht auf einer thonigsandigen Unterlage, die augenscheinlich geringe Fruchtbarkeit besitzt. Während des Hochwasserst des Gee's steigt der Grundwassertiet besitzt. Während des Hochwasserstendes des Gee's steigt der Grundwasserstellt die oberhalb liegende Bodenschicht, ziemlich seucht. Diese Wiese wurde früher nur einmal jährlich gemäht und lieserte ein Seu, das kaum zu etwas anderem als zum Einstreuen benutt werden konnte.

Die zu ben Bersuchen benutte Flache, 22 Ar groß, murbe ber Länge nach halbirt und in die eine halfte ein den Bodenverhaltnissen angepastes Kleez und Grasgemisch eingesate, welches für die 11 Ar 10 Mart 85 Pf. tostete, und das mit der Wiesenegge eingeeggt wurde. Darauf wurde jede hälfte der Quere nach in 11 Parcellen a 1 Ar getheilt. Die verwendeten Düngemittel wurden im zeitigen Frühjahr 1874 und 1875 oben ausgestreut. Das Frühjahr 1874 war seucht, während das des Jahres 1875 überaus troden war. Die solgende Tabelle zeigt die für die Kalifrage erhaltenen Resultate. (s. pag. 682.)

Schäfer bemerkt hierzu, daß auf der nicht eingesäeten Abtheilung in qualitativer Beziehung eine nennenswerthe Besserung des Futters in den 2 Jahren noch nicht eingetreten sei, daß dagegen auf der angesäeten Abtheilung im Jahre 1875 bereits eine sehr bedeutende qualitative Berbesserung des Futters zu constatiren war.

Wenn hier auch die einseitige Kalizusuhr eine Wirkung nicht hervorgerusen hat, so ist aus den Bersuchs-Resultaten doch zu entnehmen, daß das Kali hier gute Dienste gethan hat. Die Zusührung eines Rährstoffes kann ja in den meisten Fällen nicht von günstigen Ersolgen begleitet sein, wenn es sich um so arme Wiesen handelt, wie die Versuchswiesen es waren, schweselssaures Ammoniak allein hat ja auch keine Mehrerträge hervorsaebracht.

Es barf ferner nicht unbemerkt bleiben, daß die Parcellen nur 1 Ar groß und daß, wenn den Bersuchen eine Entwässerung des Bodens vorausgegangen wäre, sicherlich bessere Birkungen der Düngemittel zu verzeichnen gewesen wären. So haben die Mehrerträge die Kosten der Düngung lange nicht bezahlt.

|                                                                       | 149136                | eingefä   | Richt eingefaete Abtheilung | ng       | ଜ୍ୟୁ       | Gingefaete Abtheilung | beilung    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------|------------|-----------------------|------------|
|                                                                       | Soften her            | æ         | Ertrag pro Sectar           | þectar   | æ          | Ertrag pro Bectar     | ectar      |
| Dungung pro Ar                                                        | Düngung<br>pro hectar | Фcи       | Grummet jufammen            | Jusammen | pen        | Grummet jufammen      | jusammen   |
|                                                                       | Mart                  | Ctr.      | Ctr.                        | ©tr.     | Ctr.       | ©tr.                  | Str.       |
| Ungebungt 1874                                                        |                       | 89        | i                           | 39       | 89         | ı                     | 39         |
| , 1875                                                                | 1                     | 18        | ١                           | 18       | 24,5       | ı                     | 24,5       |
| 71/2 & fcmefelfaures Ammoniat 1874                                    | 187,5                 | 8         | ı                           | \$       | 36         | l                     | 36         |
| 1875.                                                                 | 187,5                 | 24,5      | ı                           | 24,5     | 22,5       | ı                     | 22,5       |
| Chlorkalium 1874                                                      | 170                   | 54        | i                           | 54       | 5          | l                     | 8          |
| 5 & fcwefelfaures Ammoniat und 5 &                                    |                       |           |                             |          |            |                       |            |
| Chlordalium 1875                                                      | 170                   | 27        | ı                           | 27       | 27         |                       | 27         |
| 5 % Chlortalium 1874                                                  | 45                    | <b>\$</b> | l                           | 40       | 38<br>8    | ı                     | 38         |
| 1875                                                                  | 45                    | 19        | l                           | 19       | 22         | l                     | 22         |
| 5 & Chlortalium, 21/2 & schweselsaures Ammoniat und 71/2 & gedampstes |                       |           |                             |          |            |                       |            |
| Knochenmehl 1874                                                      | 177,25                | S         | ı                           | 50       | 57         | ı                     | 67         |
|                                                                       |                       |           |                             |          |            |                       |            |
| Knochenmehl 1758                                                      |                       | 52        | 9,6                         | 61,5     | 66         | 22                    | <b>8</b> 8 |
| 121/2 & gedampftes Knochenmehl                                        | 106,25                | 50        | I                           | 50       | <b>39</b>  | l                     | 39         |
| ·<br>}                                                                | 106,25                | 29,5      | ı                           | 29,5     | 29,5       | ı                     | 29,5       |
| 5 % Chlort., 10 & ged. Knochenmehl 1874                               | 185                   | 8         | 1                           | 60       | 45         | I                     | \$         |
| 10 %                                                                  | 135                   | 58        | 14                          | 67       | 53         | 20                    | 78         |
| & fcmefelfaure Kall                                                   | 180                   | <b>89</b> | ١                           | 39       | <u>3</u> 1 | ı                     | 31         |
| 30 , , , 1875 .                                                       | 360                   | <b>38</b> | 1                           | 88       | 87         | 1                     | 87         |
|                                                                       |                       |           |                             |          |            |                       |            |

# 4. Berfuch vom Abministrator Lehmann, referirt von D. Corbel.

Als Ralifalz wurde ber calcinirte Rainit verwendet. Die erhaltenen Refultate find:

| Morgenzahl | Düngung<br>pro Morgen<br>Ctr. | Heuertrag<br>pro Morgen |
|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 35         | 1,5                           | 22,0                    |
| 30         | 1,5                           | 13,5<br>21,5            |
| 36         | 1                             | 15,5<br>17,0<br>14,0    |
|            | 35<br>5<br>30<br>6            | Morgenjahl   pro Morgen |

Lehmann bemerkt zu biesen Resultaten: "Dieselben Proportionen waren bei ben im Ganzen um 20% niedrigeren Erträgen bemerkbar. Die Wiese c. bekam ein geringeres Kaliquantum, weil nach früheren Erfahrungen auf Boben von mehr trodener Lage und sandiger Beschaffenheit eine zu starke Kalibüngung nicht rathsam ist. Aus unseren 4jährigen Versuchen ziehen wir den Schluß, daß auf seuchtem Boden, auch bei mehr oder weniger moorgründigem Charakter die Kalibüngung einen relativ höheren Erfolg zeigt, sowohl für die Quantität als Qualität der Frucht, als auf sandgemischem Boden von mehr trodener Lage und daß ersterer eine stärkere Düngung verträgt, resp. braucht, als letzterer."

Diefe auf größerer Blache ausgeführten Berfuche zeigen bie

gunftige Birtung ber Ralibungung febr icon.

## 5. Berfuche von Fittbogen 1875.

Die zu ben Bersuchen benutte Wiese befindet sich seit einer Reihe von Sahren in gutem Kulturzustande und liesert in der Regel 8 Schnitte. Der Untergrund ist torshaltig, etwas eisenschiffig aber frei von stauender Raffe. Ein liebersahren mit Jauche hatte in den Borjahren wiederholt, eine Düngung mit Kalisalzen noch niemals stattgesunden. Die Bersuchssparcellen waren 2,5 Ar groß. Als Kalisalze wurden Rohkainit und sogenanntes Fabriesalz angewendet, welche die solgende Zusammensehung hatten:

|               | 8 | Roblainit | Fabritfal; |
|---------------|---|-----------|------------|
| Kali          |   | 12,09     | 20,63      |
| Matron        |   | 20,27     | 14,27      |
| Ralt          |   | 0,93      | 1,92       |
| Magnefia .    |   | 6,18      | 5,52       |
| Gifenorpb .   |   | 0,12      | 0,68       |
| Schwefelfaure |   | 20,61     | 10,71      |
| Chlor         |   | 26,00     | 34,89      |
| Sand          |   | 0,45      | 2,12       |
| Master        | _ | 19.06     | 17.42      |

Das weiter jur Berwendung gelangte Ammoniat-Superphosphat enthielt 9,80°/, idsliche Phosphorfaure und 10,19°/, Sticktoff.
Die Parcellen I-VIII (Abtheilung A) erhielten die Dungung in ber Zeit vom 16.—26. Januar, Rr. IX—XVI (Abtheilung B) vom 20.—23. April als Kopfdungung. Die Ernte ersolgte am 15. Juni und 14. August; wegen Trodenheit kam es zu einem dritten Schnitt nicht.

|                       |                                  | 1978     |             | mts >                        | <b>2</b> 0 61     | Abtheilung<br>net | mt= &       |
|-----------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Art und S             | Stärke der Düngung<br>pro 2,5 Ar | Şcu      | Grumn       | Gefamn<br>ertrag             | noch              | Grumn             |             |
|                       |                                  | æ        | <b>2</b> 2  | 22                           | 20                | æ                 |             |
| 90 er                 | Poinit                           | 14.9.9   | 104.7.248.0 |                              | 116.0             | 77.               |             |
| _                     | + 20 % Kalt                      | 106,7    | 90,8        |                              | 0,00              | 88,0 193,0        | <u> </u>    |
| XI 20 8               | Tal)                             | 125,1    | 92,8 217,9  | 217,9                        | 103,8             | 89,5 192,8        | 9           |
| KII 20 8              | + 20 % Kalt .                    | 123,2    | 78,7        | 196,9                        | 108,4 116,5 224,9 | 116,              |             |
| <del>-</del>          | 10 & Ammontal:                   | 149.8    | 75.9        | 75.2225.0                    | 136.3             | 89.8 226.1        | <u>∞_</u> _ |
| VI u. XIV 20 8 Ka     | 8 Kale + 10 &                    | <u>.</u> |             |                              |                   |                   |             |
| VII ".XV  20 % %a     | 20 % Fabritfal, + 10 % Ammoniat: | ,,,,,,   |             |                              |                   | -                 |             |
| a de la "illa ;<br>no | Superphosphat                    | 173,5    | 2,69        | 69,2 242,7 132,2 119,3 201,0 | 132,2             | 119,              |             |
| 108                   | bat                              | 144,7    | 82,2        | _                            | 133,3             | 91,3 224,6        | ఆ           |
| ungebüngt             | gt · · · · · · ·                 | 96,6     | 89,6 186,1  | 186,1                        |                   |                   |             |
|                       |                                  |          |             |                              |                   |                   |             |

Die Bersuchs-Resultate ergaben bei allen Nrn. eine günstige Birkung ber Kalisalze. Das hochgräbigere Fabriksalz hat nicht günstiger, als ber Kainit gewirkt. Der Kalkzusalz hat die Ernten bei den Parcellen I—VIII heruntergedrückt, bei den Parcellen IX—XVI, bei denen die Düngung im April gesch, sich dagegen mehrsach günstig gezeigt.

Die Düngung im Januar ist beim ersten Schnitte von befferem Erfolge begleitet gewesen, als die im April, beim zweiten Schnitte zeigt sich meistens das Gegentheil; wie weit hieran die Trockenheit Antheil hat, läßt sich nicht constatiren.

# 6. Bersuche zu Calvörbe von Bibrans, referirt von Märder.

Auf einer Moorwiese mit Kiesuntergrund, die in den Borjahren abs wechselnd mit Jauche, Compost und Kainit gedüngt war, wurden 1880 die auf der solgenden Tabelle mit den gegebenen Angaben zusammengestellten Bersuche ausgeführt.

| · ·                          | •                                                      |            | Ernte      |                    | E to                    | 11 m                  | 96       | 千二                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Nr.<br>der<br>Pars<br>cellen | Düngung                                                | 1. Schnitt | 2. Schnitt | ju=<br>fam=<br>men | Mehr geger<br>ungebüngt | Kosten der<br>Düngung | Berth de | Gewinn (+)<br>oder Berlust<br>(-) |
|                              |                                                        | Rg.        | Rg.        | Rg.                | Rilo                    | Mt.                   | Mt.      | Me.                               |
| 1 2                          | Ungedüngt 1 Gtr. Baterguano=                           | 255        | 215        | 470                | -                       | -                     | _        | -                                 |
| 3                            | fuperphosphat<br>1 Etr. Baterguanosuper=               | 280        | 240        | 520                | 50                      | 8,00                  | 2,00     | -4,00                             |
| 4                            | phosph. 1/2 Ammonfulfat<br>1 Ctr. Baterguanofuper=     | 430        | 220        | <b>6</b> 50        | 180                     | 16,57                 | 7,20     | -9,87                             |
| 5                            | phosphat + 8 Ctr.<br>Rainit<br>1 Etr. Baterguanofupers | 410        | 350        | 760                | 290                     | 10,00                 | 11,60    | +1,80                             |
|                              | phosphat + 3 Ctr.<br>Rainit + ½ Ctr.<br>Ammonfulfat    | 500        | 355        | 855                | 385                     | 20,47                 | 15,40    | -5,07                             |

Die Kainitwirkung tritt hier sicher hervor; ber Kainit hat sich auch mit Bakerguanosuperphosphat angewendet allein rentirt. Die Bugabe von Ammonsulfat hat zwar die Ernte, aber nicht den Reinertrag erhöht.

## 7. Berfuche von E. Seiben in Bommris.

Bu ben Bersuchen diente eine Biese, welche seit vielen Jahren nicht compositirt und überhaupt gedungt war. Dem ursprunglichen Plane gemäß sollten ju ben Bersuchen 8 Parcellen benutt werben, von benen 4 im

Berbft geeggt refp. gebungt und 4 im Fruhjahr. Bon ben gebungten follten je 2 Rainit, je 2 Knochenmehl und je 2 Kainit und Knochenmehl erhalten. Da fich aber bei naberem Studium ber jur Berfügung ftebenben Biefe ergab, bag bie fur bie Berfuche geeignete Blache berfelben nur 3,66 fachf. Scheffel groß und fomit bie Frage ju ventiliren mar, ob die Berfuche bem Plane gemaß bemnach auf tleineren Parcellen ober burch Fortlaffung einiger Fragen auf großeren Parcellen beffer ausgeführt wurben, entichloß fich ber Berfuchsanfteller, lieber großere Parcellen ju nehmen und bie Berfuche in der Bahl ju befdranten. Es wurden baber nur 4 Parcellen für ben Berfuch bergerichtet, von benen je eine im Berbft geeggt und eine gebungt und 2 im grubjahr geeggt und eine gebungt wurde. Die Dungung im Berbft, fowie Fruhjahr beftand in Bufuhr von 1 Ctr. Knochenmehl und 2 Ctr. Rainit pro fachf. Scheffel Banb. Da bie Parcellen nur 11/12 Scheffel groß genommen werben tonnten, fo erhielten bie 2 gebungten Parcellen je 183,8 & Rainit und 91,7 & Rnochenmehl. Beiber zeigten fich auf der einen ungedungten Parcelle bald fibrende Ginfluffe, fo bas bier nur über die Ergebniffe von 3 Parcellen referirt werden tann. Die herbitbungung erfolgte am 80. Rovember 1878 und bie Fruhjahrebungung am 8. Mai 1879, am 30. Mai wurden bann ben beiben gebungten Parcellen noch je 23 & Chilisalpeter mit 50 & Erbe gemischt, gegeben.

Der erfte Schnitt geschah am 7. Juli und der zweite am 14. September. Die 1879 erhaltenen Ernte-Resultate zeigt die folgende Tabelle:

| Nr.<br>der<br>Parc. | Düngung   | 1. Schnitt                | 2. Conitt n                | zusammen                    | Mehr als<br>ungebüngt | Kosten der<br>Düngung | Berth ber Debrernte | Gewinn |
|---------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 1<br>2<br>4         | Ungedüngt | Rg.<br>803<br>985<br>1134 | \$29.<br>497<br>585<br>695 | Rg.<br>1300<br>1570<br>1829 | 270                   | 12,83<br>12,83        | 21,60<br>42,32      |        |

Berfuch 2.

Im nächsten Jahre wurde nur die Dungung mit Chilisalpeter wiederholt und zwar geschah bas Ausstreuen von 28 K, gemischt mit 1 Etr. Sand am 16. April.

Die Ernteergebniffe maren die folgenden:

| ber Parcelle | Düngung                                    | 1. Schnitt | 2. Schnitt | zusammen | Mehr als<br>ungebüngt | Kosten ber<br>Düngung | Berth ber<br>Mehrernte | Gewinn |
|--------------|--------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| <b>%</b> r.  |                                            | Rg.        | Rg.        | Rg.      | Rg.                   | Mt.                   | Mt.                    | Mt.    |
| 1 2          | Ungebüngt                                  | 818,5      | 669,0      | 1487,5   | _                     | -                     | -                      | _      |
| 4            | Frühjahr bes Bor=<br>Gebungt im (vorjahres | 1023,0     | 553,0      | 1576,0   | 88,5                  | 2,30                  | 7,08                   | 4,78   |
|              | Herbst )                                   | 1195,0     | 713,0      | 1908,0   | 420,5                 | 2,30                  | 83,64                  | 81,84  |

Berfuch 3.

Im Jahre 1881 wurden die betreffenden Parcellen II und IV in ber vorher angegebenen Art im Frühjahr, am 5. Mai und zwar je mit 91,7 & Knochenmehl und 183,8 & Kainit gedüngt. Der erste Schnitt wurde in diesem Jahre am 24. Juni und der zweite am 12. September genommen.

Die Ernteergebniffe zeigt bie folgende Tabelle:

| ber Parc.   | Düngung                           | Er<br>1.<br>Schnitt     | nte<br>2.<br>Schnitt    | zu=<br>fam=<br>men         | Mehr<br>als<br>unge=<br>büngt | Koften<br>der<br>Dün=<br>gung | Werth<br>der<br>Mehr=<br>ernte | Ge=<br>winn  |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>%</b> r. |                                   | Rg.                     | Rg.                     | Rg.                        | Rg.                           | Mt.                           | Me.                            | Mt.          |
| 1<br>2<br>4 | Ungebüngt .<br>Gebüngt<br>Gebüngt | 656,0<br>854,0<br>827,6 | 488,0<br>454,0<br>545,0 | 1144,0<br>1308,0<br>1372,6 | 164<br>228,6                  | 12,88<br>12,83                | <br>13,12<br>18,28             | 0,29<br>5,45 |

Liegt bei diesen Versuchen auch die Wirkung einer alleinigen Ralidungung nicht vor, so läßt sich boch burch die erhaltenen Resultate ein Schluß auf den Einfluß, welchen das Rali bei benselben gehabt, ziehen. Die gedüngten Parcellen zeigten nämlich einen sehr reichen Rleebestand und zwar vor allem die vierte, was wohl nur der Wirkung des Ralis zugeschrieben werden kann, und was durch die Analyse volle Bestätigung fand.

Auf gleichen Baffergehalt berechnet mar die Busammenfetung bes Beu's von

|           |   |  |  | . I.  | IV.   |
|-----------|---|--|--|-------|-------|
| Baffer .  |   |  |  | 18,60 | 13,60 |
| Protein . | , |  |  | 10,76 | 12,24 |
| Robfett . |   |  |  | 4,22  | 4,11  |
| Sticftoff |   |  |  |       | 87,67 |
| Robfafer  |   |  |  |       | 24,42 |
| Miche .   |   |  |  | 4,46  | 5,79  |
| Sand      |   |  |  |       | 2,17  |

Mus ben Ernteergebniffen geht ferner hervor,

- 1. baß bie Düngung im Herbst höhere Erträge ergeben hat, als bie im Frühjahr, woraus folgt, daß Kainit und Knochenmehl, wenn möglich, im Herbste gegeben werben sollen,
- 2. daß die Wirfung ber beiben Dangemittel wenigstens 2 Jahre bauert.

Auf Beranlassung bes Berfassers sind bann noch einige Biesenbüngungs-Bersuche von einigen Herren in ber Provinz vorgenommen worben.

## 8. Berfuch von Reichel auf Oberftrahmalbe.

Die Lage des Ritterguts ift eine kaltere als die von Pommris. Die ju bem Bersuche benutte Blade mar in mittlerem Dungungszustande.

Die Düngung, in der Starke, wie bei den Pommriger Bersuchen, hatte bei der ersten Parcelle mit Kainit und Knochenmehl am 12. December 1878 stattgefunden. Beide Parcellen, à 1/2, hectar groß, hatten dann am 16. Mai 1879 noch 22,6 & Chilisalpeter erhalten. Der Grummet konnte wegen sehr ungunstiger, naffer Witterung nicht trocken geerntet werden, weshalb nur Angaben über die heuernte vorliegen.

Die Ergebniffe find bie folgenben:

| Düngung                                                    | Ernte | Mehr<br>als<br>unge=<br>bungt | Mehra<br>toften<br>ber<br>Dün=<br>gung<br>Mt. | Berth<br>ber<br>Mehrs<br>ernte<br>Mt. | Gez<br>winn<br>Mt. |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Parc. I gebüngt mit Chilifalpeter                          | 1800  | -                             | <b>-</b>                                      | -                                     | ′                  |
| "II gedüngt mit Rainit, Anochens<br>mehl und Chilifalpeter | 1498  | 198                           | 10,46                                         | 15,84                                 | · 5,88             |

Auch hier zeigte sich die Qualität des von der mit Rainit und Knochenmehl gedüngten Parcelle geernteten Heu's wesentlich besser, als die der nur mit Chilisalpeter gedüngten; es war auch hier wesentlich mehr Klee vorhanden. Die Unalpfen, ausgeführt vom Uffiftenten M. Schlimper, ergaben bie folgende Busammenfegung:

|           |      |   |     |     |      | Parc. I | Parc. II |
|-----------|------|---|-----|-----|------|---------|----------|
| Baffer .  |      |   |     |     |      | 9,98    | 9,98     |
| Protein   |      |   |     |     |      | 8,49    | 10,38    |
| Robfett . |      |   |     |     |      | 4,49    | 4,50     |
| Stidftoff | reie | N | ābt | fto | ffe  | 44,32   | 43,06    |
| Robfafer  |      |   |     | ٠.  | ·· . | 25,62   | 24,68    |
| Miche .   |      |   | . • |     |      | 4,84    | 5,00     |
| Sand .    |      |   |     |     |      | 2,26    | 2,40     |

Es find somit von der Parcelle I 110,4 A und von der Parcelle II 155,5 A Protein, das find 45,1 A mehr geerntet. Der günstige Einsluß von Kainit und Knochenmehl zeigt sich somit in der Qualität des geernteten Heu's in vorzüglicher Weise und noch mehr als in der Quantität.

## 9. Berjuch von Scheffel auf Bliestowig.

Bei diesem Bersuche war 1/4 hectar im herbst geeggt und mit 1 Ctr. Knochenmehl und 2 Ctr. Kainit gebungt, mabrend 1/4 hectar nicht geeggt und gedungt war, ber gebungte erhielt im Fruhjahr noch 1/4 Ctr. Chilisfalpeter.

Es liegen hier leider auch nur die Ernteergebniffe des erften Schnittes vor, da der zweite durch die schlechte, naffe Witterung des Jahres nicht gut hatte geerntet werden konnen. Die Resultate find.

Parcelle I Plus über ungebüngt: Ungebüngt . 247,6 Ctr. — 151,5 Ctr

Wir haben somit auch hier ein sehr gunstiges Resultat ber Düngung, da durch dieselbe ber Ertrag um 61,2% erhöht worden war. Untersuchungen des Heu's haben nicht stattgefunden. Wie der Ertrag der ungedüngten Parcelle zeigt, war der Düngungszustand der Wiese ein schlechter, hierzu kommt ber ungunstige kalte Sommer des Jahres 1881.

Die besprochenen Versuche mit ihren Resultaten lassen mit aller Bestimmtheit erkennen, daß die Ralidungung für die Wiesen von großem Augen ist. Die zu den Versuchen benutzten Wiesen sind nicht nur von sehr verschiedener Bodenbeschaffenheit, sondern ebenso sind auch Lage, sowie die klimatischen Verhältnisse derselben verschieden. Unter allen diesen differirenden Verhältnissen hat die Ralidungung sich als wirksam gezeigt. Daß nicht Raliallein das Wachsthum der Wiesen im Allgemeinen wesentlich zu fördern im Stande ist, daß somit hier nicht nur eine einseitige Ralidungung gegeben werden kann, sondern daß außer derselben auch die Bhosphorsäure nicht sehlen darf, ist selbstverständlich.

Erwägt man die hohe Bebeutung der Wiesen für die Wirthschaft und zugleich, daß die Wiesenbehandlung im Allsgemeinen noch viel zu wünschen übrig läßt, so ift nicht bringend

genug bie Düngung berfelben zu empfehlen.

Die Wiesenpstanzen sind reich an Kali, durch fortwährende Entnahme ohne Wiederersatz muß die Wiese an Kali verarmen. Das Wiesenheu ist ein wichtiger Theil des Futters, daher auch indirect wichtig für den Mist. Durch die Berbesserung der Wiesen, durch die Düngung derselben, mit Kali u. s. w. wird mehr und besseres Futter gewonnen, es wird daher auch hierdurch das Feld mehr mit Kali versehen. Es kann daher mit vollem Recht gesagt werden, die Düngung der Wiesen mit Kali ist auch eine Düngung des Feldes mit diesem wichtigen Nährstoffe. Für die Wiesen ist der billige Kainit zu verwenden; das Feld dagegen verlangt zu den Früchten, die besonders kalibedürstig sind, meistens die theuren Kalisalze.

In welchem Grabe die Wiesen im Stande find, bas Gleichgewicht zwischen Export und Import bes Rali zu halten, haben

bie Rechnungen auf p. 594 hinlanglich bargethan.

Biefen von natürlicher Fruchtbarteit, b. h. folde, welche burch zeitweilige Ueberschwemmungen gebungt werben - bas Baffer muß felbstverftanblich auch bie erforderlichen Rahrftoffe enthalten - bedürfen meiftens ber besonderen Dungung nicht. Alle anderen Biefen muffen bagegen gebungt werben. Compost ist bekanntlich eine vorzügliche Dungung für bie Biefen, felten aber ift er in genügender Menge und entsprechender Qualität vorhanden, fo daß funftliche Dungemittel mit Berwendung finden muffen. Dan muß aber nicht erwarten, bag naffe, bor allem folche Biefen, welche burch ftauenbe Raffe leiden, faure Biefen burch die Düngung mit ben fünftlichen Düngemitteln gleich' wesentlich verbeffert merben. Biefen find erft zu entwaffern und zu entfauern, mas beibes durch entsprechende Gräbenziehung, resp. Drainage und Düngung mit kalkbaltigem Compost resp. Ralt bewerkstelligt wirb. bies geschehen, bann ift erft bie Bermenbung ber funftlichen Düngemittel am Blate und bann werben biefelben auch bie gewünschte Birfung bervorbringen.

Als Kalifalz ist in erster Reihe der fein gemahlene Kainit zu empfehlen. Da nun die Wiesen meistens auch Phosphorssäure gebrauchen, so ist mit dem Kainit auch gleichzeitig Phosphorsäure der Wiese zuzuführen. Für die humosen, torsigen Wiesen kann die Phosphorsäure in Korm der Thomass schlade Verwendung finden; sonst empfiehlt fich gutes Anochenmehl als billige Phosphorsaure-Quelle. Diese Düngemittel werden nach gründlichem Eggen, am besten mit Erde oder Sand gemischt, im Herbst, oder wenn dies nicht möglich, im frühen Frühjahr ausgestreut und eingeeggt.

### § 310.

#### k. Erbien und Biden.

In Betreff ber Birtung und Bedeutung des Rali für bie obigen Pflanzen verweise ich auf die Pommriger Bersuche, welche p. 628 und Folge besprochen find.

#### l. Tabad.

Für bie Darlegung ber Birtung und Bebeutung bes Rali für ben Tabad verweise ich auf bie p. 632 und Folge angeführten Bersuche von Schlösing.

#### m. Garten=Cultur.

Für die Gemusepflanzen ift die Ralidungung von großer Wichtigkeit und baher sehr zu empfehlen. Es sei hier nur an ben Spargel erinnert.

Erwähnt sei ferner nur noch bie große Bebeutung bes Rali für ben Beinftod, ber bekanntlich Rali in großen Mengen gebraucht.

#### § 311.

## G. Art der Anwendung und Stärfe der Düngung.

Der bessern gleichmäßigen Bertheilung wegen werben die Ralisalze am besten mit der 1—2 sachen Menge Sand gut gesmischt und dann ansgestreut. Da das Rali wegen der großen Absorptionssähigkeit der Adererde für dasselbe sich im Boden nur sehr langsam bewegt, so muß dasselbe gut eingepflügt werden. Aus diesem Grunde ist auch die Berwendung der Ralissalze im Herbst oder im frühen Frühjahr sehr anzurathen.

Trop ber so zahlreich vorliegenden Dungungs-Bersuche laffen fich auch jest noch nicht ganz bestimmte Ungaben für die Stärte ber Kalizufuhr zu ben einzelnen Früchten und bei ben betreffenden

Böben machen.

Bunachst mag hier nochmals besonders betont werden, bag für Torf- und Sanbboben die Ralibungung von gang außer-

orbentlicher Bichtigkeit, ja daß ohne diese die Cultivirung dieser Böben in der Regel überhaupt unmöglich ift. Für diese Böben ift vor allem der fein gemahlene Rainit zu empfehlen, der pro

Bectar in Starte von 8-12 Etr. zu verwenden ift.

Betrachten wir weiter die Kelbfrüchte, welche in erfter Reibe unter ben p. 595 angegebenen Berhaltniffen ber Ralidungung bedürftig find, nämlich Buderruben und Rartoffel, fo ift bie betreffs ber Stärke ber Düngung folgenbes anzuführen. ftimmte Grundlagen hierfür haben die zahlreich vorliegenden Berfuche leiber noch nicht gegeben. Als Anhalt für bie Dungung tann gunächst ber Bebarf biefer Früchte an Rali bienen. einer Ruderrüben=Ernte von 140-200 Ctr. pro 1/4 ha. entziehen wir bem Boben burch die Burgeln rund 50-72 Bfund. Die Blatter gebrauchen zwar ebenfalls viel Rali, ba aber biefe ber Birthichaft verbleiben, fo burften bei ber Bestimmung ber Sobe ber Ralizufuhr zum Boden nur die Burzeln in Betracht tommen. Bei Ruderrüben wird, wie wir burch bie Berfuche erfahren haben, bas Rali am besten als schwefelsaures Salz verwendet. Es empfehlen fich baber vor allem die schwefelsaure Ralimagnefia und bas ichmefelfaure Rali; von ber erfteren find als Erfat ber 50-72 % Rali 2-3 Ctr. und von bem andern 1-11/2 Ctr. erforderlich. Diefe Rahlen finden fich auch im Ginklang mit vielen ber Dungungs - Bersuche, bei benen gunftige Resultate erzielt find, fo baß biefe Mengen wohl als wenigstens annabernd richtig angeseben werben tonnen.

Bei Kartoffeln entziehen wir dem Boden durch eine Ernte von 60—120 Ctr. Knollen rund 39 bis 78 A Kali. Da hier bie schwefelsauren Salze, wie die Bersuche gezeigt haben, ebenfalls den Borzug verdienen, so werden diese Wengen durch rund  $1^1/2-3$  Ctr. schwefelsaure Kalimagnesia oder durch rund  $3/4-1^1/2$  Ctr. schwefelsaures Kali ersetzt werden. Auch diese Düngemengen werden wohl als richtiger Anhalt für die Stärke

ber Düngung binguftellen fein.

Bei den Kunkelrüben werden dem Boden bei einer Ernte von 200—500 Etr. pro <sup>1</sup>/<sub>4</sub> ha. rund 46—115 K entzogen. Da für die Futterrunkel die etwas billigeren Chlorverbindungen des Kalis zur Berwendung kommen können, so würden von dem 5 sach conc. Kalisalz mit 50% Kali 1—2½ o Etr., von dem 3 sach conc. mit 30% Kali 1½—35/6 Etr. u. s. w. erforderslich sein

Sollen Cerealien auf mittleren und schwereren Boben mit Rali gedüngt werben, so ist hierzu am besten ber fein ge-

mahlene Kainit in Stärke von 1-2 Ctr. pro  $^{1/4}$  ha. zu verwenden. Das Kalibedürfniß der Cerealien ift kein großes und die Chlorverbindungen des Kainits find, so weit dis jett bekannt, den Halmfrüchten nicht nachtheilig, sondern sogar für ihr Bachsthum förderlich

Für Lupinen, Lein, Rlee und die Wiesenpflanzen ift ebenfalls der billige Rainit, wie aus den Bersuchen hervorzugeben scheint, am Blate. Stärke der Düngung pro 1/4 ha.

2-3 Ctr.

## Anhang.

§ 312.

## A. Mayers Sypothese über die Staffurter Ralisalze.

A. Mayer hat vor einigen Jahren die Thatsache, daß die vorherrschend gebräuchlichen Formen der Kalidungung auf kaliarmen Böden oft nicht entsprechend günstig wirken, durch eine Hypothese zu erklären versucht. Ich kann auf die umsangreiche Abhandlung leider nicht irgendwie näher eingehen, da dies mehr Raum erfordern würde, als hier zu Gebote steht — die Abhandlung umsaßt sast 100 Seiten — halte es jedoch für meine Pflicht, die allerwichtigsten Säße berselben in Kürze anzussühren.

Mayer stellt zunächst als Hauptsatz auf: "Das Berhältniß ber Basen und Säuren unter ben verbrennlichen Bestandtheilen ber Pssanzen ist ein anderes als in mineralischen Düngergemischen, welche reich sind an Staßsurter Salzen. Die Schwierigkeiten, welche sich in Folge bessen bei der Assimilation dieser Düngersgemische einstellen, sind die Ursache der geringen landwirthschaftslichen Rusbarkeit der Staßsurter Salze."

Ferner: 1) "die Pflanzenaschen find durchgebends bafisch."
2) "Fruchtbare Adererben find in der Lage, den Pflanzen ein geeignetes Gemisch von mineralischen Rährstoffen darzubieten" und 3) "hierin wird durch viele Mineraldunger und besonders burch die Staffurter Salze eine wesentliche Aenderung gebracht."

Mayer giebt bann die Beweise für die obigen 3 Sate. Ohne hier auf die Beweisführung für Bunkt 1 und 2 eingehen zu wollen, da diese beiden Sate als richtig und bewiesen angesehen werden können, sei es hier nur gestattet, etwas auf die für Bunkt 3 einzugehen.

Mayer theilt für die Beweisführung bes Sages 3 bie Mineralbunger in 3 Gruppen und zwar:

1) Salze, wovon Bafis und Saure gleich ichnell von ben Bfiangen absorbirt werben;

2) Salze, wovon bie Bafis ichneller als bie Saure affimilirt wirb:

3) Salze, wovon die Säure schneller als die Bafis abforbirt wird.

Endlich Gemische, in welchen ber Charafter von 1, 2 und 3 überwiegend ift und welche je nachdem zu einer biefer 3 Gruppen

gerechnet werben tonnen.

Die Gruppe 1 wird als die der physiologisch neutralen, die Gruppe 2 als die der physiologisch sauren, und die Gruppe 3 als die der physiologisch basischen Salze oder Mineralbunger bezeichnet.

- 1) Physiologisch neutral find:
  Schwefelsaurer Kalk,
  Schwefelsaure Magnesia,
  Chlornatrium,
  Superphosphat,
  Ummonial-Superphosphat,
  Aufgelöster Peruguano,
  Kalisalveter.
- 2) Physiologisch sauer:
  Chlorammonium,
  Chlorfalium,
  Chlormagnesium,
  Schweselsaures Ammoniat,
  Schweselsaures Rali,
  Staßsurter Salze überhaupt,
  Ralisuperphosphat.
- 3) Physiologisch basisch:
  Rohlensaurer Kalt,
  Holzasche,
  Uegtalt,
  Rohlensaurer Kalt,
  Raltphosphat ohne Schwefelsäure
  Chilisalpeter,
  Chilisalpetersuperphosphat,
  Roher Peruguano,
  Knochenmehl.

Ohne auf eine Besprechung der unter die 3 Gruppen aufgeführten Düngersalze resp. Gemische eingehen zu wollen, kann ich doch nicht umhin, eine kleine Bemerkung zu dem Ammoniaksuperphosphat, welches als physiologisch neutral bezeichnet ist, zu machen. Dieses Gemisch besteht im Sinne Mayers aus dem physiologisch sauren schwefelsauren Ammoniak und dem wohl fraglichen physiologisch neutralen Superphosphat. Wie kommt es, daß dasselbe zu den physiologisch neutralen Düngern gerechnet wird? Bielleicht daher, weil Ammoniak-Superphosphat allgemein als ein sehr gut wirkender Dünger bekannt ist? Achnliche Bedenken treten noch bei manchen der anderen Dünger betreffs der Gruppen, zu denen sie gezählt sind, auf. Doch der Raum gestattet nicht, darauf näher einzugehen.

Die physiologisch fauren Stoffe find nach Daper biejenigen. burch welche bie normale Conftitution einer Adererbe am meiften bedroht wird; er fahrt bann fort: "es ift nicht zufällig, bag wir gerabe in biefer Gruppe bie meiften Dungemittel finben. welche entweder überhaupt ungunftige Dungewirfungen zeigen ober boch wenigstens teine folden, wie nach ihrem Rahrftoffgehalte zu ermitteln mare, obgleich an und für fich bie meiften biefer Stoffe für bas Bflanzenleben als unschäblich angeseben werben muffen. (?!)" Schwefelf. Ammoniat, Schwefelf. Rali ?! Bas die beiden eben genannten Salze anbetrifft, fo find meines Biffens ungunftige ober nicht entfprecenbe Dungewirtungen von biefen beiben Salzen nicht bekannt geworben, mas betreffs bes ichmefelfauren Ralis felbstverftanblich nur von bem reinen Salze gelten fann. Bare Dapers Ausspruch in Bezug auf bas ichmefelfaure Ammoniat richtig, welches in ben letten Jahren mehr und mehr für fich Berwendung findet, fo mußte baffelbe auch für bas Ammoniat-Superphosphat gelten.

Doch nicht mehr hiervon.

Chlorkalium und schwefelsaures Kali, sowie alle Staßfurter Salze überhaupt, sind nach Mayer physiologisch saure Salze und die Wirkung berselben ist somit deshalb nicht eine günstige, resp. nicht immer eine günstige, weil sie die normale Constitution der Adererde verändern. Es muß dies doch wohl dahin gedeutet werden, daß diese Salze die Reaction des Bodens zu einer sauren machen. Ich kann daher nicht umbin, zu unterssuchen, wie weit wohl diese ihre Wirkung zu gehen im Stande ist, was, wie ich glaube, wohl am besten daburch zu beantworten ist, daß durch Rechnung seitzeltelt wird, wie viel der betreffenden Salze auf eine bestimmte Bodenmenge bei der Düngung kommt?

Der Sectar enthält bei 1/4 Meter Tiefe 2500 Cubitmeter: ein Cubitmeter Erbe = 5000 & (fpec. Gewicht ber Erbe = 2,5), somit ift bas Gewicht ber Erbe eines hectars bei 1/4 Meter Tiefe =: 12500000 A. Berben nun auf bie flache eines Hectars 5 Ctr. irgend eines Ralifalzes gebracht, fo tommen 1 Ctr. auf 500 Cubitmeter, 1 % auf 5 Cubitmeter, 100 Gramm auf 1 Cubitmeter - 5000 %, somit 1 Gramm auf 50 % = 25 000 Gramm. Angenommen junachft, bag bas betreffende Kalifalz voll in ber 1/4 Meter tiefen Aderkrume verbliebe, fo ift boch wohl fehr ichmer annehmbar, bag 1 Gramm Ralifalz auf 25 000 Gramm Erbe eine faure Reaction auszuüben ober überhaupt die normale Conftitution der Adererbe zu veranbern im Stanbe fein follte. Benn auch die lebende Bflange bas feinfühligfte Reagens barftellt, fo ift boch mohl für bie meiften Boben hierdurch bie nachtheilige ober nicht entsprechende Birtung ber Ralisalze schwerlich zu erklären. Thatsache ift ja aber, daß die Salze nicht insgesammt lange in ber 1/4 Meter tiefen Arume verbleiben, fondern ein Theil in die tieferen Schichten manbert, fo bag nur eine Beit lang nach ber Dungung 1 Gramm Ralifalz auf 25 000 Gramm Erbe tommen werben.

Durch Mayer's Sphothese werden ferner auch, um bies nur noch anzusühren, Chlorkalium und schwefelsaures Rali voll gleichgestellt, obgleich doch durch zahlreiche Bersuche seine Zusuhr von Kali zum Boben nothwendig haben, das schwefelsaure Kali die geeignetste Form der Kalidungung ist und das Chlorkalium für diese Pflanzen diesem Salze nicht gleichwerthig ist.

Da Mayer die sammtlichen Staßfurter Salze als nicht geeignet oder wenigstens nicht voll geeignet in Folge seiner Sppothese verwirft, so kommt er logisch weiter zur Beantwortung der Frage, in welcher Form denn das Kali anzuwenden sei.

Es werden hierbei die Berbindungen des Kali mit Rohlenfäure, Riefelfäure, den Humusfäuren und Salpeterfäure besprochen. Nachdem das tohlen aure Rali bereits aus theoretischen Gründen als die nicht für alle Böden passende Form
der Ralidungung bezeichnet ist, ergiebt dann auch die Besprechung
der bekannt gewordenen Düngungsversuche kein entscheidendes
Resultat für dasselbe, ja Mayer selbst bezeichnet dies Düngemittel als ein höchst launenhaft wirkendes. Bon den kieselsauren Berbindungen glaubt Mayer nach den Resultaten
eigener und der anderer Forscher, sowie aus theoretischen Deductionen absehen zu müssen. Es bleiben daher nur noch die

humussauren Berbindungen des Kalis und das salpetersaure Rali. Da über die büngende Wirkung der humussauren Berbindungen Bersuchs-Resultate nicht vorlagen, so stellte Wayer selbst einige an. Seine mit Zuderrüben und Kartoffeln erhaltenen Resultate, bei welchen er das Kali als sog. Kalitorf verwendete, haben im Bergleich zu Chlorkalium keine gerade sehr ermuthigenden Resultate ergeben. Was schließlich das salpetersaure Kali anbetrifft, so bot die Literatur Mayer wenig Material für die Beweisssührung dar und er selbst meint, daß, wenn auch die glänzenden (?) Erfolge besselben bekannt genug sind, doch die Kostbarkeit desselben von der weisteren Berbreitung dieses Düngemittels abhalten wird.

So geiftreich durchdacht und durchgeführt die Hypothese Mayer's nach den verschiedenen Richtungen auch ift, so stehen wir doch durch dieselbe vor einem recht schlimmen Dilemma: Die dis jest vor allem angewandten Kaliverbindungen, das schwefelsaure Kali und das Chlorkalium sind physiologisch saure Salze und daher nicht voll für die Zusuhr des Kalis zum Boden geeignet. Die physiologisch neutral resp. alkalisch wirkenden Kalidunger haben sich entweder bei den angestellten Versuchen nicht ganz bewährt, oder lassen sich in der gewünschten Form schwer darstellen oder sind endlich zu hoch im Preise und des-halb nicht allgemein anwendbar.

## Kapitel V.

## Abfälle von technischen Gewerben.

§ 313.

#### Borbemertung.

Beim Compost sind bereits verschiedene Abfalle von Pflanzen und Thieren in ihrer Berwendung zur Düngung besprochen worden. Hier sollen nun diejenigen hierher gehörigen Stoffe, soweit sie dort noch nicht betrachtet find, in ihrer Beschaffenheit Zusammensehung u. s. w. abgehandelt werden.

Es giebt eine nicht unbedeutende Anzahl von Abfällen aus technischen Gewerben, welche oft in ihrem Dungwerthe ziemlich hoch stehen und welche, wenn sie für die Düngung nicht verwendet, sondern auf die eine oder andere Art entsernt werden, häusig nachtheilige Folgen für die Bewohner der betreffenden Gegenden haben: sie tragen durch ihre Zersehungs-Producte zur Berpeftung der Luft und Bergiftung der Brunnen 2c. bei.

Deshalb ift es bringend zu wünschen, daß alle berartigen Abfälle der Landwirthschaft, soweit es irgend thunlich ist, nutbar gemacht werden. Diese Stoffe stehen vielsach nicht jedem Landwirthe zu Gebote, sondern meistens nur denjenigen, welche in Fabrikgegenden oder in der Nähe großer Städte wohnen, da ihre Form, wenn sich die Industrie derselben zur Berarbeitung für die Landwirthschaft nicht bemächtigt hat, einen weiten Transport verbietet.

Diese Abfalle rühren entweber von der Berarbeitung pflanzlicher ober thierischer Stoffe her; im Folgenden sollen dieselben nach ihrer Abstammung furz besprochen werden.

## A. Pflangliche Abfälle.

## 1. Die Produtte der Delfabriten.

#### a. Die Deltuden.

#### § 314.

1. In welchen Fällen finden bie Deltuchen rationell ihre Berwendung gur Düngung?

Die Deltuchen find befanntlich ein gang vorzügliches Futter und werben baber in ber Regel und zwar mit Recht nicht birect jur Dungung angewendet. Ihre Berwerthung burch ben thierisichen Rorper, woburch ja ber Ader indirect auch feinen Theil erhalt, ift eine entichieben hobere, als burch bie Dungung. Die Raps- und Leintuchen haben burchichnittlich circa 5% Stidftoff mit 7% Afche und in biefer circa 22% Rali und 32% Bhosphorfaure, somit enthalten 100 & berfelben 5 & Sticftoff, 1,5 % Rali und 2,2 % Phosphorfaure. — Die ftidftofffreien Stoffe haben für Die Dungung teinen Berth; bas Bett wirtt im Gegentheil noch icablic. - Bergleichen mir bie Delfuchen mit Beruguano, fo feben wir, bag in 1 Ctr. bes letteren circa 1/2mal fo viel Stickftoff, mehr als 6mal fo viel Phosphorfaure und ebenfalls mehr Rali als in 1 Ctr. bes erfteren enthalten ift. hiernach mußte alfo ber Breis ber Delfuchen ein wesentlich niedriger gegenüber bem bes Peruguano fein, wenn bie Unwendung berfelben als Dunger pecuniar gerechtfertigt fein follte. Daß dies aber der Fall nicht ift, weiß jeder Landwirth. Aus biefen Grunden tann es nicht rationell fein, gute Delfuchen gur Düngung anzuwenden. Der Stidftoffgehalt von ausländischen Deltuchen ift ein höherer, bem entsprechend im Allgemeinen aber auch ber Breis. Es tommen bagegen andererfeits öfters Falle bor, wo bie Delfuchen aus verschiedenen Brunden fich nicht mehr gur Futterung eignen; unter folden Umftanben ift ihre Berwendung zur Düngung fehr rathfam.

## \$ 315.

# 2. Bufammenfegung ber Delfuchen.

Es giebt je nach ben verschiebenen ölhaltigen Samen, welche zur Delbarftellung benuht werden, verschiebene Arten von Delfuchen, welche in ber Busammensehung verschieben find. Wir haben so zu unterscheiben:

Rapstuden, Leinfuchen, Balmterntuchen, Balmternmehl, Erdnußtuchen, Baumwollfaattuchen aus geschälter Saat, Baumwollfaattuchen aus ungeschälter Saat, Mobntuchen, Sejamtuchen, Cocostuchen, Canblenutstuchen. Mandeltuchen, Dlivenpreftuchen Cacaotuchen, Leindottertuchen, Sanffamentuchen, Deltuchen aus Maisteimen.

Auf ber folgenden Tabelle ftelle ich einige Analysen biefer verschiedenen Deltuchen zusammen, um durch diese ihre Busammenjegung, sowie Berschiedenheit unter einander zu caracterisiren.

| Ramen ber Analytifer                  | 10,92 40,66 6,46 — 5,66 Ronig's und Dietrion. 10,96 37,41 6,96 — 5,66 Ronig's und Dietriog's 9,66 40,86 7,05 — 5,06 Admentiger Laboratorium. 8,29 40,71 7,12 1,46 5,57 Pommriger Laboratorium. 8,29 40,71 7,12 1,86 5,15 Pommriger Laboratorium. 9,81 39,60 8,85 — 4,72 Anig's und Dietriog's 9,88 39,60 8,85 — 4,72 Anig's und Dietriog's 9,66 42,50 6,45 1,97 4,76 Pommriger Laboratorium. 9,64 2,50 6,45 1,97 4,76 Pommriger Laboratorium. 10,33 40,04 6,15 0,69 5,08 1,09 Anig's und Dietriog's 11,99 66,85 4,24 — 2,70 Anig's und Dietriog's 11,99 66,89 3,99 — 2,96 Anig's und Dietriog's 3,22 63,89 3,99 — 2,96 5,66 33,71 6,64 — 7,10 Pommriger Laboratorium. 10,36 67,66 4,76 0,48 2,72 Anig's und Dietriog's 5,66 33,71 6,64 — 7,10 Pommriger Laboratorium. 17,18 30,16 4,00 1,72 7,51 Pommriger Laboratorium. 17,18 30,16 4,00 1,72 7,51 Pommriger Laboratorium. 17,18 30,18 4,77 1,28 7,40 Pommriger Laboratorium. 17,18 30,18 4,77 1,28 7,40 Pommriger Laboratorium. 17,18 31 37 4,64 1,42 7,20 Pommriger Laboratorium. 18,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Stickfloff                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,23            |
| Sand                                  | 1,46<br>  1,18<br>  1,07<br>  1,07<br>  1,07<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>  1,03<br>                                                                                                                                                        | 1,57            |
| <b>L</b> sche                         | 6,45<br>6,45<br>7,70<br>7,70<br>7,70<br>7,70<br>8,80<br>8,80<br>8,80<br>8,80<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40<br>8,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,81            |
| Sticktofffreie<br>Rährstoffe          | 10,92 10,65 6,45 — 5,66<br>9,66 40,86 7,05 — 5,66<br>8,29 40,71 1,46 5,57<br>8,29 40,71 7,32 1,38 5,18<br>9,31 39,63 6,99 0,57 5,35<br>9,88 39,60 8,85 — 4,72<br>11,47 4,107 5,76<br>10,33 40,04 6,15 0,69 5,08<br>11,99 56,35 4,24 — 2,70<br>8,72 58,97 5,24<br>10,36 57,66 4,76 0,48 2,72<br>3,22 53,89 3,99 — 2,95<br>5,66 33,71 5,64 — 7,10<br>7,13 30,16 4,00 1,72 7,51<br>7,13 30,16 4,00 1,72 7,51<br>7,13 30,16 4,00 1,72 7,51<br>7,13 30,16 4,00 1,72 7,51<br>7,43 31,37 4,64 1,42 7,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,74 30,53 4,81 |
| Fett                                  | 10,98<br>9,66<br>6,81<br>9,82<br>9,83<br>9,83<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93<br>10,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,74            |
| Stidftoff=<br>haltige Rähr=<br>ftoffe | 88,60<br>81,69<br>81,69<br>83,88<br>83,88<br>83,88<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83,68<br>83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46,20<br>46,05  |
| Wasser                                | 8,81<br>10,74<br>10,74<br>10,57<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>10,68<br>1 | 10,66           |
| Ramen der Delbuchen                   | Rapstuchen, damburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |

| Gutuben gen, Mittel aus 4 Analyfen       | <i>:</i> .                 | Canblenutetuchen, Mittel aus 4 Analpfen . | • •                                                      | Cocostuchen, Mittel aus 7 Analyfen | Sefamtuchen, Mittel aus 10 Analpfen                                                                               | Mobneuchen, Mittel aus b Analpfen | . Ξ                       |                                                    |                                             | Namen ber Delkuchen                  |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 11,77<br>11,77<br>9,91<br>10,75          | 9,69<br>13,76              | 7,22                                      | 10,83<br>10,11                                           | 9,39                               | 12,45<br>11,05<br>9,27<br>11,06                                                                                   | 11,45                             | 11,22                     | 8,61<br>7,90<br>8,26                               | 11,28                                       | Wasser                               |
| 11,77 83,10<br>9,91 29,84<br>10,75 13,49 | 9,69 41,28<br>13,76 6,02   | 7,22 54,38                                | 10,83 20,63<br>10,11 20,44                               | 9,39 20,21                         | 36,57<br>38,06<br>38,00<br>38,00<br>36,14                                                                         | 11,45 81,91                       | 23,94                     | 45,56<br>43,71<br>44,64                            | 11,28 88,77                                 | Stickftoff=<br>haltige<br>Rährstoffe |
| 9,21<br>6,48<br>10,81                    | 15,15                      | 9,15                                      | 11,88<br>18,77                                           | 15,65                              | 11,86<br>15,49<br>13,59<br>12,28                                                                                  | 8,17                              | 5,48                      | 14,66<br>15,76<br>15,21                            | 18,73                                       | Fett                                 |
| 6,48,45,96<br>10,81,58,80                | 15,15 29,57<br>13,16 60,30 | 9,15 20,19                                | 11,88 49,83 6,08 0,75 3,80<br>18,77 49,66 5,66 0,38 3,27 | 15,65 49,48                        | 11,86 29,24 9,88 — 5,85<br>15,49 26,08 8,69 0,64 6,09<br>13,59 28,95 8,79 1,40 6,09<br>12,28 30,42 9,60 0,51 5,79 | 8,17 37,42 11,05                  | 5,48 52,28 6,78 0,37 3,83 | 14,66 24,08<br>15,76 25,25<br>15,21 24,67          | 13,73 28,67 7,60 —                          | Sticftofffreie<br>Rährstoffe         |
| 6,68<br>7,81<br>6,15                     |                            | 90,6                                      | 6,08 0,75 3,30<br>5,66 0,38 3,27                         | 5,24                               | 9,88<br>8,69<br>8,79<br>9,60                                                                                      | 11,05                             | 6,73                      |                                                    | 7,60                                        | Usche                                |
| 1111                                     | 11                         | 1                                         | 0,75<br>0,38                                             | 1                                  | 0,64<br>1,40<br>0,51                                                                                              | 1                                 | 0,87                      | 6,44 0,64 7,29<br>7,07 0,31 7,00<br>6,76 0,48 7,15 |                                             | Sand                                 |
| 5,30<br>5,30<br>4,77<br>2,16             | 9,00                       | 8,70                                      | 3,80<br>3,27                                             | 3,24                               |                                                                                                                   | 5,11                              | •                         |                                                    | 6,20                                        | Sticktoff                            |
| bief.<br>bief.<br>bief.                  | oief.                      | Ronig's und Dietrich's                    | Dommriter Caborator.                                     | Ronig's und Dietrich's             | Dommriber Laboratorium baff.                                                                                      | Busammenstellung.                 | Bommriter Caboratorium.   | Dommriger Baboratorium.                            | Ronig's und Dietrich's<br>Bufammenftellung. | Ramen ber Analytiter                 |

Bas bie Busammensetzung ber Aschen ber versichiebenen Delkuchen anbetrifft, so liegen bis jetzt nur von einigen berselben specielle Analysen vor, welche in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind.

| Bape=   Bein=<br>tuchen tuchen<br>E. Ein &                     | 22,63<br>0,64<br>1,27<br>12,52<br>8,67<br>11,40<br>16,28<br>4,17<br>1,69<br>86,11<br>86,11<br>9,47 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. Peter=<br>mann<br>Canblenuts=                               | 28,25<br>6,89<br>21,83<br>1,07<br>7,82<br>8,80<br>8,80                                             |
| kuchen<br>Dietrich                                             | 22,80<br>0,33<br>0,33<br>17,21<br>2,50<br>61,06<br>0,34                                            |
| Baumwoll=<br>faattuchen<br>enthülft<br>Garbner                 | 39,06<br>                                                                                          |
| Baumwollens,<br>tuchen (bide<br>entschätte K.)<br>Bölder       | 39,06<br>8,76<br>13,60<br>1,63<br>36,64<br>0,93                                                    |
| teinkuchen Beinkuchen itanifche), (ruffifche), enalge von Warb | 22,90<br>1,28<br>1,53<br>1,60<br>1,60<br>1,63<br>0,26                                              |
| Leinkuchen<br>(nordame=<br>rikanische),<br>Knalyse v           | 24,32<br>1,48<br>1,58<br>15,33<br>2,36<br>2,38<br>0,64                                             |
| Rapstuchen,<br>Analyfe von<br>Eggar                            | 22,39<br>0,25<br>8,81<br>15,07<br>4,60<br>33,41<br>1,65                                            |
| :                                                              | Kali<br>Matron<br>Kalkerbe<br>Magnesia<br>Espoporfaure<br>Schweselfaure                            |

## § 316.

## 3. Düngungsversuche mit Deltuchen.

Bie aus ber Busammensetzung ber Delkuchen hervorgeht, ift ber Dungwerth berselben ein durchaus hoher. Die Bestätigung bieses Ausspruchs geben bie folgenden Bersuche.

a. Berfuch von Stockhard t. Berfuchspflanze mar hafer; die anderen Angaben enthält die folgende Tabelle:

| Düngemittel.                    | Menge<br>desfelben<br>pro Hectar | an Körnern, | trag<br>Strohu.Spreu<br>ha. |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                 | Kilogr.                          | Kilogr.     | Kilogr.                     |
| Ungebüngt                       | _                                | 928         | 1213                        |
| Knochenmehl                     | 400                              | 1127        | 1390                        |
| Rnochenmehl und ( Schwefelfaure | 400 {<br>200 {                   | 1249        | 1757                        |
| Rapstuchen                      | 400                              | 1872        | 2887                        |

#### B. Berfuch von Bed.

Diefer Bersuch ift mit verschiebenen Delkuchen ausgeführt und zeigt somit die Berschiebenartigkeit der Birkung der einzelnen. Ferner erstreckt fich berselbe auf zwei Iahre, so daß wir zugleich die Rachwirkung der Delkuchen sehen können. Im ersten Iahre war Weizen und im zweiten Iahre hafer Bersuchshssangen. Bei der Ernte ift nur der Ertrag an Körnern angegeben; die Ergebnisse derselben zeigt die folgende Tabelle.

| Art ber Düngung           | Menge<br>derfelben<br>pro<br>Hectare<br>Kilogr. | Weizen<br>pro<br>Hectare<br>Kilogr. | Hafer<br>pro<br>Hectare<br>Kilogr. | Summa        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Ungebüngt                 | 750                                             | 667<br>1294                         | 611<br>644                         | 1278<br>1938 |
| famen                     | 750                                             | 1001                                | 940                                | 1940         |
| Deltuchen von Beinfamen . | 750                                             | 1320                                | 987                                | 2307         |
| " " Rapsfamen .           | 750                                             | 1178                                | 1128                               | 2306         |
| " " Gefamfamen            | 750                                             | 1894                                | 1067                               | 2461         |
| Stallmist                 | 38750                                           | 1078                                | 1316                               | 2394         |
| Guano'                    | 750                                             | 1914                                | 1119                               | 3083         |

#### c. Berfuche von v. Gohren.

Die Aufgabe diefer Bersuche mar die Rachwirtung mehrerer Dungftoffe im zweiten Jahr ihrer Anwendung bei Buderrüben zu zeigen. Die Bersuche-Parcellen, 200 Quadratfuß groß, wurden 1860 und 1861 am 11. Mai angebaut; am 22. Mai waren die Samen auf allen Stüden aufgegangen. Die Rüben wurden während ber Regetationszeit dreimal behact; die Ernte geschah am 1. October. Bon den Bersuchen benute ich hier die mit Deltuchen, Peruguano und ungedungt angestellten:

| Düngung pro Parcelle |     |     |     |     |      | Gewicht<br>der Rüben |     | Gewicht<br>ber Blätter |     |      |      |      |      |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|----------------------|-----|------------------------|-----|------|------|------|------|
|                      |     | ¥   |     |     |      |                      |     |                        |     | 1860 | 1861 | 1860 | 1861 |
|                      |     |     |     |     |      |                      |     |                        |     | æ    | æ    | æ    | 8    |
| 1/2 Peruguano        |     |     |     |     |      | •                    | •   | •                      | •   | 140  | 112  | . 45 | 80   |
| 1 "                  |     |     |     |     |      |                      |     |                        |     | 160  | 108  | 50   | 22   |
| 11/2 "               |     |     |     |     |      |                      |     |                        |     | 125  | 93   | 55   | 29   |
| 11/2 "               | auf | 2ma | ıĺ  | uni | tera | iebi                 | rad | t                      |     | 135  | 93   | 65   | 20   |
| $1^{1/2}$ "          | ,,  | 3 " |     |     | •    | ,                    |     |                        |     | 175  | 111  | 65   | 88   |
| 2 Deruguano          | .". | - " |     |     |      | ".                   |     |                        |     | 169  | 135  | 50   | 34   |
| 2 Deltuchen          |     |     |     |     |      |                      |     |                        |     | 176  | 107  | 75   | 80   |
| 4 "                  |     |     |     |     |      | •                    | •   | ·                      | 1   | 124  | 97   | 58   | 27   |
|                      |     | ·   | -   | ·   | •    | ·                    | •   | ·                      |     | 146  | 97   | 50   | 30   |
| 6 "<br>6 "           | auf | 2ma | ıi. | นท์ |      | , h                  | odi | ŧ.                     |     | 155  | 71   | 75   | 27   |
| 2 "                  | •   | Ω   | ••  | ٠   | _    |                      |     | • •                    | - 1 | 185  | 105  | 60   | 85   |
| ,<br>3               | "   | · " |     |     |      | "                    |     | •                      | •   | 128  | 103  | 79   | 28   |
| angebungt .          | ٠.  | •   | •   | •   | •    | •                    | •   | •                      | •   | 125  | 70   | 45   | 31   |
| ,                    |     | •   | •   | •   | •    | •                    | •   | •                      | •   | 101  | 82   | 57   | 26   |
| , .                  | ٠.  | •   | •   | •   | •    | •                    | •   | •                      | •   | 140  | 91   | 40   | 23   |
| ,, .                 |     | •   | •   | •   | •    | •                    | •   | •                      | •   | 125  | 102  | 50   | 38   |
| ,, .                 | ٠.  | •   | •   | •   | •    | •                    | •   | •                      | •   |      |      | ,    |      |
| , .                  |     | •   | •   | •   | ٠    | •                    | ٠   | •                      | •   | 126  | 97   | 50   | 23   |

Die Bitterungsverhaltniffe von 1871 waren ungunftig, so baß biefen nach v. Gohren jum größten Theile die geringere Ernte jujuschreiben ift. Die Bersuchs-Parcellen find leiber ju klein gewählt, als daß aus den Bersuchs-Ergebniffen irgend wie sicher Schluffe gezogen werden konnenz die Schwankungen auf den nicht gedungten Studen find fast eben so groß, als die auf den gedungten. Diefer Bersuch ist vor Allem hier aufgeführt, um das Misliche der Benuhung zu kleiner Flach en zu Dungungs-Bersuch zu zeigen.

Diese wenigen Bersuche zeigen uns die vorzügliche Birkung ber Delkuchen als Dungmittel. Der Versuch von Bed bestätigt zugleich das, was wir theoretisch aus der Zusammensetzung der Delkuchen im Vergleich zum Peruguano geschlossen haben. Bährend die Delkuchen je nach ihrer Zusammensetzung ein Mehr über ungedüngt von 660 bis 1183 hervorgebracht haben, erzielte dieser ein Blus von 1555 Kilogr.

In Betreff ber Unwendung ber Delfuchen hat Die Erfahrung gelehrt, daß biefelben nicht mit bem Samen gleichzeitig auf ben Ader gebracht werben burfen, ba baburch vielfach bie Reimtraft berfelben getöbtet wird. Diese Birtung ber Deltuchen findet meiner Unficht nach barin ihre Ertlarung, daß burch bie Saulniß berfelben, welche unter gunftigen Bebingungen bekanntlich febr fcnell vor fich geht, fich bald eine bedeutende Menge Ammoniat bilbet und biefes auf bie Samen, refp. jungen Bflanzen wegen ber ihnen so gebotenen zu reichlichen Stidftoffnahrung, sowie burch bie birecten Ginfluffe feiner Alfalität icablich wirft. Die Urfache ber nachtheiligen Birtung ber Delfuchen auf ben Samen bat man auch in bem Delgehalte berfelben zu finden geglaubt. Das Del foll hiernach die Samen in ber Art einhullen, daß ber jum Reimen jo nothwendige Sauerstoff zu benselben nicht gelangen tonne; ba, wo bies ber Fall, wird so natürlich bas Reimen unmöglich gemacht, ber Delgehalt burchschnittlich ca. 10% beträgt, fo murbe bei Anwendung von 8 Ctr. ber Morgen 80 % Del erhalten; benten wir uns biefe im Ader vertheilt, fo tommen bei einer Tiefe von 1' auf ben Rubitfuß, b. h. 82,3 % noch nicht 2 Grm. Del. Es erhellt hieraus, bag bei auter Bertheilung ber Deltuchen im Boben ber burch ben Delgehalt verursachte icablice Ginfluß berfelben nicht bedeutend fein tann.

Die Stärke ber Dungung beträgt 2-6 Ctr. pr. Morgen. Die Delfuchen werden entweber gerrieben und als jeber andere Streudunger auf bas Feld gebracht, oder man lagt biefelben eine Reit lang mit Jauche maceriren und vertheilt die Fluffigkeit bann auf bem Uder, ober man mengt bie zerkleinerten Ruchen mit Erbe, unterwirft fie einer angehenden Saulnig, wobei natürlich einem Stidftoffverlufte burch Berpflüchtigung von Ammoniat vorgebeugt werben muß, und wendet bann biefe Maffe als Dunger an. Bei ben beiben letten Berfahren ift bie Birtung ber Deltucen, abgesehen von ber Bereicherung berfelben burch bie jugefügten Stoffe, in ber Beit mefentlich beschleunigt und baber icon aus biefem Grunde biefe Art ber Anwendung vorzugiehen. Da hierdurch auch bie ichabliche Birtung, welche bie Delfuchen bei ihrer ichnellen Berfepung burch bie Entwidelung von Ammoniat ausüben, verhindert wird, fo fpricht auch bies für die Anwendung berfelben nach vorhergegangener Maceration mit Jauche ober nach vorhergegangener Berfetung im Berein mit Erbe, wobei ich für bie meiften Falle bem letteren ben Vorzug geben möchte.

## § 317.

#### b. Solamm aus Delraffinerien.

Die durch Auspressen (Ausschlagen) oder durch Ausziehen mit Schwefelkohlenstoff 2c. aus den Delsamen erhaltenen setten Dele haben einerseits stets mehr oder weniger lösliche Stoffe des Samens aufgelöst, andererseits besinden sich andere Stoffe bessehen im feinvertheilten Zustande in demselben schwimmend. Diese für das Del fremdartigen Stoffe beeinträchtigen die Brauchbarkeit der Dele als Leucht-Materialien, indem sie ein Kohlen derselben mit den nachtheiligen Folgen dieses, sowie auch häusig einen üblen Geruch veranlassen. Aus diesen Gründen wird das Del einem Reinigungs-Prozesse (Raffiniren des Dels) unterworfen.

Das zum Raffiniren beste Wittel ist die concentrirte Schweselsare, welche die Eigenschaft hat, die meisten organischen Körper zu verkohlen; zu diesen gehören auch die fremdartigen Stoffe in den Oelen, während das Del selbst keine Beränderung erleidet. Wan setzt die Schweselsaure  $(1-1^1/2^0/0)$  dem Oel zu, diese verkohlt die oben genannten Stoffe, welche sich bald in Floden ausscheiden und zu Boden sallen, darauf wird das Del abgezapst und zur Entsernung der Schweselsaure entweder für sich mit warmem Basser behandelt oder mit solchem, welchem etwas Kalkbrei zugesetzt ist; letzterer ist jedoch nicht sehr zu empsehlen.

Beim Raffiniren bes Dels erhalt man sonach ben Bobenfat und ferner ichwefelfaurehaltiges Baffer, welche beibe zur Dungung verwendet zu werben verbienen.

Die Befchaffenheit bes Bobenfages zeigt die folgende Unalpfe:

| Fettes Del               | . 23,5 |
|--------------------------|--------|
| Comefelfaure             | . 27,7 |
| Phosphorfaure            | . 3,6  |
| Organ, toblige Maffe     | . 23,8 |
| Gifenoryd, Thonerde, Ral | t.     |
| erde, Altalien, Riefel   | \$     |
| faure                    | . 9,4  |
| Baffer                   | . 12,0 |
| Stickstoff               | 100,00 |

Bir feben somit, baß sich biefer Bobensat vor allem burch feinen Gehalt an Phosphorsaure und an ftidftoffhaltigen Substanzen auszeichnet. Direct wird sich indeß biefer Bobensat zur

Düngung wegen seines Gehaltes an Del und freier Schwefels fäure nicht gut eignen, sonbern am besten zunächst im Compostshausen seinen Blat finden.

Das ich wefelfaurehaltige Baffer wird vortheilhaft gur Bindung bes Ummoniats in ben Jauchengruben benutt.

### § 318.

#### c. Cowarzes Pregwaffer, Abfall von der Olivenölfabritation.

Die Delhefen und das schwarze Wasser, welche mit dem Del ablaufen, sind schon seit lange als gute Düngemittel für die Delbäume bezeichnet, weshalb den Besitzern von Ochpressen die Unlegung und Erweiterung der gemauerten Gruben, sogenannte Inferni, in denen sich Preswasser und Delhefen sammeln, ansempsohlen wurde. Die Massen sollen in den Gruben faulen und so ein gutes Dünger-Material werden.

F. Seftini und G. Del Torre haben bie folgenden Analpfen

von 4 Muftern bes ichmargen Pregmaffere ausgeführt.

| Röthiger Ralt, um die Saure | 1.       | 11.    | 111.    | 14.     |
|-----------------------------|----------|--------|---------|---------|
| ju neutralisiren            | 3,41     | 5,32   | 8,30    | 4,38    |
| Organische Stoffe           | 28,25    | 8,54   | 44,00   | 18,40   |
| Sticktoff                   | nicht be | stimmt | 0,248   | 0,118   |
| Mineralstoffe               | 18,05    | 25,00  | 11,40   | 4,96    |
| Altalische Salze            | 9,57     | 15,77  | nicht b | estimmt |

Bu ben Analysen wird noch bemerkt, daß das Preswasser in der Form von flüssigem Dünger von bemerkenswerther Wirkung sein müßte. Begen des Säuregehaltes ist dasselbe aber als solches nicht anwendbar, weshalb es am besten vorher mit Kalk neutralisitet wird, wobei die Menge des zu verwendenden Kalkes durch einfache Probe sestzustellen sein wird. Rach der Bindung der Säure wird dieses Düngemittel zu jeder Jahreszieit dem Boben einverleibt werden konnen und sicherlich ohne nachtheilige Folgen für die Begetation sein.

Empfehlenswerth ift, dies Pregwaffer in den Behaltern mit Ralt ju neutralifiren, um es baburch jugleich vor ber faulen Gahrung ju be-

mabren.

Sehr rathfam murbe folieflich die Bermendung jur Compofts bereitung fein, wodurch, wenn diefe mit Blattern, Strob zc. erfolgt, eine vorzügliche Dungemaffe fur die Olivenpflangungen erhalten werden murde.

§ 319.

## 2. Abfälle ber Brauerei.

## 1. Die Malateime oder der Malatehricht.

Unter Malzkeimen ober Malzkehricht versteht man bie nach dem Trodnen von der gekeimten Gerste durch Treten ober

burch Maschinen getrennten Reime, beren Menge 21/2-30/0 ber Gerste ausmacht.

Die Malgfeime find ein ausgezeichnetes Futter, wenn fie gefund, rein und von fcon hellgelber Farbe find. Da diefe Bedingungen aber nicht immer erfüllt werben, fo verbleibt dann ihre Berwendung jur Dungung. Die folgenden Analysen mogen jur Charakterifirung der Malgkeime dienen.

|                           | I.              | II.           | III.  | IV.                                                                       |  |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                           | Den=<br>fington | Ander=<br>fon | Stein | Mittel v. 10 Ana=<br>lyfen, König und<br>Dietrich's Zusam=<br>menstellung |  |
| Baffer :                  | 16,50           | 11,51         | _     | 10,06                                                                     |  |
| Stidftoffhaltige Substang | 25,25           | 11,49         | 80,61 | 24,18                                                                     |  |
| Stidftofffreie Stoffe     | 52,47           | 73,33         | 35,69 | 58,54                                                                     |  |
| Miche                     | 5,78            | 2,67          | 9,25  | 7,19                                                                      |  |
| Stickftoff                | 4,040/0         | 1,830/0       | 4,90% | 3,870/0                                                                   |  |

Die Miche in 100 Theilen :

|               |                | 3. C. Bermer            |                                         |  |  |
|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|               | <br>S. Scheven | ungarische<br>Malzkeime | nieders<br>österreichische<br>Malzkeime |  |  |
| Gifenorpd     | <br>0,71       | 1,72                    | 2,25                                    |  |  |
| Ralterbe      | <br>1,47       | 4,33                    | 2,75                                    |  |  |
| Magnefia      | <br>1,42       | 3,73                    | 3,14                                    |  |  |
| Rali          | <br>34,89      | 22,53                   | 35,02                                   |  |  |
| Matron        | -              | 3,44                    | 1,86                                    |  |  |
| Phosphorfaure | 21,02          | 29,21                   | 30,64                                   |  |  |
| Schwefelfaure | <br>6,30       | 2,48                    | 8,33                                    |  |  |
| Chlor         | <br>6,00       | 6,82                    | 8,00                                    |  |  |
| Riefelfaure   | <br>29,47      | 24,43                   | 12,80                                   |  |  |
| Reinasche     | 7,69°/         | 7,740/0                 | 6,660/0                                 |  |  |

Diese Analhsen zeigen ben Dungwerth ber Malzkeime. Die beste Art ber Berwendung ber Malzkeime zur Düngung wird ebenfalls die zur Composibereitung sein. Bei der directen Anwendung zur Düngung benutt man pr. Morgen 5—8 Ctr. welche entweder zur Ueberdungung verwendet oder mit den Samen untergeegt werden.

#### 2. Baffer der Malgfabritation.

Die Beschaffenheit dieses Wassers hängt natürlich von der Beschaffenheit des benutzten Wassers und von der Dauer der Einwirkung desselben ab. Die folgende Analyse von M. C. de Leeuw mag ein Bild von der Zusammensetzung dieses Wassers geben

| In 100 | O Theilen waren enthalten:      |
|--------|---------------------------------|
|        | Organische Substanzen 5,6       |
|        | Eisenond Spuren                 |
|        | Ralterde 0,12                   |
|        | Magnefia 0,16                   |
|        | Rali 1,93                       |
|        | Natron 0,47                     |
|        | Phosphorfaure 0,31              |
|        | Somefelfaure 0,07               |
|        | Chlor, Riefelfaure, Sand . 2,12 |
|        | Gefammttrodenfubftang: . 10,78  |
|        | Sticffeff 0.33                  |

Daß bas Baffer ber Malgfabritation für die Composibereitung oder Düngung der Biefen von Berth ift, zeigen die obigen Zahlen; irgend wie größere Transporttoften verträgt es aber nicht.

§ 320.

## 3. Rudftande der Starte-, Buder- und Beinbereitung.

### a. Rudftande der Startebereitung.

Das Stärkemehl wird entweder aus Kartoffeln oder Beizen (Roggen) Reis, Mais u. s. w. dargestellt. Das Berfahren der Bereitung ist bei den Kartoffeln und beim Weizen ein verschiedenes. Bei der Gewinnung der Stärke aus den Kartoffeln burch Zerreiben derselben und Auswaschen des Breies bleibt ein Rückstand, welcher aus Cellulose, Stärke, Proteinsioffen und Asche besteht und welcher sowohl mittleren Futter- als Dungwerth hat. Dieser Kückstand ist aber nicht lange ohne Zersetung, wodurch er als Futter unbrauchbar wird, aufzubewahren und somit tritt häusig die Nothwendigkeit der Berwendung besselben direct zur Düngung auf

Die folgenden Unalpfen zeigen die Busammenfegung und somit den Dungwerth biefes Rudftandes, Rartoffelfchlempe, Kartoffelfafer auch Rartoffelniline genonnt: fiebe Sobelle pag. 711.

Kartoffelpulpe genannt; fiebe Tabelle pag. 711. Die Afche ber Kartoffelfafer besteht nach Unalpfe von

Brunner= Dommris aus:

| uuv.        |    |    |   |        |
|-------------|----|----|---|--------|
| Gifenoryd   |    |    |   | 1,55   |
| Ralterbe    |    |    |   | 4,23   |
| Magnefia    |    |    |   | 2,30   |
| Rali        |    |    |   | 88,88  |
| Ratron .    |    |    |   | 13,80  |
| Phosphorit  | tu | re |   | 8,02   |
| Somefelfai  | ut | e  |   | 11,30  |
| Roblenfaur  | e  |    |   | 5,30   |
| Riefelfaure |    |    |   | 4,36   |
| Chlor       |    |    |   | 0,38   |
| Sand        |    |    |   | 10,43  |
|             |    | •  | _ | 100,00 |

|                  | Reichardt | Refler   | Reßler   | 1879<br>Fr. Boigt<br>Pommri <b>s</b> | 1870<br>2. Brunner<br>Pommrit | 1879<br>Fr. Boigt<br>Pommriş |
|------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                  |           |          |          |                                      |                               |                              |
| Baffer           | 88,5      | 88,7     | 82,1     | 84,74                                | 85,22                         | 94,49                        |
| Ropprotein .     | 1,2       | 0,7      | 1,1      | 1,14                                 | 0 95                          | 0,57                         |
| Metherertract (  |           |          |          | 0,06                                 | 0,10                          | 0,02                         |
| Stärkemehl . }   | 9,0       | 6,8      | 10,1     | 9,15                                 | 8,93                          | 3,88                         |
| Extractivftoffe! |           | ١        |          | 3,53                                 | 2,93                          | 11                           |
| Rohfaser         | 0,6       | 8,4      | 6,2      | 1,16                                 | 1,43                          | 0,68                         |
| Miche            | 0,7       | 0,4      | 0,5      | 0,17                                 | 0,85                          | 0,80                         |
| Cand             |           | <u> </u> | <u> </u> | 0,05                                 | 0,09                          | 0,06                         |
|                  | 100,00    | 100,00   | 100,00   | 100,00                               | 100,00                        | 100,00                       |

(1) Mus der fachf. Dberlaufig.

Bei dem geringen Sticftoffs und Afchengehalte tann ber Dungers werth diefer Rudftande nicht als ein bedeutender bezeichnet werden. Bei ber Bermendung jur Dungung find bie für die Fütterung werthvollen ftidsfofffrein Bestandtheile, welche die Sauptmenge der Trodensubstanz ausmachen, obne ober bochftens von febr geringem Berthe.

#### Spulwaffer von der Stärfemehlbereitung.

Nach Brunner=Pommrit ift bas Spulmaffer folgenbermaßen in jufammengefest:

|                       |            | 10000 Theiler |
|-----------------------|------------|---------------|
| Trodenfubftang        | . 0,2763°/ | 27,63         |
| Organische Substang . | . 0,1910%  | 19,10         |
| Alde                  |            |               |
| Stickfoff             | . 0,0183 % | 1,83          |

Die Miche befteht aus:

| Eisenoryd  |    |    |   |    | 0,21  |
|------------|----|----|---|----|-------|
| Ralterde   |    |    |   |    | 2,15  |
| Magnefia   |    |    |   |    | 4.14  |
| Rali       |    |    |   |    | 54,31 |
| Natron .   |    |    | - | •  | 3,98  |
| Phosphor   | ău | re | • | :  | 9,46  |
| Somefelli  |    |    | • | •  | 9,44  |
| Roblenfau  |    | ٠  | • | •  | 12,99 |
| Riefelfaur |    | •  | • | •  | 2,34  |
|            |    |    | • | •  |       |
| Chlor      | •  | •  | • | •  | 0,23  |
| Sand       | •  | •  | ٠ | •_ | 0,46  |
|            |    |    |   |    | 99 71 |

Dies Spulmaffer ift bereits bes hoben Raligehaltes megen jur

Biefendungung von nicht unwesentlichem Berthe.
Der bei ber Bereitung ber Starte aus Beigen resp. Roggen verbleibenbe Rudftanb, aus Silfen, Rleber und bem öligen Reime bestehend, wird in ber Regel gur Fütterung und nicht zur Dungung verwenbet.

Die Rudftanbe ber Startemehlgewinnung aus Roggen befteben nach Grouven aus:

Baffer . . . . . 70,0 Kett . . . . . . . 6,1 Proteinstoffe . . Bolgfafer . . . 2,7 Starte, Dertrin . 4,9 Mische . . . . . 0,8

100,00

Auch das zum Einquellen des Weizens, resp. Roggens be= bufs ber Startemeblgewinnung benutte Baffer ift noch von Berth, fo baß feine locale Unwendung anzuempfehlen ift, wie folgende Unalpfen von R. hoffmann zeigen:

> Baffer . . . 96,61 97,98 Organ. Stoffe 2.44 1,49 Mfc)e . . . . 1,15 0,58 100,00 100,00 Stidftoff . . . 0,75°/, 0,55°/,

> > § 321.

#### b. Rudftande von der Buderfabritation.

## a. Breglinge, Schnigel.

Der bei bem Auspreffen bes Rübenfaftes bleibenbe Rudftand — ber Prefiling — refp. bie bei bem Diffufioneverfahren verbleibenden Schnipel find ein porzügliches futter; er enthalt bie Cellulofe, Proteinftoffe, Buder und bie unlöslichen Afchenbestandtheile ber Rüben (Phosphorfaure). Die Breglinge refp. Schnigel werben nur ausnahmsweise zur Dungung verwendet. Bei bem Bertaufe refp. Nichtbenutung biefer Rudftanbe verliert bas But nicht unwesentliche Mengen von Bobenftoffen, g. B. burch ben Bertauf ber Breglinge reip. Schnigel von 100 Ctr. Rüben 1.84 & Bhosphorfaure.

# b. Der Scheibeschlamm. — Das Schlammmaffer.

Der burch Auspressen, Maceration, Diffusion u. f w. gewonnene Saft wird weiter zur Darftellung bes Buders mit Ralt behandelt, um verschiedene in bemselben enthaltene Stoffe von bem Buder ju fcheiben. Der nach ber Behandlung mit Ralt verbleibende Rücktand heißt Scheideschlamm und besteht aus Berbindungen bes Raltes mit ben organischen Sauren, Broteinsubstangen, beren Berfegungs - Brobutten, Farbstoffen, und Bflanzenfett, feinen Fafern, phosphorfaurem Ralt, Magnefia, Eisen, Mangan, thonigen und sandigen Beimengungen des Kalkes und ungelöstem, überschüssigem Kalk. Der Dungwerth dieses Scheideschlamms ist somit ein beträchtlicher und beruht vor Allem in seinem Gehalte an Stickftoff, Phosphorsäure und Kalk. In dem Scheideschlamm von 100 Ctr. Rüben sind ca. 11 A Phosphorsäure enthalten. Ferner sind noch die Absäte aus den Schlammfängen 2c. als für die Düngung wichtig zu erwähnen.

Die folgenden Analysen zeigen die Beschaffenbeit biefer Maffen.

| 1. | Scheibeschlamm | aus | einer | Kabrit mit | Drefiperfal | ren. |
|----|----------------|-----|-------|------------|-------------|------|
| 0  | @4-:\-(41      |     | -4    | 67.6       | Museume     |      |

- 2. Scheideschlamm aus einer Fabrit mit Prefberfahren. | 3. Scheideschlamm aus einer Fabrit mit Diffusionsversahren. | 3. Scheideschlamm aus einer Fabrit mit Diffusionsversahren, | 3. Scheideschlamm aus einer Fabrit mit Diffusionsversahren,
- 6. Scheibeschlamm bei der Rarbonation nach Pener-Possos.
- 8. Sheibefclamm aus ber Dberlaufiger-Buderfabrit M. Schlimpers Dommrig.
- 9. Scheibefcilamm aus ber Oberlaufiger = Buderfabrit von M. Schlimper = Pommrig.
- 10. Scheideschunm aus einer gabrit mit Diffusionsverfahren, von hempel und R. Alberti.

L Chribefolamm=Analpfen.

| • 2                                                                                                           | 10284521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>%</b> 7.                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ,00                                                                                                           | A. 60 67 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                      |
| 34,<br>5 toble                                                                                                | 55,27<br>51,17<br>89,71<br>42,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baffer<br>bei<br>130°                  |
| 1) 34,52 toblenfaur<br>24,06 toblenfauren Kalt.                                                               | 46,80<br>48,60<br>51,83<br>40,00<br>38,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baffer<br>bri<br>100°                  |
| tohlenfaurei<br>uren Kalt.                                                                                    | 21,67<br>17,47<br>9,29<br>5,29<br>25,78<br>19,84<br>13,95<br>13,95<br>9,44<br>9,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drga-<br>nifce<br>Gub-<br>ftanj        |
| 1 Kalk ur<br>5) Gyps.                                                                                         | 0,77<br>0,59<br>0,16<br>0,16<br>0,88<br>0,66<br>0,49<br>0,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Roff                                   |
| 5                                                                                                             | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eifens<br>orpd<br>und<br>Thons<br>erbe |
| 7,64 Kalkhydrat. 2) 9,25 kohlenfauren Kalk. 3) 20,50 6) Chioralkalien, 7) davon 23,00 an Kohlenfdure gebunden | 12,57<br>15,83<br>26,021<br>25,83<br>14,652<br>16,973<br>27,63<br>27,63<br>27,63<br>27,63<br>27,63<br>27,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rale:                                  |
| hydrat.<br>alien, <sup>7</sup> )                                                                              | 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mag=<br>nefia                          |
| 2) 9,2<br>dabon                                                                                               | 0,28<br>0,16<br>0,16<br>0,14<br>0,14<br>0,12<br>0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kali                                   |
| 5 toble<br>23,00                                                                                              | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ratron                                 |
| nfauren<br>an Kohl                                                                                            | 1,49<br>0,77<br>0,31<br>1,28<br>1,20<br>1,28<br>1,11<br>1,11<br>1,11<br>1,11<br>1,11<br>1,11<br>1,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gohos-<br>faure                        |
| Kale.                                                                                                         | ∞   0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.0000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0. | Somefel:                               |
| <sup>8</sup> ) 20,50<br>Jebunden                                                                              | 0,77<br>8,82<br>15,19<br>19,18<br>4,07<br>9,02<br>118,76<br>18,76<br>9,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ks Kohlens<br>faure                    |
| toți<br>und                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - # #<br>                              |
| toblenfauren Kalt<br>und 6,73 Achtalt                                                                         | ~   0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chlor                                  |
| n Kalt.<br>Veztalt.                                                                                           | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sand                                   |

#### b. Schlamm = Mnalyfen.

1. Abfate aus den Solammfangen der Buderfabrit Sullowit. Es find dies die Somut mäffer der Rübenwässer, aus dem Spodiumhaufe und anderen Effluvien, durch Solammfange geleitet. Reaction der Maffe schwach fauer; Wassergehalt bei der Aussuhr 18%, von Breitenlohner.
2. u. 3. Solammproben aus Schimentagruben der Buderfabrit zu

Bogberg. In den Gruben wurden die Abgange ber Rubenwafche, des Knochenhaufes, der Abtritte zc. gefammelt, von Th. Beder.

4., 5. u. 6. Schlamm, welcher bei bem Guvern'ichen Berfahren ber Desinfection ber Buderfabrit- Schmutwaffer gewonnen wirb. Fr. Stobmann.

### 7. Schlammerbe von U. Rreußler.

|                          | Rieselfaure               | 0,0<br>10,0<br>10,0<br>\$                                                 |                              |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                          | Gan D                     | 66,17<br>8 8<br>86,05<br>10,89<br>8                                       |                              |
| _                        | 2014D                     | 0,01                                                                      | on.                          |
| Abfage ber Buderfabr-ten | Roblenfaure               | 8,65<br>0,55<br>0,17<br>7,88<br>8,44<br>6,39                              | und Ratron.                  |
| a b r-                   | ரை நிரிர் வழ் <b>இ</b>    | 0,33<br>0,04<br>0,21                                                      | und                          |
| terf                     | =104q804&                 | 0,34<br>0,43<br>0,68<br>0,37<br>0,20<br>0,00                              | erganifce Subftanz, Magnefia |
| 3 n C                    | Nortass                   | 0.00<br>1.00<br>4.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>8 | <b>38</b>                    |
| ber                      | Rali                      | 0,79<br>0,09<br>0,023<br>0,23<br>0,04<br>0,06                             | fan 3,                       |
| äße                      | Magnefia                  | 08,0<br>08,0<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     | 8                            |
| 2 K 6                    | Ralferde                  | 7,80<br>1,40<br>6,23<br>6,23<br>6,56<br>6,56                              | mifde                        |
| . W W                    | Eisenoryd<br>and Chonerde | © ⊗ ⊗ ⊗ × → ®                                                             |                              |
| <b>ф</b> 1 a             | Fiothit@                  | 0,38<br>0,38<br>0,09<br>0,09                                              | m die                        |
| ៙                        | odinagra.<br>gnafidu®     | 8, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,                              | 1) Mußerbem                  |
|                          | பறிறளு                    | 2,77<br>2,77<br>2,6,98<br>2,75<br>2,10<br>2,10                            | 1) <b>SE</b>                 |
|                          |                           | ~ 01 00 4 10 00 F-                                                        |                              |

Die beste Bermenbung biefer Rudftanbe erfolgt gunachft gur Compostbereitung.

#### c. Melaffe.

Die Melasse besteht zum bei weitem größten Theile aus organischen Stoffen — Buder und bessen Zerstungs-Producten und geringen Mengen stickstoffhaltiger Substanz — und aus Aschenbestandtheilen. Für die Düngung sind nur die stickstoffhaltige Substanz und die Aschenbestandtheilen. Für die Düngung sind nur die stickstoffhaltige Substanz und die Aschenbert, während der werths volle Zuder, sowie dessen Zersetungs-Produkte hiersür werthlos sind. Man müßte somit dei der Anwendung der Melasse als Dünger die bei weitem größte Wenge der Bestandtheile derselben nutzlos opfern; aus diesem Grunde kann es sicherlich nicht rationell erscheinen, die Melasse direct zur Düngung anzuwenden. Die Melasse wird deshalb seit Jahren direct zur Düngung nicht benutzt. Auch zur Fütterung dient die Welasse selten. Ihre nächste Berwendung ist entweder die Berarbeitung auf Zuder nach dem Elutions- oder Osmose-Verschen, oder die auf Spiritus.

100 Theile verarbeiteter Rüben liefern durchschnittlich 3 Theile Melasse, von welcher ca. die Hälfte Buder ist, wie dies die folgenden Analysen darthuen, welche zugleich zur

Charatterifirung ber Melaffe bienen mogen:

| , -                     | von @  | tobmann:     | Grou     | ven:   | G. Beiben :   |
|-------------------------|--------|--------------|----------|--------|---------------|
| Proteinstoffe           | . 1    | 1,81         | 8,9      | 7,8    | 6,23          |
| Stidftofffreie Stoffe   |        | l <b>.48</b> | 13,5     | 13,3 ( | 04.01         |
| Buder                   |        | 5,91         | 50,1     | 48,5   | <b>64,2</b> 1 |
| Salpeterfaure           | . (    | ),23         | <u> </u> |        | _             |
| Roblenfaurefreie Afche  |        | 0.57         | 10,8     | 10,9   | 9,88          |
| Baffer                  |        | <u>-</u>     | 16,6     | 24,5   | 19,48         |
| "                       | 10     | 0,00         | 00,0 1   | 00.0   | 100,00        |
| Stickftoff:             |        | 2,01         | 1,42     | 1,25   | 0,984%        |
| Die Miche befteht in 10 |        |              | •        | •      |               |
|                         | Stohma |              | eiben:   | Bre    | ttfcneiber:   |
| Riefelfaure             | 0,30   | Ō            | ,07      |        | 0,82          |
| Eifenornd               | 0,20   | 0            | ,04      |        | 0,08          |
| Ralterde                | 3,39   | 15           | ,16      |        | 6,29          |
| Magnefia                | 0,32   |              | _        |        | 0,78          |
| €ati l                  |        | 41           | 10       |        | 72,35         |
| Natron (                | 61,66  | 41           | ,19      |        | 9,42          |
| Phosphorfaure           | 0,17   |              |          |        | 0,75          |
| Comefelfaure            | 1,89   | 2            | ,15      |        | 1,59          |
| Chlor                   | 7,69   | 10           | ,42      |        | 10,85         |
|                         | 26,11  | 30           | ,84      |        | <u>.</u>      |
| ī                       | 00,00  | 99           | ,87      | 1      | 00,00         |

- d. Die Rudftanbe von ber Berarbeitung ber Melaffe zu Spiritus ober Buder.
- 1. Die Melassenschlempe ber Welassenbrennereien, welche wegen bes hohen Salzgehaltes zur Fütterung nicht gut

verwendet werden tann, eignet fich wegen ihres hohen Rali=. fowie ibres Stidftoffgehaltes febr gut gur Dungung.

Den Düngerwerth ber Melaffenfchlempe zeigen bie folgenden Unglpfen.

|                    | M. Hoffr                      | nann.                |   | Rreußler.   |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|---|-------------|
| Basser             | 90,22                         | 92,11                | _ | 89,15       |
| Organische Stoffe  | 7,92                          | 5,65                 | _ | 7,95        |
| Mineralftoffe      | 1,86                          | 2,24                 | _ | 2,90        |
|                    | 100,00                        | 100,00               |   | 100,00      |
| Sticktoff:         | 0,33 <b>5</b> °/ <sub>6</sub> | 0,473°/ <sub>0</sub> |   | 0,570/      |
| Die Miche besteht  | in 100 The                    | ilen aus:            |   |             |
|                    | I.                            | II.                  |   | III.        |
| Rali /             | E7 00                         | 78,64                |   | 66,90       |
| Ratron (           | <b>57,0</b> 0                 | 10,41                |   | ģ           |
| Ralt u. Magnefia   | 0,55                          | 1,26                 |   |             |
| Thonerbe u. Gifens |                               |                      |   |             |
| orpd               | 3,83                          | 1,06                 |   | š<br>Š      |
| Schwefelfaure      | 1,04                          | 0,92                 |   | ş           |
| Phosphorfaure      | 0,04                          | 0.09                 |   | 0,69        |
| Chlor              | 0,99                          | 7,32                 |   | ş           |
| Roblenfaure        | 36,50                         | <u> </u>             |   |             |
| Rieselfaure        | <u> </u>                      | 0,31                 |   |             |
|                    | 99.95                         | 100.01               |   | <del></del> |

Da die Melaffenschlempe wegen des hohen Baffergehaltes feinen irgendwie weiten Transport vertragt, fo bat fich Schoch ein Berfahren gur Ginbidung und Concentrirung berfelben patentiren laffen.

Rach &. Brochoff hat die eingedicte Melassenschempe im Mittel bet 30°/, Baffer an Kali 7-9°/, und an Stickloff 8-4°/, In dieser Form ift die Melassenschempe eher transportschig.

Bon manchen Gutern wird biefelbe auch mit gutem Erfolge birect jur Düngung ober jur Compostirung benutt.

Ferner wird die Melaffenschlempe eingebampft und vertoblt resp. verascht.

# 2. Solempetoble.

Die Befchaffenheit ber Schlempetoble zeigen bie folgenden Unalpfen von v. Gobren (I) und Grouven (II).

| <i>,</i>               | I.    | II.      |
|------------------------|-------|----------|
| Roble                  | 9,16  | 18,62    |
| Sand                   | 5,96  | 9,24     |
| Gifenornd und Thonerde | 1,47  | <u>.</u> |
| Ralterde               | 2,08  | 1,34     |
| Magnesia               | 0,38  | •        |
| Rali                   | 33,03 | 2,22     |
| Natron                 | 4,03  | 0,44     |
| Riefelfaure            | 0.65  | •        |
| Phosphorfaure          | Spur  | 1,14     |
| Chlor                  | 4,67  | •        |
| Schwefelfaure          | 1,23  |          |
| Roblenfaure            | 19,96 |          |
| Berluft                | 0,76  |          |
| Baffer                 | 17,70 | 56,07    |
| Stidfoff               | ş     | 1,28%    |

Für die Schlempeasche giebt f. Coliot noch die folgenden Analysen:

I. II. III. IV. V. VII. Roblenf. Rali . . 51,22 41,02 43,40 41,22 22,14 26.70 11,70 Chlorfalium . . . 20,22 20,10 19,90 15,25 6,69 14,64 19,40 Schwefelf. Rali . 13,40 15,01 8,10 10,35 4,81 17,42 15,22

Die Zusammensetzung ber Schlempeasche ift abhängig von bem Boben, auf bem die Zuderrüben gewachsen, sowie von ber Art ber Behandlung berselben.

## 3. Schlempetohleschlamm.

Bei ber Berarbeitung ber Schlempetohle auf Bottafche verbleibt ein Schlamm, bessen Beschaffenheit nach bem Grabe ber Auslaugung verschieben ist und welchen A. Petermann mit ben folgenden Resultaten untersucht hat:

| Wasser                      | 30,77<br>8,96<br>18,26 |
|-----------------------------|------------------------|
| Koble 13,69                 | 18,26                  |
|                             |                        |
| Eifenornd 5,02              |                        |
| Ralt 12,34                  | 7,93                   |
| Magnefia 0,27               | 0,92                   |
| Rali 3,55 /                 | Øn.                    |
| Matron 2,73                 | Spuren                 |
| Phosphorfaure 1,69          | 1,48                   |
| Schwefelfdure 0,62          | @                      |
| Chlor 0,27 (                | Spuren                 |
| Roblenfaure 9,79            | 6,35                   |
| Bostiche Riefelfaure . 0,58 | 0,55                   |
| Sand 13,92                  | 23,59                  |
| 99,52                       | 98,81                  |

Rr. II ift, wie die Analyfen zeigen, weit mehr als I ausgelaugt, fo baß beffen Dungerwerth, der überhaupt gering ift, nur in feinem Ralterde= und Phosphorfauregehalte befteht. I ift durch den boheren Kaltgehalt und

ben an Kali werthvoller, aber auch biefer verträgt wegen der bedeutenben in demfelben befindlichen Menge werthlofer Substanzen teinen größeren Transport.

Für die Berwendung dieses Schlammes ift noch zu berückschien, daß derselbe häusig neben geringen Mengen Sticksoff (Chan) auch Schwefels verbindungen enthalt, welche für das Pflanzenthum nachtheilig sind. Es empsichlt sich daher, den Pottaschenschlamm vor der Berwendung der Luft zu exponiren, d. h. in hausen längere Zeit liegen und umschauseln zu lassen. Berwendung im herbst zu Sommerfrüchten, wodurch die etwa vorshandenen Schweselverbindungen Zeit zur Orydation haben, ist ebenfalls zu empsehlen.

#### 4. Demoje- Baffer.

F. Strohmer, welcher die nachstehende Analhse des Osmosewassers ausgeführt hat, giebt an, daß 100 Theile Melasse bei einfacher Osmose ca. 190 bis 210 Theile Osmosewasser von folgender Busammensetzung geben:

Wasser . . . . . 93,01 Zucker . . . . . 1,95 Asser . . . . . 1,40 Organ. fr. Stoffe . 8,64

Stickftoff . . 0,26°/. Kali . : . 0,66°/. Phosphorfaure 0,017°/.

Be 1000 Doppel-Centner Melaffe liefern hiernach ein Demofewaffer, in welchem

4,9 Centner Stickfoff 12,5 " Kali und 0,4 " Phosphorfaure

enthalten find.

Strobmer folagt jur Concentration des Demofemaffere vor, Die Roblenafche damit anzurühren, wie dies bereits in einer mabrifchen Fabrik gefchebe.

Solche mit Demosemaffer behandelte Rohlenasche enthielt:

Stickftoff . . 0,61°/0 Rali . . . 1,96°/0 Phosphorfaure 1,20°/0

Die benutte Roble bestand aus:

Waffer . . . . . 0,78 Mineralstoffe . . . . 88,64 Unverbrauchte Koble 2c. 10,58

100,00

Stickftoff . . 0.00°. Phosphorfaure 1,15 " Rali . . 1,58 "

Ferner liegen noch von b. Briem, der auch einen Dungunges verfuch mit Demofemaffer gemacht bat, folgende Analyfen von eingebickem Demofemaffer por:

| Trodenfubstang                             | Riedrigste:          | Mittel: : | Pöcke Zahlen:        |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|                                            | 16,50°/ <sub>0</sub> | 22,20%    | 29,70°/ <sub>0</sub> |
|                                            | 4,40 "               | 6,55 "    | 9,09 "               |
| Anberweitige organ. Stoffe Unorgan. Stoffe | 7,75 ,,              | 9,67 "    | 12,60 ,,             |
|                                            | 4,00 ,,              | 5,95 "    | 9,09 ,,              |

In 3 Proben mit 20,5" bis 21,8%, Trodenfubstan; und 3,3 bis 5,7%, Afche fand Briem, 1,8 bis 2,4%, Rali und 0,5 bis 0,6%, Ratron.

Gine Probe enthielt 0,42% Stidftoff.
Um bie bungenbe Birtung bes eingebidten Domofe= waffere tennen ju lernen, ftellte Briem auf 6 verfchiebenen Felbern Dungungeverfuche an, welche im Mittel bas folgende Refultat ergaben;

|                                                           | Mittleres<br>Gewicht einer<br>Rübe | Zucker<br>(polarifirt) | Duotient | Auf 100<br>Buder tommt<br>Richtzuder |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|
| Rüben ohne D6=<br>mofewasserdün=<br>gung<br>Rüben mit D6= | 496                                | 12,16                  | 81,6     | 22,5                                 |
| mosewasserdün=                                            | 865                                | 10,28                  | 75,6     | 82,3                                 |

Bir sehen hier eine wesentliche Bermehrung ber Quantitat aber gleichzeitig auch eine eben folche Berminderung ber Qualität, woraus wohl hervorgeht, dag Osmofemaffer allein gur Dungung ber Buderruben nicht empfohlen werben tann. Die Urfache biefer Ericheinung ift in bem Stidftoffreichthum bes Osmosewassers zu suchen. Gleichzeitige Berwendung von löslicher Bhosphorfaure, eventuell Rali murbe gewiß in qualitativer Beziehung ein gunftigeres Resultat ergeben baben.

Ueber die Starte ber Dungung liegt leiber eine Angabe nicht vor. Die folgenden Düngungsversuche mit Melaffe und Melaffentoble bienen gur weiteren Begrundung bes oben über ben Dungwerth ber Melaffe Befaaten.

| Düngung (per Morgen berechnet)                           | Ertrag an<br>Nüben<br>pro<br>Worgen |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Berfuche ju Döhlen.                                   | Ì                                   |
| Dhne Dungung                                             | 127                                 |
| Bertohlte Melaffe von 300 &                              | 141                                 |
| 300 & Welasse                                            | 190                                 |
| 300 & Melasse, 150 & Rale                                | 181                                 |
| Wiarimalerirag defielben Keldes durch Knochenmehl und    | l i                                 |
| fcmefelfaures Ammoniat                                   | 238                                 |
| 2. Berfuche ju Deuben.                                   |                                     |
| Ohne Düngung                                             | 157                                 |
| Melasse nerfohlt non 300 K                               | 157                                 |
| Metaffe verkohlt von 300 T                               | 184                                 |
| 300 & Melaffe, 150 & Ralt                                | 163                                 |
| Marimalertrag beffelben Feldes burch mit Ammoniat prapa= | 103                                 |
| rirten phosphorsauren Ralt                               | 266                                 |
| • • • •                                                  | 200                                 |
| 3. Bersuche im Tharander Bersuchsgarten.                 |                                     |
| Ohne Düngung                                             | 79                                  |
| Melaffe, vertoblt von 300 &                              | 82                                  |
| 300 % Melasse                                            | 104                                 |
| 300 A Melasse, 150 & Ralt                                | 105                                 |
| 300 & Melaffe, 150 & Superphosphat                       | 113                                 |
| 300 & Melaffe, 75 & fcmefelfaures Ammoniat               | 119                                 |
| 75 & fcmefelfaures Ammoniat                              | 116                                 |
| 300 & Melaffe, 75 & Chilifalpeter                        | 130                                 |
| 75 & Chilifalpeter                                       | 126                                 |
| 75 & Chilifalreter                                       | 131                                 |
| 150 & Rnochenmehl                                        | 123                                 |

Die Feldparcellen ju Dohlen und Deuben befteben aus fehr fruchtbarem, tiefgrundigem Muvialboben (humofer, fandiger Behmboben.)

Diese Resultate zeigen, daß der Dungwerth der Melasse als tein bedeutender bezeichnet werden kann und zwar vor allem nicht in verkohltem Zustande; wenn auch A. Stöckhardt aus denselben folgern zu sollen glaubt, "daß die Welasse einen merklich wohlthätigen Einfluß auf das Wachsthum der Rübenspslanze ausübt."

Die Hauptbestandtheile der Melasse sind Zuder und bessen Bersetzungsprodukte, deren Werth als Düngemittel gleich Rull hinzustellen sind. Düngende Wirkung haben nur die geringeren Mengen stickstoffhaltiger Substanz und die Aschenbestandtheile, welche hauptsächlich aus Alkalien bestehen. Es ist daher sicher viel rationeller, den Zuder zur Spiritusbereitung oder durch

bas Osmoseversahren zu verwerthen und bann bie Rückstände, bie Welaffenschlempe resp. bas Osmosewasser zur Düngung zu benuten.

§ 322.

#### c. Rudftande der Beinbereitung.

Die bei ber Weinbereitung aus Beintrauben verbleibenden Trestern, bestehend aus den häuten und Kernen der Beeren und den Kämmen, Stielen und Ranken der Trauben sinden mannigsache Verwendung, von denen eine die zur Düngung ist. hierzu werden die ausgepreßten oder bereits auf Branntwein oder Essig verarbeiteten Trestern benutzt; dieselben sind reich an Stickstoff und auch Kali und eignen sich daher vor allem zur Düngung des Weinstocks. Die Trestern werden am besten nicht direct zur Düngung verwendet, sondern zunächst zur Compostsbereitung und dann zur Düngung benutzt.

Rach Bouffingault enthalten die Weintreflern 48,2% Baffer,

51,6 Trodensubstan; mit 1,71% Stidftoff.

§ 323.

#### b. Apfelmart.

Das eben über bie Bermendung ber Beintreftern Angeführte gilt ebenfalls von bem Apfelmart.

Rach Bouffingault enthält daffelbe 6,4% Baffer und in der

Trodenfubstang (93,6) 0,59% Stidftoff.

Rüdftanbe ber Apfelweinbereitung.

Die bei ber Apfelweinfabritation verbleibenben Rudftande find weniger gur Fütterung als gur Dungung gu benuten.

S. Bechartier fand in 100 Rilogr. Apfeltreftern:

Stidfloff . 2,02 Kilogr. Kalt . . 0,59—0,61 Kilogr. Magnefia . 0,41—0,87 ... Kali . . 2,08—3,05 ... Phosphorfaure 0,70—0,84 ...

Bei Bugrundelegung des Werthes für Stickftoff, Kali und Phosphors faure haben jur Beit 100 Kilogr. diefer Treftern einen Werth von ca. 2 Me., diefelben find daher jur Düngung auch nur in unmittelbarer Rabe des Fabrikationsortes ju verwenden.

Stoner giebt noch einige Angaben über Apfelpregrudftanbe, wonach

diefelben

Wasser . . . 77,21 Organ. Substanz 22,29 und an Asche . . . 0,50

enthalten; von der Miche ift die Salfte Rali. Der Dungerwerth mithin nur gering.

#### § 324.

## 4. Abfälle bei der Tabad-Fabritation.

In der Tabacffabrik wird zwar alles von der eigentlichen Pflanze Stammende so sorgfältig als möglich benutt, nichts destoweniger verdienen doch die Tabackrippen, der Rehricht, Staub u. dgl. der Beachtung der Landwirthe, weil diese, wie die folgenden Analysen zeigen, einigen Dungwerth haben und sich somit zum Composithaufen gut eignen.

Dietrich unterfuchte bie Rippen von Pfalzer Sabad unb fant bier:

|        |          |  |    |    | 8     | b     |
|--------|----------|--|----|----|-------|-------|
| Wasser |          |  |    |    | 14,9  | 15,5  |
| Organ. | Substanz |  |    | 13 | 62,3  | 62,9  |
| M sche |          |  | ٠. | :  | 22,8  | 21,6  |
|        |          |  |    | -  | 100.0 | 100.0 |

#### Sierin annabernd:

Stickftoff . . . 2°/0 (bavon circa 1/4 als falpetersaurer Stickftoff) Kali . . . 8°/0 Phosphorsaure . 2°/0

Der Düngerwerth ber Tabacksrippen ist somit ein ziemlich hoher; ber Werth von 100 Kilo berechnet sich nach dem Geshalte an Stickfoff, Kali und Phosphorsäure bei ben jetigen Marktpreisen berselben rund zu 41/2 Mark.

Rach R. Soffmann befteben Rebricht, Staub in 100 Theilen aus:

| Baffer                   | 32,16  |
|--------------------------|--------|
| Organ. Stoffe            | 10,60  |
| Roblenf. Ralt mit gerin= | •      |
| gen Mengen Magnefia      | 13,50  |
| Gifenornd und Thonerbe   | 2,66   |
| Altalien (meift Rali) .  | 1,77   |
| Phosphorfaure            | 0,80   |
| Sand und Thon            | 38,51  |
| •                        | 100,00 |
| Stickftoff               | 0.279% |

### § 325.

### 5. Abfälle bei der Baumwollenspinnerei und Beberei.

Beim Auflodern der Baumwolle mit dem Wolfe werden aus berselben Reste von Samenkapseln, Samenkörnern, Staub und Sand, sowie kurze Fasern von Baumwolle herausgeschafft. Diese Ubfälle verdienen, wie die folgende Analyse darthut, die Beachtung der Landwirthe.

Rach Lintner ift ihre Busammenfetung die folgende:

| Organ. Stoffe    | 42,71    |
|------------------|----------|
| Aloje            | 57,29    |
| Stickftoff       | 2,45     |
| Die Afche in 100 | Theilen: |
| Gifenorpb        | 7,30     |
| Ralterde         | 4,89     |
| Magnefia         | 0,79     |
| Chlorkalium      | 2.08     |
| Chlornatrium     | 0,85     |
| Phosphorfaure    | 3,62     |
| Somefelfaure     | 0,52     |
| Sand             | . 79,66  |
|                  | 100,00   |
|                  |          |

Im hiefigen Caboratorium wurden von M. Schlimper Baumwoll= faatabfalle mit folgenden Refultaten unterfuct:

| Baffer u. organ. Cubstang . | I. von heller<br>Farbe<br>85,62 | II. von dunkler<br>Farbe<br>42,77 |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Miche                       | 5,02                            | 8,10                              |
| Sand                        | 9,36                            | 49,13                             |
| Sticktoff                   | 100,00<br>1,07°/ <sub>0</sub>   | 100,00<br>0,96°/ <sub>0</sub>     |
| Phosphorfaure               | 0,35 <b>°</b> / <sub>e</sub>    | 0, <b>42º</b> / <sub>0</sub>      |

Man fieht, daß der Dungwerth diefer Abfalle, wenn ferner noch die barte Beschaffenheit berfelben ins Auge gefaßt wird, nur ein geringer ift.

## § 326.

# 6. Abfälle von den Farbehölzern.

Die ausgekochten Farbehölzer empfehlen sich wegen ihres Stickftoffgehalts als Compostmaterial.

Rach einer Analpfe im Tharander Laboratorium enthalt Rothholz 2,8 % und Blauholz 2,5 % Stickftoff. Die Afche beträgt 4—5 % und besteht meist aus Kalk mit kleinen Mengen von Rali, Schwesels und Phossphorsaure.

Gebrauchtes Fernambutholj aus einer Farberei murde von R. hoff= mann untersucht; es enthielt 0,823 Stidftoff und 0,4 % Afche, weiche vor Allem aus Ralt und Magnefia bestand, außerdem aber noch Sputen von Phosphorsaure, Schwefelfaure, Rali, Natron und Eisenoryd führte.

Die Farbereirudftande der folgenden Bufammenfegung murben dem biefigen Saboratorium ohne nabere Angabe ihrer Abftammung überfchicht;

Die Analyse von D. v. Gruber ergab:

| <b>233</b> 0 | ffer.  |      |      |     |     |     |     | 21,07  |
|--------------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Dr           | ganifo | he s | 3ul  | bst | anj |     |     | 67,17  |
| St (q        |        |      |      |     | •   |     |     | 4,20   |
| <b>©</b> a   | nd u   | nd S | Eho  | n   |     | •   |     | 7,56   |
|              |        |      |      |     |     |     |     | 100,00 |
| Sti          | ditoff | · .  |      |     |     |     |     | 1,25%  |
| D            | e 4,2  | °/•  | શિ   | he  | be  | fte | hen | aus:   |
| Gif          | enory  | ð.   |      |     |     |     |     | 2,16   |
| Ral          | terbe  |      |      |     |     |     |     | 1,48   |
|              | ignefi |      |      |     |     |     |     | 0,03   |
| P)h          | ospho  | rfat | ire  |     |     |     |     | 0,12   |
|              | mefel  |      | te . |     |     | •   |     | 0,38   |
| all          | alien  | 2C.  |      |     |     |     |     | 0,03   |

Der Dungerwerth diefer Farbereirudftanbe ift auch nur ein geringer.

# Anhang.

# § 327.

# Benutung mehrerer Meerespstanzen zur Düngung. — Tang. — Relpsatz.

Einige icon feit langerer Beit birect ober indirect gur Dung verwendete Deerespflangen finden am besten hier ihren Blat.

Der Berth der Seepflangen war bereits den Alten bekannt, fo fagt Palladius: "Der Auswurf des Meeres erfett, ift er mit fugem Baffer ausgewaschen, mit anderen Dung-Surrogaten, die Stelle des Dungers."

Die Begetation des Meeres ist sowohl durch die große gahl der Pflanzen überhaupt, sowie durch die große gahl und Mannigfaltigkeit der Arten, als auch bei vielen durch die Mastigkeit der Entwickelung ausgezeichnet.

Gine Anzahl biefer Meerespflanzen, welche gerabe burch ihre große Berbreitung hervorragen, werben von Beit zu Beit burch Stürme in großen Mengen an bie Ruften geworfen und

bieten ben Bewohnern berfelben zur Düngung ein schöthares Material bar.

Andere Meerespflanzen verwendet man zu medicinischen Zweden, noch andere zunächst zur Darstellung der Soda, des Jods, Broms, wobei dann die Absälle der Landwirthschaft zu Sute kommen u. s. w.

Die wichtigsten zur Düngung zu benutenben Pflanzen find Algen, und zwar ben Ordnungen Fucoideae und Florideae an-

gehörig.

Bon ben Fucoibeen namentlich:

- 1) Fucus vesiculosus L.; Blasentang; berselbe kommt in allen eutopäischen Meeren vor.
  - 2) Fucus verratus; ebenfalle allgemein vorkommend; Offfee.
- 3) Fucus nodosus; im nörblichen atlantischen Meere verbreitet; in ber Oftsee findet er fich nicht.

4) Laminaria latifolia, unb

5) Laminaria digitata. Beibe kommen in ber Rorbsee und im atlantischen Ocean vor.

Bon ben Floribeen:

6) Furcellaria fastigiata, ganz allgemein verbreitet.

7) Rytiphlaea pinastroides (Syn. Fucus pinastroides Gm. und Rhodomela pinastroides Ag.); im atlantischen Ocean in großen Mengen.

8) Chondrus crispus (auch Fucus crispus genannt) — Anorpeltang, — in ber Ofifee, Rorbfee und an ben Kuften bes

atlantischen Meeres beimisch.

Bon Blond eau ist im Seetang eine durch tochendes Basser ausziehsbare, beim Erkalten zu Gelee erstarrende, von ihm Goëmin genannte, sticksoffhaltige Substanz ausgesunden worden. Das Goömin ift neutral, geschmacke und geruchos, löst sich langsam in talter, schnell in heißer Salzsaure, wird durch Salzsaure und Königswaster leicht unter Biledung von Buckers und Oralfäure zersett, durch Schweselsaure gelöst und verkohlt, löst sich vollständig in Kalilauge und hat die folgende Zusammenssetung:

Roblenstoff . . . 21,80 Wasserstoff . . . . 4,87 Stickhoff . . . 21,36 Schwefel . . . 2,51 Sauerstoff . . . 49,46 100,00

Das Goëmin ift fomit ftidftoffreicher als bie Proteintorper.

Auf der folgenden Tabelle find die bekannt gewordenen Analyfen diefer Meerespflanzen zusammengestellt.

|                                                                                                                                                                            |         | #3            |            |                |           |            |           |           |       | Die Af                    | Die Afche in 100 Theilen | 3 OO                  | heilen:            |           |                     |              |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Rame ber Pfanzen.                                                                                                                                                          | Baffer. | roteinstoffe. | holzfafer. | Stidftoff.     | Alde.     | Eisenorph. | Ralferbe. | Magnefia. | Rali. | Natron.                   | Jobialium.               | Schwefel-<br>natrium. | Chlor-<br>natrium. | Phosphor- | Schwefel-<br>jaure. | Rohlenfäure, | Riefelfaure. | Rame<br>ber<br>Analytifer. |
| Fucus vesiculosus                                                                                                                                                          | 10,57   | 2,01          | 22,05      | 0,32           | 5,37      | 38,0       | 8,92      | 5,88      | 20,75 | 60′9                      | 0,23                     | 1                     | 24,81              | 2,14      | 28,01               | 2,20         | 19'0         | Anderfon.                  |
| bito.                                                                                                                                                                      | ı       | ı             | ı          | 1              | 16,221    | 1          | 28,75     | 10,01     | 86,8  | 8,6                       | ١                        | ı                     | 2,10               | 4,41      | 26,22               | 1            | 1            | Forchhammer.               |
| (Mittel mehrerer<br>Analylen, bon Fuc.<br>b. aus ber Mindung<br>d. Clobe, Merled.                                                                                          | ı       |               | 1          | 1              | ı         | 96,0       | 10,92     | 89'6      | 11,96 | 12,38                     | trium<br>0,25            | 1                     | 19,82              | 5,64      | 24,62               | ŀ            | 4,06         | Pereira.                   |
| Nothiee, Danemari' )<br>1c.)<br>dito.                                                                                                                                      | 70,575  |               | 24,065     |                | 5,3757,70 | 8,         | 18,81     | 9,82      | 8,09  | 16,09                     | ı                        | ı                     | 2,91               | 2,04      | 30,33               | 4,32         | 5,47         | G .C.<br>Bergftrand.       |
| Fucus nodosus                                                                                                                                                              | 74,31   | 1,76          | 1,76 19,04 | 80,            | 4,89      | 97,0       | 9,60      | 6,65      | 20,03 | 4,58                      | 0,44                     | 3,66                  | 24,38              | 1,71      | 21,97               | 6,39         | 0,38         | Anberfon.                  |
| Laminaria digitata<br>Stengel 8)                                                                                                                                           | 88,69   | 0,93          | 4,92       | 0,15           | 5,46      | 0,30       | 7,21      | 2,73      | 5,55  | 101ium<br>58,42<br>61ior  | 1,51                     | ţ                     | 15,29              | 2,42      | 2,23                | 4,11         | 0,33         | berf.                      |
| Matt                                                                                                                                                                       | ı       | ı             | 1          | 1              | l         | 0,50       | 7,29      | 5,91      | 11,91 | talium<br>26,59<br>Chfor. | 2,09                     | ı                     | 71,08              | 2,66      | 8,80                | 2,49         | 0,99         |                            |
| tengel <sup>3</sup> )                                                                                                                                                      | 77,31   | 3,32          | 10,39      | 0,53           | 86,       | 0,45       | 4,62      | 10,94     | 12,16 | talium<br>25.83           | 8                        | ı                     | 19,34              | 1,75      | 7,26                | 15,23        | 1,20         | berf.                      |
| Laminaria latifolia                                                                                                                                                        | l       | ı             | ı          | 1              | 13,628    | ī          | 15,21     | 6,80      | 23,35 | 14,46                     | ı                        | 1                     | 8,3                | 5,87      | 12,63               | ١            | 69'0         | Forchhammer.               |
| Furcellaria fasti-                                                                                                                                                         | ı       | 1             | ı          | <del>-</del> - | 18,921    | ı          | 7,74      | 10,46     | 20,24 | 23,47                     | 1                        | 1                     | 5,24               | 1,72      | 30,92               | ı            | 12'0         | derf.                      |
| Genista Geege<br>nodes in the firm and an<br>ben them and an aben<br>genben Geetsterden<br>und Bridgeln im<br>Beere bortommen<br>blefelben patien auf<br>sinen Apalfen ge- | 80,44   | 2,85          | 6,40       | 0,45           | 10,31     | 2,35       | 18,15     | 84′9      | 12,77 | Chlor-<br>falium<br>9,10  | 1,68                     | 1                     | 80,22              | 4,59      | 6,22                | 13,58        | 3,00         | Anderfon.                  |
| Zerfehung überge-<br>gangen.                                                                                                                                               |         | ·             |            | _              |           | _          | _         | _         |       |                           |                          |                       |                    | ,         |                     |              |              |                            |

1 Afche der bei 100° C. getrochieten Subftang. <sup>3</sup> Dies Exemplar im Winter gesammelt. <sup>9</sup> Gesammelt im Frühjahr, das Blatt saft gang gerstört, so daß der Stengel sak allein zur Analyse blente; großes Exemplar. <sup>4</sup> An Elsength und Kalkerde gebunden. <sup>5</sup> Diese Zahlen haben eine merkwürdige Uedereinstimmung mit denen von Anderson.

| Rytiphlaea pinastroides, Analyse von S. | Mangon. |
|-----------------------------------------|---------|
| Baffer                                  | 56,09   |
| Organische Stoffe                       | 23,52   |
| In Baffer lösliche Mineralfalge         | 9,91    |
| In Gaure unlöslicher Riefelrudftanb .   | 3,43    |
| Thonerde, Gifenoryd und Spuren von      |         |
| phosphorfauren Galgen                   | 0,84    |
| Ralf                                    | 3,41    |
| Magnefia, Kohlenfäure und andere nicht  | •       |
| bestimmte Stoffe                        |         |
|                                         | 100,00  |
| Stickftoff                              | 1,0875% |

Bie biefe Unalyfen zeigen, ift ber Dungwerth ber Meerespflanzen ein bedeutender; vor allem zeichnen fie fich burch ihren Behalt an Rali und Stickftoff aus, mahrend bagegen ber an Phosphorfaure biefen gegenüber gurudtritt. Aus biefem Grunbe wird sich ein Rusat von Knochenmehl ober einem anderen phosphorfaurereichen Dungstoffe empfehlen. Bervorgehoben muß jedoch werben, daß bei ber Düngung nie die reinen Bflanzenftoffe allein zur Anwendung tommen, sondern mit ihnen die anhängenden Seethierchen und Mufcheln, wodurch sowohl ber Stidftoff- sowie Phosphorfäuregehalt berfelben erhöht wird.

Man wendet diese Bflanzen entweder direct zur Düngung an, ober läßt fie erft in einem Saufen fich zerseten und benutt fie bann, mas entichieben bor erfterem den Borgug verdient. In Betreff ber Bereitung und Behandlung biefer Saufen verweise ich auf bas beim Compost p. 332 u. f. Gefagte. Die oben= genannten Pflanzen gerfeten fich balb und geben fo ichnell in

verwendbaren Dünger über.

Mit biefen Bflangen barf jeboch eine andere, welche ebenfalls mit benfelben an's Ufer getrieben wird und Seegras -Zostera marina - beifit, nicht verwechselt werben. Das Geegras verrottet nämlich außerordentlich schwer und eignet sich aus dem Grunde nicht zur Düngung. Es wird bekanntlich zum Ausftopfen (Polftern) von Matragen, Riffen 2c. gebraucht.

Bie bereits vorher ausgesprochen, bienen die Meerespflangen außer gur Dungung noch zu verschiedenen anberen 3meden: fie werden unter Anderem zur Darstellung von Soda, Job und Brom benutt. Bon ben vericiebenen, bierzu verwendeten Bflangen seien hier nur Salsola soda, tragus und Kali, Salicornia annua und europaea, Rhodomenia palmata genannt. Diese Pflanzen werden gesammelt, getrodnet und bann in Gruben verbrannt. Die zuruchleibende Masse führt ben Namen rohe Soba, aus berfelben ftellt man bann Soba, Job und Brom bar. Die hierbei verbleibenden Rudftanbe werden mit Bortheil'gur Dungung benutt.

An ben Ruften Großbritanniens nennt man die aus verschiedenen Salfola= und Tangarten dargestellte robe Soda "Relp"; und die bei der Fabrikation des Jobs entstehenden Reben producte Kelpfalze, den unlös= lichen Rudftand Relpabfall.

Das Relpfalz befteht nach Underfon aus Folgenbem :

| Baffer                    | 17,15  |
|---------------------------|--------|
| Schwefelfaures Rali       | 6,66   |
| " Ratron .                | 10,40  |
| Roblenfaures Ratron       | 14,50  |
| Chlornatrium              | 51,09  |
| Unlöstiche Beftandtheile. | 0,20   |
|                           | 100.00 |

Der Kelpabfall besteht im Befentlichen aus unreinem Basserglas.

Mit der Kelp = Soda ziemlich gleichwerthig ist die in der Normandie und in der Bretagne aus verschiedenen Tangen bereitete Baret-Soda (Tang=Soda).

### Die Bafferpeft.

Die Bafferpeft (Anacharis Alsinastrum ober Elodea canadensis) ftammt aus Rorbamerita (Ranaba) und foll bor einigen dreißig Jahren nach Europa gelangt fein und fich bier burch ihre ichnelle Berbreitung über einen großen Theil ber nordbeutichen Gemaffer, & B. Savel, für Die Schifffahrt und Flofferei unbequem gemacht haben. Sie ift eine bunkelgrune, zierliche, bunnftengliche Bafferpflanze, welche zwar am beften in ruhigen, gut belichteten Gemäffern mit ichlammigem Untergrund, jedoch auch in mäßiger Strömung und felbst in flarem Brunnen-Die Berbreitung biefer Pflanze geschieht nicht maffer gebeibt. burch Berftreuung bes Samens, fonbern baburch, bag jebes noch fo fleine Zweigtheilchen in furgefter Beit neue Burgeln ichlagt und neue Stengel treibt. Das Bachsthum ber Bafferpeft beginnt im April ober Mai, zur vollen Entfaltung tommt fie jeboch erft Ende August ober Anfang September.

3. Fittbogen verdanten wir Analyfen biefer Pflange, wonach bie Bufammenfetung berfelben im frifchen Buftande bie Folgende ift:

| Wasser                                | 77,33  |
|---------------------------------------|--------|
| Organische Stoffe                     | 17,67  |
| Rali                                  | 0,43   |
| Natron                                | 0,24   |
| Ralterde                              | 2,60   |
| Magnefia                              | 0,44   |
| Gisenorpd                             | 0,08   |
| Phosphorfaure                         | 0,14   |
| Riefelfaure                           | 0,81   |
| Chlor                                 | 0,12   |
| Sand :                                | 0,16   |
| •                                     | 100,02 |
| Mb dem Chlor aequivalenten Sauerftoff | 0,02   |
| • • •                                 | 100.00 |

100,00 Stidftoff . . . . . . 0,40%

Aus dem Analysen-Ergebniß geht hervor, daß der Dungwerth der Wasserpest ein verhältnißmäßig bedeutender ist, ja daß sie dem Stallmiste im Werthe nahe steht; sie ist auch wie dieser an Phosphorsäure verhältnißmäßig arm, weshald eine Beigabe von diesem Nährstoffe 3. B. in Form von Knochenmehl nothwendig ist. Sie wird zur Düngung am besten dann gesammelt, wenn sie in ihrer vollen Entwicklung besindlich ist, d. i. September.

Nach ben von verschiedenen Candwirthen gemachten Erfahrungen wirkt die Bafferpest, jur Gründungung verwendet, sehr schnell aber nicht nachhaltig, was in ihrer Busammensehung Erklärung findet. Rach Ansgaben derfelben ist die Berwendung nur da lohnend, wo sie durch den Bellenschlag an das Ufer geworfen wird, da eine Berbung durch Absschneiden im Basser zu hoch zu sehen kommt.

## Sumpffrauter.

Bon Seftini liegt eine Untersuchung von Sumpspflanzen vor, welche in Toscana als Dungmittel verwendet werden und welche besonders in der Provinz Bisa unter der Bezeichnung Falasco eine bemerkenswerthe Stellung unter den befruchtenden Materien einnehmen.

Der Falasco wird in den Biefen des tgl. Gutes Coltano, dann in ber weiten Besitung Migliarino des herzogs Salviati, in Besitungen, welche um den Gee Mussacinecoli liegen und in anderen Sumpfgegenden ber tyrrhenischen Kuften gesammelt.

Die Sumpfpflangen, welche in ihrer Gefammtheit ben Falasco bilben,

find verfchieden, befonders find es Folgende:

Phragmites communis L., Scirpus maritimus und triqueter L., Sparganium ramosum Smith, Cyperus longus und Monti L., Carex paludosa Good. und andere Carex Arten, Glyceria aquatica Smith, Juncus Tenageia Ehrh. und andere Arten, Sagittaria sagittifolia L., Catabrosa aquatica Beauv., Typha latifolia und augustifolia L.

Eine gute Mittelprobe bee Falasco, ju der 10 Proben (in den erften und letten Tagen des Mabens gesammelt) benutt waren, ergab die folz gende Busammenfebung:

| Waffer                     |          |            | 14,94                |
|----------------------------|----------|------------|----------------------|
| Proteinforper              |          |            | 4,77                 |
| Richt eiweißartige u. ftid | estofffr | rie Stoffe | 49,87                |
| Fett                       |          |            | 2,72                 |
| Cellulofe                  |          |            | 23,52                |
| Miche (toblenfaurefrei)    |          |            | 4,68                 |
|                            |          | •          | 100,00               |
| Stickftoff                 |          |            | 0,898°/ <sub>•</sub> |
| Die Miche bestand in       | n 100    | Theilen a  | us:                  |
| Gifenorpd                  |          | . 3,67     |                      |
| Ralterbe                   |          | . 9,87     |                      |
| Magnefia                   |          |            |                      |
| Kali                       |          | . 18,29    |                      |
| Natron                     |          | . 18,53    |                      |
| Mhasharlaure               |          | A 97       |                      |

 Natron
 18,05

 Phosphorsaure
 4,87

 Schwefelsaure
 4,39

 Kiefelsaure
 24,63

 Chlor
 17,43

 104,72

 Ab Sauerstoff für Chlor
 3,92

100,80

Der Centner des Falasco ftellt fich im Mittel gewöhnlich auf 2,22 &.

# B. Abfalle thierifden Arfprungs.

§ 328.

# 1. Abfälle bei der Berarbeitung der Bolle.

Die Wole unterliegt bei ihrer Berarbeitung zu Wolltoffen verschiedenen Processen, bei welchen mehrfach Absälle vorkommen, welche wegen ihres Dungwerthes für die Landwirthschaft nutbar zu machen sind. Nach dem Sortiren wird die Wole zunächst vermittelst schwacher alkalischer Lauge gewaschen, hierauf aufgelodert und von etwa noch mechanisch anhängenden Unreinigsteiten befreit — das Wolfen — dann nach dem Einsetten gestrichen — gekrempelt, gekrat —, um die Wolfasern volkommen gerade zu streden und noch weiter zu reinigen und schließlich nach dem Verspinnen das gewonnene Gewebe — Loben — dem Noppen und Waschen unterworfen, durch ersteres werden die Knoten, Enden und fremden Körper, durch letzteres Oel,

Leim und Unreinigkeiten entfernt. Auf das Waschen folgt das Walken, bessen Zwed weitere Reinigung und Hervorrufung einer Berfilzung ist. Dem Walken schließt sich das Rauhen und Scheeren an, wodurch der durch ersteres erzeugten Filzdecke ein schöneres Ansehen gegeben werden soll. Dies sind diesenigen Operationen, bei denen Abfälle für die Düngung vorkommen; letztere sollen im Folgenden durch einige Analysen characterisitt werden.

#### a. Abfațe aus dem Bafdwaffer; Analyje von Stodhardt.

|                                    | Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3.             |
|------------------------------------|----------------------------------|
|                                    | aus England: aus Berlin:         |
| Berbrennliche flüchtige Stoffe     | 51.9 54.1 24.4                   |
| Roblenf. Ralt und Magnefia mit ge- |                                  |
| ringen Mengen Altalien             | 6,8 <b>3</b> ,3 <b>44</b> ,1     |
| Sand und erdige Stoffe             | 37,3 38,5 27,8                   |
| Wasser                             | 4,0 4,1 3,7                      |
|                                    | 100,0 100,0 100,0                |
| Stictstoff                         | 3,11°/0 3,58°/. Spur             |
| Fettige Substang                   | 20 bis 25 20 bis 25 20 bis 22º/o |

#### b. Abfalle aus einer Spinnerei.

hierunter find Prefrudflande aus einer Kammgarnspinnerei, welche aus dem abfließenden Baffer derfelben, Bollfafer u. bgl. enthaltend, gez wonnen werden, verstanden. Analyse von Karmrodt:

| Wasser                          | 1,91   |
|---------------------------------|--------|
| Fettsubftangen                  | 34,93  |
| Undere organische Stoffe        | 19,05  |
| Gifenoryd, Ralterde, Magnefia,  | ·      |
| etwas Phosphorfaure             | 1,49   |
| Roblenfaurer und fcwefelf. Ralt | 0,60   |
| Ratronfalze                     | 0,55   |
| Sand und Thon                   | 41,47  |
| •                               | 100,00 |
| Stickstoff                      | 1,89%  |

. Bollabagnae.

|                   |                   |                              |                   | i                 | c. Xvouavgange.  | EHBC.                         |                               |                                                          |                       |                      |                 |
|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                   | Bollen=<br>ftaub. | Größere<br>Woll=<br>abfälle. | Well=<br>abgänge. | Woll=<br>abgange. | WoU=<br>abgänge. | Woll=<br>abgänge.<br>(Shoddy) | Wolls<br>abgänge.<br>(Shoddy) | Boll=<br>abfalle<br>(Kehricht<br>unter ber<br>Maschine.) | Schaf=<br>wollabfälle | Woll-<br>abgänge.*   | Woll=<br>ftaub. |
|                   | Refiler           | Refiler                      | 28ath             | Ropp              | Rarmrobt         | Bide                          | Grouben                       | M. Fesca                                                 | 모름                    | Chlimper.<br>Bommrik | Chlimper.       |
| Baffer            | 8,13              | 11,43                        | 16,40             | 14,8              | 8,13             | 100 07                        | 08'6                          | 10,28                                                    | 9,40                  | 7,88                 | 00-             |
| Organische Gtoffe | 63,48             | 82,89                        | 27,74             | 26'2              | 69,46            | 10'06                         | 61,76                         | 16,99                                                    | 78,85                 | 99'29                | <b>00-</b>      |
| Wíche             | 28,39             | 89'9                         | 98'99             | 2,56              | 22,41            | 6,63                          | 27,442)                       | 18,76                                                    | 11,13                 | 9,65                 | 10,78           |
|                   | 100,00            | 100,001                      | 100,00            | 100,00 100,00     | 100,00           | 100,001                       | 100,001                       | 100,00                                                   | 100,00                | 100,001              |                 |
| Stickftoff        | 7,16.             | 12,86°/                      | ۰۰                | ۰-                | 3,57%            | 5,64°/                        | 4,100,                        | 7,040/                                                   | 11,010,               | 6,15%                | 4,93°/          |
| In der Miche:     |                   |                              |                   |                   |                  |                               | :                             |                                                          |                       | :                    |                 |
| Eifenoryd         |                   | _                            |                   | _                 | 0,12             | 0,93                          |                               | 9,81                                                     | 0,31                  |                      |                 |
| Ralterde          |                   |                              |                   |                   | 0,77             | 0,19                          |                               | 6,36                                                     | 18'9                  |                      |                 |
| Magnefia          |                   |                              |                   |                   | 0,32             | 0,04                          |                               | Spur                                                     |                       |                      |                 |
| Kali              |                   |                              |                   |                   |                  | 0,15                          |                               | 1,16                                                     |                       |                      |                 |
| Ratron            |                   |                              | 40,73")           | 8,00              | 1 <b>,</b> 0/    | 0,07                          | ار<br>اور                     | 10,40                                                    |                       |                      |                 |
| Phosphorfaure .   |                   |                              |                   |                   | 1,84             | 0,03                          |                               | 2,42                                                     | 98'0                  |                      |                 |
| Schweselfaure     |                   |                              |                   |                   | 0,45             | 0,18                          |                               | 7,24                                                     |                       |                      |                 |
| Chlor und Berluft |                   | _                            |                   | _                 | 0,27             | 0,02                          |                               | @<br>bnt                                                 |                       |                      |                 |
| Gand              |                   |                              | 9,13              | 10,2              | 12,51            | 5,12                          | 22,43                         | 61,62                                                    | 0,62                  | 15,41                | 22,65           |
|                   |                   |                              |                   |                   |                  |                               |                               |                                                          |                       |                      |                 |

1) bestehend aus: faur, phosphorf. Kalk 7,46, neutralem Phosphat 7,01, Gpps 31,83 und schwefelf. Magnefia 0,390%.

#### Scheerwolle; Unalpfe von Stodharbt.

|                      | aus   | England:     | aus Gachfen : |
|----------------------|-------|--------------|---------------|
|                      | I.    | II.          | III.          |
| Baffer               | 4,2   | 6,6          | 5,8           |
| Birtliche Bollmaffe. | 26,0  | 30, <b>0</b> | 36,0          |
| Bett, Farbftoff zc   | 58,3  | 48,0         | 37,6          |
| Phosphorfaurer Ralt  | 1,1   | 0,9          | 1,4           |
| Sand 2c              | 10,4  | 14,5         | 19,2          |
|                      | 101,0 | 100,00       | 100,0         |
| Stickftoff           | 4.5   | 5.1          | 6.20/2        |

3. Refler untersuchte Bollftaub, Abfallproduct bei der Aunstwolls fabritation, unter Trennung durch Sieben des Staubes von den Fafern auf Gesammtflicktoff und fand bier:

| Nr. | Fafer<br>°/° | Pulver<br>% | Stickftoff<br>°/• | Nt. | Fafer<br>% | Pulver<br>% | Stickstoff<br>% |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-----|------------|-------------|-----------------|
| 1   | <u> </u>     | _           | 9,68              | 9   | 50,0       | 50,0        | 6,53            |
| 2   | _            | -           | 5,90              | 10  | 11,0       | 89,0        | 3,17            |
| 8   | 40,0         | 60,0        | 5,23              | 11  | 43,0       | 57,0        | 5,37            |
| 4   | 11,3         | 88,7        | 2,30              | 12  | 17,0       | 83.0        | 2,98            |
| 5   | 17,4         | 82,6        | 3,20              | 13  | !          |             | 1,08            |
| 6   | 17,0         | 83,0        | 3,75              | 14  | 29,0       | 71,0        | 5,44            |
| 7   | 7,0          | 93,0        | 2,16              | 15  | 11,0       | 89,0        | 2,48            |
| 8   | 23,0         | 77,0        | 3,36              | 16  | _          | 1 -         | 8,45            |

Bollabfalle: Analpfe von Beste - Dommris.

|                          | I.      | II.                 |
|--------------------------|---------|---------------------|
| Baffer                   | 8,88*/。 | 6,58º/ <sub>e</sub> |
| Stidftoff im Staube .    | 2,02 "  | 1,74 "              |
| Stidftoff in der Rafer . |         | 4,33                |

Diese Analysen zeigen, daß der Stidftoffgehalt des sog. Bollftaubes ein febr schwankender und daß derfelbe um so höher ift, je größer der Gehalt des Bollftaubes an Faser gefunden murbe.

Nach diesen Analysen besitzen wir in den Wollabfällen einen vor allem an Sticktoff reichen Dungstoff, woraus hervorgeht, daß die Berwendung derselben, wenn sie technisch nicht andersweitig, z. B. zum Auspolstern oder Besoutiren in Tapetensfabriken dienen, für die Landwirthschaft geboten ist. Direct sind sie aber nicht gut zur Düngung zu verwenden, da ihre Bersetung im Boden nur sehr langsam erfolgt. Aus diesem Grunde ist eine Präparation berselben vor ihrer Anwendung nothwendig, welche entweder von dem Landwirthe selber vorzunehmen oder von Dungsabriken auszusühren ist; letztere bringen bereits berartige verarbeitete Absälle unter dem Namen "Wollsbünger", "Dünger aus Wolle" 2c. in den Handel (Analysen

berartiger Fabrikate von Hellriegel, Karmrodt, E. Wolff und Underen). Stehen dem Landwirthe derartige Abfälle direct zu Gebote, so empsiehlt sich für ihre Anwendung zur Düngung, dieselben vorher mit Jauche zu übergießen und so in Fäulniß zu versegen, oder dieselben zur Compostbereitung zu verwenden; bei der ersten Art der Zubereitung ist selbstverständlich die Bersslüchtigung von Ammoniak zu verhüten (p. 85 u. f).

Für die fabrikmäßige Berarbeitung ber genannten Ubfälle sind folgende Borschläge gemacht und in Anwendung

gefommen.

Rad Runge empfiehlt fich ein 3—4ftündiges Rochen diefer Abfälle mit Aektalt unter Bufat von schwefelfaurem Natron. hierbei ift das Bershältniß der einzelnen Stoffe folgendes: 8 & Bolle, 8 & gebrannten Kalk, 96 & Baffer und 1 & schwefelf. Natron. Bei Ueberdruck von 1/2—1 At-

mosphare turgt fich die erforderliche Beit naturlich ab.

E. Me h en bedient fich bes folgenden Berfahrens, um Bolle u. bgl. in Dunger zu verwandeln. Die Bolle wird in der Barme so lange mit Schwefelsaure und Salvetersaure behandelt, die fich nichts mehr lost, die ertaltete, tonfistente, saure Masse mit Ammoniatwasser verdunnt, dann mit Anochenmehl abgestumpft; dem Brei kalihaltige Afchen zugesetzt, die zur Consistenz eines steisen Brodteiges eingetrocknet und in Soden auf Sägespänen getrocknet. Rach dem Trocknen werden die Soden mit den Sägespänen zerstoßen.

Der fo entftandene Dunger ift, wenn die nothige Gorgfalt für feine Feinheit gebraucht und die benutten Materialien in der erforderlichen Menge und guter Qualität angewendet werden, ficherlich von guter Befchaffenheit

und hohem Dungerwerth.

Ferner hat fich nach Edw. Tonn bec ein Berfahren für Borbereitung der Bolle u. f. w. jur Dungung patentiren laffen, welches in Rochen diefer Stoffe mit Schwefelfaure besteht; er wendet 1 Ctr. der Saure auf

4-5 Ctr. der Bolle, Fleifch zc. an.

Ein ähnliches Berfahren ist auch von Melfens vorgeschlagen worden. R. hoff mann hat ein Berfahren angegeben, welches auf der Aufelösung von Bolle in ähenden, alkalischen Laugen und Zerfehung der gebildeten Wollfeise mit Kalt beruht, wodurch das Alkali wieder frei wird und neue Wengen Bolle ibsen kann. Der Aehtalt zerseht die Wollseise in der Art, daß der Kalt an die Wolle tritt und eine Kalkwollseise bildet, welche sich gallertartig abscheidet. Man kann daher durch einen Kalkwollseise ich gallertartig abscheidet. Man kann daher durch einen Kalkwollseise und in eine als Dungmittel verwendbare Korm überssühren. Die Kalkwollseise ist zwar schwer löslich — eine vollständige Bosung erhält man nur durch Beshandlung mit ähenden Alkalien —, jedoch wird die Wolle dadurch in eine leicht vertheilbare und verwesbare Form gebracht. Etwas Sicksoff geht hierbei als Ammoniat verloren. Mit Kalt ähend gemachte Holzassenlage eignet sich hiersur ebenfalls gut, wobei Darstellung einer Lauge unnothswendig ist. Dies Bersahren wird im Kleinen unter Umständen Answendung verdienen.

Dann ift vom Gutsbefiger Chrhardt die Bereitung eines fog. Rauchdungers aus Bollenlaugen, Beber, Knochen 2c. vorgeschlagen worden,

meldes in Folgendem befteht.

Ehrhardt vertohlt berartige schwer zersetliche, stickftoffreiche Abfalle in einem kleinen Saachtofen bei schwachem Feuer langsam und fangt die dabei gebildeten Rauchgase in humosem Boden auf dis derselbe gestätigt ift. Durch Jusat von Phosphorsaure wird die so impragnirte Erde zu einem sehr schnell und traftig wirtenden Dünger. D. Sepbewit frich über diese Düngerbereitungsmethode ebenfalls günstig aus. Derselbe hat mit 6 Etr. des Rauchdungers auf 1 Morgen (Gesammtgehalt 12 ES Stillsalpeter und 20 A phosphorsauren Aalt) die 6 Mart tofteten, gegenüber 40 A Chilisalpeter und 70 B Biehsalz, Koften 11 Mart, bei hafer die schoffeln Resultate erzielt. Ebenso wirkte der Rauchdunger bei Kartoffeln und schien sogar die Wirtung der Kartoffelfrantheit vermindert zu haben.

Bei biefem Berfahren geht bie organische Substanz ganz und auch Stickftoff verloren, weshalb wohl die Löslichmachung burch Säuren resp. alkalische Laugen ober gespannte Waffer-

bampfe bemfelben porzugiehen fein wirb.

Um ben landwirthschaftlichen Berth ber "ge-lösten" Bolle festzustellen, hat Petermann folgende Bersuche im Gewächshause und auf dem Felde ausgeführt. Bur Berwendung gelangte rohe Bolle und mit Dampf gelöste Bolle im Bergleich zu Chilisalpeter, welche für sich ober in Verbindung mit Phosphorsaure angewendet wurden.

Die benutten Dunger hatten die folgende Bufammenfetung: Mit Dampf Pracipitirtes Robe Wolle: Chilifalpeter: gelöste Bolle: Raltphosphat: 15,91º/<sub>2</sub> 28,290% 3,94º/a 11,870/0 Stictstoff Sticktoff, wovon Stidstoff Phosphorfaure 2,48% als Ammoniat. (citratlöslich).

1) Im Gewäch shaufe:
Die Topfe wurden mit 4000 Grm. eines fandigen Thonbobens ge= füllt, welchem 0,25 Grm. Stickfoff allein ober zusammen mit 0,30 Grm. Phosphorsaure zugesetzt waren. Frucht: Sommerweizen, welcher am

2. April gefaet murde, jeber Topf hatte 6 Pflangen.

|                                 | Gefammt=<br>ernte | Mittel<br>aus<br>Berfuchen | Stroh | Spreu | Körner |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------|--------|
| Ungebüngt                       | 58,82             | 4                          | 39,39 | 4,65  | 14,79  |
| Bollabfalle (roh).              | 62,18             | 2                          | 40,38 | 4,54  | 17,26  |
| Gelöste Bolle                   | 67,05             | 2                          | 44,13 | 5,02  | 18,41  |
| Chilifalpeter                   | 73,33             | 2                          | 47,05 | 5,89  | 20,39  |
| Bollabfälle +<br>Phesphorfäure. | 63,33             | 2                          | 41,00 | 4,74  | 17,59  |
| Gelöste Wolle + Phosphorfaure.  | 69,48             | 2                          | 44,28 | 5,40  | 19,81  |
| Chilifalpeter + Phosphorfaure.  | 70,73             | 2                          | 74,73 | 5,56  | 20,45  |

Sett man die Mittelertrage ber ungebungten Topfe = 100, fo ift burch bie Dungung eine Ertragesteigerung erzielt von:

#### Dhne Phosphat Mit Phosphat

| bei roben Bollabfallen um .  | 16,70/0 | 18,9 <sup>ú</sup> / <sub>0</sub> |
|------------------------------|---------|----------------------------------|
| bei gelöften Bollabfallen um | 24,5 ,, | 33,9 ,,                          |
| bei Chilisalveter um         | 37,9 ,, | 38,3 ,,                          |

# 2) Berfuche auf bem Felbe.

4 Parcellen von je 45,56 qm. Grobe, die im Borjahre mit Beigen bestellt waren und seit 2 Jahren keinen Dunger erhalten hatten, wurden mit Rüben bestellt. Gin 1 m. breiter ebenfalls bepflangter Streisen umgab jede Parcelle, wurde aber nicht für den Bersuch verwerthet. Die Ernte am 21. October lieferte pro hectar berechnet solgendes Resultat nach Abzug von 12,6% Abfällen:

| Düngung aller Parcellen = 75 kg. Phosphors faure pro hectar. Außerdem noch:          | Ernte<br>kg. | Mehr gegen<br>ohne Stickftoff<br>kg.   % |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|--|
| Rein Stidftoff                                                                       | 28373        | _                                        |      |  |
| 60 kg. Stidftoff in rober Bolle (mit 2,94 %, Stidftoff)                              | 31744        | 8271                                     | 11,4 |  |
| 60 kg. Stidftoff in geloster Bolle (mit 9,11%, Stidftoff, davon 2,43%, als Ammoniat) | 37408        | 5835                                     | 30,9 |  |
| 60 kg. Stidftoff im Chilifalpeter (mit 15,97%), Stidftoff)                           | 42204        | 13631                                    | 47,7 |  |

#### Die Saftuntersuchung von je 20 Rüben ergab:

|                 | Mittleres<br>Gewicht<br>einer Rübe<br>Gramm | Spec. Ge=<br>wicht des<br>Saftes | Buder in<br>100 Grm.<br>Rüben | Reinheits=<br>Quotient<br>des Saftes |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dhne Stickstoff | 408,5                                       | 1,0644                           | 13,09                         | 87,77                                |
| Rohe Wolle      | 387,5                                       | 1,0648                           | 13,32                         | 88,76                                |
| Gelöste Bolle   | 486,0                                       | 1,0614                           | 12,52                         | 85,58                                |
| Chilifalpeter   | 451,0                                       | 1,0631                           | 12,17                         | 85,46                                |

Diese Bersuchs-Resultate zeigen, daß die Birksamkeit ber Wollabfalle burch bas Aufschließen berselben bebeutend erhöht worben ift.

f. Rüdftand von der Gasbereitung aus eingedidten Wollwafdwäffern.

Bei einigen Fabriken werben die Bollwaschwässer eingedickt und zur Gasbereitung benutt; der hierbei verbleibende Rücktand ift kalireich, wie dies die folgenden Analysen, welche im hiefigen Laboratorium von D. Toepelmann ausgeführt find, darthun:

|                        |                        | . 0.1                         |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                        | I.                     | II.                           |
| Baffer                 | . 0,63 °/ <sub>0</sub> | 11,7 <b>4</b> °/ <sub>0</sub> |
| Roble, organ. Subfta   | nz 14,19 "             | 12,60 "                       |
| Gifenoryd, Thonerde    | . 4,13 "               | 6,08 "                        |
| Gifenorydul            | . 3,59 "               | <b>2,29</b> "                 |
| Ralferde               | . 1,44 ,,              | 1,54 ,,                       |
| Magnefia               | . 0,59 "               | 0,66 "                        |
| Rali                   | . 83,98 "              | 20,76 "                       |
| Matron                 | . 1,95 ",              | 1,48 "                        |
| Phosphorfaure          | . 0,49 "               | 0,34 ,,                       |
| Schwefelfaure          | . 2,85 ",              | 1,84 "                        |
| Rohlenfäure            | . 6,84 "               | 4,93 "                        |
| Rieselfaure            | . 22,13 "              | 24,22 ,,                      |
| Chlor                  | . 1,48 "               | 0,61 "                        |
| Rhodan                 | . 0,56 "               | 0,28 "                        |
| Sand                   | . 5,56 "               | 10,81 "                       |
|                        | 100,41                 | 100,18                        |
| Sauerftoff ab für Chli | or .                   | •                             |
| und Mhodan             | . 0,41                 | 0,18                          |
|                        | 100,00                 | 100,00                        |
| Stickstoff             | . 0,75 %               | 0,44 %                        |

Diese Analysen=Resultate ergeben einen bebeutenden Reichthum dieser Rückstände an Kali neben nicht ganz unbedeutenden Mengen von Eisen= orphul und etwas Rhodan. Das Kali ist vor allem als tieselsaure und tohlensaure Berbindung vorhanden. Bur Wiesendung werden sich diese Rückstände in erster Reihe eignen.

§ 329.

# 2. Abfälle der Gerberei.

Bei der Gerberei, d. h. ber lleberführung der thierischen Haut in Leder, werden verschiedene Abfälle erhalten, welche Dungwerth haben. Die Berarbeitung der Häute beginnt mit dem Einweichen derselben, worauf ein Reinigen der Fleischseite folgt (durch Schaben mit dem Schabeeisen auf dem Schabebaum), dann der Haarseite, was vorherrschend durch Schwizen oder Ralten bewirft wird. An das Reinigen schließt sich das Schwellen oder Treiben, dessen 3 wed einerseits Reinigung von dem in Form von kohlensaurem, oder als Ralkseise oder Kalk-

albuminat zurückebliebenen Kalk, anderseits Ausschwellen der Hautsafer auf endosmotischem Wege ist. Das Schwellen wird durch Behandlung mit Schwelleize, welche durch Gährung von Gerstenschrot oder Weizenkleie bereitet wird, bewirkt. Auf das Schwellen folgt das Gerben, d. h. Behandlung der geschwellen Blößen mit Gerbstoff, dem sich schließlich das Zurichten der lohgaren Häute anschließt, welches je nach der Ledersorte in Hämmern, Falzen u. s. w. besteht. Bei diesen einzelnen Processen ergeben sich verschiedene Abfälle, welche für die Landwirthschaft von Werth sind; dieselben werden zwar im Allgemeinen noch nicht in der zweckentsprechenden Weise benutzt und sind auch noch nicht sämmtlich ihrer Zusammensehung nach bekannt. Die folgenden Analysen zeigen die Zusammensehung einiger bieser Stoffe.

hoffmann untersuchte bie haare aus einer Gerberei auf ihren Stidftoffgehalt und fand bier:

Ferner find von Stockhardt die Rückstände der Kalkgruben, der Leimkäfe, untersucht und hierfür folgende Zusammensetzung gefunden:

|                                         |   |   | I.                          | II.                         |
|-----------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Drgan. Stoffe                           |   |   | 48,3                        | 45,6                        |
| Phosphorf. Ralt .                       |   | • | 6,2                         | 3,8                         |
| Roblenfaurer Ralt.<br>Roblenf. Magnefia | • | • | 34,2)<br>4,3                | 45,0                        |
| Baffer                                  |   |   | 7,0                         | 5,6                         |
| Stickstoff                              |   |   | 100,0<br>2,8°/ <sub>0</sub> | 100,0<br>3,4°/ <sub>6</sub> |

# Abfälle einer hasenhaarschneiberei.

Dem Beizen und Enthaaren ber Hafen= und Raninchen= felle behufs Gewinnung ber Haare zur Hutfabrikation geht ein Zurichten voraus, wobei die Beine, Schwänze, Ohren, sowie diejenigen Parthien der Felle, welche dem ebenen Ausbreiten hinderlich sind, abgetrennt und zugleich die Haare beschnitten werden.

Diefe Abfalle befleben nach G. Thiel aus:

| Rnochenfreien Fellabichnitten . |  |   | 61,5  |
|---------------------------------|--|---|-------|
| Knochenhaltigen Fellabichnitten |  |   |       |
| Lofen Saaren                    |  |   | 22,6  |
| Sand, Erbe, Bleifchrot          |  |   | 2,3   |
|                                 |  | _ | 100.0 |

Die mittlere Bufammenfetung biefes Gemenges fand C. Thiel:

Philippar untersuchte eine Anzahl thierischer und pflanglicher Abfälle ber Gerberei mit folgenden Resultaten:

## a. Thierifche Abfälle.

# 1) Frifde Rudftanbe nach ber Enthaarung.

| In normalem                 | Troden=  |
|-----------------------------|----------|
| Bustande                    | fubstanz |
| Baffer 71,82                |          |
| Drganische Substang ) 00 co | 83,90    |
| Organische Substanz 28,68   | 16,10    |
| Stidftoff 6,99°/0           |          |
| Phosphorf. Ralterde .       | 4,03°/.  |
| Ralt                        | 10,51 ,, |
| Riefelfaure                 | 1,05 "   |
| Unbere lösliche Galge       | 0,52 ,,  |

# 2) Frifche Rudftanbe bes Abgeichabten.

| In normalem                 | Trocten= |
|-----------------------------|----------|
| Bustande                    | fubstanz |
| Baffer 79,61                |          |
| Organische Substang ( 00 00 | 84,82    |
| Organische Substan; 20,39   | 15,18    |
| Stidftoff 6,97°/0           |          |
| Phosphorf. Ralterbe .       | 1,52%    |
| Ralterde                    | 10,93 "  |
| Andere Salze                | 2,64 ",  |
| Unlösliches                 | 0,09 "   |

Die Durchfcnitts= Bufammenfetung eines Gemifches ber beiben frifchen Dunger fand Philippar:

| in normalem                 | Trocken- |
|-----------------------------|----------|
| Bustande                    | fubstanz |
| Wasser 75,46                |          |
| Organische Substanz ( 04 54 | 84,36    |
| Organische Substan; 24,54   | 15,64    |
| 100,00                      | 100,00   |
| Sticfftoff 6,98°/0          |          |
| Phosphorf. Rallerde .       | 2,74%    |
| Ralterde                    | 10,77 "  |
| Andere Salze                | 1,61 "   |
| Unlösliches                 | 0,56 "   |
|                             |          |

Diefe Abfalle bleiben gewöhnlich vor ber Ablieferung 2-3 Monate in haufen liegen; hierbei geht ein Faulnifproces in denfelben vor, in

Folge deffen Bafferverluft und bebeutende Bolumenverminderung eintritt. In biefem Buftanbe werben biefe Abfalle an die Candwirthe abgegeben, welche in Frankreich für den Cubikmeter 3-5 Fres. bezahlen. Phillipart hat eine gute Durchschnittsprobe folder Abfalle, welche

3 Monate an ber Luft in Saufen gelegen hatten, mit folgendem Refultate

unterfuct:

| In normalem                 | Trocken= |
|-----------------------------|----------|
| Buftanbe                    | fubstanz |
| Baffer 51,18                |          |
| Organische Substang. 140 00 | 38,01    |
| Drganische Substanz. 48,83  | 61,99    |
| 100,00                      | 100,00   |
| Stidftoff 2,08°/.           | 4,26°/   |
| Phosphorf. Ralt             | 10,02 "  |
| Ralt                        | 37,19 "  |
| verschiebene Salze          | 0,55 "   |
| Riefelfaure 2c              | 14,23 "  |

Diefe Bahlen zeigen ben bedeutenden Berluft bei ber Faulnif und zwar vor allem an Stidftoff.

Es ift daher den Landwirthen fehr zu rathen, diese werthvollen Abfalle frifch zu taufen und gut zu compostiren, fo bag bem Stidftoffverluft vorgebeugt wird. Bermenbung von Suberphosphatgyps, refp. Syps bei Compostirung ift febr zu empfehlen.

## b. Bflangliche Abfalle.

# 1) Berberlohe.

Der Baffergehalt der Gerberlohe ift ein fehr verfchiedener. Philippart untersuchte im Januar 1876 mehrere Proben und fand hier:

|                                                                     | Grad der<br>Trockenheit. | Gewicht pro<br>Liter im nors<br>malen Zustande.<br>Gramm. | Wasser im nor=<br>malen Bustande. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| alte ausgelaugte und ge=<br>gohrene Lohe<br>frifc ausgelaugte nicht | fehr feucht              | 625,5                                                     | 72,6                              |
| gegohrene Cohe balb ausgelaugte Cohe .                              | "                        | 496,0<br>419,6                                            | 70,0<br>69,6                      |
| normale Lohe, noch nicht<br>benutt                                  | troden                   | 205,5                                                     | 15,8                              |

Un ber Buft getrodnete (?) Bobe enthielt:

94,9 organifche Gubftang (?)

<sup>5,1</sup> Miche

<sup>0,5%</sup> Ralium 0,5 , Phosphorfaure.

Die wassersaffenbe Kraft der Bobe ift wegen ihrer fasserigen und schwemmigen Beschaffenheit groß: 100 Gewichtstheile trodine Lohe nehmen 200 Gewichtstheile Baffer auf.

§. 330.

### 3. Lederabfälle.

Die Abfälle bes Lebers verdienen, soweit fie anderweitig technisch nicht beffer ausgenut werden können, der Landwirthschaft nutbar gemacht zu werden, wie dies auch bereits von verschiedenen Fabriken seit mehr als 20 Jahren geschehen ift.

Die Leberabfälle muffen, da ihre Zerfetzung im Boben eine langsame ift, vor ihrer Anwendung präparirt werden. Es geschieht dies durch Dämpfen, auf welches ein Trocknen und Mahlen folgt; so präparirt kommen sie nach Reichardt mit einem Stickftoffgehalt von 9 % und mit 17 % phosphorsauren Salzen in den Handel.

Bard ließ fich bies Berfahren 1867 für Leber, Bolle u. bgl. patenstiren; er wendete 5 Atmospharen Drud an; das condenfirte Baffer tommt

mit ber Gubftang nicht in Berührung.

Reichardt schlägt ferner vor, die Leberabfälle mit kohlensauren Alkalien in ähnlicher Weise, wie die Knochen mit Schwefelsaure aufzuschließen. Das Leberpulver giebt an kochendes Wasser
15,75 % ab, dagegen mit 5 % kryft. Soda zu einem Brei angerührt, erhielt man nach mehrtägiger Einwirkung 28,8 % lösliche Stoffe.

Das fog. Stollenmehl ift von Fr. Boigt=Pommrit unterfucht und

wie folgt, jufammengefest gefunden worden:

| Baffer 17,65                   |
|--------------------------------|
| Organische Substang . 63,78    |
| Miche 14,82                    |
| Sand 3,75                      |
| 100,00                         |
| Stidftoff 3,640/0              |
| Phosphorfaure 0,58 "           |
| Schwefelfaure 3,20 "           |
| Ralterbe 1,58 ,,               |
| Die mechanische Analyse ergab: |
| Bederftuden und Saare 11,1     |
| Grobes Debl 64,4               |
| Griesformiges Debl 8,8         |
| Feines Mehl 15,7               |

Ueber ben Dungwerth bes Lebers liegt ein Berfuch von Betermann vor, berfelbe vergleicht hierbei bas gemahlene Leber mit anderen ftidftoffhaltigen Düngemitteln.

|                                    | Berfuche benuti     | ten Dünger hat      | ten die fol       | gende Bufc  | ımmen=             |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| fegung;                            | Gemahlenes<br>Leder | Getrodnetes<br>Blut | Gefällt<br>Phosph |             | rtalium            |
| Baffer                             |                     |                     | • , ,             |             |                    |
| Organische Stoffe.                 |                     |                     |                   |             |                    |
| Alde                               |                     |                     |                   |             | ),3º/ <sub>6</sub> |
| ~:: 40 F                           | 100,00              |                     |                   | •           | Rali               |
| Stickftoff                         |                     | 13,7°/ <sub>0</sub> | 04.00             | 201         |                    |
| Phosphorfaure                      |                     |                     | 24,99             |             |                    |
| Die in Si<br>gendes Refultat:      | opfen mit S         | afer ausgefüh       | rten Ver          | juche ergal | en fol=            |
|                                    |                     | Gefammt-            | Körner            | Stroh       | Spreu              |
|                                    |                     | ernte               |                   | •           |                    |
| 1) Ungebungt, Mi                   |                     |                     | 6,20              | 15,19       | 0,95               |
| 2) Ledermehl, mit                  |                     |                     |                   |             |                    |
| Mittel von 2                       |                     |                     | 6,95              | 26,65       | 1,25               |
| 3) Blutmehl, mit (<br>Mittel von 2 |                     |                     | 13,41             | 36,68       | 1,83               |
| 4) Leder + pra                     |                     |                     | 10,41             | 00,00       | 1,00               |
| 0,25 Grm. Stic                     |                     |                     |                   |             |                    |
| Phosphorfaure,                     |                     |                     |                   |             |                    |
| fuchen                             |                     | 39,93               | 7,50              | 31,28       | 1,15               |
| 5) Blutmehl +                      | praec. Phos         | phat,               |                   |             |                    |
| (Mengen = be                       | i 4)                | 51,97               | 13,61             | 36,45       | 1,91               |
| 6) Beder + pracc.                  | Phosphat + 6        | hlor=               |                   | 04.00       | 1 00               |
| falium                             | nrace Mhaerta       | 50,55               | 7,56              | 21,90       | 1,09               |
| 7) Blutmehl + : Chlorkalium .      | hrace Andospida     | 1 T 37 40           | 15,93             | 29,65       | 1,82               |
|                                    |                     |                     | •                 |             | •                  |
| Die Rejulia                        |                     | he sprechen der     | n Stottm          | eyi cetilen | erheb=             |

lichen Dungwerth ju.

Richt beffer mar bas Refultat bei meißen Bohnen, wo bas Lebermehl mit Ratronfalpeter verglichen murde:

Ungedüngt . . . 942,5 Kilo Gemahlenes Leber . 981,7 " Ratronfalpeter . 1695,8 "

Ein weiterer Berfuch mit Buderruben, bei welchem bie Berfuche-Parcellen 1 Mr groß waren, ergab ein etwas gunftigeres Refultat. Die Starte ber Dungung pro hectar betrug an Stidftoff 48 Kilo und an Phosphorfaure 60 Rilo.

Die Ertrage auf 1 Bectar berechnet maren:

| Düngung                                      | Ernte pro<br>Sectar in<br>kg. | Bermehrung<br>bes Ertrages<br>in % gegen<br>ungebüngt |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ungebüngt (Mittel aus 3 Parcellen)           | 33870                         | _                                                     |
| Gefälltes Phosphat                           | 34380                         | 1,5                                                   |
| In Baffer lösliche Phosphorfaure             | 34380                         | 1,5                                                   |
| In Baffer löeliche Phosphorfaure + jurud=    |                               |                                                       |
| gegangener Phosphorfaure                     | 34290                         | 1,2                                                   |
| In Baffer ibeliche Phosphorfaure + Beber     | 37890                         | 11,9                                                  |
| In Baffer lösliche Phosphorfaure + Leber +   |                               | ,                                                     |
| jurudgegangener Phosphorfaure                | 37480                         | 10,7                                                  |
| Gefälltes Phosphat + Leber                   | 35910                         | 6,0                                                   |
| In Baffer lösliche Phosphorfaure + Salpeter. |                               | 28,1                                                  |
| In Baffer lösliche Phosphorfaure + Galpeter  |                               | ,                                                     |
| + jurudgegangener Phosphorfaure              |                               | 24,2                                                  |
| Gefälltes Phosphat + Salpeter                | I —                           | 29,4                                                  |

Aus diesen einjährigen Bersuchen läßt sich natürlich kein endgültiges Urtheil über den Düngerwerth des Leders fällen, länger fortgesetzte Bersuche würden wahrscheinlich günstigere Resultate ergeben, da dann das Leder Zeit haben würde, sich vollständiger zu zersetzen. So viel geht aber aus diesen Bersuchen wohl sicher hervor, daß das Leder kein schnell wirkender Dünger, wie dies z. B. Hornmehl, ist.

§ 331.

# 4. Abfälle bei der Leimfabrikation.

Die Abfälle ber Leim-Fabrikation sind je nach ber Art bes Leims verschieben. Der Leim wird aus Haut, Sehnen u. dgl.
— Haut- oder Leberleim —, oder aus Knochen — Knochenleim — oder aus der Schwimmblase gewisser Fische — Fischleim — bereitet; ferner hat man in neuester Zeit noch aus Aleber, Eiweiß u. s. w. Leim dargestellt. Das Versahren bei der Leimsabrikation ist je nach dem Roh-Material ein verschiedenes. Beim Hautleim besteht es im Kalken des Leimgutes,
— wodurch eine Reinigung der Ubfälle und Erreichung größerer Haltbarkeit erlangt werden soll —, im Versieden desselben, Formen der Gallerte u. s. w.; bei den beiden ersten Operationen entstehen Ubfälle, welche zur Düngung zu benutzen sind.

Rach Rraut hat der Beimtalt die folgende Busammenfetung:

| Roblenfaurer | Я   | alt |    |    |    | 79,90  |
|--------------|-----|-----|----|----|----|--------|
| Drgan. Gubf  | tar | 130 | n  |    |    | 14,70  |
| Gifenornb un | b   | Ťŧ  | on | er | be | 3,66   |
| Sand         |     |     |    |    |    | 1,74   |
|              |     |     |    |    |    | 100,00 |
| Stickftoff   |     |     |    |    |    | 1,3 %  |
| Baffergebalt |     |     |    |    |    | 40.74  |

Der burch die Behandlung der Knochen 2c. bei der Leims Fabrikation mit Salzfäure ausgezogene phosphorsaure Kalk hat sehr hohen Dungwerth.

| Abfalle der Beim fiederei. Cab .: Dommi |
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|

|                   | I.     | II.               | III.                            |
|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------|
|                   | (fo    | g. Fleischdunger) | Absat von ber                   |
|                   |        |                   | Leim=Fabrikation aus<br>Anochen |
| Baffer            | 11,23  | 13,83             | 20,20                           |
| Organ. Substang . | 51,89  | 31,41             | 12,86                           |
| Usche             | 32,01  | 43,90             | 66,69                           |
| Sand              | 4,87   | 10,86             | 0,75                            |
|                   | 100,00 | 100,00            | 100,00                          |
| Stickstoff        | 4,45%  | 1,92°/。           | 0,40°/•                         |
| Phosphorfaure     | 1,49 " | 0,32 "            | 14,05 "                         |
| Ralterbe          | ં ફે   | , <b>š</b>        | 26,73 "                         |

§ 332.

# 5. Abfälle bei der Sorn=Berarbeitung.

Die bei ber Berarbeitung bes thierischen Hornes abfallenben Hornspäne find von großem Dungwerthe, wie die folgende Anaslyfe von Hellriegel zeigt:

| Baffer          | 63,42                         |
|-----------------|-------------------------------|
| phorfaurer Ralt |                               |
| Sand            | 16,19                         |
| Stictfoff       | 100,00<br>7,38°/ <sub>e</sub> |

Man verwandelt auch hornartige Gebilde durch Dämpfen (12stündig.) und darauf folgendes Kulvern in ein feines Pulver, welches unter dem Namen Hornmehl in den Handel kommt.

Ein foldes aus horn, Rlauen nebst anhängenden Rnochenfragmenten bargesteltes hornmehl hat G. Peterfen wie folgt zusammengesett gestunden:

| Wasser                    | 9,48<br>71,75  |
|---------------------------|----------------|
| Phosphorf. alfal. Erben . | 11,46          |
| Roblens. Kalt             | 0,37<br>1,66   |
| Canb                      | 5,28<br>100,00 |
| Stickstoff                | 13,070/0       |
| Phosphorfaure             | 5,54%          |

Die Analyse zeigt, baß bas hornmehl ein ganz vorzüglicher Dunger vor allem für Stidftoff und auch Phosphorfaure ift.

Bei reinem Sornmehl ift ber Stidftoffgehalt um fo höher, je weniger Knochenfragmente mit verarbeitet find und umgekehrt.

Die folgende in Pommrit von D. Toepelmann ausgeführte Analyfe zeigt Die Busammenfetung eines fast reinen hornmehles:

| Waller  | : . |     |    |    |     |     |   | 9,50    |
|---------|-----|-----|----|----|-----|-----|---|---------|
| Drgan   | iſd | þе  | @  | ut | fta | ınz |   | 87,35   |
| Mige    |     | •   |    |    | ٠.  |     |   | 1,69    |
| Sand    |     |     |    |    |     |     |   | 1,46    |
|         |     |     |    |    |     |     | _ | 100,00  |
| Stickft | off |     |    |    |     |     |   | 14,10%  |
| Phosp   | þο  | rſā | ur | e  |     |     |   | 0,28 "  |
| Ralter  |     |     |    |    |     |     |   | 0,48 ,, |

Die Hornmehle zerseten sich verhältnismäßig schnell und gehören beshalb zu ben schnell wirkenden stickstoffhaltigen Düngern. Die Birkung berselben zeigt sich bereits bei ber ersten Frucht in hervorragender Beise.

Ausmerksam muß hier darauf gemacht werben, daß die hornspane nicht immer als reine Baare in den handel kommen, sondern daß bei benselben nicht zu selten eine Berfälfdung mit Steinnußabsallen vorkommt. Die Steinnußspane, welche nur einen sehr geringen Dungwerth haben, siehe p. 535, sind ja ebenso wie die hornspane Abfalle der Drechslerarbeit, da dieselben zur Fabrikation von Anopfen u. benutt werden. Garantie der Reinheit ift daher beim Kaufe der hornspane stels erforderlich.

§ 333.

# 6. Thranabfälle.

Bei ber Fabrikation bes Thranes erhält man Rebenproducte, welche als Düngemittel fehr ber Anwendung verbienen.

Stodhardt hat derartige Abfälle der Thransiederei von Fin tens hagen in Norwegen untersucht und diefelben, welche außerlich eine homosgene, harzähnliche, grauschwarze Masse bildeten, wie folgt, zusammengesett gefunden:

| Baffer           |     |     |    |      |    | 232     |
|------------------|-----|-----|----|------|----|---------|
| Fettes Del       |     |     |    |      |    | 13,3    |
| Stidftoffhaltige | . ( | org | an | iifo | ђe |         |
| Substanz .       |     |     |    |      |    | 55,1    |
| Miche            |     |     |    |      |    | 8,4     |
|                  |     |     |    |      | -  | 00,0    |
| Stickstoff       |     |     |    |      |    | 5,65°/0 |
| Phosphorfaure    |     |     |    |      |    | 2,25%   |

Mit biefen Thranabfällen find von Stengel bie folgenben Bersuche gemacht worben.

Die Berfuche murben mit hafer und Biefengras angestellt.

## a. Berfuch auf Safer.

Das Bersuchsfeld bestand aus schwerem, brainirtem Thonboben mit einer 63bligen Aderkrume und Gerölunterlage. Die gedüngten Stücke waren je 1/2 Morgen, das Ungedungte dagegen mehrere Morgen groß. Die Thranabsalle wurden in Basser vertheilt, was sich sehr leicht macht und vermittelst einer Brause gleichmäßig über den Boden gegossen. Bum Bergleich wurde noch Peruguano benutt; berselbe wurde vor der Saat ausgestreut und untergeeggt. Die übrigen Angaben enthält die folgende Tabelle:

| Art ber Düngung. | Körner.      | Stroh. | Spreu. |  |
|------------------|--------------|--------|--------|--|
| Ungebüngt        | 910 <b>%</b> | 875 %  | 96     |  |
|                  | 1632 "       | 1684 " | - 140  |  |
|                  | 1272 "       | 1388 " | 120    |  |

# b. Berfuch auf Biefengras.

hierzu diente eine Feldwiese von berfelben Bodenbeschaffenheit, wie bas jum haferversuche benutte Aderland. Jede Parcelle war 1/3 Morgen groß. Die Thranabfalle wurden fluffig aufgebracht. Die Resultate bes Berfuchs mit den übrigen Daten enthalt die folgende Zabelle.

In 2 Schnitten murde pro Morgen geerntet:

| Art ber Düngung.                       |  |   | Grün. | Beu. |   |   |                                   |                                  |
|----------------------------------------|--|---|-------|------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Ungedüngt 2 Centner Thranabfälle 4 " " |  | : | :     | •    | : | : | 56,31 Ctr.<br>89,00 "<br>103,00 " | 22,50 Ctr.<br>89,00 "<br>45,62 " |

Diese Bersuche reben bem Dungwerthe ber Thranabfälle entschieden bas Bort; die Birkung berselben beruht vor allem in ihrem Stickfoff- und Phosphorfaure-Gehalt.

Rach v. Beber werben bie Thranabfalle in Norwegen als Dunges mittel mit fehr großem Erfolge benutt.

#### § 334.

## 7. Abfälle bei der Talg=Darstellung.

Beim Ausschmelzen bes Talges wird eine faure Flüssigkeit burch Abziehen vom Bobensage gewonnen, welche nach R. hoff= mann bie folgenbe Busammensetzung hat:

| Baffer          |          | 74,14  |
|-----------------|----------|--------|
| Somefelfaure .  |          | 2,59   |
| Phosphorfaure.  |          | 0,32   |
| Fein vertheilte | vegetab. |        |
| Stoffe          |          | 20,15  |
| Miche           |          | 2,80   |
|                 |          | 100,00 |
| Cticfftoff      |          | 4 0 01 |

Hoffmann schlägt für die Unwendung dieser Fluffigkeit vor, fie mit Kalk zu sättigen und einzudampfen; nach seiner Analpse besteht dann die breifge Masse (I) und das trockene Dungmittel (II) aus Folgendem:

|                         | I.    | II.    |
|-------------------------|-------|--------|
| Baffer                  | 55,4  | 12,33  |
| Organische Stoffe       | 22,8  | 50,84  |
| Roblenfaurer Ralt       | 1,9   | 3,40   |
| Schwefelfaurer Ralt     | 8,4   | 13,40  |
| Ralterbe                | 2,5   | 2,93   |
| Phosphorfaurer Ralt     | 3,6   | 6,54   |
| Gifenoryd und Thonerde. | 0,9   | 1,46   |
| Cand 1c                 | 5,5   | 8,90   |
|                         | 100,0 | 100,00 |
| Stickstoff              | ş     | 5,020/ |

Aus biefen Analysen geht hervor, daß so eine Maffe von gutem Dungwerthe gewonnen wird.

§ 335.

# 8. Abfälle der Särings=Salzereien (refp. Räuchereien).

Beim Einsalzen ber Häringe, entweber um gesalzene ober geräucherte Häringe zu präpariren, wird zunächst ein Theil ber Fischmasse (ein Stüd vom Halse mit ben Eingeweiben) entsernt, welcher mit Erbe zu Compost verarbeitet ein gutes Dungmaterial liefern würbe, während es vielsach nur dazu dient, die Luft um die betreffenden Häuser zu verpesten. Ferner ist die Härings-late für die Düngung brauchbar, wie dies die folgende Durchschnitts-Analyse von Girardin und Marchand zeigt.

| In | einem Liter find enthalten:     | Grm.   |
|----|---------------------------------|--------|
|    | Rochfalz                        | 255,11 |
|    | Schwefelfaures Natron           | 5,73   |
|    | Phosphorfaurer Ralt             | 0,98   |
|    | Phosphorf. Ammoniat-Magnefia    | Spuren |
|    | Phosphorfaures Ammoniat         | 1,92   |
|    | " Propylamin                    | 3,58   |
|    | Milchsaures Ammoniat            | 10,79  |
|    | Gimeiß                          | 1,90   |
|    | Lösliche organische Stoffe      |        |
|    | Unlösliche " " (Blut, Giw. 2c.) | 17,36  |
|    | Fefte Stoffe im Liter           | 318,18 |
|    | Sticfftoff in's Gefammt         | 5,89   |
|    | " im Ammoniat u. Propplamin     | 2,396  |
|    | Phosphorfaure                   | 3,855  |

Beitere Analysen ber Häringsabfälle liegen von Rantier (I) und A. Pagnoul (II, III und IV), sowie Bersuche von dem letteren und Hequet d'Orval vor.

Die Analysen ergaben die folgende Bufammenfegung:

| I.     | II.             | III.                                                                                      | IV.                                                                                                                            |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20,55  | 14,80           | 39,58                                                                                     | 47,70                                                                                                                          |
| ŝ      | 39,50           | 13,72                                                                                     | 15,50                                                                                                                          |
| Ś      | ŝ               | Š                                                                                         | 12,10                                                                                                                          |
| 1,19   | 4,70            | 1,95                                                                                      | 2,30                                                                                                                           |
| 52,00  | 22,50           | 40,36                                                                                     | 18,00                                                                                                                          |
| •      | •               | •                                                                                         | •                                                                                                                              |
| 26,26  | 18,50           | 4,39                                                                                      | 4,30                                                                                                                           |
| 100.00 | 100.00          | 100.00                                                                                    | 99,90                                                                                                                          |
|        |                 |                                                                                           | 2,400/                                                                                                                         |
|        | 26,26<br>100,00 | 20,55 14,80<br>? 39,50<br>? ?<br>1,19 4,70<br>52,00 22,50<br>26,26 18,50<br>100,00 100,00 | 20,55 14,80 39,58<br>? 39,50 13,72<br>? ? ?<br>1,19 4,70 1,95<br>52,00 22,50 40,36<br>26,26 18,50 4,39<br>100,00 100,00 100,00 |

Diese Analysen zeigen ben sehr wechselnben Gehalt ber Häringsabfälle und gleichzeitig, daß ber Rochsalzgehalt, da biesselben von gesalzenen Häringen herrühren, ein sehr bedeutender, aber auch sehr variirender ift.

Mit ben haringsabfallen, beren Busammensetzung die Analpse von Rantier zeigt, machte hequet d'Orval Bersuche auf einem burch Raubsbau verarmten Boben, beffen Acertrume mit 97,56 % Feinerde die folgende Busammensetzung hatte:

| Baffer        |   |    |    |     |    | 1,19  |
|---------------|---|----|----|-----|----|-------|
| humusftoffe . |   |    |    |     |    | 0,61  |
| Gifenornd und | T | þо | ne | cbe | :. | 2,00  |
| Ralterde      |   |    |    |     |    | 1,06  |
| Kali          |   |    |    |     |    | 0,03  |
| Natron        |   |    |    |     |    | 1,10  |
| Phosphorfaure |   |    |    |     |    | 0,07  |
| Sand und The  |   |    |    |     |    | 93,86 |
|               |   |    |    |     | _  | 99,92 |
| Stickstoff    |   |    |    |     |    | 0,09% |

3mei im Sommer gebrachte Felber biefes Bobens von mehreren hectaren Große wurden Mitte Oktober mit haringsabfallen und zwar 3000 kg. pro hectar gedüngt und am folgenden Tage mit Beizen bestellt, dann extirpirt und geeggt. Ausgesat wurde französischer und englischer Beizen (Golden drop). Auf den benachbarten mit Stallmist oder Yousbrette gedüngten und gleichzeitig besteten Felbern ging die Saat 14 Tage früher auf, als auf den mit haringsabsal gedüngten.

Die Ernte ergab pro Bectar:

frangbfifchen Beigen . . . 10 hl. Körner und 3500 kg. Strob englischen Beigen . . . . 5 , , , , 2000 , , , Beigen in Stallmift . . . 23 , , , , 4400 , ,

Die haringsallfalle haben bemnach einen fcablichen Einfluß aus= geubt, welcher bei bem englischen Weizen in weit boberem Grabe bervor=

trat, als bei bem frangofifchen.

Die mit dem englischen Beizen bestanden gemefene Flache wurde nach der Ernte tief gepflügt und Ende September mit Mengesutter (Roggen und Bide), das pro hectar 500 kg. Superphosphat erhielt, bestellt. Dies Gemenge gedich vorzüglich und gab 5450 kg. pro hectar

Ertrag.

Aehnliche Erfahrungen wurden auf einem anderen 3 hectar großen Felbe gemacht, von dem 1 Theil 36000 kg. Stallmist pro hectar, ein anderer 3000 kg. Haringsabfall pro hectar erhalten hatte und Mitte Marz mit einem Gemenge von Erbsen und Bohnen bestellt war. In Stallmist wurden pro hectar 7200 kg. (troden) eines vorzüglichen Pferdefutters geerntet (der Schnitt kurz vor der Reise der Körner). In häringsabsalt kamen die wenigsten Samen zum Aufgehen, so daß die Saat vollständig mißglückte und das Feld nach 2 Monaten umgepflügt, mit 500 kg. Supersphosthat gedüngt und mit Winterrogen bestellt wurde. Der Roggen stand bestriedigend und lieserte 18 hl. Körner und ausgezeichnetes Stroh. Dieser Ertrag, wenn auch mittelmäßig, übertraf doch die besten Roggenernten der Gegend.

Schlieflich murbe noch ein Bersuch mit hafer auf einem 3 hectar großen Felbe gemacht; Dungung pro hectar 3000 kg. Abfalle, welche gleich mit der Saat untergebracht murden. Der hafer ging zwar spät auf, lieferte aber gunfligere Resultate. Ertrag pro hectar 27 hl. Körner (hl. = 47 kg.) und 2450 kg. Strob. Der hafer war turz vor der Ernte

durch einen Btägigen Sturm geschädigt worden.

Bon den Resultaten dieser Versuche ist die sehr verschiedene Empfindlichkeit der verschiedenen Früchte gegen die übermäßige Rochsalzzusuhr sehr beachtenswerth, denn dem Rochsalze allein können die nachtheiligen Wirkungen doch nur zugeschrieben werden. Erbsen und Bohnen versagten gänzlich, englischer Weizen litt stark, französischer wenig, und Hafer nur während der Reimung und der ersten Wachsthumperiode.

In ben 3000 kg. Garingsabfall waren 1560 kg. Salg gegeben worden.

Berfuche mit einer Rochsalzzugabe von 400 kg. ju Peruguano und Erdnuftuchenmehl hatten bei Beizen, hafer und schlefischen Rüben teine sichtbaren Wirtungen weber in gunftigem noch in schädlichem Sinne bewirkt.

Es ift baher bei ber Düngung mit häringsabfällen rathsam, bie Düngung einerseits nicht zu start und bann möglichst früh vorzunehmen, bamit bas Rochsalz seine schäbliche Wirkung nicht

auszuüben im Stande ift.

Um ben Kochsalzgehalt diefer Abfälle zu verringern, hat A. Dagn ou l die häringsabfälle mit Baffer behandelt (1 kg. 2 mal mit ca. 1½ Liter) und durch Sieben das Fluffige entfernt oder mit Kaltwasser zum Sieden ershitt, resp. einen Wonat lang mit Kaltwasser stehen gelassen, dann durch ein Sieb detantirt und die Rückstände getrocknet. Dierbei ergab sich, daß bei der Behandlung mit Basser der Kochsalzgehalt zwar erheblich versringert (von 18,0 auf 3,3%) aber auch nicht unerhebliche Berluste an Sticksoff (0,7%) und Phosphorfäure (0,2%) eingetreten waren. Die Behandlung mit Kaltwasser erwies sich noch ungünstiger. Es wird dann noch vorgeschlagen, die Absälle zu entsetten, zu trocknen und zu mahlen. Wie sich dei allen diesen Operationen die Kosten stellen, ist nicht angegeben. Das beste wird daher jedensalls die Berwendung geringerer Mengen und die recht frühe Düngung sein.

#### Abfälle ber Sarbinen.

Die aus Köpfen und Eingeweiben bestehenden Abfalle werden in Kerneval in einer Düngersabrit zu Dünger verarbeitet. Das von den Rohabsallen ablausende mit Blut und Del gemischte Wasser dient direct zur Düngung der Biesen in der Umgegend. Es genügen 10—15 Konnen mit 1,34 % Geticksoff pro hectar. Der feste Rückstand wird geröstet, abgeprest und so aus 400 kg. Rohmaterial ca. 100 kg. Düngertuchen mit 25 % Wasser, die an der Luft getrocknet und dann gemahlen werden. Der fertige Dünger enthält:

Es ift somit durch bie Art ber Berarbeitung ein febr guter Bunger gewonnen worben.

Die beste Bermendung ber Haringsabfalle wird jebenfalls junachft bie gur Composibereitung fein.

# § 336.

## 9. Abfälle der Blutlaugenfalz-Fabrikation.

Das Blutlaugensalz, welches bekanntlich für die Technik ein sehr wichtiger Körper ift, wird im Großen durch Zusammensichmelzen stickstoffhaltiger Rohle, dargestellt aus Horn, Blut, Klauen, Leberabfällen, Wollstaub 2c., mit Bottasche erhalten.

Die durch das Schmelzen erhaltene schwarze Masse — die Schmelze — wird mit siedendem Wasser ausgezogen; die so gewonnene Flüssigkeit heißt Roh- oder Blutlauge und wird durch Umkrystallisiren gereinigt. Die hierbei verbleibenden Rücktände sind wegen ihres beträchtlichen Kaligehaltes für die Landwirthschaft von Wichtigkeit. Im frischen Zustande enthalten sie jedoch größere Mengen von Eisenoxydul und Schweseleisen, weshalb sie vor ihrer Berwendung längere Zeit der Lust ausgesetzt werden müssen.

Rarmrodt hat diese Rudflande im frifden Buftande (I) und vers wittert (II) untersucht; die folgenden Unalpfen zeigen die gewonnenen Restultate:

|                                        | I.   | II.  |
|----------------------------------------|------|------|
| Kali und wenig Natron                  | 12,0 | 10,6 |
| Magnesia                               | 1,2  | 1,3  |
| Ralt                                   | 18,1 | 19,0 |
| Gifenorybul und wenig Gifenoryb        | 8,0  |      |
| Eifenoryd und wenig Eifenorydul        |      | 14,2 |
| Mangan, Rupfer                         | 0,5  | _    |
| Schwefeleisen (Roblenftoffeisen, Pho8= |      |      |
| phoreisen)                             | 4,8  |      |
| Berlinerblau                           | 2,0  | _    |
| Lösliche Riefelfaure u. etwas Thonerbe | 3,3  | 4,5  |
| Unlösliche Riefelfaure, Sand u. Thon . | 22,0 | 21,9 |
| Stidstoffhaltige Rohle                 | 11,0 | 10,0 |
| Schwefelfaure                          | 1,0  | 5,9  |
| Phosphorfaure                          | 5,6  | 6,4  |
| Schwefel=, Chlor=, Chan=Berbindungen,  |      |      |
| Rohlenfaure                            | 11,0 | 6,2  |

Diese Analysen ergeben die Wichtigkeit dieser Rudftanbe für die Landwirthschaft, und zwar sowohl wegen ihres bedeutenden Gehalts an Rali, sowie den an Phosphorsäure, Ralkerde und Schwefelsäure.

# Anhang.

§. 337.

# Seefterne und Muschelschalen.

Die Seesterne find theilweise sehr verbreitet, so kommen sie 3. B. an der Rufte von Panne bis zur Schelbemundung in ungeheuren Massen vor. Da ihr Dungwerth ein wesent-

licher ift, fo werben fie an ben Ruften vielfach gur Dungung benutt.

Analyfen von Seefternen allein liegen, soweit mir bekannt, nicht vorz bagegen hat hapvaert eine Analyse eines Gemenges von feingepulverten Muschelschalen und Seefternen gemacht, welchem ber Rame Coquilles animalisées gegeben ift; die Zusammensehung besselben ift folgende:

| Baffer                             | . 9,100  |
|------------------------------------|----------|
| Organische Stoffe                  | . 8,405  |
| Phosphorfaure Berbindungen         | . 1,635  |
| Thonerdefiltate                    | . 1,340  |
| Rohlenfaure Ralterde               | . 82,030 |
| Magnefia, Rali, Ratron an Schwefel | =        |
| und Salgfäure gebunden und Berlu   | ք 2,489  |
|                                    | 100,00   |
| Stidftoff                          | . 1,095% |
| Phosphorfaure                      | 1.118    |

Die Bufammenfetung ber Mufchelfchalen zeigt bie folgende Analyfe von Papen:

| Rohlenfaure Raiterbe                 | 98,1     |
|--------------------------------------|----------|
| Phosphorsaure Ralterde               | 1,2      |
| Stidftoffhaltige organische Gubftan; | 0,5      |
| Underweitige Beimengungen            | 0,2      |
| _                                    | <br>0.00 |

Der Borfchlag der Anwendung eines Gemenges von Seefternen und Mufchelfchalen ift von Bortier gemacht worden.

F. S. Storer untersuchte ferner bie Schalen von Cruftaceen und Molusten, um ben Dungerwerth berfelben festzustellen.

Der Hauptbestandtheil der Schalen der Schalthiere ift betanntlich kohlensaurer Kalk; die Menge desselben wurde bei der Analhse nicht bestimmt, sondern die der neben dem kohlensauren Kalke vorkommenden Bestandtheile, d. i. die der Phosphorsäure, des Kali, des Stickstoffs und bei einigen auch die der Magnesia.

#### Unterfucht murben:

1) Schalen (Panger) des gemeinen ameritanischen Seetrebfes ober hummers (Homarus Americanus, Milno-Edwards) nach dem Rochen der Thiere, doch mit Ausnahme der Schalen der Klauen ober Beine.

2) Trodene Schalen ber gemeinen Krabbe (Lupa dicantha, Milne-Edwards) am Meeresstande unweit Boods-hole in Massachusetts gestammelt.

8) Trodene Schalen bes Pferbefchuhes ober ber Ronigstrabbe (Limulus Americanus) auch Molustentrebs genannt, von ebenda. Panger vom Ruden und ben Beinen wurden thunlichst von anhaftenden Fleisch= reften befreit.

4) Schalen der gemeinen Mufter (Ostrea Virginiana, Lister) im frifchen Buftande vom Boftoner Martt erhalten.

5) Schalen ber gemeinen Mufchel (Mya aronaria) im frifchen Busftanbe von einem Sandler in Cambridge bezogen.

- 6) Schalen ber gemeinen Quahaug ober hart-Muschel (Venus mercenaria) von Boobs-hole.
- 7) Schalen ber breiten See:Mufchel ober hennen:Mufchel (Mactra gigantea), tobt aufgefammelt und ausgebleicht am Stranbe von Manschefter, Maffachufetts.
- 8) Schalen der gemeinen kleinen Mießmuschel (Mytilus boroalis, Lam.) vom Meeresstrande ju Boods-Hole. Die Schalen waren vom Seeswasser reingewaschen, d. h. fie enthielten keine Spur der Thiere, benen fie jugebort hatten, waren auch meift gebleicht.
- 9) Schalen ber großen ober Pferbemufchel (Mytilus modiolus, Turton) vom Seeftrande ju Boods-hole. Biele biefer Schalen waren etwas ab= genutt und wurmgerfreffen.
- 10) Schalen ber gemeinen Ramm= ober Jacobsmuschel von Kap Cob (Pectea concentricus, Say.).
  - 11) Schalen ber Seefchlange (Natica beros) von Boobs-pole.

| Name:                | Roh=<br>asche | Glüh=<br>verluft | Riefel=<br>faure<br>und<br>Sand | Phos=<br>phor=<br>faure | Rali            | Stid=<br>floff  |
|----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                      | °/•           | °/•              | %                               | ⁰/•                     | °/ <sub>0</sub> | °/ <sub>0</sub> |
|                      |               |                  |                                 |                         |                 | <u> </u>        |
| 1) Seefrebs 1        | 45,57         | 54,43            | 0,122                           | 3,119                   | 0,262           | 3,979           |
| 2) Krabbe            | 65,25         | 34,75            | 0,945                           | 3,552                   | 0,219           | 1,950           |
| 8) Könige-Krabbe     | 6,06          | 98,94            | 4,860                           | 0,261                   | 0,068           | 12,553          |
| 4) Huster 2          | 98,37         | 1,68             | 0,424                           | 0,065                   | 0,040           | 0.083           |
| 5) Mufchel           | 97,74         | 2,26             | 0,068                           | 0,015                   | 0,042           | 0,054           |
| 6) Quahaug ob. Bart= | ,             | _,               | .,                              | 1,120                   | 1,000           | 1,000           |
| muschel              | 96,89         | 3,11             | 0,088                           | 0,018                   | 0,037           | 0,013           |
| 7) Bennenmuschel     | 98,22         | 1,78             | 0,066                           | 0,025                   | 0,023           | 0,022           |
| 8) Diegmuschel       | 96,88         |                  | 0,061                           |                         |                 |                 |
|                      |               | 3,12             |                                 | 0,030                   | 0,081           | 0,283           |
| 9) Pferbemufchel     | 97,41         | 2,59             | 0,168                           | 0,031                   | 0,028           | 0,018           |
| 10) Rammmufchel      | 97,59         | 2,41             | 0,079                           | 0,061                   | 0,040           | 0,002           |
| 11) Seefchlange      | 96,77         | 8,23             | 0,324                           | 0,017                   | 0,046           |                 |

<sup>1</sup> außerbem 15,667 % Magnefia; 2 2,750 % Magnefia.

Storer bemerkt zu den Analpsen: "Schon ein Blick auf die Tabelle zeigt, daß außer dem kohlensauren Kalke der Gehalt an anderen düngenden Stoffen in den wirklichen Schalthieren ungemein gering ist. Die Schalen des Krebses und der Krabben dagegen sind nicht nur viel reicher an Phosphorsäure, Kali (auch Magnesia) und Stickstoff, als die Seemuscheln, sondern enthalten auch genügende Mengen dieser Bestandtheile, um sie der Beachtung derjenigen Landwirthe zu empsehlen, welche mit wenig Mühe und Unkosten sich bieselben verschaffen können."

3m Allgemeinen glaubt Storer, abgesehen von ber Rönigs=

frabbe, bem Seekrebse und vielleicht noch ber gemeinen Krabbe, ben Schalen ber obengenannten und anderer Seethieren nur als specifischen Kalkbunger einen Werth beilegen zu sollen. Für die Berwendung empfiehlt Storer das Brennen derselben behufs Pulverifirung unter gleichzeitiger Verwandlung in Aezstalt, wobei in den meisten Fällen der geringe Sticktoffgehalt verloren gegeben wird. Ich stimme dieser Ansicht Storer's voll bei.

# II. Die vor Allem indirect düngend wirkenden Jungmittel.

# Kapitel I.

# Der Ghps.

§ 338.

# I. Geschichtliches über die Sppsdüngung.

Der Gppe ift icon feit langer Beit als Dungmittel angewendet; er foll bereite von den Alten und ben Rieberfachfen in grauer Borgeit (von Letteren "Dur" genannt) benutt worden fein. Die erfte ficher nach= weisbare Unwendung beffelben fallt in die zweite Salfte bes vorigen Jahr= hunderte, mo Bergen Berfuche mit demfelben anftellte und ihn ben Deut= fchen als Dunger fehr empfahl. hierauf wurde dann die Berwendung des Sppfes bald allgemeiner; fie verbreitete fich mit ungeheurer Schnelligkeit über Deutschland, die Schweig, Frankreich, England und Amerita. Man pries den Gpps als einen Universal=Dunger (Medecin), der alle anderen Bunger überfluffig mache. Schwery 3. B. erflarte ben Gyps für bas Pallabium ber gangen ganbwirthichaft. Leiber aber zeigte fich fehr balb, daß der fo boch gepriefene Gpps nicht überall und nicht für alle Pflangen feinem Ruf entsprach. Es wurden nun von einer großen Ungahl von Bandwirthen und Gelehrten theils Berfuche mit Gppebungung angeftellt, um hierdurch feine Birtungen festzustellen, theils Erelarungen für lettere ju geben versucht. Go beschäftigten fich in Deutschland nach Bergen, von welchem ebenfalls eine Erklärung ber Birtung bes Gppfes gegeben war, mit ber Gppsfrage: Stumpf, Graf b. Schulenburg, Daper, Schubert v. Rleefelb, Rudert, Thaer, Schubler, Sprengel, Schwerz, Spazier, v. Liebig, Fr. Schulze, Stochardt, E. Bolff, Ritthausen, Fellenberg, SchulzeFleeth, hellriegel und Lucanus, Bretschneider und Kullenberg, Huma, Pincus und Bauck,
Kreuzhage, K. heinrich, E. heiben; in Frankreich: Billele,
Chaptal, Sennebier, Caillat, Gasparin, Boussingault,
Dumas, de Erüd, Dombaste, Ruhlmann und Mene, Dehberain,
B. Nanquette; in England: R. Sommerville, Smith, Davy,
Iohnston, Melvin, Lawes und Gilbert; in Nordamerika: Franklin,
welcher mit Riesenbuchtaben mit Gyps "hier ist gegypst" auf die Felber
an der Landstraße schrieb, und so den Borübergehenden die große Bebeutung dieses Dungmittels ad oculos demonstrirte, Bashington und
Iohnson; in der Schweiz: Tschiffeli; in Holland: Mulber und in
Italien: A. Pesqualini.

Diese große Anzahl von Männern, welche nach ber einen ober anderen Richtung hin Antheil an der Lösung der Gyps-frage genommen haben, documentirt einerseits die große Besteutung, welche man derselben seit lange zugeschrieben hat, andererseits kann sie aber leider nicht zu dem Schluß berechtigen,

baß somit auch ihre Lösung icon erfolgt fei.

Die Resultate ber bis jest so zahlreich angestellten Bersuche sind außerordentlich verschieden; theils zeigen sie wirkliche Erhöhung des Ertrages an frischen Pflanzen und an Heu, theils nur eine scheinbare, da nur der Ertrag an frischen Pflanzen durch vermehrte Wasseraufnahme ein größerer war, theils gar keine, da weder mehr frische, noch mehr trockene Pflanzen geerntet wurden. Sind die Ergebnisse der Versuche schon quantitativ wechselnd, so ist es qualitativ noch mehr der Fall, wie dies die weiter unten zu besprechenden Versuche näher zeigen werden.

Besitzen wir so eine große Anzahl sehr verschiedenartiger Resultate, so sind wir auch fast ebenso reich an Erklärungen,

über bie Art ber Wirfung bes Gppfes.

Mit einer solchen Erklärung trat schon, wie bereits erwähnt, Berger auf; seine Nachfolger vermehrten dann die Bahl derselben schnell. Wir halten es hier nun nicht für geboten, alle diese Erklärungen, sei es auch noch so kurz, zu besprechen, ebenso wenig all die Bersuche, welche die Litteratur in größerer oder geringerer Ausdehnung über diesen Gegenstand aufzuweisen hat, sondern es scheint uns hinreichend, wenn wir die Arbeiten der Neuzeit, so weit sie zur Ilustration des jetzigen Standes der Gypsfrage dienen, einer Besprechung unterziehen. **§.** 339.

# II. Bortommen, Eigenschaften und Zusammensehung des Sppfes.

Das Borkommen, die Eigenschaften und die Zusammensetzung des reinen Gypses, des wasserfreien (Anhydrits), sowie des wasserhaltigen (des gewöhnlichen), sind bereits im I. Bb. p. 503 besprochen worden, so daß hier auf das dort Angeführte verwiesen werden kann.

Da aber ber im Handel vorkommende Ghps nie ganz reiner schwefelsaurer Kalk ist, sondern stets noch geringe Beimengungen anderer Stoffe enthält und zwar bei guter Waare etwas kohlensauren Kalk (mit Spuren von Magnesia) und Sand, letzterer vom Wahlen herrührend, so halte ich es für erforderlich, um den Gyps zu characterisiren, Analysen der bekanntesten im Handel vorkommenden Gypssorten anzusühren.

| Whrttems bergifcher Reuländer Egyps, in Eyps aus Eyps, in Eyps aus Grallsheim Haugsborf Erarbeitet E. Güng. Fr. Bogt. Pommris Pommris | 19,64     20,74     20,77       73,28     31,89     32,28       45,67     46,13 | 1,32 1,61 — agnefia — Spur                                        | 2,19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —       | 100,00   100,04   100,13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Unter=<br>frantisper<br>Gyps, in<br>Bamberg<br>berarbeitet                                                                            | 19,13 1                                                                         | 3,13   1,32<br>3,13   1,32<br>60hlenfaure Magnessa<br>1,76   2,26 | 2,00 5                                           | 100,00 100               |
| Spe=<br>ren=<br>berger<br>Chp6                                                                                                        | 12,11<br>32,48<br>55,41                                                         | l Barr                                                            | Spur                                             | 100,00                   |
| Diren=<br>berger<br>Gyps                                                                                                              | 11,07                                                                           | 2,71<br>kohlensaure<br>Magnesia<br>16,10                          | 28,71                                            | 100,36                   |
| Fran. Dürren:<br>ösische berger<br>Epps Spps<br>E. A. Stockfarbt                                                                      | 22,43<br>28,54<br>40,78                                                         | 1,32                                                              | 2,09                                             | 95,16 1)                 |
| Fran-<br>Philiper<br>Spps<br>E.                                                                                                       | 20,35<br>32,64<br>46,33                                                         | 0,16                                                              | 0,20                                             | 99,85                    |
| ono=<br>ps                                                                                                                            | 20,10<br>31,04<br>44,33                                                         | 8,18                                                              | 08′0                                             | 99,45                    |
| Bappnos<br>Chpe<br>E. Heiben                                                                                                          | 19,70<br>31,65<br>45,20                                                         | 3,46                                                              | 0,14                                             | 94,10 100,15 99,45       |
| Gype<br>von<br>Katha-<br>rein<br>T.                                                                                                   | 892,62                                                                          | 1,28                                                              | 0,14                                             | 94,10                    |
|                                                                                                                                       | Baffer                                                                          | Kalf                                                              | Eisenoryd u. resp.<br>Thonerde<br>Sand n. Thon . |                          |

1 Außerbem noch 4,84 %, Kochsalg, und Thonerberbindungen mit kleinen Mengen Magnefia, Kali zc.
2 Entsprechend wasserstägem (gewöhnlichem) Gpps 119,14; es muß hier ein Gemisch von gewöhnlichem Gpps und Anhydrit vorliegen.

Leiber sind aber nicht alle im Handel gebotene Gypse so beschaffen, wie die obigen Analysen zeigen, sondern es kommen immer noch verschiedene Fälschungen vor, so daß dem Landewirthe unter allen Umständen dringend anzurathen ist, nur garantirte und untersuchte Waare zu kaufen.

So enthielt 3. B. eine von B. Mayer untersuchte, in Prag als Dungergyps angebotene Baare nur 1,74 Schwefelsaure, entsprechend 8,04% Gyps, neben 56,27 in Salzsaure Unlöslichem (Sand), der Rest bestand aus kohlensaurem Ralk, Eisenoryd, Thonerde u. f. w.

3. Konig fand in unter bem Namen Düngergops in ben handel gebrachten Abfällen neben 15% Syps ca. 22% schwestigsauren und untersschwestigsauren Kalt. Abgesehen von dem großen Mindergehalt an Gyps muß vor der Berwendung solcher Abfälle ihrer Schädlichkeit für die Pflanzen wegen gewarnt werden.

Der Berfaffer unterfuchte eine unter bem Ramen Gppe eingefanbte

Substang, welche fast nur tohlenfauren Ralt enthielt.

Fr. Anthon und R. Soffmann empfehlen junächst für Böhmen, wo natürliche Gupslager fehlen, die Erzeugung von fünstlichem Gyps aus Schwefelties und solchen enthaltenden Mineralien.

Der Gppe tann aus Schwefelties gewonnen werben:

a) Durch Berbrennen ber Schwefeltiefe in besonderen Defen und Leiten ber gebildeten schwesligen Saure über zu Staub gelbichten Ralt.

b) Durch Roften ober bloges Berwittern, Auslaugen und Berfeten ber fcmefelfaurehaltigen Lauge mit ber entsprechenben Ralemenge.

Soffmann ichlägt ferner jur Erzeugung von Gpps die Benutgung von Baffern vor, welche bereits fertig gebilbete Schwefelfaure enthalten und benen nur Kalt jugefest ju werben braucht. Solche Baffer find nicht felten; fie fließen oft viele Procente Schwefelfaure enthaltend, aus aufgelaffenen Roblenwerten u. bgl.

## III. Birtung des Sppfes.

§. 340.

Die Wirtung bes Gupfes tann eine birecte ober eine in=

birecte fein, ober fann in beiberlei Beife erfolgen.

Ist die Wirkung des Gppses eine directe, so muß sie ents weber auf dem Kalkerdes oder Schwefelsäure-Gehalte des Gypses oder auf beiden beruhen.

#### 1. Directe Birtung des Chpfes.

a. Wirft ber Gpps burch feinen Ralterbe- Gehalt?

Der Hauptvertreter ber Unsicht, daß die Birtung bes Gppfes vornehmlich ber Kalkerbe beffelben zuzuschreiben sei, ift

Bouffingault. Diefer ausgezeichnete Foricher hatte Sahre hindurch Berfuche mit Gppsdungung auf Rlee angestellt und hierbei gefunden, daß ber gegopfte Rlee bedeutend mehr Ralterbe als ber ungegupfte enthielt, mabrend bagegen bic Schwefelfaure-Menge bes gegopften Rlees nicht wefentlich arofer. als die bes ungegopften mar und bei weitem nicht hinreichte, um mit bem aufgenommenen Ralte Spps zu bilben. Mus biefer Thatfache folgerte Bouffingault, bag ber Gpps im Boben gerlegt und vor allem die Ralferbe aufgenommen worden mare.

Bei bem Berfuche bes Jahres 1841 enthielt bie Ernte Ralterde: Schwefelfaure :

1. des gegopften Rlees . . . 79,4 Rilogr. 9,2 2. des ungegopften Rlees . . 4,4 32,2

und im Jahre 1842:

1. bes gegypften Rlees . . . 102,8 2. bes ungegypften Rlees . . . 32,2 9.0 3.0

Im Jahre 1841 hatte fomit ber gegypfte Rice 47,2 Kilogr. Ralterbe und 4,8 Rilogr. Schwefelfaure und im Jahre 1842 70,6 Rilogr. Ralterbe und 6 Rilogr. Schwefelfaure pr. Bectare mehr als ber ungegopfte aufgenommen. Die im Jahre 1841 mehr aufgenommene Schwefelfaure erfor= dert jur Gppebilbung 3,4 Rilogr. und die vom Jahre 1842 5,2 Rilogr. Ralterde.

Mus biefen Resultaten, sowie baraus, bag nach seinen Untersuchungen ber Rlee, sowie bie anderen Leguminosen nicht mehr Schwefel, als die Cerealien enthalten (?), bei benen ber Onne, wie bie Berfuche mit Beigen, Roggen und Safer barthaten, nicht mirtte, sowie baraus, bag bie ausgelaugte Afche, bie vor allem reich an fohlenfaurem Ralte ift, ebenfalls nach Schwerz auf fünftlichen Biefen (Flandern) febr gunftige Refultate hervorbringt und ichließlich baraus, bag nach ben Unterfuchungen von Rigaud be l'Iste der Gyps nur auf Bobenarten wirtt, welche faltarm find, ichließt Bouffingault, bag bie Wirtung bes Gppfes auf feinem Raltgehalte berube.

Diefe Unficht, welche Bouffingault burch neue 1849 angestellte Berfuche bestätigt findet, fteht ziemlich isolirt ba; gegen biefelbe fprechen fehr viele ber anderen Berfuche. Ermahnt follen bier nur bie von Smith und Billele merben, welche von Bouffingault felbft fpeciell beschrieben werben, und welche bei Anwendung bes Gypfes auf Rreibeboben, alfo einem Boben. bem es ficherlich an Ralt nicht fehlte, ausgezeichnete Resultate ergeben haben. Diese Berfuche thun bar, bag bei ihnen bie Birfung bes Gupfes nicht burch feinen Raltgehalt zu erklaren ift. Gine Reihe anderer Berfuche, welche jest weiter zu behanbeln find, wibersprechen ferner birect ben von Bouffingault

erhaltenen Resultaten.

Benn bie Bermehrung bes Raltgehaltes bes gegypften Rlees für die Birtung des Gypfes burch feinen Kaltgehalt fprache, dann könnten auch die folgenden Bersuche des Berfassers bafür als Beweis hingestellt werden.

Bei biesen Bersuchen, welche ber Berfaffer im Berein mit L. Brunner aussuhrte, ergab bie gegypfte Barcelle sowohl an frischem Klee als an heu einen Minberertrag und zwar pro

Scheffel Land, ber Große ber Berfuchefläche:

|             | f    | rische Pfl | anzen: | Rleehe | u: |
|-------------|------|------------|--------|--------|----|
| Gegppft .   |      | 13539,3    |        | 3261,5 | R  |
| Ungegypft   |      | 15151,3    | ,      | 3350,5 | "  |
| Ungegypft n | nehr | 1612,0     | Æ      | 89,0   | Ħ  |

Der gegypste Klee war bagegen reicher an Protein, Fett und etwas auch an sticktofffreien Nährstoffen, ferner an Kalkerbe, Magnesia, Gisenoryd, Natron und Kieselsäure, ber ungegypste bagegen wesentlich reicher an Rohsafer und Asche und
in bieser vor allem an Kali, in geringen Mengen auch an
Phosphorsäure, Schweselssäure und Chlor. Der Futterwerth des
Klees war somit durch das Gypsen erhöht und der Boden an
Kali in hohem Grade vor Berlusten bewahrt worden.

Die Ernte pro Scheffel Land enthielt:

| Proteintörper | 156,8 "                   | ungegypsten<br>Klee:<br>495,2 &<br>141,6 "<br>991,3 "<br>866,2 "<br>219,3 " | Der gegypste Riee<br>mehr (+), resp.<br>weniger (-):<br>+ 32,9<br>+ 15,2<br>+ 1,3<br>- 69,3<br>- 45,3<br>- 65,2 |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ralterde      | 69,52 <b>T</b><br>23,02 " | 57,40 <b>X</b><br>15,81 "                                                   | $+\ ^{12,12}$ $+\ ^{7,21}$                                                                                      |
| Rali          | 39,61 "                   | 105,18 "                                                                    | - 65,57                                                                                                         |
| Phosphorfaure | 17,42 "                   | 17,71 "                                                                     | <b>— 0,29</b>                                                                                                   |
| Schwefelfaure | 12,78 "                   | 12,95 "                                                                     | <b>— 0,17</b>                                                                                                   |

Trop ber Berringerung ber Ernte ift bei biesem Bersuche burch Erhöhung bes Futterwerthes und geringerer Entziehung bes werthvollen Kalis eine günstige Wirkung bes Sppses zu constatiren; babei kann und soll nicht ausgesprochen werben, baß bieselbe burch ben Kalk bes Sppses allein bedingt ift.

#### § 341.

#### 2. Birtt der Chpe durch feinen Gehalt an Schwefelfaure?

Die Ansicht, daß der Gyps durch feine Schwefelfaure wirke, murde zuerst von Sprengel ausgesprochen; der Gyps influirt nach Sprengel besonders auf die Blattbildung. Auch der Graf Gasparin schreibt der Schwefelsaure die großen Erfolge ber Wirtung des Gypfes zu; ebenso hielt Fr. Schulze in der ersten Auslage seiner ausgezeichneten Agriculture wemte die Schwefelsaure für den bei der Wirtung des Gypses in erster Reihe stehenden Bestandtheil, eine Ansicht welche er in der zweiten Auflage zwar modificitt, aber noch nicht ganz ausgegeben hat.

Fellenberg wendete den Gyps zu Klee und Esparsette an und fand bei der Untersuchung der geernteten Pflanzen, daß der Kalkgehalt des gegypsten Klees nur wenig den des ungezypsten überstieg und daß bei der Esparsette die gegypste sogar weniger als die ungegypste enthielt, dagegen fand er bei den gegypsten Pflanzen eine 3—4fach größere Wenge Schwefelsäure. Aus dieser Thatsache schwefelsäure seilenberg, daß es nicht die Ralkerde, sondern die Schwefelsäure sei, welche bei der Wirkung des Gypses vor allem in Betracht komme. Fellenberg schwefelsäure nicht als directes Nährmittel, sondern als Bindemittel für das Ammoniak die Hauptrolle zu, eine Ansicht, zu deren Besprechung wir weiter unten gelangen werden.

Die Resultate ber Bersuche von Fellenberg werben burch die von Ritthausen bestätigt; auch hier ist der Schweselsauregehalt des gegypsten Rlees größer als der des ungegypsten, bagegen der Ralfgehalt des ungegypsten sogar größer als der des gegypsten. Die Bersuche Ritthausen's lieferten serner das interessante Resultat, daß der Erfolg der Gypsdüngung oft nur ein scheinbarer sein kann, indem bei dem gegypsten Stüde der Ertrag an frischen Pflanzen zwar ein größerer als der von dem ungegypsten, dagegen nicht der an getrodeneten (Heu) war.

Die gewonnenen Bablen find:

Muf einem fachf. Ader murben geerntet:

Gegypet: 259,4 Etr. frifche Pflanzen = 55,95 Etr. heu Ungegypet: 219,3 " " = 60,56 " "

Die gegypsten Pflanzen waren fomit wafferreicher als bie ungeappsten.

Bon ben weiteren Ergebniffen biefer Berfuche ift ferner hervorzuheben, daß die gegypsten Pflanzen an Proteinstoffen reicher und an stidstofffreien armer als die ungegypsten waren.

Ein Theil ber von Ritthaufen erhaltenen Resultate werden ferner von Sellriegel bestätigt. Bei beffen Bersuchen, bei benen ber Gpps aber einen wirklichen Mehrertrag gegeben hatte, waren bie gegypsten Pflanzen ebenfalls an Baffer und Broteinstoffen reicher, als bie ungegypften, bagegen armer an stidstofffreien Stoffen.

Im Gegensaße zu ben Resultaten bieser Bersuche stehen aber wieder die von Brettschneiber und Küllenberg erhaltenen; hier war der gegypste Klee beim ersten Schnitt etwas wasserhaltiger, beim zweiten dagegen im Wassergehalt gleich dem ungegypsten, an Proteinstoffen bei beiden Schnitten armer als der ungegypste und der Gehalt an stickstofffreien Stoffen ein schwankender.

Anders sind wieder die von Hulwa erhaltenen Resultate; bei seinen Bersuchen ist die Asche des gegypsten Klees reicher an Schwefelsaure und Kalkerde, der gegypste Klee dagegen ärmer an Proteinstoffen; der Wassergehalt variirt wenig. In Betreff des Ertrages correspondirt dieser Bersuch ziemlich mit dem von Ritthausen: beim ersten Schnitte ist die Wenge an frischen Psanzen beim gegypsten größer als beim ungegypsten Klee, was dagegen bei dem getrockneten sich umgekehrt herausstellte.

Besonders wichtig für die Frage sind ferner die Bersuche von Pincus und Baud; Pincus stellte nämlich Bersuche mit Gyps und Bittersalz (schwefelsaurer Magnesia) an. Beide Salze erzeugten einen wirklichen Mehrertrag:

Ungebungt wurden pr. Morgen geerntet 21,6 Etr. heu Mit Gyps gebungt . . . . . . . 30,6 " " Bitterfalz " . . . . . . . . . . . . 32,4 " "

Die Wirfung bes Bittersalzes ist hier somit noch eine größere, als die des Gypses. Die Untersuchung der geernteten Pflanzen zeigte ferner, daß der mit Gyps und mit Bittersalz gedüngte Klee mehr Schwefelsanze, dagegen etwas weniger Kalkerde als der ungedüngte enthielt. Die Menge der Proteinkörper ist bei den gedüngten Pflanzen in allen Theisen derselben vergrößert.

Neberbliden wir die aufgeführten Versuche mit ihren Refulstaten, so sprechen sie entschieden aus, daß der Kalkgehalt bei der directen Wirkung des Gypses keine irgendwie erhebliche Rolle spielen kann, daß dagegen der Schwefelsaure eine wichtigere Rolle als dem Kalke zugeschrieben werden muß, da fast bei allen der Gehalt der gegypsten Pflanzen an Schwefelsaure ein größerer als der des ungegypsten war, was sich weiter meistens im vermehrten Gehalte an Proteinkörpern zeigte.

#### §. 342.

# b. Birtt ber Gpps gleichmäßig burch feine beiben Beftanbtheile?

Rückert sprach zuerst die Ansicht aus, daß der Einfluß bes Gypses darin zu suchen sei, daß berselbe als solcher in die Pflanzen übergehe und so das Wachsthum derselben befördere. Durch diesen Ausspruch stieß er alle dis dahin gegebenen, wunderlichen Erklärungen um, nach denen der Gyps z. B. "als besondere Tugend", als "ein Reizmittel" u. s. w. wirken sollte, und brach so einer rationellen Erklärung Bahn. Dieser Ansicht Rückert's stimmen dann Dady und Chaptal bei, welche also in der gesteigerten Aufnahme von Gyps die Ursache des erhöhten Wachsthumes des Klees sinden. Auch Caillat nimmt an, daß der Gyps als solcher von den Pflanzen ausgenommen werde, jedoch führt er auch an, daß der Gyps außerdem eine Veränder rung im Boden bewirke und eingehe.

Daß aber biefe Erklärung ebenfalls teine befriedigenbe fein

tann, hat bie bisherige Betrachtung gezeigt.

Die bis jest besprochenen Bersuche weisen auf das Entsschiedenste darauf hin, daß man bei der Erklärung der Wirkung des Supses nicht allein seine directe Wirkung in's Auge zu sassen hat, sondern daß man das Hauptgewicht auf die insdirecte legen muß.

## 2. Indirecte Birfung des Cypfes.

## §. 343.

a. Der Gyps wirtt burch Binbung bes Ammoniafs, bes Bobens und ber Luft.

Im Jahre 1831 erklärte Spazier die Birkung des Gppfes dahin, daß er das in der Adererde gasförmig enthaltene Ammoniak binde, welches dem Boden sonst wegen seiner Flüchtigkeit verloren gehe.

Schwefelsaure Kalterbe und tohlensaures Ammoniat feben fich, wenn beide unter bestimmten Berhaltniffen zusammentommen, in der Art um, daß fich tohlensaurer Kalt und schwefelsaures Ammoniat bilben. Unter anderen Berhaltniffen findet aber, wie hier gleich bemerkt fein mag, das Umgekehrte ftatt.

Spagier hatte ein tleines Gartenbeet mit frifchem Pferbemift ges bungt und baffelbe, nachbem einige Erbfen und Bohnen bineingepflangt

waren, ungefähr eine Linie hoch mit feinem Gppspulver überstreut. Die Pflanzen wurden vor Regen geschützt und bei trockenem Better begoffen. Drei Bochen nach der Dungung untersuchte Spazier den Gpps und fand, daß der größte Theil desselben in tohlensauren Kalk verwandelt war; die Erde serne, welche vor dem Bersuche teine tohlensauren Salze enthalten hatte, zeigte die zur Tiese von 1/2 Fuß dieselben durch Ausbrausen; in dem kalten Auszuge der Erde wurde schwefelsaures Ammoniak gefunden: dies waren die Umstände, welche Spazier zu der oben angesuchten Ers

flarung veranlaßten.

Bevor wir zur kritischen Betrachtung dieser Theorie schreiten, sei zunächt noch angeführt, daß v. Liebig dieselbe später vervollständigte und zu der seinigen machte. v. Liebig betont noch vor allem die Fixirung des kohlensauren Ammoniaks der atmosphärischen Luft, aber nicht, wie ihm von einigen Seiten nachgesagt worden ist, als einzige Quelle des von dem Gypse zu bindenden kohlensauren Ammoniaks. Er sagt z. B.: "Denken wir und einen Acker mit Gyps bestreut, den wir mit gefaultem Urin, mit Wistjauche übersahren, so wird alles kohlensaure Ammoniak in schwefelsaures verwandelt, was im Boden bleibt."

Das durch den Syps aus dem tohlensauren Ammoniat der Atmosphäre und des Bodens entstandene schwefelsaure Amsmoniat wirkt nach v. Liebig nicht allein als directe Stickfoffsquelle, sondern auch als Lösungsmittel für die Mineralstoffe des

Bobens, vor allen für bie phosphorfauren Salze.

Diese Theorie ber Sphöwirkung, welche auch von von Liebig später selbst zum Theil wieder aufgegeben, ist jetzt nicht mehr haltbar. Aus den Absorptions-Erscheinungen des Bodens wissen wir, daß in demselben zunächst nur geringe Mengen von kohlensaurem Ammoniak enthalten sind, woraus solgt, daß der Boden durch Berstüchtigung von kohlensaurem Ammoniak auch nur geringe Mengen desselben verlieren könnte. Ferner haben die Bersuche Brustlein's ergeben, daß die Ackrerde für sich also ohne Bermittelung des Gypses das Bermögen besitzt, gasförmiges Ammoniak zu sixiren. Durch den Gyds wird hiernach im Boden nur wenig schweselsaures Ammoniak gebildet werden können, woraus folgt, daß die günstige Wirkung, welche dieses auf die mineralischen Bodensbestandtheile ausüben soll, jedensals von keiner großen Besteutung sein kann.

#### §. 344.

b. Der Gpps wirft auf bie fammtlichen Rahrstoffe ber Pflanzen im Boben lofenb.

Die Hauptwirkung bes Ghpses ift, wie die bisherige Betrachtung gezeigt hat, eine indirecte, sie besteht, wie wir soeben gesehen haben, nicht in Fixirung des kohlensauren Ammoniaks. Wir haben baher jett weiter die indirecte Wirkung des Gypses zu verfolgen und werden hierbei unmittelbar auf eine Thätigkeit besselben auf die Bodenbestandtheile überhaupt verwiesen, welche sowohl eine chemische als auch physikalische sein kann.

a. Chemische Birtung bes Ghpfes.

Dieselbe besteht in Löslichmachung ber Pflanzennährstoffe bes Bobens. Diese Behauptung läßt sich aus ben vorliegenden

Berfuchen auf zweierlei Art beweifen.

Wir können fie nämlich einerseits durch die Versuche darthun, welche uns vollständige Analysen der gegypsten und nicht gegypsten Pflanzen vorführen und dann durch diejenigen, bei welchen ganz von den Pflanzen abgesehen und nur die Wirkung des Gypses auf den Boden zu studiren versucht wurde.

1. Beweisführung burch Bergleichung ber Bufammenfetung ber gegopsten und ungegopsten Pflanzen.

Der erfte, dem wir genaue Analysen der bei den Kleebungungs Bersuchen erhaltenen Ernten verdanken, ift Boufs singault, nach bessen Berechnung der auf einem Hectare geerntete Rlee die folgenden Mengen von Aschenbestandtheilen enthielt.

|                             |         | Im :    | Jahre   |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                             | 18      | 41      | 18      | 42      |
|                             | ge=     | unge=   | ge-     | unge=   |
|                             | gppst   | gypst   | gypst   | gppst   |
| •                           | Kilogr. | Riolgr. | Kilogr. | Rilogr. |
| Afche, frei von Rohlenfaure | 270     | 118     | 280     | 97      |
| Riefelerde                  | 28,1    | 22,7    | 104,01  | 12,7    |
| Eifenoryd, Manganoryd (     | 2,7     | 1,4     | 8       | 0,6     |
| Ralterbe                    | 79,4    | 82,2    | 1028    | 82,2    |
| Magnefia                    | 18,1    | 8,6     | 28,52   | 7,1     |
| Rali                        | 95,6    | 26,7    | 97,2    | 28,6    |
| Ratron                      | 2,4     | 1,4     | 0,8     | 2,8     |
| Schwefelfaure               | 9,2     | 4,4     | 9,0     | 3,0     |
| Phosphorfaure               | 24,2    | 11,0    | 22,9    | 7,0     |
| Chlor                       | 10,3    | 4,6     | 8,4     | 8,0     |

<sup>1</sup> Rach Bouffingault felbst wahrscheinlich bei ber Bestimmung ber Kieselsaure und bes Natrons ein kleiner Irrthum begangen.
2 und Eisen=, Manganoryd und Thonerbe.

Die Zahlen zeigen auf das schlagenbste, daß der gegypste Klee die gesammten Mineralstoffe in wesentlich größeren Mengen, als der ungegypste aufgenommen hat. Hieraus folgt, daß der Gyps in der Art umsetzend — lösend — auf die Bodenbestandtheile insluirt haben muß, daß dadurch ihre Aufnahme durch die Pflanzen ermöglicht ist. Wie Boussing ault bei diesem Zahlen: Material nur dem Kalk allein das Wort hat reden können, ist bei diesem berühmten Forscher auffallend.

Diese Resultate werben weiterhin unter anderen burch bie Bersuche von Kreuzhage und A. Pesqualini sehr schön illustrirt.

Rreuzhage stellte sich bei biesen Bersuchen bie Frage: "Erstreckt sich bie indirecte Wirkung des Gypses, falls man ihm nämlich nur eine solche zuschreiben darf, hauptsächlich auf einen Bodenbestandtheil und ist auf solchen Feldern, wo man keine Wirkung besselben beobachtet, seine Ersolglosigkeit vorzugsweise durch Erschöpfung des Bodens an diesem einen Nahrungsmittel zu erklären, oder werden durch seine Vermittelung sämmtliche Nahrungsstoffe in reichlicherer Menge der Pstanze aufnahmssfähig zur Disposition gestellt, hat also seine Unwirksamkeit ihren Grund in der Bodenerschöpfung überhaupt?"

Bur Ebsung diefer Frage wurden sieben einsache Salze gewählt, bei beren Mengenbestimmung als Norm 2 Etr. Gyps per M. ju Grunde geslegt und die übrigen Salze in äquivalenten Mengen angewandt wurden. Als Bersuchsselb diente ein Rieeseld, welches im Jahre vorher gekaltt und eine sehr ertragreiche Haferernte gegeben hatte; vorher war es 30 Jahre lang als Baumschule benutt worden, ohne in dieser Zeit eine nennendswerthe Düngung erhalten zu haben. Der Boden, sandiger Lehm, war von keiner besonderen Gute, ließ jedoch, da er während ber langen Brachszeit den wirksamen Ginflussen der Atmosphäre ausgesetzt gewesen, eine ertragreiche Ernte auch ohne Düngung erwarten, wie dies auch schon die ertiche halben Morgen groß, so daß sede Bersuchs-Parcelle nur 2 Quadratruthen state Morgen groß, so daß sede Bersuchs-Parcelle nur 2 Quadratruthen state genommen werden konnte. Die Bersuchs-Parcellen waren durch 1 Fuß breite Bege getrennt. Der Klee war dem Hafer untergesat und gut durch den Winter gekommen. Die Düngung geschah am 20. April Abends nach schwachem Regenschauer und einer Temperatur von 4—6° R. Die Pstanzen waren zu dieser Zeit gut 1" hoch und zeigten auf dem Felbe einen durchaus gleichmäßigen, normalen Stand. Die Dungsalze und die von denselben benutzten Mengen sind:

| Somefelfaurer Ralt .  |   | 3,6 | 8  |
|-----------------------|---|-----|----|
| Phosphorfaurer Ralt") |   | 5,5 | ,, |
| Somefelfaure Magnefia |   | 6,6 | ,, |
| Schwefelfaures Rali . |   | 4,7 | "  |
|                       |   | 5,5 | "  |
| Schwefelfaures Ratron | • | 3,8 | ,  |
| Salpeterfaures Ratron |   | 4,5 | -  |
| Salmiat               |   | 2,9 |    |

In der ersten Zeit nach der Düngung war veränderliches Wetter; am 1. Juni trat 24stündiger Regen mit Gewitterschauer auf, darauf schwüle Temperatur, meist bedeckter himmel und sehr viel Regen; am 12. Juli wurde der erste Schnitt genommen und die Ernte am 20. gewogen und eingesahren. Die ersten solgenden 4 Wochen war das Wetter sehr heiß, so daß die Begetation, wie beim ersten Schnitte, wenig vorwärts schritt, dann folgten 6 Wochen mit vorherrschend Regen, während welcher Zeit der Klee trästig heranwuchs. Am 8. September wurde der zweite Schnitt genommen, welcher leider des anhaltenden Regens wegen bis zum 22. September auf dem Felde bleiben mußte, bis er gewogen und eingebracht werden konnte.

Die Ernteertrage zeigt die folgende Sabelle.

<sup>\*)</sup> Mit Schwefelfaure aufgefcloffene Knochentoble, fomit aus faurem phosphorfauren Ralt und Gyps beftebend.

|                                                                |                                                                    |                       |                                                                           |                |                                          |         |                        | rcellen.                                       | 2 Ya              | 2 Mittel von je 2 Parcellen. | Mittel                     |                | ellen.                                                                                                                 | Parc           | 1 Mittel von 6 Parcellen. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 17,67                                                          | 16,62   17,67                                                      | 35,7                  | 12,8                                                                      |                | 46,2 75,7 80,5 22,9                      | 75,7    | 46,2                   | 15,9                                           | 30,3              | 77                           | 26,5                       | 50,5           | 174                                                                                                                    | 2,9            | Salmiat*                  |
| 18,00                                                          | 20,69                                                              | 38,7                  | 14,2                                                                      | 24,5           | 79,2                                     | 76,2    | 50,1                   | 18,0                                           | 32,1              | 83,5                         | 30                         | 53,5           | 330                                                                                                                    | 5,5            | Phosphorf. Kales .        |
| 19,44                                                          | 20,63                                                              | 36,8                  | 14,8                                                                      | 22,0           | 81,4                                     | 72,0    | 48,9                   | 18,3                                           | 30,6              | 81,5                         | 30,5                       | <b>61</b>      | 396                                                                                                                    | 6,6            | Schwefelf. Magnefia?      |
| 18,62                                                          | 17,25                                                              | 40,6                  | 14,2                                                                      | 26,4           | 0,08                                     | 73,8    | 58,7                   | 17,7                                           | 36,0              | 89,5                         | 29,5                       | 60             | 216                                                                                                                    | 3,6            | Sowestelf. Kalta          |
| 18,44                                                          | 19,00                                                              | 36,6                  | 13,8                                                                      | 23,3           | 80,8                                     | 70,1    | 49,8                   | 16,5                                           | 38,3              | 83                           | 27,5                       | 55,5           | 228                                                                                                                    | 3,8            | Schwefelf. Ratron 2.      |
| 17,00                                                          | 15,75                                                              | 34,6                  | 18,6                                                                      | 21,0           | 79,6                                     | 74,6    | 45,3                   | 17,1                                           | 28,2              | 75,5                         | 28,5                       | 47             | 282                                                                                                                    | 4,7            | Somefelfaures Rali?       |
| 18,68                                                          | 16,56                                                              | 37,8                  | 12,3                                                                      | 25,5           | 80,5                                     | 73,9    | 49,8                   | 15,3                                           | 34,5              | 83                           | 25,5                       | 57,6           | 270                                                                                                                    | 4,5            | Salpeterf. Matron2.       |
| 18,56                                                          | 18,44                                                              | 35,1                  | 13,1                                                                      | 22,0           | 80,7                                     | 73,3    | 46,2                   | 16,2                                           | 30,0              | 77                           | 27                         | 50             | 330                                                                                                                    | 5,5            | Salpeterfaures Rali       |
| 19,33                                                          | 17,12                                                              | 36,6                  | 13 1                                                                      | 23,5           | 81,0                                     | 74,8    | 47,9                   | 16,2                                           | 31,7              | 80                           | 27                         | 53             | 1                                                                                                                      | 1              | Ungebungt1                |
| Proc.                                                          | g.                                                                 | Angabe in Centner     | be in (                                                                   | Unga           | Proc.                                    |         | Sentner                | be in (                                        | Angabe in Centner |                              | indgew                     | ո Ֆի           | Musgabe in Pfundgewicht                                                                                                | 84             |                           |
| 3m<br>©d                                                       | Erfter                                                             | be                    | 3n<br>S                                                                   | Erfter         | 311                                      | Erfter  | Geld                   | 3n                                             | Erfter            | Geld<br>Ge                   | 3n<br>S                    | Erfter         | auf<br>Mo<br>bere                                                                                                      | auf<br>Quabr   |                           |
| eiter<br>hnitt                                                 | Schnitt                                                            | mma<br>iber<br>initte | eiter<br>Hnitt                                                            | Schnitt        | eiter<br>hnitt                           | Schnitt | mmt=<br>rnte           | eiter<br>hnitt                                 | Schnitt           | ammt=<br>rnte                | eiter<br>hnitt             | Schnitt        | einen<br>orgen                                                                                                         | zwei<br>Ruthen | Düngmittel                |
| ehalt von 100<br>heilen wasser:<br>eiem Klee an<br>Proteinfalz | Gehalt von 100<br>Theilen maffer=<br>freiem Klee an<br>Proteinfalj |                       | Durchschnittlicher<br>rnte=Ertrag von<br>Ferfreiem Klee a<br>einem Morgen | Baffer<br>Cint | Gehalt an<br>Trockensub-<br>ftanzin 1008 |         | Kleeheu<br>In be-<br>t | Frirag an Kleeher<br>pro Morgen be-<br>rechnet | Grtra<br>pro      | Kleeheu<br>uadrat:<br>n      | g an K<br>wei Du<br>Ruthen | Grita<br>gro 3 | Angewandte Ertrag an Kleeheu Ertrag an Kleeheu Duantität bermro zwei Quabrate pro Morgen be- Dungmittel Ruthen rechnet | Man<br>Sûn     |                           |
|                                                                |                                                                    |                       |                                                                           |                |                                          | 1       | İ                      | l                                              | 1                 |                              | l                          | ĺ              |                                                                                                                        | I              |                           |

Bugleich murbe eine fpecielle Analpfe ber Ernten ber beiben Schnitte

ausgeführt.

Bon ben analytischen Resultaten sei hier nur in Betreff ber Bussammensetung ber Afche bes Klees erwähnt, daß der Schweselsalt bes gegypsten Klees gezenüber dem ungegypsten beim ersten Schnitte procentisch sich sehr wenig — 2,61 gegen 2,54%, — beim zweiten Schnitte procentisch sich sehr wenig — 2,61 gegen 2,54%, — beim zweiten Schnitte beim ersten Schnitte verringert war — 39,64 gegen 41,27%, beim zweiten umgekehrt — 34,93 gegen 35,30%, beim zweiten bagegen verringert — 86,06 gegen 37,35%, bet an Phosphorsaure beim ersten Schnitt verringert — 10,01 gegen 10,82%, beim zweiten ebenso — 12,89 gegen 12,99% u. s. w., so bas die Aschanalysen in ihren procentischen Resultaten gegenübergestellt, einen Schluß nach irgend einer Richtung nicht geben.

Bon den organischen Bestandiheilen ift die Proteinbestimmung ausgestührt worden; die gesundenen Zahlen sind auf der Sabelle mit angesgeben: hier sehen wir beim ersten Schnitte beim gegypsten gegenüber ungegypsten Riee eine geringe Steigerung, beim weiten dagegen eine Berminderung. Beim Superphosphate haben wir dagegen beim ersten Schnitte eine wesentliche Erhöhung und beim zweiten eine geringe. Interessant ist die nicht unbedeutende Berringerung des Proteingehaltes, vor allem nach schwefels. Kali, dann auch nach Salmiat sowie nach salpeters.

Ratron bei beiben Conitten.

Die wichtigften von Rreughage aus biefen Berfuchen ge-

1) In bem zum Bersuche gewählten Boben waren alle Bebingungen zu einem üppigen Bachsthum ber Kleepflanze enthalten, wie ber Ertrag von ben ungedüngten Parcellen hinreichend beweist. Die klimatischen Berhältnisse, Bitterung und Temperatur übten auf die kräftige Entwickelung der Pflanzen keinen nachtheilig störenden Einfluß aus; Trockenheit scheint die Begetation des Klees schnell zum Stillstand zu bringen, dagegen viel Regen, selbst dei verhältnismäßig niedrigerer Temperatur, dieselbe sehr zu begünstigen.

2) Bon allen Dungemitteln hat allein ber Gpps ben Ertrag

an Rlee wirklich auffallend erhöht").

3) Diefes Plus in ber Ernte ift nicht auf Rechnung einer vermehrten Bafferaufnahme zu feten, fonbern zeigt fich in ber

reinen Trockensubstanz wieder.

4) Der Gyps in seiner Berbinbung als schwefelsaurer Ralf, nicht eines seiner Bestandtheile allein, weber ber Ralf noch bie Schwefelsaure ruft die üppigere Begetation bes Rlees hervor; benn jene Bestandtheile, in anderer Berbindung einzeln bem Boben in reichlicher Menge zugeführt, zeigen sich wirkungslos.

<sup>\*)</sup> Dem Gppfe am nächften fteht bas Knochentoblensuperphosphat.

Der gunftige Ginfluß bes Gypfes erftredt fich mehr ober weniger auf fammtliche Pflanzenorgane, wenn auch eine bevorzugte Stengelbilbung nicht gang abgeleugnet werben taun\*).

5) Die unter bem Einflusse bes Gypses gewachsenen Pflanzen haben ber Analyse nach ihre Appigere Begetation weber einer entsprechend vermehrten Kall- noch Schwefelsaure-Aufnahme zu verbanken, dagegen einer vermehrten Busuhr sämmtlicher mineralischer Nahrungsmittel. Diese muß also ber Gyps als Lösungs-, Aufschließungs- und Berbreitungsmittel berselben bewirken, er muß wirtungslos bleiben, wo sie im Boben ungenügend vorhanden sind, wo der Boben erschöpft ist.

A. Besqualini bungte am 30. April einen ziemlich talt. reichen, fandigen Thonboben (in fochenber Salzfäure 13,6%)o Ralt) per 100 Quabratmeter mit 5 Rilo Gpps in 2 Bortionen. mabrend eine ebenso große Flace ungedungt blieb. Die Ernte bes Rlees erfolgte am 21. Juni, als bie erften Bluthen erichienen, am 25. Juni in einem etwas weiter borgeschrittenen Stadium ber Bluthenbilbung und am 4. Juli, als bie meiften Bflanzen ausgebildete Bluthentopfe hatten. Bon ber ungebungten Barcelle wurden im Gangen 42 und von ber gebungten 55 Rilo Durch bie Dungung find hiernach pro Sectar Beu geerntet. 1300 Rilo Rleeheu mehr geerntet. Ergiebt fo ber Berfuch eine fehr gute Birtung bes Supfes in quantitativer Beziehung, fo zeigen bie ausgeführten demischen Analysen in qualitativer Sinfict intereffanter Beise teine Erhöhung bes Rutterwerthes überhaupt sowohl in ben organischen als unorganischen Bestandtheilen nur febr geringe Differengen.

Eine qualitative und quantitative Beränderung der Busammensehung der gegypsten Pflanzen gegenüber den ungegypsten haben auch die Untersuchungen von Ritthausen, Hellriegel, Brettschneider und Küllenberg, Hulwa, Bauck und Pincus, R. Heinrich, E. Heiden und B. Brunner gezeigt. Ohne auf diese Arbeiten hier specieller einzugehen, glaube ich, daß das dis jetzt Gegebene vollständig hinreicht, um festzustellen, daß die Hauptwirkung des Gypses weder in seinem Gehalte an Kalkerde, noch in dem an Schweselsäure durch directe Aufnahme des einen von beiden oder beider bestehen kann, sondern, daß die Hauptwirkung desselber bestehen kann, sondern, daß die Hauptwirkung desselben eine indirecte sein muß, bestehend in Löslichmachung der im Boden

<sup>&</sup>quot;) Diefe Ericheinung haben mehrere andere Berfuche ebenfalls ers geben.

befindlichen Pflanzennährstoffe. Es ist jest weiter zu unterfuchen, in welcher Beise ber Gyps bies bewirkt und bies führt uns zur Betrachtung ber Birkung bes Gypses auf bie Ackererbe.

#### § 345.

# 2. Beweisführung burd Unterfudung ber Birtung bes Gppfes auf bie Adererbe.

Da ber zuerst zur Erklärung ber Sppswirkung eingeschlagene Weg, welchen wir bis jest betrachtet haben, nicht zum
erwünschten Ziele geführt hat, so lag nahe, benselben zunächst zu verlassen und auf einem anderen das Erstrebte zu erreichen zu versuchen. Dieser andere Weg kann nur der in der Ueberschrift bezeichnete sein, d. h. die Wirkung des Sppses auf die Ackerede, ganz abgesehen von den auf derselben erzielten Pflanzen, zu studiren.

Dieser Beg ift zuerst von Liebig betreten worden, welcher seine früher aufgestellte Theorie mit dem Fortschritte der Agriculturchemie selbst als unzureichend aufgab und die Birkung besselben vor allem in durch denselben veranlaßten Umsetzungen der Bodenbestandtheile sinden zu müssen glaubte und hiermit zugleich experimental vorging. Die Untersuchungen v. Liebig's erstreckten sich zunächst auf die Bestimmung der durch den Ghps in Lösung übergeführten Magnesia und bei einer Bestimmung auch auf das Kali.

v. Liebig ließ auf 300 Grm. einer Erbe entweder 1 Liter reines Baffer ober 1 Liter Gypswaffer 24 Stunden lang wirken und bestimmte dann die durch reines Baffer resp. durch Gypswaffer gelobte Magnefia. hierbei ergaben sich die folgenden Resultate:

| •                        | Ð   | eft |    |      | Sppsmaffer: Milligr. |
|--------------------------|-----|-----|----|------|----------------------|
| Erbe von Bogenhaufen     |     |     |    | 80,Ž | 70,6                 |
| Schleißheimer Erbe       |     |     |    | 31,6 | 87,8                 |
| Untergrund Bogenhaufen   |     |     |    | 12,2 | 84,2                 |
| Erbe aus dem botanifchen | 8   | art | en | 45,4 | 168,6                |
| Erbe von Bogenhaufen I   |     |     |    |      | 101,6                |
| , , , , I                | I.  |     |    | 38,2 | 98,0                 |
| Erbe von Schornhof .     |     |     |    | 8,8  | 68,4                 |
| Erde von einem Baummo    | Œe: | nfe | 16 | •    | •                    |
| (Mabama)                 |     |     |    |      | 3,8                  |

"Diese Zahlen geben zu erkennen, sagt v. Liebig, baß durch Gypsen bie im Boben vorhandene Magnesia löslich und verbreitbar gemacht wird."

Ferner ließ Liebig auf 1000 Grm. Erbe aus einem Beigader 3 Liter reines Baffer, refp. 3 Liter Gppemaffer einwirken und bestimmte bas in Lofung getretene Kali.

hier ergab fich gelöst an Rali

burch reines Baffer: 24,3 Milligr. durch Sppsmaffer: 43,6 Milligr.

Rach v. Liebig machte Deherain bie nachsten Bersuche in ahnlicher Art; Deherain bestimmte hierbei bas Rali.

Bu diefem 3mede gypste Deherain verfchiedene Erbproben fehr ftart (10fach) und unterfuchte bann die mafferigen Ausguge berfelben auf Kali. Die erhaltenen Refultate zeigt die folgende Zabelle.

Aus einem Kilogramme lufttrodener Erbe wurde burch taltes Baffer an Rali ausgezogen:

| Bezeichnung ber Erben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kali aus ber<br>nicht gegyps=<br>ten Erbe.<br>Grm.                                     | Kali aus ber<br>gegypsten<br>Erbe.<br>Grm.                                    | Differenz.                                                                           | Dauer<br>bes<br>Berfuchs.                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Russische Schwarzerde bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe bieselbe | 0,048<br>0,048<br>0,048<br>0,048<br>0,128<br>0,017<br>0,003<br>0,192<br>0,046<br>0,084 | 0,136<br>0,140<br>0,288<br>0,428<br>0,138<br>0,115<br>0,656<br>0,067<br>0,202 | + 0,089<br>+ 0,092<br>+ 0,240<br>+ 0,010<br>+ 0,010<br>+ 0,069<br>+ 0,064<br>+ 0,010 | 4 Monat 15 Tage 1 Monat 11/2 " 1 " 1 " 1 " 24 Stunden |
| " oben ia Guennance (Inverseresolte),<br>mit großem Bortheil gegypet<br>" ebendaher — dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spuren<br>Spuren                                                                       | 0,105                                                                         | + 0,105<br>+ 0,192                                                                   | 12                                                    |

In allen gegypsten Erbproben ift also bie Menge bes in faltem Baffer löslichen Ralis vermehrt worben.

Ferner find hier die von Dietrich mit verschiedenen Salzen, unter benen auch ber Gyps war, angestellten Bersuche,

über ben Einfluß berfelben auf Gefteine zu nennen, welche bereits im I. Bb. p. 530 und 531 beschrieben worden find.

Schließlich find von bem Berfasser eine Anzahl von Untersuchungen zur Erforschung ber Umsetzungen, welche burch ben Gyps im Boben bewirkt werben, angestellt. Bei der einen Reihe bieser Bersuche ließ berselbe eine Gypslösung bestimmte Zeit lang auf Acererbe wirken; bei der anderen den Gyps in fester Form auf seuchte Erde, worauf diese dann mit einer bestimmten Menge Wasser erschöpft wurde.

Bon diefen Berfuchen führe ich in Rurge die folgenden an:

1) 100 Grm. Erbe mit 200 Ccm. Baffer 7 Tage lang in Berührung; hierbei waren gelöst worben :

Ralferbe . . . 0,0116 Grm. Magnefia . . 0,0042 , Kali . . . 0,0112 ,, Matron . . 0,0056 ,,

2) 100 Grm. Erbe und 200 Ccm. Gppsiblung, welche 0,1714 Grm. Kalterbe enthielt; Beit ber Berührung 7 Tage.

Gelöst murben :

an Kalkerbe . . 0,1328 Grm.
" Magnefia . . 0,0097 "
" Kali . . . 0,0300 "
" Natron . . 0,0077 "

fomit waren an Ralferbe 0,0386 Grm. abforbirt maren.

hiernach find alfo burch bie Sppslofung mehr gelost worben:

Magnefia . . . 0,0055 Grm. Kali . . . 0,0188 ". Ratron . . 0,0021 ".

Absorbirt waren 0,0386 Grm. Kalkerbe und an beren Stelle die Wengen ber ebengenannten Basen in Lösung getreten, beren ber Kalkerbe entsprechenden Acquivalente 0,0377 betragen, woraus hervorgeht, daß hier ein reiner chemischer Proces stattgefunden hat: für die absorbirte Kalkerbe sind äquivalente Wengen der anderen Basen in Lösung getreten.

3) 100 Grm. Erbe vom Untergrund beffelben Feldes wurden erft mit Baffer gefättigt und dann mit 200 Ccm. Baffer übergoffen; Beit ber Berührung 8 Tage.

In Bofung maren getreten:

4) 100 Grm. berfelben ebenfo behandelten Erbe und 200 Ccm. Gpps= lofung, welche 0,1915 Grm. Kalterbe und 0,2704 Schwefelfaure enthielt; Beit ber Berührung 8 Tage.

Die Bofung enthielt:

Ralferbe . . . 0,1390 Grm. Magnefia . . . 0,0117 " Rali . . . 0,0116 " Natron . . . 0,0039 " Schwefelsaure . 0,2447 " Riefelsaure . . 0,0156 "

fomit absorbirt an Ralterbe 0,0526 Grm. und Schwefelfaure 0,0257 "

Bon der Sppslöfung find mithin an Bafen mehr gelöst worben:

Magnefia . . . 0,0075 Grm. Kali . . . 0,0056 " Natron . . 0,0009 "

Bei ber anderen Bersuchsreihe wurden je 200 Grm. Erde junächst mit 60 Ccm. Wasser und entweder für sich 14 Tage stehen gelassen, ober noch mit 2 Grm. sein geriebenem Spose innig gemischt und dann dieselbe Beit stehen gelassen, darauf mit 200 Grm. Wasser übergossen und die Stunden absiltrirt. hierbei wurden die solgenden Resulztate erhalten.

1) Done Gpp8:

Ralterbe . . . 0,0081 Grm. Magnefia . . 0,0020 ". Kali . . . 0,0092 ". Natron . . 0,0046 ".

2) Mit Gpps:

Ralterbe . . . 0,1080 Grm. Magnefia . . . 0,0082 ". Rali . . . . 0,0183 ". Ratron . . . 0,0063 ". Riefelfdure . . 0,0015 ". Schwefelfdure . 0,1903 ".

Somit burch bie Ginwirtung des Gppfes an Bafen mehr gelöst:

Magnefia . . . 0,0062 Grm. Kali . . . 0,0041 ". Natron . . 0,0017 ".

In den Sofungen waren auch geringe Mengen von Phosphorfaure nachweisbar.

Aus biesen Resultaten läßt sich bie Birkung bes Gypses auf bie mineralischen Bestandtheile ber Adererde bahin erklären, daß berselbe im Boden Umsetzungen hervorruft, in Folgen beren bie Basen Kali, Magnesia und Natron, in Lösung treten. Daß sich das Ummoniat, auf welches sich meine Untersuchungen bis jett noch nicht erstreckt haben, den genannten Basen anschließen wird, ist wohl mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen und zwar aus Gründen, welche gleich erörtert werden sollen.

Wir haben nun zunächst zu untersuchen, wie der Spps das Kali, sowie die anderen Basen in Lösung überzusühren vermag? Diese wichtige Frage, welche sowohl von Liebig, wie von Dehera in offen gelassen worden ist, läßt sich nach meinen Versuchen dahin beantworten, daß die Wirkung des Sppses auf den Boden eine chemische ist, und darin besteht, daß ein Theil der Kalkerde des Sppses vom Boden absorbirt wird, an deren Stelle eine demselben äquivalente Menge der anderen Basen in Lösung tritt.

Bur naheren Erklarung füge ich noch Folgenbes bingu:

Aus dem im I. Bb. p. 345-370 besprochenen Absorptions-Erscheinungen des Bodes wissen wir, daß die Basen im Boden vor allem chemisch gebunden sind und zwar durch die wasserhaltigen Silitate, sowie durch die Humustörper. Die Basen besinden sich somit im Boden in Form chemischer Berbindungen, als wasserhaltige Silitate, oder als humussaure Salze. Tritt Gyps hinzu, so findet ein Umtausch der Basen statt; die Ralterde des Gypses tritt in die Verbindungen, in welchen sich die Basen im Boden besinden, ein, und dafür tritt eine derselben äquivalente Menge anderer dis dahin in chemischer Bindung vorhandener Basen in Lösung und zwar gebunden an die Schweselsaure des Gypses, also als schwefelsaures Salz.

Da sich nun das Ammoniak ebenso wie die anderen bisher genannten Basen in derselben Art, wie diese, chemisch gebunden, im Boden besindet, so glaube ich, ist der Schluß, daß auch dies durch den Gyps in Lösung übergeführt wird, sicherlich ein richtiger. Beitere Versuche werden natürlich erforderlich sein, um hierfür positive Beweise zu liefern.

Die Erklärung der Birkung des Gypfes, daß der Kalk beffelben durch Substitution aus den Silleaten des Bodens andere, gebunden ges wesene Basen, Magnesia, Kali, Ratron und besonders Ummoniat vers brange, ist bereits von Mulber in seiner Chemie der Ackertrume 1862 freilich ohne erperimentelle Beweise ausgesprochen worden.

§ 346.

3. Einflug'bes Gppfes auf bas phyfitalifche Berhalten ber Adererben.

Im ersten Bande p. 235 u. f. haben wir die interessanten Bersuche von Sachs über den Ginfluß, welchen die physitalische und chemische Beschaffenheit bes Bodens auf die Transpiration

ber Pflanzen ausübt, besprochen und hier gesehen, daß unter anderen Salzen vor allem der Gyps die Verdunftung des Wassers durch die Blätter in ausgezeichneter Weise berzögert und den Wasservorrath im Boden den Pflanzen für längere Zeit zugänglich macht. Der Gyps wirkt somit als regulatorisches Princip, er verlangsamert die Wasserusnahme, erhält so den Boden länger seucht und macht es der Pflanze möglich, noch längere Zeit ihren Wasserstaft zu decken. Diese Eigenschaft des Gypses ist sicherlich für seine Wirkung nicht ohne Bedeutung und daher bei der Erklärung derselben wohl zu beachten.

#### § 347.

#### Resume.

- 1. Der Gyps ift nur in untergeordnetem Grade als birettes Rahrungsmittel zu betrachten; bei biefer seiner Birtung ift ber Schwefelfaure bie Hauptrolle zu vindiziren.
- 2. Die hauptwirtung bes Gppfes ift eine inbirette; biefe gerfallt
- a. in eine chemische, welche in Löslich machung ber im Boben befindlichen Pflanzen nahrstoffe besteht, so daß sie für die Pflanzen aufnahmefähig werden. Der Gyps spielt somit den Bermittler bei der Aufnahme der Rährstoffe aus dem Boden durch die Pflanzen. Unerwähnt darf dabei aber nicht bleiben, daß hierdurch der Gyps zugleich eine Düngung des Untergrundes bewirkt, was für die Erklärung der Thatsache, daß er vor allem bei den Leguminosen seine Wirkung zeigt, von Bedeutung ist.
- b. in eine physitalische als Regulator ber Bafferaufnahme burch bie Pflanze.

Mit biefer Erklärung ber Birkung bes Sppfes foll und kann aber nicht gesagt sein, baß fie eine erschöpfende sei; ferneren Bersuchen bleibt es vorbehalten, bas bis jest als festehend zu Betrachtende weiter auszubauen, die Richtigkeit beseselben zu bestätigen, resp. an Stelle bes einen ober anderen Besseres zu seben und noch Neues hinzuzufügen.

# VI. Die Zeit des Ausstreuens des Chpfes.

#### § 348

Die geeignetste Zeit für das Ausstreuen des Gypses läßt sich allgemein nicht genau angeben, da die klimatischen Berhältenisse ber betreffenden Gegend und die Entwicklung der Pflanzen hierfür entscheidend find.

Das Ausstreuen geschieht am besten so früh im Jahre als bics bie Witterungsverhältnisse und bie Pflanzenentwickelung

geftatten.

Der folgende Berfuch von Ranquette giebt für bie vorliegende Frage noch einigen Anhalt, weshalb berfelbe bier feinen

Blat finbet.

B. Ranquette führte zu Hubaubidre namentlich zu Luzerne mehrere Jahre hindurch Gypsbungungs-Versuche aus, welche mit zur Beantwortung der geeignetsten Zeit des Ausstreuens des Gypses dienen sollten. Bei diesen Bersuchen, bei welchen die Parcellen je 1 ha groß waren, wurde der Gyps im December resp. im März ausgestreut. Die erhaltenen Resultate sind die folgenden:

|         |                       | ė  | Erster Schnitt<br>28. Juni 1878 | Schnitt<br>i 1878 | Zweiter Schnitt<br>30. Juli 1878 | Schnitt<br>1878 | m<br>Sen   | Summa    |
|---------|-----------------------|----|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|------------|----------|
| 10 1136 | Skil vet Sypsvangung. |    | Grün<br>kg                      | Hen<br>Rg         | Grün<br>kg                       | Hen<br>kg       | Grün<br>kg | He<br>Rg |
|         | Mār3 1877             | 1  | 10500                           | 3800              | 0009                             | 2650            | 16500      | 2860     |
| Erfies  | December 1877         | 69 | 13000                           | 8800              | 10000                            | 3050            | 28000      | 6950     |
| Relb    | Marg 1878             | æ  | 11600                           | 8700              | 7800                             | 8800            | 18900      | 9200     |
| ,       | Ungebüngt             | 7  | 2,000                           | 1860              | 4000                             | 1300            | 0096       | 3150     |
|         |                       |    | 0%                              | 20. Juni          | 'n                               | 5. August       |            |          |
|         | Mars 1877             | -  | 9060                            | 3165              | 7100                             | 2600            | 16150      | 6065     |
| Breites | December 1877         | 81 | 14330                           | 6080              | 11900                            | 4800            | 26530      | 10830    |
| Refb    | Mary 1878             | 89 | 12680                           | 5125              | 0008                             | 3270            | 21520      | 8898     |
| •       | Ungebüngt             | 4  | 6610                            | 2715              | 4800                             | 1585            | 10450      | 4250     |
|         |                       |    | _                               |                   |                                  |                 | _          |          |

Der britte Schnitt wurde abgeweibet; Unterschiebe, ahnlich ben bei ben beiben ersten Schnitten waren beutlich zu erkennen.

Diese Bersuche zeigen eine sehr schöne Wirkung bes Gppses, wobei noch hervorzuheben ist, daß der Boden des Bersuchseselbes auf dem Plateau der Touraine ein kalkreicher Boden war, wodurch wieder der Beweis geführt, daß Gyps auch auf kalkreichem Boden wirksam sein kann.

Dann ergaben die Bersuche, daß die Herbst- resp. Winterbüngung vor der Frühjahrsdungung den Vorzug verdient. Bei dem ersten Versuche ist hierdurch ein Mehr von 450 kg und bei dem zweiten ein solches von 1935 kg Heu hervorgebracht worden. Da die Parcellen 1 ha groß, so sind die Resultate sehr interessant.

Aehnliche Bersuche im folgenden Jahre ergaben gleiche Resultate.

# V. Weshalb wirkt der Syps in neuester Zeit nicht mehr so wie früher?

§ 349.

Bei ber Gypsfrage brängt sich wohl Jebem bie Frage auf, wie kommt es, daß die Wirkung bes Gypses jest nicht mehr die, wie früher ist, wo Franklin Riesenbuchstaben mit Gyps auf die Felber an der Landstraße schrieb: "Hier ist gegypst", um so allen Borbeikommenden die vorzügliche Wirkung bes Gypses ad oculos zu bemonstriren.

Die bisher besprochenen Bersuche bocumentiren bereits in ihren Resultaten bie so fehr verschiedenartige Wirkung bes Sppses. Als weiterer Beweis für die Wirkungslofigkeit bes Gppses sei hier noch ein Bersuch bes Berfassers zunächst angegeben.

21/2 ha des hiefigen Bersuchsfeldes, getheilt in 10 Parcellen a 1/4 ha waren im Jahre 1882 gleich geblingt — pro 1/4 ha mit 4 A Stickfoff in Ammoniakform und 20 A loblicher Phosphorsaure — und mit Gerste bestellt, in welche der Klee eingesatet war. Gin besonderer Bersuch war nicht projektirt, sondern die Bersuchsparcellen sollten nur durch gleiche Düngung und Bestellungen während mehrerer Jahre, soweit als möglich, in ihrer Ertragskahigkeit ausgeglichen und diese seitgestellt werden. Da aber eine so große Fläche mit Klee bestellt war, so entschlos sich der Berssalfer die Gyps-Birkung auf Klee nochmals zunächst für die hiesige Gegend

ju ermitteln. Bu biefem 3wecke wurden die 10 Parcellen der Länge nach halbirt und die eine Hälfte jeder Parcelle mit 50 Kilo Gyps am 4. Mai bestreut, während die andere so verblieb. Das Wetter zeigte sich dem durch Mäusefraß etwas decimirten Klee sehr günstig, so daß sich derselbe hübsch entwickelte. Der erste Schnitt wurde am 18. Juni genommen.

Da der erfte Schnitt für ben Spps ein wenig ermunterndes Resultat ergeben hatte, fo glaubte der Berfaffer auf weitere chemische Untersuchung ber Ernte verzichten zu follen.

Die Entwidelung des zweiten Schnittes, begünstigt durch rechtzeitigen Regenfall, ging hubich vor sich, da aber auch bei diesem ein Unterschied zwischen den gegypsten und ungegypsten Parcellen nicht wahrnehmbar war, so entschioß sich der Berfasser, noch durch andere Gründe bestimmt, den Alee reif werden und bei der Ernte nur das Erntegewicht der Parcellen sessellen. Der Klee reiste langsam, so daß die Ernte erst am 10. und 11. October stattsinden konnte.

Auf der folgenden Tabelle find die gewonnenen Ernte-Refultate des erften und zweiten Schnittes mit den ausgeführten Bafferbestimmungen bes erften Schnittes zusammengestellt:

| Wither . | Summa . | *MHHAAAAHHI                                                                                              | ,<br>Parcelle                                                                                                 |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 878,7    | 8787,2  | 481,5<br>409,8<br>868,9<br>884,5<br>408,6<br>871,9<br>481,5<br>846,7<br>845,9<br>885,0                   | Erster<br>Shnitt<br>Kilo                                                                                      |
| 461,0    | 4609,6  | 567,1<br>472,6<br>462,6<br>475,0<br>475,0<br>475,0<br>487,6<br>516,8<br>494,9<br>494,9<br>398,1          | Ednitt Kilo                                                                                                   |
| 889,7    | 8,9688  | 998,6<br>889,4<br>890,8<br>869,8<br>868,8<br>948,3<br>771,6<br>749,8<br>688,1                            | Ertrag an Kleeheu pro 1/8 egypfi veiter Gefammts Erster chnitt Ernte Schnitt                                  |
| 365,0    | 8649,7  | 492,7<br>886,7<br>870,5<br>871,5<br>874,5<br>887,2<br>889,2<br>804,5                                     | Erster Schnitt                                                                                                |
| 444,6    | 4446,8  | 478,1<br>446,4<br>450,7<br>481,9<br>481,8<br>457,0<br>475,8<br>880,9<br>425,4<br>441,3                   | Hectar  Gegypft  Sweiter  Schnitt  Kilo                                                                       |
| 809,6    | 0,8608  | 894,8<br>818,1<br>828,7<br>809,4<br>869,0<br>863,9<br>874,0<br>698,1<br>729,9<br>742,8                   | Gefammt:<br>Ernte<br>Kilo                                                                                     |
| 1        | 1       | 78,83<br>78,78<br>78,78<br>78,92<br>78,87<br>78,87<br>78,67<br>78,57<br>79,17<br>77,78                   | Baffergehalt frifden Alees erften Schen Ge                                                                    |
| ı        | 1       | 78,15<br>78,57<br>78,57<br>77,11<br>77,38<br>77,38<br>78,62<br>78,62<br>78,63<br>76,84<br>76,84          | Waffergehalt bee frifden Klees beim erften Schnitte ngegypft Gegypft 0/0 0/0                                  |
| 254,8    | 2548,2  | 308,0<br>276,7<br>241,0<br>241,0<br>265,4<br>246,5<br>248,7<br>299,3<br>283,3<br>283,3<br>283,3<br>283,3 | Ernte-Ertrag bes erften Schrittes auf<br>Trockensubstanz bes<br>rechnet pro 1/6 Hectar<br>Ungegypft Gegypst   |
| 244,9    | 2449,1  | 271,7<br>263,4<br>263,4<br>269,6<br>244,8<br>286,5<br>286,6<br>275,4<br>226,8<br>227,9<br>196,9          | Ernte-Ertrag bes ersten Schnittes auf Erockensubstanz be- rechnet pro 1/2 hectar. Ingegypst Gegypst Kilo Kilo |

Die Bersuchs-Resultate ergeben keine gunftige Wirkung bes Sppses. Beim ersten Schnitt haben 7 und beim zweiten 6 ungegypste Parcellen mehr als die gegypste hervorgebracht, die Summen der Ernten der beiden Schnitte übertrasen bei 6 ungegypsten Parcellen die der gegypsten. Die 10 ungegypsten Parcellen die der gegypsten. Die 10 ungegypsten Parcellen haben 300,8 Kilo mehr als die gegypsten ergeben. Beim ersten Schnitt zeigt die Berechnung auf Trockensubstanzein noch ungünstiges Resultat: hier haben nur 2 gegypste Parcellen mehr als die ungegypsten hervorgebracht. Man muß beshalb bestimmt aussprechen, daß eine günstige Wirkung des Sppses nicht vorliegt.

Halt man biefes Resultat mit bem einer Anzahl anberer Bersuche zusammen, welche ähnliches zeigen, so brängt sich einem unwillfürlich bie in ber Ueberschrift bezeichnete Frage auf. Ohne auf biese Frage eine erschöpfenbe Antwort geben zu können, ja nur geben zu wollen, soll boch in Folgenbem versucht wersben, eine Erklärung für die Thatsache ber so häusig sich zeigensben Nichtwirkung bes Sypses auf Alee zu liefern.

Dag bie hauptwirkung bes Gppfes eine indirecte ift und por allem in Löslichmachung ber im Boben befindlichen Bflangennabrftoffe und Dungung ber tieferen Schichten bes Bobens befteht, tann wohl nach ben bis jest vorliegenden Arbeiten als richtig angenommen werben. Die Bufuhr ber fünftlichen Dungemittel hat Enbe ber breißiger Jahre (Anochenmehl) begonnen, ift jedoch anfänglich, sowie die des Beruguano (1842) nur vereinzelt in einigen Theilen Deutschlanbs ausgeführt worben. Seit mehreren Sahrzehnten bagegen hat fich bie Berwendung biefer Dungftoffe, sowie die einer Angahl anderer in verschiebenen Ländern Deutschlands — wenn auch nicht in allen in bebeutenbem Grabe gesteigert. Da burch bie Dungung in ber Regel mehr Nährstoffe bem Boben einverleibt als burch bie Ernte entzogen werben, fo find die in intenfiver Cultur ftebenben Boben Deutschlands an Rahrftoffen bereichert worden. Aus biefer Thatfache konnte man nach ber obigen Erklärung ber Sypswirtung ben Schluß als berechtigt halten, bag ber Gyps auf biefen Boben in feiner Birtung um fo gunftiger fein müßte.

Und doch ift bas Gegentheil ber Fall!

Der Anwendung bes Anochenmehles und bes roben Berus guano folgte anfangs ber 60ziger Jahre bie bes aufgeschloffenen Beruguano, welcher sich befanntlich in ben intensiv bewirthschafteten Gegenden schnell Eingang verschaffte. Der Fabrikation des aufgeschlossen Peruguano schloß sich jetzt unmittelbar die der Superphosphate an, wenn auch die Darstellung des aufgeschlossene Knochenmehles von v. Liedig bereits über 2 Jahrzehnte früher gelehrt worden war, so hatten die deutschen Landwirthe davon wenig Notiz genommen. Seit Anfang der 60ziger Jahre werden somit aufgeschlossener Peruguano, Superphosphate, dann Ammoniat-Superphosphate, aufgeschlossener Fischguano 2c, verwendet. Alle diese Düngemittel enthalten Ghps. Die Felder sind somit sehr häusig, oft jährlich mit Ghps gedüngt worden und der Ghps hat die ihm zugeschriedene Wirkung der Löselichmachung der Nährstoffe und der Düngung des Untergrundes saft jährlich bewirken können. Ift es da auffällig, daß eine besondere Ghpsdüngung zu Klee ohne Wirkung bleibt?

Bei bem Bommriter Bersuche hatten bie Barcellen, wenn teine Stallmiftbungung gegeben murbe, mas alle 4 Jahre ftattfand, und einige Male noch zu biefer, eine Reihe von Jahren Superphosphat und Ammonial-Superphosphate erhalten, maren somit eine Reihe von Jahren nebenbei mit Gpps gebüngt wor-Betrachten wir ferner bie befannt geworbenen Berfuche. über bie jum größeren Theile, wenn auch meiftens nur furg porber referirt worben ift, fo bienen biefelben gur Beftatigung bes foeben Gefagten. Die Berfuche, welche gunftige Birtungen ber Gppedungung zeigen, find entweber icon bor einer Reibe bon Jahren, wie die bon Bouffingault, Schwerg, Smith, Billele und Anberen, angestellt worben, ober auf Feldern, welche bis dahin noch wenig gebüngt worden find, wie die von Pincus und Bauck, Kreuzhage und Anderen. Es foll bie obige Ertlärung burchaus nicht als bie einzige richtige hingestellt werden, ba noch andere Factoren in Betracht kommen konnen; daß dieselbe aber manches für fich hat, glaube ich aussprechen zu burfen. Durch bie wieberholte Gposbungung. ohne daß diese als solche gegeben worden ift, find die Bflanzennahrstoffe ber Adertrume gelöft und ber tieferen Schicht gugeführt worben. Da eine besondere Sppsbungung zu Rlee auch nur bie Löslichmachung ber Rahrstoffe in ber oberen Schicht bewirken und dieselben der tieferen Schicht, wo sich vor allem bie aufnehmenden Burgeln bes Rlees befinden, guführen tann, so ist es nicht zu verwundern, daß durch die Gppsdüngung so oft feine Extra-Birtung bervorgerufen wirb.

#### § 350.

#### 3. Bedingungen für die günftige Birtung des Chpfes.

An der Hand der obigen Erklärung find wir zunächst im Stande, die bis jest erhaltenen, so variirenden Resultate bei der Gypsdüngung zu erklären, sowie Regeln für die Anwendung bes Gypses u. f. w. zu geben.

- 1. Der Gyps wird nur dann eine günstige Wirkung ausüben können, wenn der Boden eine reichliche Menge aller Pflanzennährstoffe in für denselben lösbarer Form enthält.
- 2. Ist dagegen ber Boben überhaupt arm an Pflansennährstoffen, haben wir es also mit einem erschöpften Felbe zu thun, so ist von einer Gypsbungung in keiner Beise eine Wirkung zu erwarten.
- 3. Enthält ber Boben anderseits die einen ober die anderen Rährstoffe nicht in der erforderlichen Menge und Form, so ist die Wirkung des Ghpses eine einseitige, wie uns dies mehrere der besprochenen Bersuche zeigen. In diesen Fällen hat somit die Ghpsdungung ebenfalls keinen Ersolg, sondern es muß mit ihm dem betreffenden Boden der in nicht genügender Menge und Form vorhandene Nährstoff zugeführt werden.
- 4. Der Gyps ift zugleich ein Untergrundsbünger, hieraus erklärt sich die Thatsache, daß seine Wirkung für die Pflanzen, welche ihre Nahrung vorherrschend mit dem Untergrunde entziehen, vor allem eine günstige ist. Dieselbe wird weiter noch dadurch illustrirt, daß die Entwickelung derselben eine in der Zeit beschleunigte sein muß, da nun der Gyps den Bermittler der Aufnahme der Nährstoffe ausmacht, so giebt uns dies weiteren Anhalt für die Erklärung der günstigen Wirkung besselben auf diese Pflanzen.

Außerbem ist die Menge bes Schwefels resp. der Schwefelfaure in den Leguminosen eine etwas größere, als die der Cerealien, weshalb bei der Beantwortung dieser Frage auch der Gehalt des Gypses an diesem Körper als direct wirkender Nährstoff mit in Betracht kommt. Durch eine Meeheuernte von 80 Ctr. entziehen wir bem Morgen 5,88 & Schwefelfaure, bagegen burch eine Beigenernte von 12 Scheffeln und 20 Ctr. Stroh nur 1,832 &, burch eine ebenso große Roggenernte 1,120 &, burch eine Ernte von 12 Scheffeln Gerste und 12 Ctr. Stroh 1,848 & Schwefelsaure u. s. w.

5. Spielen die phyfikalischen Eigenschaften der Bodenarten, und zwar der Aderkrume und des Untergrundes, sowie die klimatischen Berhältnisse während der Begetation stets eine äußerst wichtige Rolle bei der Wirkung des Gypses. Die Umsetzungen, welche der Gyps im Boden zu bewirken hat, gehen in Betreff der Zeit u. s. w. anders vor sich in einem leichten, als in einem sehr bindigen Boden, anders bei trockener, als bei nasser Bitterung, und zwar ist letztere sowohl wichtig beim Ausstreuen des Gypses, als bei der weiteren Begetation der Pflanzen.

#### § 351.

## 4. Anwendung des Chpfes und Stärke der Chpsdüngung.

Als Regeln für die Anwendung bes Gypfes tonnen wir jest sonach die folgenden aufstellen:

- 1. Den Ghps nur auf einem fruchtbaren Boben anzuwenden, d. h. auf einem Boden, der mit den sämmtlichen
  Pflanzennährstoffen in hinreichender Menge und in der erforderlichen Form versehen, sowie von günstiger physitalischer Beschaffenheit ist. Es wird sich somit zum Gypsen vor allem ein
  trodener, tiefgründiger milder Lehmboden eignen. Felder,
  welche seit einer Reihe von Jahren mit gypshaltigen Düngemitteln gedüngt sind, zeigen sich ersahrungsmäßig wenig dankbar
  für die Gypsbüngung.
- 2. Den Gyps im frühen Frühjahr bei feuchtem Wetter vor allem günstig ift: reichliche Thaubilbung, feuchte Wärme und sanster Regen so gleichmäßig, wie möglich zu vertheilen, was durch Aufstreuen auf das Blatt bei darauf folgendem Regen gut bewirkt wird. Eine andere als recht gleichmäßige Vertheilung des Gypses im Boden, kann das Streuen auf das Blatt nicht haben. Die früher hierüber gehegten Ansichten müssen als salsch verworfen werden.

Bas bie Stärke ber Düngung anbetrifft, so haben fich 1—2 Etr. pro 1/4 ha als bie wirksamften Mengen ergeben. Der Gpps muß als recht feines Bulver angewendet werden.

Ein Unterschied in der Wirtung bei Anwendung von gebranntem oder ungebranntem Gyps hat sich unter sonst normalen Berhältnissen nicht herausgestellt. Bird jedoch der Gyps auf sehr seinen Boben gebracht, so tann der gebrannte Gyps dadurch in seiner Wirtung wesentlich beeinsträchtigt werden, daß er theilweise durch chemische Bindung von Basser erhärtet und so seine gleichmäßige Bertheilung auf dem Felde erschwert wird. Bedenkt man ferner, daß der gebrannte Gyps theurer, als der ungebrannte, und letzterer ja ebenfalls leicht in ein seines Pulver wundelt werden tann, so spricht nichts sit Anwendung des gebrannten Gypses. Bu erwähnen sur die Anwendung des gebrannten Gypses. Bu erwähnen sur die Anwendung des gebrannten Gypses ift noch, daß der ungebrannte ca. 1/5 seines Sewichtes Basser enthält, von ersterem also entsprechend weniger gebraucht wird.

## Anhana.

§ 352.

## Durch ihren Sppsgehalt fich auszeichnende Rebenproducte von Fabriten.

Bei mehreren technischen Fabrikationen gewinnt man als Nebenproduct eine Daffe, welche fich burch ihren Behalt an Spps auszeichnet und wegen dieses die Anwendung verbient.

3m Folgenden find einige biefer Rebenproducte burch Unalpfen daracterifirt.

|                          | ı.       | II.                    | ш.           | IV.          |
|--------------------------|----------|------------------------|--------------|--------------|
| Baffer                   | 7,2      | 4,50                   | 15,56 ¹      | 18,80 1      |
| Schwefelfaurer Ralt      | 51,4     | 46.00                  | 52,75        | 70,12        |
| Roblenfaurer Ralt        | 22,4     | 2,00<br>(effigi. Raft) | 7,86         | 8,30         |
| Rohlenfaure Magnefia     |          | _                      | 0,37         | 0,25         |
| Eifenorph                | 1,4      | 1,00                   | 0,68<br>2,88 | 0,42<br>1,60 |
| Mitalien                 | Spur     | _                      | 15,15 2      | 2,47 3       |
| Schwefelfaure Magnefia . | <u> </u> | -                      | 1,88         | 0,18         |
| Chlormagnefium           | _        | -                      | 1,21         | 0,15         |
| Organische Stoffe        | 17,0     | 20,00 (Rohie)          | Stebe        | Baffer       |
| Berluft                  | 0,6      | -                      |              | ı ¨—         |
| Sand, Thon 2c            | _        | 26,50                  | 1,80         | 1,95         |

I. ift ein in einer Stearintergenfabrit als Rebenprobuct gewonnener

Syps; Analyse von R. hoffmann.
II. ift ein bei ber Erzeugung von Holzessiglaure als Nebenproduct gewonnener Gyps; Analyse von R. hoffmann.
III. Dornenstein von der Saline zu Rotschau; Analyse von A. Stock-

barbt.

IV. Dornenstein von ber Saline ju Teubit; Analyfe von M. Stodbarbt.

und organische Stoffe. 2 Bei ben Alfalien find 8,04 Chlorealium und 1,28 schwefelfaures Rali. 3 hier 0,18 Chlorealium und 1,44 fcmefels faures Rali.

# Kapitel II.

# Der Aetfalt (gebrannte Ralt).

§ 353.

## Beididtliches.

Der Kalt ift als Dungmittel schon seit langer Zeit angewendet worden: nach Plinius war bereits den Alten die gunftige Birtung beffelben bekannt; er lobt ihn vor allem für Bein und Delpstanzen. Allgemeiner Anwendung erfreute sich der Kalt jedoch junächst nicht, sondern von vielen Seiten traute man ihm nicht recht, so daß so seine Berwendung juerst eine beschränkte war. Das Mistrauen gegen die Kaltdungung ging so weit, daß den Pächtern in den Pachtcontracten das Kalten untersagt wurde. Das dies von den Bestiern der Guter ausgehende Mistrauen gegen das Kalten in gewisser Beziehung, nämlich bei unrichtiger Anwensdung des Kaltes gerechtertigt ist, wird die solgende Darstellung zeigen zie wird auch anderseits darthun, daß dasselbe da ungerechtsertigt ist, wo die Kaltdungung rationell angewendet wird. Aus der Betrachtung der Wirtung des Kaltes wird serner hervorgeben, daß das alte Sprüchwort: "Der Kalt macht reiche Bäter, aber arme Sohne," bei rationeller Berswendung des Kaltes seine Bahrheit verliert.

Rur die richtige Erkenntniß der Birkung des Kalkes kann eine rationelle Anwendung beffelben zur Folge haben; es muß daher das Beftreben des Landwirthes fein, diese fich zu verschaffen. Es find verschiedene Theorien entstanden; da aber die Birkung des Kalkes erst dann richtig erklärt werden konnte, wenn die Eigenschaften deffelben, sein Berhalten zum Boden, sowie die Bedürfnisse und die Ernährung der Pflanze bekannt

waren, so mußten manche bieser Theorien wegen Unkenntniß bieser Berhältnisse auch falsche sein. Auf diese verschiedenen, älteren Ansichten hier näher einzugehen, durfte kaum erforderslich sein, weshalb ich auch mit Uebergehung berselben versuchen werbe, die Wirkung des Kalkes nach dem heutigen Standpunkte ber Wissenschaft darzulegen.

# I. Zusammensehung einer Auzahl von Kalksorien des Sandels.

§ 354.

Bie wir im 1. Banbe bei Besprechung bes Bortommens bes Raltes gesehen haben, wird berfelbe als Aeptalt, in welcher Form wir feine Wirtung auf ben Boben zu besprechen haben, nicht gefunden; fonbern er fommt nur in Berbindungen mit Sauren bor, und muß somit fünftlich bargeftellt werben. ben Berbindungen bes Raltes, welche allgemein verbreitet find, eignet fich für unseren 3med allein bie mit Rohlenfaure, ber tohlenfaure Ralt, welcher im gewöhnlichen Leben ben Ramen "Ralt" führt. Das allgemeine Bortommen des tohlensauren Raltes in verschiedenen Formen und unter verschiedenen Ramen haben wir bereits im erften Banbe p. 502 und 503 befprochen. Bon ben bort genannten Barietaten bes fohlenfauren Raltes ift ber Ralkstein, wie auch ba bereits angeführt, bie verbreitetfte und baber auch landwirthichaftlich sowie technisch ber wichtigfte. Dag ber Ralkstein nicht immer reiner tohlensaurer Ralk ift, fondern vielfach noch andere Rorper, wie toblenfaure Magnefia, orybirtes Gifen und Mangan, ferner Thon, Sand, tohlige und bituminbfe Beimengungen als Gemengtheile beffelben bortommen, ift ebendaselbit bereits näher bargelegt worden.

Die Darstellung bes Aetstaltes aus bem tohlensauren Kalte erfolgt durch Brennen, auf welchen Proces näher einzugehen, hier ber Ort nicht ist. Zur Erklärung besselben führe ich nur an, daß bei höherer Temperatur die Berwandtschaft zwischen Kohlensäure und Kalkerbe aufgehoben wird, wenn zugleich der ersteren Gelegenheit, Luftsorm anzunehmen, gegeben ist. Der durch das Brennen entstandene Kalt führt hiernach den Ramen

"gebrannter Ralt", auch "lebendiger Ralt".

Da die im Handel vorkommenden Kalke, wie aus bem obigen hervor geht, nie aus Kalkerde allein bestehen, sondern stets noch andere Bestandtheile enthalten, beren Menge oft recht beträchtlich sein tann, so halte ich es für geboten, hier eine Anzahl Analysen von Kaltsorten zusammenzustellen. Dieselben lehren einerseits die Zusammensehung der betreffenden Kaltsorten annähernd tennen, zeigen serner, daß die Kalte aus derselben Kaltbrennerei in der Zusammensehung recht schwantend, dann daß Kalte von einem Kaltstein-Borkommen sehr verschieden zusammengesetz sein können, woraus die Rothwendigkeit der wiederholten Untersuchung des Kalkes aus einer Grube sich als

burchaus wichtig ergiebt.

Die Beschaffenheit des gebrannten Kalkes hängt ab von der Beschaffenheit des Kalksteins und von der Art des Brennens; bei letzterem kommt nicht allein in Frage, ob der zu brennende Kalkstein mit dem Brennmaterial geschichtet wird (Schneller- oder Schüttöfen) oder nicht (Rostofen), oder ob im ersteren Falle zum Brennen Rohlen oder Holz verwendet werden, wodurch noch der Unterschied zwischen Rohlen- und Holzkalk gemacht wird, sondern auch, daß das Brennen wirklich genügend geschehen und der Kalkstein vollständig in Aetzalk verwandelt ist. Wenn der Landwirth sagt, der Kalkenthält Steine oder viel Steine, so sind dies meistens nicht durchgebrannte Kalksteine.

Ift ber zu brennenbe Kallstein mehr ober weniger bolomitischer Ratur, so ist ber Werth bes baraus resultirenben Kalles entsprechend verringert, ba bie Wagnesia die Wirkung auf die Bobenbestandtheile nicht in dem Grade zu äußern vermag, als der Kall und deshalb die Zufuhr berselben zum Boden vor allem nur als Bereicherung des Bodens an Magnesia

angeseben werben tann.

Rach diefer turzen Borbemertung laffe ich eine Anzahl von Ralt-Analhsen auf ber folgenben Tabelle zusammengestellt, folgen:

|                           | Kalt von Sacrau bei Gogolin in Schlesten | Ralt von Schlof Maren (Sachfen)<br>befte Dualität | Kalt von Schloß Maren (Sachfen)<br>geringe Dualität | Kalt von Dorf Maren (Sachfen) | von Dorf Maren (Sachfen)<br>von Münchhof bei Oftrau<br>(Sachfen) |             | Kalt au |       | olgsbor |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|---------|
|                           |                                          |                                                   |                                                     |                               | Rate                                                             | R.<br>Frig. | Œ. £    | eiben | Œ,      |
|                           | I. Leh-<br>mann                          | J. Leh-<br>mann                                   | J. Beh<br>mann                                      | 3. Leh<br>mann                | J. Leh-<br>mann                                                  | I           | II      | ш     | IV      |
| Wasser                    | _                                        | _                                                 | -                                                   | _                             | _                                                                | _           | _       | _     | _       |
| Eisenoryd und<br>Thonerde | 1,46                                     |                                                   | 2,92                                                | 4,65                          | 6,59                                                             | 1,59        | , ,     | ' '   | 1 ' 1   |
| Ralferde                  | 92,68                                    | 85,55                                             | 64,21                                               |                               | 50,46                                                            |             | •       |       | 88,07   |
| Magnefia                  | 0,74                                     | 2,41                                              | 11,63                                               | 8,23                          | 32,23                                                            | 0,41        | Sput    | Sput  | 0,79    |
| Rali                      | 0,11                                     | 0,06                                              | 0,13                                                | 0,88                          | 0,06                                                             | 0,49        | _       | _     | -       |
| Natron                    | 0,05                                     | 0,12                                              | 0,01                                                | 0,02                          | 0,12                                                             | 1,83        | -       | -     | -       |
| Phosphorfaure             | 0,05                                     | 0,02                                              | 0,04                                                | 0,04                          | 0,07                                                             | -           | -       | _     | -       |
| Schwefelfaure].           | 0,26                                     | 0,84                                              | 1,15                                                | 1,88                          | 1,60                                                             | -           | _       | _     | -       |
| Roblenfaure .             | _                                        | -                                                 | -                                                   | <del>-</del>                  | _                                                                | _           | -       | _     | -       |
| Riefelfaure               | 2,67                                     | 4,99                                              | 5,43                                                | 6,80                          | 2,87                                                             | 2,92        | 5,82    | 6 40  | 4,01    |
| Sand                      | 1,45                                     | 4,77                                              | 11,19                                               | 12,38                         | 6,22                                                             | 4,02        | 0,02    | 6,49  | 4,36    |
|                           |                                          |                                                   |                                                     |                               |                                                                  |             |         |       |         |

| bei Görli            |              | Raile aus Cunnereborf bei Gorlife |       |              | Kalk aus Cunnersborf<br>Görlig<br>Kalk von der Eiferoder K<br>ofensGefellschaft<br>ofensGefellschaft |              |              |       | Ralt aus Mähren |                      |               | e aus Rafpenau bei Friedland<br>in Bohmen<br>Ralt aus Charlottenhof |  |  |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| . <b>G</b> in        | nış          | A.<br>Schlim-<br>per              | eqii  | L<br>mper    | Æ6. 1                                                                                                | Th. Wehle    |              | Fr. 1 | Boigt :         | Rale                 |               |                                                                     |  |  |
| V                    | vı           | VII                               | I     | II           | I                                                                                                    | 11           | Th.<br>Bette | weiß  | gran            | A.<br>Schlim-<br>per | <b>%</b> . Sd | limper                                                              |  |  |
| _                    | _            | 1,96                              | 2,88  | 1,60         | 1,91                                                                                                 | 1,67         | 8,19         | 2,40  | 1,18            |                      | 1,85          | 1,82                                                                |  |  |
| 1,70                 | ,            | l '                               | 1,88  |              |                                                                                                      |              |              | 0,15  |                 |                      | 3,16          |                                                                     |  |  |
| 90,11                |              |                                   | 57,62 | 90,41        | 81,06                                                                                                | 87,71        | 48,50        | 96,55 | 97,50           | 86,58                | 85,12         | 88,16                                                               |  |  |
| 0,71                 | 9,08         | 0,92                              | 85,61 | 1,06         | 5,37                                                                                                 | 2,85         | 33,44        | 0,67  | 0,60            | 7,19                 | _             | _                                                                   |  |  |
|                      | _            | —                                 |       | _            | _                                                                                                    | -            | _            | -     | _               | _                    | _             | _                                                                   |  |  |
|                      | _            | —                                 | -     | _            | _                                                                                                    | _            |              | -     | _               | _                    | _             | -                                                                   |  |  |
| _                    | —            | -                                 | -     | 0,26         | _                                                                                                    | _            | _            | -     | _               | _                    | _             | -                                                                   |  |  |
| _                    | -            | -                                 | -     | _            | _                                                                                                    | -            | _            | _     | _               | 0,27                 | Spur          | gerin.<br>Spur                                                      |  |  |
| -                    | _            | 0,70                              | 0,44  | 0,40         | 1,18                                                                                                 | 2,29         | 1,87         | -     | _               | -                    | 0,85          | 0,18                                                                |  |  |
| 3,5 <b>4</b><br>2,95 | 2,71<br>3,41 | 3,95                              | 2,11  | 3,07<br>0,79 | 4,29<br>2,96                                                                                         | 8,14<br>1,86 | 1,90<br>5,78 | 0,09  | 0,88            | 1,45                 | 8,07          | 10,48                                                               |  |  |
|                      |              |                                   |       |              |                                                                                                      |              |              |       |                 |                      |               |                                                                     |  |  |

Die Analysen zeigen:

1. bie Bericiebenheit in ber Busammensetzung bes Raltes überhaupt,

2. die Berichiebenheit bes Ralles einer Raltbrennerei (g. B.

Ludwigsborf).

8. die Berschiebenheit bes Ralles, wenn fie einem Kallsteinlager entstammen (Cunnersborf und Ludwigsborf bei Görlig).

Unter bem Namen "Düngerkalk" kommen die Abfälle der Kalkbrennereien gemischt mit der Asche der verwendeten Brennmaterialien in den Handel. Jedem Landwirthe, der nicht in unmittelbarer Nähe einer Kalkbrennerei wohnt, ist entschieden zu rathen, diesen sogenannten Düngerkalk nicht zu verwenden, da er nie weiß, wie viel Kalk in demselben vorhanden und Fracht zc. dieselben Unkosten bedingen, weshald er fast stets diesen Kalk zu theuer bezahlt. Für die Düngung ist ebenso, wie für den Bau, der als Baukalk in den Handel kommende Kalk zu verwenden.

## II. Wirkung des Kaltes.

§ 355.

## 1. Directe Birfung bes Raltes.

Die birecte Birkung bes Kalkes, welche in Zuführung dieses Stoffes zum Boben als nothwendigen Pflanzennährstoff bestehen würde, muß als eine nur unde beuten be
bezeichnet werden. Es enthalten allerdings alle Sewächse
Kalk und zwar theilweise in nicht unbedeutenden Mengen, so
baß wir da, wo es einem Boden an Kalk sehlen sollte, denselben als direkten Nährstoff anzusehen haben. Da aber alle
Bodenarten — wenn auch theilweise verhältnismäßig nur in
geringen Mengen — Kalk sühren, so ist die Menge desselben
im Boden im Verhältnisse zu der der betreffenden Pflanzen in
ben bei weitem meisten Fällen doch eine so beträchtliche, daß
wir nicht gut annehmen können, die von dem Kalke ausgeübte
Wirkung sei eine directe.

Bergleichen wir ben Kaltgehalt bes Bobens mit bem ber auf bemfelben gewachsenen Pflanzen, fo ftellt fich heraus, bas

in ben überwiegend meisten Fällen genug Kalk im Boben vorhanden ist, um den Bedarf der Pflanzen an Kalkerde vollständig zu beden; dies ergiebt folgende kleine Berechnung.

Rehmen wir ben Kalkgehalt eines Bobens nur ju 0,1 % an, einem Procentsat, ber wohl selten vortommen, unter ben berselbe wenigstens nie finten wird, und rechnen wir die Acertrume 1/4 Meter tief, so beträgt die Acertrume eines hectars 2500 Cubitmeter, welche beim Durchschnittsgewichte bes Cubitmeters ju 5000 Pfund, 12500000 Pfund wiegt, und welche in dem angeregten Falle

12 500 B, bei 0,5 % 62 500 B, bei 1 % 125 000 B u. f. w. Kalterbe enthält.

Bir entnehmen nun bem Morgen an Ralterbe:

|         |      |                  | Rörner, resp.<br>Wurzel<br>ober Anollen<br>Etr. | Stroh,<br>resp. Kraut<br>Etr. | Ralterbe<br>T |
|---------|------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Durch   | eine | Winterweizen=    |                                                 |                               |               |
| -cut uj |      | Ernte von        | 50                                              | 100                           | 80,70         |
|         |      | Sommerweigen:    | 1 30                                            | 100                           | 00,10         |
| n       | *    | Ernte von        | 40                                              | 80                            | 24,24         |
| "       | ,,   | Binterroggen=    | -                                               | "                             |               |
| "       | "    | Ernte von        | 38                                              | 120                           | 46,09         |
| _       | ,,   | Sommerroggen=    |                                                 |                               | 20,00         |
| Ħ       | "    | Ernte pon        | 28                                              | 88                            | 36,44         |
| ,,      | ,,   | Gerfte=Ernte von | 45                                              | 56                            | 21,87         |
|         | "    | hafers "         | 48                                              | 72                            | 29,93         |
| n       | "    | Erbfen= " "      | 42                                              | 72                            | 172,79        |
| "       | "    | Raps= " "        | 42                                              | 80                            | 118,28        |
| -       | "    | Rartoffeln, "    | 400                                             | 40                            | 34,08         |
| "       | "    | Runtelrüben=     |                                                 |                               | ,             |
| ••      | "    | Ernte von        | 1200                                            | 820                           | 117,42        |
| ,,      | ,,   | Buderrüben=      |                                                 |                               | •             |
| "       | "    | Ernte von        | 600                                             | 240                           | 124,80        |
| ,,      | ,,   | Rleeheu= " "     | _                                               | 40                            | 80,88         |

Ferner ist für die Frage anzuführen wichtig, daß wir durch unsere meisten Dungstoffe dem Boden beträchtliche Mengen Kalferde zusühren, z. B. erhält derselbe nach meinen Untersuchungen durch ein Fuder verrotteten Kindviehmist & 25 Ctr., 5,1 K, durch 1 Ctr. Peruguano circa 12—16 K, durch 1 Ctr. Knochenmehl circa 31 K und durch eine Mergelung von 20 Fuder & 18 Cubitsuß mit einem 20 % kohlensauren Kalk entshaltenden Mergel 3318 Pfund.

Erwägen wir alles dies, jo glaube ich, bag ber Ausfpruch, ber Boben enthalt in ben meiften Fällen bie Ralterbemenge, welche bie Pflanzen zu ihrem Bachsthum gebrauchen, ein gerechtfertigter ist. Aus biesem Grunde können wir aber auch die Kalkdungung nicht als eine directe, sondern nur als eine vor allem indirecte ansehen.

In ben Fällen natürlich, wo ber Boben nicht so viel Ralkerbe hat, um bem Bedürfnisse ber Pflanze zu genügen, haben
wir benselben als zunächst birect wirkenden Dungstoff zu betrachten. Daß aber biese Fälle zu ben seltensten gehören, geht
aus bem Angeführten zur Genüge hervor.

#### §. 356.

#### 2. Indirecte Birtung bes Raltes.

a. Chemifche Birtung bes Raltes auf ben Boben.

Befchleunigte Berfegung ber organischen Stoffe.

Der erste Band hat uns den Humus als einen Bestandtheil der Ackererde kennen gelehrt, welcher direct zur Ernährung der Pstanze nichts beizutragen vermag. Wir haben da gesehen, daß er aus Rohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und auch Stidstoff besteht und serner unorganische Stoffe eingeschlossen enthält. Der Humus, wie dort näher dargelegt worden ist, zersetzt sich allmählich unter dem Einsluß des Sauerstoffs der Luft, des Wassers und der Wärme, wodurch Rohlensäure, Wasser und Ammoniak (Salpetersäure) entstehen. Diese Zersetzung des Humus wird durch Ralt bedeutend beschleunigt: es werden in kürzerer Zeit größere Mengen der genannten Pstanzennährstoffe gebildet.

Diese Birtung bes Kaltes ift von Fr. Schulze burch folgenben Bersuch dargelegt worden. Schulze brachte in zwei mit atmosphärischer Luft gefüllte und burch Quecksiber von der Communitation mit der außeren Luft abgesperrte Glastylinder, jeden von etwa 200 Cubitcentimenter cubigen Inhalts, gleiche Mengen mäßig seuchter Erde von saurer Beschaffensheit und bedeutendem humusgehalte, von welcher die eine mit 1/10 ihres Gewichtes kohlensaurem Kalke innig gemengt wurde. Bei mehreren Unterssuchungen, welche Schulze anstellte, ergab sich, daß nach 4—8 Tagen sammtlicher Sauerstoff aus der Lust des mit kalkhaltiger Erde versehenen Eylinders absorbirt und durch ein gleiches Bolumen Kohlensaure erseht war, selbst wenn das Bolumen der Erde nur 1/20 oder noch weniger von der in dem Cylinder enthaltenen Lust ausmachte. In dem anderen Cylinder

ber war in derfelben Beit höchstens die Salfte des Sauerfloffs verschwunden und es war die vier: ober noch mehrfache Beit erforderlich, bis auch der übrige Sauerstoff absorbirt war.

In Betreff bes Näheren über bie Art ber Bersetung ber organischen Körper verweise ich auf das in diesem Bande p. 124 bis 136 Angeführte.

Die durch die Zersetzung bes Humus entstandene Kohlensäure verbindet sich zunächst mit dem Aetkalke unter Bildung von kohlensaurem, resp. doppelt kohlensaurem Kalke; die nicht auf diese Weise gebundene Kohlensäure dient direct und indirect als Beförderungsmittel des Wachsthumes der Pflanzen: direct als Kohlenstoffquelle, indirect als Lösungsmittel für die Pflanzennährstoffe des Bodens (Band I. p. 90, 528 und 529).

Der Humus enthält ferner bereits gebilbetes Ammoniat; dieses wird durch den Kalk frei gemacht und so für die Pflanzen aufnehmbar. Der noch in organischer Verbindung befindliche Stickfoff nimmt beim Freiwerden in Gegenwart von Kalk vorherrschend die Form von Salpetersäure au, welche, wie die neueren Versuche gezeigt haben (Band l. p. 110 u. f. und p. 130 u. f.) für das Pflanzenwachsthum außerordentlich wichtig und förderlich ift.

Die zuerst erwähnte Eigenschaft bes Kalkes kann aber auch zu einem Ammoniakverluste bes Bobens beitragen. Ist nämlich die angewandte Kalkmenge eine große und wird so in kurzer Zeit eine größere Menge Ammoniak freigemacht, als bem augens blicklichen Bedarf der Pflanzen an diesem Nährstoff entspricht und ist die Beschaffenheit des Bodens eine solche, daß derselbe das übrige freigewordene Ammoniak nicht vollständig von Neuem zu absorbiren im Stande ist, so tritt durch Verslüchtigung ein Ammoniakverlust ein.

Das soeben Ausgesprochene begründen die Bersuche Way's, welche dieser zur Bestimmung des Einstusses des Kalles auf die Absorptions-Fähigkeit des Bodens unternahm, sowie die Bersuche des Berfassen Werein mit Fr. Boigt und E. Gün z.

Way benutte ju biefem Bersuche verschiedene Bodenarten: 1. Adertrume aus dem Bondon-Thon, 2. benselben aus 11/2—2' Tiefe, 3. dens
felben Boden aus 31/2' Tiefe, 4. Behmboden aus der Geschiebeformation,
4' unter der Oberfläche, 5. Sault-Thon, von der oberen Schicht und
6. denselben Boden, 4' unter der Oberfläche entnommen.

Diese Bodenarten wurben mit Kaltwasser 48 Stunden lang in Berührung gebracht, dann das Kaltwasser abfiltrirt und der Boden so lange ausgewaschen, bis das Waschwasser nicht mehr altalisch reagirte. Der Boden enthielt dann noch gegen 2 %. Kalterbe. Darauf wurde ein Chetl dieses Bobens einige Stunden einer an Ammoniak reichen Atmosphäre ausgesetz, und blieb alsbann 24 Stunden liegen, um das mechanisch gesbundene Ammoniak wieder abzugeben. Way bestimmte nun die Ammoniakmenge der Böden in natürlichem Justande, serner die, welche sie nach dem Kalten aus der Ankennoch besassen, dann die, welche sie nach dem Kalten aus der Ammoniak-Atmosphäre und die, welche sie matürlichen Zustande aus letterer ausgenommen hatten.

Die Refultate biefer Berfuche zeigt bie folgende Zabelle.

|                                                                                                  | Boben 1 | 2        | 8                   | 4      | 5      | 6      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| Ammoniat in 1000 Grs. natürlichem Boben                                                          | 0,2930  | 0,1815   | 0,0850              | 0,1099 | 0,1274 | 0,0830 |
| Ummoniat in 1000 Grs. Bo-<br>ben nach bem Kalten                                                 | 0,1692  | 0,1027   | 0,0404              | 0,0502 | _      | 0,051  |
| Ammoniat in 1000 Grs.<br>nach bem Kalten und nach<br>der Einwirtung der Am=<br>moniat=Atmosphäre | 2,2260  | 2,0660   | 3, <del>29</del> 70 | 1,0765 | 3,2650 | 1,827( |
| Ammoniat in 1000 Grs.<br>Boben im natürlichen<br>Buftanbe nach ber Eins<br>wirtung ber Ammoniat- | 1 0000  | 0 5 5 70 | 9 9940              | 1 0070 | 0.0150 | 9 099  |
| Atmosphäre                                                                                       | 1,9060  | 2,5570   | 8,2860              | 1,0970 | 2,6150 | 2,0    |

Geht aus diesen Resultaten hervor, daß der Boben durch das Kalken Ammoniat verliert und daß die gekalkte Ackerkrume weniger, dagegen die gekalkte Unterkrume unter denselben Berhältnissen mehr Ammoniat zu absorbiren vermag, so werden dieselben durch die Bersuche des Verfassers im Berein mit Fr. Boigt und E. Günt in erster Beziehung weiter bestätigt.

1. Bur Beurtheilung der Beschaffenheit einer Anjahl jahrelang hindurch verschieden gedüngter mittelschwerer Boben wurde auch das Absorptions-Bermögen derselben für die wichtigsten Pflanzennährstoffe bestimmt. Einer diese Böden war in 10 Jahren sechs Mal gekaltt und zwar auf den hettar berechnet jedesmal mit 66 Etr. Achtalk. Das lette Kalken hatte am 6. Mai 1878 stattgefunden und waren dann, nachdem alle Parcellen Kartosseln getragen hatten, am 29. November desselben Jahres die Proben zur Analyse entnommen worden. Bei der Prüfung des Absforptions-Bernögens der Böden sur Ammoniat ließen wir 200 cem einer 1/10 atom. Bösung von Chlorammonium 24 Stunden auf 100 Gramm lusttrockenen Boden einwirken, wobei in den ersten Stunden durch wiederz holtes Schütteln Boden und Lösung gut in Berührung gebracht wurden.

Bei dem Berfuche mit dem Boben der Kalt-Parcelle machte sich sehr bald das Freiwerden von Ammoniak bemerkbar und zwar in dem Grade, daß dasselbe quantitativ bestimmt werden konnte. Bei 2 Bestimmun=gen, bei welchen dieselben Zahlen erhalten wurden, er gab sich die Menge des sich verflüchtigenden Ammoniaks zu 0,011 Grm. d. i. auf das in der Bosung besindlich gewesene Ammoniak bezogen 8,29 % in 24 Stunden.

2. Ein Stud in einem Schlage zeichnete sich 1881, wo das Feld Flachs zu tragen hatte, durch außergewöhnlich schlechten Stand der Pstanzen aus; es befanden sich hier viele Kalkstudchen. Bei näherer Rachsorschung ergab sich, daß dieser Schlag vor ca. 12 Jahren gekaltt war und daß sich an der Stelle ein Kalkhausen befunden hatte. Bon dieser Stelle wurde eine Erdprobe entnommen und von dieser 100 Gramm 3 Tage lang mit einer 1/10 atom. Chlorammonium=Losung unter den ersorderlichen Borsichts= maßregeln zusammengebracht. Zwei Bestimmung en erga ben über= einstimmend einen Ammoniae-Berlust von 0,0004 Gramm, bei einigen anderen Bersuchen wurden ähnliche Resultate erzielt.

Diese Arbeiten lassen ben sicheren Schluß zu, daß durch stärkeres Kalken Ammonial-Berluste bei den Böden entstehen können. Wenn die Way'schen Bersuche nicht als voll beweisend angesehen werden sollten, da die betreffenden Bodenproben nach dem Kalken bis zum Berschwinden der alkalischen Reaction ausgewaschen sind, wodurch ja Ammonial-Bersuste entstehen konnten, so ist bei meinen Bersuchen das freiwerdende Ammoniak bestimmt, so daß hier volle Sicherheit für die Schlußsfolgerung vorliegt.

Die Erbe ber Parcellen ber ersten Bersuche mar aus 8-4 füßiger Siese, jedoch als die Proben für die Analysen entnommen wurden, 10 Jahre in Cultur. Die Prüfung auf die Absorptionssähigkeit für Ammoniat, wobei, wie bereits angegeben, 100 Grm. 24 Stunden lang mit 200 cem einer 1/10 atom. 25sung von Chlorammonium in Berührung blieben, ergab für 6 Boben:

Ungedüngt I . . . 0,0835 Ungedüngt II . . . 0,0830 Kaltparcelle . . . 0,1026 Ummoniat=Parcelle 1) . 0,0761 Phosphorfdure-Parcelle 2) 0,0893 Kali=Parcelle 2) . . 0,0819

Die Bahlen zeigen, daß durch die Kalkdungung die A6forptionsfähigkeit des Bodens — die Böben der 6 Parcellen
find ursprünglich durch sorgfältigste Mischung als von gleicher Beschaffenheit zu bezeichnen — für Ammoniak nicht unwesentlich
erhöht wird.

<sup>1)</sup> In 10 Jahren 7 Mal mit schwefels. Ammoniat gebungt.
2) In 10 Jahren 6 Wal mit phosphorsaurem Kalt resp. mit schwefels. Kali gebungt.

Beiben, Dungerlehre II.

#### § 357.

## b. Bindung ber freien Saure bes Bobens.

Ein zu großer Säuregehalt bes Bobens ist für bas Wachsthum der Pflanzen nachtheilig; ich sage "ein zu großer", benn eine schwache saure Reaction haben sast alle Culturböben und die wichtigen Versuche von Sach &, Knop, Nobbe und Anderen über die Ernährung von Landpslanzen in wässrigen Lösungen (Band I. p. 265 u. f.) haben gezeigt, daß eine schwache saure Reaction des Bobens für das Gedeihen der Pflanzen nothwendig ist. Ein zu großer Säuregehalt des Bobens ist aber sowohl unmittelbar als auch mittelbar den Culturgewächsen schwohl unmittelbar durch ihren directen, nachtheiligen Einsluß auf die Pflanzen; mittelbar durch Erzeugung löslicher Eisensalze und Erschwerung der Zerseyung der humosen Bestandtheile des Bobens.

Saure Wiesen liefern uns hierfür ben besten Beweis; daher sind auch gerade für sie die Erfolge der Kalkdungung oft so sehr günstige, weshalb dieselbe hierfür nicht genug empsohlen werden kann. Wit ein Grund dieser günstigen Wirkung ist noch der, daß die sog. Riedgräser, welche der Landwirth auf seinen Wiesen nicht gerne hat, durch Wegnahme der sauren Beschaffensheit derselben verschwinden, und anderen wirklichen Gräsern und Leguminosen Plat machen.

Dag bie saure Beschaffenheit bes Bobens burch ben Ralf aufgehoben wird, geht aus ben basischen Gigenschaften besselben hervor.

## § 358.

## c. Bermandlung bes Gifenogybuls in Gifenogyb.

Daß die Eisenorydulsalze den Pflanzen schäblich find, ist bekannt.\*) Enthält ein Boden Eisenorydulsalze, so wirkt der Kalk in der Art zerlegend auf dieselben ein, daß er sich mit der Säure derselben, z. B. Schweselsäure, Humussäure, Rohlensäure, verbindet und das Eisenorydul als Eisenorydulhydrat

<sup>\*)</sup> Siehe meine Untersuchungen Band I. p. 562 u. f.

ausscheibet. Dieser Körper kann aber als solcher im Boben nicht lange verbleiben, ba er eine große Verwandtschaft zum Sauerstoff hat, welcher in der atmosphärischen Luft des Bodens enthalten ist; in Folge bessen wird das Eisenorgbulhydrat höher orydirt und in Eisenorghhydrat verwandelt. Durch den Kalt wird somit der Boden von einem schädlichen Körper befreit und dagegen ein Körper gebildet, welcher indirect für das Pflanzenwachsthum vortheilhaft ist. Das Eisenorgd ist nämlich eine von den Basen, welche für die Absorption der Phosphorsäure wichtig und welche zur Bildung der Zeolithe — der wasserhaltigen Sisstate — beitragen, die bei der Absorption der Basen eine bedeutungsvolle Rolle spielen.

#### § 359.

d. Bermittelung ber Absorption ber Basen burch ben Boben.

In dem Kapitel über die Ursachen der Absorption der Basen (Band I. p. 345 u. f) haben wir gesehen, daß dieselbe vorherrschend eine chemische genannt werden muß, hervorgerusen durch die Humuskörper und die wasserhaltigen Silitate des Bodens. Bei der durch die Humuskörper bewirkten Absorption ist, wie am angeführten Orte gezeigt ist, wenn die betreffenden Basen nicht als kohlensaure Salze in den Boden gelangen oder wenn im Boden nicht entsprechende humussaure Salze vorhanden sind, eine vorherige Verlegung der Salze durch Kardonate nothwendig. Für die Ubsorption der Basen aus ihren Salzen durch die Zeolithe ist dagegen eine vorhergehende Zerslegung nicht ersorderlich.

## § 360.

e. Erhöhung bes Absorptions=Bermögen bes Bobens für die wichtigften Pflanzennährstoffe.

Der Kalk bient nicht nur, wie im vorigen Paragraphen nachgewiesen ist, zur Vermittelung der Ubsorption der Basen, sondern vermag auch die Absorptions-Fähigkeit des Bodens für Ammoniak, Kali, Natron, Phosphorsäure und Salpetersäure, wie bies bie folgenben von bem Berfasser im Berein mit Fr. Boig t angestellten Bersuche barthun, im wesentlichen Grabe zu erhöhen.

Die Bersuche find mit dem vorher bereits turz caracterisiten Boben angestellt. Es mag hier nochmals hervorgehoben werden, daß die Erde für die Parcellen aus 3—4 füßiger Tiefe stammt, daß der Bersuch 1868 begonnen, die Proben 1878 entnommen und daß die Erde so weit dies im Großen möglich, auf's forgkaltigste gemischt und dann durch getheerte Bretter die Abtheilungen geschaffen worden waren.

3ch fuhre hier nur bie fur bie 2 ungebungten und fur bie Ralt=

Unges Unges Raffs

In Procen=

Mehr

Parcelle erhaltenen Refultate an.

100 Gramm lufttrodener Boben find mit 200 com einer 1/10 atom. Bifung ber betreffenden Salze 24 Stunden lang, wobei in den erften Stunden wiederholt umgeschüttelt wurde, in Berührung geblieben.

#### Es murben abforbirt:

| •                                          | düngt<br>I: | düngt<br>II: | Par=<br>celle: | gegen un=<br>gebungt: | ten mehr<br>gegen unge<br>bungt: |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| Nus Chlorammonium an<br>Ammoniat           | 0,0888      | 6 0,0880     | 0,1028         | 5 0,01925             | 23,1                             |
| Aus schwefelfaurem Rali an Rali            | 0,2976      | 0,2999       | 0,8510         | 0 0,05215             | 17,5                             |
| Aus phosphorsaurem Ratron an Phosphorsaure | 0,2009      | 0,1990       | 0,289          | 1 0,08915             | 44,6                             |
| Mus falpeterfaurem Ratron an Salpeterfaure | 0,0486      | 0,0480       | 0,078          | 9 0,08060             | 68,5                             |
| Aus falpeterfaurem Ratron an Ratron        | 0,0702      | 0,0707       | 0,082          | 1 0,01165             | 16,5                             |
|                                            |             |              |                |                       |                                  |

Diese Bahlen beweisen ben vorher gethanen Ausspruch, baß burch bas Ralten bie Absorptions-Fähigkeit ber Böben, hier mittelschwerer Böben, wesentlich erhöht wird, auf bas bestimmteste.

## § 361.

- f. Berfetung ber mineralischen Bestandtheile bes Bobens. Freimachung ber Basen.
  - 1. Berfetung ber Mineraltrummer bes Bobens.

Der durch Bertrummerung und Berfetung von Mineralien entstandene Boden enthält stels noch mehr ober weniger Trum-

mer von ben Mineralien, aus benen er gebilbet ift. Je mehr ein Boben von benfelben befitt, um fo großer ift fein Reich. thum für bie Butunft. Diefe Mineralien werben, wie Bb. I. p. 524 u. f. bargelegt ift, allmählich unter bem Einfluffe ber Roblenfaure, bes Baffers und bes Sauerftoffs ber Luft gerfet und aus ihnen fo Bflanzennahrftoffe gebilbet. Bie bereits im I. Bb. p. 530 u. f. gezeigt ift, geht bie Berfetung burch bie eben genannten Rorper in Gemeinschaft berfelben mit Ralt bebeutend ichneller bor fich.

Unter hinmeis auf bas speciell am genannten Orte bierüber Angeführte, moge noch zur naberen Darlegung ber Birtung bes Raltes auf die Silitate ein Beispiel gestattet fein. Birtt Ralt auf Ralifelbspath, welcher aus tiefelfaurer Thonerbe und tiefelfaurem Rali besteht, ein, fo wird berfelbe unter bem Ginfluffe biefer Bafis zunächft in ber Art zerfett, bag fich tiefelfaure Thonerbe und tiefelfaure Ralterbe bilben, wodurch alfo das Rali frei wird; auf die kieselsaure Ralkerde wirkt dann weiter die Roblenfaure ein, und fo entfteht toblenfaurer Ralt Wir erhalten somit burch bie Berfetung bes und Riefelfaure. Felbspaths lösliches Rali und lösliche Riefelfaure und Thon. Die genannten Körper entstehen aus bem Felbspath auch burch bie alleinige Ginwirtung von Baffer und Roblenfaure, jeboch ift die Bersetung bei ber Gegenwart bes Raltes eine in ber Reit mefentlich beschleunigte.

## **§ 862.**

## 2. Berfetung ber mafferhaltigen Gilitate.

Die wafferhaltigen Silikate, welche als Hauptträger ber bafifchen Rabrftoffe ber Pflanze von großer Bebeutung find, geben an reines Baffer zwar icon geringe Mengen ber Bafen ab, noch mehr an toblenfäurehaltiges, bie in Lösung tretenbe Menge berfelben wird aber wesentlich vermehrt, wenn talthaltiges Baffer auf fie einwirtt. Durch ben Ralt werben bie in ben Silitaten gebunbenen Bafen — Magnefia, Rali, Natron, Ammoniat verbrangt, indem berfelbe an ihre Stelle in die Berbindung eintritt, fo in Solung übergeführt und awar, indem fie bon ber Roblenfaure bes Bobens gebunden werben, gunachft als toblensaure Salze.

Bum Beweise für biefe Thatigfeit bes Raltes find von mir einige Berfuche gemacht worben, von benen ich bie fol-

genben bier anführe.

1. 100 Grm. einer Erbe wurden junächft mit foviel Baffer, als ihrer mafferhaltenden Kraft entsprach, übergoffen, und bann mit 200 Ccm. Baffer verfest, am ersten Tage bas Ganze mehrfach umgeschüttelt und 8 Tage stehen gelassen, bann die Lösung absiltrirt und untersucht; diese enthielt:

Ralferbe . . . 0,0074
Magnefia . . 0,0042
Rali . . . . 0,0060
Natron . . 0,0030
Kiefelfäure . . 0,0010

2. 100 Grm. berfelben Erbe, gang wie oben behandelt, nur daß diesfelbe statt mit 200 Ccm. Baffer mit 200 Ccm. einer Kaltibfung, welche 0,2455 Grm. Kalterbe enthielt, 8 Tage lang in Berührung war.

Sierbei murben in ber Bofung gefunden:

Ralferbe . . . 0,0143 Magnefia . . 0,0047 Kali . . . . 0,0105 Natron . . . 0,0040 Kiefelfäure . . 0,0020

Somit find burch bas Raltmaffer mehr gelöst worden:

Magnefia . . . 0,0005
Rali . . . . 0,0045
Natron . . . 0,0010
Riefelsaure . . 0,0010

Bei einem anderen Berfuche, bei welchem der Kalt mit der feuchten Erde junachft im festen Bustande jusammengebracht mar, ergaben sich ähnliche Resultates ebenfo bei der Benugung einer anderen Erde.

## § 363.

3. Beifpiel für die umfegende Birtung bes Raltes auf die mineralifden Bobenbeftandtheile.

Als weiterer Beweis für die zersetzende Birkung des Aetstalkes auf die Adererde mögen die solgenden Resultate, welche der Berfasser im Berein mit Fr. Boigt bei den bereits mehrsach erwähnten Bersuchen erhalten hat, dienen.

Die Boben ber einzelnen Parcellen wurden, nachdem biefelben 10 Sahre lang in Gultur gewesen waren, einer sehr speciellen chemischen und physikalischen Analyse unterworfen. — Bemerkt sei ferner noch, daß die Ernten von der Kalk-Parcelle wesentlich höhere waren, als die der ungebüngten, was sich auch in der Analyse kennzeichnet.

Die Untersuchungen ber ungebungten Parcelle II, welche biefelbe Bahl Früchte getragen und dieselbe Behanblung, wie die Kale-Parcelle erlitten hatte, und die ber letteren ergaben die folgenden Resultate:

#### Aderfrume.

| Bassriger und       | falzfai   | arer Auszu | gjufamn  |
|---------------------|-----------|------------|----------|
|                     |           | Ungebüngt  | Mit Kalt |
|                     |           |            | gebüngt  |
| Gisenoryd           |           | . 2,9788   | 2,8664   |
| Gifenorydul         |           | . 0,1848   | 0,1130   |
| Manganorybule       | ornb      | . 0,0618   | 0,0516   |
| Thonerde            |           | . 2,2411   | 2,4189   |
| Ralterbe            |           | . 0,1686   | 0,5650   |
| Magnefia            |           | . 0,4136   | 0,3720   |
| Kali                |           | . 0,1628   | 0,2037   |
|                     |           | . 0,0928   | 0,0936   |
| Of                  |           | 0.0000     | 0,0025   |
| Phosphorfaure.      |           | 0.0040     | 0,0719   |
| Schwefelfaure .     |           | 0.044#     | 0,0088   |
| Salpeterfaure .     |           | 0.0040     | 0,0056   |
| 6 ( 6               |           | . 0,0048   | 0,2064   |
|                     |           | . 3,8898   | 4,4651   |
| Riefelfaure         |           |            | 0,0010   |
| Chlor               |           | . 0,0020   | <u> </u> |
|                     |           | 10,8076    | 11,4405  |
| Sauerstoff ab f     | ür Chlor  | . 0,0004   | 0,0002   |
|                     |           | 10,3072    | 11,4403  |
| h @ 4 v             | na fat fo | urer Ausz  |          |
| b. © wi             | veleria   | _          | u g.     |
| Gifenoryd           |           | . 1,6117   | 1,1928   |
| Manganorydule       | oryd      | . 0,0218   | 0,0218   |
| Thonerde            | ·         | . 2,8181   | 2,6979   |
| A                   |           | . 0,0664   | 0,1190   |
| Magnefia            |           | . 0,0940   | 0,1702   |
| Kali                |           | . 0,3214   | 0,3770   |
| Ratron              |           | . 0,1257   | 0,0712   |
| Phosphorfaure.      |           | . 0,0879   | 0,0302   |
| Riefelfaure         |           | . 6,3378   | 5,4187   |
|                     |           | 11,4343    | 10,0988  |
| •                   |           | 11,4040    | 10,0505  |
| c. <b>9</b> 0 h o s | phorfa    | urer Mus;  | ug.      |
| Mineralien          |           | . 18,8196  | 18,3258  |
| Quarz               |           | . 57,1185  | 57,5228  |
| •                   |           | 75,9381    | 75,8486  |
| 1                   | Unterg    | grund.     |          |
|                     | -         |            | Mudau    |
| a. Zualletige       | Luno      | salzsaurer | ausjug.  |
| Gifenorpb           |           | . 2,7895   | 3,1803   |
| Gifenorybul         |           | . 0,1278   | 0,1050   |
| Manganorpoule       |           | . 0,0978   | 0,0772   |
| Thonerde            |           | . 2,4700   | 2,8636   |
| Ralterbe            |           | . 0,1902   | 0,2638   |
|                     | sport .   |            | 6,4399   |
|                     |           | -,         | -,       |

|                           |       |    |     |     |   | Ungebüngt          | Mit Kalt<br>gebungt |  |  |
|---------------------------|-------|----|-----|-----|---|--------------------|---------------------|--|--|
| <b>3</b> 2.1              | ans   | pc | rt  |     |   | 5,6744             | 6,4399              |  |  |
| Magnefia.                 |       |    |     |     |   | 0,4395             | 0,5009              |  |  |
| Rali                      |       |    |     |     |   | 0.2148             | 0,2698              |  |  |
| Natron                    |       |    |     |     |   | 0.0819             | 0,0352              |  |  |
| Ummoniat                  |       |    |     |     |   | 0,0005             | 0,0008              |  |  |
| Phosphorfau               |       |    |     |     |   | 0,0726             | 0,0724              |  |  |
| Somefelfaur               |       |    |     |     |   | 0,0096             | 0,0097              |  |  |
| Salpeterfaur              |       |    |     |     |   | 0,0012             | 0,0008              |  |  |
| Roblenfaure .             |       |    |     |     |   | 0,0206             | 0,1030              |  |  |
| Riefelfaure               |       |    |     |     |   | 4,7250             | 4,4535              |  |  |
| Chlor                     |       |    |     |     |   | 0,0043             | 0,0018              |  |  |
| •                         |       |    |     |     |   | 11,2442            | 11,8878             |  |  |
| Sauerftoff a              | 6 fil | ir | Œħ  | lor |   |                    | 0,0004              |  |  |
|                           |       |    | -,  |     |   | 11,2432            | 11,8874             |  |  |
| ь. 🕲                      | d) w  | LE | fel | fa  | u | rer Musji          | ıg.                 |  |  |
| Eifenorpb .               |       |    |     |     |   | 1,1475             | 1,8097              |  |  |
| Manganory                 | ulo   | rb | ð.  |     |   | 0,0117             | 0,0119              |  |  |
| Thonerbe .                |       |    |     |     |   | 2,8688             | 2,5718              |  |  |
| Ralterbe .                |       |    |     |     |   | 0,1181             | 0,1600              |  |  |
| Magnefia.                 |       |    |     |     |   | 0,2363             | 0,0687              |  |  |
| Rali                      |       |    |     |     |   | 0,2342             | 0,2367              |  |  |
| Ratron                    |       |    |     |     |   | 0,4491             | 0,2462              |  |  |
| Phosphorfau               | re.   |    |     |     |   | Spur               | Spur                |  |  |
| Riefelfaure               |       |    |     |     |   | 5,9445             | 5,5098              |  |  |
| • •                       |       |    |     |     |   | 11,0102            | 10,1148             |  |  |
| c. Phosphorfaurer Musjug. |       |    |     |     |   |                    |                     |  |  |
| Mineralien                |       |    |     | _   | _ | 18.2022            | 18,9184             |  |  |
| Mineralien<br>Quarz       |       | •  | •   | •   | ٠ | - 5,-0             |                     |  |  |
|                           |       | _  | _   |     |   | 57.4679            | <b>57.227</b> 0     |  |  |
| •                         | • •   | •  | •   | •   | • | 57,4679<br>75,6701 | 57,2270<br>76,1454  |  |  |

Das nähere Studium dieser Bahlen zeigt die zersetzende Birkung des Kalkes auf die unorganischen Bodenbestandtheile sehr schön. Bei der Ackerkrume sehen wir im wässerigen und salzsauren Auszuge Vermehrung der Thonerde und Rieselsaure, Beweis für die vor sich gegangene größere Zersetzung der kieselsauren Berbindungen der Erde, ebenso die des Kali u. s. w. In Folge dessen ergiebt der schweselsaure Auszug weniger Thonerde und Rieselsaure und der phosphorsaure Auszug läst Berminderung der Mineralien der Ackerkrume der Kalk-Parcelle erkennen.

Die Analysen bes Untergrundes — aus 1/4 bis 1/2 m. Tiefe — zeigen ben Kalt sehr schon als wahren Untergrunds bünger: Bermehrung bes Eisenophbs, Thonerbes, Kalterbes, Magnefias und Kalis-Gehaltes im wäfferigen und falzsauren Auszuge des Bodens der Kalterde-Parcelle.

#### §. 364.

#### g. Der Ralt ein Stidftoffsammler.

Als Beweis bafür, daß ber Kall ein Stickftoffsammler genannt zu werden verdient, mögen die bereits mehrfach erwähnten Bersuche bes Berfassers im Berein mit Fr. Boigt dienen.

Der Stickfoffgehalt ber Kalk-Barcelle (III) übertrifft nicht nur wesentlich ben ber ungedüngten (II), sondern sogar auch ben ber mit schwefelsaurem Ammoniak (IV) — in 10 Jahren 7mal —, mit phosphorsaurem Kalk (V) und schwefelsaurem Kalk (VI) — in 10 Jahren je 6mal — gedüngten Barcellen. Ich sühre beshalb bei der Wichtigkeit des Gegenstandes die gesfundenen Bahlen der 5 Barcellen auf.

#### Aderfrume.

| Parcelle: II.                           | III.   | IV.    | v.     | VI.    |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ammoniat 0,0005<br>Salpeterfaure 0,0048 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0010 |
| Stidftoff in organischer                | •      | •      | •      | •      |
| Berbindung 0,0334                       | 0,0588 | 0,0497 | 0,0481 | 0,0493 |

## Unter grund.

| Parcelle: II.            | III.   | IV.    | v.     | VI.    |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                          |        |        |        |        |
| Salpeterfaure 0,0012     | 0,0008 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0012 |
| Sticftoff in organischer | •      | -      | •      |        |
| Berbinbung 0,0459        | 0,0613 | 0,0275 | 0,0353 | 0,0416 |

Aus diesen Bahlen ergiebt fich die bestimmte Thatsache, bag ber Ralt als Sticktofffammler zu bezeichnen ift.

Es sei noch hinzugefügt, daß der höhere Sticktoffgehalt der Erde sowohl der Ackerkrume als des Untergrundes der Kalk-Barcelle nicht sich daburch erklären läßt, daß derselbe von den Burzelrücktänden allein herrühre, denn dann müßte die Erde von Parcelle IV. entschieden reicher an Sticktoff sein, da diese die größten Ernten in den Bersuchsjahren ergeben hat und es seststeht, daß mit der Entwicklung des Obertheils die der Burzel correspondirt. Die mechanische Boden und nicht weist daher auch bei der Erde der Kalk-Parcelle durchans keine bedeutende Burzel Mücktände als solche, ebensowenig die

chemische Analyse einen hervortretenden Gehalt an humus auf. Eine Erklärung für diese Eigenschaft des Kaltes vermag ich nicht zu geben, kann daher nur die interessante Thatsache als solche hinstellen.

#### § 365.

- b. Phyfitalifche Birtung bes Raltes.
- a. Beränderung ber physikalischen Gigenschaften bes Bobens.

Nachbem ber zerfallene Kalk burch mechanische Mittel mit bem Boben innig gemengt ift, wird diese Mischung auf demiichem Bege vervollftändigt. Das Ralterbehybrat ift in Baffer, wenn auch schwer, loslich; ein Theil beffelben bedarf bei 180 C. nach Bineau 780 Theile Baffer zu feiner Auflösung. geloste Ralt vertheilt fich im Boben, wodurch eine innige Mischung mit bem Thon, humus und Sand beffelben eintritt. Das Ralferbehnbrat, vor allem im feinvertheilten Buftanbe, bleibt aber nicht lange in diefer Form, sondern nimmt sehr balb Rohlenfaure auf und verwandelt fich, indem das Waffer ausgeschieden wird, in toblensauren Ralt, welcher nun innig mit bem Thon, humus und Sand gemengt ift. Der toblenfaure Ralt nimmt bann weitere Mengen Roblenfaure auf, wodurch löslicher boppelt toblensaurer Ralt entsteht, welcher bie innige Mischung des Kalks mit den Bobenbestandtheilen weiter fort-Sierbei tann natürlich, wie aus ber vorher beschriebenen Erklärung ber chemischen Wirtung bes Raltes bervorgebt, nicht fämmillicher bem Boben zugeführte Ralt gemeint sein, sondern felbstverftanblich nur berjenige, welcher noch nicht anderweitig gebunden ift. Diese innige Mischung von Thon, Sand, humus und Ralt wirtt für die phyfitalifchen Gigenschaften bes Bobens außerft gunftig: beim Thonboben wird die Bindigfeit, Undurchläffigteit u. f. w. vermindert; er wird loderer und fomit für bas Bflanzenwachsthum geeigneter.

Diese Wirkung des Kaltes beruht darauf, daß der Thon des Bodens und der kohlensaure Ralt sich beim Austrocknen und Anfeuchten verschieden verhalten; der Thon vermehrt beim Anfeuchten sein Bolumen, welches beim Austrocknen wieder schwindet, während dem kohlensauren Kalke diese Eigenschaften nicht beiwohnen: sein Bolumen vermehrt sich weder beim Anfeuchten, noch vermindert es sich beim Austrocknen. Je mehr der Boden aber

seine Bindigkeit u. s. w. verliert, also loderer wird, um so mehr können Luft und Wärme in benselben eindringen und ihre so günstigen Wirkungen auf benselben ausüben. Somit wird ber Ralt in dieser Beziehung vor allem für einen kalten, nassen, zähen Boden die besten Dienste thun; geringer werden dieselben auf sandigem, loderem, wenig humushaltendem Boden sein. Dat diese Wirkung des Kalkes bei einer schwachen Düngung mit demselben wenig sichtbar, sondern erst bei einer kräftigen Aufsuhr bemerkdar wird, bedarf kaum der Ansührung; deshalb erfordert aber auch der Boden, bei welchem diese physikalische Wirkung des Ralkes erwünscht ist, eine wesentlich stärkere Düngung als der Boden, bei welchem es uns nur auf die chemische Wirkung anskommt.

Der zum und in den Boben gebrachte Aestalt wird aber nicht, wie dis jest allgemein angenommen wird, sehr bald in unlösliche Berbindungen, vor allem in tohlensauren Kalt übergeführt, sondern ein Theil verbleibt längere Zeit im Boben als solcher. Es haben dies die bereits mehrsach angeführten Unter-

suchungen bes Berfassers ergeben.

Der mäfferige Auszug ber Aderfrume ber Kalf-Barcelle weist einen Ralkgehalt auf, welcher sich wesentlich vor bem ber ungedungten Barcelle auszeichnet: Die lettere enthält 4.7 Milliar. Aettalt und die Ralf-Barcelle 44,5 Milliar., also mehr als die 9fache Menge. Daß bie im mafferigen Auszuge gefundene Ralterbe vor allem als Ralferbebybrat im Boben vorhanden gemefen ift, beweift die kohlensaure Menge dieses Auszuges, sowie die bafische Reaction der Erde der Kalkerde-Barcelle. Aber nicht nur die Adertrume, fondern auch ber Untergrund ift an Mettalt bei ber mit Ralt gebüngten Barcelle viel reicher, als bei ben ungebüngten. Lettere enthält 26 Milligr. und erftere 158 Milligr., alfo mehr als bas 6fache. Wir haben hierburch ben intereffanten Rachweis, baf ber Ralt zum Theil im Boben als Ralterbehybrat mandert und in biefer Form mit ben Bobenbestandtheilen in innige Berührung gelangt. Die Barcelle mar am 6. Mai mit Ralt gebungt und bie Bobenproben maren am 29. November entnommen, alfo nachbem ber Ralt mehr als 1/2 Jahr im Boden befindlich gewesen war. Bei ber Schwerlöslichteit bes Ralterbehnbrats ift ficher auszusprechen, bag ber im mäfferigen Auszuge gefundene Ralf nicht die Gesammtmenge bes Raltes, welcher im Boben noch als Ralterbehybrat vorhanben mar, reprasentirt.

Unbere über biefe michtige Frage bier ausgeführten Untersuchungen beftatigen, baf ber Ralt jum Theil jahrelang im Boben in löslicher Form

verbleibt. Bwei Proben, welche einem Felbe entnommen waren, bas vor eirea 12 Jahren gekalkt war und zwar einer Stelle, auf welcher sich eine größere Anzahl Kalkstücken mit dem Auge wahrnehmen ließen, woraus geschlossen werden kann, daß auf derselber sich damals ein Kalkhausen bestunden hatte, ergaben an, nach den Analhsen von E. Gung, in Baffer 186lichen Kalk.

0,039 % Ralterbe unb

Drei Proben, von benen eine einem Felbe entnommen mar, welches vor circa 14 Jahren gekaltt war, Rr. 1, und die anderen beiden 2 Felbern, welche vor 10 resp. 8 Jahren Kalt erhalten hatten, Rr. 2 und 8, ergaben nach E. Güng:

Mr. 1: 0,0197 " 2: 0,0235 " 3: 0,0232

Der in beißer conc. Salgfaure gefundene Ralt biefer Felber betrug:

Mr. 1: 0,2722 2: 0,3629 3: 0,3472

Die im Baffer lobliche Raltmenge ift fomit von ber in conc. Salge faure lobliden

bei Rr. 1 ber 18,8fache Theil, " " 2 " 15,4 " " und " " 8 " 14,5 " "

Man erfieht hieraus, daß die in löslicher Form im Boben verbleibende Kalkerdemenge einen bedeutenden Bruchtheil der in conc. Salsfäure löslichen ausmacht.

Da es nicht ohne Interesse war, die Busammensetung ber nach ca. 12jabriger Kalkung vorhandenen Kalkerdestüdchen tennen zu lernen, so wurde ein Theil derselben unter ben erforderlichen Borsichtsmaßregeln gefammelt, zerkleinert und untersucht.

Die Unalpfe von G. Gung ergab folgenbes;

| Gifenoryd, T  | honi | erb | Č   |    |     |     |     |   | 1,39   |
|---------------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|--------|
|               |      |     |     |    |     |     |     |   | 43,28  |
| Magnefia      |      |     |     |    |     |     |     |   | 0,84   |
| Rali          |      |     |     |    |     |     |     |   | 0,17   |
| Natron        |      |     |     |    |     |     |     |   | 0,48   |
| Phosphorfaur  | ٤.   |     |     |    |     |     |     |   | 0,24   |
| Somefelfaure  |      |     |     |    |     |     |     |   | 0,25   |
| Riefelfaure.  |      |     |     |    |     |     |     |   | 2.58   |
| Roblenfaure   |      |     |     |    |     |     |     |   | 19,91  |
| Thon          |      |     |     |    |     | Ī   |     |   | 0.03   |
| Chlor und S   |      | Ċ   | •   | •  | •   | •   | •   |   | 18,86  |
| •             |      | •   | ٠   | •  | •   | ٠   | •   | - |        |
|               |      |     |     |    |     |     |     |   | 82,98  |
| Sauerftoff ab | füi  | r ( | Σbl | ot | : . |     |     |   | 0,01   |
|               |      |     |     |    |     |     |     | - | 82,97  |
| Blübverluft a | านธ  | be  | r f | Di | ffe | rer | 11. |   | 17,08  |
|               |      |     | •   | •  |     |     | ٠.  | _ |        |
|               |      |     |     |    |     |     |     |   | 100,00 |
|               |      |     |     |    |     |     |     |   |        |

Die Analyse zeigt, daß in den kleinen Kalkfludchen noch Aehkalk vorhanden gewesen ift; der Kalk erfordert 34,01 Roblenfaure, gefunden sind dagegen nur 19,91, also 14,10 % weniger, wenn hierbei von den anderen Basen und Sauren abgesehen wird; wesentlich konnen diese das Resultat selbstverständlich nicht andern.

Belche lösende Birtung schwefels. Ammoniat vor allem auf ben Kalt, sowie auf die anderen Nährstoffe des Bobens, wie Kali, Natron, Phosphorsaure ausübt, mag an dieser Stelle zugleich noch mit einigen Zahlen belegt werden.

Die drei vorher genannten Boden wurden mit einer 1/10 atom. Edfung von schwefelf. Ummoniat 14 Tage lang in Berührung gelassen — auf 100 Grm. lufttrockenen Boden 200 Ccm. ber Sosung —. hierbei wurden die in der folgenden Tabelle jusammengestellten Resultate von E. Güng erhalten:

| •               | I.     | Π.     | III.       |
|-----------------|--------|--------|------------|
| Gifenoryd       | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004     |
| Ralterbe        |        | 0,1306 | 0,1297     |
| Magnefia        | Spur   | Spur   | · <b>_</b> |
| Rali            | 0,0157 | 0,0111 | 0,0161     |
| Matron          | 0,0203 | 0,0293 | 0,0277     |
| Phosphorfaure . | 0,0047 | 0,0041 | 0,0008     |

Interessant ist vor allem die große lösende Wirkung des schwefels. Ammonials auf den Kalk — es ist mehr als 1/3 des in heißer conc. Salzsäure löslichen Kalkes gelöst worden —, dann aber auch die auf die Alkalien und Phosphorsäure, während sich die Wagnesia ganz oder wenigstens so gut wie ganz dem Löslichwerden entzieht.

Die bereits mehrfach ermähnten Untersuchungen ber ichweren Boben-Barcellen bestätigen bie obigen Rablen.

#### In 24 Stunden murben gelöft:

|                 | Ungebüngt | Rall=Parcelle |
|-----------------|-----------|---------------|
| Gifenoryd       |           | 0,0032        |
| Ralterde        |           | 0,1826        |
| Magnefia        |           | 0,0187        |
| Rali            |           | 0,0077        |
| Ratron          |           | 0.0211        |
| Phosphorfdure . |           | 0,0105        |

Bei ber Kalt-Parcelle ift naturgemäß wefentlich mehr Kalt in Ebfung getreten, als bei ber ungebungten, bagegen aber, was zu bemerten ift, weniger von ben anderen Bafen, aber wieder mehr Phosphorsaure.

# b. Birtung ber burch bie Umfegungen erzeugten Barme.

Bei ben Umsetzungen, welche burch ben Ralt im Boben hervorgerufen werben, wird, ba es ja chemische Processe find,

burch die fie entstehen, Barme frei; diese so gebildete Barme ift sowohl auf den Boben, als auch auf die Pflanzen von gunftigem Ginflusse.

§ 366.

#### Refume.

Die düngende Kraft des Kaltes besteht somit außer der physitalischen Wirtung desselben auf den Boden, vor allem darin, daß er im Boden vorhandene Stoffe für die Pflanze assimilirbar macht. Hieraus solgt nothwendiger Weise, daß im Boden Stoffe vorhanden sein müssen, auf welche der Kalt die genannten Einslüsse ausüben, welche er in für die Pflanze aufnehmbare Formen überführen kann. Der hieraus zunächst hervorgehende Schluß ist der, daß das Kalten auf einem armen Boden ohne Erfolg ist und daß anderseits nur dann mit Erfolg gekaltt werden kann, wenn ein Boden die Pflanzennährstoffe in hinreichender Menge enthält. Daß ferner der Kalt ohne Unwendung von Dung das alte landwirthschaftliche Sprüchwort: "Der Kalt macht reiche Väter, aber arme Söhne" zur Wahrheit macht, zeigt die Art der Wirtung des Kaltes ebenfalls.

Es muß stets wohl erwogen werben, daß der Ralt nur das im Boben vorhandene Rapital an Nährstoffen schneller zur Berwendung stellt, als es ohne seine Gegenwart der Fall ist, daß somit aber auch das in kurzerer Zeit dem Boden entzogene Rapital durch neues ersett werden muß, wenn die Fruchtbarkeit

beffelben nicht nachlaffen foll.

Der Ralt barf baber nie alleiniger Dünger fein follen, fondern außer bemfelben muffen ben Felbern noch die erforder-lichen birect bungend wirkenden Dungstoffe zugeführt werden.

Es mag gleich an bieser Stelle noch hervorgehoben werden, daß der Aestalt nie zu gleicher Zeit mit Dungemitteln gegeben werden darf, welche Ummoniat als solches enthalten, da dann durch den Ralt Ummoniat frei gemacht und so wenigstens zum Theil verloren geht. Derartige Dungemittel sind Stallmist, aufgeschlossener Peruguano, Ammoniat-Superphosphat, schwefels. Ammoniat 2c.

Da Stallmift und Ralf mit bem Pfluge in den Boden gesbracht werden muffen, so find beibe aus dem obigen Grunde zu berselben Frucht nicht zu geben. Ift der Kalf auf die Stoppel

gestreut und eingepslügt, so können die anderen Ummoniak entshaltenden Düngemittel vor der Saat auf die rauhe Furche gesgeben und dann durch Exstirpator und Egge in den Boden gesbracht werden.

Bei den Düngemitteln, welche den Stickftoff in organischer Berbindung und die Phosphorsäure als 3 bas. phosphors. Kalk enthalten, wie Knochenmehl, Fischguano, Fleischmehl u. f. w. führt

ber Metfalt Berlufte refp. Rachtheile nicht berbei.

## III. Anwendung der Kalkbüngung.

§ 367.

#### 1. Rothwendigfeit des Ralfens.

Die Ralkbungung ift auf allen Böben, welche kleefahig und an fich kalkarm find, burchaus nothwendig und fo oft zu wieber-

bolen, als die betreffenben Felber Rlee tragen follen.

Die Ausführung bes Ralkens ist bekanntlich eine unangenehme und auch in gemiffem Grade für ben Ausführenben nachtheilige Arbeit, ba ber Wind leicht bem Urbeiter ben äbenden Ralf in die Augen, ben Mund 2c. führt und meines Biffens wirklich brauchbare Ralkstreumaschinen noch nicht Aus diesem Grunde kommt es vor, bag die Arbeiter fich weigern, biefe Arbeit auszuführen, mas weiter zur Folge gehabt hat, bag mancher Berr bas Ralten mit aus biefer Urfache unterläßt. Unterftugt wird berfelbe hierbei noch burch bie Annahme, bag er burch bie Düngung mit Anochenmehl, Superphosphat 2c. dem Boden hubsche Mengen Ralf zuführe und deshalb von einer besonderen Raltbungung absehen konne. Annahme mare eine burchaus richtige, wenn ber Ralt nur birect als Rährstoff wirte. Da aber bie vornehmste Wirtung bes Raffes die indirecte ift. so ist biese Annahme entschieden als 3m Anochenmehl bringen wir den Ralt falich zu bezeichnen. als phosphorfauren und etwas tohlenfauren Ralt, in ben Superphosphaten als ichmefelfauren und phosphorfauren refp. fauren phosphorsauren Kalt zum Boben. Der Kalt in biesen Berbindungen wirkt aber in anderer Art und lange nicht in dem Grabe energisch als ber Aeptalt, ferner find auch die burch biese Dungemittel bem Boben jugeführten Raltmengen weit geringer, als die, welche bemfelben burch eine Kalkbungung einverleibt werben.

Kalfbüngung für ganz leichte, arme Sanbböben bagegen halte ich nach meinen Versuchen nicht für opportun, da bei biesen Böben die chemische Wirkung besselben wegen Mangel an ben Bobenbestandtheilen, auf die berselbe eine solche auszuüben vermag, nur eine geringe sein kann und seine physikalische Wirkung Nachtheile und nicht Vortheile mit sich führt. Siehe biesen Band p. 622. Der schon an sich so wasserbeürstige Sanbboben wird durch ben Kalk nur noch trodener gemacht.

Für alle bie Boben aber, um bies jum Schluß nochmals zu betonen, welche taltarm, aber kleefahig find, ift bie Ralt-

bungung burchaus nothwendig.

#### § 368.

#### 2. Ausführung des Raltens.

Die beste Art den Ralk mit dem Boden zu vereinigen ist bie, zunächst auf bem Felbe aus bem gebrannten Ralte größere Saufen zu bilben, biefen bie für bas Lofden erforberliche Baffermenge zu geben und bann mit Erbe gut zu bebeden. In biefen Saufen bleibt ber Ralt fo lange liegen, bis er gelöscht, b. b. bis er fo viel Baffer chemifch gebunben bat, bag er in Ralterbehybrat verwandelt ift. Da ber Aegtalt beim Lofden fein Bolumen vergrößert, fo entsteben in ber ben Saufen bebedenben Erbichicht leicht Riffe, welche wieber gugubeden finb, bamit nicht icon mahrend bes Loichens ein großerer Theil bes Megtaltes in kohlensauren Kalk übergeführt wird. Hauvtaufaabe beim Ralten ift, ben Ralt in ber Form, in ber er getauft, also in ber gebrannten, fo weit wie irgend möglich, auch in ben Boben zu bringen, da ber Aeptalt in viel höherem Grade, als ber kohlensaure Kalk im Boben wirkt. Zur Illustration bes Berbaltens beiber Ralterbe-Berbindungen im Boben läßt fich als Beifpiel die Wirtung von gebranntem Ralt und Baffer und von Kreibe und Baffer auf die menschliche Saut u. f. w. binftellen. Bie bie menschliche Saut bei ber Ralferbehybratbildung fehr balb verlett wirb, mahrend Rreibe und Baffer auf biefelbe ohne Ginfluß find, fo ift bis zu einem gemiffen Grabe abnlich bie Birtung bes Mettaltes und bie bes tohlensauren Raltes in Sinsicht auf die zersetzende Birkung auf die Bobenbestandtheile. Es muß baber rationell bas Loiden bes gebrannten Raltes fo schnell als möglich stattfinden. Ift der Ralk gelöscht, b. h. ist er vollständig zu einem staubseinen Bulver zerfallen, so ift er schnell so gleichmäßig, wie nur möglich, auf dem Felde zu vertheilen und sofort mit dem Pfluge in den Boden zu bringen.

Das einfache Eineggen bes Kalkes, wie dies so oft geschieht, ist entschieden als salsch zu verwerfen, da hierdurch der Kalk unvollstänig mit Erde bedeckt wird und der Theil desselben, der frei oben ausliegt, sehr bald in kohlensauren Kalk verwandelt wird. Der Kalk muß so in den Boden gebracht werden, daß er vollständig von der Erde bedeckt ist.

Das Streuen und Unterbringen bes Kalkes barf nur bei trodenem Wetter vorgenommen werden, weil im anderen Falle ber Kalk einerseits mit den Bodenbestandtheilen nicht innig genug gemengt wird und andererseits sich so leicht cementartige Berbindungen bilben, wodurch dieser Theil des Kalkes für seine

Wirtung im Boben verloren ift.

Den Kalt auf dem Hofe zu löschen und dann aufs Feld zu sahren ist im Allgemeinen zu verwerfen, weil dadurch die Kosten der Kalkdüngung unnöthiger Weise erhöht werden; der Kalk ersordert gelöscht eine größere Gespannkraft als ungelöscht, um aufs Feld geschafft zu werden. 100 Theile Achtalk nehmen 32,15 Theile Wasser auf, wenn sie sich in Kalkhydrat verwandeln, es werden also durch das Löschen aus 100 Kilo Achtalk 132,15 Kiso Kalkhydrat.

Ganz verwerflich ist das Anfahren des Kalkes gelegentlich des Winters auf den Hof und von da, wenn es paßt, aufs Feld; hierbei treten durch die Bildung von kohlens. Kalk ers hebliche Berluste ein und doch ist dies noch jest hier und da

gebräuchlich.

Anfahren, Löschen, Breiten und Einpflügen sind die Operationen, welche so schnell, wie möglich auf einander zu folgen haben.

## § 369.

## 3. Stärte der Kaltdüngung.

Die Menge von Ralk, welche pro Hectar anzuwenden ift, hängt vor allem von der Bobenbeschaffenheit ab. Der strenge, bindige Thonboben bedarf, wie wir bereits gesehen haben, eine größere Menge Aegkalk, als ber leichte Boben.

Die pro Geetar vermendete Kalemenge ift in ben verfchiebenen Banbern gang außerorbentlich verfchieben. Go giebt man in England auf thonigem

Boben 100—130 Ctr. und auf leichtem Boben 65—80 Ctr.; Die Felber feben bier nach bem Kalten fo aus, als wenn fie mit einer dichten Schnees bede bebedt waren. In Frankreich werden alle 7—8 Jahre 25—80 Ctr., in Belgien alle 10—12 Jahre etwa 20 Ctr. und in Deutschland alle

7-8 Jahre 20-40 Cir. pro Bectar verwenbet.

Meiner Ansicht nach ist eine geringere Menge, öfters wiederholt, der Unwendung einer größeren Menge in größeren Zwischenräumen entschieden vorzuziehen, da ja einerseits die Hauptwirtung
des Kaltes auf seinen basischen Eigenschaften beruht, welche er zum
Theil durch die Verwandlung in tohlensauren Kalt verliert und
andererseits durch eine zu große Menge von Kalt Ammoniat-Verluste hervorgerusen werden; daher halte ich die Verwendung von
20—40 Ctr. pro Hectar so oft wiederholt, als das Feld Klee
tragen soll, für am zwedmäßigsten. Unter besonderen Umständen,
z. B. bei start versäuerten Böden, kann die Wenge verdoppelt
werden.

§ 370.

# Der kohlensaure Kalk.

Die Birtung bes tohlensauren Kaltes auf ben Boben ist eine ganz ähnliche, wie die bes Aestaltes, nur eine schwächere und baher in der Zeit langsamere, wie dies die folgende Be-

trachtung barthun wird.

1. Die innige Mifchung zwischen ben Beftanbtheilen bes Bobens und bem Ralte, welche für bie Wirkung beffelben ja von so ganz besonderer Bichtigkeit ift, findet bei Anwendung bes Ralksteins lange nicht in bem Grabe statt, als dies bei ber bes Negtaltes ber Fall ift, ba ber Raltftein von bebeutenber Barte und beshalb ichwer in ein feines Bulver zu verwandeln ift. Der Aentalt bagegen geht ohne besondere Bulfe einfach burch Berwandlung in Sybrat - "Löschen" - in ein ftaubfeines Bulver über, welches fich mit ben Bobenbestandtheilen innig mischen Die Mifchung, welche nach bem Berfallen bes Aepfaltes zunächst auf mechanischem Wege bewerkstelligt wird, vervollständigt fich bann, wie wir gesehen haben, noch weiter auf chemischem Bege, indem von dem Kalkerdehnbrat wenigstens ein Theil gelöst und so eine innigere Mischung mit ben Bobenbestandtheilen berbeigeführt wird. Der bereits gebildete tohlensaure Ralt ober ber als solcher zum Boben gebrachte ist bagegen in Basser so gut wie unlöslich und fann nur burch Bermittelung ber Roblenfäure bes Bobens unter Bilbung von boppelt kohlensaurem Ralke

gelöst werben. Die Birfung ber Rohlenfaure, beren Bortommen im Boben im I. Bbe. p. 86 befprochen, ift auf ben aus bem Aetlalk gebilbeten kohlensauren Kalk eine viel energischere als auf ben als Ralksteinvulver bem Boben einverleibten; ba erftlich die Bertheilung des ersteren eine viel feinere, als die des anderen und zweitens ber neu gebilbete tohlensaure Ralt an und für sich viel leichter löslich ist, als ber anbere.

2. Der Ralt verbankt bie Beränberungen, welche er im Boben berbeiführt, jum größten Theil feinen Gigenschaften als Bafis, welche im toblenfauren Ralt bebeutenb mobificirt find; biefer hat zwar auch noch bafifche Gigenschaften, benn bie bafische Natur ber Ralterbe wird durch die schwache Rohlenfaure nicht vollständig aufgehoben; dieselbe ift aber boch bebeutend geringer als bie bes Aesfalts. Aus biefem Grunde tann ber toblensaure Ralt auch viel weniger energisch zersetend auf die organischen und unorganischen Bestandtheile bes Bobens einwirken, als ber Aeptalt. Die entfaurenbe Eigenschaft tommt bagegen bem tohlensauren Ralte in bemselben Grabe als bem Aeptalte zu, da die Rohlensaure eine fo schwache Saure ift, baß fie faft von jeber anberen Saure aus ihren Berbindungen freigemacht wird.

Es wird taum noch erwähnt zu werben brauchen, bag vom tohlensauren Ralte wesentlich mehr, als vom Aegtalte anzuwenden ift, da der erstere ja in 100 Theilen noch 44 Theile

Rohlenfäure enthält.

## Anhang.

§ 371.

## Kalkhaltige Nebenproducte von Fabriken.

Bei ber Darstellung bes Leuchtgases, sowie noch bei einigen anderen Fabritationen werben Neben-Producte gewonnen, welche wegen ihres Reichthums an Aeptalt und tohlensaurem Ralt, sowie auch wegen ihrer schwefelfauren Berbindungen beachtet und benutt zu werben verdienen.

Muf ber folgenden Tabelle find einige Analysen biefer Stoffe gus fammengeftellt.

- I. Gastalt aus ber Prager Gasanftalt; Analyfe von R. Soffmann.
- 11. Gastalt aus England; Analyfe von M. Bolder.
- III. Gastalt; Analyfe von Peters.
- IV. Raltofenbruch; dies find ber Staub und die Kleineren Theilchen von Ralt, welche in den Kaltofen nach bem Ausführen des Kaltes zus ruchbleiben; oftere find große eingebadene und jusammengefinterte Steine u. bgl. beigemengt; Analyse von R. hoffmann.
- V. Ralt aus bem Saturateur einer Buderfabrit; Analyfe von R. Soff= mann.
- VI. Abfall aus einer Godafabrit; Analyfe von R. Soffmann.
- VII. Kalt von einer Chlortalt-Bleicherei; Analyse von M. Schlimpers Pommrig.
- VIIL Gastalt; Analyfe von R. Fritfche=Pommrig.
  - IX. Bastalt; Analyfe von R. Fritfche=Pommrit.
  - A. Abfalltalt von der Fabritation von fcmefels. Ummoniat aus Gaswasser; Analyse von A. Schlimper-Pommris.
  - XI. Gastalt; Analyfe von Mb. Maper und &. Clausniger.

1 und Wasseffer. 2 bestehend aus 7,21 kohlenf. Ratron und 3,80 schwefelfaurem Ratron. • Spuren von Rhoban.

Für die Anwendung des Gastaltes ift noch zu bemerken, daß derfelbe, bevor er benutt wird, einige Monate lang an der Luft liegen muß, damit das Schwefelcalcium in schwefligsauren (unterschwefligsauren) und schwefelsauren Kalt verwandelt wird. Im frischen Zustande, wie er aus den Reinigungs-Apparaten der Leuchtgasanstalten kommt, bildet der Gastalt ein Gemenge von unzersetztem Kalkhydrat, Schwefelcalcium, kohlensaurem Kalk zc.

Ebenso muffen bie Rudftande von ber Soba-Fabrikation eine Zeit lang an der Luft liegen, damit das Schwefelcalcium berselben oppbirt werde.

# Kapitel III.

# Der Mergel.

§ 372.

## Beididtliches.

Der Rugen der Mergelung mar bereits den Alten befannt. Plinius fagt von bem Mergel Folgendes: "Es werben die verfchieden= ften Gorten unterschieden, der weiße, rothe, taubenfarbige, thonige, tuff= fteinartige und fandige Mergel. Die Berwendung des Mergels ift eine verfchiedene: jur Dungung bes Getreibes bient ber weiße Suffmergel, ber eine ewige Fruchtbarteit jur Folge hat, wenn er in ber Rabe von Quellen gegraben war; doch im Großen ichadet er bem Ader, ba er ibn ju fehr erbibt, ihn verbrennt. Der zweitbefte ift ein fandiger, rother Mergel, welcher aber in ben erften Sahren nach ber Dungung bie halme hart und schwer zu maben macht. Diefer Mergel foll (wie fein Bericht lautet) mit Salz vermischt werden; dann ift die Wirtung deffelben eine viele Sahre anhaltende. Richt nur für Biefen, fonbern auch für Beiben und hutungen ift eine Mergelbungung fehr vortheilhaft, wozu eine Art weißen Mergels geeignet ift, denn obgleich biefe viel Gras machfen lagt, fo hat fie bas Eigenthumliche, baß fie, wird fie für Felbfrüchte angewendet, unter biefen teine Grafer auftommen laft. Sie bat eine breißigjabrige Birtung. Der Sandmergel, den man am liebsten auf naftaltem, feuchtem Boben an-wendet, hat fonft nur einen geringen Berth." Bir haben biese Stelle aus Plinius hier vollständig notirt, um ju zeigen, wie eingebend icon die Alten die Fragen ber Bodenbearbeitung und Dungung betrachtet, und wie richtig bereits vielfach ihre Unfichten gewefen find.

In Deutschland ift bas Mergeln, soviel man weiß, seit dem zwölften Jahrhundert im Gebrauch. Ansanglich war die Berbreitung deffelben aber eine fehr langsame, was vor allem in der Untenntiß der Natur des Mergels seine Ursache hatte. So wurden z. B. im vorigen Jahrhundert auf Befehl Friedrich des Großen die Marten auf Mergellager untersucht

und merkwürdiger Beife von ben Mergelgrabern tein Mergel gefunden, obgleich derfelbe in reichlichfter Menge bafelbst verbreitet ift und zwar in einer Beschaftenheit, wie er sich gerade für den dortigen Boden eignet; das Borurtheil aber, daß die Marken keinen Mergel hatten, war so eins gewurzelt, daß Thaer, wie er selbst berichtet, ansanglich verspottet wurde, als er Mergel suchen wollte.

Defters ift es auch vorgetommen, daß eine Erbe, welche für Mergel gehalten, aber tein Mergel war, benut wurde und sich so ungunftige Resultate ergaben, welche benfelben in Digfredit brachten. Underseits gab man sich vielsach bem Glauben hin, baß ein gand, welches gemergelt sei, weiter teines Dungers bedurfe, bungte baher auch nicht und sah bann sehr bald die ungunstigen Folgen dieses Berfahrens: in den ersten Jahren Steisgerung der Ernten, dann allmähliche Berminderung berselben, welche auch durch wiederholte Mergelung oft nicht mehr zu heben war.

Dies ift dann wohl die Ursache, baß schon vor mehreren Sahrhunsberten bas Sprüchwort entstanden war: "Der Mergel macht reiche Bater, aber arme Sohne." Der Ausbruck "ausmergeln" schreibt sich ebenfalls das von ber.

Alle diese llebelstände gingen, wie gesagt, aus der Untenntniß der Ratur des Mergels und der Beschaffenheit des Bodens, wie aus der Unstenntniß des Bedürsnisses der Pflanze hervor, und konnten erst gehoben werden, als die Chemie den Mergel und den Boden und die Physiologie die Ernährung der Pflanzen tennen lehrten. "Bei einer guten Birthschaft, sagt Thaer, ist jenes Sprüchwort so wenig wahr, daß man im Gegenztheil sagen kann, der Mergel vermehre den Reichthum progressiv bei jeder Generation, indem durch ihn auch das Material des Mistes selbst in immer größerer Quantität ergänzt wird."

Test weiß aber wohl jeber Landwirth, daß das Mergeln von großem Bortheile ift, wenn auch noch hier und da die Klage laut wird, daß dase felbe nichts hat helfen wollen. In Folge bessen ist das Wergeln ganz allgemein verbreitet und zwar in der Art, daß es in Deutschland sicherlich nicht viele Giter giebt, welche im Besig von Wergel wenigstens nicht eine mal gemergelt wären. Bollte man aber aus diese allgemeinnen Anwendung des Wergels den Schluß ziehen, daß die Ratur desselben, sowied man sich seiner Wirkung ebenso allgemein bekannt wären, so würde man sich sicherlich eines großen Irrthums schuldig machen.

Im Folgenden werde ich das Bortommen des Mergels, feine Eigenichaften, Wirtungen und Anwendung, abgefehen von den verschiedenartigen Ansichten, welche hierüber aufgestellt find, nach dem heutigen Stande uns feres Biffens jufammenstellen.

§. 373.

# I. Vorkommen und Beschaffenheit des Mergels.

Der Mergel ist ein inniges Gemenge von kohlensaurem Kalk (Ralk) und Thon, welchen sich gewöhnlich noch Sand zugessellt. Er ist durch die Wirkung des Wassers entstanden, deshalb

kann berselbe auch nur in ben Gebirgs-Formationen vorkommen, welche sich burch Absas aus bem Wasser gebilbet haben. Wir sinden ben Wergel baher: im Alluvium, Diluvium, ber Braunstohlens, Grobkalts, Kreibes, Juras, Liass, Keupers, Muschelkalts, Buntsandsteins und Zechstein-Formation.

Die Zusammensetzung bes Mergels ist eine außerordentlich verschiedene, so daß die Borstellung, welche man sich unter Mergel zu machen hat, durchaus keine bestimmte sein kann. Spricht man dagegen von Gyps, Marmor u. s. w., so weiß man, was damit gemeint ist; man kann einen ganz bestimmten Begriff bamit verbinden. Anders beim Mergel.

Der Mergel wird verschiedenartig bezeichnet und zwar entweder nach seiner Consistenz, nach dem Borwalten des einen der Hauptbestandtheile, oder auch nach einem der Nebenbestandtheile, wenn er badurch einen bestimmten Character erhält.

Rach feiner Confistens theilt man ben Mergel in Stein-, Schiefer- und erbigen Mergel ein.

Der Steinmergel ift von steiniger Beschaffenheit, entwicklt beim Anhauchen ben bekannten Thongeruch und zerfällt, an der Luft liegend, zunächst in kleine, steinartige Stücke, welche allmählich weiter zerfallen und erdige Beschaffenheit annehmen. Die Steinmergel sind durch einen bedeutenden Gehalt an kohlensaurem Kalk ausgezeichnet; Stücke desselben werden zuweilen im erdigen Mergel gefunden.

Der Schiefermergel, auch Thonschiefermergel genannt, ift von ichiefriger Beichaffenheit, welche ihm entweber schon urfprünglich eigen ift, ober fich beim Berfallen zeigt. Diefer Mergel tommt im Reuper und Lias vor; bie lettere Bildung ift meiftens von jungeren Gebirgs-Formationen überlagert, fo bag fie felten zu Tage tritt, weshalb auch ber in berselben vorkommende Schiefermergel, welcher den Namen fcmarger Liasmergel führt, landwirthichaftlich teine Bedeutung Der Reupermergel bagegen findet fich besonders im fublichen Deutschland (bei Tübingen, Eflingen, Stuttgart) auch in Thuringen und Sannover (Göttingen) Er bilbet die oberfte Abtheilung ber Reuperformation und zeigt fich meiftens nur auf bem Ruden ber Berge. Der Reupermergel, bunter Reupermergel genannt, ftellt ein weiches, bunn geschichtetes Thongestein bar, beffen schieferartige Blätter lose über einander liegen, weshalb derselbe in der Luft bald zerfällt. Er besteht aus Thon,

Sand, tohlensaurem Kalt, tohlensaurer Magnesia und Gifen. Die Menge bes tohlensauren Kaltes beträgt 1—14 %.

Die erbigen Mergel, welche je nach ber Wenge ber Hauptbestandtheile, aus benen sie bestehen, mehr ober weniger loder sind, kommen vor allem im Diluvium vor, werden aber auch in allen Mergel führenden Formationen gefunden.

Was die Eintheilung ber Mergelarten nach bem Borwalten ber Hauptbestandtheile anbetrifft, so untersicheibet man Thons, Ralts und Sandmergel mit ihren

Uebergangen.

Schübler hat die Mergel in dieser Beziehung in 12 verschiedene Arten eingetheilt, wie sich aus folgender Tabelle ergiebt:

| Bezeichnung bes Mergels. | Ralt.           | Thon.           | Sand.  | Mag=<br>nefia. |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
|                          | °/ <sub>0</sub> | °/ <sub>0</sub> | •/•    | %              |
| Mergeliger Thon'         | 10-25           | 75—90           | 0-5    |                |
| Thonmergel               | 2580            | 50-75           | 05     | -              |
| a. magnefiahaltiger      | 1530            | 5080            | 0-20   | 0—10           |
| b. fandiger              | 25—50           | 5075            | über 5 | _              |
| c. thoniger Mergel       | 2550            | 2550            | 0-80   | <b>–</b>       |
| Behmmergel               | 1525            | 2050            | 2550   |                |
| a. fandiger Behmmergel   | 15—25           | 10-20           | 5075   | —              |
| Raltmergel               | 75—90           | 10-25           | 0—10   | <b> </b>       |
| a. sandiger              | 50—75           | 10-50           | 10-25  | _              |
| b. thoniger              | 5075            | 2550            | 05     | -              |
| c. magnesiahaltiger      | 80—75           | 2550            | 0-30   | 020            |
| Dolomitmergel            | 10—80           | 20-50           | 080    | 10-40          |

Die hohen Bahlen für Thon muffen in der Schübler'ichen Tabelle auffallen, da thatsachlich Mergel mit 90, ja auch nur mit 50°/. Thon nicht vortommt. Diese Bahlen erklären sich aber daraus, das diesselben mit den damals bekannten Schlämm-Apparaten erhalten worden sind und diese Apparate die Trennung des seinsten Sandes vom Thon nicht zu bewerkstelligen im Stande waren. Die jeht wesentlich verbesserten Schlämm-Apparate liesern dagegen Resultate, welche mit denen der chemissien Analyse sich sehr gut becken. Bas betress der Angaben über dem Thongehalt des Mergels gesagt ist, gilt auch von den über den Thongehalt der Ackerenden, auch hier sind die Angaben über den Thongehalt der Ackerenden, auch hier sind die Angaben über den Thon viel zu hoch. Es wurde daher eine sehr dankenswerthe Arbeit sein, eine Untersuchung der verschiedenen Mergels und Ackererden mit den jehigen Apparaten vorzunehmen. Mehrere sehr brauchbare Arbeiten in dieser Beziehung liegen ichen vor.

Außer Thon, kohlensaurem Kalt, Sand und kohlensaurer Magnefia enthalten die Mergel oft Reben be ftan biheile in nicht unbedeutenden Mengen, so daß ihnen durch dieselben noch besondere Eigenschaften zukommen, weshalb sie häufig nach diesen Rebenbestandtheilen benannt werden.

In Betreff ber Magne fia, welche ja ebenfalls nur zu ben Rebenbestanbtheilen gehört, zeigt bies bie obige Tabelle.

Bur Erklärung ber Benennung "Dolomitmergel" ift zu bemerken, daß diese Bezeichnung einem Mergel dann gegeben wird, wenn ber Magnesiagehalt besselben etwas mehr als 10 % beträgt und bas aus

54,2 % fohlensaurem Ralte unb 45,8 % fohlensaurer Magnefia

beftehenbe Mineral Dolomit zu feiner Bilbung beigetragen hat.

Mergel, welche Dolomittrummer fuhren, tommen nicht felten vor, fie finden fich 3. B. in Oftpreußen in der Umgegend Balbau's haufig (Ritt= haufen).

Im Mergel sinden sich ferner verschiedene Mineralien eingewachsen: z. B. Krystalle von Kalkspath und Dolomitspath (meist in Orusen und Restern); Bergkrystalle (einzeln eingesprengt und zu Orusen zusammengruppirt; Gypsspath; Glimmerschuppen (stellenweise nicht selten); Colestin (in Rieren); Eisenkieskrystalle; Pechkohle (in schmalen Abern) u. s. w. (Rirkel).

Enthält ein Mergel hierburch solche Mengen von Eisensoxydul (resp. Eisenscho), Shps, alkalische Salze, phosphorssauren Kalk und Humus, daß sie bei seiner Wirkung einen bestonderen Einstuß auszuüben vermögen, so führt er noch die Beinamen: eisenschüfsiger, gypshaltiger, salinischer, phosphorsäurehaltiger, humoser, bituminöser u. s. w.

Das Bortommen ber Phosphorsäure, welche, ben Werth beffelben besonders zu erhöhen im Stande ist, erklärt sich aus der allmählichen Zersetzung phosphorsäurehaltiger, organischer Reste, nämlich sossiler Anochen, wie aus dem Bortommen von Apatiten u. s. w. in den Wineralien, durch deren Berwitterung der Wergel entstanden ist (Bb. I. p. 524 u. s.). Gezringe Wengen Phosphorsäure sinden sich fast in jedem Wergel.

Bas bie Farbe bes Mergels anbetrifft, fo ift biese außerorbentlich verschieben; fie hangt von bem Gehalte

bes Mergels an Kalk, Eisenverbindungen und Humus ab. Enthält ein Mergel viel Kalk und wenig ober kein oxybirtes Eisen, so hat er ein weißes bis gran und gelbliches Ansehen; kommt dagegen Eisen in ihm vor, so ist die Farbe je nach der Oxydationsstuse desselben wechselnd: bei Eisenoxydul grünlich bis blau, bei Eisenoxyd mehr ober weniger rothbraun, odergelb u. s. w. Die humosen Bestandtheile geben ihm ein graubraunes bis schwarzes Ansehen.

Die auf ber folgenden Tabelle zusammengestellten Analysen von Mergel mögen zur Characteriftit beffelben bienen.

| Untere Kreibe Gugwaffertalf : ". | mmu<br>samns<br>samns                                                                          | Wos St.                                                    | C. Kraufe.         | 0,89 3,31 14,58 2,55 | Rimmt           | 0,62 0,14 5,51 3,46       |                | 90,75 94,79 46,89 84,60<br>1,30 1,30 2,08 0,90 | 5,32 0,28 17,672 8,793      |      | <br> <br> <br> | 1               | <br>            | _           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Rreibe @                         | Bor.                                                                                           | Bei<br>Pen<br>teld                                         | =l :               | 10'7                 | 0,86            | 5,45                      | 1              | 68,67<br>fimmt                                 | 30,31                       | ł    | I              | 1               | 1               | ١           |
| Untere                           |                                                                                                | dorf<br>bei<br>Petne.                                      |                    | 1,53                 | 0,38            | 1,63                      | 1              | 85,71<br>nicht be                              | 68'6                        | 1    | ١              | 1               | 1               | ١           |
|                                  |                                                                                                |                                                            |                    | 1                    | ١               | 1,21                      | }              | 16,16                                          | 22,50                       | 1    | geringeMengen  | 0,005 0,014     | gertinge Mengen | 1           |
|                                  | Kalkmergel<br>von Limburg,<br>Belgien.<br>Mickor                                               |                                                            | Bictor<br>Baminne. |                      | ا<br>           | 1,0                       | 1 8            | 8, 1                                           | 10'8                        | l    | geringe        | 0000            | gertnge         | 1           |
| 202                              |                                                                                                |                                                            |                    | 2,6                  | ١               | 8,                        | ١              | 18,8                                           | 0′08                        | 1    | 1              | ١               | ١               | ١           |
| Difunialmerael nan               | der Büneburger Beibe.                                                                          | 3bin:<br>gen.                                              | C. Kraut.          | 0,65                 | 1               | 2,69                      | 1              | 10,82                                          | 9,27                        |      | 1              | 1               | ١               | 1           |
| un Ji G                          | der Billi                                                                                      | Retten= 3bin=<br>berg. gen.                                | _ න                | 2,98                 | 1               | 1,62                      | 1              | 9,11<br>8                                      | 18,98<br>66,43 <sup>1</sup> | 1    | ١              | ١               | 1               | ١           |
| miner                            | ct.                                                                                            | der<br>ersfeld<br>fel).                                    |                    | 1                    | ı               | 8,26                      | 1              | 2,35                                           | 12,54<br>69,10              | 0,13 | 0,04           | 90'0            | 0,02            | 0,75        |
| hie fok                          | Sandmergel.                                                                                    | Mergel aus der<br>Gegend von Hersfeld<br>(Regbey, Kaffel). | Sh. Dietrich.      | I                    | i               | 3,46                      | 1              | 12,08                                          | 8,44<br>72,70               | 0,27 | 90'0           | 0,03            | 0,04            | 1,34        |
| South.                           | Sand- bis lehmiger<br>Sandmergel.<br>Wergel aus der<br>Egend von Hersfell<br>(Kegbey. Kaffel). |                                                            | स्र                | 1                    | ı               | 3,06                      | 1 ;            | 8, 8,<br>8, 80,                                | 8,79<br>75,90               | 0,22 | 000            | @pur            | 0,03            | 1,03        |
|                                  |                                                                                                |                                                            | <del></del>        | Baffer               | Drgan. Substanz | Eisenoryd und<br>Ahonerde | organic Culcus | Roblenf. Kalkerde<br>Roblenf. Magneffa         | Sthon<br>Sand               | Rali | Ratron         | Phosphorfaure . | Schmefelfaure   | Riefessäure |

und Gefchiebe. 2 mit 4,97 % Welider Riefelfaure. 3 mit 0,88 % ibelider Riefelfaure.

|                           | Merg                                       | el von !      | Württen<br>Ver= | Mergel aus bem<br>Fürstenthum Lippe=<br>Detmolb. |                             |                             |         |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--|--|
|                           | Tuff=<br>mergel<br>von<br>Neid=<br>lingen. | Zefin=<br>gen |                 | Reuper-<br>mergel<br>von<br>Weins=<br>berg.      | Blauer,<br>Even=<br>haufer, | Rother,<br>Even=<br>haufer. | Hehhen: |  |  |
|                           |                                            | <b>E.</b> W   | olff.           |                                                  | 3                           | 3. König.                   |         |  |  |
| Waffer                    | 11,0                                       | 4,0           | 3,8             | 8                                                | _                           | _                           | _       |  |  |
| Organische Substanz       | _                                          | _             | -               | _                                                | <u> </u>                    | -                           | _       |  |  |
| Gifenoryd und Thonerde .  | ŝ                                          | 8             | ŝ               | ŝ                                                | _                           | -                           | _       |  |  |
| Rohlenfaures Gifenorpbul. | _                                          | -             | _               | _                                                | 0,72                        | 1,08                        | -       |  |  |
| Rohlenfaure Ralterbe      | 86,4                                       | 47,7          | 69,6            | 17,9                                             | 22,77                       | 16,11                       | 48,25   |  |  |
| Rohlenfaure Magnefia      | 21,4                                       | 1,1           | 1,5             | 10,7                                             | 16,04                       | 8,59                        | 0,38    |  |  |
| <b>Chon</b>               | 81,1<br>und<br>Eifen-<br>oryd<br>2c.       | 47,0          | 21,1            | è                                                | 57,99                       | 71,70                       | 50,05   |  |  |
| Kali                      | _                                          | _             | _               | -                                                | 2,48                        | 2,39                        | 0,99    |  |  |
| Ratron                    | _                                          | ~             | _               | _                                                | _                           | _                           | -       |  |  |
| Phosphorfaure             | 0,14                                       | 0,24          | _               | 0,20                                             | 0,04                        | 0,18                        | 0,34    |  |  |
| Schwefelfaure             | _                                          | _             |                 | _                                                | _                           | -                           | _       |  |  |
| Riefelfaure               | _                                          |               |                 |                                                  | _                           |                             | _       |  |  |
|                           | 100,04                                     | 100,04        | 96,0            | ŝ                                                | 99,99                       | 100,00                      | 100,01  |  |  |

<sup>1</sup> außerbem noch 4,56 und bei 2 2,66 % Magnefia.

| Mergel des Röth's,<br>Lebergang des Bunt=<br>fandsteins zum |                       |           | Mergel  | von Ho        | (Stein.        | Merge<br>Oftpre |                              | Biefenmergel              |                            |              |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--|
| fan<br>M                                                    | osteins į<br>uschelta | um<br>le. | a.c.g.  | 00 N W        |                | von<br>Papian   | von<br>Kar-<br>fchaud<br>bei | aus<br>Kirch=<br>wistedt, | aus be=<br>nach=<br>bartem | aus<br>Wach= |  |
| gelb                                                        | blau                  | roth      | Nevers. | Rehm=<br>ten. | Nien=<br>jahn. | Jupiun          | Rönigs,<br>berg.             | Stabe.                    |                            | holz.        |  |
| Th.                                                         | Diet                  | rión.     | A. E 11 | nmerl         | ing.           | E. \$ e         | iden.                        | C. Kraut.                 |                            |              |  |
| 1,01                                                        | 3,21                  | 2,14      | _       | _             | _              | 1,30            | 9,52                         | 12,2                      | 7,9                        | 48,7         |  |
| -                                                           | _                     |           | _       | _             | _              | 0,70            | 9,62                         | 80,4                      | 26,3                       | 120,1        |  |
| 8,30                                                        | 11,48                 | 8,55      | ş       | ŝ             | ŝ              | 3,04            | 4,63                         | 7,6                       | 19,1                       | 7,8          |  |
| _                                                           | _                     | _         | _       | _             | _              | -               |                              | _                         | _                          | _            |  |
| 43,50                                                       | 22,39                 | 23,02     | 73,67   | 80,1          | 9,89           | 15,44           | 18,13                        | 48,8                      | 40,9                       | 41,9         |  |
| 2,91                                                        | 2,461                 | 9,742     |         | _             | _              | 2,11<br>Mag     | 2,11<br>gnesia               | _                         |                            | _            |  |
|                                                             |                       |           |         |               |                |                 | l                            | _                         | -                          | . —          |  |
| 38,40                                                       | 47,80                 | 55,50     | ś       | ŝ             | ŝ              | 72,66           | 59,22                        |                           |                            |              |  |
|                                                             |                       |           |         |               |                |                 |                              | 1,5                       | 5,8                        | 1,6          |  |
| 1,01                                                        | 0,23                  | 0,11      | 0,01    | 0,02          | 0,13           | h               |                              | _                         | -                          | -            |  |
| 1,31                                                        | 0,46                  | 0,18      | 0,04    | 0,05          | 0,07           | 0,45            | 0,32                         | _                         | -                          | -            |  |
| _                                                           | 0,17                  | 0,16      | 0,03    | 0,02          | 0,15           | ل               |                              | _                         | -                          | -            |  |
| _                                                           | _                     | _         | _       | -             | -              | _               | } _                          | _                         | -                          | _            |  |
| 4,28                                                        | 8,22                  | 4,21      | ŝ       |               | _              | 4,30            | 6,07                         | _                         | -                          | _            |  |
| 100,72                                                      | 96,42                 | 98,61     | 3       | \$            | ŝ              | 100,00          | 100,00                       | 100,00                    | 100,00                     | 100,0        |  |

#### § 374.

## II. Eigenichaften bes Mergels.

## a. Berfallen bes Mergels.

Die ben Mergel vor allem characterisirende Eigenschaft ist die, daß er, den Einflüssen der Witterung ausgesetzt, seinen Zusammenhang verliert und in eine lockere Masse zerfällt, welche sich mit der Acte-

erbe gleichmäßig mischen läßt.

Diefes Berfallen bes Mergels beruht barauf, baß feine Bauptbestandtheile sich beim Austrodnen und Anfeuchten verichiebenartig verhalten. Bahrend ber Thon burch Befeuchten fein Bolumen bermehrt und burch Austrodnen vermindert, kommt diese Eigenschaft dem Sande und kohlensaurem Ralte nicht zu. Liegt somit ein Mergel an ber Luft und trodnet, fo muß ber Busammenhang feiner Theile allmählich schwinden, indem der Thon ein geringeres Bolumen, wie vorber, annimmt, mahrend Sand und tohlensaurer Ralt bas ihrige Daraus folgt, daß zunächft wenigstens eine theilweise Trennung bes Thones, Sanbes und fohlensauren Raltes Tritt bann Unfeuchtung ein, fo bebnt por fich geben muß. fich ber Thon gwar wieber aus, wird aber mit bem Sanbe und toblenfaurem Ralte nicht mehr in ben früheren Rusammenbang tommen konnen, ba biese burch ibre eigene Schwere u. a. weiter, als im ursprünglichen Rustande entfernt worden find. So wird ein abwechselndes Austrochnen und Anfeuchten mit ber Beit ein vollftanbiges Berfallen bes Mergels zu einem loderen Bulver gur Folge haben. Da biefes Berfallen für einen guten Mergel characteriftisch ift, jo folgt baraus, bag in bemselben die drei Hauptbestandtheile auch in gewissen, beftimmten Berhaltniffen bortommen muffen, welche naturlich unter fich wieder fehr verschieden fein tonnen.

In Betreff bes tohlenfauren Raltes ist besonders hervorzuheben, daß berselbe im feinvertheilten Bustande im Mergel enthalten sein muß, wenn seine Birtung in genannter phhsitalischer, sowie in der weiter unten zur Besprechung tommenden chemischen Beziehung die erwünschte sein soll. Ein Mergel mit gröberen Kalfstüdchen und in Folge bessen hohem Gehalte an tohlensauren Kalt wird daher weniger

werth fein, als ein anderer mit verhaltnigmäßig geringerem Raltgehalte, wenn biefer fich im feinvertheilten Buftanbe befinbet.

# b. Basserfassende und masserzurüdhaltende Kraft bes Mergels.

Die Eigenschaft bes Mergels, eine gewisse Menge von Basser aufzunehmen (wassersassende) und eine gewisse aufgenommene Wassermenge eine Zeit lang sestzuhalten (wasserzurüchaltende Kraft) ist für seine Wirtung wichtig. Die Mergelarten besitzen im Allgemeinen beibe Eigenschaften in bedeutendem Grade; der Grad derselben hängt natürlich von den Bestandtheilen ab. Da von diesen dem Thon die genannten Eigenschaften vor allem eigen ist, so werden auch die an diesem Körper reichen Mergel am meisten Wasser aufzunehmen und sestzuhalten im Stande sein. Je sand- und kalthaltiger dagegen ein Mergel ist, um so geringer ist seine wassersassen und wasserzurüchaltende Kraft.

## c. Erhigungs- und Berbunftungsfraft.

Beibe Eigenschaften stehen in engem Zusammenhange: je mehr Barme ein Körper aufnehmen kann, um so mehr Basser wird er zu verbunsten im Stande sein, da das Wasser, um Gassorm anzunehmen, einer großen Menge von Wärme, ja der größten von allen festen und flüssigen Körpern bedarf.

Andererseits wird ein Körper, welcher viel Wasser enthält, sich nur langsam erwärmen, da das Wasser die größte Wärmes Capacität besit (Bb. I. p. 204 u. f.). Daraus folgt, daß die Erhitzungs und Verdunstungstraft der wasserzuruchaltenden Kraft entgegenstehen muß, daß ein Körper beide nur im umsgekehrten Verhältnisse besitzen kann. Je größer somit die wasserzuruchaltende Kraft eines Wergels, um so geringer ist seine Erhitzungs und Verdunstungstraft und umgekehrt.

Daß die wasservunstungstraft und umgeteger.
Daß die wasserzunstädhaltende Kraft des Mergels im Berein mit der Winterkälte auf die Beschleunigung des Zerfallens einen bedeutenden Einfluß ausübt, geht aus dem Berhalten des Wassers beim Gefrieren, wie dies Bd. I. p. 204 beschrieben ist, hervor. Durch die Ausdehnung des Wassers beim Gefrieren werden die Zwischenräume zwischen den Thon-, Sand- und Kalktheilchen vergrößert und so das Zersfallen des Mergels vermittelt.

## III. Wirtung des Mergels.

§ 375.

Die Wirfung bes Mergels ift eine indirecte und birecte; erftere besteht in einer chemischen und physikalischen.

#### 1. Indirect dungende Birtung des Mergels.

#### a. Chemifche Birtung.

Dieselbe beruft in bem Gehalte bes Mergels an tohlensaurem Kalke. Die chemische Wirkung bes Kalkes auf die Bodenbestandtheile ist bereits p. 798 u. f. besprochen worden, so daß hier auf das dort Angeführte zu verweisen ist. Da im Mergel ber Kalk als tohlensaurer vorhanden, so ist das beim kohlensauren Kalke p. 818 f. Angeführte beim Mergel besonders zu betonen.

#### b. Phyfitalifche Birtung.

#### a. Beränderung ber Mischungsverhältnisse bes Bobens.

Die physitalische Wirkung, welche ber Mergel auf ben Boben ausübt, ist von ganz außerordentlicher Wichtigsteit, ja kann vielsach ber Hauptzweck ber Mergelung sein. Durch einen passendem Mergel können wir die Mischungsverhältnisse des Bodens vollständig verändern. Natürlich ist nicht jeder Mergel für jeden Boden geeignet, soweit es irgend möglich, gegeben werden. So darf auf den Thonboden kein Thonmergel und auf den Sandboden kein Sandmergel gebracht werden, sondern der Thonboden muß, wenn ein physikalisch günstiger Einsluß auf denselben ausgeübt werden soll, einen Sand- oder Kalkmergel erhalten, während sich dagegen für den Sandboden vor allem der Thon- und auch Kalkmergel eignen.

In der Praxis läßt sich dies natürlich nicht immer stricte durchführen, da der Landwirth, welcher Thonboden hat, nicht immer im Besitze von gutem Sandwergel ist und umgekehrt. Der Landwirth muß sich daher stets nach den Berhältnissen richten. Unter Umständen kann auch noch ein guter Thon-

mergel auf Thonboben, und ein Sandmergel auf Sandboben mit günstigem Erfolge angewendet werden. Da aber die Wergellager, welche sich auf einem Gute vorsinden, selten von gleicher Qualität sind, vielsach sogar die Wergelschichten in ein und berselben Grube variiren, so wird sich bei einiger Sorgfalt wenigstens annähernd für den betreffenden Boden auch der einigermaßen passende Wergel sinden lassen.

Bringt man auf einen Thonboben Ralt- ober Sandmergel, so wird hierdurch seine zu große Bindigkeit und wasserzurückhaltende Kraft vermindert werden, zwei Eigenschaften, welche für die Bearbeitung einen bedeutenden Auswand an Arbeitskraft, resp. Geld sorbern und einen nicht günstigen Einsluß auf das Bachsthum der Pssanzen ausüben. Durch die Veränderung der Rischungsverhältnisse des Bodens treten an Stelle dieser schädlichen Eigenschaften, Loderung und verminderte wasserzurückhaltende Kraft mit all ihren günstigen Wirkungen, z. B. vermehrtem Eintritt der Luft zum Boden und dadurch erhöhter Wirkung des Sauerstoffs auf die Bestandtheile des Bodens, Erwärmung u. s. w.

Dem Sandboben andererfeits nimmt man durch Thonmergel seine zu geringe Bindigkeit, zu geringe wasserzuruchaltende Kraft u. f. w.

## b. Erhöhung, refp. Bertiefung ber Adertrume.

Eine fernere, nicht unwichtige Birkung bes Mergels ift Erhöhung, resp. Bertiefung ber Aderkrume. Ein Hectar hat eine Oberstäche von 10000 Quadratmeter; bringen wir 100 Cubikmeter Mergel auf benselben, so erhalten 100 Quadratmeter 1 Cubikmeter Mergel. Der Cubikmeter hat 1000000 Cubikcentimenter, es kommen baher auf einen Quadratmeter 10000 Cubikcentimeter, mithin auf den Quadratcentimeter 1 Cubikcentimeter, somit wird die Aderkrume durch die obengenannte Mergelung um 1 Centimeter erhöht. Nehmen wir 50 Cubikmeter Mergel pro Hectar, so ergiebt die Rechnung für den Quadratcentimeter eine Erhöhung von 1/2 Centimeter.

## § 376.

## 2. Direct bungende Birtung des Mergels.

Diese Birtung bes Mergels besteht in Bereicherung bes Bobens an wirklichen Dungstoffen.

#### a. Ralferbe.

In Betreff biefes Rorpers verweise ich auf p. 796.

## b. Sonftige Bermitterungs-Probutte ber Mineralien.

Der Thon ist bekanntlich ein Bersetzungs-Broduct kieselsaure Thonerbe enthaltender Mineralien. Mit ber tiefelfauren Thonerbe find andere fieselsaure Salze verbunden, fo im Orthotlas tieselsaures Rali, im Albit tieselsaures Ratron, im Labrabor tiefelsaure Ralterbe und tiefelsaures Natron u. f. w. (fiebe Bb. I. p. 483 u. f.). Entfteht burch bie Bermitterung Diefer Mineralien Thon, fo wird tiefelfaures Rali, refp. tiefelfaures Ratron, tieselsaure Ralterbe u. s. w. frei. Da die mergelführenden Schichten burch Nieberichlage von im Baffer suspenbirten und im Baffer gelösten Rorpern entftanben find, fo merben fich mit bem Thon auch jum Theil die anderen Bermitterungs-Broducte ber Mineralien, aus benen er entstanden ift, niebergeschlagen haben und somit im Mergel gefunden werben. Daß fich im Mergel biefe Bermitterungs-Broducte vorfinden, beweifen bie Unalysen auf p. 829 u. f.

#### c. Bermitterungsfähige Erbe.

Im Mergel sind meistens noch Mineraltrümmer enthalten. Je mehr ein Mergel von denselben hat, um so mehr wird ein Boden an Mineralien bereichert, welche nach erfolgter Bersetzung dem Boden lösliche Kieselsaure und Phosphorsaure, sowie die Basen Kali, Natron, Kalterde, Magnesia, oxydirtes Eisen und Mangan liefern. Durch die Mineraltrümmer wird somit der Reichthum eines Bodens für die Zukunft erhöht.

## d. Rebenbestanbtheile bes Mergels. - Magnefia.

Die vorher angefährten Rebenbestandtheile bes Mergels, nämlich: Magnesia, Phosphorsaure, Alfalien, Gyps, auch Stickftoff u. f. w. können, sobald sie in irgend erheblicher Menge im Mergel vorkommen, seine Wirkung wesentlich erhöhen.

Ein Mergel mit 0,1 % Kali und 0,01 % Phosphorsaure führt dem Boden bei einer Anwendung von 100 Cubikmeter 3. B. 250 A Kali und 25 A Phosphorsaure zu.

Gegen die Anwendung von Mergelarten mit größeren Mengen Wagnesia, also magnesiahaltigen und dolomitischen Mergeln herrschen meiner Ansicht nach ungegründete Borurtheile vor.

So wird von England aus am Ende bes vorigen Jahrhunderts von Tennant berichtet, daß magnefiahaltiger Kalt nur in gewissen Mengen anwendbar fei, hochftens 50-60 Soff. p. acro.

Die Formen, in welchen die Magnesia im Mergel vorkommen kann, sind die als Dolomit ober auch als Magnesit, also als kohlensaures Salz; in diesen beiden Formen sind aber die physikalischen Eigenschaften derselben keine anderen, als die des kohlensauren Kalkes. Ein schädlicher chemischer Einfluß der kohlensauren Magnesia in dieser Form ist auch nicht denkbar.

Anders verhält es sich aber mit der fünstlich bereiteten kohlensauren Magnesia (Magnesia alba), welche eine sehr voluminöse, leichte Masse bildet und durch Beränderung der physitalischen Beschaffenheit des Bodens schädlich wirken kann, indem sie eine bindende, zusammenleimende Wirkung auf die Bodenbestandtheile äußert. Dies haben die Bersuche von E. Wolffbestätigt. Als Dungmittel hat diese Form der Magnesia aber nur vereinzelte Bedeutung.

Daß aber auch biefe Form ber Magnesia unter bestimmten Berhalts niffen von guter Birtung sein tann, hat v. Thunen gezeigt. Er hatte auf seinem Gute Tellow in Medlenburg sterile Sandschollen, welche trot subhohem Auffahrens fruchtbarer Erbe nicht hatten fruchtbar gemacht werben tonnen. Da versuchte er, ob bies nicht durch Beimischung eines Korpers von großer wasserzuckhaltender Kraft zu erreichen sei. Er wandte nun die Magnesia alba an verschiedenen Stellen des Feldes an und diese bewährte sich auf bas Glanzendste.

Die Berbindungen der Magnesia mit Chlor und Schweselsäure und ihre Wirkung auf Boden und Pflanze sind beim Kali besprochen worden; im Mergel kommen sie entweder nicht oder wenigstens nur in sehr geringen Mengen vor.

In Oftpreußen finden fich häufig Mergel, zu beren Bilbung Dolomit mitgebient hat, und welche einen Magnefiagehalt von 2, 3 bis 4%, zeigen. Durch die Anwendung bieses Mergels ift nie eine irgendwie schädliche Birtung beobachtet worden.

Ein Mergel, welcher bie obengenannten Rebenbestanbtheile enthält, tann indeß ausschließlich beshalb nie angewendet werden, ba die Sauptwirtung desselben in erster Reihe stets in seinem Gehalte an Ralt und in den physitalischen Einflüssen auf ben Boden besteht. Erst in zweiter Reihe

folgen die verwitterungsfähigen Mineralien und sonstige Rebenbestandtheile. Der Werth eines Mergels wird natürlich durch solche Nebenbestandtheile entschieden erhöht.

#### § 377.

#### IV. Menge des anzuwendenden Mergels.

Die Menge von Mergel, welche für eine gewiffe Bobenfläche nothwendig ift, hängt von ber Beschaffenheit bes Mergels und bes Bobens, ber Tiefe ber Acertrume und bem Zwecke ber Mergelung ab.

In wie weit biefe Factoren auf bie Starte ber Mergelung influiren und zugleich mas beffer fei, eine schwache ober ftarte

Mergelung, zeigt die folgende Betrachtung.

## a. Beschaffenheit bes Mergels.

Je größer ber Gehalt bes Wergels an Kalt ift, je mehr sich berselbe also bem reinen Kaltmergel nähert, um so schwächer muß die Wergelbüngung sein; bei diesem Wergel besteht der Hauptzweck der Wergelung in Bereicherung des Bodens an Kalt mit den günstigen Wirtungen dieses für den Boden. Bon solchem Wergel muß die Düngung für den Thonboden am stärtsten und für den Sandboden am schwächten sein. Tritt dagegen der Kaltgehalt den anderen Bestandtheilen gegensüber mehr zurück und somit auch als Zweck der Wergelung die Beränderung der Wischungsverhältnisse der Bodenbestandtheile mehr in den Bordergrund, so enwsicht sich mehr eine starte als schwache Wergelung, wobei das unter d. Folgende zu besrückstigen ist.

# b. Befchaffenheit bes Bobens.

Beim Boben kommen die Mischung sverhältnisse ber Hauptbestandtheile und die Tiefe ber Aderkrume in Betracht. Nach ben Mischungsverhältnissen der Hauptbestandtheile wollen wir vier Hauptgruppen von Böben: Thon-, Lehm-, Sand- und Humusboben unterscheiden.

Beim Thonboben ist unter sast allen Berhältnissen (eine Ausnahme würde ein Kalkmergel machen) eine starke Wergelung erforderlich, denn bei demselben soll dieselbe in erster Reihe die Wischungsverhältnisse der Bestandtheile ändern und dies kann erfolgreich nur durch eine starke Wergeldungung ausgeführt werden.

Bom Sanbboben gilt faft baffelbe; auch hier wird sich in ben meiften Fällen eine ftarte Mergelung am meiften empfehlen. Gine Ausnahme bilbet auch hier ber Kaltmergel, welcher, zu start aufgefahren, eine zu schnelle chemische Birtung auf die Bobenbestandtheile ausüben und so nachtheilige Folgen burch zu starte Anregung der Bodenthätigkeit herbeiführen würde.

Beim Lehmboben ift eine schwache Dungung am erften anwendbar, wenn auch hier in ben meiften Fallen eine ftartere von gunftigerer Wirtung fein wirb.

Beim humusboben find ber milbe und ber faure zu unterscheiben; vom milben humusboben gilt bas beim Lehmboben Gesagte; für ben sauren ift bagegen eine ftarte Mergelung am meiften zu empfehlen.

Alle diese Boben bedürfen eine um fo ftartere Auf-

fuhr von Mergel, je tiefer ihre Aderfrume ift.

# c. Bwed ber Mergelung.

Der Hauptzweck ber Wergelung kann entweber günftige Beränberung ber Mischungsverhältnisse ber Bobensbestanbtheile ober Bereicherung besselben an Kalksein. Ist ersteres ber Fall, was wohl eigentlich stets mit in erster Reihe steht, so empsiehlt sich eine starke Mergelung mit einem Male, da hierdurch allein schnell die Mischungsperhältnisse der Hauptbestandtheile des Bodens verändert werden und so für benselben alle die günstigen Veränderungen eintreten können, welche diese im Gesolge haben.

Ift Kalkbereicherung bes Bobens Hauptzwed, was wohl der weniger häufige Fall ift, da man dies durch directe Anwendung von gebranntem Kalk besser und meistens auch billiger erreichen kann, so hängt die Stärke der Mergelung von dem Kalkgehalte des Mergels ab; je reicher derselbe an Kalk, um so schwächer braucht die Aufsuhr des Mergels zu sein und umgekehrt. — Bei einer Mergelung in Stärke von 32 Fudern à 20 Cubiksuß mit einem 20% Kalk

haltenben Mergel werben bem Boben ca. 150 Ctr. Ralf zus geführt.

Bei dieser Frage ist ferner noch mit in Betracht zu ziehen

#### d. Der Roftenpuntt.

Dieser spricht zu Gunften ber starten Wergelung, ba biesselbe weniger als eine schwache bei öfterer Wieberholung kostet. Diesen Ausspruch werbe ich meinen landwirthschaftlichen Lesern gegenüber wohl nicht erst zu beweisen brauchen.

Buvis verdanken wir eine Tabelle, welche und einigen Anhalt über die Menge von Mergel, welche für eine bestimmte Fläche nothwendig ist, giebt. Leider hat aber Puvis hierbei nur auf zwei Factoren, welche die Stärke der Mergelung bedingen, Rücficht genommen, nämlich auf den Kalkgehalt des Mergels und auf die Tiese der Uderskrume, während er die anderweitige Beschaffenheit des Mergels, die Beschaffenheit des Bodens und den besonderen Zwec der Mergelung außer Acht läßt. Da aber diese Zahlen aus der Praxis abgeleitete Mittelzahlen sind, so werden sie als Anhaltspunkte von Nupen sein.

In ben einzelnen Fällen ift natürlich, wie Puvis felbst angiebt, nicht unabänderlich an biesen Zahlen sestzuhalten, sonbern es mussen auch stets die anderen Factoren mit in Betracht gezogen werden. Wir werden z. B. einem Thonboben von einem thonigen Mergel, sowie einem Sanbboben von einem Kalkmergel weniger geben, als die Tabelle angiebt, andererseits einem Sand-

boben von einem Thonmergel mehr u. f. w. fort.

In den beiden folgenden Tabellen geben wir die eine, wie sie von Puvis aufgestellt ist und die andere in deutsche Zahlen umgerechnet, wobei der preuß. Morgen und Fuß zu Grunde gelegt; die Zahlen sind ferner, soweit statthaft, abgerundet. Wir glauben daß manchem unserer Leser lettere Tabelle willsommen sein wird.

| Anzahl<br>nöthiger |                     | els für<br>von de |        | Benn 100 Theile Mergel<br>enthalten an kohlenfaurem<br>Kalk |        |        |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 8 cm.              | 11 cm.              | 14 cm.            | 16 cm. | 19 cm.                                                      | 22 cm. | 4.4    |
| 244                | 3243/4              | 405               | 487    | 568                                                         | 650    | 10     |
| 122                | 1621/2              | 2021/2            | 2431/2 | 284                                                         | 825    | 20     |
| 811/3              | 108 <sup>1</sup> /4 | 135               | 129    | 189¹/ <sub>3</sub>                                          | 217    | 30     |
| 61                 | 811/4               | 101               | 122    | 142                                                         | 162    | 40     |
| 49                 | 65                  | 81                | 971/2  | 1136/10                                                     | 130    | 50     |
| 407/10             | 54                  | 671/2             | 81     | 946/10                                                      | 108    | 60     |
| 35                 | 46                  | 58                | 691/2  | 81                                                          | 93     | 70     |
| 301/2              | 401/2               | 51                | 61     | 71                                                          | 81     | 80     |
| 27                 | 36                  | 45                | 54     | 63                                                          | 72     | 90     |
| 244/10             | 321/2               | 401/2             | 49     | 57                                                          | 65     | 100 ¹) |

Anzahl Cubitfuß des auf einem Morgen nöthigen Mergels für eine Bodenschicht von

| Wenn in 100 Theilen Mer-<br>gel an tohlenfaurer Kalterde<br>enthalten find: | 8,1" | 5"   | 5,4" | 6,1" | 7,8" | 9,6" |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10 %                                                                        | 2014 | 2681 | 8369 | 4021 | 4689 | 5366 |
| 20 "                                                                        | 1007 | 1320 | 1684 | 2010 | 2345 | 2683 |
| 30 "                                                                        | 671  | 894  | 1123 | 1340 | 1563 | 1789 |
| 40 "                                                                        | 503  | 670  | 842  | 1005 | 1172 | 1342 |
| 50 "                                                                        | 403  | 536  | 674  | 804  | 938  | 1078 |
| 60 "                                                                        | 336  | 447  | 562  | 670  | 781  | 894  |
| 70 "                                                                        | 286  | 383  | 481  | 574  | 669  | 767  |
| 80 "                                                                        | 252  | 335  | 421  | 508  | 586  | 671  |
| 90 "                                                                        | 224  | 298  | 874  | 447  | 521  | 596  |
| 100 "¹)                                                                     | 201  | 268  | 337  | 402  | 467  | 587  |

<sup>1)</sup> Es muß hier bemerkt werden, daß Mergel mit 100 Theilen tohlenfaurem Kalt nicht vordommen, daß, wenn folche Gebilbe gefunden wurden
diese nicht mehr Mergel genannt werden tonnten, da Mergel ein inniges Gemenge von tohlenfaurem Kalt und Thon ist. Ein berartiges Gestein tonnte nur den Namen Kaltstein suhren, aber auch Kaltsteine, die nur aus tohlensaurem Kalte bestehen, werden wenigstens außerordentlich selten gefunden.

Rechnen wir das Fuder zu 18 Cubitfuß, so werden sich z. B. für einen Mergel mit 30 % tohlensaurem Kalk folgende Mengen in Fuder ausgedrückt ergeben:

3,1" 5" 5,4" 6,1" 7,3" 9,6" 36 50 621/2 741/2 87 99

Für den talfreichen Mergel erhält man nach biefer Tabelle zu hohe Bahlen.

§ 378.

## V. Zeit und Art des Aufbringens.

Die beste Zeit der Mergelauffuhr ist der Sommer, leider laffen aber bie Birthichafteverhaltniffe, wenn für bas Mergeln nicht befondere Pferde gehalten werben, hierzu in diefer Jahre&zeit nicht allzu viel Reit übrig. In biefem Salle tann man nach ber Fruhjahrsbestellung eine Beit lang, bann im Spatherbft und Binter Mergel fahren. Der Mergel, welcher im Sommer und Berbst ausgefahren und ben Binter über bem Froste ausgeset ift, zerfällt am schnellften und ift somit am frühesten mit ber Aderkrume zu mischen. Der im Winter ausgefahrene Mergel bagegen ift felten im Frühjahr ichon fo gerfallen, daß er fich mit Bortheil ausbreiten und vermischen laßt. Liegt bagegen ber im Binter ausgefahrene Mergel bis Mitte Sommer, so ift er meiftens auch soweit zerfallen, bag bas Streuen u. f. w. mit Bortheil vorgenommen werben kann. ber Mergel bagegen erft im zeitigen Frühjahr ausgefahren, fo ift er in ber Regel noch zu wenig zerfallen, um fich gut mit der Aderfrume mijchen zu laffen. Erfolgt bas Mijchen bennoch, so wird die Wirkung anfänglich eine sehr schwache sein.

Auf die Zeit, welche ein Mergel liegen muß, influirt vor allem die Beschaffenheit desselben. So zerfällt ein erdiger Mergel eher, als ein schiefriger oder gar steiniger. Enthält ein Mergel Eisenoxydul, so muß er länger liegen, da dieser str die Pflauze schädliche Körper erst in Eisenoxyd umgewandelt sein muß, bevor der Mergel mit dem Boden gemengt werden

fann.

Ift ein Mergel, wenn die Wirthschaftsverhältniffe bas Ausbreiten und Unterbringen besselben erforbern, noch nicht vollständig zersallen, zeigt er z. B. noch verschiedentliche Stüde, so muß er vorher gut gewalzt und geeggt und bann ber Acer gut gepflügt werben, um die erforderliche innige Mischung zu bewerksteligen. Möglichft gleichmäßige und innige Difchung ift hauptfächlich nothwendig, um die gewünschten Resultate

zu erhalten.

Der Mergel wird beim Aussahren in kleine Haufen auf bem Felde gesetzt und bleibt in benselben so lange liegen, bis er zerfallen ist. Beim Ausbreiten muß die größte Sorgsalt angewendet werden, daß er soviel wie möglich gleichmäßig über ben Acker vertheilt wird.

Daß bas Musbreiten nicht bei feuchtem Better ftattfinden

barf, ift felbftverftandlich.

Ift ber Wergel geworfen, so wird er bei trodenem Wetter geeggt; sind Klöße vorhanden, gewalzt, dann, nachdem er einen Regen erhalten hat und wieder ausgetrodnet ist, nochmals geeggt und darauf möglichst slach untergepflügt. Das Pflügen ist dann noch mehrere Wale mit darauf folgendem Eggen zu wiederholen.

#### § 379.

# VI. Roften ber Mergelung.

Die Roften ber Mergelung hängen von der Lage bes Mergels, ob er nämlich tief oder flach, weit von dem zu mergelnden Lande, oder sich in dessen Nähe besindet, serner von der Beschaffenheit desselben, ob er zäh oder weniger zäh, endlich von den Lohnsähen der Gegend ab. Es läßt sich somit allgemein keine Rechnung über die Rosten ausstellen. Unter günstigen Berhältnissen kostet der Hecken Gertar 60 Mark, welcher Rostenpunkt jedoch nach den Umständen auf und über das Doppelte steigen kann.

## § 380

# VII. Dauer der Birtung.

Die Dauer ber Birkung ist ebenfalls nach ber Beschaffenheit bes Mergels, bes Bobens und ber Stärke
ber Mergelung verschieben; man rechnet bieselbe zu 10
bis 18 Jahren.

Bu betonen ift jum Schluß nochmals, bag ber Mergel stets im Berein mit Dung anzuwenden ift, wenn er gunstig wirten foll.

Seine Wirkung ist ja vorherrschend eine indirecte, bestehend in den chemischen Beränderungen, welche der Kalt im Boden hervorruft und in der Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens. Diese Einslüsse dewirken ein schnelleres Löslichwerden der im Boden besindlichen Nährstoffe. Zu diesem Behuse muß aber der Boden nothwendiger Weise die Nährstoffe der Pflanzen enthalten, auf welche derartige Einslüsse ausgeübt werden können. Hieraus folgt, daß ein Boden, welcher Wergel ohne Dung erhält, in den ersten Jahren reichliche Ernten geben kann, dann aber um so vollständiger erschöpft sein wird und daß in diesem Falle der Ausspruch "der Wergel macht reiche Bäter, aber arme Söhne" ein durchaus gerechtsfertigter ist. Giebt man aber dem Boden mit dem Wergel zugleich Dung, so sind im Boden Stoffe vorhanden, auf die der Wergel zersehen wirken kann.

Der Mergel hat also einen schnelleren Umsatz bes theils im Boben vorhandenen, theils demselben durch den Dung einsverleibten Kapitals zur Folge. Daß er den Boden durch die Nebenbestandtheile, welche er enthält, außerdem noch an Pflanzennährstoffen bereichert, ist erwähnt. Stets muß aber auf die

indirecten Birfungen bas Sauptgewicht gelegt werben.

# Kapitel IV.

# Das Rochsalz.

§ 381.

## Geschichtliches.

Das Rochsalz ift als Dungmittel schon seit fehr lange bekannt. In ber Bibel finden wir sowohl im alten, wie im neuen Testamente Stellen, welche über das Rochsalz als Dungemittel handeln. Auch Plinius erzgablt, daß man das Salz in Italien zur Dungung verwendet habe; ein Gleiches ift nach de Coffigny und Jacquemain in China seit undenk-licher Zeit geschehen. Die Perser verpflanzten niemals Dattelbaume, ohne

ben Burgeln Salz beigumengen.

Bie die gunftige Birtung des Rochfalzes icon in den alteften Beiten erkannt mar, hatte man auch feine ich adliche Birtung in zu großen Mengen feit ebenso lange erprobt. Bir finden in der Bibel mehrsach Stellen, wo berichtet wird, daß man nach der Berftorung einer seindlichen Stadt Salz auf beren Trummer und Aecker fireute, um fie für lange unfruchtbar zu machen. So ließ Abimelet nach der Berftorung der Stadt Sichem die Aecker mit Salz bestreuen, damit sie unfruchtbar wurden. Die Römer bestreuten die Stelle, wo ein großes Berbrechen verübt war, mit Salz, um sie zur ewigen Unfruchtbarteit zu verurtheilen.

verübt war, mit Salz, um fie zur ewigen Unfruchtbarkeit zu verurtbeilen. In neuerer Zeit ift England bas Land, wo das Kochsalz zuerst am allgemeinsten zur Düngung benutt wurde und noch benutt wird. Der berühmte Bacon, Baron von Berulam, bespricht schon die Wirkungen der Salzissungen auf verschiebene Pflanzenz nach ihm zunächt Sir Hugh Platt (1658), Brownrigg (1748), Harris, I. Colemann, Iohns

ton , Lames, Sobbs, 3. Sooter, Bolder u. Undere.

Much in Deutschland wurden bereits im vorigen Jahrhundert Berfuche mit Salzdungungen gemacht und baffelbe verschiedentlich empfohlen. hier find

ju nennen I. F. Fleischer (1792), G. E. Stahl, Wallerius (1764), I. E. Bergen (1781), Suctow (1784). Weit zahlreicher sind natürlich die Arbeiten dieses Jahrhunderts; in diesem beschäftigten sich mit der Rochfalzfrage: Schübler, Majer, Lampadius, Sprengel, Pabst, Prot, Göbel, v. Lengerte, Geubel, v. Liedig, E. Wolff, Pellferich, Reuning, Sachs, Herth, Eichhorn, Grouven, Hellriegel, Brettschneider, Fraas, Ibller, Peters, Dietrich, Frant und E. Heiden.

In Frantreich machte Lecoq die ersten genauen Berfuche im Großen; ihm folgten Chaptal, Gasparin, Dombaste, Puvis, Girardin,

3. Pierre, Ruhlmann, Braconnot u. Undere.

Diese zahlreichen Namen von Männern, welche sich in der einen oder anderen Richtung mit dem Rochfalz als Dungmittel beschäftigt haben, zeigen zunächst die Bedeutung, welche man diesem Dungmittel zugeschrieben bat, zugleich thun sie aber auch die Schwierigkeit der Erklärung der Biretung desselben dar. Würde die Frage leicht zu beantworten sein, so wären fo viele Bersuche nicht ersorderlich gewesen. Die über die Birkungen des Rochsalzes vorliegenden Ansichten sind saft ebenso zahlreich, als die Namen der Männer, welche die Frage practisch oder theoretisch zu erörtern verssucht haben.

Bir werden auf Besprechung aller diefer Ertlarungen nicht eingeben, da bieselben jum Theil nur noch einen historischen Berth für die Ente widelung der Ernährungslehre der Pflanzen u. f. w. besitzen, sondern die vorliegenden Bersuche und Ertlarungen soweit benuten, als sie zur Darelegung der Birkung des Kochsalzes für den heutigen Stand der Biffen=

fcaft Material barbieten.

Das Vorkommen und die Eigenschaften des Rochsalzes find bereits im I. Bb. p. 495 u. f. besprochen, so daß auf das dort Angeführte zu verweisen ist.

# I. Wirkung des Kochfalzes.

§ 382.

#### A. Directe Birfung.

Das Rochsalz besteht aus Chlor und Natrium. Sobalb die Wirkung besselben für die Pslanzen eine directe sein soll, muß sie in Zusührung eines dieser Bestandtheile oder beider bestehen. Für die Beantwortung dieser Frage haben wir das Bedürfniß der Pslanzen nach beiden Körpern und die Größe des Borkommens derselben in der Natur zu vergleichen.

Das Bedürfniß und die Bedeutung des Chlors und des Natriums für die Pflanzen ist im I. Bb. p. 262 u. f. dargelegt worden. Wir sahen, daß sowohl Chlor als Natrium in den Pflanzen nur in geringen Wengen vorkommen, ja daß sogar von manchen Seiten behauptet ift, fie maren überhaupt für bie Pflanze nicht als nothwendige Nährstoffe anzuseben. auch biefe Unficht zu weit geht, ba nach ben neueften vorliegenben Arbeiten wohl mit Sicherheit angenommen werben tann, daß fie als Rahrftoffe ber Pflangen ju betrachten, fo find boch die Mengen, in benen fie von ben Bflangen aufgenommen werben, verhaltnigmäßig nur geringe.

Bergleichen wir hiermit bas Bortommen beiber Stoffe in ber Natur, und zwar zunächst als Kochsalz, so hat uns ber I. Bb. gezeigt, daß biefes außerorbentlich verbreitet ift; wir finden es faft in allen Baffern in größeren und geringeren Mengen und konnen auch mit Sicherheit annehmen, daß es mohl teinem Boben fehlen wirb. In ber atmosphärischen Luft ift es ebenfalls enthalten und wird fo mit bem Regen gur Erbe geführt.

Rach ju Paris angestellten Berfuchen gelangen bort burch ben Regen jahrlich minbeftens 20 & Rochfaly pro hectar jur Erbe. Diefe Menge ift natürlich an den Ruften noch bedeutend größer.

Der Rochsalzgehalt ber atmosphärischen Luft ertlart fich baraus, baß bei Berbunftung bes Meerwaffere ftete mechanifc Baffertheilchen mit bem, mas fie gelöst enthalten, emporgeriffen merben.

Diese Betrachtung ber Bebeutung und bes Vorkommens des Rochsalzes in ben Pflanzen und ber Ratur berechtigt zu bem Schluffe, bag bie Pflangen im Boben foviel Rochfalg finden, als fie zu ihrer Musbilbung bedürfen, bag fomit bas Rochfalz als birect bungenb mirtenbes Dungmittel nicht angufeben ift.

#### B. Indirecte Birlung.

- 1. Birtung auf die Bodenbestandtheile.
  - a. Chemische.

§ 383.

a. Bergeleitet aus bem Studium ber Birtung auf ben Boben.

Die bei ber Erklärung ber Wirkung ber einzelnen Dungstoffe mehrfach erwähnten Absorptions-Erscheinungen bes Bobens bieten uns auch für bie bes Rochfalzes bas befte Material bar. Daffelbe wirkt in ber Beise auf die Bobenbestandtheile zersetend ein, daß dieselben badurch gelöst und ben Pflanzen in größeren Mengen als sonst zugeführt werben. Diese Wirkung bes Rochsalzes erstreckt sich nicht allein auf die basischen Rährstoffe bes Bobens, sondern auch in geringem Grade auf die Phosphorsaure und Rieselsaure, wie dies durch mehrere Bersuche dargethan ist.

#### a. Die Berfuche.

## Berfuche von Peters und Gichorn.

Nach Bersuchen von Peters löste eine verdünnte Salzlösung aus 100 Theilen einer kalihaltigen Erbe 114 Theile Kali, reines Wasser nur 43 Theile; aus einer ammoniakhaltigen Erbe 30 (eine concentrirtere 52 Th.), reines Wasser dagegen nur 1—2 Theile Ammoniak. (Siehe ferner die Versuche von Beters Bb. I. p. 341).

Eichhorn behandelte gleiche Erbmengen mit reinem Baffer und mit einer 1/10 % Rochsalzlösung. Die hierbei gelösten Stoffe auf einen Morgen und ein Fuß Aderkrume berechnet, ergaben

bie folgenben Bahlen:

|                   | and allies | 110 10 210 00 00 12000                    |
|-------------------|------------|-------------------------------------------|
|                   | ĸ          | ,10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| Riefelfaure       | 56         | 53                                        |
| Schwefelfaure     | 117        | 180                                       |
| Phosphorfaure     | 36         | 27                                        |
| Natron            | 49         | 398                                       |
| Kali              | 134        | 171                                       |
| Ralterbe          | 149        | 315                                       |
| Magnefia          | 45         | 82                                        |
| Ummoniat          | 10         | 12                                        |
| Organ. Stoffe     |            | 423                                       |
| Roblenfaure und @ |            |                                           |

72

Reines Baffer: 1/1.0/4 Rochfalglofung:

40

§ 384.

orpd . . . . . . .

## Bersuche von Frant und Beder.

Beitere Berfuche über bie löfende Birtung bes Rochfalges auf Adererbe find von A. Frant und Beder angestellt worben.

A. Frant nahm Chlinder aus Weißblech von 3—6' gange und 3" lichter Weite, welche von 6 ju 6 oder 12 ju 12 Boll mit durch Gahne versschiltesbare Seitentubulaturen verfehen waren. Diese wurden mit Erde gefüllt und dann verschiedensach behandelt. Bunächt ließ man fo lange Wasser durchsließen, bis die Erde an Salzen so erschöpest war, daß weder Chlor noch Schwesselssure in dem Auszuge zu erkennen waren. Dann

wurden diefelben mit Böfungen von Chlorkalium (1 Grm. in 1 Litre) und ichwefelfaurem Kali behandelt und ihr Abforptions-Bermögen hierfür fest gestellt. Als 12" von der Oberstäche die abgelassene Shung noch fammts liches Chlor enthielt, wurden an Kali von 100 Th. nur noch 9 ges funden, so daß also 91 absorbirt waren, bei 18" Tiefe noch 4,5 und bei 6'2—2,5%.

Bei nicht ausgewaschenem, also noch toch falghaltigem Boben wurde bagegen weniger absorbirt; z. B. fanden fich bei einem Boben mit 0,025 % Rochfalz in Tiefe von 18" noch 14 % bes ursprünglich

in ber Bofung befindlichen Ralis.

Darauf mandte Frank Ebsungen aus 1 Th. reiner Ralifalze, 1 Th. Kochsalz und 100 Abeilen Baffer bestehend an und sand, daß jest entsschehen weniger Rali absorbirt wurde, daß also das Rochsalz der abssorbiren den Kraft der Erben für Kali entgegenwirkt und so größere Mengen desselben in Bosung bleiben und, wenn nicht anderweitig gebraucht, tieser in den Boden eindringen. Bei reiner Kalilösung waren z. B. bei 18" noch 5 % in der Bosung; bei der oben gemischten dagegen 18 % und hier bei 4' Tiese noch 5 %

Frant anderte weiter die Berfuche fo um, daß er erftlich Rali abforbiren ließ, darauf die Erde mit Baffer fo lange behandelte, bis diefe an daffelbe tein Rali mehr abgab und dann Rochfalzibfung anwandte; hierdurch war fogleich in der ablaufenden Fluffigkeit wieder Rali in bedeutenden Mengen nachweisbar.

Frant behnte seine Bersuche auch auf die Phosphorfaure aus, um zu sehen, ob auch dieser Körper durch das Rochsalz gelöst werde. Zu dem Zwede mischte er die oberste Zzöllige Bodenschicht mit phosphorsaurem Kalt und ließ zunächst reines Wasser darauf einwirken, durch welches in dem aus 12" Tiese abgelaufenen Wasser nur höchst unbedeutende Spuren gelöst waren. Kochsalzhaltiges Wasser (1 auf 1000) löste dagegen wesentlich mehr, so daß die Phosphorsaure noch in dem bei 4' ablaufenden Wasser nachweisbar war. Quantitative Bestimmungen derselben sind nicht gemacht worden.

Diese Bersuche zeigen auf bas Entschiedenste, bag bas Rochs falz ein Mittel für die Düngung bes Untergrundes ift.

# Berfuch von Beters.

Die lösende Wirkung bes Rochsalzes auf die Phosphorsaure bes Bobens ift ferner in einer neueren Arbeit von Peters und Jones bargethan worden.

Petere ließ auf 1000 Grm. Erbe 2500 Cem. Salglöfung 3 Tage lang einwirten und fant in ber gofung die folgenben Mengen berfelben :

Salzgehalt ber Bofungen: Gelöste Phosphorfaure in 250 Ccm.

|                     |  | Erde 1.     | Erde   | ш.   |
|---------------------|--|-------------|--------|------|
| 0,05 % Rochfalz     |  | 0,0206 Grm. | 0,0286 | Grm. |
| 0,10 , ,            |  | 0,0302 "    | 0,0828 | #    |
| 0.50 "              |  | 0,0345 "    | 0,0364 |      |
| Deftillirtes Baffer |  | 0,0192 "    | 0,0232 | ,,   |
| Roblenfaures "      |  | 0,0224 "    | 0,0596 | "    |

Beiben, Bungerlehre II.

Jones wandte auf 1000 . Grm. Erbe eines lehmigen Sandbobens 2000 Ccm. der Salzibfung an und bestimmte in der Losung die Phosphorsfaure und das Eifenoryd. Er fand:

Eisenorph: Phosphorsaure: bei 0,02°/. Kochsalz. . . 0,004 Erm. 0,011 Erm. 0,017 ", bestillirtem Wasser . . 0,004 ", 0,017 ", tohlensaurem ", . . 0,004 ", 0,014 ",

Bei bem Bersuche von Peters hat das Rochfalz größere Mengen von Phosphorsäure gelöst, als reines Wasser; bei benen von Jones dagegen nicht. Wir sehen aus beiden Berssuchen, daß die lösende Wirkung des Rochsalzes auf die im Boden vorhandene Phosphorsäure keine große ist.

§ 385.

#### Berfuche bes Berfaffers.

Schlieflich find noch vom Berfaffer folgende Berfuche über bie Birtung von Rochfals auf Adererbe gemacht worden.

1. 100 Grm. mit Baffer gefättigter Erbe wurden mit 200 Ccm. Baffer übergoffen; Erbe und Baffer 7 Tage in Berührung gelaffen, nachbem beibe am ersten Tage durch wiederholtes Umschütteln in innige Bezrührung gebracht waren, dann die Ebsung durch Filtration von der Erbe getrennt und untersucht.

In 200 Ccm. Diefer Cofung murbe gefunden:

Ralferde . . . 0,0116 Grm. Wagnefia . . 0,0042 , Rali . . . 0,0112 ,, Natron . . 0,0056 ,,

2. Darauf murben weitere 100 Grm. berfelben Erbe mit 200 Ccm. einer Kochsalzlösung zusammengebracht und weiter wie bei 1 behandelt. Die Kochsalzlösung enthielt:

Chlor . 0,5898 Grm. Ratrium . . 0,3885 Somefelfaure 0,0079 Ralterbe . . 0,0056 In ber Cofung murben gefunden: 0,5120 Grm. Chlor . . . Riefelfaure 0,0015 Ralterbe . . 0,0284 Magnefia . 0,0065 Ħ Rali 0,0087 Natron 0,4100 Gifenoryb (mit ) etwas Phos= 0,0108 phorfdure) fomit an Chlor: 0,0778 und an Ratron: 0,1069 abforbirt. Durch die Rochsalzlöfung find also an Basen mehr gelöst: Eisenoryd mit etwas Phosphorsaure . 0,0103 Grm. Kalterde . . . . . . . . . . 0,0118 " Magnesia . . . . . . . . . . 0,0023 "

3. 100 Grm. Untergrund beffelben Felbes in berfelben Beife, wie bei 1 mit 200 Ccm. Baffer behandelt; Zeit der Berührung 8 Tage.

#### hierbei murben gelöst:

Ralferde . . . 0,0074 Grm.
Magnefia . . . 0,0042 "
Rali . . . . 0,0060 "
Natron . . . 0,0080 "
Riefelfaure . . 0,0010 "
Chlor . . . Spur

4. 100 Grm. berfeiben Erbe, wie oben behandelt, nur ftatt ber 200 Ccm. Baffer 200 Ccm. ber Rochfalgibfung von 1 angewenbet.

In ber Bofung murben gefunden:

```
an Chlor . . . . . 0,5118 Grm.

"Eisenoryd (mit Spuren von
Phosphorsaure) . . 0,0012 "

"Ralkerde . . . . 0,00312 "

"Magnesia . . . . 0,0094 "

"Rati . . . . . . 0,0094 "

"Ratron . . . . 0,3714 "

"Rieselsaure . . . 0,0015 "

somit "Shlor . . . . 0,0780 und "Ratron . . . 0,1455 absorbirt.
```

Bon der Rochfalglöfung ift daher mehr als von reinem Baffer gelost worden und gwar an :

```
Eifenoryd. . . 0,0012 Grm. Ralterbe . . 0,0288 ". . . . 0,0049 ". Rali . . . 0,0034 ". Riefelfdure . . 0,0005 ".
```

3wei weitere Bersuche mit der Erbe des Untergrundes wurden in der Art abgeandert, daß das Rochsalz nicht in Ebsung, sondern in sester Form zu der mit Wasser gesattigten Erde gebracht wurde und mit derselben . 18 Tage lang in Berührung blieb; dann wurde die Masse mit 200 Ccm. Basser übergossen und die Sosung nach 24 Stunden absiltrirt.

200 Grm. Erbe und reines Baffer; jur Sättigung 60 Ccm. verwandt. Baffergehalt der Erde nach 18 Tagen = 21,9 %, es waren fomit 8,1 %. Baffer verdunftet.

#### In ber gofung murben gefunden:

| Riefelfaure  |   |   |   | 0,0010 | Grm. |
|--------------|---|---|---|--------|------|
| Ralterde .   |   |   |   |        | "    |
| Magnefia .   |   |   |   |        | n    |
| <b>R</b> ali |   |   |   |        | "    |
| warron       | _ | - | _ | UUUAD  |      |

6. 200 Grm. Erbe und 2 Grm. Kochfalj; das andere wie oben. Baffergehalt ber Erbe nach 18 Tagen = 23,32 %, fomit waren 6,68 % Baffer verdunftet.

In ber Cofung murben gefunben:

| Riefelfaur<br>Gifenorpt |  |  |  |  |  |        | Grm. |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--------|------|
| faure.                  |  |  |  |  |  |        | ,,   |
| Ralterbe                |  |  |  |  |  |        | ,,   |
| Magnefia                |  |  |  |  |  |        | ,,   |
| Rali                    |  |  |  |  |  |        | ٠."  |
| Natron .                |  |  |  |  |  |        |      |
| Chlor .                 |  |  |  |  |  | 0,7588 |      |

Bon dem Rochfalz ift fomit mehr in Bofung übergeführt:

| an | Riefelfaure . | 0.0013 | Grn |
|----|---------------|--------|-----|
| "  | Gifenorpb .   | 0,0103 |     |
| ,  | Ralterde      | 0,0494 | ,   |
| ,  | Magnefia .    |        | n   |
|    | Kali          | 0,0008 |     |

Alle mit Rochfalz erhaltenen Bofungen waren außerdem burch humus gelblich gefarbt, so daß also auch auf diesen eine lofende Birtung von Rochsalz ausgeubt war.

#### § 386.

#### β. Folgerungen ans den Berfuchen und Erflärung der Birtung.

Aus ben angeführten Bersuchen folgt, daß das Kochsalz in geringerem ober höherem Grade lösend auf alle basischen Pflanzensnährstoffe, sowie auf die Phosphorsäure und auch Kieselsläure einwirkt. Borherrschend erstreckt sich jedoch, wie die Bersuche zeigen, die lösende Kraft besselben auf die Kalkerde und Magnesia.

Wie wirkt das Rochsalz hierbei? Die basischen Pslanzennährstoffe befinden sich im Boden als wasserhaltige Silikate
und humussaure Salze; Ralkerde und Magnesia zum Theil auch
als kohlensaure Salze. Mit diesen chemischen Verbindungen
sett sich das Rochsalz um, das Natron desselben tritt in die
Verbindungen, in denen sich die betreffende Basis besindet, ein,
und dasür diese aus denselben aus und an das Chlor des
Rochsalzes gebunden in Lösung. Wir erhalten somit durch die
Einwirkung des Rochsalzes im Boden Lösungen von Chlorcalcium, Chlormagnesium, Chlorkalium und auch Chlorammonium.
Soweit diese Salze von den Pstanzen zur Zeit nicht gebraucht,
werden sie in die tieseren Schichten der Erde geführt und tragen

jur Düngung bes Untergrundes bei, tonnen aber auch Beranlaffung jur Beraubung ber Erbe an ben genannten Stoffen fein.

Die Phosphorsaure vermag das Kochsalz nach den Versuchen von Peters nur dann in Lösung überzusühren, wenn sie an Kalkerde resp. Wagnesia gebunden im Boden vorhanden ist. Ob aber nicht durch Umsehung des Kochsalzes mit in der Erde vorhandenen kohlensauren Verbindungen und Entstehung von kohlensaurem Natron indirect auch an Sisenozyd und Thonserde gebundene Phosphorsaure gelöst werden sollte?

Daß tohlensaures Natron bie an Gisenoppb gebundene Phosphorsaure zu lösen vermag, ist von dem Berfasser zu erft nachgewiesen und dann von Peters bestätigt worden.

Die Umfetung von Rochsalz mit Ralt zu tohlensaurem Ratron tonnen wir bei Mauerwerken, bei benen ber Mortel mit tochsalzbaltigem Baffer angerührt, ober die auf einem Boben steht, ber Rochsalz enthält, leicht beobachten: es wittert hier das tohlensaure Ratron in federartigen Arpstallen aus.

Diefer Proces geht aber fehr lang fam vor fich, fo bag gur Beit auch nur geringe Mengen gebilbet werden tonnen.

Geubel hat die Umfetung des Rochfalzes mit tohlenfauren Salzen experimental nachgewiesen.

Geubel erffart nämlich bie Birtung des Rochfalzes vor allem burch Umfetung deffelben in tohlenfaures Salz und ber Birtung diefes auf die Pflanzen.

Gine andere Erklärung für die Wirkung des Rochsales liegt von Belter vor, nach welcher eine Berwandlung dieses Salzes in salpetersaures Natron stattsindet.

Rach Belter geht in einem an sticktoffhaltigen organischen Substanzen reichen Boden bas Natrium bes Rochsalzes zunächst in toblensaures Natron über, während bas Chlor als Chlorcalcium in ben Untergrund gelangt. Das gebildete Carbonat wirkt weiter auf die sticksoffbaltige Substanz orpdirend ein und so bildet sich allmählich salpetersaures Natron. Die Umsetung des Rochsalzes in Carbonat tritt vor allem dann ein, wenn sich im Boden eine Edsung von tohlensaurem Ralt in tohlensaurehaltigem Baster befindet.

Bum Beweise des obigen find von Belter die folgenden 2 Bersuche

gemacht worden.

2 Cylinder von Binkblech von 1 m. Sohe und 15 cm. Durchmesser, welche 10 cm. vom Boden mit einem falschen Boden von Draktnet verssehen waren, wurden am 4. Juni mit je 18 kg. Erde gefüllt. Der eine Cylinder erhielt 20 cm. unter der Oberstäche 170 Grm. Rochsalz und beide wurden mit 1 Liter Basser angeseuchtet. Rach 4 Monaten wurde die Erde der beiden Cylinder untersucht. Die Erde, welcher Rochsalz zugesett war, hatte eine beutliche alkalische Keaction und der wässerige Auszug derselben reagirte start alkalisch und war tiesbraun gestatbt. Dies Ums wandlung schreibt nun Belter der Bildung von kohlensaurem Natron zu, welcher dann die in Nitrat solgte. Einen Beweis für die Nitrats

bilbung findet Belter barin, daß in 1 kg. ber mit Rochfalz verfetten Erde 3 Milligr. Salpeterfaure mehr gefunden wurden, als in der anderen.

Für die Berwandlung des Rochfalzes in tohlenfaures Ratron lieferte

ferner &. Jean folgenden erperimentalen Beweis.

Er ließ Roblenfauregas durch Raltmilch streichen und gewann so nach dem Filtriren eine schwach saure Flüfsigkeit, welche 2fach toblens. Ralt enthielt. Diese versete er mit einer Edsung von reinem Chlorenatrium und fand nach dem Umrühren mittelst Reagenspapier eine deutsliche, alkalische Reaction, welche von der Entstehung von zweisach kohlens. Ratron herrührte.

Bean führt bann noch an, bag er nicht annehme, bag bie Ums wandlung bes Rochfalges in tohlens. Natron ausschließlich burch bie von Belter bezeichnete Reaction bedingt werde, fondern giebt folgende Ers

flarung.

Der tohlens. Kalt zersett die Ammoniatsalze und verwandelt sie in tohlensaures Ummoniat, dieses wird durch die Kohlensaure der Bodensatmosphäre in zweisach tohlens. Ummoniat verwandelt. Kommt dann dieses Salz im Boden mit Chlornatrium zusammen, so sindet eine Doppelszersetung statt: das Chlor tritt an das Ammoniat und die Kohlensaure an das Natron, das Chlorammonium wird durch den tohlensauren Kalt in Chlorcalcium und tohlensauren Kalt in Chloracium und tohlensauren Kalt in Chloracitum und tohlensauren kunt die Bersetung der sticksoffs watron vermittelt die Bersetung der sticksoffshaltigen, organischen Substanzen und besordert die Salpeterbildung.

Die Umwanblung bes Chlornatriums ju toblens. Ratron erfolgt bei Gegenwart von zweifach toblens. Ammoniat fo leicht, daß Erud und Schloefing biefe Reaction bekanntlich jur fabrikmäßigen Darftellung von

Soba benutt baben.

Eug. Phligot tritt bagegen ber Anficht Belter's bestimmt entzgegen und erklärt den Bersuch besselben, der die Umwandlung des Kochsfalzes in salpeters. Ratron beweisen soll, für sehlerhaft, weil er in Binksgeschen vorgenommen sei. Es bilde sich unter Betheiligung der atmosphärischen Lust bei Berührung von Kochsalzibsung mit Bink in Basser unlösliches Binkorphchorib und die salzige klussigest werde stark alkalisch in Folge frei gewordenen Ratrons. Die in der Erde des Cylinders vorhandene Kohlensaure habe diesen Proces wahrscheinlich beschleunigt. Demnach habe die Bildung von Ratroncarbonat beim Belter'schen Versuche durch die Einwirkung des Binkes kattgefunden.

Bur experimentellen Biberlegung ber Belter'fchen Unficht ftellte

Peligot noch folgenden Berfuch an.

Er füllte 2 Blumentopfe aus pordfem Thon und 15 Liter Raum= inhalt mit guter, vorher angefeuchteter Gartenerbe, welche in trockenem Buftande enthielt:

> ftickftoffhaltige organ. Substanz . . . 11,1 % toblens. Ralt . . . . . . . . . . . . . 80,4 " Thon und Sand . . . . . . . . . . . . . 58,5 "

Am 28. Juni wurden in jeben Topf 10 Bohnen gesat. Das eine Gesaß wurde mit 8 Liter Baffer, in welchem 20 Grm. Rochsalz aufgeldst waren, übergoffen, bas andere mit ebensoviel salzsreiem Baffer. Die Gestäße waren im Freien in frisch bereitetes Gartenland eingegraben und erschielten außerdem noch 1 Liter Baffer zur Berdunnung der Salzibsung bes einen Topfes. Babrend des Bersuches wurden beide Gestaße mit gleichen

Mengen Baffer der Trockenheit wegen zuweilen begoffen. In dem falzfreien Topfe vegetirten die Bohnen normal; im falzhaltigen keimte nur eine Bohne, die sich kummerlich entwickelte und nicht zur Bluthe kam. Dagegen fiedelten sich Portulac, Amaranth und Chenopodium von felbst an.

Rach Beendigung der Begetation wurde die Erde beider Töpfe mit je 8 Liter Wasser extrahirt und die Auszüge eingedampst und auf Salpeterssaure untersucht. Die unter Angabe der Bestimmungs-Methode erhaltenen Resultate ergaben, daß in der falzfreien Erde 6 mal soviel Salspetersaure als in der salzhaltigen enthalten war.

Diefer Berfuch zeigt alfo gerade bas Gegentheil von dem Belter's, nämlich daß Rochfalz in Gegenwart von humus und kohlenf. Ralt die Salpeterbildung nicht nur nicht befördert, sondern sogar wesentlich beeins trächtigt, wenigstens unter Bedingungen, wie fie im Kreien porhanden find.

trächtigt, wenigstens unter Bedingungen, wie fie im Freien vorhanden find. Der Behauptung Belter's, baß fich im Boden bas Chlornatrium in falpeters. Natron verwandle, steht somit die seines Landsmannes Beligot contrar gegenüber. Das von Belter erhaltene Resultat, daß die falghaltige Erbe in bem Binkcylinder 3 Mar. Salveterfaure pro 1 Rilo Erbe mehr enthalten habe, als die falgfreie bes anderen Cylinders, ift für feine Anficht wenig beweisträftig. Die minutiofe Differeng ohne Ungabe ber benutten Methode bei ber 1871 noch fo ichwierigen Bestimmung tleiner Mengen Salpeterfaure tann als Beweiß entichieben nicht bienen. Ueber die Beschaffenheit ber angewandten Erbe liegen Angaben nicht bor. Bei bem Beligot'ichen Berfuche tennen wir sowohl die Busammensetzung, sowie vor allem die Art ber Bestimmung ber Salpeterfaure. Da nun bier bas Gegentheil von bem, mas Belter gefunden haben will, erhalten ift, fo muffen wir bas lettere Resultat als bas richtige anertennen und hiernach zu bem Schluffe gelangen, bag Rochfalz im Boben nicht in falveterf. Natron übergeführt merbe.

#### § 387.

b. Bergeleitet aus ben vorliegenden Dungungs=Berfuchen.

#### Die Berfuche.

Die aus bem Studium ber Wirkung bes Kochsalzes auf bie Adererbe erhaltenen Resultate find jest weiter mit benen ber angestellten Düngungs-Bersuche zu vergleichen.

# a. Berfuche zu Rüben.

# Berfuch bon Berth.

Die Ergebniffe dieser Bersuche, bei benen außer bem Erntegewichte noch die geernteten Ruben auf ihre hauptbestandtheile untersucht wurden, zeigt die folgende Tabelle.

| Düngung   | Ertrag<br>pro     | Bufamı | ıfammenfetung der Rüben in %. |             |                             |       |  |  |  |  |
|-----------|-------------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|--|--|--|--|
| Morgen.   | Mörgen.   Mörgen. |        | Buder.                        | Stickftoff. | Pectin<br>und<br>Bellftoff. | Æſģe. |  |  |  |  |
| Ohne Salz | 9090              | 14,70  | 7,12                          | 0,32        | 4,47                        | 0,92  |  |  |  |  |
| 17,8      | 11550             | 18,71  | 5,18                          | 0,37        | 4,59                        | 1,45  |  |  |  |  |
| 35,5      | 11070             | 14,00  | 4,84                          | 0,38        | 5,55                        | 1,06  |  |  |  |  |
| 71,0      | 3880              | 8,18   | 3,10                          | 0,33        | 1,37                        | 1,48  |  |  |  |  |
| 284,0     | 12450             | 10,44  | 3,23                          | į į         | .8                          | 1,59  |  |  |  |  |

Aus biesem Bersuche geht die gunftige Birkung des Rochsalzes auf die Bermehrung der Ernte klar hervor, dagegen die ungunftige auf die Qualität derselben: die Rüben sind ärmer an Trockensubstanz und Zucker, und reicher an Proteinstoffen und Asche geworden.

Berfuch von Grouven und Bingen auf Ruderrüben.

Das Bersuchsfeld gehörte zu ben fruchtbarsten ber Umgegend von Köln. Die Aderkrume ist 4—8' mächtig. Borfrucht war: 1855 Brache mit 180 Str. Stallmist gedüngt, bann Raps, Beizen, hafer, Juderzüben. Das Bersuchsftud wurde 1860 im Frühjahr 1' tief gepflügt; die Stüde 10 Quadratruthen groß; auf jedem 1000 Stüd Rüben, beren Kerne Ende April gelegt wurden; Ernte 7. October. Alles andere enthält die folgende Tabelle.

| Düngung<br>pro<br>Morgen.                  | Ertrag pro<br>Morgen. | Kosten der<br>Düngung<br>pr. Morg. | Gewinn der<br>Düngung. | Spec. Gewicht<br>des Saftes. | Buckergehalt<br>besselben nach<br>Soleil. | Frembartige Bestanbtheile. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                            | 3oU=<br>Ctr.          | Mt.                                | Mt.                    |                              |                                           |                            |
| Ungebüngt                                  | 121,5                 | - 1                                | _                      | 1,0535                       | 10,23                                     | 8,41                       |
| 180 <b>K Kochsalz</b>                      | 147,6                 | 18                                 | 15,9                   | 1,0568                       | 10,74                                     | 8,49                       |
| 216 " Ratronfalpeter                       | 169,0                 | 54                                 | 7,8                    | 1,0592                       | 11,82                                     | 3,51                       |
| 144 " Ratronsalpeter unb<br>144 A Rochsalz | 176,0                 | 48                                 | 28,4                   | 1,0588                       | 9,98                                      | 8,78                       |

Wir haben auch hier Erhöhung ber Erträge burch bas Rochsalz, aber theilweise Berschlechterung ber Qualität ber Rüben. Zugleich ist noch bie Erhöhung ber Wirfung bes Chilisalpeters (ähnliches bei Ammoniaksalzen) burch bas Rochssalz zu bemerken.

#### Berfuch von Grouven ju Buderrüben.

Bu den Bersuchen wurden 9 verschiedene Feldlagen unweit Salzmunde gewählt; jedes Stud hatte eine Größe von 10 Quadratruthen. Die Ernte erfolgte am 13. und 14. October.
Die folgende Tabelle enthält die gewonnenen Resultate, im Mittel der 9 Bersuchsselber.

| 15 K Sa                                                                    | 10 88 (Sa)        | 12 <b>K</b> Natı                          | 8 K Natı<br>u. 8 K              | 10 K Koc                          | Ungebungt .             | Dûr<br>pro 10                                    | Byrich                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Salmiat                                                                    | Salmiat und       | Natronfalpeter                            | Ratronfalpeter . 8 & Kochsalz . | Rochfalz                          | •                       | Düngung<br>10 Quadrats<br>ruthen.                | Bezeichnung ber          |
| 865                                                                        | 851               | 882                                       | 890                             | 871                               | 877                     | Unjahl der gee<br>Rüben bei 105<br>ftellen.      | enteten<br>O Setz        |
| 692                                                                        | 605               | 516                                       | 524                             | 439                               | 408                     | Gewicht bes f                                    | geern=<br>e8.            |
| 937                                                                        | 926               | 922                                       | 936                             | 771                               | 851                     | Gewicht d<br>geernteten R                        | er<br>üben.              |
| 1,08                                                                       | 1,09              | 1,01                                      | 1,05                            | 0,89                              | 0,97                    | ber Rübe.                                        | त्र क्षा<br>विकास        |
| 0,80                                                                       | 0,71              | 0,59                                      | 0,59                            | 0,50                              | 0,47                    | des Laubes.                                      | Ourch:<br>sewicht        |
| 17,53                                                                      | 18,02 2,82        | 18,35                                     | 18,09                           | 18,14                             | 18,64                   | Trocken=<br>fubstanz.                            | In 100                   |
| 2,97                                                                       | ,8<br>8           | 2,98                                      | 2,89                            | 2,70                              | 8,16                    | Mart.                                            | 100 Gewichts=            |
| 97,08                                                                      | 97,18             | 97,10                                     | 97,11                           | 97,30                             | 96,84                   | Saft.                                            | ichte=                   |
| 1,08   0,80   17,53   2,97   97,03   1,0648   14,99   12,64   0,709   1,64 | 97,18 1,0672      | 18,36 2,98 97,10 1,0683 15,89 13,61 0,687 | 18,09 2,89 97,11 1,0676         | 0,89 0,50 18,14 2,70 97,30 1,0639 | 18,64 3,16 96,84 1,0691 | Specifisches E<br>des Safte                      | Sewicht<br>8.            |
| 14,99                                                                      | 15,64             | 15,89                                     | 15,65                           | 15,86                             | 15,99                   | Trocken=<br>fubstanz.                            | 3n 1                     |
| 12,64                                                                      | 15,64 13,25 0,719 | 13,61                                     | 15,65 13,41 0,696               | 15,86 14,02 0,784                 | 15,99 14,27 0,556 1,16  | Rohrzuder.                                       | 100 @g                   |
| 0,709                                                                      | 0,719             | 0,687                                     | 0,696                           | 0,784                             | 0,556                   | Mineralfalze.                                    | Gewichtstheilen<br>Saft: |
| 1,64                                                                       | 1,67              | 1,59                                      | 1,55                            | 1,06                              | 1,16                    | Albumin, org.<br>Säuren u. Ex-<br>tractivstoffe. | theilen                  |

Diese Bersuche zeigen eine Berminderung der Ernte in Quantität und Qualität sowohl da, wo Rochsalz allein, als wo es im Berein mit Salmiak angewendet war. — Die Birkung bes Natronsalpeters ift burch bas Rochsalz ein wenig erhöht worden.

#### Berfuch von Bolder bei Mangolb-Rüben.

Bum Bersuche biente ein Thon- und Sandboben. Der Thonboben hatte Beizen nach Klee getragen, war im herbst mit Stallmist gedungt und bei der Aussaat der Rüben in vorzüglichem Stande. Das Salz wurde am 29. Juli zu beiden Seiten der Reihen gestreut. Die einzelnen Bersuchsstüde umfaßten 1/20 Acre mit 4 Reihen Ruben. Bersuch 1862.
Der Boden des anderen Feldes war ein leichter, salt treibender,

Der Boben des anderen Feldes war ein leichter, faft treibender, hungriger Sandboden. Durch gute Cultur und starte Dungung hatte die Adertrume eine gewiffe Menge humus und Kalt erhalten. Außer mit Stallmift wurden die Ruben mit Superphosphat gedungt.

Die Ertrage zeigt bie folgende Sabelle.

|   |      |          | X1          | <b>j</b> 01 | bo  | den | :              | Ertrag an getopften und |        |           |     |  |
|---|------|----------|-------------|-------------|-----|-----|----------------|-------------------------|--------|-----------|-----|--|
|   | 3    | üngung   | nra         | 20          |     |     | Bahl der Rüben |                         | nigter |           | ben |  |
| _ |      |          | <b></b> -   |             |     |     | pro 1/20 Acre. |                         | pro 8  | Acre.     |     |  |
| 1 | Ctr. | Rochfalz |             |             |     |     | 482            | 333 (                   | Str.   | 48        | ĸ   |  |
| 2 | "    | "        |             |             |     |     | 516            | 324                     | "      | 12        |     |  |
| 3 | "    | ,,       |             |             |     |     | 498            | 298                     | n      | 4         | "   |  |
| 4 | "    | "        |             |             |     |     | 517            | 295                     | "      | 4         | ,   |  |
|   | Ung  | ebüngt . |             |             |     |     | 497            | 302                     | "      | 16        | "   |  |
| 5 | Ctr. | Rochfalz |             |             |     |     | 546            | 364                     | "      | 92        | "   |  |
| 6 | "    | ,,       |             |             |     |     | 480            | 332                     | "      | 36        | n   |  |
| 7 | "    | "        |             |             |     |     | 502            | 288                     | "      | 44        | *   |  |
| 8 | "    | "        | •           |             | •   | • • | 515            | 296                     | "      | <b>52</b> | n   |  |
|   |      |          | <b>E</b> a: | ndi         | dod | en: | •              |                         |        |           |     |  |
|   | Ung  | ebüngt . |             |             |     |     | 510            | 261                     | H      | 48        | "   |  |
| 7 | Ctr. | Rochfalz |             |             |     |     | 583            | 370                     | "      | 40        | п   |  |
| б | "    | "        |             |             |     |     | 626            | 400                     | ,,     |           | n   |  |
| 3 | "    | "        |             |             |     |     | 600            | 335                     | "      | -         | n   |  |
| 1 | n    | "        |             |             |     |     | 622            | 299                     | "      | 82        | "   |  |
|   | Ung  | ebüngt . |             |             |     |     | 615            | 288                     | #      | 64        | W   |  |
| 2 | Ctr. | Rodfalj  |             |             |     |     | 602            | 305                     | "      | _         | n   |  |
| 4 | ŋ    | "        |             |             |     |     | 621            | 811                     | "      | 68        | n   |  |
| 6 | 'n   | "        |             |             |     |     | 681            | 325                     | "      | 100       | n   |  |
| 8 | ,,   | ,,       |             |             |     |     | 616            | 861                     | ,      | 68        |     |  |
| 9 | ,,   | "        |             |             |     |     | 618            | 838                     | 7      | 4         |     |  |

Auf dem schweren Thonboben hat das Kochsalz somit eher schädliche als gute Wirkungen hervorgerusen, auf dem Sandboben dagegen erwies sich seine Anwendung als äußerst günstig. Bölder empsiehlt hiernach für leichten Sand- 4 bis 5 Ctr. und leichten, warmen Lehmboden 3 Ctr. Salz p. ac. als Düngung für Mangold.

#### Berfuche mit Runteln von A. Bolder.

Diese Bersuche mit der langen, rothen Runkel wurden zu Tubney Barren auf einem sehr leichten Sandboben angestellt. Der Boben bestand aus:

| Organischer Gubftang    |  | . 5,88  |
|-------------------------|--|---------|
| Gifenoryd und Thonerbe. |  | . 4,11  |
| Rohlens. Ralt           |  | . 0,62  |
| Magnefia                |  |         |
| Rali und Natron         |  | . 0,14  |
| Phosphorfaure           |  | . 0,07  |
| Schwefelfaure           |  | 0,04    |
| Feiner Sand und Berluft |  | . 88,92 |
|                         |  | 100,00  |

#### Die Berfuchs-Refultate maren bie folgenben:

|                 | Anzahl der<br>p. Parc. d<br>1/20 acre ge-<br>wachsenen |      | Gewicht<br>der<br>urzelern |    | Mehrertrag gegen den<br>durchschnittlichen Er-<br>trag der ungedüngten<br>Parc. |      |    |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
|                 | Rüben.                                                 | Tons | Ctr.                       | æ  | Tons                                                                            | Ctr. | 83 |  |
| Ungebüngt .     | 636                                                    | 12   | 2                          | 76 |                                                                                 | _    | _  |  |
| 2 Ctr. Rochfalz | 592                                                    | 18   | 19                         | 32 | 5                                                                               | 14   | 80 |  |
| 8 ,, ,,         | 632                                                    | 18   | 4                          | 72 | 5                                                                               |      | 8  |  |
| Ungebüngt .     | 619                                                    | 18   | _                          |    |                                                                                 | _    | _  |  |
| 2 Ctr. Rochfalg | 711                                                    | 16   | 14                         | 82 | 3                                                                               | 9    | 80 |  |
| 4 ,, ,,         | 713                                                    | 19   | 18                         | 4  | 6                                                                               | 8    | 52 |  |
| 8 " "           | 703                                                    | 21   | 18                         | 84 | 8                                                                               | 14   | 20 |  |
| Ungedüngt .     | 698                                                    | 14   | 11                         | 68 | -                                                                               | _    | _  |  |

Diefer Berfuch ergiebt bei Runteln auf leichtem Boben eine fehr gunflige Birtung ber Rochfalgbungung.

Bweiter Berfuch ju Tubney Barren mit ichmebischen Ruben.

Das Bersuchsfeld mit rein sandigem Boden hatte 1862 nach Rlee Beizen, ju welchem mit Chilisalpeter gedungt war, 1863 schwedische Rüben in Stallmist und Superphosphat, 1864 Gerste und 1865 Erbsen ohne Düngung getragen.

| Die Bufammenfegung bes Bobens mar;   |       |
|--------------------------------------|-------|
| Baffer                               | 0,82  |
| Org. Materie und gebundenes Baffer . | 2,45  |
| Eisenorph und Thonerde               | 8,18  |
| Ralterbe                             | 0,14  |
| Phosphorfaure                        | 0,04  |
| Schwefelfaure                        | 0,19  |
| Magnefia und Alkalien                | 0,47  |
| Roblenfäure                          | puren |
| Unlösliches (Sand ?)                 | 92,99 |
| 10                                   | 00 98 |

Die Ernte=Resultate pro 1/20 acro find die folgenden:
Erntegewicht der Mehrertrag (+) ober Minderertrag (-) gegen Burgeln

|                   |      |      |    | un         | gedüngt |                |
|-------------------|------|------|----|------------|---------|----------------|
|                   | Tons | Ctr. | ĸ  | Tons       | Ctr.    | $\mathfrak{A}$ |
| Ungebungt         | . 3  | 0    | 10 | _          |         |                |
| 3 Ctr. Rochfalg   | . 2  | 8    | 84 | <b>— 0</b> | 11      | 108            |
| 8 " Superphosphat |      | 8    | 64 | + 5        | 3       | 96             |
| 3 " "             | -{ 9 | 4    | 32 | + 6        | 8       | 64             |

Diefer Berfuch auf ebenfalls leichtem, aber phosphorfaurearmen Boben hat burd bas Rochfalz allein fogar eine nachtheilige Birtung beffelben er= geben. Dagegen murbe bie Birtung bes Superphosphats burch Rochfalg gang bubich unterftust.

#### Dritter Berfuch ebenbafelbft.

Das Berfuchsfelb hatte 1865 Beigen, gebungt, getragen und mar im herbft beffelben Sabres mit Futterroggen beftellt worben, welcher im Frühjahr 1866 mit Schafen abgehütet wurde. Das Band wurde barauf umgebrochen und mit 8 Ctr. Superphosphat pro acre gedungt. Das übrige ift aus ber folgenden Sabelle erfichtlich:

Ernte an Burgeln Mehrertrag gegen ben Durchfonittebetrag von Ungebungt

|                   | Tons | Ctr. | 8         | Tons | Ctr. | 8   |
|-------------------|------|------|-----------|------|------|-----|
| Ungebüngt         | 12   | 16   | 28        |      |      |     |
| 3 Ctr. Rochfalj . | 13   | 4    | <b>32</b> | 0    | 19   | 62  |
| Ungebungt         | 12   | 10   | 20        | _    | _    | -   |
| 3 Ctr. Rochfalz . | 18   | 17   | 76        | 1    | 12   | 106 |

Bir feben auch bier eine gunftige Birtung ber Rochfalgbungung beim Borbandenfein von geeigneter Phosphorfaure im Boden. Durch bas Rochfaly ift die Birtung des Superphosphates erhoht worden.

#### **§** 388.

# B. Berfuche mit Rartoffeln.

#### Berfuch von Beters.

Das Feld war im Jahre vorher mit Knochenmehl gebungt worben, welches aber ber großen Durre wegen wenig jur Birtung getommen mar. Die Rartoffeln wurden Enbe April gelegt, Die Ernte gefcah am 10. Det.

| Düngung.                             | Gewicht der<br>der Ernte von<br>11/2 Quadrat=<br>ruthen. | Stärkegehalt in %. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Ungebungt                            | 451/2 %                                                  | 21,3               |
| Rochfalz                             | 461/2 "                                                  | 17,1               |
| Superphosphat                        | 501/2 "                                                  | 19,6               |
| Rochfalg und Superphosphat           | 491/2 "                                                  | 17,7               |
| Chilifalpeter                        | 56 "                                                     | 20,9               |
| Desgl. und Rochfalz                  | 54 "                                                     | 19,1               |
| Desgl. und Superphosphat             | 60 "                                                     | 20,9               |
| Desgl., Rochfaly und Superphosphat . | 60³/ <sub>4 "</sub>                                      | 18,5               |
| Schwefelsaures Ammoniat              | 52 "                                                     | 20,0               |
| Desgl. und Kochsalz                  | 55 "                                                     | 18,1               |
| Desgl. und Superphosphat             | 58 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                         | 19,5               |
| Desgl., Rochfalg und Superphosphat . | 68 "                                                     | 19,3               |

Das Rochsalz hat hiernach in bem feuchten und tühlen Jahre 1860 im mageren, sandigen Lehmboden weder allein noch in Verbindung mit Superphosphat erhebliche Wirkung auf die Bermehrung der Knollen ausgeübt. Günstiger ist diese bei der gleichzeitigen Verwendung mit Superphosphat und löslichen Sticksoffverbindungen. Die Qualität der Kartoffeln, b. h. ihr Stärkemehlgehalt, ist aber entschieden verschlechtert worden.

Berfuch von Bermann in Memmenborf.

Das Berfuchsftud hatte vorher Raps und bann Beizen, ju bem mit Stallmift und Guano, refp. Guano allein, gebungt war, getragen; bie Berfuchsftude waren je 2 Quabratruthen groß.

| Dungermenge pro fachf. Ader. |           |     |    | Ertrag<br>pro<br>Acer. | Stärfes<br>gehalt<br>in %. | Ertrag an Starte pr. Ader. 88 8430 2990 8100 2540 |       |      |      |
|------------------------------|-----------|-----|----|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------|
| Unachür                      | ıgt       |     |    |                        | <br>                       | <br>                                              | 14550 | 23,6 | ,    |
|                              | eteinfalz |     |    |                        |                            |                                                   | 14100 | 21,2 |      |
| "                            | , ,       | 600 | "  |                        |                            |                                                   | 14700 | 21,1 | 8100 |
| "                            | *         | 900 | ,, |                        |                            |                                                   | 18500 | 18,8 | 2540 |

Bei diesem Versuch haben wir auch nur in einem Falle eine geringe Vermehrung der Ernte, dagegen eine entschiedene Abnahme des Stärkemehlgehaltes der Kartoffeln. Bersuche mit Kochsalzbüngung bei Kartoffeln, referirt von A. Bölcker.

Die folgenden Bersuche sind auf Beranlassung von A. Bolder nach einem von demselben bearbeiteten Düngungsplan auf mehreren Farmen ausgeführt worden. Bon diesen Bersuchen nehme ich diesenigen heraus, welche für die vorliegende Frage vom Interesse sind. Die betreffenden interessenden Daten sind nach dem Referat von Bolder auf der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Rnollenertrage pro engl. Mere abgerundet.

| Düngung pro Acre.                              | Bersuch I, 1867.<br>Angestellt von<br>Hebefington.<br>Leichter, armer<br>Sandboden. | Berfuch II, 1867.<br>Angestellt von<br>Malo. Guter<br>Gartenboben. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                | Ctr.                                                                                | Ctr.                                                               |
| Ungebüngt (Mittel aus 3 Berfuchen)             | 89                                                                                  | 252                                                                |
| 4 Ctr. Rochfalg                                | 39                                                                                  | 2 <b>4</b> 8                                                       |
| 4 " Superphosphat                              | 47 .                                                                                | 250                                                                |
| Rochfalz                                       | 70                                                                                  | 229                                                                |
| Berrotteter Stallmist (Mittel aus 2 Bersuchen) | 125                                                                                 | 234                                                                |

Diese Bersuche lehren zunächst, sagt Stöckhardt sehr richtig, "wie ungeeignet ein in hoher Kraft befindlicher Boden, wie das Gartenland, welches ohne Düngung gegen 160 Scheffel Kartoffeln pro Morgen producirte, einen solchen darstellt, zu Düngungsversuchen ist. Ein Boden, der reich an Pflanzennährstoffen aller Art ist, verhält sich indifferent gegen weitere Zufuhr von Dungstoffen, die in einem armen Boden den höchsten Effect hervorgebracht haben würden, weil ein Mangel, der durch diese abgeholsen werden könnte, nicht vorhanden ist."

In dem Sandboden zeigte sich die Wirtung der Düngung deutlicher, blieb aber im Allgemeinen in Folge der ganz extremen Dürre des Sommers und der starten Ertrantung der Kartoffelpstanzen unter der Grenze der Leistungsfähigkeit. Rochfalz allein hat hier nichts gewirkt, dagegen ist die Wirkung des Superphosphats durch das Rochsalz schön vermehrt worden.

#### Berfuche bon Stodharbt.

Die nachfolgend jusammengestellten Bersuchs=Resultate, welche ben Einfluß bes Rochsalzes auf ben Stärkemehlgehalt ber Kartoffel zeigen sollen, find meistens bei Bersuchen in Tharand erhalten worden; bei ben in

anberen Gegenben angestellten ist ber betreffende Ort angegeben. Die Stärtemehlbestimmungen sind im Tharander Laboratorium ausgeführt. Gleichzeitig enthält die Tabelle eine turze Bezeichnung der betreffenden Bobenart und zur weiteren Bergleichung den Stärkemehlgehalt der mit Peruguano gedüngten Kartossel.

| Jahrgang. | Unge=<br>büngt. | Peru=<br>guano.     |      |                                                                                              |
|-----------|-----------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3ahr      |                 | gehalt de<br>in Pro |      |                                                                                              |
| 1852      | 19,8            | 22,1                | 14,8 | Reichstädt. Lehmiger Sandboden.                                                              |
| 1854      | 18,1            | 18,7                | 17,9 | humofer Sandboden.                                                                           |
| 1855      | 23,0            | 23,8                | 18,9 | humofer Sandboden.                                                                           |
| _         |                 | _                   | 19,1 | Kochfalz und Kalt; 21,3 % Kalt allein; 22,8 % Rochfalz und Spes.                             |
|           | 20,2            | 22,8                | 19,0 | Irferegrun. Behmboden.                                                                       |
|           | 20,2            | 22,0                | 20,1 | Rochfalz und Ralt; 22,3 % Ralt allein.                                                       |
| _         | 17,0            | 18,7                | 16,9 | Sandboden der Guneburger Saide.                                                              |
| 1856      |                 |                     |      | bumofer Sandboden.                                                                           |
| 1000      | 21,5            | 22,0                | 17,2 | Rochfalz und Ralt; 18,5 % Ralt allein.                                                       |
|           | _               | _                   | 18,0 |                                                                                              |
| _         | -               | _                   | 14,2 | Rochfalz und Superphosphat; 17,6 % Superphosphat allein.                                     |
| _         | _               | -                   | 17,0 | Kochfalz und Fischguano; 18,5% Fisch=                                                        |
| 1857      | 21,8            | 22,1                | 18,3 | humofer Behmboben (40-80 & Rochfalz<br>pro Morgen, 15,1% (150-400 &                          |
|           | _               | \                   | 18,5 | Rochfalz pro Worgen).<br>Rochfalz und Superphosphat; 21,0 %<br>Superphosphat allein.         |
| _         | _               | -                   | 17,1 | Rochfalz u. Knochenkohle; 21,4% Knochen=                                                     |
| 1858      | 18,3            | 17,7                | 14,2 | Rochfalg und Guano. Sumofer Sandboben.                                                       |
|           | 10,0            |                     | 17,1 | Rochfalz und Phosphorit; 17,8% Phos=                                                         |
| ,         | 1               |                     | ,-   | phorit allein.                                                                               |
| -         | _               | _                   | 16,5 | Kochfalj und Superphosphat; 17,8 % Superphosphat allein.                                     |
| -         | -               | -                   | 14,5 | Rochfalz u. Knochenmehl; 17,7% Rnochens mehl allein.                                         |
| _         | _               | _                   | 18,6 | Rochfalz und schwefelsaures Ammoniat;<br>17,8% of chwefels. Ammoniat allein.                 |
| 1860      | 21,3            |                     | 17,1 |                                                                                              |
| 1000      | 21,3            | _                   |      | humoser Sandboden.                                                                           |
| _         | -               | -                   | 17,7 | Rochfalz und Superphosphat; 19,6 %. Superphosphat allein.                                    |
| _         | _               | -                   | 18,1 | Rochfalz und schwefelfaures Ammoniat; 20,0 % fcmefelf. Ammoniat allein.                      |
| ٠ ــــ    | _               | -                   | 19,3 | Rocfalz, schwefelsaures Ammoniat und<br>Superphosphat; 19,5 % ichwefelsaures                 |
| _         | -               | -                   | 19,1 | Ammoniat und Superphosphat.<br>Rochfalz und Chilifalpeter; 20,9 % Chili=<br>falpeter allein. |

| gang.     | Unge=<br>düngt. | Peru=<br>guano.    |      |                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahrgang. |                 | gehalt b<br>in Pro |      |                                                                                                                                                            |
| 1860      | _               |                    | 18,5 | Rochfalz, Chilifalpeter u. Superphosphat;<br>20,9% Chilifalpeter u. Superphosphat.                                                                         |
| 1861      | 20,0            | 19,0               | 16,5 | bumofer Sandboben.                                                                                                                                         |
| _         | -               |                    | 17,5 | Rochfalz und Chilifalpeter; 20,0% Chili-                                                                                                                   |
|           | -               | _                  | 18,0 | Rochfalz und schwefelfaures Ammoniat;<br>21,0 % chwefelf. Ammoniat allein.                                                                                 |
| _         | -               | _                  | 17,5 | Abraumsalz (Staßfurter) 600 F pro<br>Morgen; 17,7 % besgl. 300 F pro<br>Morgen; 17,6 % Abraumsalz und<br>Phosphoguano; 19,5 % Abraumsalz<br>und Peruguano. |

Aus der Tabelle ist bestimmt ersichtlich, daß das Rochsalz auf den Stärkemehlgehalt der Kartoffel eine Depression ausübt: nur in wenigen Fällen erreicht der Stärkemehlgehalt der mit Rochsalz gedüngten Rüben den der ungedüngten; als Regel gilt, daß die ersteren beträchtlich (um 10, 20, ja in einzelnen Fällen um 25 %) stärkeärmer sind, als die letzteren, wogegen die Guanofartoffel in den meisten Fällen etwas stärkereicher auftreten, als die ungedüngten. Stöckhardt fügt hinzu: "Es darf hiernach als eine physiologische Thatsache angesehen werden, daß das Rochsalz, mit den Wurzeln der Kartoffelpstanzen in Berührung gedracht, das Wachsthum der letzteren beeinträchtigt und namentlich die Ausbildung des Stärkemehles, wie der organischen Substanz überhaupt, in den Kartoffelknollen in bemerklicher Weise behindert."

Die von Stoch ard t vorgenommene Untersuchung der Knollen auf Kochsalz ergab das interessante Resultat, daß in der Trockensubstanz der ungedüngten Kartosseln an Rochsalz 0,43% und in der mit (circa 40 A pro Morgen) Rochsalz gedüngten Kartossel an diesem Salze 1,34% entshalten maren.

Muf bie Erntemaffe berechnet ergiebt fich pro Morgen:

#### § 389.

#### c. Berfuche mit Cerealien.

#### Berfuch von Dietrich ju Sommergerfte.

Die Gerfte wurde am 18. Mai gefaet, an bemfelben Sage erfolgte auch bie Dungung. Große bes Berfucheftudes 0,5 Quadratruthen.

Die in der folgenden Cabelle jufammengestellten Refultate, Durchs fonitte von je 2 Berfuchen, find auf 1 Morgen (!) berechnet.

| Art ber Dangung.                    | Rörner. | Strop. | Summa. |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|
| Ungebüngt                           | 1150    | 2084   | 8248   |
| Rochfalz 90 &                       | 1188    | 2112   | 3800   |
| bito 180 <b>S</b>                   | 1210    | 2165   | 8875   |
| Salmiat 148 & und Rochfals 90 & .   | 1148    | 2471   | 8619   |
| Salmiat 148 &                       | 1885    | 2541   | 8876   |
| Schwefelf. Ammoniat 182 & und Roch- |         |        | ı      |
| fal: 90 &                           | 1806    | 2685   | 8941   |
| Schwefelfaures Ammoniat 182 &       | 1275    | 2625   | 3900   |

Diese Bersuche haben ein wenig ermuthigendes Resultat für die gunftige Birkung bes Rochsalzes ergeben.

Dietrich machte bann eine Bersuchsreihe in Glasgefagen mit Erbe bes Bersuchsfelbes; jeder Topf empfing 2 & Erbe; als Saat biente bie-felbe Gerfte.

#### Dierbei ergab fich:

|                      |       |        |        |    |          | wicht in Grm |
|----------------------|-------|--------|--------|----|----------|--------------|
| Rochfalz 0,8 Grm.    |       |        |        |    |          | 9,95         |
| . 0,6 .              |       |        |        |    |          | 10,75        |
| 0,6<br>Chlorammonium | 0,5 3 | rm.    |        |    |          | 12,96        |
| dito                 | und K | odfali | 0,3 @  | rm |          | 16,90        |
| Somefelfaures Mr     | nmoni | at 0,6 | Grm.   |    |          | 16,95        |
|                      |       |        | Grm. u |    |          | •            |
| fals 0,3 Grm.        |       |        |        |    | <b>.</b> | 18,35        |
| Ungedungt            |       |        |        |    |          |              |

Die Bersuche zeigen die günftige Wirtung des Kochsalzes allein und bei Busab zu Ammoniaksalzen aufs Bestimmteste (Dietrich).

Berfuch von Brettschneiber zu Roggen in Gisborf und in Reuborf.

Das Salz wurde, mit Sand gemengt, im zeitigen Frühjahr aussgefaet.

beiben, Düngerlehre II.

|                  |        | Tisbor              | f.     | Reudorf. |                     |        |  |
|------------------|--------|---------------------|--------|----------|---------------------|--------|--|
|                  | Romer. | Strof und<br>Spreu. | Summa. | Rorner.  | Ctrof und<br>Cpreu. | Summa. |  |
| Ungebüngt *)     | 1044   | 8018                | 4062   | 597      | 1259                | 1856   |  |
| bito             | 962    | 2860                | 8822   | 610      | 1810                | 1920   |  |
| Rochfalz 29,25 W | 1088   | 2725                | 8758   | 696      | 1418                | 2108   |  |
| bito             | 1072   | 2687                | 8709   | 717      | 1452                | 2169   |  |

Aus biesem Bersuche geht hervor, daß das Chlornatrium bie Kornerbilbung beforbert hat; die Birkung auf die Stroherträge ift dagegen eine negative.

C. Rrauch machte auf ber Bersuchsstation Munster Bersuche über bie Frage bei welcher Concentration eine Rochsalzlösung nachtheilig wirte. Diese Bersuche wurden in wässrigen Sosungen ausgesuhrt und dienten als Bersuchspslanzen Gerste, italienisch Rapgras, franzbisch Rapgras, Timothpsgras und Beiden \*\*).

Für die Gerfte und die Grasculturen wurden die folgenden Lösungen

angewenbet:

```
I. Rormal, b. h. reine Rährlöfung (1 Grm. Rährfalz pro Liter).

IIa. besgl. """—— 0,200 Grm. Kochfalz pro Liter.

IIIa. besgl. ""—— 0,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,600 "—— 1,60
```

I.  $^{1}/_{2}$  pro Mille Rährlöfung + 0,1 Kochfalz pro Liter II.  $^{1}/_{2}$  " " + 0,2 " " " HII.  $^{1}/_{2}$  " " " + 0,4 " " " " IV.  $^{1}/_{2}$  " " " " + 0,6 " " " "

Sammtliche Pflanzen wurden erft in ihre betreffenden Edfungen mit Kochsalz gebracht, nachdem sie in 1/2 pro Mille reiner Rahribsung 14 Sage bis 8 Bochen vegetirt und sich als gleichmäßig entwickelt und gefund gezeigt hatten. Dies war Ende Mai. In den Kochsalzlösungen blieben dann die Pflanzen ben ganzen Sommer. Die Lösungen wurden alle 3 bis 4 Bochen erneuert.

Die Gerste entwidelte fich in reiner Rahrstofflbsung und in den mit Rochfalz gleich uppig, tam jur gleichen Beit zur Bluthe und ihre Aehren farbten fich jur felben Beit gelb. Die Grafer wurden in Rormalibsung

<sup>\*)</sup> Dies Stud nicht recht vergleichbar mit ben anderen, da es hins fichtlich ber Stallmiftbungung etwas im Bortheil gewefen mar.

<sup>36)</sup> Ich führe gleich hier die Resultate, welche mit ben Grafern und Beiben erhalten find, an, um Bieberholungen ber naberen Angaben ju vermeiben.

und in ben mit Rochfalg 2 bis 8 Fuß hoch, festen reichlich Samen an und lieferten im 1. und 2. Schnitte gute Ertrage. Die Beiben wuchfen ebenfalls in Rormallofung und ben mit Rochfalg in ftrogenber Gefunbheit.

Bei allen Bersuchen ift somit ein nachtheiliger Ginfluß bes Rochsalzes nicht zu conftatiren.

Die Resultate thun bar, baß tochsalzhaltige Baffer bis 0,6 Gramm pro Liter teinen nachtheiligen Einstu auf die Begetation ausüben. Wenn nun trothem im Großen Thatsachen betantt find, baß berartige Wälfer bei Biesen, Obste und Balbbaumen Beschädigung hervorgebracht haben, so erklatt sich dies einerseits badurch, baß ber Kochsalzgehalt berseiben gleich ein höherer war, als bei den obigen Bersuchen — in Münster wurde bei Abwässern aus den Tiesbauten der Rohlendistricte 1/10 bis 1/2 0/0 gefunden —, oder dadurch, daß die ursprüngliche Edsung bei trockenem Wetter in Folge schneller Bafferverdunstung concentrirter wurde und so nachtheilig wirkte.

Rrauch führt ferner noch an, daß bei biefer Birtung des Rochsaiges nicht nur die birecte auf die Pflanzen, fondern auch die indirecte auf den Boden durch Collicmachung von Bodenbestandtheilen (p. 847 u. f.) in Bestracht tommen wird.

Auch bei diefen Pflanzen läßt fich ber Einfluß des Rochfalzes auf die Pflanzen durch boberen Gehalt derfelben an diefem Salze nachweisen: Grafer mit 1/2 0/0 Rochfalziblung begoffen, enthielten in der Afche 36,94 0/0 Chlor, folche mit Brunnenwaffer nur 18,28 0/0.

Bum Shluß fei noch bemeret, bag nach ben Bersuchen ju Munfter Grafer und Deugia-Straucher mit 1/2 procentischem Rochsalzmasser begoffen, nach wiederholtem Begießen frankelten und schließlich abstarben; bei Obstebaumen wurde hierbei auch ein nachtheiliger Einfluß beobachtet, doch nicht in dem Grabe, wie bei den vorerwähnten Pflanzen.

# § 390.

# d, Berfuche auf Biefen.

# Berfuch von Ruhlmann.

Die Biefe hatte thonigen Boben und war 1844 mit heusamen und Biden angesaet. Die Dungstoffe in Baffer gelöft angewendet. Die Berssuche erftredten sich auf 2 Jahre, 1845, welches fehr nab und 1846, welches ein fehr trodenes Jahr war.

Die Refultate ber Berfuche finb:

| Angewendete Düngung auf        | Ø:               | rntet    | Plus in<br>Folge ber |
|--------------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 21/8 Morgen.                   | an Beu           | Grummet. | Dangung.             |
| 1845.                          | Ø                | g        | 8                    |
| Ungebüngt                      | 6281             | 2878     | _                    |
| Rochfalz allein, 222 &         | 7036             | 2855     | 1287                 |
| Salmiat allein, 222 &          | 8516             | 1914     | 1826                 |
| Rochfalz und Salmiat, je 222 & | 9278             | 8086     | 3760                 |
| 1846. 1. Reibe.                | 1                |          |                      |
| Ungebungt                      | 8900             | feines   | _                    |
| Rochfalz 222 &                 | 4407             | _        | 507                  |
| Salmiat 222 &                  | 6195             | -        | 2295                 |
| Rochfalz und Galmiat, je 222 & | 6470             | _        | 2570                 |
| 1846. 2. Reibe.                | 1                |          |                      |
| Ungebüngt                      | 869 <del>2</del> | teines   | _                    |
| Rochfalz 222 %                 | 4118             | _        | 426                  |
| Salmiat 222 A                  | 6056             | _        | 2364                 |
| Rochfalz und Salmiat, je 222 & | 7218             | -        | 8526                 |

Diese Bersuche zeigen die Wirtung des Rochsalzes auf Wiesen, vor allem in dem nassen Jahre sehr schon; eine Erböhung der Wirtung der stidstoffhaltigen Düngung durch Salz geht aus denselben ebenfalls hervor.

# Berfuch von Bellriegel.

Die Berfuche ausgeführt von Engelbrecht; die Biefe frifch meliorirt; bie Berfuchsftude à 1/10 Morgen groß. Die geernteten heuforten von hellriegel und Ulbricht unterfucht.

|                 | (P)  |    | gebniff  | <u>.                                    </u> | Ergebniffe der Analyfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |        |  |  |
|-----------------|------|----|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|--|--|
| Düngung         |      |    | Sepitifi | τ.                                           | ين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ي د و                | Jens<br>T.         |        |  |  |
| pro Morgen.     | 185  | 7. | 1858.    |                                              | Setication of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set | Gtide<br>fred<br>Gto | Pfanzen:<br>fafer. | Miche. |  |  |
|                 | Ctr. | æ  | Ctr.     | Ø                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |        |  |  |
| Ohne Dung       | 12   | 80 | 22       | 70                                           | 18,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48,3                 | 82,5               | 5,32   |  |  |
| 1 Ctr. Kochsalz | 21   | 70 | 29       | 80                                           | 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,2                 | 85,8               | 5,36   |  |  |

Auch dieser Bersuch thut die gunftige Birtung bes Roch- salzes auf Biesen bar.

#### Berfuche mit Sanf von Regler.

Das Berfuchsfelb wurde ben 18. Mai gepftügt und befaet; die Ernte fand ben 27. August statt. Parcelle I. wurde mit 240 Grm. (80 Kilo pro hectar) schwefels. Ammoniat gedungt, Parcelle II. blieb ungedungt und Parcelle III. erhielt ebensoviel Rochfalz als I. schwefels. Ammoniat.

Der Ertrag an grunen Sanfftengeln betrug:

| au         | 81 | Rilo Rilo | auf ven Pect Rilo |
|------------|----|-----------|-------------------|
| Parcelle I |    | . 216     | 26600             |
| _ II       |    | . 172     | 21280             |
| I III      |    | . 198     | 25800             |

Diefer Robbanf murde in ber Spinnerei ju Emmenbingen mit fol= genben Refultaten verarbeitet:

|            | Bon 1                   | 0 <b>00 R</b> ilo     | gr. Han              | fftengel :               | rgab de              | r Hanf                      | 7 # 2                              |  |  |
|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|
|            |                         | von de                | r Reibe              | bon                      | von ber Bechel       |                             |                                    |  |  |
|            | bon<br>der<br>Breche    | Hanf<br><b>R</b> ilo  | Lb=<br>gang<br>Kilo  | Spinns<br>reußen<br>Rilo | Werg<br><b>P</b> ilo | Ab=<br>gang<br><b>L</b> ilo | Geban<br>Spanf<br>Treufer<br>Organ |  |  |
| Parcelle I | 109,8<br>112,8<br>111,1 | 98,5<br>102,5<br>98,8 | 11,8<br>10,8<br>12,8 | 41,7<br>51,2<br>49,4     | 41,7<br>35,6<br>87,0 | 15,1<br>15,4<br>12,4        | . 776,4<br>760,9<br>823,7          |  |  |

Die sehr schwache Kochsalzbungung hat somit einen ganz erheblichen Mehrertrag an bem werthvollsten Producte, bem gehechelten Spinnhanf, ergeben. Noch wichtiger als die größere Menge des Hanses ist die schönere Qualität desselben. Angestellte und Arbeiter der Spinnerei hielten den unter dem Einstusse der Kochsalzbungung erzielten Hanf für schöner "schmalziger" als allen anderen und an Qualität dem italienischen gleich.

#### Berfuch mit Blachs von 28. Fleischmann.

Anfang April 1867 wurden 4 Parcellen ju je 1 Decimale vollständig gleich bestellt und gedüngt und mit russischem Bein bestet; von diesen hatten 8 jusammen eine Beidungung von 6 ARochsalz (2 Ctr. pro Tagewert) erhalten, während eine ohne Salzdüngung blieb. Unsangs Juli waren die mit Salz gedüngten Pstanzen den übrigen weit voraus, wogen durchschnittlich sast (2,89mal) mehr, waren um 1/2 kuß höher und zeigten ein tieseres und lebhasteres Grün. Dieser Unterschied blieb sich während der ganzen Begetationszeit ziemlich gleich. Die Ernte ersolgte im September, leider noch etwas zu früh, vor allem sür die mit Salz gesdüngten Parcellen. Das Trochen. Ausdreschen, Rösten, Brechen und Schwingen geschah in der Rerler'schen Fabrik. Die Ernte ergab die solgenden Resultate:

|                                            | Pflanzen<br>ohne | Pflanzen<br>mit | Mehrertrag<br>ber Salz=<br>bungung pro |  |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|--|
|                                            | Salzdi           | ingung          | Lagewert.                              |  |
|                                            | . Ctr.           | Ctr.            | Ctr.                                   |  |
| Bom baprifchen Tagwert in grunem Buftanbe. | 70               | 100.05          | 20.45                                  |  |
| Rach dem Trocknen perblieben               | 72               | 100,67          | 28,67                                  |  |
|                                            | 14               | 18,00           | 4,00                                   |  |
| In dem getrodneten Flachfe:                | ĺ                | l               | ĺ                                      |  |
| an Samen                                   | 4,50             | 6,00            | 1,50                                   |  |
| und an Flachsstroh                         | 9,50             | 12,00           | 2,50                                   |  |
| Im Flachsftrop:                            | ·                |                 | ·                                      |  |
| an holzigen Theilen                        | 5,94             | 7,44            | 1,50                                   |  |
| Schwungwerg                                | 0,50             | 0,56            | 0,06                                   |  |
| Rohstachs                                  | 3,06             | 4,00            | 0,94                                   |  |
| Durch bas hecheln wurden erhalten:         | ·                |                 |                                        |  |
| Bechelabgang                               | 0,06             | 0,88            | 0,27                                   |  |
| Grobes Berg                                | 1,50             | 1,67            | 0,17                                   |  |
| Feines Werg                                | 1,00             | 1,00            | _                                      |  |
| Bange Flachsfafern                         | 0,50             | 1,00            | 0,50                                   |  |

Die Bersuchs-Resultate geben ber Mochsalzbungung für Flachs ein sehr gutes Prognosticum: am Samen 33,83 %, an Flachsftroh 26,32 % und an langen Flachsfasern 100 % mehr, als ohne Salzbungung.

Intereffant find auch die von Fleifcmann erhaltenen analytischen Ergebniffe, wie die folgenden gahlen barthun:

|                                     |            |       |   |   |   |   |   |   | 100 Theile grune Pflang   |                           |  |  |  |
|-------------------------------------|------------|-------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
|                                     |            |       |   |   |   |   |   |   | ohne                      | mit                       |  |  |  |
|                                     |            |       |   |   |   |   |   |   | Salzdüngung               |                           |  |  |  |
| Wasser .<br>Organische<br>Reinasche | he Substar | ften; | • | • | • | • | : | • | 72,873<br>26,002<br>1,125 | 75,439<br>28,160<br>1,401 |  |  |  |
|                                     |            | ,     |   |   |   |   |   |   | 100,000                   | 100,000                   |  |  |  |

|               |     |   |     |     |    |     |   | • | 100 Theile g | rune Pflang |  |
|---------------|-----|---|-----|-----|----|-----|---|---|--------------|-------------|--|
|               |     |   |     |     |    |     |   |   | ohne         | mit         |  |
|               |     |   |     |     |    |     |   |   | Salzdi       | ingung      |  |
| In            | 100 | 3 | hei | len | 80 | ſφ¢ | : |   |              |             |  |
| Eisenoryd .   |     |   |     |     |    |     |   | • | 0,847        | 1,228       |  |
| Ralterde      |     |   |     |     |    |     |   |   | 28,498       | 20,680      |  |
| Magnesia .    |     |   |     |     |    |     |   |   | 8,606        | 8,263       |  |
| Rali          |     |   |     |     |    |     |   |   | 17,251       | 19,054      |  |
| Ratron        |     |   |     |     |    |     |   |   | 14,918       | 16,891      |  |
| Phosphorfäur  | ٠.  |   |     |     |    |     |   |   | 18,499       | 16,188      |  |
| Sowefelfaure  |     |   |     |     |    |     |   |   | 10,852       | 8,718       |  |
| Thlor         |     |   |     |     |    |     |   |   | 8,955        | 9,768       |  |
| Riefelfaure . |     |   |     |     |    |     |   |   | 2,382        | 1,781       |  |

Die mit Kochsalz gebüngten Pflanzen sind wasser- und aschereicher, aber an organischer Substanz ärmer als die ohne Salzdüngung. In der Asche treten die alkalischen Erden, Schweselsäure und Rieselsäure zurück, dagegen wiegen die Alkalien, Phosphorsäure und vor allem Chlor vor. Da Rochsalz im Boden in erster Reihe auf die alkalischen Erden lösend einwirkt, so ist obiges Resultat um so mehr von Bedeutung.

#### § 391.

# e. Folgerungen aus ben Berfuchen.

Ueberbliden wir die sammtlichen bis jetzt besprochenen Bersuche, deren Bahl noch bedeutend hätte vermehrt werden können, so reden sie der Kochsalzdungung im Allgemeinen nicht sehr das Wort. Mit Ausnahme der Bersuche auf Biesen und der mit Hanf und Lein sind die Resultate der andern, ganz abgesehen zunächst von der qualitativen Beschaffenheit der geernteten Früchte, mehr negativ als positiv ausgesallen.

Bei ber Bergleichung bieser Resultate ber Kochsalzbungung mit den Ergebnissen der Untersuchungen über die Wirkungen bes Kochsalzes auf die Adererde seben wir, daß beide durchaus im Einklang stehen. Das Lösungsvermögen des Kochsalzes erstredt sich vor allem auf die Kalterde und Magnesia, welche in Form von Chloriden in Lösung kreten. Die Mengen der ge-

löften Phosphorfaure, bes Ralis und ber Riefelfaure find nach

meinen Berfuchen nur unbebeutenb.

Chlorcalcium und Chlormagnesium wirken, wie bereits beim Kali p. 631 u. f. besprochen, auf Rüben und Kartosseln unsgünstig. Dies erklärt sowohl die negativen Resultate ber meisten Bersuche in Betreff ber Quantität ber Ernte, wie der Qualität ber geernteten Burzeln resp. Knollen.

Die Wirkung bes Kochsalzes auf die Cerealien ist etwas günstiger, wenn auch nicht sehr ermuthigend zur Anwendung im

Groken.

Entschieben vortheilhaft hat sich bagegen die Anwendung bes Kochsalzes für die Wiesenpstanzen gezeigt. Einen anderen Beweis hierfür dieten die sog. Salzwiesen dar, welche durch die Rahrhaftigkeit des von ihnen gewonnenen Jutters bekannt sind. Diese Wiesen zeichnen sich ebenso wie die Küsten des Meeres u. s. w. durch eine besondere Flora aus. Das Jutter von benselben wird von den Thieren sehr gerne gefressen.

Die Birkung ber löslichen Stickfoffverbindungen, sowie ber Phosphate wird, wie aus einem Theil ber hier angeführten Bersuche, sowie aus bem beim Guano p. 869 u. f. Besprochenen hervorgeht, durch die gleichzeitige Anwendung von Pochsals erhöbt.

Auf Hanf und Flachs ist die Birkung des Rochsalzes eine vorzügliche und daher für diese Gespinnstpstanzen die Berwendung besselben sehr zu empfehlen. Beim Hanf bedeutende Erhöhung der Ernte an gehecheltem Spinnhanf sowohl in quantitativer als qualitativer hinsicht; beim Flachs hervorragende Bermehrung der Ernte an Samen und langen Flachssfafern.

#### § 392.

# f. Phyfitalifche Birtung bes Rochfalzes.

a. Bermehrung ber maffergurudhaltenden und maffer= angiebenben Rraft bes Bobens.

Durch bie vom Rochfalz veranlaßten Umsetzungen entsteben, wie wir gesehen haben, Chlorcalcium und Chlormagnefium, zwei Salze, welche eine bebeutenbe wafferanziehende Kraft besitzen, und so auch bie des betreffenden Bodens zu erhöhen im Stande find.

Dies zeigen die Bersuche von Peters und bem Berkaffer. Peters benutte einen talkarmen Thonboden, dieser absorbirte mit 1/10 % Rochsalz versett, bedeutend mehr Basserdampf als im roben Buftande; eine Bermehrung feines Raltgehaltes erhöhte auch feine wafferanziehende Kraft.

Die Berfuche bes Berfaffere find bereits p. 851 angegeben.

Es fragt sich aber, ob durch diese Thätigkeit den Pstanzen mehr Wasser zugeführt wird; ich möchte es bezweifeln. Auffallend wäre sonst, daß das Salz seine günstige Wirkung, wie z. B. die Bersuche von Ruhlmann zeigen, vor allem in nassen Jahren documentirt. In dem seuchten Klima Englands sind die Ersolge des Salzes ebenfalls günstiger, als in Deutschland, daher ist auch die Anwendung desselben dort eine ausgedehntere.

b. Berminberung ber Transpiration ber Pflangen.

Rach ben Bb. I. p. 234 beschriebenen Bersuchen von Sachs verzögert bas Kochsalz die Berdunftung von Baffer durch die Blätter in nicht unbedeutendem Grade, erhält somit den Boden seuchter und macht es ber Pflanze längere Zeit möglich, ihren Bafferbedarf zu beden.

§ 393.

#### B. Birfung des Rochfalzes auf die Pflanzen.

#### 1. Das Rochfalz vertilgt bie Untrauter.

Bon verschiebenen Seiten wird dem Kochsalz diese Eigenschaft nachgerühmt. Daß das Kochsalz in größeren Gaben überhaupt auf die Pflanzen zerfiörend einwirkt, war bereits den Alten betannt, wie wir dies in der Einleitung gesehen haben. Derartige Mengen aber, wie sie zur Düngung angewendet werden, können auf die Unkrautpflanzen die genannte Birkung nicht ausüben; würde dies der Fall sein, so müßte dies sowohl die Unkräuter, als die Culturpflanzen treffen. Anders verhält es sich meist mit den Samen der Pflanzen, wie wir unter 2 sehen werden.

§ 394.

#### 2. Berftorenbe Wirtung auf bie Samen.

Nach ben Untersuchungen von Schübler genügen 9—10 Theile Salz auf 1000 Theile Erbe, um das Reimen von Wide, Areffe und Gerste entweder ganz zu verhüten, ober die gekeimten Pflanzen doch bald wieder zu tödten. Nach Becquerel find Beizen und Gerfie empfinblicher gegen Lochfalz, als Samen von Rahgras, weißem Senf u. f. w. Derfelbe fand ferner, daß die jungen Bflanzen in ihrem weiteren Entwickelungs-Broceffe

größere Rochfalzmengen vertragen.

Die Birkung auf die Samen der Pflanzen kann uns eine Erklärung für die behauptete Zerftörung des Unkrautes durch das Salz in dem Falle geben, wo daffelbe vor der Aussaat auf's Feld gebracht, oder während der schon vorgeschrittenen Begetation der Culturpflanzen angewendet ist. Es verhütet in dem Falle überhaupt die Entwickelung dieser Pflanzen. Genaue Beobachtungen sind indeß durchaus noch nothwendig, um Klarbeit darüber zu verschaffen.

#### § 395.

#### 3. Birtung auf bie Busammensepung ber Pflangen.

Die vorhergegangene Besprechung ber Düngungsversuche mit begleitenden Analysen hat uns für die Burzelgewächse und Kartoffeln einen bestimmt nachtheiligen Einsluß des Rochsalzes auf die Entwickelung dieser Pflanzen kennen gelernt. Der Budergehalt der Rüben und der Stärkemehlgehalt der Kartoffeln wird entschieden durch Düngung mit Rochsalz vermindert. Diese Birkung des Salzes erklärt sich aus den durch dessen Umsehungen mit den Bodenbestandtheilen entstehenden Chloriden, voc allem Chlorcalcium und Chlormagnesium, deren Birkung auf die Pflanzen bereits beim Kali besprochen sind.

Aus biesen Gründen ist die Verwendung des Rochsalzes zur Düngung der Rüben und Kartoffeln durchaus nicht zu empfehlen. Weniger nachtheilig, ja theilweise förderlich hat sich die Wirtung des Kochsalzes und der durch dasselbe entstandenen anderen Chloride auf die Körnerbildung der Cerealien gezeigt, was vielleicht in der wenn auch geringen Löslichmachung von

Phosphorfaure seine Erklarung finden mag.

Bei ben Wiesenpstanzen werden nach den Bersuchen Hellriegel's durch das Rochsalz die Proteinstoffe, Mineralstoffe
und die Holzsafer vermehrt, dagegen die Rohlehydrate vermindert, so daß das Nährstoffverhältniß erhöht ist. Ob hierdurch wirklich der Nährwerth ein größerer geworden ist, oder ob
er durch die vermehrte Holzsafer wieder herabgedrückt wird,
läßt sich ohne die erforderlichen Fütterungsversuche mit Thieren
nicht entscheiden.

Gine Bermehrung ber Proteinstoffe hat fich bei ben Bersuchen von Herth auch bei ben Rüben gezeigt, was da, wo biefelben gur Sutterung bienen follen, von Bortheil ift.

\$ 396.

#### C. Birtung auf die thierifden Organismen in der Adererde.

Das Rochfalz foll ferner bas im Boben befindliche Ungeziefer, wie Schneden, Engerlinge u. bgl. tobten. Die über ben Einfluß bes Rochfalzes auf Schneden von Beubel angeftellten Berfuche zeigen, daß baffelbe gwar in concentrirter, nicht aber in verbunnter Lofung tobtenb auf biefelben einwirft. Da bie Mengen von Rochfalz, welche bei ber Dungung gum Boben gebracht werben, nicht fo groß fein tonnen, um im Boben concentrirte Lösungen bes Salzes zu bilben, fo ift auch nicht annehmbar, bag bas Rochfalz bei ber Dungung bie genannte Wirfung bervorbringt.

Geben wir g. B. bem Morgen 2 Ctr., fo tommen bei gleichmäßiger Bertheilung auf ben Cubitfuß bei einer Tiefe ber Adertrume von 1', bas ift auf ca. 82,3 Bollpfund, 3,85 Grm. = 1/130 %; es ift bies eine Menge, von ber man ficherlich nicht annehmen tann, daß fie bie genannte Birtung auszuüben

im Stande fei.

\$ 397.

# II. Anwendung des Rochfalzes.

Ueber bie Starte ber Rochsalzbungung find bie Erfahrungen fehr variirend. Bahrend 3. B. Schübler 24 A pro Morgen für bie Sommergerfte als bie geeignetfte Menge hinstellt, habe ich bei meinen Bersuchen bei 1-11/2 Ctr. ebenfalls auf Sommergerste keinen nachtheiligen Einfluß beobachten können, vielmehr war der Ertrag bei 11/2 Centner größer, als bei 1 Centner. Fraas wandte bei seinen Bersuchen mit Gerste und Beigen etwa 1 Ctr. an, welche Menge fich als Bugabe zu fticftoffhaltigen Dungftoffen wirtsam zeigte.

Reuning empfiehlt nach ben in Sachsen angestellten Bersuchen 1, 2, 3, 41/2 und 6 Ctr., welche bort unter ben verichiebenen Berhaltniffen bie gunftigfte Birtung hervorgebracht

haben.

In England werden auch große Mengen benutt, wie uns

bies unter anbern die Bersuche von Bolder zeigen.

Genaue Angaben über die richtige Starte ber Rochfalsbungung find bis jest noch nicht zu geben. Gewiffen Anhalt gewähren die bei ben betreffenden Bersuchen in Anwendung getommenen Mengen.

Was die Frage anbetrifft, ob das Rochsalz unterzus bringen ober als Ropfdüngung zu verwenden ift, so geht aus meinen Bersuchen hervor, daß letteres dem ersteren

enticieben borgugieben ift.

Meine Berfuche waren auf lehmigem Sandboden mit Gerfte angeftellt; bas Felb hatte feit 6 Jahren teine Dungung erhalten und war somit als ziemlich erschöpft zu betrachten. Beiber ift burch ein Berfeben bes Arbeiters ein Bergleich mit Ungebungt nicht möglich, da die hierzu dienende Parcelle vom Bege aus, wo Stallmift abgeladen, gedungt worden war.

Die Berfuchsftude hatten eine Große von je 9 Quadratruthen.

|                                                                          |          |                    | <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    | Ertrag an: |  |                           |                            |                      |                            |                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| Stärke und Art der Dungung.                                              |          |                    |                                                                 |            |  |                           | Rörnern.                   |                      | roh.                       | Raff.            |                        |
| 5<br>5<br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 86 " " " | Rochfalz<br>"<br>" | untergebracht obenaufgestreut . untergebracht obenaufgestreut . |            |  | 8<br>16<br>21<br>28<br>27 | 2th.<br>7<br>27<br>8<br>23 | 87<br>80<br>33<br>40 | 8th.<br>15<br>-<br>9<br>25 | 6<br>5<br>4<br>6 | 8th.<br>24<br>15<br>14 |

Aus bem Ginflusse, welchen bas Rochsalz auf bie Samen ausübt, ift ferner zu schließen, baß es am besten ift, baffelbe entweber einige Beit vor ber Saat, ober erst spater, wenn bie Pflanzen bereits entwidelt und gekraftigt finb, anzumenben.

# Düngung durch den Boden.

# Kapitel I.

§ 398.

#### Einleitung.

"Die Landwirthschaft ift eine Runft und Biffenschaft. Die wiffenschaftliche Grundlage berselben umfaßt bie Renntniß aller Bedingungen bes Lebens ber Begetabilien, bes Ursprungs ihrer

Elemente und ber Quelle ihrer Rahrung.

Aus diefer Renntniß entwideln fich bestimmte Regeln für die Ausübung der Runft, Grundsate der Rothwendigkeit oder Rütlichkeit aller mechanischen Operationen des Feldbaues, welche das Gedeihen der Gewächse vorbereiten und befördern und die auf sie einwirkenden schädlichen Einstüsse beseitigen.

Reine in der Ausübung biefer gemachte Erfahrung tann im Biderfpruche fteben mit den wiffenschaftlichen Principien, eben weil biefe, aus allen Beobachtungen zusammen genommen

abgeleitet, nur ein geiftiger Ausbrud bafür finb.

Die Theorie tann teiner Erfahrung widersprechen, eben weil sie nichts anderes ift als die Zuruckführung einer Reihe von Erscheinungen auf ihre letten Ursachen."

Diefe Borte v. Liebig's haben wir biefer Abtheilung als Ginleitung vorausgefchict, weil wir glauben, bag fie bas, mas

von den hier zu besprechenden Manipulationen zu erwähnen ift, mit wenigen Worten kennzeichnen. Wir wollen und können hier nicht die Kunst, welche für die Ausführung der Drainage, des Eggens und Pslügens zc. erforderlich ist, abhandeln, sondern nur die wissenschaftlichen Grundsätze der Wirkung, sowie der Nothwendigkeit oder Entbehrlichkeit dieser Operationen, soweit dies bis jetzt an der Hand der Wissenschaft möglich ist, darzuslegen versuchen.

Die für diese Manipulationen anzuwendende Runft, die praktische Ausführung berselben, speciell zu beschreiben, würde mehr Raum einnehmen, als benselben hier gewidmet werden kann und mehr Sache des Braktikers, als die meinige sein.

#### I. Die Ernterücktande.

§ 399.

#### 1. Begriffsentwidelung.

Unter Ernterudständen hat man die Burzeln und oberirbischen Theile der Pflanzen zu verstehen, soweit letzere dem Felde bei der Ernte nicht genommen worden sind. Bei den Eerealien, den Leguminosen und Cruciferen bilden die Ernteruckstände somit die Burzeln und Stoppeln; bei den Burzelund Knollengewächsen bestehen sie dagegen aus den kleinen Burzelchen (Rhizomen), welche bei der Herausnahme der Hauptwurzel, resp. Knollen im Boden geblieben sind und den Stengeln nebst Blättern, soweit diese nicht zur Fütterung verwendet werden.

Die Burzelmengen sind bemnach bei ben einzelnen Culturpflanzen wesentlich verschieben; ebenso verschieben ift die Art ber Burzelentwidelung und die Zusammensetzung der Burzeln. Die eine Pflanze schichten und holt von da einen Theil ihrer Nahrung, die andere entwidelt sich vor allem in der oberen Krume; die eine Pflanze läßt im Boden viel Rücktande — Rlee, Raps u. s. w. —, die andere wenig — Kartoffeln, Rüben.

Die über bie Menge ber Burgelrudftanbe und über beren Bufammenfegung vorliegenben Arbeiten find leiber verhältniß-

maßig noch nicht zahlreich.

Bei einer Reihe von Arbeiten find bie Burgelrudftanbe bem Felbe entnommen, bei anderen hat man in funftlichen Bobengemischen in Gefäßen resp. in mafferigen Rahrftofflosungen bie Pflanzen fich entwideln laffen und fo die Burgelrudftanbe

beftimmt.

Die Entnahme ber Burzeln aus bem Felbe bietet große Schwierigkeiten bar. Die vollständige Entnahme' ber Burzeln ift nicht leicht, ebensowenig die Entfernung der Erbe und der fremden Burzeln von benselben und zwar ohne dabei Berluste an der gesuchten Burzelmenge zu erleiden.

Ein absolutes Resultat ist leiber hier nicht zu erreichen, ba Berluste, wenn sie auch bei großer Sorgfalt sehr gering zu machen, doch ganz zu vermeiden nnmöglich sind. Indeß erhält man bei der erforderlichen Sorgfalt immer Resultate, welche für den Zweck genügen. Wird aber diese Sorgfalt angewendet, so nehmen diese Untersuchungen sehr viel Zeit und Mühe in Anspruch.

Die Burzelbestimmungen in fünftlichen Bobengemischen sind entschieden leichter ausführbar; ob aber biese Resultate ohne Beiteres volle Geltung für die im Felde gewachsenen Pflanzen haben werden, ift wohl nicht mit Sicherheit anzunehmen, wenigstens liegen voll befriedigende Beweise bafür noch nicht vor.

§ 400.

# 2. Menge und Befcaffenheit ber Ernterfidftanbe.

Die Arbeiten Bouffingault's.

Bouffingault's Arbeiten erftredten fic auf Beigen, Safer und Rlee; auf ben Bectar berechnet, fant er Folgendes:

|        | Dbertheil .  |                |              | nte=<br>ftände | Die Ernterüd=<br>ftande ent=<br>hielten an: |              |  |
|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--|
|        | friid<br>kg. | troduct<br>kg. | friid<br>kg. | trodnet<br>kg. | Stidftoff<br>kg.                            | Aiche<br>kg. |  |
| Beigen | 1172         | 1002           | 700          | 518            | 2,1                                         | 86,8         |  |
| Safer  | 2081         | 1608           | 912          | 650            | 2,6                                         | 83,1         |  |
| Klee   | 2500         | 1975           | 2000         | 1547           | 27,9                                        | 194,9        |  |

Bemertt muß noch werden, baß Bouffingault die Ernterudftande bei Beigen und hafer Stoppel nennt und felbft anführt, baß die herausnahme berfelben, sowie der Burgeln des Klee's, mit ber hade gefchab.

#### Die Arbeiten John's.

John fand bei in ber Bluthe geernteten Pflangen, bag von 100 kg. trodener Ernte bem Boden an Rudflanden verblieben:

| bei | Roggen . | · |   |   | 41,0  | kg. |
|-----|----------|---|---|---|-------|-----|
| ,,  | Gerfte   |   |   |   | 45,8  | ,   |
|     | Widhafer |   |   |   | 50,8  |     |
| n   | Bafer    |   | • | • | 70,8  | *   |
|     | Ricearas |   |   |   | 114.0 | _   |

Bei Rubfen und Sa fer ermittelte John ferner die gefammten Ernterudftande bei ber Reife, wobei gleichzeitig das Berhaltnis zwifchen Ueberstoppel und Ernterudftand bestimmt wurde; die Resultate find die folgenden:

|        | Ueberstoppel | Ernterückftand | Summe        |
|--------|--------------|----------------|--------------|
| Rübsen |              | 1452<br>1658   | 6198<br>6448 |

Ferner bestimmt John bei Roggen und hafer in 2 verfchies benen Begetations-Perioden die Erntemaffe und die Ernterudftanbe. Er fand hier:

|           | 9₹ og                                    | gen                           | Bafer                          |                                |  |  |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| •         | 22. Mai<br>(in Aehren<br>tretenb)<br>kg. | 9. Iuni<br>(abgeblüht)<br>kg. | 18. Iuli<br>(abgebläht)<br>kg. | 1. (Sept.<br>(gelbreif)<br>kg. |  |  |
| Dbertheil | 2895                                     | 5862                          | 2006                           | 4788                           |  |  |
| Stoppeln  | 1086                                     | 1100                          | 1980                           | 700                            |  |  |
| Burgeln   | 1471                                     | 1106                          | 1185                           | 958                            |  |  |

Der Begriff Stoppel ift naturgemaß ein relativer, ba bie Bobe und fomit bie Menge berfelben je nach ben Gegenben wefentlich verschieben ift.

#### Die Arbeiten von Schubart, Hellriegel und Dietrich.

Die herausnahme ber Burgeln gefchab von Soubart auf Sallentin in Medlenburg und die Untersuchungen, welche fic auf die Bestimmung bes Stickftoffs erstreckten, find von hellriegel und Dietrich in Tharand ausgeführt.

| Pflanzen und Pflanzentheile,<br>völlig getrodnet                                       | Gewicht<br>einer<br>Pflanze<br>Milligrm. | Gewichts:<br>verhältnis<br>zwischen<br>Kraut und<br>Wurzeln | Wurzels<br>länge<br>Buß Boll       | Sticktoff            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                                                        | Partaigent.                              | 1 70                                                        | gup Juu                            | 1 111 70             |
| Binterweizen, am 29. Sept. gesdet, am 80. April geserntet: Rraut                       | 234<br>154<br>388                        | 60<br>40                                                    | 8, <b>3</b> ,                      | 8,16<br>2,25         |
| Binterweizen, Ende October<br>gefaet, geerntet am 26. Apr.:<br>Rraut                   | 44<br>44<br>88                           | 50<br>50                                                    | 2' 11"                             | =                    |
| Derf. Beizen, Ernte a. 8. Iuni:<br>Kraut                                               | 1872<br>874<br>1746                      | 78<br>22                                                    | 8' 7 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " | 1,9 <u>4</u><br>1,60 |
| Binterroggen, am 16. Sept. gefaet, am 29. Apr. geerntet: Rraut                         | 126<br>64<br>190                         | 66<br>84                                                    | 8, 8,                              | 2,61<br>1,68         |
| Binterrübfen, am 20. Aug. gesate und am 26. April geerntet: Rraut                      | 966<br>572<br>1538                       | 68<br>37                                                    | 3' 61/ <sub>2</sub> "              | 8,69<br>2,58         |
| Winterraps, anfangs August<br>gestet und am 7. Juni<br>geerntet:<br>Kraut<br>Burzel    | 10300<br>2979<br>18279                   | 78<br>22                                                    | 4' 2"                              | 0,90                 |
| Sartenerbsen, am 5. April<br>tief gesaet und am 5. Mai<br>geerntet:<br>Kraut<br>Wurzel | 77<br>76<br>158                          | 50<br>50                                                    | 10131/2                            | 5,89<br>2,51         |

| Pflanzen und Pflanzentheile,<br>völlig getrocknet              | Gewicht<br>einer<br>Pflanze<br>Milligrm. | Gewichts=<br>verhältnis<br>zwischen<br>Kraut und<br>Wurzeln | Burzels<br>länge<br>Fuß Boll | Stickftoff   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Gartenerbsen, am 5. April flach gefaet und geerntet am 5. Mai: | 120                                      | 56                                                          |                              | _            |
| Wurzel                                                         | 212                                      | 44                                                          | -                            | _            |
| Diefelben,geerntet am 6. Juni:<br>Kraut                        | 887<br>260<br>1097                       | 76<br>24                                                    | 1′ 8″—10″                    | 9,81<br>8,10 |
| Rice, einjährig, geerntet am<br>2. April:<br>Rraut<br>Wurzel   | 808<br>166<br>474                        | <b>65</b><br>35                                             | 8' 6"                        | 8,75<br>8,09 |
| Rice, zweijährig, am 2. April<br>geerntet:<br>Kraut<br>Wurzel  | 917<br>719<br>1686                       | 56<br>44                                                    | 8′ 10″                       | 2,145        |

#### Die Arbeiten von Schuhmacher.

Souhmacher macht in feiner Statit von einer Anzahl von Pflanzen Angaben über die Menge von Rudftanden, welche fie bei der Ernte dem Boden jurudlaffen. Eine Angabe aber die Große der Ernte des Oberstheils fehlt leider.

Rad Souhmader verbleiben bem preußischen Morgen an Erntes rudftanben, auf Erodensubstang berechnet:

| bei | Beigen         |    |   | 800        | ĸ |
|-----|----------------|----|---|------------|---|
| "   | Roggen         |    |   | 350        | " |
| *   | Gerfte         |    | • | 260        | " |
| "   | Bafer          |    |   | 500        |   |
| N   | Erbfen         |    | • | <b>400</b> | " |
| *   | Biden          |    | • | 350        | * |
| *   | Binfen         |    | • | 850        | • |
| **  | Pferdebohnen . |    |   | 460        |   |
| *   | Binterraps .   |    | • | 620        | " |
| *   | Commerraps .   |    |   | 450        |   |
| •   | Binterrübfen . |    | • | 620        | " |
| *   | Commerrubfer   | ı. | • | 450        | N |
| •   | Mais           | •  | • | 700        | 7 |
|     |                |    |   |            |   |

bei Rartoffel (Burgel u. Rhizome). . . . 100 B " Futterroggen (bei 400 " " Futterhafer (bei 75 &#) . . . . (bei 600 "

#### Die Arbeiten von Sittbogen und Ulbricht. Safer.

Das Untersuchungs-Material wurde burch Erziehung von Haferspfianzen in Glasgesthen gewonnen, welche mit gesiebter Gartenerde gestült waren; der Bodenconus der Gesthe hatte 16 cm. oberen und 18 cm. unteren Durchmesser bei 58 cm. Höhe. Die Ernte der Pflanzen geschah in 3 Entwickelungsstadien und zwar am 25. August 1863 geschöft (I), am 13. September, 4 Tage nach Beginn der Blüthe (II) und am 6. Rovember völlige Reife (III). Bei der Ernte wurden Oberten und Burzel getrennt, so das unter Murzeln wurden mirklichen Murzeln zu verstehen sind fo daß unter Burgeln nur die wirtlichen Burgeln ju verfteben find.

Die Refultate, auf 1000 gange Pflangen berechnet, find in ben folgenben Sabellen A. und B. jufammengeftellt:

|                |         |             |               | -      |        |          | , -•     |                      |      |                    |              |                                                        |          |
|----------------|---------|-------------|---------------|--------|--------|----------|----------|----------------------|------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Trodensubstanz | 81 (a)e | Riefelfaure | Phosphorsdure | Natron | Kali   | Magnesia | Ralterbe | Drganische Substanz. |      |                    |              |                                                        | !        |
| 1491,0         | 228,87  | 40,89       | 23,18         | 8,58   | 87,27  | 6,87     | 17,88    | 1267,63              |      | Dhertheil          | I. Periobe   | 20                                                     | •        |
| 515,0          | 84,58   | 25,07       | 9,85          | 1,78   | 24,28  | 8,59     | 9,29     | 480,47               | Grm. | Muriel             | riobe        | Causend H                                              |          |
| 2129,0         | 305,81  | 45,22       | 32,51         | 5,75   | 114,75 | 10,80    | 28,28    | 1828,19              | Grm. | Obertheil Burgel   | II. Periobe  | Caufend Pfanzen enthalten an Obertheil und<br>Wurzeln: |          |
| 460,0          | 69,52   | 21,55       | 5,65          | 2,74   | 7,88   | 1,87     | 7,19     | 890,48               | ī    |                    | rriobe       | enthalten an D<br>Wurzeln :                            | <b>.</b> |
| 2752,0         | 358,17  | 58,34       | 35,19         | 18,68  | 116,29 | 10,43    | 36,24    | 2898,88              | Grm. | Dhertheil   Murael | III. Periobe | bertheil uni                                           |          |
| 418,01         | 58,97   | 15,89       | 6,22          | 2,21   | 7,28   | 1,85     | 10,57    | 859,04               | Grm. | Murael             | eriobe       |                                                        |          |
| 2006,0         | 307,90  | 65,96       | 83,03         | 5,81   | 111,55 | 9,96     | 27,17    | 1698,10              | ŀ    |                    |              | <b></b> aufen                                          |          |
| 2589,0         | 375,33  | 66,77       | 88,16         | 8,49   | 122,63 | 12,17    | 85,42    | 2213,67              | Į,   |                    |              | Caufend gange Pffangen                                 | ₽.       |
| 8170,01        | 417,14  | 74,73       | 44,41         | 15,89  | 128,52 | 12,28    | 46,81    | 2752,87              | III. |                    |              | ffanzen                                                |          |

# Die Arbeiten von E. Heiben, von Gruber und Fritsche.

Die Arbeiten erftredten fich junachft auf Roggen, Raps und Rlec. Die herausnahme ber Burgel gefchah mit ber allergrößten Gorgfalt vermittelft eines von Beiben ju bem Brede conftruirten Apparates, in den der Boden mit den Pflanzen eingeschloffen wurde. Der Apparat stellt einen Politaften in Prismaform mit 8 jusammenbefestigten und einem burch Schrauben fest anzubringenden Brette, von 5 Fuß (fachf.) Bange, 1 Fuß Breite jund 4 Fuß Sobe bar, beffen Boden ebenfalls burch Schrauben an den Kaften ju befestigen ift und in Charnieren geht. Bei ber Perausnahme wurde junachft eine möglichft gleich bestandene Actrfläche eines Schlages bes Dominiums ausgesucht, von biefer eine Flache
von b' lang, und 1' breit in der Form des Kaftens 4' tief frei gelegt,
bann der Kaften mit seinen 3 festen Brettern umgelegt und sobald biefe genau pasten, die 4. Geite nachgepast und barauf bas betreffende Brett feft angefcraubt. War dies geschehen, so wurde mit einem langen Deffer die Erde am Boden burchfchnitten, foweit erforberlich weggefchafft und der Boden in die ftarten eifernen Charniere eingeschoben. hierauf die fo fest eingeschloffene Erdmaffe mit buife von 2-4 Pferben ausgehoben, an ben Zeich gebracht, die 4. Seite und ber Boben von bem Raften entfernt und bann, nachdem noch bie abgenommene Seite unter bie breite Seite des Raftens gefcoben und ein burchlocherter Boben eingefett mar, mit einer Giestanne langfam und vorsichtig die Erbe von den Burgeln ab-gefpult. Bar die Erbe möglichft auf diefe Beife entfernt, fo erfolgte bas Mustefen ber fremben Beftanbtheile (Untrautwurzeln, Miftftudden ic.) aufs forgfältigste. Die gange Arbeit, bis die chemifche Untersuchung beginnen tonnte, dauerte in der Regel 6-7 Tage, ba das Auslesen fehr viel Beit in Anspruch nahm. Der hiefige Boden ift ein mittelschwerer Lehmboden, mas bie Arbeit erfdwerte.

Die Herausnahme geschah bei Roggen und Klee vor dem Schossen, schossen, in der Bluthe und Reife, beim Raps in der Bluthe und Reife. Auf der solgenden Tabelle repräsentiren die angesubrten Zahlen die sandstreite Ernte. Ferner ift aus der in den einzelnen Begetations-Perioden gefundenen Pflanzenzahl das Mittel gezogen und diese Zahl der späteren Berechnung auf den hectar zu Grunde gelegt worden. Der Referent glaubte dadurch eine bessere Grundlage für die Berechnung der Ergebnisse auf den hectar zu erhalten, da nie auf einem bestimmten Stude Land

Diefelbe Angahl Pflangen vorhanden fein werden.

Die Refultate ber Entnahme zeigt Sabelle A.

| 886                                      | Bungung ourch ven Boben.                                    |                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rlee: Wor ber Knospung                   | Roggen:  Ordopt                                             | Rame und Entwickungsgrad<br>der Phanzen                               |
| 148<br>219<br>216<br>111                 | 161<br>198<br>165<br>169<br>171                             | Bağl ber<br>Hangen<br>pro<br>bDuadrat-<br>fuß (fachf.)                |
| 81,5<br>199,0<br>228,4<br>163,0          | 80,9<br>210,5<br>236,8<br>400,0<br>596,8                    | Bewicht ber Ernte<br>pro 5 Quabraffuf<br>an an an<br>Obertheil Burgel |
| 51,9<br>106,6<br>98,2<br>110,1           | 48,7<br>29,5<br>39,7                                        | er Ernte<br>aabratfuß<br>an<br>Burzeln<br>Brm.                        |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5    | 146,4<br>169,8<br>110,2<br>125,6                            | Durchschnittliche<br>Länge ber<br>bes ber<br>Dbertheils Burge         |
| 70,9<br>68,7<br>59,8                     | 26,5<br>34,2<br>30,2<br>50,2<br>62,5                        | hnittlice<br>1ge<br>ber<br>Wurzeln<br>Ctm.                            |
| 0,558<br>0,989<br>1,058<br>1,469         | 0,509<br>1,063<br>1,485<br>2,598<br>9,598<br>14,268         | Ge wicht bee ber Obertheils Wurzeln einer Pflanze                     |
| 0,855<br>0,503<br>0,455<br>0,992         | 0,808<br>0,286<br>0,244<br>0,186<br>0,186<br>1,219<br>0,945 | Gewicht bes ber ertheils Wurzeln einer Pflanze                        |
| 1: 1,67<br>1: 1,87<br>1: 2,83<br>1: 1,48 | 1: 1,66<br>1: 4,52<br>1: 6,88<br>1:18,59<br>1:18,69         | Berhältniß<br>zwifchen<br>Burzeln<br>und<br>Obertheil                 |

Bemerkt sei noch, baß unter Ernterucktand nur die Burgeln versftanden find, nicht aber auch die sogen. Stoppeln, ba die Sobe und somit die Menge der auf dem Felde verbleibenden Stoppeln je nach den Gegenden zc. eine sehr verschiedene ift. Aus diesem Grunde konnte nur eine Erennung zwischen Obertheil und Burgel als correct angesehen werden.

Die vollständige Entfernung der anhängenden Arbe war trog aller angewandten Mühe nicht zu ermöglichen; dies zeigte sich später beim Berstleinern der Massen auf einer Mühle dadurch störend, daß durch dieselbe der Stahl angegriffen und so Eisen von der Mühle in die zerkleinerte Masse kan. Durch diesen Umstand wurde durch die Analyse eine größere Menge Eisenoryd gefunden, als in den betressenden Pstanzentheiten vorzhanden sein konnte. Da nun das Eisen in keiner Beise als ein wichtiger Bestandtheil der Pstanzenaschen angesehen werden kann, weil die Menge desselben stets nur eine geringe ist, so ist der Berechnung der Resultate der Analysen das Eisen ganz in Abzug gebracht worden. Die jett solgenden analytischen Kesultate sind beshalb nach Abzug des Eisens auf 100 berechnetz dieselben sind von dem Bersasser in den solgenden Tabellen B, C und D zusammengestellt.

| Roblenfaure | Chlor | Riefelfdure | Schwefelfaure . | Phosphorfaure . | Ratron | Rati  | Magnefia | Kalterbe | Miche | felben | Stidftoff in bers | stanz | Organische Gub= | 1. Roggen: |       |              |       |                    |
|-------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------|-------|----------|----------|-------|--------|-------------------|-------|-----------------|------------|-------|--------------|-------|--------------------|
| 1,68        | 2,71  | 24,92       | 4,76            | 9,34            | 10,54  | 84,51 | 8,51     | 8,76     | 8,28  | 2,69   |                   | 91,72 |                 |            | fen   | Spof=        | Bor   | 596                |
| 4,82        | 6,55  | 17,58       | 4,32            | 10,07           | 1,78   | 40,05 | 5,08     | 11,78    | 5,86  | 2,42   |                   | 94,14 |                 |            |       | ξφφ<br>Φ¢    | )<br> | Dberirbifder Sheil |
| 1           | 7,76  | 9,60        | 4,61            | 12,41           | 3,46   | 42,48 | 6,57     | 14,92    | 4,18  | 1,42   |                   | 95,87 |                 |            |       | Bluthe Reife |       |                    |
| 1           | 3,32  | 7,90        | 5,99            | 19,48           | 2,06   | 37,02 | 8,56     | 16,42    | 2,79  | 1,27   | 2                 | 97,21 |                 |            |       |              |       | beit               |
| 1           | 1,53  | 57,06       | 4,38            | 6,98            | 2,95   | 10,52 | 5,65     | 11,32    | 14,78 | 06,2   | 3                 | 85,32 |                 |            | en en | Bcm<br>Bcm   | Bor   |                    |
| i           | 0,69  | 48,91       | 7,09            | 12,52           | 4,20   | 18,15 | 6,82     | 12,27    | 10,46 | 49,2   | ,<br>;            | 89,54 | 1               |            |       | thopt<br>Ge: | ì     | 1 11 88<br>1 11 88 |
| ı           | ١     | 57,63       | 7,42            | 6,08            | 4,51   | 10,67 | 4,92     | 8,76     | 14,28 | 2,11   |                   | 86,77 |                 |            |       | Bluthe       |       | nrjein             |
| ı           | 1     | 62,64       | 8,70            | 6,58            | 1,28   | 7,88  | 6,16     | 11,86    | 13,78 | 1,08   | •                 | 86,22 | }               |            |       | Reife        |       |                    |

Cabelle B

| ¢ | Ś |
|---|---|
| ٢ | - |
| C |   |
| • | 0 |
|   | - |
| - |   |
| • | • |
| Ç |   |

|                        | ۵                   | Dberirbifder Sheit | der Sh | 113   |                    | 28 ur 3 e in | g e i n |              |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|                        | Bor bem<br>Schoffen | <b>G</b> cfфo∮t    | Biathe | Reife | Bor bem<br>Shoffen | Geschoft     | Blathe  | Reife        |
| 2. Naps:               |                     |                    |        |       |                    |              |         |              |
| Organische Substanz    | ı                   | 1                  | 1      | 89,67 | 1                  | ŀ            | 90,07   | 88,65        |
| Stidftoff in berfelben | l                   | 1                  | 1      | 1,62  | 1                  | 1            | 3,94    | 2,66         |
| <b>紀</b> [фе           | 1                   | 1                  | 1      | 10,33 | ı                  | 1            | 9,98    | 11,85        |
| Kalterbe               | 1                   | 1                  | 1      | 25,04 | 1                  | ı            | 18,54   | 26,99        |
| Magnesia               | i                   | 1                  | 1      | 6,15  | ı                  | 1            | 4,51    | 4,47         |
| Rali                   | 1                   | ı                  | 1      | 24,66 | i                  | l            | 36,39   | 14,04        |
| Natron                 | 1                   | 1                  | 1      | 4,01  | ı                  | ı            | 1,68    | 8,82         |
| Phosphorfaure          | 1                   | ı                  | 1      | 9,85  | l                  | 1            | 16,49   | 6,54         |
| Schweselfaure          | ı                   | 1                  | 1      | 6,69  | ł                  | 1            | 9,99    | 7,16         |
| Riefelfaure            |                     | 1                  | 1      | 3,68  | ı                  | I            | 18,02   | 26,83        |
| Chlor                  |                     | ı                  | !      | 5,52  | ł                  | ı            | 3,26    | 4,18         |
| Roblenfaure            | 1                   | 1                  | ı      | 15,64 | 1                  | ı            | 1,15    | <b>88</b> ,8 |

|                       | <u>ق</u>            | Sberirbifder Sheil | der Sh | ï           |                     | n 1 2 f 1 n 838 | n 1 2 f |       |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------|---------------------|-----------------|---------|-------|
|                       | Bor ber<br>Knofpung | Bundloug           | Bolle  | Reife       | Bor ber<br>Knofpung | Knojpung        | Bolle   | Reife |
| æ; Mice.              |                     |                    |        |             |                     |                 |         |       |
| Drganifche Gubftang   | 87,08               | 91,89              | 92,49  | 85,91       | 88,86               | 90,54           | 90,01   | 90,91 |
| Sticfoff in berfelben | 4,50                | 3,51               | 8,20   | 8,04        | 8,76                | 3,58            | 3,10    | 8,25  |
| essage                | 12,92               | 8,11               | 7,51   | 14,09       | 11,64               | 9,46            | 9,99    | 9,09  |
| Kalkerde              | 19,88               | 26,79              | 81,26  | 82,29       | 18,58               | 14,71           | 15,56   | 16,61 |
| Magnefia              | 6,40                | 9,75               | 10,71  | 11,47       | 10,83               | 11,39           | 6,41    | 5,38  |
| Rali                  | 28,56               | 25,18              | 15,11  | 12,52       | 17,37               | 14,79           | 16,85   | 10,51 |
| Matron                | 4,69                | 4,42               | 4,09   | 4,09        | 3,96                | 8,78            | 5,01    | 9,34  |
| Phosphorfdure         | 5,42                | 7,46               | 7,11   | 7,28        | 6,88                | 8,87            | 9,94    | 13,00 |
| Schwefelfaure         | 4,90                | 2,35               | 4,74   | <b>6,69</b> | 16,28               | 15,78           | 14,30   | 12,95 |
| Riefelfaure           | 19,12               | 7,28               | 88,8   | 12,10       | 28,42               | 29,27           | 81,80   | 30,98 |
| Chlor                 | 8,78                | 4,89               | 2,91   | 8,19        | 8,66                | 1,83            | 1,48    | 1,68  |
| Roblenfaure           | 8,19                | 18,40              | 15,40  | 12,10       | 1                   | i               | 1       | ı     |

abelle 1

Auf den folgenden Tabellen find mit Gulfe der Ernte-Resultate auf Tabelle A. und der gesundenen analhtischen Zahlen die einem hectare durch die Ernte entzogene Menge von Pflanzennahrstoffen und die denselben in den Burzeln verbleibenden berechnet.
Da Roggen und Raps selten anders als reif geerntet werden, so ift für diese Pstanzen die Rechnung nur für die reifen Pflanzen durchgeführt

worden.

1. Roggen.

|                              |           | ro Hectar     |
|------------------------------|-----------|---------------|
|                              | Dhertheil | Burgeln       |
|                              | g         | g             |
|                              | 18        | 18            |
| Bahl ber Pflanzen            | 427       | 0212          |
| Reine Pflanzenmaffe          | 21441,0   | 1585,0        |
| Stickfoff berfelben          | 272,8     | 26,8          |
| Afchenmenge berfelben        | 598,2     | 218,4         |
| Die Afche besteht aus:       |           |               |
| Ralterbe                     | 98,2      | 25,9          |
| Magnesta                     | 51,2      | 13,4          |
| Rali                         | 221,4     | 17,2          |
| Ratron                       | 12,3      | 2,7           |
| Phosphorfdure                | 116,5     | 14,2          |
| Schwefelfaure                | 35,8      | 8,1           |
| Miejeijaure                  | 47,8      | 136,6         |
| Chlor                        | 19,9      |               |
| 2. <b>R</b> aps.             |           |               |
|                              |           | o Hectar<br>n |
|                              | Dbertheil | Burgeln       |
|                              | 8         | æ             |
| Bahl ber geernteten Pflangen | 1228628   |               |
| Reine Trodenfubstang         | 34895     | 2318          |
| Stidftoff berfelben          | 565.3     | 61,5          |
| Stickfoff berfelben          | 3604,0    | 262,5         |
| Die Afche besteht aus:       |           | ·             |
| Ralterde                     | 912,7     | 70,8          |
| Magnesia                     | 221,7     | 11,7          |
| Rali                         | 889,0     | 86,9          |
| Ratron                       | 144,6     | 21,8          |
| Phosphorfaure                | 855,1     | 17,2          |
| Schwefelfaure                | 241,2     | 18,8          |
| ALC:00                       |           |               |
| Riefelfaure                  | 132,7     | 69,1          |
| Riefelfaure                  |           |               |

3. Rlee.

# a. Obertheil.

|                              | Ernte pro Sectare                                               |                                                                        |                                                                |                                                                             |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|                              | Bor der<br>Knofpung                                             | Knospung<br>T                                                          | Volle<br>Blüthe<br>T                                           | Reife<br>A                                                                  |  |
| Babl ber geernteten Pflangen |                                                                 | 4270                                                                   | 212                                                            |                                                                             |  |
| Reine Trodensubstang         | 4765,6<br>214,5<br>615,7                                        | 8033,2<br>282,0<br>651,5                                               | 9024,5<br>288,8<br>677,7                                       | 12548,9<br>881,5<br>1768,1                                                  |  |
| Ralferde                     | 122,1<br>39,4<br>175,8<br>28,9<br>33,4<br>30,2<br>117,7<br>22,9 | 174,5<br>63,5<br>164,0<br>28,8<br>48,6<br>15,3<br>47,1<br>28,6<br>87,3 | 211,8<br>72,6<br>102,4<br>27,7<br>48,2<br>32,1<br>63,2<br>19,7 | 570,9<br>202,8<br>221,4<br>72,8<br>128,7<br>100,6<br>213,9<br>56,4<br>213,9 |  |

# 3. Rlee.

# b. Burgel.

|                              |                     | Ernte pro     | Bectare .       |            |
|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|
|                              | Vor der<br>Knespung | Knosrung<br>T | Volle<br>Blüthe | Reife<br>& |
| Bobl ber geernteten Pflangen |                     | 4270          | 212             |            |
| Reine Erodenfubftang         | 8031,6              | 4238,1        | 8851,1          | 8469,6     |
| Stidftoff berfelben          | 114,0               | 151,7         | 119,4           | 275,8      |
| Miche berfelben              | 852,9               | 400,9         | 384,7           | 769,9      |
| Die Afche besteht aus:       |                     |               |                 |            |
| Ralferde                     | 47,7                | 59,0          | 59,9            | 127,9      |
| Magnefia                     | 88,2                | 45,7          | 24,7            | 41,4       |
| Kali                         | 61,3                | 59,3          | 68,9            | 80,9       |
| Ratron                       | 14,0                | 15,2          | 19,8            | 71,9       |
| Phosphorfaure                | 24,1                | 85,6          | 38,2            | 100,1      |
| Somefelfaure                 | 57,3                | 63,8          | 55,0            | 99,7       |
| Riefelfaure                  | 100,3               | 117,8         | 120,4           | 238,1      |
| Chlor                        | 12,9                | 7,4           | 5,7             | 12,5       |

#### Die Arbeiten von Fr. Nobbe.

Nobbe jog das Thimotheegras (Phleum pratense) in Baffercultur und erhielt bei normaler Entwickelung der Pflanzen — die producirte Pflanzenmasse mit den Burzeln war das 87700fache und ohne Burzeln das 76600fache Gewicht eines Saatkorns — im Mittel von 7 2jährigen Pflanzen: lustrocken: bei 100° C. getrocknet:

|                                                 | Grm. Grm.      |
|-------------------------------------------------|----------------|
| an Körnern                                      | 1,02 0,897     |
| an entfornten Mehren                            | 1,58 1,409     |
| an Salmen                                       |                |
| an Burgeln                                      |                |
| biernach Gefammternte .                         |                |
| und Berhaltnis zwischen Burgeln und Obertheil 1 | : 5,22 1: 5,29 |

Gine einjahrige Pflanze enthielt an Trodensubftang: an halmen und Mehren . . . 18,142 Grm.

### Berhaltniß zwischen Wurzeln u. Dbertheil . . . . . . . 1:3,21

Die Bergleichung ber Burzelmengen der eins und zweifährigen Pflanzen zeigt, daß bas zweite Jahr intereffanter Beise bie Burzeln verhaltnifmäßig wenig an Gewicht mehr zu nehmen.

#### Die Arbeiten von A. Bofaeus.

Sofaeus facte bie betreffenden Samen in Blumentopfe von eirca 7 Boll bobe und gleicher Breite am oberen Rande, welche mit guter, gesfiebter Gartenerde gefüllt waren.

Die Resultate find bie folgenben: Dbers Burgel; Gumma: Berhaltniß

|                                                                                                                                         | theil:<br>luftt | rođen | zwischen<br>Wurzeln u<br>Obertheil: |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|--------|
| Bet einem Gemenge von Poa<br>pratensis (Biefen Mispen<br>Gras), Festuca elatior<br>(hoher Schwingel) und Bro-<br>mus pratensis (Wiefen= |                 |       |                                     |        |
| Trespe)                                                                                                                                 | 10,0            | 10,2  | 20,2                                | 1:1    |
| Gerradella (8 Pflangen)                                                                                                                 | 1,2             | 0,9   | 2,1                                 | 1:1,8  |
| Potatoe-Bafer (3 Pflangen) .                                                                                                            | 21,5            | 4.8   | 26,3                                | 1:4,4  |
| Babelhafer (3 Pflangen)                                                                                                                 | 74,0            | 10,4  | 84,4                                | 1:7,1  |
| (8 Pflangen)                                                                                                                            | 41,0            | 5.0   | 46,0                                | 1:8,2  |
| Berfte (8 Pflangen)                                                                                                                     | 82,0            | 4,0   | 86,0                                | 1:8,0  |
| (2 Pflangen)                                                                                                                            | 26,0            | 2,5   | 28,5                                | 1:10,4 |
| Kartoffeln (1 Pflanze) 1)                                                                                                               | 28,0            | 3,0   | 81,0                                | 1:9,3  |

<sup>1)</sup> und Knollen: 860 Grm. frifc.

Ferner liegen von hofaeus Burgelbestimmungen von Gerfte und Ruben vor, bei welchen die Frage beantwortet werden follte, ob und in wie weit die physitalischen Eigenschaften eines Bobens von Einfluß auf die Bewurzelung diefer Pflanzen find?

bie Bewurzelung biefer Pflanzen find? Auf ber Seite 894 und 895 folgenden Tabelle find die zur Kennts zeichnung der physikalischen Eigenschaften der betreffenden Boben auss

geführten Beftimmungen jufammengeftellt.

Der Quargfandboden und der rothe Thonboden find als fruchtbarer Getreideboden erster Klaffe, der Aueboden als fruchtbarer Aderboden erster Klaffe und der Grundschuttgelandeboden als fruchtbarer Boden erster Klaffe bezeichnetz beim schweren weißgrauen Thonboden und dem unkultivirten

Boben fehlt eine berartige Bezeichnung.

Diese Boben, gesiebt, dienten jur Fullung von je 6 Blumentopfen, welche je circa 6—8 A trockener Erde faßten und circa 10 Boll hoch waren; nach gehöriger Befeuchtung wurde jeder Topf ohne weitere Dungung mit 4 ausgewählten, gleich schweren Gerstenetorn bestellt. Die Töpfe wurden darauf bis an den Rand in dem Bersuchsgarten eingegraben. Die Begetation war in allen Töpfen eine nahezu gleichmäßige. Die durchschmitliche höhe der Pstanzen zur Beit der Ernte war 13/4 Fuß. Die einzelnen Theile, besonders die Aehren, waren entsprechend normal aussgebildet. Eine Berschiedenheit der Burzelspsteme der in verschiedenen Bodenarten gewachsen Pstanzen war nicht zu bemerken.

Die luftrodene Burgelmaffe von 4 Pflangen mog:

| aus | Sandboden          |   |   | 6,03 | Gti |
|-----|--------------------|---|---|------|-----|
|     | rothem Thon        |   |   |      | "   |
|     | weißem Thon        |   |   | 6,00 |     |
|     | Mueboden           | • |   | 6,23 | ,   |
| "   | Grunbichuttgelande |   |   | 6,40 |     |
| _   | Raltboden          | _ | _ | 5.98 |     |

Aus diefen Resultaten ift der Sous ju ziehen, das die verschiedenen benutten Boben auf das Gewicht ber Burzelmasse teinen Einfluß gehabt haben, woraus zu folgen scheint, das die physitalischen Bodeneigenschaften auf die Burzelentwickelung ohne bemerkenswerthen Einfluß sind.

Bu ben Bersuchen mit Futterrüben dienten holzrahmen ohne Boben, aus starten Bohlen, 27 Kubiksuß haltend, 3 Fuß hoch und 9 Quadrat-Fuß lichter Weite, beren 4 Wände durch starte, eiserne Scharniere der Art verbunden waren, daß sich durch Ausschlagen der letzteren die 4 Wände leicht trennen ließen. Je ein solcher Kasten wurde mit den Boben Rr. I, II, IV und V gestült. Die 4 Boden wurden mit je 1 V Phosphat, 1 Akali und 1/2 Autronsalveter gedüngt. Ieder Kasten erhielt am 6. Juni 4 Rübenstecklinge und wurde gut begossen, um die Answurzelung zu erleichtern. Die Ernte ersolgte am 8. October. Der Sommer war im allgemeinen trocken und heiß gewesen. Die Ernte ergab:

| 4        | Rüben:                                   | Wurzeln von<br>4 Rüben:                  |                           |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Kaften I | 11 -                                     | 40,2 Grm.<br>40,0 "                      | Wurzel zum<br>Rübenkörper |
| " III    | 12 "<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | 41,3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , | = 1:142                   |

Bie bas Gewicht der Ruben — die Blatter find nicht bestimmt — fo differirt auch bas der Burgeln wenig, fo daß diefer Bersuch betreffs der

| Bezeichnung<br>ber<br>Bobenarten. | 8                  | Die<br>Hämm<br>Inalyfe<br>ergab : | 1         | Kohlenfaurer Kalk | Baffergehalt ber luftrodenen Erben | Specifisches Gewicht | 100 Grm.<br>lufttrođener<br>Erbe<br>abforbiren: |               |          |  |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|--|
|                                   | Feinthonige Theile | Staubfeinen Sanb                  | Streufand |                   |                                    | 8                    | Rali                                            | Phosphorfdure | Emmoniat |  |
|                                   | p. Ct.             | p. Ct.                            | p. Ct.    | p. Ct.            | p. Ct.                             |                      | Grm.                                            | Grm.          | Grm.     |  |
| Quargfandboden                    | 16,6               | 6,6                               | 76,8      | 0,45              | 1,2                                | 1,300                | 0,184                                           | 0,0137        | 0,408    |  |
| Rother Thonboben .                | 40,0               | 26,6                              | 88,4      | 1,20              | 8,7                                | 1,250                | 0,161                                           | 0,0962        | 0,317    |  |
| Beifgrauer Thon=                  | 63,0               | 20,0                              | 17,0      | 2,60              | 8,5                                | 1,250                | 0,147                                           | 0,0550        | 0,917    |  |
| Nueboden aus dem Saalthale        | 56,0               | 28,4                              | 15,0      | 27,00             | 2,5                                | 1,080                | 0,218                                           | 0,0825        | 0,385    |  |
| Grundicuttgelande .               | 50,0               | 83,4                              | 16,6      | 8,00              | 8,5                                | 1,155                | 0,209                                           | 0,0962        | 0,854    |  |
| Uncultivirter Ralt=<br>boben      | 26,6               | 23,4                              | 50,0      | 68,70             | 2,7                                | 1,005                | 0 <b>,16</b> 8                                  | 0,0962        | 0,408    |  |

|   | Wasser-<br>Haltenbe<br>Kraft: |                                             | bi                             | Mers<br>ers<br>lung:                       | d<br>Reg                                               | ringen<br>es<br>gen=<br>jers.       | Bei ei<br>von 4<br>fläche b<br>13 Ger<br>gefenti | fortpion<br>unnenweiner Ten<br>4° an ber Erbe<br>ntimeter<br>tes Ther | Leiftungs-<br>fähigfeit<br>für<br>Wärme:           |                               |                                                    |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|   |                               | ı                                           |                                | ₽£                                         | fcich<br>22 Cen<br>Si                                  | Baffer=<br>t von<br>itimeter<br>ihe | ben an der Sonne                                 | hen an der Sonne                                                      | sattigten Erde nach<br>1 an der Sonne              | Bu einer Erwärmung auf 60° C. | Bur Erkaltung bis auf die Zimmerstemperstempersten |
|   |                               | Bur vollen Sattigung<br>waren erforderlich: | n 11. Juni gegebenes<br>Baffer | Um 7. September noch<br>vorhandenes Baffer | Bbedurfte zum Berfcminden<br>s von der Bobenoberftache | drang ein bis zu einer<br>Tiefe von | nach Istundigem Stehen an der Sonne              | nach Pftundigem Stehen an der Sonne                                   | der mit Baffer gefättigten Rfundigem Stehen an ber | 1                             | Bur Ertaltung b                                    |
|   | p. Ct.                        | rg<br>Stunben                               | Srm.                           | Srm.                                       | Nin.                                                   | Em.                                 | • C.                                             | • C.                                                                  | • C.                                               | Min.                          | Min.                                               |
|   | 81,7                          | 11/2                                        | 88                             | 4                                          | 8                                                      | 11                                  | 28                                               | 30                                                                    | 85                                                 | 25                            | 100                                                |
|   | 35,7                          | 4                                           | 115                            | 15                                         | 6                                                      | 9                                   | 25                                               | 80                                                                    | 80                                                 | 80                            | 125                                                |
|   | 86,2                          | 7                                           | 108                            | 15                                         | 18                                                     | 8                                   | 25                                               | 29                                                                    | 80                                                 | 25                            | 150                                                |
| İ | 48,5                          | 11/2                                        | 124                            | 9                                          | 2                                                      | 12                                  | 28                                               | 80                                                                    | 80                                                 | <b>3</b> 0                    | 180                                                |
|   | 38,4                          | 1                                           | 111                            | 13                                         | 21/2                                                   | 12                                  | 27                                               | 30                                                                    | 29                                                 | 30                            | 185                                                |
|   | 42,1                          | 2                                           | 120                            | 9                                          | 5                                                      | 9                                   | 27                                               | 27                                                                    | 26                                                 | ŝ                             | ŝ                                                  |

Muntelrüben daffelbe Refultat ergeben hat, als mit der Gerfte: Die Bewurzelung und die Sohe des Ernteertrages ift von den phyfitalifchen Bodeneigenschaften unabhängig.

Bei 13000 Ruben pro Morgen ergiebt fich hieraus ein Burgelrudftand von circa 260 C, mahrend 600000 Gerftenpflanzen pro Morgen einen folden von 1800 C jurudlaffen.

Boeller hat bagegen bei Bohnen gefunden, daß in einem fperifich schwereren Boben fich die Burgeln in geringerer Angahl aber derber aussbilden, als in einem fpecififch leichteren. Bablenangaben liegen nicht vor.

Mus ben Berfuchen mit robem Corf, 1/4, 1/2 und 1/4 gesättigtem Torf, Boller's geht hervor, bag in einem reicheren Boben bie Burgels entwickelung eine größere, als in einem geringeren ift.

Es murbe bei Bohnen erhalten:

|                                      | Roher  | 1/4 ge= | <sup>1</sup> /2 ge= | 1/1 ges |
|--------------------------------------|--------|---------|---------------------|---------|
|                                      | Torf   | fättigt | fättigt             | fättigt |
|                                      | Grm.   | Grm.    | Grm.                | Grm.    |
| Obertheil                            | 17,355 | 92,308  | 120,424             | 164,615 |
|                                      | 8,063  | 25,411  | 36,368              | 58,899  |
| Gefammternte                         | 20,418 | 117,719 | 156,792             | 223,014 |
| Berhältniß ber Burgeln jum Obertheil | 1:5,67 | 1:3,65  | 1:3,31              | 1:2,82  |

#### Die Arbeiten von S. Thiel.

Thiel ftellte feine Berfuche in Robren und in freiem Felbe an. Ohne hier auf die intereffanten Angaben über die durch Meffung etz-haltenen Sangsentwickelungen u. f. w. der Burzeln einzugehen, mogen nur die Zahlenangaben über die Menge der Burzeln Plat finden. Thiel arbeitete mit Rothklee, Tabad, hafer, Mais und Flachs.

Bei ben in Rohren, welche 0,62 refp. 1,22 Meter lang und 0,21 Meter Durchmeffer hatten, gezogenen Pflangen ergab fich:

#### a. beim Rothflee.

#### b. beim Tabad:

Trodengewicht der Burgeln in der Schicht von der Oberfläche bis ju 0,25 Meter Diefe: Sauptwurzel 7,86 Rebenwurzel 2,11 Grm. von 0,25--0,60 , 0,60--0,85 2,47 0,27 0,68 0,85-1,220,43 hauptwurgel 9,83 Rebenwurgel 3,49 Grm.

13,32 Grm.

#### beim Bafer:

Trodengewicht ber Burgeln in einer Schicht von ber Oberflache

|   |              |   |    |   |    | 10,34 | Grm. |
|---|--------------|---|----|---|----|-------|------|
|   | 0,97—1,22    | * | ** | ٠ | •  | 0,76  |      |
| * |              | • |    |   |    |       | *    |
| - | A 00 A 07    |   |    |   |    | 0,53  | ••   |
| _ | 0,62-0,82    |   |    |   |    | 0,92  |      |
|   | 0,25—0,62    |   | N  | • | .• | 1,85  |      |
|   | DIS 311 U,20 |   |    |   |    |       |      |

#### d. beim Dais:

Die Maispflangen maren, mas zu betonen ift, in Folge ungunftiger Bitterung von fowachlicher Entwidelung.

Trodengewicht ber Burgeln in einer Schicht von ber Dberflache

| bis zu 0,38                | Meter  | Tiefe |   |   | 7,84         |      |              | Grm. |
|----------------------------|--------|-------|---|---|--------------|------|--------------|------|
| von 0,88—0,60              | *      | "     |   | • | 2,08         |      | 2,31         | "    |
| " 0,60—0,90<br>" 0,90—1,22 | "<br>" |       | • | • | 1,57<br>0,50 |      | 0,46<br>0,15 | "    |
| <b>4</b> 0,00 1,11         | 77     | "     | • | - | 11,99        | Grm. | 10,81        | Grm. |

#### e. beim Flachs:

Trodengewicht ber Burgelmenge von ber Oberflache bis au 0.15 Meter Tiefe . . 4,62 Grm.

|     |            |   |   |   |   | 8,38 | Grm. |
|-----|------------|---|---|---|---|------|------|
|     | 0,375-0,45 |   | " | • | • | 0,66 | "    |
|     | 0,300,375  |   |   |   |   | 1,12 |      |
| pon | 0,15-0,30  | , |   |   |   | 1,98 | n    |

Bei ben bem Felbe entnommenen Pflangen haben nur die Deffungen, aber feine Bagungen ftattgefunden.

Diefe Untersuchungen ergeben, baß die hauptmenge ber Burgeln in der oberen 20-25 Ctm. tiefen Bodenfcicht der Adertrume enthalten ift.

#### Die Arbeiten von R. Beinrich.

Die in Raften von 4 Meter Bobe, welche mit gefiebter guter Gartenerbe gefüllt maren, eingefüeten Samen von Gerfte, Bafer und Erbfen - jebe Pflange in einem besonderen Raften - ergaben, ale bie Pflangen ju bleichen begannen :

|                   |   |   |   |   | 1 | D6 | eri | the | il | ohne Samen  | lufttrodene | Burgeln: |
|-------------------|---|---|---|---|---|----|-----|-----|----|-------------|-------------|----------|
| Safer .<br>Berfte | • |   |   |   |   |    |     | ٠.  |    | 61,5        | 43,75       | _        |
| Gerfte .          |   | • | • | • | • |    |     |     |    | 76,5        | 27,50       |          |
| Erbfen .          |   |   |   | • |   |    |     |     |    | 31,5 (mit @ | 5amen) 6,00 |          |

Die soeben besprochenen Resultate find wegen ber Berschiebenheit der Anstellung der Bersuche sehr schwer zu bestimmten in Bahlen ausdruckbaren Schlußfolgerungen zu vereinigen. Aus der Busammenstellung der vorliegenden Bersuche läßt sich indeß bas Folgende als richtig hinkellen:

- 1. Die Menge und Beschaffenheit ber bei ben Ernten bem Boben verbleibenben Rudftanbe ift bei ben einzelnen Rulturpflanzen eine sehr bifferirenbe.
- 2. Die Burgelrudftanbe find für die Fruchtfolge fehr wichtig.
- 3. Die Rückftanbe ber Leguminosen find meistens ungleich bebeutenber und baher für die nächste Frucht wesentlicher als bie ber anderen Anbaupstanzen.
- 4. Die Rüdftande ber Cerealien, wenn auch in der Menge im Allgemeinen geringer als die der Leguminosen, find boch wesentlich bedeutender, als allgemein angenommen wird.
- 5. Auch die Burzelrucftande ber Burzel- und hadfruchte, wenn auch bedeutend hinter den der anderen Culturpflanzen zurücktehend, sind doch nicht so gering, wie allgemein angenommen wird.
- 6. Die größere Menge ber Rücktanbe befindet sich in ber Adertrume und zwar in ber Schicht von ber Oberfläche bis 20, resp. 25 Ctm.
- 7. Ein Theil der Burzel der Leguminosen und Cerealien geht in die tieferen Schichten des Bodens und entzieht daher auch ihre Rahrung zum Theil dem Untergrunde.
- 8. Die in ben Barzeln vorhandenen Rahrftoffe entftammen somit junachst der Aderkrume selbst, bann aber auch ben tieferen Bobenschichten und ferner ber atmosphärischen Luft.

Anmer tung. 3ch verweife ferner auf die hochft intereffanten Arbeiten D. hellriegel's, welche berfelbe in feinem Berte: Beitrage ju den naturwiffenfchaftlichen Grundlagen ber Aderbauer. 1883, p. 118 bis 268 niedergelegt hat und die ich ju meinem größten Bedauern hier im Auszuge nicht wiedergeben tann.

#### § 401.

#### 3. Biniung der Gruterüdftanbe.

a. Abfolute Bereicherung an Roblenftoff (Stidftoff),

Die Ernterudftanbe befteben, wie alle Bflanzentheile, aus organischen und unorganischen Stoffen, von benen bie letteren vollftanbig aus bem Boben frammen. Anbers ift es bagegen bei ben organischen Bestandtheilen, von biefen ift ber Roblenstoff aum größten Theil ber Atmosphare entnommen; ein Gleiches gift, wenn auch in bebeutend geringerem Grabe, vom Stidftoff. Durch bie Ernterucftanbe wird fomit ber Boben abfolut an Roblenftoff und auch an Stidftoff bereichert. Es ift weber beim Roblenftoff, noch beim Stidftoff anzugeben, wie viel von beiben birect ber Atmosphäre und mie viel bem Boben entnommen ift : beim Sticktoff tann bier ferner nur berjenige in Betracht tommen, welcher aus ber Buft von ben Blättern aufgenommen ift. Dag bie Blatter toblenfaures Ammonigt aus ber Suft affimiliren tonnen, ift im I. Benbe p, 145 p. f. bargethau, wir haben ober bont p. 151 ju zeigen versucht, bag bie Menge biefes Stidftoffs nur eine Beine fein fann.\*)

3m I. Bb. ift ferner tura auf Die Bebentung ber Roblenftoffbereicherung für Boben und Bflange bingewiefen worben. Die Rudftanbe gerfeben fich theilmeise giemlich schnell und liefern humus, welcher, wie im I. Bb. p. 58 u. f. gezeigt ift, für bie phyfitaleichen Eigenschaften bes Bobens von großer Bebeutung ift. Bei ber weiteren Berfetung bes Sumus entftebt aus dem Roblenftoff beffelben Roblenfaure, welche sowohl als dirette Robienstoffquelle der Pflanze, sowie als Löfungsmittel ber Bodenheftandtheile außerft wichtig ist. Im I. Bb. ift zwar bargethan marben, bag die Rohlensaure ber atmofparifchen Luft pollftandig ausreicht, um die Bflangen mit bem ihnen nothwendigen Roblenkoff zu verseben, außerbem ift bafelbft aber gu geigen versucht worben, bag für unfere Rufturpflanzen, bei welchen in einer bestimmten Beit ein Magimum an Daffe gebilbet werben foll, eine Aufnahme von Rohlenfaure burch die Burgeln entschieben nothwendig ift. Die Menge von Rollenfaure, welche bie Pflanzen burch bie Burgeln aufnehmen muffen, ift bei ben einzelnen Bflanzenfamilien, je nach ber Art

<sup>\*)</sup> Die neuesten Forschungen über bie Sticktoffquellen ber Legumis nofen laffen den fast sicheren Schluß ju, daß bieselben auch freien Sticktoff verarbeiten tonnen (Geltriegel).

ihrer Blattentwidelung verschieben. Die Cerealien muffen für eine fraftige Entwidelung mehr Kohlensäure durch die Burzeln erhalten können, als die Leguminosen, Truciferen, Wurzel- und

Anollengemächse u. f. w.

Die Burgelrücktande liefern also bem Boben Rasterial für die humuserzeugung, von dem ein bedeutender Theil des Rohlenstoffs direct aus der Atmosphäre stammt, und bereichern ihn an humus mit dessen gunstigen Birtungen für Boben und Pflanze.

§ 402.

b. Relative Bereicherung an Stidftoff und Afchens bestandtheilen auf Roften bes Untergrundes.

Die ferner in ben Ernternafftanben enthaltenen Stoffe, ber Stidftoff und bie Afchenbestandtheile, welche aus bem Boben ftammen, bilben natürlich für benfelben teine abfolute Bereicherung. Richtsbestoweniger find fie in anderer Beife ebenfalls als eine Quelle für die Bereicherung bes Bobens anzuseben. Bie icon angegeben, geht ihre Berfehung wenigstens theilweise ziemlich schnell bor fich; hierburch werben bie in ihnen enthaltenen Stoffe frei und fur bie Bflange affimilirbar. Da nun je nach ben Bflangen bie Burgel tiefer ober weniger tief in ben Boben einbringen, die Burgel ihre Rahrung alfo aus tieferen ober weniger tiefen Schichten holen, ferner aber auch bei ben Pflanzen, beren Burgel bas Bermogen befigen, tief zu geben, boch bie Sauptmenge berfelben, wie die im vorvorigen Baragraphen mitgetheilten Arbeiten zeigen, fich in ber oberen Rrume befinden, jo findet also mehr ober weniger burch bie Ernterudftanbe eine Bereicherung ber Adertrume an Stidftoff und Afchenbestands theilen auf Roften bes Untergrundes ftatt.

Der Boben wird somit burch bie Burgelrudftanbe an affimilirbaren Pflangennährstoffen und bie Aderfrume auf Roften bes Untergrundes absolut bereichert.

§ 403.

## 4. Bedentung der Ernternäffande für die phyfitalifie Berbefferung bes Bobens.

Die Burzeln burchziehen ben Boben nach allen Richtungen hin und burcharbeiten ihn fo, wie es bas Adergerath nicht im Stande ift. Bei der Zersehung ber Burzeln verbleiben in ber Adererbe zunächst noch die Röhren und Röhrchen, welche von ben Wurzeln gemacht und eingenommen find. Durch diese Deffnungen tritt die Luft bequem ein und vermag so ihre schon mehrsach erörterten günstigen Wirtungen auf die Bodenbestandtheile auszuüben. Zugleich kann das Wasser durch diese Deffnungen leichter in den Boden eindringen, und auch leichter durch die Aderkrume in den Untergrund gelangen.

v. Rosenberg Lipinsty sagt in seinem prattischen Aderbau hierüber: "Die Burzeln schreiten in ihrer Längenbildung nicht blos sehr langsam vor, folglich nur sehr allmählich
und nicht mit ber stürmischen Gewalt unserer Aderwertzeuge,
burchfurchen, lodern und mürben bas Land, sondern werden
auch durch die ihnen abbunstende und bas Erdreich mürbende
Feuchtigkeit und Wärme bei dieser Arbeit wesentlich unterstüht."

"Die Burgeln geben zugleich Leiter für bie atmosphärische

Luft in bie bes Erbreichs ab."

"Wit hilfe bes Bergrößerungsglases erstaunt man über bie Unzahl ber offenen Kanäle bis zur engsten Dimension. Diese offenen Röhrgänge sind die Bohrlöcher, welche Pfahlwurzeln ber ebleren und wilden Pflanzen während ihrer Lebensbauer in den Boden treiben und die, nach dem Absterben und Berwesen der Burzeln, in ihren Bandungen so lange erhalten bleiben, als dieselben nicht durch äußere Einstüsse zerstört werden. — Je stärker die Pfahlwurzeln waren, desto größere Dimensionen zeigen die Röhrgänge; sie sind wesentliche Bermittler des verstärkten Zutritts der Atmosphäre in größere Bodentiese und zwar um so mehr, weil sie, als natürliche Abzugskanäle, das überschüssige Wasser rasch in größere Tiese versenten. Sie sind die Drainage der sorgiamen Natur!"

#### **§ 404**.

#### 5. Bedeutung der Ernterudftande für die Fruchtfolge.

Bei der Folge der Feldfrüchte aufeinander ist es sicherlich von Bedeutung, ob solche hintereinander kommen, welche dem Boden viele Rückftände, oder solche, welche ihm nur wenige hinterlassen, oder ob die Pflanzen in der Weise solgen, daß eine mit wenigen Rückftänden einer solchen vorausgeht, welche viel an denselben dem Boden einverleibt u. s. w.

Bei einer rationellen Fruchtfolge ift somit entschieben auf bie Quantitat ber Ernterucftanbe Rudficht zu nehmen und bie-

felben mit einem nicht unwichtigen gattor bei ber Aufftellung berfelben fpielen gut laffen und zwar in ber Beife, bag man, fomeit es die anderweitigen Berbaltniffe gestatten, eine Bange mit größeren Erntetudftanben auf eine mit wenigeren ober umgefehrt nimmt.

Biele Landwirthe fagen vom Alee, bas er ben Boben bereichere, worin biefe Bereicherung besteht, ift vorher bargelegt worben. Der Rice ift eine Blange mit bedeutenben Burgelrudftanben, welche im Boben bie bother beidriebenen Birtungen

berborrufen.

Die Bhtzelgemächse binterlaffen bem Boben dagegen, fobalb die Blätter zur Fütterung benutt werben, nur wenig Rudftanbe. Buft man nun Butgelgewächse mehrfach bintereinander folgen, fo zeigt fich balb ber Ginflug biefes Berfahrens auf ben Boben. Derfelbe wird humusarmer, ba birect und indirect bem Boben burch die Bflangen mehr Roblenftoff entgogen, als ibm burch bie Ruditanbe gurudaegeben mirb.

Ein intelligenter Sandwirth, welcher auf dem Boben eines ab-gelaffenen Teiches mehrere Jahre hintereinander Ruben gebaut hatte, fagte mir, daß die garbe beffelben eine bellere geworden fet. Diefe Chatface, wenn auch bas Muge in biefer Begiebung leicht getaufcht werben tann,

ertlart fic aus bent oben Befagten.

### 6. Die Biftiter und Ciengel bet Aurtoffeln und Burgelgewächfe.

**§ 405.** 

#### a. Das Ratioffelfraut.

In der Regel bleibt das Kurtoffeltrant vollftändig auf bem Belde gurud.

Die elementate Bufammenfebung bes frifden Rrautes ift nad Bouf.

fingault die folgenbe:

|        |           |        |          |         | gettoanet:     | ודווס:                  |     |
|--------|-----------|--------|----------|---------|----------------|-------------------------|-----|
|        | 28 affer  |        |          |         | · –            | 75,80                   |     |
|        | Roblenft  | off .  |          |         | . 44,8         | 12,05                   |     |
|        | Bafferft  | off.   |          |         | . 5,1          | 1,23                    |     |
|        | Catiern   | 催.,    |          | * * *   | <b>30</b> ,5 . | 7,38                    |     |
|        |           |        |          |         | . 2,3          | 0.55                    |     |
|        | Wicht .   |        |          |         | . 17,8         |                         |     |
| Bictor | bat bie & | ufam   | menfe    | huna bi | s reifen Ara   | utes wie folgt gefunden | 1:  |
|        | Basser .  |        |          |         |                | . 4.60                  | . • |
|        | Sticttof  | baltia | ie Su    | Bftanz  |                | . 9.57                  |     |
|        | Spellede" | Ridn   | offfreie | Chaff   |                | . 88.01                 |     |
|        |           |        |          |         |                |                         |     |
|        | Cellulofe |        |          |         |                | . 86.65                 |     |
|        |           |        |          |         |                |                         |     |
|        |           | •      | • •      |         | · · · · ·      | ······                  |     |

100,00 Die Bufammenfebung ber Eliche ift bereits im I. 20. p. 438 angegeben. Bur weiteren Charatteriftit des Kartoffeitrautes mogen noch die folgenden von E. Gung in Pommrit ausgeführten Analyfen dienen:

| 20 effer 9,568 | 99,996  | Sauerftoff ab fur Chior 0,181 |                                   | Egifenoryb       14,438         Latterbe       29,518         Magnefia       12,558         Kafi       13,457         Ratten       0,805         Hobophorfaure       4,415 | Organische Substanz 90,57 Stiche 9,43 | Parc. I.<br>Angebüngt                                       |
|----------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10,700         | 100,006 | 100,180<br>0,174              | 5,879<br>13,584<br>0,772          | 16,249<br>83,656<br>13,390<br>11,514<br>1,209<br>8,988                                                                                                                     | 90,98<br>1,87<br>9,07                 | Parc. I. Parc. II. Parc. III<br>Angebungt Ungebüngt Achtale |
| 988,11         | 99,997  | 100,163<br>0,166              | 4,888<br>14,425<br>0,786          | 11,283<br>48,490<br>11,460<br>4,177<br>1,006<br>4,263                                                                                                                      | 89,89<br>1,93<br>10,61                | Parc. III.<br>Achtalt                                       |
| 12,044         | 99,997  | 100,969<br>0,972              | 9,118<br>10,494<br>4,815          | 6,766<br>36,141<br>19,814<br>9,498<br>0,570<br>4,268                                                                                                                       | 98,92<br>1,80<br>6,08                 | Parc. IV. schwesels faures Ammoniat                         |
| 11,278         | 100,008 | 100,404<br>0,401              | 6,270<br>1 <b>2</b> ,110<br>1,779 | 7,681<br>86,141<br>14,381<br>16,902<br>0,515<br>6,675                                                                                                                      | 91,32<br>1,40<br>8,68                 | Hare. V.<br>phosphors<br>faurer<br>Kale                     |
| 11,188         | 100,000 | 100,264<br>0,264              | 7,510<br>20,016<br>1,171          | 9,283<br>80,914<br>10,996<br>16,020<br>0,965<br>8,629                                                                                                                      | 89,88<br>1,66<br>10,18                | Parc. VI. schwesels. Sali                                   |
| 11,110         | 99,999  | 100,85 <b>9</b><br>0,360      | 6,478<br>14,847<br>1,596          | 10,938<br>35,643<br>113,724<br>11,760<br>0,845<br>4,587                                                                                                                    | \$1,00<br>1,76<br>9,00                | Mittel :                                                    |

Die Menge bes Kartoffeltrautes ift je nach ber Beschaffenheit und bem Dungungszustanbe bes Bobens, sowie auch nach ber Kartoffelsorte und ben Witterungsverhaltniffen febr verschieben.

Bas den Düngungszustand vor allem andetrifft, so habe ich bei gleichem Boden und derseiben Sorte (Richter's Imperator) aber verschiedener Düngung 227 bis 1368 Kilo pro 1/4 hectar geerntet. Bei einer anderen Sorte — sach sie rothschalige, weißsteischige Zwiebeln auf demselben Boden, aber nach verschiedenen Düngungsverhältnissen 85,4 bis 310,5 Kilo pro 1/4 Hectar; ferner auf demselben Boden bei derselben Sorte, gietcher Düngung, wo aber die Bordüngung ihren Einsluß noch ausübte, 121,5 bis 351,0 Kilo und bei einem dritten Bersuche mit derselben Sorte und bei gleicher Düngerzusuhr, bei welchem die Bordüngung schon mehr ausgeglichen war, 324—456,0 Kilo.

Diese Bersuchs-Resultate zeigen den Einfluß der Düngung, ebenso den der Sorte und den der Witterung auf die Duan-

titat ber Rrauternte in febr iconer Beife.

Die Angaben der landwirthschaftlichen Schriftseller find baher auch sehr bifferirend. So giebt A. Thaer 5 Ctr., Blod 81/2 Ctr., v. Pabft 6—12 Ctr., Kleemann, 28/4—41/2 Ctr., Krafft 5 Ctr. u. s. w. an. Aus diesen Gründen läßt sich auch nicht gut eine Mittel-

Aus diesen Gründen läßt sich auch nicht gut eine Mittelzahl berechnen und mit Hülfe dieser die Menge der wichtigsten Pflanzennährstoffe feststellen, welche in dem Kraute von einem Hectar vorhanden sind, und welche durch dasselbe dem Felde verbleiben oder durch Wegnahme demselben entzogen werden.

Daß aber die in dem Kartoffelkraute enthaltene Menge von Rährstoffen keine unbedeutende ist, zeigen die angeführten Angaben, ebenso daß das Berbrennen desselben auf dem Felde und Ueberlassung der Asche an dasselbe falsch ist; es geht so eine wesentliche Menge organischer Stoffe mit dem in denselben vorhandenen Stickftoff verloren.

#### § 406.

#### b. Die Rübenblatter.

Die Rübenblätter werben meistens zur Fütterung benutt und somit bem Boben entzogen; es verbleiben bann bemselben nur Theile bes Stengels und bie gelb geworbenen, resp. bereits abgefallenen Blätter.

Die elementare Busammenfetung ber frifchen Blatter ber Felbruntels

ruben ift von Bouffingault, wie folgt, gefunden:

| Baffer      |   |   |   |   |   |   |   |   | TI Q : | getroanet; |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------|
| Roblenftoff |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,2    | 88,1       |
| Bafferstoff |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 5,1        |
| Sauerftoff  |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 80,8       |
| Stickftoff. |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 4,5        |
| alde        | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | _ |        | 21,5       |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   | 100,0  | 100,0      |

Betreffe des Stidftoff= und bes Afchengehaltes der Blatter mogen

noch die folgenden Ungaben bier Plat finden.

Dietrich fand in Runtelrübenblättern mit 90,0% Baffer 0,23% Stickftoff und 1,65% Afche; in Riesenmöhrenblättern mit 76,50% Baffer 0,61% Stickftoff und 3,81% Afche; D. v. Gruber = Pommrit in Runtelrübenblättern mit 89,19% Baffer 0,45% Stickftoff und 1,88% Afche und D. Toepelmann=Pommrit in Juderrübenblättern mit 84,34%, Baffer 0,42% Stickftoff und 2,64% Afche.

Die Busammensetung ber Afche ift im I. Bb. p. 428 u. f. angegeben. Die Angaben über die Menge ber pro hectar producirten Runtel= rubenblätter variiren ebenfalls fehr. So giebt Meyer 820 Ctr., Burger 160—200 Ctr., Bloc 25 Ctr., Schnee 80—100 Ctr. u. f. w. an.

Es influiren hier ebenfalls auf die Menge ber Rrauternte Die

Boben=, Dungungs= und Bitterungs=Berhaltniffe, fowie bie Sorte.

Der Dungwerth biefer Blatter, welcher fich nach ben Bahlenangaben als ein erheblicher zeigt, wird burch folgenden Berfuch von Schober weiter illuftrirt.

Auf einem Stude, welches 1859 gepflanzte Ruben in Stallmift gestragen hatte, wurden bei ber Ernte von einem Theile die Blätter im Bestrage von 60 Ctr. pr. Ader abgefahren: auf bem andern untergepflugt. Im Fruhjahr 1860 erhielt bas ganze Stud eine Hafersat mit Kleeunterssaat. Das Land war am 26. October tief gepflugt, am 13. April nach bem Abeggen ertirpirt und ber hafer am 14. gestet. Die Ernte geschah am 20. August und ergab die solgenden Resultate.

Abrner, Stroh. Spreu.

Das Stud, auf bem die Blätter untergepflügt waren 2800 3400 800 , von , , , weggenommen. . . 1800 2200 170 fomit im ersten Kalle mehr : 500 1200 180

Diefer Bersuch brudt ben Dungwerth ber Rübenblatter febr fcon aus.

#### II. Gründüngung.

§ 407.

#### Gefdictlices.

Die Gründungung, worunter man das Unterpstügen von Pflangen in unreisem, saftigem Bustande als Dünger versteht, war den Alten eben= salls bereits bekannt. Sie benutten hierzu die Bicken, Bohnen und Lupinen. "Die Zupine und die Futterwicke machen, wenn sie grün unter= gepflügt werden, wie der Dünger, die Aecker reicher an Rahrungsstoff; werden sie aber reif geerntet, so entziehen sie dem Acker ziemlich viel Kraft." Palladius.

Columella fagt: "Ich bin ber Meinung, baf, wenn es bem Bandsmann an Muem fehlt, ihm die Unterftuhung ber Lupine ale Aushulfe fehr vortheilhaft fein tann; benn wird fie Mitte September auf einem trafts

lofen Adex eingepflugt, nachdem fie mit ber bade abgehauen wurbe, fo

erfest fie bie befte Dungung."

In Deutschland murde die Grundungung zuerft in den zwenziger Jahren dieses Jahrhunderts von C. v. Bulffen, welcher dieselbe im stidlichen Frankreich gesehen hatte, und von Rebbien angewendet und febr warm empsohien. In Folge bessen wurden mit derselben mannigsache Bersuche gemacht und in den Beitschriften viel darüber geschrieben. Am Ende der vierziger Jahre trat jedoch schon ein Rudschlag ein und die lebbafte Litteratur über Grundungung verringerte fic.

Die Gründungung ift in erfier Reihe für leichte Boben auch heute noch von nicht zu unterschätzendem Berthe; in neuester Zeit ift fie auf weniger leichte Boben in der Art in Anwendung gekommen, daß die bes treffende Gründungspflanze nach der Ernte gesaet und die entstandenen Pflanzenmaffen bei der Derbstbeftellung mit untergepflügt worden find.

#### A. Die zur Gründüngung benutten Pflanzen.

§ 408.

Die einfachte, billigste und bequemfte Art ber Gründungung ist die durch die auf dem sogenannten Dreesch, durch Selbstansamung gewachsenen Pflanzen. Im engeren Sinne versteht man unter Gründungung die durch Ansamung auf einem Felde entwickelten und dann grün untergepflügten Pflanzen. Die Zahl der hierzu vorgeschlagenen und in Anwendung gekommenen Pflanzen ist eine nicht unbedeutende.

Die haupteigenschaften ber zur Gründungung fich eignenden Pflanzen befteht in ichneller und massenhafter Entwidelung ber oberirdischen Theile, sowie in Bilbung eines recht tiefgehenden Burzelneges; ersteres bedingt balb eine gute Beschattung und letteres Ernährung ber Pflanzen ans bem Untergrunde, resp. ben tieferen Schichten ber Acertrume.

Bon ben bisher zur Gründungung verwendeten Pflanzen nenne ich: Lupine (und zwar vorherrschend bie weiße), Bide, Spörgel, Buchweizen, Raps (Rübsen), Roggen, rothen und weißen Rlee u. f. w.

#### 1. Die Supine.

Dieselbe eignet fich von allen diesen Pflanzen am beften jur Grüns dungung: fie machft sehr schnell, belaubt fich gut, so daß der Boben durch fie eine vorzügliche Beschattung erhält, giebt große Krautmaffe, leidet wenig durch Durre, sowie durch Ungeziefer und foucht ihre Burzeln tief in die Erde, weshalb sie sich jur Bungung der Ackertrume durch den Untergrund ausgezeichnet eignet. Rach Sprengel beträgt die von der Aupine

nach Ausbildung ber erften Sulfen erzeugte Rrautmaffe nebft Burgeln 16000 M. Sie muffen nach ibm im norblichen Deutschland Unfange Dai gefaet werden und find bann nach 31/3-4 Monaten in der oben bezeiche neten Beife entwidelt und jur Grundungung verwendbar.

Die Bupine gebeiht vor allem auf fandigen, lehmigen, humofen und thonigen Bobenarten, liebt bagegen nad Oprengel einen mergeligen und

talten Boben nicht.

Bor dem Unterpflugen wird die Lupine am beften abgemaht und mittelft einer bade und bergleichen in die gurchen gezogen.

#### 2. Bide.

Die Bide benutt man vornehmlich im fühmeftlichen Deutschland jur Gründungung. Rach Sprengel wendet man am beften die durch Baftarbirung ber Bide und Erbfe entftanbene Abart an, ba diefe bie größte Krautmasse liefert. Bahrend die gewöhnliche Wicke, früh gestet, 6600 bis 7000 & giebt, erhält man von der Bastardwicke 8000 & und

mehr (Sprengel).
Die Bide eignet fich aber ichon viel weniger jur Gründungung, als die Bupine. Ihre Krautmaffe ift eine weit kleinere, in Folge deffen naturlich auch die durch fie bervorgebrachte Befchattung geringer, ihre Burgeln geben viel weniger tief, und bann ift fie eine Frucht, welche fo-wohl leicht fehlichlägt, als auch burch Ungeziefer viel leibet. Die Bide liebt einen ziemlich fraftigen Boben. Mus biefen Grunden empfiehlt fie fich jur Grunbungung nicht febr.

#### 3. Spörgel.

Der Spörgel gebort ju ben fonell wachsenben Pflangen, giebt aber nur eine verhältnismäßig geringe Krautmaffe, beschattet in Folge deffen natürlich auch nicht am beften, schickt seine Burgeln nicht recht in die Liefe, so daß er also auch aus dem Untergrund nicht sehr viel Rahrftoffe heraufzuholen vermag, gemahrt bagegen ben großen Bortheil, daß er auf trodenem, fandigem, loderem Boden gut gebeiht.

Rach Sprengel beträgt die Krautmaffe bes grunen Sporgels 8500

bis 4500 a.

Der Sporgel muß untergepflugt werden, bevor er viele reife Samen erzeugt hat, weil er fonft ichwer unterzubringen ift und bann ale Unfraut ber nachfolgenden grucht ichadet. Er wird vielfach noch im Berbft ans gefaet und bient bann in demfelben Jahr jur Grundungung für Roggen.

#### 4. Bud weigen.

Der Buchweizen liefert auch nur wenig Kraut — nach Sprengel 4800-5000 & - fein Gebeiben ift oft miglich; er befchattet aber ben Boben gut und hat den Bortheil, eine fehr genügsame Frucht zu sein und fich fehr fonell ju entwickein; gegen Ruffe und Rutte ift er ziemlich empfindlich. Mus diefen Grunden muß bei bem Buchweizen als Regel gelten, ihn, fobald feine Entwicklung gefahrbet erfcheint, jogleich untergutem, traffigem Bachfen ift bagegen bas Gegentheil ber Rall; bier macht er ben Boben gut rein.

#### 5. **Raps**.

Der Raps eignet sich jur Gründungung nur für gewisse Boben, da er eine Frucht ift, welcher an ben Boben bedeutende Ansprüche macht, wenn er gute Ernten geben soll. Er gewährt dagegen die Bortheile, daß er seine Burzeln ziemlich tief schickt, gut beschattet und seine diden Burzeln und Stengel für die Loderung des firengen Bodens gute Dienste leisten. Die Rrautmasse beträgt nach Eprengel 7—8600 C, wenn er nicht bis zur Blüthe steht; ift letteres der Fall, so ist sie wesentlich größer.

#### 6. Roggen.

Der Roggen gehört ju ben fich nicht besonders zur Grundungung eignenden Pflanzen; er schickt feine Burgeln nicht tief in die Erde, liefert auch teine erhebliche Pflanzenmaffe und beschattet so auch nicht fehr; er hat dagegen den Borzug, daß er noch auf weniger traftigerem Boben ges beiht und im frühen Fruhjahr zu wachsen beginnt.

#### 7. Rice.

Der Rlee schieft bekanntlich seine Burzeln tief in die Erde, belaubt sich gut und beschattet so den Boden vorzüglich; es sind dies alles Eigensschaften, welche ihn zur Gründungung sehr empsehlen. Trobdem wird man den Rlee bei seinem in neuerer Beit in vielen Gegenden so sehr mistichen Bachsthum nicht viel zu diesem zwed anwenden.

Die vom rothen Rlee erzeugte Pflanzenmasse ist vel bedeutender als bie vom weißen; Spreng el rechnet bei jenem 12000 I, bei diesem bagegen nur 4000 I.

Diefe turze Betrachtung zeigt uns, bag von allen zur Gründungung verwendeten Pflanzen die Lupine bei weitem ben Borzug verdient.

#### B. Wirkung der Gründüngung.

#### § 409.

a. Anfichten über biefelbe und Begründung berfelben burd Berfuche.

Die Ansichten über die Wirkung und den Berth der Gründungung find sehr verschieden. Im Besentlichen find es zwei Ansichten, welche sich schroff entgegentreten. Rach der einen (ber älteren) wirkt die Gründungung vorherrschend burch ihre Masse selbst und ift gleich oder fast gleich einer Rift- düngung; nach der anderen erklären sich die günstigen Folgen

berfelben für die nächste Frucht vor allem burch bie Beschattung

mit ihren gunftigen Birtungen auf ben Boben.

Bir haben baber biefe beiben Anfichten zu ventiliren und ju untersuchen, welche von ihnen bie richtigere ift, ober ob vielleicht ber Mittelmeg zwischen beiben am beften tie mahre Erklärung ber Gründungung giebt.

Bebor wir hierzu jedoch übergeben, erscheint es angemeffen, bie erzielten Erfolge ber Grundungung burch einige

Berfuche bargulegen.

v. Bulffen ju Diegpuhl beftellte ein Felb von möglichft gleich= artigem Boden jur Balfte mit Bupinen und behandelte es jur Balfte als reine Brache; das gange Feld erhielt dann eine Roggeneinfaat.

Die Ernte ergab:

Rach Dung-Bupinen 5821/2 & Rorner und 1072 & Strob und Raff Rad reiner Brache 822 " 656<sup>1</sup>/<sub>2</sub> "

Die Bupineneinsaat hatte in 60 & beftanben.

Ein anberer Berfuch von Amtmann Scabell ju Rleins Bubers ergab:

Bei Dunglupinen . . 4001/2 & Rorner, 6891/2 & Stroh und Raff

hoben Grade, tamen nicht jur Bluthe und boten einen fehr traurigen Unblid bar; fie wurden daher fchnell untergepflugt.

Die Ernte nach ber Bupinenbungung betrug ju Diegpuhl:

2701/4 & Rorner und 4981/4 & Strob

und nach reiner Brache 2161/4 " , 423 -Es brachten fomit 60 & Lupinen, welche in ihrer Entwidelung gang geftort waren, noch einen Dehrertrag von 533/, & Kornern und 751/, & Stroh.

Bu Rlein=Bubers standen die Bupinen nicht ganz fo schlecht, wie zu Diegpuhl, maren aber auch befallen.

Rach der Lupinenbungung mar die Ernte:

259 & Rorner und 5421/, & Strob

(durch Feldmäufe waren etwa 2 Quadratruthen ziemlich gerftort).

Rach reiner Brache:

190°/4 & Rorner und 388'/4 & Stroh. Durch die Lupinen somit ein Dehr von 68°/4 & Kornern und 154'/2 & Stroh.

Boos ju Brunn bei Bufterhaufen machte auf leichtem Sandboden bei einer Große ber Stude von 24 Quadrat : Ruthen folgende Berfuche:

- 1. Die Bupinen (gelbe) murben in befter Bluthe untergepflugt und bas Felb nach 6 Bochen mit Roggen bestellt.
- 2. Die Lupinen in der Bluthe abgemabt und fortgefahren. Feld ebenfalls nach 6 Bochen mit Roggen bestellt.
- 3. Die von 2 fortgefahrenen Bupinen ausgestreut und untergepflugt; bas Felb bann ebenfalls nach 6 Bochen mit Roggen beftellt.

4. Ohne Bupinen und ohne Dung. Die Ernte eraab:

|     |      | Rorner : | Strop u. Raff |
|-----|------|----------|---------------|
| Bei | L.   | 96       | 205           |
| #   | II.  | 64       | 180           |
|     | III. | 661/2    | 186           |
|     | IV.  | 56       | 114           |

**§ 410.** 

# b. Birtt bie Grunbungung porherrichend burch ihre Maffe, alfo birect?

Die bei ber Gründungung verwendeten Planzen haben ihre unorganische Nahrung, ebenso wie die Ernterücklände, allein dem Boden, auf dem fie gewachsen find, eutzogen; von den arganischen Bestandtheilen derselben stammt dagegen der Roblenstoff zum größten Theile aus der atmosphärischen Luft, sowie ein Theil des Sticksoffs, die absolute Menge beider ist aber schwer zu bestimmen.

Die in ben gestehm Gamen vorhandenen unorganischen, sowie organischen Stoffe vermehren felbstverständlich absalut die Bodenbestandtreile; bedeutend kann aber diese Buführung nicht genannt werden, da 3. B. in den 100—120 A Bupinen, dem Saat-Quantum für einen Morgen 3,18 bis 8,75 A Acht mit 0,92 bis 1,1 A Kali und 1,39 bis 1,67 A Phosphorsaure und nach Bouffingault 3,5, nach Eich ven 5,8 A Stickskoff enthalten sind.

Der Boden wird somit, abgesehen von den in den Samen vorkommenden Stoffen, durch die Gründungung absolut an Rohlenstoff und Stidstoff bereichert. Selbstverständlich ist die Wenge des Rohlenstoffs hier wesentlich größer, als bei den Ernterückftänden; es gilt dies auch vom Stidstoff, da die zur Gründungung meistens verwendeten, blattreichen Pflanzen das Bermögen das Ammonial der Luft zu assimiliren in höherem Grade besigen.

Die unorganischen Bestandtheile find bem Boben entwommen, berfelbe wird somit durch die Zurückgabe berfelben absolut nicht bereichert; da aber die echten Gründungungspflanzen ihre Burzeln in die tieferen Schichten der Erbe, den Untergrund, schicken, und diesem ihre Rahrung entnehmen, so wird beim Unterbringen der grünen Pflanzen die Adertrume ebenfalls absolut an deuselben bereichert. Außerdem sind die Aschenbestandtheile in den grünen Bslanzentheilen in Kormen besindlich, welche bei

ber Rerfetung ber organischen Gubftang für andere Bflangen

gleich affimilirbar find.

Der Baffergebalt ber grunen Bflangen ift bei ber bungenben Birtung, vor allem bei leichten Boben, ebenfalls mit in Rednung zu zieben.

In Betreff ber Busammenfebung ber grunen Bflangen berweisen wir auf bie im erften Banbe angeführten Analhsen auf

p. 214 u. f., p. 403 u. f.

Bir sehen somit, bag burch bie Gründungung ber Boben an Rohlenstoff, Baffer und Stidstoff überhandt, ferner an Afchenbestandtheilen und Stidftoff bie Adertrume auf Roften bes Untergrundes be-

reichert wirb.

Die Grunbungung wirtt ferner auf bie phpfitalifden Eigenschaften bes Bobens verbeifernd ein: berfelbe wirb burch fie loderer, murberer, tann fo bie Atmospharilien: Sauerftoff. Roblenfaure, Baffer und Ammoniat in erhöhtem Dage aufnehmen, wodurch Umfebungen, Reubildungen u. f. w. in bemfelben bervorgerufen merben. Die organischen Bestandtheile ber untergepflügten Bflanzen liefern bei ihrer Berfetung Gafe (Roblenfaure, Bafferbampf), welche weiter gur Loderung und Berfetung beitragen.

Durch bie Grundingung wird fomit ber Boben in ber oben bezeichneten Beife an Pflanzennährftoffen reicher gemacht, und ferner phyfitalifc burch bie Burgelrudftanbe, fowie bie oberirbifden Theile ber verwendeten Bflangen gunftig verbeffert. hieraus folgt, bag bie Grunbungung für bie nachfte, refp. nadften Frudte von Bortheil fein muß und daß fomit bie burd biefelbe bervorgerufenen befferen Ernten enticieben mit bem Unterbringen ber Bflangen gugefdrieben werben muffen.

§. 411.

c. Die Grunbangung wirft nur inbirect. - Dungung burd Beidattung bes Bobens.

Diefe Anficht über bie Birtung ber Granbungung, welche als die nenere anguseben ift, wird unter Anderen von v. Rofens berg-Lipinsty vertreten: er fagt: "Es murbe burch ungablige tomparative Berinche numiberiprechlich erprobt, bag nicht in bem Unterpflügen ber grunen Krantmaffe bie augenfällige Erfraftigung bes Felbes beruht, sondern daß lediglich die treffliche Beschattung ber letteren unter einer üppigen, jugendlichen Pflanzendede und die hierdurch, mittelft reicher Berdichtung von Barme, Luft und Feuchtigkeit, sowie mittelft reicher Bildung von Salzen (?), herbeigeführte normale Gahre, die Befruchtung des Bodens vermittelt, sofern man nur die Borsicht beobachtet, das Feld unmittelbar nach Abernten der Pflanzen im grünen Zustande um-

zupflügen."

Die günftigen Birtungen ber Bebedung bes Bobens können wir sehr leicht beobachten: wir sehen überall da, wo der Boben, sei es durch einen Stein, ein Brett, durch Stroh, durch Oben-ausliegenlassen in weit kräftiger und üppiger Beise vor sich geht, als da, wo eine solche Bededung dem Boden fehlt. Unter den den Erdboden dicht beschattenden Laubhölzern erbliden wir stets eine dichte und schwe Pflanzendede, während dieselbe die den Boden in weit geringerem Grade beschattenden Radelhölzern meist ganz sehlt oder bei denselben wenigstens nur spärlich vorhanden ist.

Borin besteht bie Birtung ber Beschattung?

In Betreff ber Birtung ber Beschattnng

1) auf die Bafferverhaltniffe bes Bobens und

2) auf die Temperatur ber Begetationsichicht,

verweise ich auf Bb. I, p. 570, resp. 581, mo bie Folgerungen aus ben wichtigen Arbeiten Bollny's über biese Fragen angeführt finb.

3) Die Atmosphärilien werben burch die Beschattung in innigerer Beise mit dem Boden in Berührung gebracht, können somit intensiver auf ihn einwirken und die durch fie zu

bewirkenden Umsetzungen beffer als sonft bervorrufen.

4) Durch die Umsetzungen wird eine Menge affimilirbarer Bflanzennahrstoffe im Boben erzeugt und zugleich werben

5) burch biefelben bie phyfitalifchen Gigenschaften beffelben

gunftig verbeffert: berfelbe wird loderer, murberer u. f. w.

6) Schließlich ift als äußerft wichtige Wirkung ber Beschattung bie Unterbrückung bes Untrautes, die Reinigung bes Bobens zu nennen. Die dichte Beschattung
hält von dem Boden das Licht ab und läßt so die Untrauter
sich nicht entwickeln; dieselben werden gewissermaßen erstickt und
so getöbtet.

Die Befchattung verändert alfo ben Boben for wohl chemifch, als phyfitalifch gunftig; aber tropbem

kann ich barin die Erfolge ber Gründungung nicht allein finden. Die vorher beschriebene Bereicherung bes Bobens an Pflanzennährstoffen muß ebenfalls ihren wesentlichen Antheil baran haben.

Als Beweis für seine Behauptung führt v. Rosen berg-Lipinsty an, daß er mehrere Jahre hintereinander auf den für die Gründungung bestimmten Flächen, in 50 Schritt breiten Diagonalen die gesammte Krautmasse habe absahren und das Feld augenblicklich im Ganzen habe umpslügen lassen. Das Ergebniß sei sederzeit gewesen, daß auf diesen Flächen, gegenüber der untergepslügten Krautmasse, sowohl bei der ersten Saat als in den solgenden Jahren, auch nicht der geringste Müdschlag im Fruchtstande aufgesunden werden konnte. Als er ferner die abgeräumte, saftige Krautmasse auf andere Flächen sahren und sosort unterpslügen ließ, sei weder im ersten Jahre noch weiterhin irgend ein Ersolg zu sehen gewesen.

Wenn diese Beachtungen durch die Wage unterstützt worden sind, so bilden sie allerdings sehr kräftige Argumente für die Behauptung, daß die Gründungung nur durch die durch die Pstanzen hervorgerusene Beschattung nützt. In diesem Falle ist es mir aber nicht möglich, die gänzliche Wirkungslosigkeit des Unterpstügens einer immerhin bedeutenden Pstanzenmasse, vor allem, wenn sie einem Feld einverleibt wird, auf dem sie nicht gewachsen, zu erklären. Da aber b. Rosenbergslipinsky keine Zahlen ansührt, so ist auch nicht zu ersehen, ob die gemachten Beobachtungen durch die Wage richtig unterstützt sind.

Ein von Slubed vorliegender Berfuch mit Bolfsbohnen bringt andere Refultate:

Das mit Bolfsbohnen bestellte Felb murbe in 2 gleiche Theile gestheilt. Auf ber einen Salfte murben die Bohnen untergepflugt, auf ber anderen sammt Burzeln weggeschafft und beibe mit Beizen bestellt. Auf bem gebungten betrug ber Ertrag 33 und auf dem ungesbungten Stude 22 Des p. Joch, also 1/2 weniger.

E. Boliny stellte den folgenden Berfuch an. In 4 Abtheilungen, je von 3 Parcellen à 4 Quadrat = Meter, wurden je 2 der letteren mit einer Gründungungspflanze und zwar a. weißen Lupinen, b. Senf, c. Biden und d. Buchweizen bestellt, während die übrigen brach blieben. Die zur Zeit der Blüthe gemähten Pflanzen wurden von Rr. I abgefahren und auf die brachliegende Parcelle Rr. III gebracht, dagegen auf Parcelle II am Standorte untergegraben. Jum Bergleich war auf einer 13. Parcelle reine Brache eingehalten. Rach Aberntung der Grünsbüngungspflanzen wurde jede Abtheilung umgegraben und im herbste

1875 mit Roggen gedippelt, ber jedoch burch Insectenfraß und Bintertälte jum größten Theile ju Grunde ging, deshalb wurden alle Parcellen im Frühjahr 1876 nochmals vermittelst des Spatens bearbeitet und am 7. Mai mit je 100 gleichgroßen Erbsentörnern bestellt

Die erhaltenen Refultate find auf der folgenden Zabelle gufammen= geftellt:

| Gründüngungs=<br>pflanze | Düngungsart                                                                                          | Ernte<br>Körner Stroh<br>Grm. Grm. |                              |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| STATE Out of             | I. Pflanzen abgeerntet                                                                               | 877                                | 1602                         |  |
| Beife Lupine.            | II. Pflanzen am Standort untergebracht<br>III. Brache mit Pflanzen von I gedüngt                     | 1283<br>1448                       | 1470<br>1880                 |  |
| Beißer Senf.             | I. Pflanzen abgeerntet                                                                               | 1011<br>1192<br>1491               | 122 <b>3</b><br>1327<br>1668 |  |
| Widen.                   | I. Pflanzen abgeerntet II. Pflanzen am Standort untergebracht III. Brache mit Pflanzen von I gedüngt | 863<br>1145<br>1439                | 1066<br>1126<br>1603         |  |
| Buchweizen.              | I. Pflanzen abgeerntet                                                                               | 973<br>1006<br>1135                | 1208<br>1063<br>1429         |  |
| Brache.                  | IV. Reine Brache                                                                                     | 983                                | 1287                         |  |

Diefer Berfuch ergiebt hiernach übereinstimmenb, baß

- 1. Die Düngung mit grunen, anderwarts geschnittenen Pflanzen ben bochften Ertrag,
- 2. ben nachsthöheren bie Dungung mit ben am Standorte gewachsenen Bffangen,
  - 3. einen geringeren bas Brachfelb und
- 4. ben niedrigsten das Feld, von welchem die Pflanzen entfernt wurden, geliefert hatte.

Bir verweifen ferner auf ben vorher citirten Berfuch von Boos.

Diefe Berfuchs-Resultate von Slubed, Boos und Bollny fteben mit ber Ansicht von Rofenberg-Lipinsty in directem

Biberspruche und beweisen, daß die gunftigen Giufluffe ber Pflanzenbeschattung burch bie Nachtheile ber Entziehung ber Bflanzennährstoffe jedenfalls übermogen werden.

Sind auch bei bem Berfuche von Bollny bie Flächen nur flein und erscheint auch bie Bersuchspflanze, eine Blattpflanze, gerade nicht allzu gludlich gewählt, fo fpricht boch bie Uebereinstimmung ber Resultate auf ben 4 Abtheilungen febr

für bie Richtigfeit ber Ergebniffe.

Ermagen wir weiterhin, bag durch bie Grunbungung, vor allem, wenn die jur Dungung benutte Bflanzenmaffe auf bem betreffenden Felbe felbft nicht gewachsen ift, eine wesentliche Menge von Nährstoffen bem Relde einverleibt wird, fo mare es geradezu unverftandlich, wenn diefelbe ohne Birtung fein follte. Ift fie auf bem Felbe, bem fie übergeben wirb, gewachsen, fo wird burch diefelbe, wie bereits bargelegt, bie Adertrume gebungt und in Folge beffen tann fie auch bier nicht wirtungelos bleiben. Den Gehalt ber Grundungungspflanzen an Rahrftoffen zeigen bie bon &. Ammon auf Beranlaffung von Bollnb ausgeführten Analpfen ber Burgeln und oberirdischen Theile ber Grundungungspflangen. Die Refultate, in ber folgenben Tabelle aufammengeftellt, find:

|                                           | In 100<br>Theilen<br>lufttrodener<br>Masse |                | The<br>Tro               | 100<br>eilen<br>den=<br>stanz | In 100 Theilen Afche   |                |               |                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| •                                         | Troden=<br>fubstanz                        | Baffer         | Stidfioff                | Kíde                          | Rali                   | Ratron         | Phosphorfdure | Schwefelfaure           |
| Buch= Burgeln weigen   Stengel u. Blatter | 92,84<br>91,84                             |                | 0,9 <del>2</del><br>2,54 | 21,44<br>14,77                | 16,02<br><b>24</b> ,49 |                | 2,18<br>6,65  | 2,64<br>4,43            |
| Beife Burgeln                             | 90,90<br>90,82                             |                | 1,46<br>2,53             |                               | 22,63<br>15,36         |                |               | 10,57<br>5,52           |
| Biden Burgeln                             | 90,89<br>90,7 <b>4</b>                     | 9,61<br>9,26   |                          | 8,70<br>8,87                  | 8,12<br>16,92          | 14,80<br>11,55 |               | 12, <b>2</b> 6<br>10,56 |
| Beißer Burgeln                            | 89,55<br>89,33                             | 10,45<br>10,62 |                          |                               | 12,58<br>13,35         |                | 5,16<br>5,30  | 10,87<br>11,64          |

Nach bem Ernteergebnisse Bollny's berechnet sich mit Hülfe ber obigen Analysen, daß z. B. bei den weißen Lupinen dem Boden durch die Zufuhr berselben an organischer Substanz 9084,5 Kilo, an Stickftoff 211,5 Kilo, an Kali 103,4 Kilo und an Phosphorsäure 41,3 Kilo gegeben worden sind. Bes halb diese Rährstoffe in so erheblichen Mengen vollständig wirkungslos sein sollten, ist absolut nicht erklärlich.

#### § 412.

#### C. Ist die Gründüngung rationell?

Nachdem wir die Erfolge und Wirkung der Gründüngung besprochen haben, ist die weiter wichtige Frage die, ob dieselbe pecuniär vortheilhaft, ob sie also bei dem heutigen Stande der Kultur und Wissenschaft rationell gendnnt werden kann. Diese Frage müssen wir mit v. Rosenberg-Lipinsky verneinen. Wir haben unbestreitbar einen größeren Gewinn, wenn wir die grüne Pslanzenmasse nicht unterpslügen, sondern erst verfüttern und dann den durch sie gewonnenen Dung dem Boden einsverleiben.

Im ersten Kapitel bieses Bandes p. 24 haben wir gesehen, daß der Berluft, welchen die Nahrung bei ihrem Laufe durch den thierischen Körper erleidet, nur in Rohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff besteht, daß wenigstens die Menge der andern Stoffe (Stickfoff, Schwesel) verschwindend klein ist. Bei Wastthieren dagegen, bei Thieren im jugendlichen Alter und bei tragenden Thieren besteht der Berlust nicht nur in Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, sondern auch in den Stoffen, welche zum Ansah dienen (Stickfoff und Mineralstoffen). Bei milchgebenden Mutterthieren wird der Verlust durch die Bestandtheile der producirten Milch erhöht.

Hieraus folgt, daß bei normaler Ernährung mit Ausnahme der Mastthiere, der tragenden Thiere, der Thiere im jugendlichen Ulter und der Mutterthiere in den Excrementen die sämmtlichen Nährstoffe der Nahrung nur vermindert um eine bestimmte Menge von Kohlen-, Sauer- und Basserstoff enthalten find.

Wenn wir somit die grüne Pflanzenmaffe zunächst als Futter ausnuten und bann den durch fie erhaltenen Dung auf's Feld bringen, so geben wir demselben alle wirklichen Pflanzensnährstoffe, welche in den Pflanzenmassen befindlich waren, nur

vermindert um einen Theil der humusbilbenden Stoffe. Wir nuben so die Pflanzen in zweierlei Weise aus, als

Futter und Dung.

Hierzu kommt noch, daß die Rährstoffe in der Form des gut behandelten Düngers den Pflanzen schneller zu Gute kommen, als in der der grünen Pflanzenmasse, da im Dünger bereits ein Theil in der Form von assimilirbaren Pflanzennährstoffen enthalten ist.

Hierbei barf nicht unberudsichtigt bleiben, daß bei ber boppelten Benugung als Futter und Dung mehr Rosten entstehen, als bei ber einfachen. Die Pflanzenmasse muß vom Felde nach bem Hofe gefahren, verfüttert, bann wieder

auf's Feld gebracht und geftreut werben.

Diese Umftände können bei gewissen Berhaltnissen, z. B. bei großer Entfernung des betreffenden Feldes vom Hofe, bei leichtem Boben, wo ber Ertrag zunächst nur ein geringer ist u. dgl. das Unterbringen der Pflanzenmasse tropbem als pecuniär am besten erscheinen lassen.

Es werben bies aber immer nur Ausnahmefälle sein und im allgemeinen wird bagegen bas früher gesprochene Urtheil, bag bie boppelte Benutung bie vortheilhaftere ift, seine Richtig-

keit behaupten.

Dieser Schluß gilt für die volle Gründungung, d. h. derjenigen, bei welcher die Gründungungspflanzen im Frühjahr gefäet und die während des Sommers entwickelte Pflanzenmasse der Winterfrucht als Düngung dient; hierdei wird auf eine

Ernte gang verzichtet.

Anders gestaltet sich die Sachlage, wenn es sich um die sog, halbe Gründungung, welche man wohl mit dem Ramen Herbstgründungung bezeichnen könnte, handelt. Hier wird nach der Ernte auf die gestürzte Stoppel die Gründungungspslanze gestäet und für die Winterfrucht mit als Düngung benutt. Die Rosten, welche hierbei erwachsen, bestehen nur in Ausgabe für die Saat und die geringen für die Aussührung des Säens, welche nur als unbedeutend bezeichnet werden können. Diese Herbstängung ist für manche Böden und Verhältnisse entschieden zu empsehlen, da sie für geringe Kosten, wenn auch nicht die ganze Wirtung der vollen Gründungung, so doch einen Theil derselben gewährt: sie beschattet den Boden und giebt demselben eine grüne sich bald zersesende Pflanzenmasse. Zur Herbstgründungung eignen sich Kaps, Rübsen, Spörgel u. s. w.

### Kapitel II.

### Die Brache.

Bejdidtlices.

§ 413.

Bahrend man fich früher unter Brache ein Auhen des Acers, viels leicht in ahnlicher Beise wie beim Menschen oder Thiere nach angestrengter Arbeit vorstellte, um ihn für die solgende Saat wieder Krafte sammeln zu laffen, wissen wir jeht, daß der Acer zwar durch die Brache sich für die nächste Saat träftigen soll, daß aber dies durchaus nicht auf dem Bege der Auhe erreicht wird, sondern daß gerade in demselben sortwährend Krafte in Thatigkeit sein mussen, um den gewünschten Bwed zu erreichen.

Eine absolute Aube giebt es in ber Ratur überhaupt nicht; beständig finden Beranderungen ber einen ober andern Art ftatt, welche in Umssetzungen alter und Bilbung neuer Formen bestehen. Rirgends ift ein Stillstand, überall Fortschritt. Bom Gestein, welches bem weniger Rachsbentenden unveränderlich erscheinen mag, weiß gerade der Sandwirth, das burch seine allmähliche Berstörung und Umbilbung die Acerebe ents

ftanben ift.

Die Brache erifiirt so lange als überhaupt Aderbau getrieben wird: man glaubte dem Boden für das, was er hergegeben hatte, Rube gewähren zu muffen. So sagt Birgil: "Gieb auch Frist um's andere Jahr den geschorenen Brachen, daß die ermüdete Flur durch Ausruhen Stärke gewinne." Die klare Borstellung vom Ackerbau, wie wir sie so vielsach bei ben Römern sinden, verschwand aber in den ausgeregten Zeiten, welche den Fall des Römerreichs herbeisührten und solgten. Rachdem dann die Bölker seste Bohnste gewonnen und vom Ackerdau wieder die Rede fein konnte, wurde auch wieder ein Auhen des Ackerd eingesuhrt, was sich leicht daraus erklärt, daß die Jahl der anzubauenden Früchte eine geringe war, dieselben also kurz auf einander solgen mußten. Dies suhrte selbstredend

eine baldige Erschöpfung des Aders für die eine Frucht herbei. Gute Bestellung kannte man nicht. Die Dungwirthschaft lag ebenfalls im hochsten Grade im Argen. Sobald also ein Feld nicht mehr recht tragen wollte, ließ man es liegen und bestellte ein anderes. Hieraus entwickelte sich das bekannte Dreiselderspstem, welches Iahrhunderte lang seine herrschaft beschauptet hat. Wenn nun auch schon am Ende des 17. Jahrhunderts verzeinzelte Stimmen laut wurden, welche die Brache verwarsen, so brach doch erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts der mirkliche Streit über die Nothswendigkeit oder Entbehrlichkelt derselben aus. Ohne hier näher auf die verschiedenen Ansichten und Sründe für und wider die Brache auf die verschiedenen Ansichten und des Berdienstes unseres Altvaters der Landwirthschaft — Thaer's — um Beschräntung der Brache durch Einsührung der Bruchtsolge gedacht. Aus der Dreiselderwirthschaft entwickelten sich dann allmählich die Bierz, Füns-, Sichs- u. s. w. Felder-Systeme, durch welche die Brache immer mehr verdrängt und auf engere Grenzen verwiesen wurde. Das auch jeht noch die Brache bei vielen Gutern in Anwendung ist, nur das sie jeht nicht nach 2 oder 8 Jahren, sondern im 6., 6., 7., 8. u. s. w. Tahre austritt, bedarf kaum ausgesprochen zu werden.

Bir haben im Folgenden die Wirkungen der Brache nach dem heustigen Stande der Biffenschaft ju erklaren, woran fich dann die Fragen, ob fie entbehrlich oder nicht, und fur welche Guter das eine und das andere gilt, sowie wodurch fie ersethar ift u. f. w. anguschließen haben.

#### § 414.

#### I. Die berichiedenen Brachen und Zwed der Brache.

Bevor wir zur Besprechung ber Birtung ber Brache übergeben, muffen wir zunächst die verschiebenen Arten berselben, welche von ben Landwirthen ber einzelnen Gegenben angewenbet werden, characterisiren, ba bies für die Erklärung selbst von Wichtigkeit ift.

Man unterscheibet:

reine Brache, schanze Brache und Sohannisbrache.

Unter reiner Brache ist biejenige verstanden, bei welcher bas Land, nachdem es ein, resp. zwei Jahre zu Klee daniedergelegen hat, im Herbste eine Furche erhält und dann im Frühsjahr wieder als Weide benutt wird. Im Mai oder Ansang Juni wird es umgerissen und erhält bis zur Winterbestellung noch zwei, auch drei Furchen, von welcher die letzte die Saatsfurche ist.

Die ichwarze Brache unterscheibet fich von ber reinen Brache badurch, bag bas Felb, sobalb als es bie Berhaltniffe

irgend gestatten, nach der Getreideernte umgearbeitet wird und bemselben dann vom Frühjahr bis zur Herbstbestellung noch 2—3 Furchen gegeben werden. Bei der Schwarzbrache ist unter dem Getreide kein Klee gesäet gewesen, weshalb sie auch als eigentliche Weide nicht benut werden kann; das auf derselben besindliche Unkraut läßt man häusig durch das Bieh absweiden.

Die Johannisbrache steht ber reinen Brache am nächsten; bei berselben wird bas Feld im Herbst nicht umgerissen, dient noch bis Johannis als Weide und erhält von dieser Zeit bis zur Herbstellung noch 3—4 Furchen. Es ist hier also die Zeit der Brachbearbeitung abgekürzt; das Feld wird länger zur Weide benutt.

Wie aus dieser Erklärung der drei verschiedenen Brachen hervorgeht, unterscheiden dieselben sich vor allem in der Zeit, welche der Acker, ohne etwas zu tragen und abzugeben liegen bleibt. Bei der Schwarzbrache beträgt dieselbe fast ein Jahr, bei der reinen Brache 4 — 5 Monate und bei der Johannissbrache 2 — 3 Monate.

Die Birkung ber Brache ift selbstverständlich eine durchaus verschiedene, je nachdem der Ader mit oder ohne Pflanzennarbe baliegt. Brache im eigentlichen Sinne kann nur diejenige sein, bei welcher der Ader keine Pflanzennarde hat. Bon dieser soll im Nachstehenden die Rede sein. Zweck dieser Brache, welche wir, wie ich glaube, kurz weg schwarze Brache nennen können, da der Ader in der Zeit keine Pflanzennarde trägt, ist Bereicherung des Aders an assimilirbaren Pflanzennährstoffen, Berbesserung seiner physiskalischen Eigenschaften und Reinigung desselben von Unkräutern: der Ader soll also, wie es der Landwirth nennt, "gahr" werden, ein freilich vielsach etwas unklarer Begriff.

#### II. Die Birtung der Brache.

§ 415.

#### A. Bereicherung bes Aders an affimilirbaren Pfianzennährstoffen.

Dieser Zweck ber Brache soll burch die Wechselwirkung zwischen Boben, der atmosphärischen Luft, der Feuchtigkeit und ber Wärme erreicht werden.

In Betreff bes Berhaltens bes Bobens gegen Baffergas \*) und andere Gase verweisen wir auf Bb. I, p. 571 u. f. Bie wirken biese einzelnen Factoren auf bie Bobenbestand-

theile?

#### a. Berfepung ber organischen Theile.

Bon organischen Stoffen haben wir in bem brachliegenden Boben, Burzel und Stoppel, Dung und Humus. Durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft, der Wärme und der Feuchtigkeit auf diese Körper entstehen Zersehungen — Um- und Reubildungen. Die Ernterückftände und die dis dahin noch nicht zersehten Theile des Mistes werden allmählich in Humus-körper verwandelt. Der Acker wird somit an Humus mit dessen günstigen Wirkungen bereichert. Der Landwirth sagt daher ganz

richtig, ber Boben wird burch die Brache "fcmarger".

Die humustorper bes Bobens, fowie die in ber Berfegung bereits vorgeschrittenen Dungftoffe werben weiter gerfett: es entstehen aus ihnen Roblenfaure, Baffer, Ammoniat, refp. Salpeterfaure. Die Rohlenfaure wirft burch Loderung und als Bermittlerin ber Berfetung außerft gunftig auf ben Boben. Da fie aber ein flüchtiger Rorper ift, fo geht ber Theil berfelben, welcher von ben Bobenbestandtheilen weber chemisch noch physis falifch bat gebunden werden tonnen, bem Acter burch Berfluch. tigung verloren. Das gebilbete Baffer bient ebenfalls gur Loderung und als Bermittler ber Zersetzung. Das entstandene Ammoniak, von welchem man annahm, daß es theilweise durch Berflüchtigung bem Boben entzogen werbe, wird von den Beftandtheilen beffelben, ben gebilbeten Sumusfauren und Beolithen, fo wie auch ein Theil junachft phyfitalifch gebunden. Gine Berflüchtigung von Ammoniat tann nur bei ichlechter Brachbearbeitung portommen. Das Ammoniat, vor allem bas als humusfaures Salz im Boben vortommenbe, wird, von Sauerftoff weiter orydirt, in Salpeterfaure verwandelt, welche, so lange fie nicht gebunden reiv. nicht in die tieferen Bodenschichten verfunten ift, die Berfetung ber unorganischen Bobenbestandtheile unterftust. Durch bie Bilbung von Salpeterfaure tann ber Boben Berlufte an gebundenem Stidftoff erleiben:

<sup>\*)</sup> Nach ben neuesten Arbeiten des Berfassers im Bereine mit Fr. Boigt find die Erden überhaupt nicht im Stande, Bassergas aufzunehmen, wenigstens ift dies Bermögen, wenn vorhanden, ein außerst geringes.

weil er für biefelbe nur ein geringes Absorptions - Bermögen besit; fie wird somit im Boben in geringerem Grabe gebunden und kann so leicht durch Wanderung in den Untergrund zu-nächst der Ackerkrume entzogen werden, dann aber durch bas Grundwasser, die Drains u. f. w. ganz verloren gehen.

Daß biefe Umsehungen in ber gewünschten Beise nur bann vor fich geben, wenn fie burch rationelle Bobenbearbeitung unter-

ftust werben, bebarf taum ber Ermahnung.

Bei ber reinen Johannisbrache muß beshalb die erste Furche bei möglichst trodenem Wetter gegeben werden, damit sich die organischen Stoffe sobald als möglich zersetzen. Die sog. Wendefurche dagegen, welche zur Unterbringung des Dungs dient, giebt man bei nassem Wetter, da der Acer bis dahin, wenn das Wetter nicht sehr seucht war, ausgetrodnet ist, und die Feuchtigkeit für die Bersetzung eine wichtige Rolle spielt.

Bei diesen Umsetzungen der organischen Bestandtheile findet natürlich auch bei den Böden, welche durch schlechte Behandlung versauert find, Entsaurung statt, so weit wenigstens die saure Beschaffenheit, wie es bei diesen Böden in der Regel der

Rall ift, von organischen Sauren berrührt.

#### \$ 416.

#### b. Berfetung ber unorganischen Stoffe bes Bobens.

Bon ben unorganischen Bestandtheilen bes Bobens haben wir die Mineraltrummer — Silitate —, die Zeolithe, die phose phorsauren und kohlensauren Salze zu unterscheiden.

Auf die Silikate influiren Wasser, Kohlensaure und zum Theil auch der Sauerstoff und führen die bereits im I. Bb. p. 524 u. f. beschriebenen Bersetzungen derselben herbei, durch welche lösliche Kieselsaure, Alkalien und alkalische Erden entstehen.

Die Zeolithe, welche wir als wasserhaltige, tieselsaure Doppelsalze kennen gelernt haben, bestehen aus kieselsaurer Thonerbe (Gisenoryd) und kieselsauren Alkalien und alkalischen Erden; wobei wir die kieselsaure Thonerbe als den mehr constanten, die kieselsauren Alkalien, resp. alkalischen Erden als den mehr wechselnden Theil anzusehen haben. Auf diese Berbindungen wirken die Kohlensäure und die durch die Zersehungen der humussauren Salze und der Silikate gebildeten kohlensauren

Salze zersetzend und verandernd ein, wie bies gleich unten noch

naber bargelegt werben foll.

Die Bhosphorfäure tommt im Boden vor allem an Gifenoryd, Thonerbe und Kalkerbe gebunden vor, Berbindungen, die für sich schwer löslich sind. Auf diese wirken die durch die anderweitigen Umsetzungen entstandenen tohlensauren Alkalien ein, setzen sich mit denselben um, wodurch lösliche phosphorsaure Berbindungen entstehen, welche leichter beweglich sind und so eine gleichmäßigere Bertheilung dieses Nährstoffs im Boden herbeisähren. Rückbildungen der phosphorsauren Alkalien in die obigen Berbindungen treten natürlich ebenfalls wieder ein.

Die kohlenfauren alkalischen Erben werben burch bie Kohlensaure zum Theil in boppelt kohlensaure, also lösliche Berbindungen verwandelt, werden hierdurch ebenfalls beweglicher und im Boden gleichmäßiger vertheilt, wodurch sie um so. energischer ihre günstigen Wirkungen bei der Zersetzung der

Bobenbeftanbtheile geltend machen tonnen.

v. Liebig, welcher bie eben naber bargelegte Birkung zunachft besonders betonte, drudt dies wie folgt aus: "Brache heißt nun im weitesten Sinne diejenige Periode der Kultur, wo in dem Boden, dem Einstusse der Bitterung überlassen, gewisse Bestandtheile verbreitbar und für die Pflanzenwurzeln aufnehmbar werden, die es vorhin nicht, oder in geringem Grade waren."

Gegen diese Ansicht v. Liebig's tritt Mulber auf, welcher als einen Zweck der Brache ein Bilben des zeolithisschen Theils der Adererde hinstellt. Diese Erklärung steht jedoch mit der v. Liebig's in keiner Weise in Widerspruch. Sollen Neubildungen eintreten, so mussen zuvor Zersetzungen stattgefunden haben, wodurch Körper, welche zu den Neubildungen dienen, entstehen.

#### § 417.

#### c. Reubilbung von Stoffen.

Mulber hat, wenn er in bem Bilben bes zeolithischen Theils einen Zwed ber Brache fieht, sicherlich recht; bies ift aber auch von v. Liebig nie geleugnet worden. Durch die vorher beschriebenen Zersetzungen entstehen kohlensaure Salze. Die Zeolithe, welche nach meinen Untersuchungen burch die Formel

nSiOsmksOs-osiOspkO-xOH ausgebrückt werben, in welcher nSiOsmksOs ben mehr constanten und osiOspkO ben mehr versänderlichen Theil repräsentirt, sind durch die vorhergegangene Cultur in dem weniger constanten Theile ihrer Bestandtheile vermindert, die Alkalien und alkalische Erden sind zum Theil verbraucht. Auf diese Berbindungen wirken die kohlensauren Salze; die Basen derselben treten in die Berbindungen ein und so entstehen an Alkalien, resp. an alkalischen Erden reichere Berbindungen.

Diefer in ber Udererbe vorgehende Neubilbungsproces beschränkt fich aber nicht allein auf den zeolithischen Theil, sondern auf alle überhaupt leichter beweglichen Bestandtheile besselben, wie dies aus der bisherigen Darlegung der im Boden vor sich

gebenden Broceffe bervorgeht.

#### § 418.

#### B. Berbefferung der phyfitalifden Befdaffenheit des Bodens.

Durch die Brache wird der Boden loderer, murberer, porofer. Hieraus geht zugleich hervor, daß die Brache nicht

für jeben Boben gleich gute Dienfte thun tann.

Denken wir uns zunächst einen bindigen Boden, welcher bei der Schwarzbrache im Herbst die erste Furche erhalten hat, so übt die Binterkälte den ersten Haupteinstuß auf die Zerkleinerung desselben aus. Die Schollen, Albse u. s. w. werden durch das Gefrieren des in ihnen enthaltenen Wassers mehr

ober weniger aus einander geriffen.

Nachdem der Ader dann im nächsten Frühjahr soweit abgetrocknet ist, daß er bearbeitet werden kann, wird er gewöhnlich zunächst geeggt und erhält darauf die zweise Furche, der je nach der Bodenbeschaffenheit bald Walze oder Egge folgen muß. Jest wird der Boden sich selbst überlassen. Sobald die nothwendige Wärme vorhanden ist, beginnen die vorher beschiedenen Bersetzungen im Boden. Die hierbei gebildeten Gase und die frei gewordene Wärme setzen die durch die Adergeräthe begonnene Berkleinerung des Bodens fort. So zerfällt er immer mehr und mehr und wird "krümlich", wie der Landwirth die ihm erwünschte mechanische Beschaffenheit des Bodens zu nennen psiegt. Je mehr dies Zerfallen eintritt, um so besser und vollständiger können die Wärme, die Luft und Feuchtigkeit in den Boden eindringen, ihn durchdringen und ihre günstigen

Birkungen auf ihn äußern. Durch biese mechanische Berkleinerung im Berein mit den im Boden vor sich gehenden Gemischen Processen und dem trodnenden Einstusse des Bindes verbessern sich zugleich die physikalischen Eigenschaften des Bodens; er verliert seine zu große Bindigkeit, und mit dieser seine zu große wasserzusächaltende Praft.

Das Berfallen bes Bobens barf aber nicht zu weit gehen, er barf nicht "pulverig" werben. Ift biefer Buftand eingetreten, so schlemmt ein Regen den Boden so zu, daß wochenlange Arbeit erforderlich ist, um die nachtheiligen Folgen besselben wieder aufzuheben.

hieraus geht hervor, daß bei ber Brachbearbeitung bie Anwendung bes Pfluges, ber Egge und Balge zur rechten Zeit von außerordentlicher Bichtigteit ift.

Sowie ein zu häufiges Rühren bes Bobens von Nachtheil ift, ba er für die Umsetzungen, welche in ihm vor sich gehen sollen, ber äußeren Ruhe bedarf, ebenso schäblich ist auch ein zu weniges Anwenden von Pflug, Balze und Egge.

Wenn Mulber als Hauptsache ber Brache häufiges und tiefes Pflügen hinstellt, so ist bies nur mit Vorsicht aufszunehmen.

Bei ber reinen und Johannisbrache gilt bas so eben in Betreff ber Berbesserung ber physikalischen Eigenschaften bes Bobens von ber schwarzen Brache Angeführte ebenfalls; hier ift nur die Zeit, in welche Wärme, Luft und Feuchtigkeit auf ben Boben einwirken können, so wie die, innerhalb welcher die Bearbeitung besselben vor sich gehen kann, eine beschränkte.

Diese Darlegung ber Birkung der Brache auf die mechanische Berkleinerung des Bodens zeigt zugleich, daß sie für ben leichten Sandboden nicht von Bortheil sein kann. Der Sandboden ist bereits loder und porös genug, als daß wir dies noch zu vermehren wünschen könnten; ihn wollen wir die wasserschende und wasserzurüchgaltende Kraft vermehrt haben u. s. w. Hieraus folgt bereits, daß die Brache für diese Bodenarten nicht vortheilhaft, sondern schaftlich ist. Dieselben können physikalisch nur durch gute Beschattung, also durch den Bau blattreicher Gewächse verbessert werden. Dies bringt bei ihnen

bie Gahre hervor, welche ber Landwirth burch bie Brache zu erzielen wünscht und welche ber bindige Boben burch dieselbe erhält.

#### § 419.

#### C. Reinigung bes Bobens von Unfrantern.

Die Reinigung bes Bobens von Unfrautern, vor allem ben so läftigen Queden, ift oft mit Hanptzwed ber Brache. Ift ein Boben, wie es durch schlechte Wirthschaft resp. unglückliche climatische Berhältnisse so oft der Fall ist, gründlich verquedt und im Gefolge hiermit versauert und verhärtet, so ist auch die Brache fast das einzige Mittel, um ihn wieder herzustellen. Für solche Aeder nennt v. Laer sehr richtig die Brache ihre Brunnenkur.

Dieser Zwed ber Brache wird aber nicht baburch erreicht, baß man ben Ader überhaupt brach liegen läßt, sonbern zweckmäßige Bearbeitung bei sorgfältiger Zerftörung ber Queden u. s. w. ist durchaus nothwendig, um die Reinigung bes Aders

au bewertstelligen.

#### Resume.

Wie bereits früher ausgesprochen, ift ber Zwed ber Brache, ben Ader gahr zu machen. Wir haben gesehen, bag bie Brache bies bedingt und zwar:

"1) Durch Beforberung ber Berfetgung ber organischen Bobenbeftanbtheile unter Entstehung neuer humusftoffe, Rohlenfaure, Baffer, Ummoniat und Salpeterfaure.

2) Durch Beforberung ber Berfetang und Umfetaung mineralifcher Bestandtheile — ber Silitate, Beolithe, phosphorsauren

und kohlensauren Salze.

3) Durch Berbefferung ber phyfitalischen Beschaffenheit und ber phyfitalischen Gigenschaften bes Bobens: sie macht ihn loderer, murber, porbser, baburch trodener, wärmer und vermindert seine wassersaffende und wasserzuruchaltende Rraft.

4) Durch Reinigung bes Aders vom Unfraute.

Diese Gesammtwirkung zeigt fich burch bie Gahre bes Aders.

Wie zeigt sich bieselbe außerlich?

v. Laer beschreibt fie in feiner in furger Beit in 3. Auflage erschienenen vorzuglichen Schrift "über bie Gahre" wie folgt:

- "1) Die Farbe bes Aders wird bunfler.
- 2) Die kleinen Schollen verlieren ihre Bahigkeit: fie werden murbe und zerfallen.
- 3) Der Boben fühlt fich anders an. Er wird elastisch unter bem Fuß; in ber Hand fühlt er fich weniger rauh an.
- 4) Die Aderkrume behnt sich ans. Sie pufft auf, gewinnt an Bolumen.
- 5) Bulett wird das Felb grün, nicht etwa von Unkrautpflanzen allein, sondern von einer eigenen Art von Pslanzen. Die einzelnen kleinen Schollen, welche aber schon morsch find, sowie der ganze Ader, beziehen sich mit einer moodartigen grünen Masse, ähnlich dem Moose, das man wohl an Pumpen und Bäumen, auf halbsaulem Holze, das häusig naß wird und nie ganz abtrochet, sindet."

Diefes lette von v. Laer als außeres Beichen ber Gahre bes Bobens hingestellte Kennzeichen ift von anderer Seite bestritten worden. Diefe Differenz der Ansichten findet wohl darin ihre Erklarung, daß dies fog. Grunwerden nicht auf allen Boben, sondern vorherrschend nur auf feuchten, bindigen bemertbar ift.

#### § 420.

# III. Unter welchen Umftanden und durch welche Mittel ift die Brache zu entbehren?

Nachdem wir jetzt die Wirkungen der Brache darzulegen versucht haben, können wir an die bereits so vielsach ventilirte Frage gehen, ob die Brache, und wenn dies der Fall, unter welchen Verhältnissen und durch welche Mittel entbehrlich ist. Der Zwed der Brache war, den Boden durch mechanische Bearbeitung und durch die hierdurch, sowie durch die Einwirkung der Luft, der Wärme und der Feuchtigkeit hervorgerusenen chemischen Processe an assimilierdaren Pslanzennährstossen zu bereichern, seine phhsikalische Beschaffenheit und mit dieser seine phhsikalischen Eigenschaften zu besseichen, seine phhsikalischen Eigenschaften zu besseichen, reine phhsikalischen Eigenschaften zu besseichen, went dieser seine phhsikalischen Eigenschaften zu besseichen und ihn von Unkräutern zu reinigen.

Die Umsetzungen ber organischen und unorganischen Bestandtheile des Bobens, durch welche löslichere Pssanzennährstoffe erzeugt werden sollen, sowie die Verbesserung der physikalischen Eigenschaften besselben erreichen wir auch durch Unwendung von Kalt ober Wergel, wie dies bei der Besprechung der Wirkung

beider bargethan ift; beibe bewirten ferner Entfauerung bes Bobens.

Die weitere Loderung bes Bobens ift bann burch eine zwedentsprechenbe Fruchtfolge, b. h. burch richtigen Bechsel ber

Bemachie zu vervollständigen.

Durch Einführung eines richtigen Turnus muß ber Ader einerseits, weil die Behandlung der Pflanzen dies verlangt, gehörig bearbeitet werden und erhält so reichlich die Furchen, die ihm mährend der Brachzeit gegeben werden; andererseits wird berselbe durch richtige Wahl der Früchte gut beschattet und hierdurch chemisch und physikalisch verbessert.

Die richtige Fruchtfolge läßt ferner ben Grund für die Brache, daß der Acer durch die bisher auf ihm gewachsenen Früchte für diese erschöpft und nun erst wieder einer gewissen Beit bedarf, in welcher sich durch Umsehungen die ihm entzogenen Stoffe in löslicher Form bilden können, vollständig

fortfallen.

Bechfelt man mit ben Früchten, welche bekanntlich bie einzelnen Rahrstoffe in verschiedenen Mengen gebrauchen, so können im Ader, mahrend er die eine Frucht trägt, die Stoffe, welche biefe in geringerer Menge gebraucht, welche dagegen die andere in größerer bedarf, sich in löslicher Form bilben.

Baffen wir 3. B. auf Ruben Cerealien folgen, so wird im Boben, während die Ruben auf ihm wachsen, welche viel Kali, dagegen wenig Riefelfaure beanspruchen, lettere durch die in ihm vorgehenden Bersetungen frei und da sie von den Ruben nicht in Anspruch genommen wird, sich ansammeln konnen, und kommt so den nachfolgenden Cerealien zu Gute.

Durch die Ruben ift bem Boden viel Kall entzogen worben, die nachfolgenden Cerealien gebrauchen aber diefen Korper in weit geringeren Mengen, so daß also der Boden durch die Rube für die Cerealien in Bestreff des Kalis nicht unfruchtbar gemacht zu fein braucht.

Durch richtige und rechtzeitige Bobenbearbeitung sowie entsprechende Fruchtsolge ist schließlich ber Ader ebenfalls von ben

Unfräutern zu reinigen.

Daß ein Gut bei Abschaffung ber Brache ober bei Berringerung berselben mehr Dung haben muß, ift selbstverständlich. Der Acer muß mehr hergeben, also muß ihm auch mehr gegeben werben. Hieraus folgt auch, baß ein Gut, wenn ber Besiger nicht entsprechende Rapitalien in händen hat, die Brache nicht mit einem Male abschaffen kann. Ja wenn auch die ersorberlichen Mittel da find, so muß bennoch mit Borsicht vorgegangen werben. Bevor die Brache sallen gelassen wird, muß die nothwendige Dungmenge da sein;

benn ohne Brache bei Dungmangel wirthschaften wollen, ift weit schlimmer, als Brache zu haben. Hierbei tritt bann erst recht Berquedung, Berhärtung, Berfäuerung u. f. w. bes Aders ein, und dies führt somit nothwendiger Beise zur Brache in größerem

Maafftabe zurud.

Hierauf wird mir nun von manchem Landwirthe entgegnet werden, daß dies zwar alles richtig und schön sei, daß aber gerade die eine von mir für die Abschaffung der Brache gestellte Bedingung, die nothwendige Dungmasse gerade das sei, was sie bei der Brache sesthalten lasse. Man könne nicht ad libitum Dung produciren, sondern nur in durchaus bestimmten Grenzen. Daher wäre es leicht gesagt, die Brache abschaffen und um dies zu können, gut dungen u. s. w. Hierauf erwiedere ich, daß bei Berringerung der Brache, bei verständiger Fruchtsolge und rationeller Fütterung des Biehs von Jahr zu Jahr mehr Dung zu erzeugen, also noch mehr Land zu düngen ist. Wit der Düngerbehandlung und Benuhung wird leider vielsach noch sehr verschwenderisch umgegangen, daher ist hierfür vor allem Sorge zu tragen. — Die künstlichen Düngemittel unterstützen den Stallmist hierbei in vorzüglicher Beise.

#### § 421.

# IV. Berhältnisse, unter denen die Brache nicht gut zu entbehren ist.

Auf sehr bindigen, strengen Thonböben ist die Brache vielsfach nicht gut zu entbehren; diesen ist oft nur durch die Brache die so nothwendige Sahre zu verschaffen, obgleich auch hier durch Drainage und die vorher bezeichneten Mittel viel bewirkt werden kann. Güter serner, welche noch ganz oder theilweise in niedriger Cultur stehen, oder deren Besitzer nicht mit den erforderlichen Kapitalien versehen sind, müssen vor der hand die Brache noch beibehalten. Hier muß man versuchen, allmählich die Brache zu verringern, indem man bemüht ist, die Fruchtfolge soweit, wie möglich rationell aufzustellen und soviel wie möglich Dünger zu produciren. Gerade solchen Gütern ist eine rationelle Behandlung des Stalldüngers und Benutzung aller irgend auf dem Gute vorhandenen Dungquellen, wie dies beim Compost näher dargelegt ist, nicht bringend genug zu empsehlen.

Das Berunkrauten eines Felbes tann nun auch, wie noch anzuführen ift, zuweilen auch ohne Schuld bes Befigers, also

bei guter und aufmerksamer Bewirthschaftung eintreten, so baß er bann, um ben Ader zu reinigen und zu beffern, vielfach zur

Brache greifen muß.

Ungünstig climatische Berhältnisse, wie sie gerade sich in ben letzen Jahren mehrsach in so außerordentlichem Grade gezeigt haben, verzögern die Feldarbeiten, und zwingen den Landswirth, dieselben in Zuständen vorzunehmen, wo er weiß, daß dies nachtheilig ist u. s. w. Mißernten hierdurch, oder durch Krantheit erzeugt, wirken weiter auf solche Böden ein, und können ein solches Berqueden u. s. w. herbeisühren, daß die Anwendung der Brache vielsach als das beste Mittel, den Boden zu heilen, angesehen werden muß. Das eben Gesagte gilt natürlich nicht von allen Böden, sondern nur von sehr bindigen Thondöden.

§ 422.

#### Shlug.

Bom national-ökonomischen Standpunkte aus ist die Brache entschieden zu verwersen, da durch dieselbe jährlich tausende Morgen der National-Wohlfahrt entzogen werden. Berechnet man die Menge von Früchten, welche dem Markte mehr geboten werden würden, wenn die sämmtlichen, jetzt noch zur Brache darniederliegenden Ländereien bestellt wären, so ist ersichtlich, daß sie auf den Preis derselben entschieden einen Einstluß ausüben würden.

Da nun auch ferner, wie die vorige Betrachtung gezeigt hat, mit verhältnißmäßig wenigen Ausnahmen die Felder bei richtiger Fruchtfolge und Düngung die Brache entbehren können, so folgt daraus, daß der Wohlstand des einzelnen Besitzers

ebenfalls erhöht wird, wenn die Brache fortfällt.

Deshalb muß es als bas Ziel ber Landwirthschaft hingestellt werben, die Brache immer mehr und mehr abzuschaffen und schließlich, soweit dies möglich, ganz zu entbehren. Wohl bem Bolke und bem einzelnen Besitzer, wo dies Ziel sobald als möglich erreicht wird!

### Kapitel III.

### Das Erdbrennen.

§ 423.

Diese Melioration ist bereits von ben Abmern angewendet worden. (Birgil.) In neuerer Beit wurde sie jundchft in England benutt und zwar 1828 von Beat son empsohlen. Bon dieser Beit wird sie daselbst theilweise in ausgedehntem Maße betrieben. Bon England ist sie dann weiter verbreitet und so in den andern europäischen Ländern eingeführt.

In ben Gifelbiftricten wird das Brennen ber Boben "Schiffein"

genannt.

Das Erbbrennen wird vorherrichend auf zwei durchaus verschiedenen Bobenarten, nämlich

1) auf Thonboben und

2) auf humosem Boden (Moor-, Bruch-, Saideboden)

angewenbet.

Da die Wirfung bes Brennens bei biesen Bobenarten burchaus verschieden ift, so haben wir auch hier beibe getrennt zu betrachten.

- I. Brennen der Thonböden.
- A. Birfung bes Brennens.
- 1. Auf die unorganischen Beftandtheile.

§ 424

#### a. Phyfitalifche.

Das richtig geleitete Brennen verändert ben Thonboben in ber Beise, daß er seine Eigenschaft mit Baffer eine gabe, plastische Masse zu bilben, verloren hat; er zerfällt nach bem

Brennen zu einem feinen Bulver. Diefe Birtung bes Brennens auf ben Thon findet ihre Erklärung in bem Berlufte seines chemisch gebundenen Baffers. Das Brennen ubt aber die genannte Birtung nur bann aus, wenn es richtig geleitet gewefen ift: man barf nicht ju ftart und nicht ju fcmach brennen. Brennt man zu ftart, fo wird eine fteinartige Daffe erzeugt, welche zwar ebenfalls nicht mehr plaftisch ift, welche aber bie wichtige Gigenschaft bes mäßig gebrannten Thones, an ber Luft zu einem feinen Bulver zu gerfallen, nicht befitt. bagegen die angewendete Barme zu gering, so verliert der Thon seine Eigenschaft, mit Baffer eine plaftische Daffe zu

bilden, nicht.

Die Birtung bes richtig gebrannten Thones auf ben Ader ift leicht verständlich. Der Thonboben besitt große Bindigteit und Rähigkeit, sowie große mafferfaffenbe und mafferzurudhaltende Rraft, Gigenschaften, welche feine Bearbeitung febr erschweren und ihn für bas Pflanzenwachsthum wenig geneigt Bird mit biefem Boben ber zu einem feinen Bulver zerfallene Thon innig gemischt, so muffen, natürlich bei Anwendung nicht zu fleiner Mengen, die oben naber bezeichneten Eigenschaften beffelben gemilbert werben: er wird weniger gabe und binbig, feine maffergurnachaltenbe und mafferfaffenbe Rraft werben vermindert, er trodnet somit leichter und schneller. Kolge hiervon ift, daß die Luft und die Barme in höherem Grabe ihre Ginmirtung auf ihn geltend machen tonnen. Thonboben muß somit hiernach loderer, trodener, warmer und burch die Atmosphärilien auch chemisch gunftig verandert und für bas Bflanzenwachsthum geeigneter gemacht merben.

§ 425.

#### b. Chemische.

a. Boslicher werben von Pflangennahrftoffen, vor allem Rali und Riefelfaure.

Der Thon ift, wie wir im erften Bande p. 534 u. f. gesehen haben, das Bersetungs-Broduct von Silikaten, vor allem ber Felbspäthe und befteht in chemisch reinem Ruftanbe aus tieselsaurer Thonerde und Baffer. Chemisch rein tommt ber Thon in ber Natur aber nie vor, sondern wir finden in ihm ftets noch Bersetungs-Brobucte von ben Mineralien, aus welchen er entstanden ist: vorherrichend Rali und Rieselfäure.

Der Thonboben ist seinen Hauptgemengtheilen nach ein Gemisch von Thon, Sand, Kalt und Humus; unter Sand sind zum Theile noch Mineral-Trümmer zu verstehen; der hier gemeinte Kalt ist tohlensaurer.

Die chemische Birtung bes Brennens hangt von bem Gehalte bes Thonbobens an Ralf ab; wir muffen hier beshalb

talfarme und falfreiche Böben unterscheiben.

Bei kalkarmen Thonböben ist die chemische Beränderung, welche sie durch das Brennen erleiden, nur eine geringe, da die Wärme nur im Berein mit Kalk chemisch verändernd auf den Thon einwirten kann. Der Kalk wirkt hier in ähnlicher Weise aufschließend auf die im Boden vorhandenen Silikate, wie die kohlensauren Alkalien, welche wir im Laboratorium zum Aufschließen dieser kieselsauren Berbindungen benuhen, natürlicher Weise aber in wesenklich geringerem Grade. Er tritt in die Berbindungen an Stelle der Alkalien ein, und macht diese so löslich.

Bei taltarmen Thonboben muß man beshalb vor bem Brennen Kalt zuseten, wenn eine Gemisch gunftige Beranberung berselben mit Zwed bes Brennens ift.

Einige Analysen ungebrannter und schwach gebrannter Thone wogen zur Juftration bes Gesagten bienen.

Strudmann untersuchte einen Schieferthon por und nach bem Brennen und fanb:

| Stennen und fant    | <i>,</i> . |   |     |                |                        |
|---------------------|------------|---|-----|----------------|------------------------|
|                     |            |   | W01 | t bem Brennen. | Rach fowachem Brennen. |
| Eifenorpb           |            |   |     |                | 6,947                  |
| Manganorybulory     | b.         |   |     | . 0,266        | 0,266                  |
| Thonerde            |            |   |     |                | 3,349                  |
| Ralt                |            |   |     |                | 1,885                  |
| Magnefia            |            |   |     |                | 2,845                  |
| Kali                |            |   |     |                | 1,530                  |
| Ratron              |            |   |     |                | 0,280                  |
| Phosphorfaure.      |            |   |     |                | 0,043                  |
| Bosliche Riefelfaur |            |   |     |                | 0,029                  |
| Somefelfaure .      |            | • |     | . 0,353        | 0, <b>76</b> 7         |

Bolder analyfirte einen an tohlensaurem Ralt reichen Thomboben im naturlichen Buftanbe und nachdem er in verschiebenem Grabe ber Barme ausgesett mar.

Die mechanische Analyse bes Thonbobens ergab:

| Waffer<br><b>R</b> oblen |  | Ŕ | 1.  | • | • | 7,75<br>31,38 |
|--------------------------|--|---|-----|---|---|---------------|
| Feinen                   |  |   | ••• | : |   | 2,25          |
| Thon .                   |  |   |     |   |   | 58,62         |
|                          |  |   |     |   |   | 100,00        |

| Spgroscopifchet     | che Analyse:<br>6 Wasser | 2,37<br>5,38         |
|---------------------|--------------------------|----------------------|
| In                  | Roblensaurer Ralt        | 81,38                |
| Säure               | Rohlenfaure Magnefia     | 2,04<br>11,90        |
| löslich.            | Rati                     | 0 <b>,85</b><br>0,18 |
| In                  | Ehonerde                 | 7,48                 |
| Saure<br>unlöslich. | Magnefia                 | 1,5 <b>2</b><br>1,29 |
| u                   | Riefelfaure              | 36,16<br>100.00      |

Bolder bestimmte nach bem Brennen leiber nur die Gesammt= menge der in Saure unlöslichen und löslichen Stoffe und das Rali.

Bor bem Brennen enthielt ber Boben:

| unlösliche Stoffe 1881iche Stoffe . | 43,70 " | II. Bestimmung.<br>55,17 %<br>44,83 " |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| (Rali                               | 0,85 ") |                                       |

Rachdem ber Boben mäßig erhitt mar, hatte er:

| In | Gaure | unlösliche Stoffe | 50,90 % | 52,31 % |
|----|-------|-------------------|---------|---------|
| In | Säure | lösliche Stoffe . | 49,10 " | 47,69 " |
|    |       | (Pali             | 077 )   |         |

Etwas ftarter erhitt mar bas Berhaltniß zwischen Unibslichem und Löslichem: wie 46,20:53,80.

Durch bas Brennen war also bie Summe bes in Saure Bolichen wefentlich vermehrt worden; etwas ftarteres Brennen wirkte gunftiger als ju schwaches.

Bolder hat ferner noch zwei andere Thonboben vor und nach dem Brennen untersucht. Die Resultate der Analysen theilen wir im Folgenden mit.

Diese Analysen caracterifiren jugleich die Beschaffenheit der fur diese Operation fich besonders eignenden Boden.

#### Boben von ber Farm bes Roy, agric. College.

#### Bor bem Brennen, nach bem Brennen:

| Baffer                   | 5,981  | 1,18  |             |
|--------------------------|--------|-------|-------------|
| Organ. Substanz          | 18,217 | 3,82  |             |
| Gifenoryd und Thonerde . | 12,954 | 18,42 |             |
| Roblenfaurer Ralt        | 7,578  | 8,83  |             |
| Schwefelsaurer Ralt      | 0,481  | 1,15  |             |
| Roblenfaure Magnefia     | 1,414  | 1,76  | (Magnefia.) |
| Phosphorfaure            | Spur   | 0,71  |             |
| Ráli                     | 0,520  | 1,08  |             |
| Matron                   | 0,122  | 0,55  |             |
| In Saure unlöslich, !    | 57,092 | 62,52 |             |
| Berluft                  | 0,691  | _     |             |

#### Boden pon Cirencester.

Bor bem Brennen. Rach bem Brennen.

| Baffer                                         | 0,98 {   | 9,12             |
|------------------------------------------------|----------|------------------|
| Organ. Substanz                                | 10,67 (  | 9,12             |
| Gifenoryd und Thonerbe .                       | 13,40    | 14,56            |
| Roblenfaurer Ralt                              | 23,90 ¹) | 17,17<br>1,78    |
| Roblenfaure Magnefia                           | 1,10     | 0,40 (Magnefia.) |
| Rali                                           | 0,38     | 1,61             |
| Ratron                                         | 0,13     | 0,04             |
| Phosphorfaure                                  | Spur     | 1,84             |
| Bosliche Riefelfaure                           | <u>-</u> | 8,70             |
| In Saure Univeliches . ( ( hauptsachlich Thon) | 49,66    | 44,64            |

Aus diesen Analysen sehen wir, daß der gebrannte Boden eine größere Menge lößlicher Pflanzennährstoffe besitzt, als der ungebrannte. Durch das Brennen ist vor allem Kali, Kieselssäure und Phosphorsäure löslich geworden. In Betreff der letzteren Säure sei indeh noch bemerkt, daß diese Wirkung des Brennens nur dann eintreten kann, wenn der Boden viele organische Reste erhält, durch deren Zerstörung beim schwachen Brennen dieselbe frei wird. Physphorsäure dagegen, welche sich in Begleitung des Thones besindet, wird, wie die folgenden Untersuchungen Bölder's darthun, eher unlöslicher, als löslich gemacht.

Es liegt nämlich von Bolder noch ein Bersuch mit einem aus der Berwitterung des rothen Sandfteins hervorgegangenen Thon von der Huntatile Farm des Mr. Dang or vor; diesen setze, wie unten naber angegeben, in verschiedener Art der hite aus und untersuchte dann die in ihm in naturlichem Zustande, so wie die durch das Brennen erhaltenen Producte und zwar:

Rro. 1. Thonboben im natürlichen Buftande.

Rro. 2. Thonboben, welcher in einem geschloffenen Platintiegel einer schwachen Rothglubbige mahrend einer halben Stunde ausgesett war. Die Farbe des Thones nach bem Brennen war eine buntelgraue.

Rro. 3. Thonboben, im offenen Gefage mabrend einer halben Stunde einer Rothglubbige ausgesett, wobei berfelbe haufig mit einem Platindrabte umgeruhrt, um so eine vollstandigere Berbrennung der organischen Stoffe, wie eine durchgreifende Orpdation des Eisenorpduls zu erreichen. Die Farbe dieses Thones war nach dem Brennen eine rothliche, etwas heller als die natürliche des Bodens.

Rro. 4. Thonboden, welcher faft 3 Stunden einer ftarten Rothgluh= bige im offenen Platintiegel ausgeset mar.

<sup>1)</sup> Borherrichend tohlenfaurer Ralt.

| Die Resultate | ber Unalpfen | find in | der | folgenben Tabelle | zusammen= |
|---------------|--------------|---------|-----|-------------------|-----------|
| geftellt:     | • • •        | •       |     | . •               | • •       |

|                                                       | I.     | II.    | III.   | IV.            |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| Baffer bei 100° C                                     | 5,539  | 1      |        |                |
| Organ. Substanz und ches d<br>mifch gebundenes Baffer | 3,621  | 9,160  | 9,200  | 9,300          |
| Bosliche Riefelfaure                                  | 1,450  | 1,380  | 1,580  | 1,150          |
| Gifenornd und Thonerde .                              | 3,070  | 8,245  | 6,092  | 2,970          |
| Rohlenfaurer Ralt                                     | 0,740  | 0,420  | 0,550  | 0,188          |
| Rohlenfaures Rali                                     | 0,269  | 0,941  | 0,512  | 0,544          |
| Rohlenfaures Ratron                                   | 0,220  | 0,336  | 0,314  | 0,104          |
| Phosphorfaure                                         | 0,380  | 0,165  | 0,128  | nicht bestimmt |
| Salgfaure u. Schwefelfaure                            | Spuren | Spuren | Spuren | Spuren         |
| In verdünnter Salzsäure   unlösliche Stoffe           | 84,100 | 80,260 | 81,845 | 85,809         |

Der Ralt in II, III und IV als Mettalt enthalten, in der Analyse als tohlenfaurer berechnet.

Diese Analysen bestätigen bas über bie Wirkung bes Brennens in chemischer Beziehung oben Angeführte ohne weiteres Commentar.

#### b. Orydation bes Gifenoryduls.

Die nachtheilige Wirkung des Eisenoryduls ist bereits mehrsach besprochen; durch das Brennen wird dasselbe unter Aufnahme von Sauerstoff in Eisenoryd verwandelt. Das Rothwerden der Steine beim Brennen ist ein Zeichen der Orydation. Ueber die Beziehungen des Eisenoryduls zum Boden siehe Bb. I p. 371 und p. 562 u. f.

## c. Firirung und Bilbung von Ammoniat findet nur in geringem Grabe, refp. nicht ftatt.

Mehrfach ift angegeben worden, daß ber lodere, gebrannte Thon größere Mengen von Ammoniat aus ber Luft zu abforbiren im Stande sei, als ber ungebrannte. Dies ist aber, wie folgender Bersuch von Bölder zeigt, nicht ber Fall. Bolder feste 2 gleich große Mengen von Thon, von benen ber eine schwach gebrannt und ber andere ungebrannt war, 2 Monate und 12 Tage ber Luft aus. In biefer Zeit hatte der gebrannte Thon 0,019 % Ammoniat aufgenommen; der ungebrannte enthielt bagegen 0,240 %.

Dies Resultat erklärt sich leicht daraus, daß der Thon durch das Brennen zunächst das Ammoniak, welches er enthält, verliert, und deshalb aus der Luft erst wieder soviel von demselben aufzunehmen hat, als er besaß. Bei dem schwachen Gehalte der Luft an Ammoniak, dem nicht starken Anziehungsversmögen des Thones für dasselbe und der kurzen Zeit, welche der gebrannte Thon vor dem Vermischen mit der Erde der Luft ansgesetzt ist, kann, wie ja auch der Versuch von Völckerzeigt, die vom Thone absorbirte Ammoniakmenge nur eine Kleine sein.

Ferner ift angenommen worden, daß durch den Gehalt des ungebrannten Thones an Eisenorydul und der Berwandlung desselben beim Brennen in Eisenoryd Ammoniak gebildet werde. Dies ist ebenfalls der Fall nicht, wie sich aus theoretischen Gründen leicht darthun läßt, und wie dies auch von den Berssuchen Bölder's bestätigt ist.

Die Entstehungsweise bes Ummoniats ift im I. Bb. p. 122 u. f. speciell befprochen, weshalb wir auf bas bort Angeführte verweifen.

#### § 426.

#### 2. Birlung des Brennens auf die organifchen Stoffe.

a. Berftorung ber humofen Beftandtheile.

Der Gehalt der zum Brennen verwendeten Thone an organischen Stoffen ist in der Regel tein bedeutender; beim schwachen Brennen werden dieselben meistens nur verkohlt und badurch natürlich in ihrer ursprünglichen Form zerstört.

Diese Birtung bes Brennens ift als eine entschieden gunftige zu bezeichnen; wenn auch der Boden dadurch die geringe Humusmenge, welche er enthält, verliert. Für die physifalischen Eigenschaften desselben find Humus und Thon vor allem in der geringen Menge, in der ersterer vorkommt, sich ziemlich gleich; somit wird der Berlust des Humus nur als indirecte Quelle für den Kohlensäuregehalt des Bodens zu bedauern sein; da aber, wie aus den physikalischen Eigenschaften des bindigen

Thonbobens hervorgeht, in demfelben die Bersetzung des Humus nur sehr langsam vor sich gehen kann, derselbe im Boden also eine fast träge Masse repräsentirt, so ist die Bereicherung des Bodens an Kohlensäure durch denselben nicht sehr wesentlich und wird durch die Berbesserung der physikalischen Eigenschaften und dadurch eintretende schnellere Zersetzung des im ungebrannten Thone vorhandenen Humus so gut, wie aufgehoben.

#### b. Reinigung bes Bobens.

Die im Thon enthaltenen Insecten, Gier, Larven, Unsträuter ber verschiebensten Art, werden beim Brennen zerftört und so ihre nachtheiligen Birkungen auf die Pflanzen aufgehoben.

c. Bereicherung bes Bobens an ben in ben gerftorten organischen Rorpern enthaltenen Afchenbeftanbtheilen.

Die in ben Thieren und Unfräutern, sowie ben mit zerftörten Burzeln ber vorhergegangenen Culturpflanzen enthaltenen, unorganischen Bestandtheile, welche in ihrer ursprünglichen Form wegen ber ungünstigen physitalischen Eigenschaften bes Bobens nur sehr langsam in für die Pstanzen affimilirbare Formen übergeführt werden, stellt das Brennen benselben sogleich zur Disposition.

Die Beschaffenheit ber Asche bes Untrautes und die Bortheile, welche biese ben nachsolgenden Psianzen gewähren kann, mögen die solgenden Analysen zweier häusig vortommender Untrauter, der stengellosen Distel Carduus acaulis (auf Kalkböben häusig) und des Hundsgrases (Dactylis glomerata) characteristen.

|                           | Diftel.<br>Analyfe von<br>Bölder. | Hundsgras.<br>Unalyfe vor<br>Kenfigton |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Rali                      | 27,40                             | 10,02                                  |
| Ratron                    | _                                 | 5,69                                   |
| Shlornatrium              | 0,90                              | 8,34                                   |
| Ralterde                  | 41,44                             | 5,58                                   |
| Magnefia                  | 4,40                              | 0,04                                   |
| Eisenoryd und Thonerde    | 2,01                              | 12,40 ¹)                               |
| Phosphorsaure             | 5,86                              | 9,38                                   |
| Schwefelfaure             | 2,92                              | 5,33                                   |
| Riefelfaure               | 8,50                              | 24,92<br>17,50 <sup>1</sup> )          |
| Rohlenfaure und Berluft   | 12,07                             | 5,80                                   |
| Afchengehalt              | 100,00<br>9,66 °/•                | 100,00                                 |
| Gehalt an organ. Substanz | 25 bis 26 °/.                     | _                                      |

Schließlich ift die Bereicherung des Bodens burch die Asche ber zum Berbrennen benutten Materialien, wie Stroh, Reifigsholz, Haibekraut, Torf u. f. w. zu nennen.

#### § 427.

#### B. Berfahren beim Thonbrennen. \*)

Man unterscheibet je nach bem Orte, von welchem bie Erbe jum Brennen genommen wird:

Ränderbrennen

und Schollenbrennen.

Beim Ranberbrennen wird ber Boben von uncultivirten Ranbern und Eden ober auch von ben Borgewenden ber Aeder bis zu einer gewiffen Tiefe ausgegraben, tunge Beit ber

<sup>1)</sup> Die Afche ift burch ben ben Pflanzenwurzeln anhangenben und von benfelben ichmer zu trennenben Thon etwas verunreinigt.

<sup>\*)</sup> Bur naberen Informirung verweifen wir auf die vortreffliche Schrift von Sartftein: Bom englischen und schottifchen Dungerwefen. Bonn 1853, p. 149-184.

Sonne ausgesetzt und bann geröftet. Dies Berfahren ift in Suffolf und Gffer fehr verbreitet.

Beim Schollenbrennen ichalt man ben Ader in bunner

Schicht ab und röftet biefe.

Das Brennen ober Röften wird entweder in besonders bazu errichteten Defen ober in Haufen vorgenommen. Die Defen sind theils gemauert, theils aus Erd= und Rasenstücken errichtet.

Die gemauerten Defen, welche früher zum Theil sehr im Gebrauche waren, werben in neuerer Zeit weniger benutt, ba sie in der Anlage sehr kostspielig und das Brennen durch bas Heransahren der Erde zu denselben noch wesentlich verstheuert wird.

Statt ber gemauerten wendet man auch transportable Defen an; diese bestehen in vieredigen, gußeisernen Gestellen, welche von zwei gegenüberstehenden Seitenstüden durch gußeiserne Platten geschlossen sind, und auf der oberen Fläche einen Rost haben. Das Brennmaterial kommt in das Innere dieser Gestelle; auf dem Roste wird der Thon aufgeschüttet. Bei diesem Brennen ist vor allem darauf zu achten, daß das Feuer die Thonschicht nicht durchbricht.

Brennen in Graben. Die Gräben sind circa 0,6 m tief, 0,9 m breit und 3—6 m lang: dieselben werden zunächst mit dem Brennmaterial bis zum Rande gefüllt und darüber eine Schicht trocener Rasenstücke oder ausgetrockneter Thonsschollen gedeckt, welche, sobald das Feuer brennt, nach und nach so lange vermehrt werden, als das Feuer dieselben noch hinsreichend erhipen kann. Auch hierbei ist Sorge dafür zu tragen, daß das Feuer die Thonschichten nicht durchbricht. Geschieht dies, so muß es durch Auslegen neuer Erdmassen verhindert werden

Defen aus Rasenstüden. Hierzu bilbet man aus Rasenstüden ein Viered von 3,7—4,7 m Länge und 2,5—3 m Breite mit 0,9—1,2 m hohen und 0,6 m biden Wänden. In diesen Räumen werden in der Diagonale Luftzüge gemacht, welche aus 13—15 cm tiesen und 10 cm breiten Rasenstüden gebildeten Rinnen bestehen, dieselben gehen von der Mitte aus und ersstreden sich dis außerhalb der Wände. In die Mitte des Raumes wird das Brennmaterial gebracht und angezündet; sobald dieses gut in Brand ist, bringt man nach und nach die zu brennende Erde in der Art vorsichtig hinzu, daß das Feuer nicht erstickt wird. Die Luftlöcher werden mit Ausnahme der

ber Bindseite zugekehrten geschlossen, um ein zu ftarkes Brennen zu verhüten. Auch hier ist beim Berlauf des Brennens darauf zu achten, daß das Feuer sich nicht nach einer Stelle hinzieht und da durchbricht; es wird dies durch Auflegen neuer Erdmassen verhütet. Die äußeren Wände des Ofens müssen beim Auflegen neuer Thonmassen in der Art mit erhöht werden, daß sie die Erde stets um 30—36 cm überragen; dies ist nothwendig, um den Bind abzuhalten. Nach Beendigung des Brennens werden die Wände eingerissen und mit dem Inhalt des Ofens vereinigt.

Als Feuermaterial bienen: Reisholz, Torf, trodene Rasenftude u. dgl.; find biese gut im Brand, so wendet man noch Kohlen oder Scheitholz an, damit das Feuer lange anhalte.

Das Brennen in Haufen ift bei dem Schollenbrennen saft ausschließlich in Anwendung und findet auch bei dem Ränderbrennen in neuerer Zeit immer mehr und mehr Aufnahme. Hierbei errichtet man auf der geebneten Erde von dem Brennmaterial einen tegelförmigen Haufen, über welchen eine bünne nur wenige Zoll starke Erdschicht gebracht wird. An der Bodenstäche des Haufens bleibt zum Anzünden des Brennmaterials eine kleine Deffnung. Brennt letzteres gut, so wird mehr Erde nachgegeben und zwar so viel, daß dieselbe noch hinreichend erhitzt wird. Ein Durchbrechen der Flamme ist auch hier zu verhüten. Die Größe der Haufen ist verschieden.

#### § 428.

#### C. Starte ber Dungung und Beit bes Brennens.

Die Stärke ber Düngung hängt vor allem von dem bamit beabsichtigten Zweck, von der Beschaffenheit des Thonsbobens und von der Wirkungsdauer ab. Soll der Acer durch das Brennen vorherrschend physikalisch verbessert werden, so muß eine starke Düngung gegeben werden. Will man dagegen in erster Linie durch das Brennen die im Boden vorhandenen assimilirbaren Rährstoffe vermehren, so genügt eine kleinere Quantität. Rach Hartsein rechnet man als Minimum gewöhnlich auf den Morgen 6 und als Maximum 33—34 Fuder.

Bird die ganze Oberfläche gebrannt, so wendet man nach hartstein durchschnittlich 108 haufen (à 4,8 Cubikmeter) pro

Bettar an.

Die Birtungszeit hängt selbstrebend von ber Stärte ab; je größer die angewendete Wenge, um so größer jene und umgekehrt. Bei der schwächsten Düngung ist die Wirkung noch auf die zweite, selbst dritte Ernte wahrnehmbar. Bei der

ftartften Dungung bauert fie bis zum 8. Jahre.

Was die Zeit des Brennens anbetrifft, so geschieht basselbe beim Ränderbrennen wöhrend des größeren Theiles des Jahres; es unterbleibt gewöhnlich nur im Spätherbst und Winter. Das Schollenbrennen wird dagegen im Frühjahr so zeitig wie möglich ausgesührt.

#### § 429.

#### D. Erfolge bes Thonbrennens.

Bon ben verschiebenen vorliegenden Bersuchen, welche meistens in England ausgeführt find, führe ich hier die folgensben an, um die Birkung dieser Melioration darzuthun.

Pufen berichtet über einen Berfuch, wie folgt:

Ein fehr firenger Thonboben murbe abgefchalt, mas p. Acre 11 s. toftete und die Schollen gebrannt; bann hierauf und auf ein anderes Stud Sand, wo die Schollen nicht gebrannt maren, hafer gefaet. Der Ertrag mar im erften Jahre:

bei dem gebrannten Boden 6 Quart. p. ac.

und bei dem ungebrannten 2 Dann murbe baffelbe Cand im nächsten Sabre wieder gebrannt. Das Land war so hart, daß wenn Regen das Abschällen nicht unterftügt hatte, diese Operation unmöglich gewesen ware. Das Land wurde mit Weizen bestellt. Der Ertrag war, wie folgt:

Bon bem gebrannten Boben 40 Bush. p. acre.

|                 | Rutabaga. | Rohlrabi.                                                                                              | Kartoffeln. | Gerfte.  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Gebrannter Thon | 502 Ctr.  | 137 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Etr. 78 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " 87 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | 480 Ctr.    | 36 Bush. |
| Holjasche       | 472 "     |                                                                                                        | 456 "       | 34 "     |
| Ungebüngt       | 204 "     |                                                                                                        | 340 "       | 24 "     |

Ein anderer Bersuch liegt von Strudmann vor und ift auf der braunschweigischen Domaine Barberg angestellt worden. Im Jahre vor bem Bersuche (1856), wo das Brennen ausgeführt wurde, war das Bersuchs= ftud mit Flachs, Biden, Kohlrüben und weißem Kohl bestellt gewesen. Die Biden, grun abgemabt, hatten auf bem gebrannten Boben nur ein Dehr von 4 Ctr. p. Morgen ergeben.

Beim Flachs mar ber Debrertrag ebenfalls ein geringer, fo bag er gegen bie bebeutenben Roften nicht in Betracht tam.

Bei den Rohlruben und dem weißen Rohl war dagegen die Birtung eine fehr gunftige.

Die phyfitalifche Befchaffenheit bes gebrannten Bobens mar nach Strudmann eine wefentlich beffere, als bie bes ungebrannten.

Rach der Abernte dieser Früchte wurde das Bersuchsstück am 9. Oft. umgepflügt, dann am 13. geeggt, darauf wiederholt erftirpirt und mit Beigen bestellt. Jum Bergleich wurden einige Parcellen des gebrannten, sowie ungebrannten Bodens noch anderweitig gedungt, wie dies aus der folgenden Tabelle, auf welcher die Ernte-Resultate u. s. w. zusammensgesellt sind, ersichtlich ist:

| ฎ                                                  | Bezeichnung der Be                      | rfuchsfelber.                  |                              | Beizenernte : |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| Angabe über<br>die Beschaffens<br>heit des Feldes. | Düngung<br>im I. 1856<br>p. M.          | Düngung<br>im I. 1857<br>p. M. | Borfrucht<br>des<br>Beizens. | Rorn.         | Stroh<br>und<br>Kaff. |
| Ungebrannt .                                       | Reine                                   | Reine                          | Pakletikan                   | 816           | 1296                  |
| •                                                  | Reine                                   | Keine                          | Rohlrüben                    | 936           | 1392                  |
| 1856 gebrannt                                      | 100 87 69                               | "                              | "                            |               |                       |
| Ungebrannt .                                       | 100 % Guano                             | "                              | "                            | 1000          | 1881                  |
| 1856 gebrannt                                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | "                              | "                            | 1152          | 1632                  |
| Ungebrannt .                                       | 88 Smt. Aegtalt'                        |                                | "                            | 740           | 1080                  |
| "                                                  | 360 hmt. gebr. Thon 1                   |                                | "                            | 1040          | 1480                  |
| ,,                                                 | 240 Hmt. gebr. Thon 1                   |                                | "                            | 860           | 1240                  |
| , .                                                | Reine                                   | 100 a Guano                    | "                            | 765           | 1140                  |
| 1856 gebrannt                                      | n                                       | "                              | "                            | 1020          | 1440                  |
| Ungebrannt .                                       | "                                       | Reine                          | Beißtohl                     | 600           | 912                   |
| 1856 gebrannt                                      | ,,                                      | ,,                             | "                            | 948           | 1820                  |
| Ungebrannt .                                       | . "                                     | ,,                             | Widen                        | 840           | 1280                  |
| 1856 gebrannt                                      | ,,                                      | ,,                             | ,,                           | 1140          | 1608                  |
|                                                    | 80 Smt. Aettalt 1                       | ,,                             | ,,                           | 1300          | 1920                  |
| Ungebrannt .                                       | , ,                                     | 100 & Guano                    | ,,                           | 1100          | 1600                  |
| , n                                                | Reine                                   | 72 & Chili=                    | Flaces                       | 1125          | 1635                  |
| ••                                                 |                                         | falpeter                       | _ ,                          | 1             |                       |
| ,,                                                 | 80 Smt. Megtalt 1                       | , ,                            | ,,                           | 1140          | 1500                  |
| 1856 gebrannt                                      | Reime                                   | ,,                             | , ,                          | 888           | 1272                  |

<sup>1) 1</sup> himten = 0,5667 pr. Scheffel.

Diese Bersuche thun die vortheilhafte Birtung des Thons brennens in hervorragender Beise dar und laffen daffelbe somit für strenge, zähe Thonböben als eine vortheilhafte Melioration extennen.

#### § 430.

#### II. Brennen der humusboden. — Moorboden.

#### 1. Wirfung bes Brennens.

Die an Humus reichen Böben sind sowohl wegen ihrer ungunftigen physitalischen, sowie demischen Beschaffenheit für das Wachsthum der Culturpflanzen wenig geeignet. Der reiche Humusgehalt macht sie wegen der schwammigen Beschaffenheit zum Standorte für die Pflanzen unbrauchbar und giebt ihnen eine so große Bindigkeit und wasserschede und wasserzurüchaltende Kraft, daß die Luft nur wenig in sie eindringen und somit auch nur wenig günstig auf sie einwirten kann. Diese Böben sind stets seucht und kalt und von saurer Beschaffenheit.

Berden solche Böben gebrannt, so wird der humus der Theile, welche vom Feuer ergriffen werden, zerstört und so eine Asche erzeugt, welche mit dem anderen Boden vermischt, densselben sowohl physitalisch als auch chemisch verbessert: physitalisch durch Berringerung der zu großen Bindigkeit, wassersallen den, sowie wasserzuückaltenden Kraft; hierdurch wird der Luft in den Boden mehr Eintritt gewährt und derselbe trockener, wärmer und sesseicherung an unorganischen, aufnehmbaren Reaction und Bereicherung an unorganischen, aufnehmbaren Pflanzennährstoffen.

Ein weiterer großer Bortheil bes Brennens ist die grundsliche Reinigung bes Bobens von Unträutern jeglicher Art, von Infelten, sowie anderen schädlichen Thieren. Diese Bobensreinigung ist durch irgend eine andere Melioration in dem radicalen Grade, wie durch das Brennen, nicht gut zu bewert-

ftelligen.

Dieser Melioration ist ber Berlust von Humus, welcher ber Boden durch sie erleidet, zum Borwurf gemacht worden. Ein solcher Boden ist aber in seiner ursprünglichen Gestalt für die Culturpstanzen ungeeignet; der große Humusgehalt ist somit sür ihn in keiner Weise von Vortheil. Wird nun ein Theil besselben durch Brennen zerstört, wodurch der Boden freilich an

Kohlenstoff und Sticktoff ärmer wird, so wird ber andere Theil durch Bermischung mit der Asche des verbrannten culturfähiger; der Humusgehalt besselben kann den Culturpstanzen jest in erfolgreicherer Art zu Ruten kommen u. s. w., so daß der Bersluft des einen Bestandtheils, der in zu großer, daher schädlich wirkender Menge vorhanden war, bei rationellem Borgehen nicht als ein Nachtheil angesehen werden kann.

Geleugnet kann allerdings nicht werden, daß das Moor durch das Brennen einer Berarmung entgegengeführt wird. Ein in kürzeren Zwischenräumen sich wiederholendes Brennen muß daher zu allmählicher Berarmung des Bodens führen. Während daher in vielen Fällen das erste Brennen des Moorbodens als ein günstiges Bodenverbesserungsmittel hingestellt werden kann, ift ein häufiges Wiederholen desselben entschieden als unrationell zu verurtheilen.

Dem Brennen muß ferner stets zweckentsprechenbe Behandlung und Düngung folgen; geschieht bies, so ist auch eine Bieberholung nicht ersorberlich. Wird aber nach dem Brennen nicht besonders gedüngt, soll die erhaltene Asche das einzige Bodenverbesserungs- und Düngemittel bleiben und wird, sodalb diese ihre Wirkung versagt, von neuem zum Brennen geschritten, so ist dasselbe als krasser Raubbau zu bezeichnen und nie zu billigen.

Durch Entwässerung, Sanbauffahren, Kalken, rationelle Düngung erreicht man in physikalischer und chemischer Beziehung, ohne Berluft an Humusmasse, meistens benselben Zweck. Diese Meliorationen sind aber in der Regel theurer, als das Brennen, weshalb dieses gerne vorgezogen wird.

Ich erinnere hier nur an die Rimpau'sche Dammcultur, welche allerdings theuer und beshalb jedem Moorbesitzer anzuwenden nicht möglich ist, die aber, wie dies Rimpau bewiesen, außerordentliche Bortheile durch Hervordringung vorzüglicher Ernten schafft.

Ferner sei hier noch turz der holländischen Fehncultur Erswähnung gethan, welche in Entwäfferung durch Grabenziehung (Ranäle), Abtorfen, Planirung, Bededung mit der sogenannten Bunkerde und Aufbringung von Sand der Hauptsache nach besteht.

#### § 431.

#### 2. Berfahren beim Brennen.

Dem Brennen muß bei allen Bruch: und Moorböben eine Trockenlegung vorausgehen. Ift dies geschehen, so wird der Rasen abgeschält. Die Stärke, in welcher das Abschälen auszussühren ist, hängt von der Menge Asche ab, welche der Boden, um thätig zu werden, gebraucht. Im Allgemeinen kann man zwar annehmen, daß eine größere Menge Asche besser wirksam ist, als eine kleinere; jedoch ist zu bedenken, daß es nicht wirthschaftlich ist, viel Boden zu zerstören, wenn dasselbe durch kleinere Mengen erreicht werden kann und dann, daß man durch zu viel Asche einen Boden sogar zur Zeit unsruchtbar zu machen im Stande ist.

Rachdem die Narbe abgeschält ist, muß sie trocknen, was selbstverständlich um so längere Zeit in Anspruch nimmt, je stärker die abgenommenen Scheiben sind. Da nur trockene Massen gebrannt werden können, so muß sich somit die Zeit des Schälens nach der Möglichkeit des Trocknens richten; deshalb ist das Schälen bei voraussichtlich möglichst trockenem Wetter und so früh vorzunehmen, daß zur Zeit des Brennens, die

Maffen getrodnet finb.

Die abgeschälten Maffen werben vielfach in Saufen gusammengebracht und zwar in ber Regel icon bor bem Brennen, um baburch bas Austrodnen zu unterftuten. Sinb biefe Saufen gut ausgetrodnet, fo werden fie angezündet und verbrannt. Bährend beim Thonbrennen die richtige Leitung bes Brenn-Processes, Unwendung mäßiger Barme u. f. w., Bedingung für ben Erfolg ber Operation mar, fo bebarf es beim Rafenbrennen dieser Borsicht in keiner Beise. Hier muß die Maffe so vollftanbig, wie möglich zu Afche gebrannt werben. Man gunbet zunächst einige Saufen an und überträgt bann bas Feuer von biesen auf die anderen, was, wenn nur erft ein Haufen gut in Brand ift, leicht bewertstelligt werden tann. Ift beim Brennen bas Wetter febr troden und find bie Maffen febr ausgeborrt, fo bag fie leicht brennen, fo muß man mit bem Brennen unter bem Binbe beginnen und bas Feuer vorwarts gegen ben Bind leiten.

Bei bem Brennen ift forgfältig barauf zu achten, baß bas Ginbrennen verhütet wirb; bemerkt man, daß letteres eintreten will, fo muß an folden Stellen bas Feuer fogleich entfernt werben.

Sind einzelne Haufen übersprungen, ober nicht ausgebrannt, so hilft man durch Zusammenwerfen und Nachbrennen nach. Nach dem Erlöschen des Feuers ist die Asche sogleich gleiche mäßig über den Boden zu vertheilen; darauf wird sie leicht eingeeggt, der Boden dann gepslügt und bestellt.

Zum Schluß mag noch erwähnt werden, daß das Brennen der genannten Böden nur da vorgenommen werden darf, wo dieselben als Acer benutt werden sollen. Will man sie zur Wiese verwenden, so muß die Grasnarbe erhalten werden und daher nach der Entwässerung durch Aufsahren von Erde, Asche u. dgl., sowie mechanische Bearbeitung die Verbesserung des Bodens bewirkt werden.

### Kavitel IV.

## I. Entwässerung. — Drainage.

§ 432.

#### Gefdictlices.

Die kinfiliche Entwässerung des Bodens ist fast so alt, als der Aderbau selbst; nur die Methoden derselben find in den verschiedenen Zeiten verschiedene gewesen. Sir B. Dugdale berichtet in einer interessantersfanten verschiedene gewesen. Sir B. Dugdale berichtet in einer interessanterschiedene gewesen. Beit B. Die Antwässerungen 1652" über die Entwässerveiten der Aegyptier, welche "gleich nach der Sündfluth" begannen und die Babylonier das Land durch Abzugsgräben auszutrocknen versucht. Die griechsiche Mythe erzählt ebenfalls von Entwässerungsarbeiten: Austrocknung des Sees Bübeis. Die Römer wandten zur Entwässerung des Landes nicht nur offene Gräben u. dgl. an, sondern bewirkten dieselbe auch durch Orains, welche aus Steinen, Ries, Reifig gebilbet waren (Birgit, Plinius, Columella).

Der 3med des Drainirens mar fomobl, bem Ader das unnöthige

Baffer zu entziehen, als auch ben Boden zu lüften.

Auch im Mittelalter beschäftigte man fich vielfach mit Entwäfferungs= arbeiten; das großartigste Beifpiel hierfur liefert Holland, dann England u. f. w.

In neuerer Zeit ift in England die Landdrainirung zuerft begonnen worben; 1652 schrieb B. Bligh ein Bert, in welchem er empfiehlt, die Leitungen aus Reifig ober Kiefelsteinen zu machen, zu bebeden und sie immer nach der Richtung bes fteilsten Falles zu ziehen, so bas I. Partes ihn ben Erfinder des tiefen Draina gespstems nennt.

Much Norddeutschland zeichnete fich im vorigen Sahrhundert durch größere Entwäfferungsarbeiten aus; ich nenne nur die Entwäfferung des

Derbruche unter Friedrich dem Großen.

Das erfte Beifpiel ber fpftematifchen Drainirung eines gangen Gutes in Deutschland gab Fellenberg auf hofmpl 1804; er mandte hierzu naturlich bie alte Methobe: Steine und Fafchinen an.

Etwas fpater benutte man Bohl- und Dachziegel.

Die Englander haben das Berdienft, die Erfinder der Benutung gefoloffener Rohren ju fein: Smith von Deanfton, ein Schotte, manbte juerft Robren jur Entwafferung des Acerlandes an. Die bobe Bedeu= tung diefer Culturmethobe wurde bann in England fehr bald anerkannt und fand gleich Manner, welche fie weiter ausbildeten und vervollkomm= neten; hier ift vor allem I. Partes ju nennen. Bon England kam diefe Methode der Entwäfferung balb nach Deutsch=

land und den andern gandern des Continents. Sie fand hier Forderer, aber auch Wegner; von den Letteren ift vor allem v. Liebig ju nennen, welcher ber Drainage ben Borwurf machte, bag fie bem Acer mit bem Baffer auch eine große Menge Rahrstoffe entziehe. Rachdem diefer Gin= wand burch die Untersuchung bes Drainwaffers und durch die Erkenntnis ber Abforptions-Fahigteit des Bodens jurudgewiefen mar, murde Liebig fonell aus einem Gegner ein Forberer ber Drainage.

#### § 433.

#### 1. Shadlichteit großer Feuchtigkeit für Boden und Bflanzen.

Die Bebeutung bes Baffers für bas Pflanzenleben, feine Beziehungen zu bemselben, sowie der Ginfluß des Baffers auf ben Boben u. f. w. find bereits im I. Bb. befprochen worben. Dennoch fei es mir geftattet, bier in Rurge bas bafelbft an ber-

ichiebenen Stellen Gefagte zu recapituliren.

Denten wir uns im Frühjahr refp. Berbft einen unbeftellten, fehr naffen ichweren Boden, fo ift ber erfte Rachtheil ber Raffe ber, daß berfelbe nicht bearbeitet werben tann, woraus weiter folgt, daß entweder die Entwickelungszeit ber für ihn bestimmten Frucht, wenn es sich um die Frühjahrsbestellung handelt, be= forantt wird, ober bag bei großer Berbstnaffe bie Binterfrucht überhaupt nicht bestellt werben tann. Treten im Fruhjahr ober Berbft noch annähernd rechtzeitig gunftige klimatische Berhaltniffe ein, so ift ber Nachtheil, ber durch bie Naffe bedingten spateren Bestellung oft nicht ein zu großer: ist dies aber nicht der Fall, so ift bie für ein folches Land bestimmte Frucht überhaupt nicht mehr zu beftellen. Die Gefahr ber naffen Beftellung mit ihren Rolgen liegt in folden Källen aber fast ftets vor. Beweise für Beides haben unter anderen die naffen Jahre 1867 und 1882 leiber im reichlichften Dage geliefert.

Benn so ber erste Nachtheil ber großen Nässe bei unbestellten Ländereien ber ist, daß ihre Bearbeitung entweder verzögert oder gar nicht rechtzeitig möglich wird, so kann er bei bestellten Ländern sogar noch größer sein. Sind bei einem solchen Lande alle Poren mit Basser gefüllt und bebeckt dies basselbe noch, so ist die nothwendige Folge davon, daß, sobald dieser Zustand längere Zeit dauert, die Pflanzen zu Grunde gehen. Es ist hier somit die Arbeit der Saat-

bestellung und die Saat felbst verloren.

Das Baffer halt in biefem Falle bie Luft vollftanbig vom Ader ab; in Folge beffen werben bie bem Pflanzenleben fo nothwendigen Umfepungen im Boben theils verzögert, theils muffen fie gang andere Phafen burchlaufen. Mus ben Sumus= ftoffen, welche, wie wir gesehen haben, unter normalen Berhaltniffen, ben Pflanzen Roblenfaure und Ammoniat liefern, entfteben jest vorherrichend Roblenmafferftoffe (Sumpfaas) und faure humussubstanzen; biefe find ben Bflanzen bekanntlich nachtheilig. Die Rohlenfäure, welche für Boben und Bflanze fo wichtig ift, wirb nur in febr beschränktem Grabe gebilbet. Ferner treten, wegen Mangel an atmosphärischem Sauerstoff, Reductionen verschiedener Sauerstoffverbindungen ein. So entfteben die ichablichen Gisenorydulfalze, Schwefelmetalle u. bal., und zugleich werben die Umfegungen der anderen unorganischen Bobenbeftanbtheile verlangsamert. Den Pflanzen werben alfo theilweise schäbliche Stoffe, theilweise ber Menge nach ungureichende Rahrstoffe geboten. Die nachfte Folge hiervon ift, bag fie ju frankeln anfangen, welchem balb, begunftigt burch bie Ralte bes Bobens, ein Absterben und Faulen berfelben folgt.

Wird andererseits ein nasser, nicht mit Pflanzen besetzer Boben noch mit Mühe bearbeitet und die Saat eingebracht, so haben wir hier vielsach dasselbe, was eben in Betreff der auf einem nassen Felbe stehenden Pflanzen zu schildern versucht ist. Die Luft hat in solchen Böden nicht früh genug eindringen, ihn nicht erwärmen und die nothwendigen Processe zur Bildung assimiliebarer Nährstosse hervorrusen können; Folge davon ist, daß es dem Samen zunächst an dem zum Keimen nothwendigen Sauerstoff sehlt, so daß ein Theil derselben zu Grunde geht und versault. Bei denjenigen, welche wirklich zur Entwickelung kommen, geht diese nur langsam vor sich und es entstehen schwache Pflanzen, welche, wenn nicht später noch sehr günstige elimatische Berhältnisse eintreten, auch nur eine kümmerliche Ernte

erwarten laffen fonnen.

Angebeutet ist ferner bereits die in Folge der Nässe im Boben erzeugte Ralte mit ihren auf bas Leben ber Bflangen nachtheiligen Ginfluffen. Das Baffer hat wie im I. Bb. p. 204 u. f. ausgesprochen, von allen fluffigen und feften Rorpern bie größte Barme : Capacitat und muß wegen biefer Gigenichaft in verschiedener Art gur Erfaltung bes Bobens beitragen. Das in die tieferen Schichten bes Bobens verfinkende Baffer entführt ibm die Barme, welche baffelbe bei ber betreffenben Temperatur zu binden im Stande ift. Birtt die Barme ber Sonnenftrahlen auf einen folden Boben ein, fo wird berfelbe burch biefe weit langfamer erwarmt, als ein trocener, weil bas Baffer, um von einem Temperaturgrade auf einen boberen erwarmt zu werden, fehr viel mehr Barme, als bie Bodenbestandtheile absorbirt. Durch die ftets vor fich gebende Berbunftung von Baffergas verliert ber feuchte Boben ebenfalls bebeutend mehr Barme als der trodene, da bei jenem eine größere Menge Baffer Gasform anzunehmen beftrebt ift, als bei biefem. Die nachtheilige Birtung, welche biefer ertaltenbe Einfluß bes Baffers auf ben Boben und die Bflanze ausübt, braucht nur ermannt ju werben. Die Pflangen bedürfen gu ihrem Bachsthum eine beftimmte Menge von Barme und bie im Boben fortmährend ftattfindenden Umfetungen werben burch bie Barme mefentlich unterftutt.

#### § 434.

#### 2. Bortheile der Entwäfferung.

Aus ben bisher besprochenen nachtheiligen Folgen ber Räffe gehen die günftigen Birkungen, welche einem Boben, ber an berselben nicht leibet, erwachsen, bereits hervor. Hindert im Frühjahr die Räffe die Bearbeitung eines Feldes nicht, so kann dieselbe früh geschehen, Luft, Wärme u. s. w. können in benselben eintreten und ihre günftigen Wirkungen auf ihn aussüben, welche in den schon mehrsach beschriebenen, für das Wachsthum der Pflanzen nothwendigen Umsehungen und Zersehungen der Bodenbestandtheile bestehen: die zur normalen Ernährung der Pflanze dienenden Stoffe bilden sich in der erforderlichen Menge und geeigneten Form. Ein entwässerter Boden bietet sonach den Samen die das Reimen bedingenden Factoren: Sauersstoff, Wärme und Feuchtigkeit in der entsprechenden Menge. Die

aus ben Samen sich entwickelnben jungen Pstanzen sinben in bemselben ferner bie zu ihrem weiteren Bachsthum nothwenbigen Rährstoffe in ber erforberlichen Menge und Form. Dasselbe gilt natürlich auch von ben im Herbste bestellten Felbern.

#### § 435.

#### 3. Urfagen der Fenchtigkeit eines Feldes.

Die Raffe eines Bobens tann eine capillarifche fein, ober von ftauenbem Baffer berrubren.

Unter capillarischer Feuchtigkeit eines Bobens ift bies jenige zu verstehen, welche burch bie wassersaftende und wasserzurüchaltende Kraft von demselben aufgenommen und sestgehalten wird. Dieselbe wird schädlich, sobald der Boden vollständig mit capillarem Basser gesättigt ist. Dieser Fall tritt ein, wenn dem Boden mehr Basser zugeführt wird, als er entweder in den Untergrund oder von der Oberstäche schnell verdunsten kann.

Die capillarische Feuchtigkeit rührt entweber von atmosphärischen Riederschlägen allein ober von biesen und dem Untergrundwasser her, welches vermöge der Capillarität in die höheren Schichten gesaugt wird. Da die wassersallende und wasserzurüchhaltende Krast der einzelnen Böden eine verschieden große ist, so muß auch der eine Boden durch dieselbe wesentlich mehr leiden, als der andere. Um größten ist sie beim Thonboden und Humusboden, geringer beim Lehm- und Kaltboden und am geringsten beim Sandboden. Hieraus solgt, daß die Entziehung dieses Wassers für den einen Boden wichtiger, als sur den anderen sein muß, daß also der eine der Entwässerung in weit höherem Grade bedarf, als der andere.

Die durch stauendes Wasser hervorgerusene große Feuchtigkeit eines Bodens rührt vom Wasser her, welches sich in den nicht capillaren, d. h. also in den größeren Räumen des Untergrundes angesammelt hat. Dergleichen Wasser hat seinen Ursprung entweder in den atmosphärischen Niederschlägen oder in den im Boden besindlichen Quellen. Durch die atmosphärischen Niederschläge entsteht im Boden stauendes Wasser, wenn sich in der Erde eine undurchlassende Schicht besindet, durch welche das atmosphärische Wasser nicht durchdringen kann. Je tieser diese undurchlassende Schicht liegt, um so weniger schädlich ist das stauende Wasser; ihre nachtheilige Wirkung beruht dann in

Quellenbilbung in den tieferen Stellen des Untergrundes, aus welchen das Wasser den höheren Schichten durch Capillarität zugeführt wird. Das Untergrundwasser, welches für den Boden um so gefährlicher wird, wenn es fortwährend durch Quellen genährt ist, tritt um so höher in die Acertrume hinein, je niedriger im Berhältniß zur Acertrume der Spiegel besselben ist. Sind directe atmosphärische Niederschläge allein die Ursache des stauenden Wassers, so leidet der Boden in den Beiten des Jahres daran, welche sich durch bedeutenden Regenund Schneefall auszeichnen.

#### 4. Entwäfferung des Bodens.

§ 436.

#### a. Borbemerlung.

Es giebt verschiedene Mittel, um den Boden von seiner übergroßen Feuchtigkeit zu befreien. Das einsachste und das am längsten angewendete ist das der Ziehung von Gräben, dem sich die Furchen und die verschiedenen Bestellungsarten der Aecker—Beetkultur u. s. w. — anschließen. Schwieriger und daher später benutzt ist die von dem Engländer Elkington zuerst in Anwendung gebrachte Methode der Entwässerung, welche auf Durchbrechung der undurchlassenden Schicht beruht und durch welche theilweise vorzügliche Resultate erzielt worden sind. Um vollständigsten dagegen wird die Entwässerung durch Köhren bewirkt; es ist dies diejenige Methode der Entwässerung, welche von England aus unter dem Namen "Drainage" zu uns gestommen ist.

Die einzelnen Methoben ber Entwässerung können selbstverständlich nur dann richtig angewendet werden, wenn die Ursachen der Bodenseuchtigkeit und die geognostischen Verhältnisse bes betreffenden Aders richtig erkannt sind.

**§ 437**.

#### b. Entwäfferung durch Graben.

Die Bafferableitung burch Gräben ift ba nothwendig, wo bie Bobenfeuchtigkeit mit von stauendem Baffer herrührt, mag baffelbe burch eine undurchlassende Schicht in dem oberen Unter-

grunde, oder in den tieferen Lagen besselben entstanden sein. Die undurchlaffende Schicht ift fast nie vollständig horizontal, fonbern hat in ben bei weitem meiften Fällen nach irgend einer Richtung bin eine tiefere Lage, in welcher fich bas Baffer borberrichend ansammelt. Soll nun burch Graben folches Baffer fortgeführt werben, so muß, sobald fich bie undurchlaffende Schicht in bem oberen Untergrunde befindet, diefelbe durchbrochen merben; liegt fie bagegen mefentlich tiefer, fo bag burch Quellen. bildung bie Reuchtigfeit bes Bobens bedingt ift, fo muß bie Soble bes Grabens tiefer, als ber Spiegel biefes Baffers liegen. Die Birtung ber Graben als Entmafferungemittel ertlart fic leicht. Das im Boben befindliche Baffer wird vermöge hybroftatischen Druckes bon oben nach unten, ferner auch bon unten nach oben, sowie nach ben Seiten bin gebrangt. Ader= refp. Biefenflache burch Graben burchbrochen ift, wirb bas nach ben Seiten hingeführte Baffer fich in benfelben ansammeln und bei richtigem Gefälle abfließen. Der Stand bes Wassers in den Gräben zeigt natürlich den im Erdboden an. Bichtig bei ber Biehung ber Graben ift, Sentungen in ber unburchlaffenben Schicht auszusuchen, in benen fich bas Baffer von felbft ansammelt. Der Grad ber Bervolltommenbeit ber Ents mäfferung burch Graben hangt von ber richtigen Babl ber Lage, ber richtigen Tiefe, bem Gefall und ber Bahl berfelben Dag bie durch die Graben bewirfte Entmafferung in ben meiften Fallen in weit volltommenerem Brabe burch bie Rohren erzielt wird, bedarf taum ber Unführung. Undererseits find aber häufig die Graben nicht gang ju entbehren; ihre Bahl wird indeß durch die Drainage mesentlich verringert.

§ 438.

#### c. Entwäfferung durch Furchen.

Die Aufgabe ber Furchen ist bas durch ftarke atmosphärrische Riederschläge zum Ader geführte Wasser von dem Boden schnell abzusühren. Es ist hierbei natürlich gleichgültig, ob dasselbe in Form von Regen oder Schnee zum Boden gelangt ist. Richtiges Gefäll ist bei der Anlage derselben selbstverständlich Bedingung; ebenso muß die ganze Lage des Bodens berücksichtigt werden; natürliche Senkungen u. dgl. sind zu benutzen u. s. w. Die Furchen können ferner ihre Aufgabe nur da lösen, wo die Bodenbeschaffenheit eine solche ist, daß sich auf dem Boden übers

haupt Wasser ansammeln kann, daß also das auf denselben fallende Wasser nicht sagleich in die Ackerkrume einzudringen im Stande ist.

Aus dem Sbengesagten geht hervor, daß die Wasserfurchen auch bei drainirtem Boden nicht immer zu entbehren sein werden. Bor allem nicht im ersten, resp. zweiten Jahre nach der Drainage.

#### § 439.

#### d. Entwäfferung durch Bohrung.

Die Unwendung dieser Methode der Entwässerung, welche im Berein mit Grabenziehung seit dem Ende des vorigen Jahr-hunderts benutt wird, setzt richtige Kenntnisse der geognostischen Berhältnisse des betreffenden Feldes voraus. Sie beruht darauf, daß an richtigen Stellen die undurchlassende Schicht durchbrochen und so das Wasser hindurchtreten und entweder in die tieseren Schichten des Untergrundes, wobei Bedingung ist, daß dieselben durchlassend sind, oder in Gräben hineingeleitet wersden kann.

Denten wir uns als Beispiel einen in einer Ginsentung amischen Rieshügeln befindlichen Thonboben, welcher an ben boberen Buntten durch Quellen aus den Rieshügeln fortmährend bemässert wird. Unter bem Thonlager vereinigen fich die Ries. hügel. Sobald nun durch einen Graben, welcher auch an der niedrigften Stelle bes Bobens angelegt fein mag, bie Thonschicht nicht burchbrochen ift, tann biefelbe nie genugend entwäffert Ift die Tiefe ber Thonschicht eine bedeutenbe, fo wurde bie Führung eines Grabens bis jur Riesunterlage ent. weber gang unmöglich, ober boch mit fehr großen Roften verbunden sein. Macht man bagegen auf der Grabensohle ein Bohrloch, welches burch bie Thonschicht hindurch bis auf die unterliegende Riesichicht geht, fo erreicht man baffelbe, als hatte man ben gangen Graben fo tief angelegt. Das Baffer fteigt aus ber Riesschicht in bem Bohrloche bis gur Grabensohle und wird burch ben Graben weggeführt; alle über bem Niveau ber Grabensohle befindlichen Quellen horen fo auf zu fliegen, weil ihr Baffer fich seinen Beg burch bie unter ber Thonschicht befindlichen Rieslage vermittelft bes Bohrlochs in den Graben bahnen fann.

#### § 440.

#### e. Entwässerung durch Röhrenleitung (Drainage).

#### a. Begriffsentwidelung und Art ber Bafferaufnahme.

Die Entwässerung burch Röhrenleitung beruht barauf, baß in einer gewissen Tiefe ber Aderkrume ein System von Röhrenssträngen gelegt wird, durch welche das Wasser aus dem Boden weggeführt werden soll. Man unterscheidet hierbei Haupt- und Neben- oder Saug-Drains; die letzteren haben die Aufgabe, das sich in ihnen aus dem Boden sammelnde Wasser in die Haupt- brains zu führen, mährend diese es aus dem Boden fortzusühren haben. Auf einen Hauptdrains kommt somit immer eine Anzahl Saugdrains; ein constantes Verhältniß zwischen beiden sindet nicht ftatt.

Während man, wie aus dem kurzen geschichtlichen Ueberblick hervorgeht, früher zur Bildung der Kanale sich der Steine, bes Strauchwerkes u. dgl. bediente, werden jetzt gebrannte Thonröhren benutzt.

Bei den Thonröhren nahm man zuerst an, daß das Wasser vorherrschend durch die Wandungen derselben in sie eintrete, genauere Beobachtungen und Versuche zeigten jedoch bald, daß dies nicht der Fall, sondern daß die Hauptwassermenge durch die Stoßsugen in die Röhren gelangt.

Kroder in Prostau fand, daß eine 31 cm. lange und 2,7 cm. weite Rohre in 24 Stunden im schwach gebrannten Buftande 66,7 bis 100 Grm., wenn sie aus hechselthon gefertigt war, 50 bis 66,7 Grm. und im scharf gebrannten Buftande nur 16,7 bis 33,4 Grm. Baffer durchließ.

Rarmarich bestimmte die durch fowach oder fcarf gebrannte Robren in 24 Stunden aufgenommene Baffermenge ju 12,25 bis 141,7 Grm.

Rach Bestimmungen in Prostau lieferte ein Röhrenstrang von 56 Ruthen gange in einer Tiefe von 94 cm. im Monat Mai in 24 Stunden 40000—50000 & Basser; nehmen wir von den von Kroder erhaltenen Jahlen die höchste, nämlich 100 Grm., als die Bassermenge, welche in 24 Stunden in eine 31 cm. lange Röhre eintritt, so macht dies sur einen Röhrenstrang von 56 Ruthen 128 a. Es ist dies somit nur ein kleiner Bruchtheil des Bassers, welches durch die Rohren sortgeführt wurde.

Man hat ferner glafirte Robren benutt, welche burch bie Bandungen, ba beren Poren geschloffen waren, nichts aufnehmen konnten, und gezfunden, daß fie eben fo gut als unglafirte wirkten.

#### § 441.

#### b. Birtung ber Drains und Art ber Anlage berfelben.

Bon ben Drains wird zunächst bas in ihrer unmittelbaren Umgebung befindliche Baffer aufgenommen. Daburch tritt aus ben nachft hober liegenben Schichten Baffer vermoge feiner Schwere wieber an die Drains heran u. f. f. Das Nachtreten bes Baffers aus ben boberen Schichten wird weiterhin burch ben bibroftatifchen Drud mefentlich bewirft und unterftutt. In einem mit Baffer gefüllten Gefäße übt das in der oberften Schicht gelegene Baffertheilchen einen Druck auf bas nächstfolgende aus, welchen biefes zugleich mit feinem auf bas folgende u. f. w. fortpflangt, fo bag alfo bas unterfte ben Drud fammt= licher über demselben befindlichen Bartikelchen auszuhalten bat: biefer Drud muß somit um fo ftarter fein, je bober fich bas Niveau bes Baffers über ber betreffenden letten Schicht be-Bang abnlich ift es mit einem von Baffer gefättigten Boben: auch hier brudt bas obere Bafferpartikelchen auf bas nachfolgende u. f. w. hieraus folgt, daß ber Druck auf bie ben Drains junachft gelegenen Baffertheilchen, ober mit anderen Worten die Rraft und Schnelligfeit, mit ber biefe in die Röhren eintreten, von der Tiefe, in welcher fich die Drains befinden, abhängen muß. Bei dem Durchsidern des Wassers nach den Drains bin bilbet fich baffelbe vielfach bestimmte Bege; 'es entstehen nämlich im Boden beim Trodenwerden Spalten, Riffe u. bal., welche bon bem Baffer gur Beitermanberung benutt Dies erleichtert felbftverftandlich ben Bafferabaug bebeutenb. Aus diefem Grunde fliegen bei Anlegung von Drains in febr bindigen, feuchten Boben diefelben oft anfänglich nur febr fcmach, mas fo lange bauert, bis bas oben Ausgesprochene mehr und mehr eingetreten ift.

Die Drains führen aus bem Boben ben größten Theil bes in bemselben befindlichen tropfbarflüsfigen Wassers fort; bem Boben verbleibt somit das Wasser, welches er vermöge der physitalischen und chemischen Beschaffenheit seiner Bestandtheile als hygroscopisches und als Hydrat- u. s. w. Wasser sestandthein im Stande ist. Tropsbarflüssiges Wasser erhält der Boben nicht allein durch die atmosphärischen Niederschläge oder durch Untergrundwasser, sondern es kann sich auch in demselben aus gassbruigem Wasser durch Temperaturdifferenz bilden, hieraus er-

klart fich, daß Drains, wenn fie zu laufen aufgehört haben, mit einem Dale wieder Baffer abgeben, ohne bag Regen ge= fallen ift.

Da die Schnelligkeit, mit welcher das Basser in die Drains tritt, bon der Tiefe ber letteren abhangt, fo geht hieraus hervor, daß bei der Drainage biese eine wichtige Rolle Man tann hieraus folgern, bag in einem Boben bie Drains um so tiefer gelegt werben muffen, je feuchter er ift und umgekehrt. Dies ift jedoch nur bedingt richtig; je tiefer die Drains gelegt werden, um so mehr kostet die Anlage; andererfeits mussen sie mindestens so tief gelegt sein, daß sie von den Adergeräthen nicht berührt werben. Die Erfahrung hat ergeben, daß für die meisten Berhältnisse eine Tiefe von 11/4 m die beste ift (bei leichtem Boben ca. 1 m).

Bon großer Bichtigkeit bei ber Anlage ift ferner bie Entfernung ber Drains von einanber; diese wird von der Beschaffenheit des Bodens: (je feuchter und bindiger, um so naber, je leichter und trodener, um fo weiter) und von ber

Tiefe, in welche die Drains gelegt werben, bebingt, Rach Leclerc kann bei gleichartigem Thonboden die Entfernung derselben 6,75 bis 10 m., bei Sandboden 15 bis 20 m. u. s. w. betragen; hierbei Tiese der Röhren 1 1/4 m. Diese Entsernung ist jedoch sur die meisten Fälle eine zu große; jeht legt man die Hauptdrains meistens 5 bis 8 m. bei schwererem und 10 bis höchstens 15 m. bei

leichterem Boben. In Betreff der Beite der Röhren der Rebendrains hat sich gezeigt, daß die von 31/2 cm Durchmesser die geeignetsten Die Beite ber haupt- ober Sammel Drains hangt von der Menge Wasser ab, welche sie fortzuführen haben.

Die Röhrenlänge beträgt meiftens 30 cm; je langer dieselben find, um so weniger Stoffugen haben fie, durch welche ja das Waffer vorherrschend eindringt, und um so schwieriger

ift die Arbeit des Legens.

Daß sowohl Sammel- als Neben-Drains das zur Leitung des Wassers erforderliche Gefäll haben müssen, bedarf kaum er-

wähnt zu werden.

Beim Legen ber Drains und der Bestimmung ihrer Tiefe ist noch auf die Beschaffenheit des Untergrundes Rudsicht zu nehmen; sie burfen nicht in Flugsand gelegt werben, ba hier ein Berschieben und Berftopfen berfelben zu leicht eintreten kann. In diesem Falle muß man so tief gehen, bis eine festere Unterlage gefunden ift, ober es muß auf andere Beife, 3. B. burch Boblenlegen u. bgl. Bulfe geschaffen werben.

Ferner ist zu bebenken, daß die Drains nicht nur entwässern, sondern auch bewässern sollen, weshalb beim Legen darauf gesachtet werden muß, daß sich über denselben nicht eine Riesschicht befindet.

Berfuche bes Ber fa ffere haben ergeben, daß durch eine Riesichicht von 8 cm. das Baffer-Auffaugungsvermögen ber Erbe aufgehoben wird. Befindet fich somit zwischen Adertrume und ben Drains eine Riesichicht von 8 cm., fo tann Baffer unterhalb derfelben nicht in die Adertrume getangen.

#### § 442.

#### c. Beitere Bortheile ber Drainage.

Durch die Drainage wird der Boden am vollständigsten entwässert und es treten somit für benselben all die günftigen Folgen ein, welche bereits oben besprochen sind: zeitiges Trockenwerden im Frühjahr, dadurch Eindringen der Luft und Wärme in benselben, frühe Bestellung u. s. w.

Gerade diese so großen Bortheile haben sich unter anderen in den so sehr feuchten Jahren 1867 und 1882 auf das glänzendste bewährt: Aeder, welche brainirt waren, konnten mehrere Bochen früher, als nicht brainirte, von derselben Beschaffenheit bestellt werden.

Die Drainage macht ferner eine große Anzahl offener Gräben überslüssig, wodurch nicht unbedeutende Flächen Landes gewonnen werden; ferner wird die Bestellung wesentlich erleichtert und in der Zeit beschleunigt; die Kosten für die Instandhaltung der Gräben fallen fort.

#### § 443.

#### d. Die ber Drainage gemachten Bormurfe.

1. Durch bieselbe werde ber Boben so troden geslegt, daß badurch für die Pflanzen nachtheilige Folgen entständen. Dieser Einwurf ist durchaus unbegründet. Wie bereits gezeigt, ist übergroße Nässe dem Pflanzenwachsthum entsichieben schällich; der Boden ist, wenn wir hier nur eins herausgreisen, verschlossener und somit kann die Beaderung auch nur eine slache sein, was die Pflanzen zwingt, ihre Wurzeln nur in ben oberen Schichten der Aderkrume zu entwideln und dort ihre

Nahrung zu suchen. Ift bagegen ber Ader troden gelegt, so ist er durchweg loderer und poröser, die atmosphärische Feuchtigkeit kann viel tieser in ihn eindringen und ihm somit auch viel Wasser zusühren. Die Pflanzen schieden dann ihre Wurzeln in die tieseren Schicken und holen bort ihre Nahrung. Die Erdmenge, welche den Pflanzen beim drainirten Boden zur Disposition steht, ist also eine viel größere; mit dieser wird ihr somit auch ein größeres Quantum von Feuchtigkeit geboten. Die Drains entziehen serner dem Boden, wie erwähnt, nicht alles Wasser, und bewirken andererseits wieder eine Bewässerung von unten. Somit ist der Borwurf, daß durch die Drainage die Pflanzen an Dürre leiden müssen, entschieden ein undezgründeter,

Biele Berfuche haben bas eben Gefagte hinreichend be- ftatigt.

2. Der Drainage ist ferner ber Borwurf gemacht worden, daß durch sie dem Boden eine bedeutende Menge Pflanzennährstoffe entzogen würden. Im I. Bb. p. 373 u. f. haben wir einige Analysen von Drainwasser mitgetheilt, welche darthun, daß in demselben nur sehr geringe Mengen der wichtigsten Pflanzennährstoffe enthalten sind, was sich aus dem Absorptions-Bermögen des Bodens leicht erklärt.

Im Drainwasser sinden wir vor allem biejenigen Stoffe, gegen welche der Boden entweder kein oder ein beschränktes Absorptions-Bermögen besitzt; diese Stoffe werden ihm somit entzgogen. Durch den Berlust der meisten dieser Stoffe wird dem Boden vielsach kein Nachtheil, sondern gerade das Gegentheil zugefügt. Wir erinnern hier nur an das beim Kali in Betreff der Chloride des Calciums und Magnesiums Angeführte. Lösliche Humusstoffe sind ferner im Drainwasser meistens in großer Wenge enthalten, teren Fortführung ebenfalls in der Regel mehr von Bortheil als von Nachtheil ist.

Bu ben in größeren Mengen abgeführten Stoffen gehört leiber auch die für die Ernährung so wichtige Salpeterfäure, da der Boden für dieselbe nur ein geringes Absorptions-Vermögen besitzt. Die Fortführung der Salpeterfäure ift natürlich ein Berluft für den Boden und involvirt einen Borwurf gegen die Drainage; gemildert wird derselbe jedoch wieder durch die Thatsache, daß sie auch ohne dieselbe durch Bersinken in den Untergrund zum Theil den Pflanzen versloren geht.

Die Gegenwart größerer Mengen Salpeterfäure macht schon allein eine anderweitige Benutzung des Drainwassers wünschenswerth. Bei der von Petersen ersundenen Methode der Wiesenberieselung ist dies der Fall.

## II. Bewässerung.

§ 444.

#### Borbemertung.

Wie im I. Bb. p. 563 u. f. bargethan worben, ist nicht nur ein zu großer Feuchtigkeitszustand bes Bodens für die Pstanzen von schädlichen Folgen, sondern ebenso eine zu große Trockenheit. Wir haben dort gesehen, daß die Pstanzen sehr bedeutende Mengen von Wasser gebrauchen und daß der Boden der Hauptsactor ist, der dasselbe liesern muß; somit muß der Landwirth auch bemüht sein, soweit es in seinen Krästen steht, einem Wassermangel des Bodens vorzubeugen. Wenn er auch auf die tropsbarstüssigen, atmosphärischen Niederschläge als Einzelner einen Einsluß in irgend wesentlicher Art nicht auszuüben vermag, so kann zr sich dagegen das Wasser von Flüssen, Seen, Teichen u. das. dienstbar machen. Der Landwirth ist somit, sobald er bewässern will, auf das Wasser von Flüssen, Seen, Teichen und eventuell auf das Orainwasser angewiesen.

§ 445.

#### 1. Judirecte Bemäfferung.

#### a. Durch Loderung des Bodens in Folge der Drainage.

Durch bie Bobenloderung wird bie mafferfaffenbe Rraft ber Erbe wesentlich erhoht, ba ein loderer Boben mehr Baffer aufzunehmen im Stande ift, als ein fester.

Rach Berfuchen des Berfaffers nahm diefelbe Erbe bei derfelben Temperatur locker aufgeschüttet 42,5 und fest eingestampst 81,5% Baffer auf. Die Bersuche find in Röhren, welche 5 cm. Durchmeffer hatten und 26 cm. hoch mit Erde gefüllt waren, angestellt.

#### b. Durd Befdattung.

Die gunftige Birtung der Beschattung für den Boben durch blattreiche Gewächse ist schon bei der Grundungung p. 911 u. f. erwähnt, so daß hier auf das dort Gesagte verwiesen werden kann.

#### c. Durch Ginfriedigung.

Durch Anlegung lebenbiger Heden um bie betreffenben Aeder ift man im geringen Grabe im Stande, dem Boden Wasser in größerer Menge, als ohne dieselben zu erhalten. Die Bewegung der Luft ist, wie bereits Bb. I. p. 203 gezeigt, für die Berdunstung des Wassers ein außerordentlich wichtiger Factor; sobald nun der Luftzug vermindert wird, kann eine austrocknende Luft dem Boden um so weniger Wasser entziehen und eine seuchte ihm dasselbe um so mehr erhalten und zuführen, da die Heden eine Beschräntung der Luftbewegung in den untersten Schichten der Atmosphäre dewirken. Für Böden, welche leicht Mangel an Feuchtigkeit haben, können daher Heden in gewissem Grade von günstiger Wirtung sein.

Bei der Anlage der Heden find die Terrain-Berhaltniffe, die Richtung der Winde überhaupt und besonders die der

trodenen zu berüdfichtigen.

## d. Durch gunftige Beranderung ber phyfitalifden Befchaffenheit bes Bobens.

#### a. Durch Düngung.

Wie ber Stallbung auf die phyfitalischen Eigenschaften bes Bobens gunftig veranbernd einzuwirfen vermag, ift bereits in biesem Bande p. 177 u. f. barzulegen versucht worben.

#### b. Durch Bermischung mit Erbe.

Auch die Berbefferung der physitalischen Eigeuschaften, der wasserzurüchgaltenden und wassersassenden Kraft des Bodens 2c. durch Bermischung mit einer entsprechenden Erde ist schon an mehreren Stellen in diesem Bande, so unter anderen p. 834 und 932 besprochen worden.

#### § 446.

#### 2. Directe Bemäfferung.

Die Bewäfferung burch Buführung tropfbarfluffigen Baffers aus Fluffen, Seen u. bgl. ift in Deutschland bis jest mit wenigen Ausnahmen nur bei Biefen in Anwendung gefommen. In Iapan, Italien und ans deren sublichen Gegenden finden wir fie dagegen vielfach in Gebrauch. — Reiseultur.

#### Die Biefenbewäfferung.

#### A. Borbemertung.

Die Bewässerung ber Wiesen ist entweder eine natürliche — Ueberschwemmung — oder eine künftliche — Ueberrieselung, Ueberstauung. Die natürliche Bewässerung liegt nicht in der Hand des Landwirthes; er kann somit wenig Einstuß auf dieselbe aussiden. Anders ist es dagegen mit der künstlichen Bewässerung. Diese hat der Landwirth ganz in der Hand und kann sie so leiten, wie es für die betreffenden Wiesen erforderlich ist. Daß gerade hierbei eine richtige Leitung der Bewässerung von außerordentlicher Bedeutung ist, bedarf kaum der Erwähnung. Es kann nun hier meine Aufgabe nicht sein, die verschiedenen Bewässerungs-Wethoden und ihre Ausschührung zu beschreiben, sondern ich werde mich darauf beschränken müssen, sowie einige Regeln bei der Ausschlung derselben kurz darzulegen.

#### § 447.

#### B. Birtung ber Beriefelung\*).

Die Birfung ber Beriefelung befteht in:

a. Buführung bes für bas Pflanzenwachsthum unentbehrlichen Baffers,

<sup>&</sup>quot;) Untersuchungen über die quantitativen und qualitativen Bersänderungen des Rieselwassers bei der Berieselung liegen mehrere vor. So wohl die erste von Bincent und Birner (1846), dann von Horvo Mangon, H. Barbeleben, H. Thiel., V. Ullic, P. Rresnic, D. Relier und die umsassenden, eine Reihe von Iahren fortgesetzen Untersuchungen von I. König. — Bu nennen sind als hierher gehörig serner noch die von Frankland, Denisson und Morton mit Canal-

- b. Buführung bon festen und gasförmigen Bflanzennabrftoffen,
- c. bobenreinigenber, oppbirenber und entfauernber Birtung,
- d. Aufschließung und Bertheilung ber im Boben borhanbenen Pflanzennährftoffe,
- e. Schut ber Pflanzen gegen climatifche Ginfluffe.

#### a. Buführung von Baffer.

Die hohe Bebeutung bes Wassers für die Begetation ist im I. Bb. beim Kapitel Wasser dargelegt worden, so daß hier auf das bort Ausgeführte verwiesen werden kann.

Die so wichtige Frage über die für die Berieselung erforderliche Bassermenge, sowie über die Beräns berungen des Rieselwassers in quantitativer Besiehung soll auch hier, soweit darüber Angaben vorliegen, zu beantworten versucht werden.

Die Menge bes zur Beriefelung nothwendigen Baffers hängt vor allem von dem Spftem, welches für die Beriefelung angewendet wird, ab.

- 3. König\*), beffen gewonnene Resultate für bie ganze Beriefelungsfrage als grundlegend hingestellt werben muffen, spricht fich hierüber, wie folgt, aus:
- "1. Das Bincent'sche System, b. h. die einfache, oberirdische Rückenbau- ober Hangbau-Rieselung, ist bort am Plate, wo man größere Wassermengen zur Berfügung hat und der Untergrund hinreichend durchlässig ist; als eine mittlere hierzu ersorberliche Wassermenge kann man 100 Liter pro Hectar und Secunde annehmen.

wasser, die von D. M. Beeves mit Absuspassern einer Stärkemehlsabrit, die von M. Marder und Degener mit den Absuspasser einer Zuckerssabrit u. s. w. Als Grundlage für die Besprechung der Birkung der Berteselung habe ich vor allem die Untersuchungen von I. König zu Grunde gelegt, da dieselben die umsassendsen, eingehendsten und neuesten sind.

<sup>&</sup>quot;) Bei dem Anlegen der Wiesen sowie den Baffermessungen ift Konig von dem Baurath R. Michaelis und dem Biesenbautechniker G. Breme, und bei den chemischen Untersuchungen u. von Dr. C. Brimmer, Dr. E. Mutscher, Dr. B. von der Becke, Dr. C. Krauch, Dr. C. Bohmer, Dr. I. Cosad und Dr. H. Beigmann unterstützt worden.

hier wird burch bie Maffe bes abgeleiteten Baffers erreicht, mas bei ber Drainage bie Bobenluftung bewirkt.

- 2. Hat man weniger Baffer zur Berfügung, etwa 10 bis 70 Biter pro Hectar, so kann man die oxydirende Birkung bes Baffers burch Drainage unterftüten.
- 3. Die Petersen's Drainage (mit vielen Bentilfästen) ist da am Plaze, wo es gilt, mit den geringsten Wengen Basser einen Effect zu erzielen, oder wo man wegen zu starken Gefälles ein rasches Berschwinden des Bassers in den brainirten Untergrund befürchten muß, oder wo bei geringen Bassermengen ein sehr saurer Boden vorhanden ist, bei welchem die entsäuernde (oxydirende) Birkung des Bassers durch abwechselndes Anseuchten und Ablassen des Bassers, d. h. also durch Luftzgusührung unterstützt werden muß.
- 4. Dissonirt man über mehr Wasser, etwa 20—30 Liter pro Hectar und Secunde und ist das Gesäll ein mäßiges, so kann man zwedmäßig von der Abel'schen Drainage (nämlich einem einzigen Bentilkasten 2c. für eine größere Fläche statt mehrerer) Gebrauch machen; sie hat auch noch den Borzug, daß sich das Wasser ganz allmählich erst auf 1 dann auf 2 Fuß 2c. abstellen läßt und nicht auf ein Mal, wie bei Petersen, wodurch nicht selten in Folge des auf einmal wirkenden zu starken Drucks der Wassersaule von 4 bis 5 Fuß ein Wegspülen von seinen Bodentheilchen und eine Versandung der Drainröhren bedingt ist.
- 5. Sind noch größere Mengen, etwa 50—70 Liter pro Hectar und Minute vorhanden und hat man ferner nur ein geringes Gefäll und kann die Drains hinreichend tief legen, so daß ein Wegspülen des Bodens durch die Drains nicht zu befürchten ift, so kann man die Drainage ruhig, wie im Acker, legen, b. h. ohne irgend einen Bentilkaften ans zubringen."

Ronig fügt bann noch bingu:

"In ben beiben ersten Fällen tritt weniger Wasser aus ben Drains, aber mit einer stärkeren Drybationswirtung, in bem letteren mehr Wasser aber mit schwächerer Wirkung, so baß ber Gesammtessect annabernd gleich ift.

Die Lüftung bes Bobens tann auch zu weit gehen, indem eine größere Menge gebilbeter Kohlensaure auch einen erhöhten Austritt von Kalt zur Folge hat. Hierin beruht ohne Zweifel wesentlich mit der Grund, daß man in süblicheren Gegenden und im Sommer mit weniger Baffer zu rieseln pflegt, als in nördlichen Gegenden refp. im Binter. Bei ber boberen Temperatur bes Baffers und bes Bobens tonnen bie Orybations= wirkungen fo intenfiv verlaufen, daß fie eber schädlich als nutlich wirken, indem burch die erhöhte Rohlenfaurebilbung bei Anwendung von großen Baffermengen ein Auswaschen an Bobennährstoffen statthaben tann. Selbstverftanblich spielen bierbei auch die verschiedenen Temperatur-Berhaltniffe bes Baffers und Bobens mit eine Rolle. — Beiterhin tann man von einem fehr mageren Baffer bei nur geringen vorhandenen Quantitaten auch teine bungenbe Birtung erwarten, sonbern muß alsbann besonders auf ben Drainagespftemen durch kunftliche Dungung nachhelfen. Um nach biefer Richtung bin einen Anhalt zu geben, glaube ich ein Baffer als von guter, mittlerer Qualität für Be= rieselungszwede bezeichnen zu burfen, welches pro 1 Liter entbält:

> Sauerftoff . . . 4.0 ccm. Ralt . . . . . 100,0 mg. Magnefia . . . 8,0 Rali . . . . 10,0 Natron 25,0 Schwefelfaure . . 30,0 Chlor 80,0 " 175,0 ", 10,0 ", Salveterfaure . .

Bas weiterhin die so sehr wichtige Frage über die Beränderungen des Rieselwassers in quantitativer Beziehung anbetrifft, so außert sich König barüber, gestützt auf seine zahlreichen Bersuche, wie folgt:

"Die procentische Abnahme der Wassermenge bei einer Bereieselung ist um so größer, je geringer die ausgeleiteten Wassermengen sind; gleiche Flächen verlieren (verdunsten) dagegen unter sast gleichen Berhälnissen annähernd gleiche absolute Wengen Wasser, mag ihnen viel oder wenig (1/4 normal) Wasser zugeführt werden, wenn nur soviel, daß die Wiesen sich im stets wassergesättigten Zustande befinden."

Die Menge bes verlorengehenden Baffers hängt von einer Anzahl von Factoren ab, so daß fich über die quantitativen Berluste bei ber Berieselung nie allgemein, b. h. für jeben Fall gültige Regeln aufstellen lassen werden.

Ein wichtiger Factor ist die Verdunstung von Plund Boden, aber allein bedingt dieselbe durchaus nicht i beutenden Verluste. Ein weiterer Factor ist die Versicht und Fortsührung durch die unteren Bodenschichten, tol wiederum abhängig ist von der größeren oder geringer neigten Lage des Bodens und von der Beschaffenheit des besonders des Untergrundes z. B. ob durchlassender Sand boder Thon denselben bilden.

Um über die Berluste, welche durch die Berdunstung entstehen, Anhaltspunkte zu gewinnen, hat König Bersuche mit einem Rief angestellt, welcher 2,52 m. lang, 1,00 m. dreit und 1,57 m. tief worne am Boben einen Abslußhahn sur das sich dort sammelnde und hinten eine Einslußoffnung, um Basser von unten unter D den Rasten eintreten zu lassen, hatte. Dieser Kasten war, wie sol sein Unterste Schicht am Boden bildete eine 31 cm. hohe La grobem Sand, auf welchem ein Drainrohr liegt, das wasserdicht du vordere Wandung des Kastens mit einem Abschußhahn versehen ist dem Sande solgt eine 91 cm. hohe Lage von undurchlassendem Eenkel (seinsandiger Lehmboden) und darauf guter Rasendoden mit in einer Statee von 30 cm. In der Senkelschicht, 66 cm. übe Boden des Kastens, liegt ein zweites Orainrohr, ebenfalls mit At bssnung an der vorderen Wandung des Kastens.

Die mit diefem Riefelkaften behufs Feststellung des durch Berbui i verloren gehenden Baffers angestellten Bersuche zeigt die folgende A i in ihren erhaltenen Mittelzahlen.

In 1 Minute floffen auf refp. ab:

|                                                                  | Nuf=                       | Aplic       | pendes             | Wasser      | Bei            | elu i |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------|
|                                                                  | fließen-<br>des<br>Waffer. | Dberirbifd) | Boben:<br>Drainage | in<br>Summa | im<br>. Ganzen | .:    |
|                                                                  | ccm.                       | ccm.        | cem.               | cem.        | ccm.           |       |
| herbst = Riefelung vom<br>21. Rovember bis 6. Des<br>cember 1881 | <b>64</b> 0,5              | 592,7       | 18,8               | 611,5       | 29,0           | 1     |
| Frühjahrs = Rieselung<br>vom 24. bis 26. Wai 1882                | 687,0                      | 618,8       | 19,7               | 688,5       | 48,5           | '1    |
| Sommer = Rieselung<br>vom 18. bis 22. August<br>1882             | 690,0                      | 580,8       | 6,2                | 587,0       | 108,0          | 14    |

Bemerkt fei zu diefer Cabelle noch, daß die Meffungen täglich 4- 5mal ftattgefunden haben.

Die Wasserbunftung bei ber Wiesenberieselung ift ebenfalls bas Product einer Reihe von Factoren; sie hängt ab

- a. von ber Menge ber im Boben enthaltenen Feuchtigfeit,
- b. von ber trodenen und bichteren Lagerung ber Bobenpartifelden,
- c. von ber Farbung ber Dberfläche,
- d. von ber Große berfelben,
- e. von ber verschiebenen Inclination und Exposition ber Bobenflache,
- f. von ber Barme, ber relativen Luftfeuchtigkeit und ber Luftbewegung,
- g. von bem Bachsthum ber Bflangen.

Ist auch ber gesammte Basserverbrauch bei ber Berieselung, wie bereits ausgesprochen, allgemein nicht feststellbar, so ist boch jedenfalls von Interesse, einige burch exacte Bersuche festgestellte Zahlen kennen zu lernen. Bir geben daher auf den folgenden Tabellen die von J. König hierfür gefundenen Werthe in Kürze wieder.

1. Berfuce auf ber Boter=Baibe.

|                                       |                              | Dire                                   | ecte B                | emafferung.                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4. vom 81. Juli bis<br>1. August 1876 | 3. vom 2. bis 4. Mai<br>1876 | 2. vom 27. Februar bis<br>1. März 1876 | 1. am 29. Juli 1875 . | ·                                                                        |
| 8,484                                 | 5,451                        | 8,910                                  | 2,946                 | Menge bes auf= a fließenben fließenben Baffere BBa                       |
| 2,388                                 | 5,152                        | 10,110                                 | 1,954                 | ab-<br>fließenben<br>Waffers<br>cbm.                                     |
| - 1,096                               | - 0,299                      | + 1,200                                | - 0,992               | Ab= resp. Zunahme<br>im<br>Ganzen<br>cbm. %                              |
| - 81,9                                | - 6,48                       | + 18,5                                 | - 88,6                | Bunahme<br>n<br>13en                                                     |
| 0,174                                 | 0,162                        | 0,174                                  | 0,123                 | Mittlerer<br>Waffer:<br>berbrauch pro<br>Hectar und<br>Secunde           |
| - 0,0206                              | 0,0028                       | + 0,0068                               | - 0,0139              | Abs resp. Zunahme<br>pro Hectar und Secunde<br>ber<br>Benuhung<br>cbm. % |
| - 11,4                                | - 1,7                        | + 8,0                                  | - 11,8                | Junahme ind Gecunde                                                      |

2. Bur anbere Biefenflachen in einer zweiten Berfuchereibe.

| ı                               | 8,6                           | 0,006                                | 0,070 0,064 1 18,15 bembitt | 18,15                                                       |                              | 0,064                                                               | 0,070                                                         |                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6,8                             | 6,8                           | 0,013                                | zeitweise<br>Negen          | 14,87                                                       | . 1                          | 0,190 0,177                                                         | 0,190                                                         | In Mettingen vom 29.—30. Juli 1878                                    |
| •••                             | 17,6                          | 0,027                                | bewölft, flarker<br>Wind    | 19,48                                                       | 25                           | 0,153 0,126                                                         | 0,153                                                         | III. Sommerriefelung: Auf ber Talle vom 78. August 1878 .             |
| 4,6                             | 9,2                           | 0,016                                | heller Sonnen-<br>fcein     | 10,16                                                       | 6                            | 0,174 0,158                                                         | 0,174                                                         | In hollage = Waccum vom 12. bie 13. April 1878                        |
| ı                               | 1                             | 1                                    | theilweise<br>Regen         | 6,18                                                        | 17—80                        | 0,261 0,261 17—30                                                   | 0,261                                                         | II. Frühjahreriefelung:<br>Auf ber Talle vom 25.—26. Februar<br>1878. |
| 1,18                            | 7,1                           | 0,010                                | bewölft                     | 6,74                                                        | 6                            | 0,141 0,131                                                         | 0,141                                                         | In Mettingen vom 16.—17. 900=                                         |
| 3,67                            | 11,0                          | 0,022                                | hell u. Kar                 | 6,67                                                        | అ                            | 0,200 0,178                                                         | 0,200                                                         | I. herbfirtefelung:<br>Auf der Talle vom 2.—8. Rovember<br>1877       |
| Abnahme<br>für<br>jede Benuhung | e pro Hectar<br>und<br>ecunde | Abnahme pro Hectar<br>unb<br>Secunde | Himmels=<br>anflct          | Grab Unitt= Grab lere ber Tages= Benus tempe: hung ratur C. | Grad<br>der<br>Benus<br>hung | Menge bes a u f= a b = fließenben Rusffere pro Baffere unb Sectunbe | Menge bes auf= abs fließenben Maffers pro Pettar unb Sercunbe |                                                                       |

Der Bafferverbrauch ift somit ein fehr verschiedet wesen; er ging von 0,070 cbm. bis zu 0,300 cbm. im Im Allgemeinen kann eine Bafferzufuhr von 0,125 cb Bectar und Secunde als eine mittlere ftarte Riefelung be merben (Ronia).

**§ 448.** 

b. Buführung von Pflangennährftoffen.

Alle in der Natur vorkommenden Baffer enthalter schiedene Stoffe aufgelöft, wie dies die Analysen Bb. I. p. 20 barthuen, und suspendirt (Schlamm, Schlid). Sobald ein Baffer auf die Biefe gebracht wird und einige Reit at felben verbleibt, fo fest fich ber Schlamm zum Theil a ein Theil ber gelöften Stoffe wird bem Waffer burch Aufnahme burch die Bflanzen und bann burch Absorption ent

3. Ronig giebt feine aus feinen gablreichen Berfud biefer Richtung gezogenen Schluffe in folgenden Sagen:

"1. Ein Baffer wird um fo mehr ausgenutt, je ge bie aufgeleiteten Baffermengen find; bie absolute Ausni b. h. die absolute zur Resorption gelangende Menge Näh ift für gleiche Flächen unter sonft benfelben Berhaltniffen bei einem Baffer von guter Qualitat) annabernd gleich, ben Flachen viel ober wenig Baffer zugeführt werben. bem Grunde tann ein Baffer um fo häufiger benutt w je beffer es ift und umgefehrt find, um gleiche Dungewirt zu erzielen, um fo größere Baffermengen erforberlich, je g haltiger ein Waffer ift."

"2. Da ein Wasser um so mehr an mineralischen : ftoffen verliert, je armer ber Boben baran ift. fo tan Baffer auf magerem, armem Boben nicht so häufig mit felben Bortheil zur Bieberbenutung gelangen, als auf

nabrfäbigerem Boben."

3. Die bungende Wirkung, b. h. bie Abgabe von Di stoffen beruht nicht so febr auf einer Absorption burd Boben als auf einer birecten Aufnahme burch bie Bflan; nach Bedürfniß; biefelbe ift um fo ftarter, je lebhafte Bachsthum ber Bflangen ift."

Eine Ausnahme hiervon bilbet bas Rali, bei bem bestimn

forption ftattfinbet.

Diefe Sage finden ihre Begrunbung in folgenden von Ror

haltenen Refultaten.

Bei der großen Bahl der angestellten Bersuche ift es hier verftandlich nur möglich einige Mittelzahlen anzusuhren; die fich bere hiersur Interessirenden muffen wir auf die sehr interessanten Diabhandlungen verweisen (f. Quellenangaben).

Mittlere Bufammenfehung bee Baffere. 1 Biter Baffer enthalt:

| bo <del>-</del> |          | bo      |            | bo            |          | bo                    |                 | Mittel ber Gerbst = u. Frubjahr=   Bertefelung |                         |     |                  |                               |                         |
|-----------------|----------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 16,8   10,6     |          | 9,0     |            | 148,7         |          | 224,4                 |                 | 107,9                                          |                         |     |                  | Auf-<br>Nießendes<br>Wasser   |                         |
| _               |          | _       |            | _             |          | _                     |                 |                                                | <u> </u>                |     |                  |                               | 48                      |
| 10,6            |          | 8,4     | <b>:</b> - | 135,8         |          | 201,5                 | <b>.</b> %      | 110,6                                          | Big.                    | mg. | abfließend       | ober= unter-<br>trbifc irbifc | eterfe                  |
| _               | •        | _       | 2          | _             | <u>.</u> | _                     | 80              |                                                | ani                     | _   | <u> </u>         |                               | n'6                     |
| 9,4             | 5. Rali. | %<br>%  | Magnefia.  | 140,5   138,8 | 8. Rait. | 201,5   213,6   216,6 | 2. Roblenfaure. | 92,4 102,1                                     | 1. Organifche Substang. | mg. | 'nb              | unter-<br>irbifc              | Peterfen's Spftem       |
| _               |          | _       |            | _             |          | _                     | n n             |                                                | u b                     | -   |                  |                               |                         |
| 10,9            |          | 8,8     |            | 138,8         |          | 216,6                 | ••              | 102,1                                          | stan z.                 | mg. | abj              | ober= unter-<br>irbifc irbifc | Abel's Spstem           |
| _               |          | -       |            | _             |          |                       |                 |                                                |                         | -   | abfließenb       |                               | •                       |
| 10,9   6,9      |          | œ<br>,œ |            | 142,1   148,5 |          | 228,7   220,3         |                 | 85,2                                           |                         | mg. | enb              | unter-<br>irbifc              | Spstem                  |
| _               |          | _       |            | _             |          | _                     |                 | _                                              | '                       | _   |                  | 2                             | ිසි                     |
| 14,0            |          | 8,4     |            | 148,6         |          | 220,3                 |                 | 103,2                                          |                         | mg. | peg<br>gelinbile | ober-<br>trbifd               | Bincent's<br>Spftem     |
| _               |          |         |            | _             |          |                       |                 |                                                | •                       | _   |                  |                               |                         |
| 14,0   11,4     |          | 8,8     |            | 142,0         |          | 218,8   220,7         |                 | 99,1                                           |                         | mg. | abfließenb       | ober=<br>irbifc               | Gewöhnliche<br>Drainage |
| _               |          |         |            | _             |          |                       |                 |                                                |                         |     | क्               |                               | hnli                    |
| <b>8</b>        |          | 8,6     |            | 140,2         |          | 20,7                  |                 | 91,4                                           | ,                       | mg. | 5                | unter-<br>irdisch             | i de                    |

| 1                                           |                              | Peterfen's Spftem             | 8 Spftem           | Abel's Spftem   | 8 System         | Bincent's<br>Spftem |      | Gewöhnliche<br>Drainage       |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|------|-------------------------------|
|                                             | Nuf=<br>fließendes<br>Wasser | obers unter-<br>trbifc irbifc | unter-<br>irbifc   | ober=<br>irdifc | unter-<br>irbifc | ober=<br>irbifc     |      | ober: unter-<br>irbifc irbifc |
|                                             | :                            | abfließend                    | Bend               | abfi            | abfließenb       | geg<br>gehingen=    |      | abfließend                    |
|                                             |                              | mg.                           | mg.                | mg.             | mg.              | mg.                 | mg.  | mg.                           |
|                                             |                              | 6.                            | 6. Natron.         |                 |                  |                     |      |                               |
| Mittel ber Berbst= u. Frubjahr= Beriefelung | 26,5                         | 25,8                          | 26,2               | 25,3            | 25,1             | 25,9                | 26,3 | 26,9                          |
|                                             |                              | 7                             | 7. Chior.          |                 |                  |                     |      |                               |
| bo <b>.</b>                                 | 26,5                         | 25,9                          | 25,9 26,4          | 26,4            | 25,8             | 26,1                | 26,4 | 26,3                          |
|                                             |                              | .e<br>@                       | alpeterfä          | ure.            |                  |                     |      |                               |
| bo                                          | 13,6                         | 10,8                          | 10,8   11,2   10,6 | 10,6            | 10,1             | 11,2                | 11,2 | 9,6                           |
|                                             |                              | 9. Schwefelfaure.             | hwefelfa           | ure.            | •                |                     |      | -                             |
| bo <b>.</b>                                 | 86,1                         | 36,5   37,3   35,9            | 87,8 <b> </b>      | 85,9<br>Stoffe  | 86,9             | 36,5                | 37,1 | 38,8                          |
| bo                                          | 21,0                         | 11,5 8,0 6,9                  | 8,0                | 6,9             | <b>4,0</b>       | 12,6                | 7,8  | 2,9                           |
|                                             |                              | 11. Phosphorfaure.            | ) 10 6 480 (       | dure.           |                  |                     |      |                               |
| Brubjahr-Beriefelung 1                      | ,8,2<br>—                    | 1.80                          | 1,1                | 2               |                  | 1,8 6,8 4,0         | 4,0  | 1,9                           |

Für die Beurtheilung der Beschaffenheit des unterirdischabstießenden Wassers ist die Frage ob und wie weit die Zusammensehung des natürlichen (b. h. ohne Berieselung abstießenden) Drainage-Wassers die Zusammensehung des während der Berieselung abstießenden Drainage-Wassers beeinstussen, von Wichtiakeit.

Für die Beantwortung diefer Frage liefert uns König auch das erforderliche Material. Es wurden zu dem Zwecke mehrmals kurz vor der Beriefelung Proben von dem natürlich absließenden Drainage-Wasser entnommen und untersucht.

Bon dem vorliegenden Bahlen:Material entnehmen wir die folgenden; ju denfelben fei bemerkt, daß fie das Mittel aus den Untersuchungen der & haupt=Drainage=Spfteme bilben.

|                | _     | Dra   | inage Baffer        | Muffließendes     |
|----------------|-------|-------|---------------------|-------------------|
|                |       | por   | mährenb             | Bachwaffer        |
|                |       |       | Beriefelung         | 7                 |
|                | 24. 8 |       | 27.—28. Febr. 1880. | 2728. Febr. 1880. |
| Organ. Stoffe  | mg.   | 60,1  | 92,5                | 125,1             |
| Sauerftoff com |       | 5,6   | 6,8                 | 6,6               |
| Roblenfaure m  | g     | 323,8 | 281,8               | 230,3             |
| Ralt mg.       |       | 169,2 | 147,2               | 150,9             |
| Magnefia mg.   |       |       | 9,4                 | 9,7               |
| Kali mg        |       |       | 7,4                 | 12,5              |
| Matron mg.     |       |       | 26,6                | 25,9              |
| Chlor mg       |       | 26.2  | 28,1                | 28,3              |
| Salpeterfaure  | mg.   | 9.4   | 15,7                | 19,7              |
|                | mg.   | 51.9  | 89,1                | 36,9              |
| Suspendirte    | •     | - •-  | .,-                 |                   |
| Stoffe mg.     |       | 9,8   | 4.3                 | 34,2              |

Ist ein Wasser zu arm an Pflanzennährstoffen, so daß seine düngende Wirtung nur eine geringe sein würde, so kann diese durch die Zusuhr von künstlichen Düngemitteln, resp. durch Compost ersetzt werden. Die Unterstützung des armen Rieselungs-wassers durch künstliche Düngemittel läßt sich auch dadurch bewerkstelligen, daß dem Rieselwasser die betreffenden Düngerslösungen zugesetzt werden.

Auch hierüber liegen von Konig mehrere Bersuche vor, von benen hier das Folgende angesuhrt werden soll. Dem Riefelwasser war am 2. Tage der Probenahme eine Düngerlösung von 75 Kilo Shortalium, 50 Kilo schoerendere Ammoniat und 50 Kilo Superphosphat mit 37,5 Kilo löslicher Phosphorsaures Ummoniat und 50 Kilo Superphosphat mit 37,5 Kilo löslicher Phosphorsaures zugeseht worden und am 3. Tage der Probenahme eine Lösung von 75 Kilo Kalisalpeter. Die Beriefelung erfolgte am 7. und 8. März 1882; das Wasser wurde 2 mal benutt.

## 1. Bufuhr von Chlortalium, Ammoniatsalz und St phosphat (7. Marz).

|                                    | Rali<br>mg.   | Chior<br>mg. | Ummoniat<br>mg. | 90 |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----|
| 21,6 Liter auffließendes Baffer    | 410,4         | 527,0        | 170,6           |    |
| 19,0 Eiter abfließendes Baffer     | 289,4         | 522,0        | 45,6            | 1  |
| Abnahme in Milligr<br>Abnahme in % | 171,0<br>41,6 | 5,0<br>1,0   | 125,0<br>73,2   | 2  |

## 2. Bufuhr von Ralifalpeter (7. Marg).

|                                                                | Rali            | Salpeter    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 21,6 Liter auffließendes Baffer 19,0 Liter abfließendes Baffer | 1550,9<br>201,4 | 1527<br>456 |
| Abnahme in Milligr                                             | 1349,5<br>87,0  | 1071<br>70  |

Diese Bahlen sind sehr interessant; sie zeigen wie dur Bermehrung der Rährstoffe des Rieselwassers dem Boden w liche Mengen von Rährstoffen zugeführt werden, zugleich auch, daß bei zweimaliger Benutzung die künstlich zugest Rährstoffe nicht vollständig ausgenutzt werden, so daß hier mehrmalige Berieselung ersorberlich ift.

#### § 449.

c. Bobenreinigende, orybirende und entfauernde Bit ber Riefelung.

; 1

L Ì

ı

In ben Humusböden tommen meistens saure Hubstanzen vor, welche ber Entwidelung der von dem wirthe auf den Wiesen gern gesehenen Pflanzen nachtheilig Ferner sinden wir in denselben Schwefelverbindungen und o dem Pflanzenwachsthume nachtheilige Stosse. Sobald nur Wiese berieselt wird, so löst einerseits das Wasser eine g

Menge von Humussubstanzen auf, welche beim Ablassen des Baffers, resp. durch die Drainage der Biese entzogen werden, andererseits führt das Berieselungswaffer dem Boden den so wichtigen Sauerstoff zu, burch welchen verschiebene Oxydationen im Boben bewirkt werben, welche fich in Bilbung von Roblenfäure, Schwefelfäure, Eisenorph, event, Salvetersäure (in ben marmeren Gegenden) u. f. w. fennzeichnen. Durch biefe beiben Reactionen wird die für die Begetation fo wichtige Entfauerung bes Bobens in iconer Beife vollzogen. Das Beriefelungsmaffer enthält ferner Rohlenfäure und Kalk: erstere hat außer anderen die Birkung, daß sie durch Bildung von doppelt kohlenfauren Ralt Ralt löft und burch die baburch ftattfindende beffere Bertheilung entsäuernd wirkt. Der zugeführte Kalk unterstütt bieselbe in dieser Richtung in hohem Grade. Die hohe Bebeutung biefer Birfung ber Riefelung führt Ronig gu bem Ausspruche: "baß bie bungenbe Wirkung bes Rieselwaffers nicht in erster Linie in Betracht kommt, sonbern vielmehr die bodenreinigende, orndirende und entfauernde Wirkung."

Um diefe Birtung der Beriefelung ebenfalls mit einigen Bahlen ju belegen, führe ich aus dem fo reichhaltigen Analpfen-Material Konig's

die Seite 977 folgenden Mitteljahlen an.

Aus diefen im Berein mit allen von König gefundenen Rablen geht hervor:

"1. Daß eine Zunahme an organischen Stoffen bei bem oberirdisch abriefelndem Basser statt hat, wenn das aufrieselnde keine größere Wenge suspendirter organischer Substanz einschließt, sonst Abnahme; bei dem unterirdisch absließenden Basser stets Berringerung der Menge der organischen Stoffe."

"2. Gine Bunahme von Sauerstoff bei bem oberirbisch abriefelnbem, eine Abnahme gegenüber bem Letteren bei bem unterirbisch abfließenbem Baffer."

Das oberirdisch ablaufende Baffer wird burch Absorption

von Luft-Sauerftoff an biefem bereichert.

"3. Gine Abnahme an Rohlenfaure bei bem oberirbifch abfließenben, eine Zunahme bei bem unterirbifch abfließenben Baffer."

"4. Aehnlich wie bie Rohlenfaure verhalt fich bie Schwefels faure."

Eine weitere Bestätigung ber bobenreinigenden Birfung ber Berieselung ergiebt die Berechnung des Berhältnisses der Säuren (Chlor, Rohlensäure, Schweselsaure und Salpetersäure)

1) Bei II. nur Abel's Spftem thatig.

|                 |                     | Auffließenbes | Peterfen's, Abels's<br>und gewöhnliches Drainag<br>Spiem | Peterfen's, Abels's<br>und gewöhnliches Drainage.<br>Spftem | Bincent's<br>Spstem, ober= |
|-----------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                 |                     | 25allet       | oberirbisch<br>absti                                     | oberirbisch unterirbisch abstießenb                         | irbifc abfließenb          |
| I.              | Organische Substanz | 104,9         | 107,8                                                    | 88,9                                                        | 105,0 mg.                  |
| Serbft 80. 900= | Sauerstoff          | 7,8           | 8,5                                                      | 7,7                                                         | 7,0 ccm.                   |
| 10. Februar     | Roblenfaure         | 220,0         | 118,3                                                    | 224,2                                                       | 226,8 mg.                  |
| 1880            | Schweselsaure       | 35,8          | 86,1                                                     | 36,5                                                        | 36,2 ,,                    |
| <b>I</b>        | Organische Substanz | 117,8         | (102,7                                                   | 78,4                                                        | 84,5 "                     |
| Kriibiahr       | Sauerstoff          |               | 7 7,0                                                    | 4,5                                                         | 6,4 ccm.                   |
| 9. April bis    | Rohlenfaure         |               | ()301,9                                                  | 805,2                                                       | 289,3 mg.                  |
| 10. April       | Comefelsaure        | 25,8          | 28,8                                                     | 30,1                                                        | 88,6 ,                     |

zu ben Basen (Ralt, Magnesia, Rali, Ratron). Werben bie Säuren und die Basen abdirt und von der Summe der letzteren eine dem Chlor äquivalente Menge Sauerstoff abgezogen, so erhält man im Mittel:

|             | _                 | _       |                                              |            |
|-------------|-------------------|---------|----------------------------------------------|------------|
| 155,2       | 296,6             | 191,1   | Gewöhnl. Drainage unterirdifc abstießend     |            |
| 155 1       | 990 7             | 187 4   | _                                            |            |
| 155,6       | 298,6             | 191,9   | Bincent's Spstem, oberirbifc abfließenb      | ÷          |
| 161,1       | 312,5             | 194,0   | unterirbifc abfließenb                       | 9          |
| 155,9       | 296,5             | 190,1   | Afhel's Chiffem   oberirbifc abfliegenb      | ယ          |
| 169,7       | 302,0             | 189,7   | ~                                            | !          |
| 156,9       | 292,7             | 186,6   | 2. Meterfen's Snitem   oberirbifc abfließenb | , <b>o</b> |
| 154,2       | 296,8             | 192,5   | 1. Auffließenbes Baffer                      |            |
| Theile      | mg.               | mg.     |                                              | 1          |
| an Sauren   | Sauren            | Basen   |                                              |            |
| 1000 Theile | Summe pro 1 Liter | Summe p |                                              |            |
|             |                   |         |                                              | ı          |

Diese Bahlen zeigen, daß abgesehen von etwa gelösten Humussäuren in dem absließenden Wasser mehr Säuren als in dem aufsließenden enthalten sind, was, wie bereits bemerkt, ein weiterer Beweis für die bodenreinigende, entsäuernde Wirkung der Berieselung ift. Bezeichnend ist ferner, daß das Drainwasser im Verhältniß zu den Basen mehr Säuren enthält, als

bas oberirbisch absließende Wasser. Hervorgehoben me noch werden, daß in dem Drainwasser auf 100 Theil um so mehr Säuren kommen, je geringer die absließend Wasser ist, 3. B.:

Peterfen Abel Gewöhnliche! Durchschnittlich aufgefloffene Baffermenge pro Secunde 0,81 0,67 3,3

Baffermenge pro Secunde 0,81 0,67 3,8 auf 100 Theile Bafen tom= men Sauren . . . 159,7 161,1 155,1

Diese in der absoluten Größe gerade nicht bede Differenzen erhalten dadurch ihre große Bedeutung, daß aus einer Reihe von Einzeluntersuchungen ergeben haber

Aus allem biefen ift ber Schluß berechtigt, daß ein um so mehr ausgenutt wird und seine bobenreinigende Birk so mehr erfüllt, je langsamer es (b. h. bis zu einer g Grenze) über eine Wiese rieselt, ober mit anderen Wogeringer die aufgeleiteten Baffermengen find.

## § 450.

d. Auffcliegung und Bertheilung ber im Boben v handenen Rabrftoffe.

Aus dem bisher Dargelegten geht die in der Uebe bezeichnete Wirkung hervor, fowie burch baffelbe auch bie erforberlichen Bemeife erbracht find. Bir haben geseher bas Riefelwaffer bem Boben Roblenfaure und Sauerfti führt, daß letterer orydirend sowohl auf die organisch unorganischen Bobenbestandtheile einwirkt, wodurch vor Rohlenfaure und Schwefelfaure gebilbet werden. Boden geführte und in bemfelben gebilbete Roblenfaure, bie entstandene Schwefelfaure wirten auflofend und un auf die unorganischen Bobenbestandtheile ein, mas einerse Entstehung löslicherer Berbindungen und andererfeits eine mäßigere Bertheilung berfelben im Boben zur Folge hat bem ftets in fauren Boben vorhandenen, bem Bflanzenwach schäblichen Gisenorydul wird bas nicht nur nicht schäblich bern nüpliche Gifenoryb gebilbet, welches gur Bilbui Reolith-Berbindungen und gur Abforption ber Phosph zwedentsprechenbe Dienfte leiftet. Diefe Birtung ber wird ferner unterftust burch ben gum Boben geführten in bemfelben burch bie Roblenfaure loslich gemachten

Daß schließlich die im Boben vorhandenen an fich in Baffer löslichen Beftandtheile, wie Salpeterfäure, Kochsalz u. s. w. bei ber Beriefelung eine gleichmäßigere Bertheilung im Boben erfahren, bedarf bes weiteren Beweises nicht.

## § 451.

## e. Sout ber Pflangen gegen climatifche Berhaltniffe.

Große Temperatur-Schwankungen sind der Begetation befanntlich außerorbentlich nachtheilig. Bie viele icone Binterfaaten find nicht icon im Fruhjahr burch hohe Temperatur am Tage und niedrige mährend der Nacht im erheblichen Grade decimirt morben? Bas von den Pflanzen des Feldes gilt, hat auch seine volle Geltung für die der Biesen. Das Baffer ichutt nun in ausgezeichneter Beife bie Bflanzen vor großen Tem-Begen feiner großen Barme - Cavacitat peratur = Differenzen. bedarf es viel Wärme um erwärmt zu werden, giebt aber auch beim Erkalten viel berselben an seine Umgebung wieder ab. Daber ber milbe Berbft und bas raube Frubjahr ber Ruftenländer. Daraus erklärt sich auch, daß bei Nachtfrösten auf einem Felbe ba Gis entstanden ift, wo kleinere Baffermengen vorhanden maren, mahrend bagegen da, wo größere Mengen von Baffer fich befanden, daffelbe meiftens nicht ober nur an den Rändern gefroren ift. Das auf ber Biefe ftebenbe Baffer reaelt somit die Temperatur-Berhaltniffe für die darunter befindlichen Bflanzen und ichust fie vor ben nachtheiligen Folgen ju großer Schwantungen berfelben.

Die ausgezeichneten Arbeiten König's und seiner Mitarbeiter liefern auch für obiges hübsche Beweise, wie die fol-

genden Rahlen barthun.

3m Mittel ber 3 Drainage=Spfteme murbe fur bie Temperatur gesfunden:

| funcen:                          | Auffließenbes<br>Waffer<br>°C. | Drainages<br>Wasser<br>°C. | Boben=Temperatur  1/3 2/3 1,20 m tief  C. C. C. |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 24. Februar 1880 vor             |                                |                            |                                                 |
| Berieselung                      |                                | 3,6                        | 3,3 3,0 2,8                                     |
| 24. Februar 1880 nad             |                                | 0.6                        | 00 01 00                                        |
| Beriefelung 26. Februar 1880 nad |                                | 3,6                        | 2,9 3,1 3,0                                     |
| Beriefelung                      |                                | 1,8                        | 2,1 2,8 3,1                                     |
| 28. Februar 1880 nad             | ber                            | -/-                        | -//-                                            |
| Beriefelung                      | 8,6                            | 2,6                        | 2,0 2,5 3,1                                     |

| Nuff                       | ließenbes | Drainage    | = Boben=3     | :emperatur           |
|----------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------------|
| Ĩ                          | Baffer    | Wasser      | 1/3 2/3       | 1,20 m tief<br>. °C. |
|                            | °C.       | ° C.        | °C. °C        | . °C.                |
| 27. November 1880 vor ber  |           |             |               |                      |
| Beriefelung                | _         | 6,8         | 6,4 6,        | l 7,3                |
| 30. November 1880 nach ber |           | ·           |               | •                    |
| Beriefelung                | 4,2       | 5,4         | 4,4 5,9       | 7,1                  |
| 1. December 1880 nach ber  | •         | •           | , ,           | •                    |
| Beriefelung (Bormittags).  | 6,4       | 4,8         | 4,4 5,        | 3 7,1                |
| 1. December 1880 nach ber  | •         | •           | , ,           | •                    |
| Beriefelung (Rachmittags)  | 5,6       | 4,9         | 4,4 5,8       | 3 7,1                |
| 2. December 1880 nach ber  | •         | •           |               | •                    |
| Beriefelung                | 5,1       | 5,0         | 4,5 5,        | 3 7,0 ·              |
| 10. December 1880 nach ber | •         | ·           |               | ·                    |
| Beriefelung                | 8,0       | 7,1         | 6,1 6,        | 3 6,0                |
| Gines Commentars beb       |           | fe Bahlen r | veiter nicht. | •                    |

§ 452.

## C. Folgen ber Bemäfferung.

Die soeben besprochenen Wirkungen ber Bewässerung haben gezeigt, daß die Wiese durch dieselbe in ihren Nährverhältnissen für die Pflanzen günftig verbessert wird: sie wird fruchtbarer. Das Bewässerungswasser führt ihr die ersorderliche Feuchtigkeit und eine gewisse Wenge von Nährstoffen zu; es entzieht ihr dagegen solche Stoffe, welche dem Wachsthume berjenigen Pflanzen, welche der Landwirth auf der Wiese wünscht, schällich sind. Andere bisher auf der Wiese befindliche Pflanzen lieben dagegen die zuletzt genannten Stoffe; sobald diese entsernt sind, ist auch ihr Leben gefährbet.

Durch die Beriefelung werben die im Boben vorhandenen Rährstoffe aufgeschlossen und gleichmäßiger vertheilt, die Beriefelung regelt die Temperatur-Berhältnisse der auf der Wiese besindlichen Pflanzen und bewirkt so, daß auf einer Rieselwiese die Moose und Halbgräser, welche die saure Beschaffenheit mit ihren Folgen zu ihrem Wachsthume bedürfen, mehr und mehr verschwinden und den eigentlichen Wiesenpflanzen Platz machen. Die Rieselwiesen zeigen daher im Herbst und Frühjahr noch resp. schon ein lebhaftes Grün, ein lebhaftes Wachsthum, wenn auf benachbarten Wiesen resp. Feldern die Begetation schon resp. noch satt todt ist. Eine Rieselwiese wird daher nicht nur wesentlich mehr Futter, als bisher, sondern auch ein nahrshafteres und gesunderes geben.

Daß alle biese gunftigen Folgen ber Bewässerung nur bei richtiger Leitung berselben und bei Benutung guten Bassers eintreten, ift selbstverständlich. Einem an Nährstoffen armen Berieselungswasser, bas wohl bie bobenreinigende aber nicht die bungende Wirkung in befriedigender Beise zu bewirken vermag, mussen daher die sehlenden, resp. in zu geringen Mengen vorhandenen Nährstoffe zugesetzt werden, resp. sind solche Biesen direct mit Compost oder kunstlichen Dungemitteln zu dungen.

Es wird daher ftets vortheilhaft fein, ein Baffer, welches zur Berieselung dienen foll, ber chemischen Analyse unterwerfen zu laffen, damit klar gelegt wird, ob daffelbe noch burch Bufuhr von Nährstoffen unterstützt werden muß, oder nicht.

# Kapitel V.

# Die Bodenbearbeitung.

§ 458.

## Borbemertung.

Die Bobenbearbeitung ift fast so lange bekannt, als ber Ada Die griechische Mythe erzählt bereits, wer den Pflug ersunden un ihn als ein Geschent der Götter hin. Alle landwirthschaftlichen Elkeller der Alten betonen die Bedeutung der Bobenbearbeitung ungleich, wie vielfach richtig dieselbe erkannt ift. Cato nennt als jache einer guten Bestellung: "Pflugen, wieder Pflugen und Düngstelle Bedeutung, welche der Landwirth der Jehtzeit der Bodenbe

Die Bebeutung, welche ber Candwirth ber Jettzeit ber Bodenbetung juschreibt, geht aus ber außerordentlich großen Angahl und Mifaligkeit der Acergerathe hervor, welche von ihm benutt werden unwelchen die landwirthschaftlichen Ausstellungen ein ausgezeichnetet liefern.

Der Zweck ber Bobenbearbeitung ift:

1. ben Ader so weit zu lodern, baß bie Samen, Anollen ober bie Bflanzen in benselben gebracht werben ti:

2. Die physitalische Beschaffenheit und mit bieser bie

fitalifden Gigenfcaften beffelben zu verbeffern.

3. Die Atmosphärilien in inniger Berührung mi: Bobenbestanbtheilen gu bringen.

4. Die Untrauter und bas Ungeziefer zu entferne

turg ben Boben zu reinigen.

5. Den Dünger unterzubringen und in bem Bob vertheilen.

Indem wir im Nachfolgenden die Wirkung der Bobensbearbeitung darzulegen versuchen, haben wir zu untersuchen, wie die oben näher bezeichneten Zwecke durch dieselbe erreicht werden.

§ 454.

# 1. Birtung der Bodenbearbeitung.

## a. Loderung bes Bobens.

Durch Pflug und Egge zc. wird die obere Schicht ber Aderfrume zerriffen und burchwühlt; je nach der Bolltommens heit des Inftruments und der Arbeit, sowie der Beschaffenheit bes Bobens, findet dies in geringerem ober höherem Grade ftatt.

Nach ber Arbeit bes Pfluges sowie anch nach ber ber Egge bietet ber Ader eine mefentlich großere Oberflache bar, fo bag ber geloderte Theil burch bie Luftbewegungen einerfeits ichneller getrodnet wird und andererfeits in benfelben von unten bas Baffer langfamer und erschwerter einzutreten vermag. Dit bem Berlufte bes Baffers verliert bie Erbe zugleich mehr und mehr ben Bufammenhang: fie zerfällt und wird frumlicher. Die bis dahin von Wassertheilchen eingenommenen Räume werben jest mit Luft gefüllt, welche fo ihre weiter unten zu beschreibenden demischen Wirkungen auf ben Boben in erhöhtem Grabe ausüben tann, beren eine Folge ebenfalls eine weitere Loderung bes Bobens ift. Wie ber Boben einerseits burch bie Bearbeitung trodener wirb, so wirb er anbererseits baburch auch wieder mehr befähigt, aus ber Atmosphare Feuchtigfeit aufzunehmen, benn lodere Erbe fattigt fich ichneller und vollftanbiger mit Baffer als feste Erbe, wie dies unter anderen die folgenden Berfuche bes Berfaffere barthuen.

Es wurden 7 Adertrumen, 1/4 m. tief entnommen, loder in 5 cm. weite, unten mit Leinwand zugebundene Rohren 25 cm. hoch aufgefchüttet, ober fest in dieselben eingestampft und das Wasser in Art eines feinen Begens eben so lange gegeben, die der erste Tropsen sich außen an der Leinswand bildete und absiel. Die Erden waren desselben Ursprungs, nur in ihren physitalischen Eigenschaften in etwas durch 10jahrige verschiedene Düngung bei sonst gleicher Bearbeitung und Bestellung verandert.

Seitbauer bis jum Abtropfen: 1 Seitb. 25 Min. bis 3 22 " 8 21 " 80,53 bis 38,06

Bei dem Untergrunde berfelben Boben murde erhalten:

Erbe loder eingestam Beitbauer bis jum Abtropfen: 2 Std. 25 Min. bis 6 Std. 56 10 29 30,08 bis 3

Baffergehalt in %: 41,70 bis 42,76

Diefe Refultate beweifen, daß fich lodere Erbe weit fon vollständiger mit Baffer fattigt, ale feste.

Die unter ber geloderten Aderfrume befindliche balt bas Baffer energischer zurud, als wenn bie Ud nicht gelodert und bas Felb mit gefchloffener Bobenbed

Ein im Binter in rauber Furche befindliches Feld beshalb auch ichneller und in boberem Grabe Baffer nehmen, als ein nicht bom Bfluge berührtes.

Besonders hervorgehoben muß hier noch die Ark

Balge und Sade refp. Egge werben.

Bas zunächst die Balge anbetrifft, so bestand n bor einigen Jahren bie Unficht gang allgemein, bag bu Arbeit berfelben - bas Balgen - bie Adererbe im lichen Grabe vor Austrodnung geschütt fei. Ja, auc noch huldigen viele Landwirthe dieser Ansicht und boch gerabe Gegentheil ber Fall. hierauf zuerst hingewie haben ift bas Berdienft von Regler. Obgleich Regt Resultate seiner Bersuche bereits 1860 veröffentlichte, m. burch bie Bahl bes Blattes, ber landw. Correspondeng Großherzogthum Baden, die Arbeit längere Zeit nur in e Rreise bekannt geblieben.

Das Baffer fteigt im Boben in zweierlei Beife un in erfter Reihe burch bie Saarröhrchenwirkung und ban Flächenanziehung in Berbindung mit ben fleinften Sohl

refp. burch Berbunftung.

In Capillarröhren verhalten fich nach Gay - Luf gehobenen Saulen umgetehrt wie bie Durchmeffer ber Ri Hieraus folgt, daß je feiner die Capillarröhrchen find, höher bas Waffer in benselben zu steigen im Stande if langt Baffer aus einer engen in eine weitere Röhre, baffelbe in biefer weniger boch, als in ber engeren fteig umgekehrt, schließt fich an eine weitere eine engere Rö wird in diefer bas Baffer um fo höher gehoben werben verftanblich in beiben Fallen entsprechend ben Durchmeff betreffenden Röbrchen.

Regler hat biefe Sape burch folgende Bersuche fü

erben illuftrirt.

Es wurden zwei gleiche, unten mit Beinwand zugebundene Glasröhren, die eine unter Eindrücken, die andere locker mit lufttrockener Erde
gefüllt und zusammen in Wasser gestellt. In den ersten 3 Tagen stieg,
dies in der dichten Erde 11" und in der lockeren 7,8". Beide Röhren
wurden jest aus dem Wasser genommen und stehen gelassen. Das Wasser,
welches sich im unteren Theile der Röhren besand, stieg jest in beiden
Röhren weiter in die Sobe und zwar in solgender Weise.

Muffteigen des Baffers in Bollen:

|    |     |            |    |         |        |          | bic | hte Erbe | lodere Erbe |
|----|-----|------------|----|---------|--------|----------|-----|----------|-------------|
| In | 3 2 | Cagen, die | Ro | bren im | Wasie. | r fteben | b   | 11,0     | 7,8         |
| ,, |     | Stunben,   |    |         |        |          |     |          | 0,58        |
| "  | 24  | ,          | "  | ,       | ,      | ,,       | ' " | 0,65     | 0,44        |
| ,, | 24  | ,,         |    | ,,      |        | ,,       | "   | 0,54     | 0,39        |
|    | 24  | Tagen      | •• |         | -      |          | -   | 5.50     | 2.80        |

In den Röhren enthielt jest im untersten Boll die dichte Erde 20,18, die lockere 20,78% Basser. Die Erde  $1^1/2^{\prime\prime\prime}$  unterhalb der Uebergangssstäche der Feuchtigkeit, also die höchsten  $1^1/2^{\prime\prime\prime}$  Erde in der Röhre, wo durch dunklere Farde Feuchtigkeit noch zu erkennen war, hatte bei der dichten Erde 10,2 und bei der lockeren 13,5%. Wasser. Der Versuch zeigt, daß bei derselben Erde das Aussteigen des Wassers bedeutend stärker war, selbst bei geringerem Wasserschlit (10,2%), da, wo durch Jusammendrücken die einzelnen Theilchen sich näher gebracht worden, als bei höherem Wassersgehalt (13,5%), da, wo die Erde locker war; die zusammengedrückte Erde hat seinere Capillarröhrchen als die lockere. Bei der dichten Erde ist das Wasser serner in 27 Tagen 7,34 und bei der lockeren nur 4,21 Zoll gesstiegen, nachdem die Wasserquelle entsernt war.

Benden wir die Resultate dieser Bersuche auf die landwirthschaftliche Pragis an, so ergiebt sich Folgendes:

Wird eine durch Bearbeitung in der oberen Schicht geloderte Erde gewalzt, wodurch an der Oberstäche die Röhrchen enger werden, so wird das Wasser aus den tieseren Schichten, sowie es an die gewalzte Fläche gekommen ist, um so schneller steigen und somit dem Boden das Wasser in kürzerer Zeit entsühren. Während man also früher annahm, daß ein gewalztes Feld mehr vor Wasserverlusten geschützt sei, als ein nicht gewalztes, sehen wir, daß gerade das Umgekehrte richtig ist. Da die Verdunstung derselben Wasserwenge sich unter anderen nach der Größe der Oberstäche richtet, so war dies bestimmend für obige Unnahme gewesen, wobei die Haarröhrenwirkung voll übersehen worden war.

Aus obiger Thatsache scheint nun hervorzugehen, daß die Walzarbeit, was die Wasserverhältnisse des Bodens anbetrifft, nur nachtheilige Folgen habe und daß dasselbe beshalb zu unterslassen sei. Abgesehen zunächst von den anderen bekannten günstigen Wirkungen des Walzens und bei alleiniger Beruckslichtigung der Wassersage stellt sich die Sache aber doch anders.

Die obere Erbschicht muß nach bem bisher bargelegten am meisten Baffer enthalten und wird diese Schicht so lange am feuchtesten bleiben, bis noch Wasser von unten nachsteigen kann. In dieser Schicht befindet sich der Same, für welchen es von großem Bortheil ist, daß er so bald als möglich die zum Reimen nothwendige Wassermenge aufnehmen kann. Die Walzarbeit führt somit dem Samen mehr Basser zu und befördert so das Reimen desselben; es ist dies eine Thatsache, welche nicht genug beherzigt werden kann. Durch das Walzen wird mithin dem Boden das Wasser nicht länger erhalten, sondern im Gegentheil schneller aus demselben entsernt, aber dasselbe bringt das Wasser dahin, wo es gerade am meisten gebraucht wird, zum Saatkorn.

Im Herbste, wo sicher Niederschläge zu erwarten sind, wird das Walzen daher stets von großem Vortheile sein, weil es das Reimen des Samens durch vermehrte Wasserzusuhr des sonens durch vermehrte Wasserzusuhr des sorbert. Ebenso wird die Walze in einem Frühjahr, welchem ein nasser Winter vorhergegangen, ebensalls immer von Vortheil sein. Anders kann sich die Sachlage jedoch gestalten, wenn auf einen mehr trodenen Winter ein trodenes Frühjahr solgt. Wird in diesem Falle gewalzt, so wird der Boden um so eher an Wasser arm werden, was natürlich ohne Nachtheil ist, wenn noch rechtzeitig ein Regen kommt, schäblich jedoch werden kann, wenn das Frühjahr troden bleibt. In solchen Fällen bedarf es somit der reistlichen Ueberlegung, ob es besser sei, die Reimung der Saat auf die Gesahr hin beschleunigen zu sollen, daß dann erst recht Wassermangel eintritt oder ob das Walzen lieber unterlassen wird. (Siehe hier auch weiter unten.)

Hierbei muß weiter noch erwähnt werden, daß die Walze ja nicht nur wegen des bisher besprochenen Zweckes in Answendung kommt, sondern daß dieselbe für die Zerkleinerung etwa vorhandener Klöße, für das Zusammendrücken der Erde, um kleine Hohlräume in derselben zu schließen, sowie zur Ebenung des Feldes vor dem Drillen u. s. w. unentbehrlich ist und des halb oft angewendet werden muß, ohne daß auf die Wassersfrage dabei Rücksicht genommen werden kann.

Aus bem über die Walzarbeit Ausgeführten geht hervor, baß die Wirkung der hade resp. Egge zunächst in Betreff der Basserrage das Gegentheil hervorbringen muß. Durch das haden oder Eggen wird die oberste mehr oder weniger seste Krume gelodert, in Folge bessen entstehen hier weitere Abhrchen und das aus dem Boden aussteigende Wasser gelangt aus engeren in weitere Capillaren. Die Folge hiervon muß

sein, daß das Wasser langsamer in die lodere Schicht steigt und somit die Erde weniger schnell das Wasser verliert. Schützt somit das Haden oder Eggen den Boden vor schnellerem Ausstrocknen, so hat es noch weitere günstige Wirkungen. Die lodere Erdschicht vermag Thau und Regen viel leichter und reichlicher auszunehmen, als dies bei fester Krume der Fall ist.

Much hierfur verbanten wir Refler einen Berfuch, ber obiges ...

In 8 je 1' hohe, 2 Boll weite, unten nur mit bunner Ceinwand zugebundene Cylinder mit gleicher Erde, aber bei verschiebener Cockerung, gefüllt, wurde mittelst eines Tropsapparates je die gleiche Menge Basser sehr langsam aufgetropft, mit Glasplatten zugedeckt und nach 6 Tagen untersucht.

Bei A. war die Erbe loder, bei B. im ganzen Gefäß eingepreßt und bei C. waren nur die oberen 11/2" Erde zusammengepreßt, mahrend die barunter befindlichen loder waren. Die dichte Erde war hier in ununtersbrochener Berührung mit ber loderen.

Rach 6 Tagen enthielten bie verschiedenen Schichten Erbe folgende Mengen Baffer in 100 Theilen:

|                                    | Dbergte<br>11/2 Boll | unmittelbar<br>unter bichter<br>Erde | der Oberfläche |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| A. lodere Erbe.                    | 15,6                 | _                                    | 12,6           |
| B. bichte Erbe . C. oben bicht, un |                      |                                      | 8,8            |
| loder                              |                      | 15,0                                 | 3,6            |

Diese Bablen zeigen, bag bie oberfte, bichte Schicht bei C. fast mit Baffer gesatigt blieb; mabrend bereits 4 Boll unter ber Oberfläche die Erbe bier am trodensten gesunden wurde. Die lodere Erbe hatte 4 Boll unter ber Oberfläche am meisten Baffer.

Sind auf einem Boben Aruften, so werden sich diese ebenso verhalten, wie die dichte Schicht über der lockeren in Röhre C. d. h. sie werden die atmosphärischen Niederschläge zurüchalten, so daß dieselben viel weniger tief in den Boden eindringen und daher bei trockenem Wetter schneller verdunsten. Daß ferner die Luft von der mit Wasser gesättigten Aruste abgehalten wird, bedarf nur der Erwähnung.

Eine weitere Muftration ju ber Sadfrage liefern bie auf p. 984 angeführten Berfuche bes Berfaffers.

Der Zuderrübenbauer kennt bie großen Bortheile bes Hadens in hohem Grabe, so baß in ben Gegenben, wo ber Zuderrübenbau seit längerer Zeit besteht, auch andere Culturspflanzen soweit gebrillt werden, daß sie gehadt werden konnen.

Da die Egge die feste Krume ebenfalls, wenn auch nicht so vollständig, als die Hade, zu lodern vermag, so wird die Arbeit berfelben in gebachter Richtung zur rechten Beit ausgeführt, ebenfalls von entsprechendem Bortheil fein.

Die Bortheile der Walze und Egge lassen sich für manche Früchte dadurch vereinigen, daß man auf die Walze die Egge folgen läßt. Das Walzen gewährt hierbei die vorher angeführten Bortheile durch größere Zufuhr von Wasser in die obere Schicht, wo der Same besindlich ist und die Eggarbeit verzögert den Austritt des Wassers von der gewalzten Fläche und befördert gleichzeitig die Aufnahme von Wasser, so daß die Erde länger seucht erhalten wird In trockenen Frühsahren bei dem oben erwähnten Falle, ist es daher sicherlich von Vortheil auf die Walze, nachdem der Same an die seinen Erdtheile sest ansgedrückt ist, die leichte Egge folgen zu lassen. Die Ringelwalze vereinigt in gewissem Grade die Arbeit der glatten Walze und der Egge.

## b. Difcung ber Bobenbeftanbtheile.

Die Bobenbestandtheile sind nie gleichmäßig im Boben vertheilt; es muß aber bas Bestreben eines jeden Landwirthes sein, dies so viel wie irgend möglich zu bewirken. Je gleich mäßiger ein Boden in physikalischer und chemischer Beziehung ist, um so gleichmäßiger ist auch sein Berhalten gegen die Bstanzen; nur ein möglichst gleichmäßiger Boden kann auf allen seinen einzelnen Theilen eine gleiche Pstanzenmasse erzeugen.

Je mehr ber Boben mit Pflug, Egge u. f. w, bearbeitet ift, um so mehr werden diejenigen Bestandtheile, welche zunächt sein physitalisches Berhalten bedingen, wie Thon, Sand, Humus und Kalt gleichmäßig in ihm vertheilt. Die Folge hiervon ist, daß seine physitalischen Eigenschaften verbessert und somit die chemischen Processe in volltommenem Grade in ihm vorgehen können.

Selbstverftändlich tann hiermit nicht gesagt sein solen, daß ber Bodenmischung wegen ber Ader zu jeder Frucht, so viel als irgend möglich, mit Adergeräthen bearbeitet werden soll. Geschieht dies, so würde ein großer Fehler begangen werden. Eine start bearbeitete und dadurch pulverig gewordene Aderstrume bietet, was hier nur erwähnt werden mag, große Gesahren dar: ein einziger starter Regen vermag solchen Boden berartig zuzuschlemmen, daß die Luft sehr erschwerten Eintritt in benselben hat. Unter solchen Umftänden ist es äußerst rathsam, die Egge resp. Hade, wenn dies die Pflanzen noch irgend

gestatten, anzuwenden, um soviel wie möglich Loderung ber Krume zu bewertstelligen.

Es kann baher mit bem obigen Ausspruche auch nur gemeint sein, baß bei einem länger in Cultur befindlichen Felbe bie Mischungen ber Bobenbestandtheile bedingt durch normale Bearbeitung eine gleichmäßigere und baher seine physikalischen Eigenschaften günstigere sind, als bei einem erst kurzere Zeit in Cultur genommenen Kelbe von berselben Bobenart.

## c. Erhöhung ber chemischen Thatigteit.

Re loderer, porbier und murber ein Boben ift, in um fo innigere Berührung tritt er mit ben Atmospharilien, eine um fo größere Menge berfelben wird condenfirt und um fo energischer ift bie Wirkung berselben auf ihn. Atmosphärilien, die Rohlenfäure, ber Sauerstoff, bas Ammoniat, bas Baffer einzeln auf die Bodenbeftandtheile einwirken, ift bereits im erften Bande besprochen worden. Durch bie Umsehungen und Bersehungen, welche fo eingeleitet werben, bilben sich im Boden für die nächste Frucht die Nährstoffe ber Bflanzen in ben Formen, in welchen fie ben Bflanzen guganglich find; zugleich werben biefelben in ihm gleichmäßiger Die lette Frucht hat nur einen Theil beffelben mit ihren Burgeln burchzogen und angegriffen. Sobalb nun burch bie Bobenbearbeitung bie einzelnen Theile bes Bobens wieber vermischt werben, tritt eine gleichmäßige Bertheilung ber Rährftoffe im Boben ein. Durch die Cultur find die fo wichtigen geolithischen Gebilbe bes Bobens verschiebenartig angegriffen; bie oben beschriebene gleichmäßige Bertheilung ber Pflanzennährstoffe im Boben, sowie bie porber genannten Umsetzungen. beren Folge Entstehung neuer löslicher Stoffe ift, bedingen Neubilbung und Aufbau bes zeolithischen Theils ber Aderfrume.

d. Berftorung ber Ernterudftanbe, ber Untrauter, ber Infecten u. f. w. — Reinigung bes Bobens.

Der Pflug wühlt den Boden auf, zerreißt und zerftört die Burzeln und zwar sowohl die der Ernterückstände als die der Unkräuter oder legt sie bloß. Nachdem die Burzeln so ihrem Ernährungs-Medium entzogen sind, wirken die Atmosphärilien auf fie ein und führen allmählich ihre Bersetzung und Umfetzung herbei, wodurch schließlich ihre Bestandtheile dem Boden in Form der Pflanzennährstoffe zuruckgegeben werden.

Die Insecten werden theils birect burch ben Pflug, theils burch die Einwirkung ber Austrocknung und ber Atmosphärilien zerstört, theils von Bögeln 2c. leichter gefunden und so vertilgt.

## e. Bertheilung bes Düngers.

Der Dünger muß, wie beim Stallbung gezeigt worden ist, in dem Boben so gleichmäßig, wie möglich, vertheilt werden, damit die Zersetzung besselben, sowie die Düngung der einzelnen Bodentheile gleichmäßig erfolgt. Je vollkommener die Bodenbearbeitung ist, um so besser wird dies burch dieselbe erreicht.

Daß ebenso wie der Stalldung auch die kunktlichen Düngemittel so gleichmäßig wie irgend möglich zunächst auf und dann im Boden vertheilt werden mussen, bedarf hier nur noch erwähnt zu werden. Nur ein so gleichmäßig, als ausführbar, mit Pstanzennährstoffen versehenes Feld vermag die auf dem Felde befindlichen Pstanzen in gleichem Grade zu ernähren und so einen gleichen Stand der Pstanzen, den größten Stolz bes Landwirthes, herbeizuführen.

Bum Schluß muß noch erwähnt werden, daß, so weit dies irgend möglich, kein Adergerath auf einem nassen Felde thätig sein soll. Ein naß bestelltes Feld zeigt die Folgen hiervon in der Regel während des ganzen Wachsthums der betreffenden Frucht.

## § 455.

## 2. Einiges über die Tiefe der Bodenbearbeitung.

Die Fragen, ob tief ober flach und wie tief ein Felb bestellt werben muß, sind seit lange vielsach ventilirt worden. Jett sind fast alle Stimmen für eine tiefe Bodenbearbeitung, wenn auch noch vereinzelt für die flache eine Lanze gebrochen wird. Bir wissen jett bestimmt, daß fast alle unsere Cultur-Pflanzen die Fähigkeit haben, ihre Burzeln tiefer in geloderten als in ungeloderten Boden zu schicken; das Vermögen der einzelnen, dies zu bewerkstelligen, ist zwar ein verschiedenes; alle senden aber ihre Burzeln tiefer als es ihnen bei flacher Actertrume möglich ist.

Je flacher die Ackerkrume ift, welche ben Pflanzen geboten wird, um so kleiner ift natürlich auch die Erdmenge, aus welcher sie ihre Nahrung entnehmen müssen und um so früher muß diese erschöpft sein. Bei tiefer Ackerkrume bieten wir den Pflanzen ein wesentlich größeres Medium zu ihrer Ernährung und mit demselben auch weit mehr Nährstoffe. Der Sat, daß es das Bestreben sein muß, die Ackerkrume so tief, wie es die Bodenbeschaffenheit gestattet, zu machen, ist daher als ein unum stößlicher hinzustellen.

Die Bertiefung, resp. Erhöhung ber Aderkrume erreichen wir durch eine tiefere Bearbeitung, welche hier zu besprechen ist, und durch Erdaussahren. Die tiefere Bearbeitung kann auf zweierlei Art geschehen: entweder durch den Untergrundspslug, ober durch das Tiefpslügen.

Beim Untergrundspflügen vertieft man die Aderstrume in der Art, daß die unteren Schichten beffelben durcharbeitet und gelodert, aber in ihrer Lage belaffen werden. Beim Tiefpflügen dagegen werden die unteren Schichten bes Bobens nach oben und die oberen nach unten gebracht, somit findet ein vollständiges Umwenden deffelben statt.

Die Bertiefung der Ackerkrume durch tiefere Bobenbearbeitung muß stets mit Borsicht erfolgen, weil sonst für die
nächste Frucht durch dieselbe leicht Nachtheil statt Bortheil ents
stehen kann. Sind in den unteren Schichten Eisenorydulsalze,
saure Humussubstanzen enthalten, oder sindet sich in denselben
eine harte, steinartige, undurchdringliche Schicht, so muß die
Bertiefung der Ackerkrume behutsam vorgenommen werden.
Bor allem gilt dies beim Tiespstügen, wo wir die untere
Schicht nach oben bringen. In diesem Falle muß die auf die
Ackerstäche geschaffte Untergrundserde so lange den Einslüssen
der Atmosphärilien und der Witterung ausgesetzt werden,
bis durch die Wirkung des Sauerstoffs die oben genannten
schällichen Stoffe orydirt und umgesetzt und bis die harten
Klumpen zerfallen sind; letzteres wird am besten durch die
Winterkälte, deren Wirkung wir mehrsach erwähnt haben,

unterftütt. Bringt man bagegen berartige harte Klumpen in ben Ader, so bauert es oft sehr lange, bis fie zerfallen finb.

Genaue Untersuchung ber geognostischen und chemischen Beschaffenheit bes Untergrundes bei besabsichtigter Bertiefung ber Acertrume kann beshalb nicht genugsam empfohlen werben.

Wie oft Pflug, Egge ober Balze anzuwenden ist, um die gewünschte Lockerung u. s. w. herbeizuführen, hängt selbstredend von der Beschaffenheit des Bodens, der Bollkommenheit der Ackergeräthe und der Arbeit, sowie von den climatischen Verhältnissen ab.

# Quellenangaben für den 2. Band.

## Erfter Abschnitt.

## Abfolute Dungmittel.

#### Rapitel I.

Die Excremente der Haussfäugethiere und die Einstreu-Materialien.

§ 16.

Bouffingault, die Candwirthfchaft. Bb. II, p. 215.

§ 17.

henneberg und Stohmann, Beitrage gur Begründung einer rationellen Fütterung ber Biederkauer. I. heft, p. 17-189.

#### § 18.

Hofmei fter, Bersuchsstationen. Bb. VI, p. 185—202, 301—388 und p. 897—408 und Bb. VII, p. 413—427. Henneberg, Journal für Candwirthschaft. 1870. p. 40—71, 167 bis 202, 247—284 und 363—402.

#### § 19.

Bifcoff und Boit, Zeitschrift für Biolegie. Bb. I, p. 69. Senneberg, G. Rühn, M. Märder, E. und S. Schulte, Journal für Landwirthschaft. 1870 und 1871.

Despretz, Annales de Chimie et de Physique. T. XXVI. 1824. p. 337-364.

Barral, Behmann's physiologische Chemie. 286. III, p. 375.

G. Rithn und M. Fleischer, landm. Berfuchsstationen. Bb. XII, p. 197. Grouven, 3meiter Bericht der agriculturchem. Berfuchsstation Salzmunde. 1864.

Regnault und Reifet, Bochenschrift der preuß. Unnal. 1866. p. 115.

3. Seegen und 3. Romad, Jahresb. für Agriculturchemie. 18. und 19. Jahrg. Bd. II, p. 124. Bibber und Schmibt, Bochenfcrift ber preuß. Unnalen. 1866. p. 115. 3. Behmann, ebendafelbft.

3. Rante, ebendafelbft. Boit, ebenbafelbft.

Péligot, Compt. rend. 1865. p. 21.

§ 21.

Streder, Journal für pract. Chemie. Bb. 46. 1849. p. 138. S. Rofe, ebendaselbst. Bb. 46. 1849. p. 57. Benfc, ebendafelbft. 1849. p. 256. Buchner, ebendafelbft. p. 147-151.

§ 22.

Bohler und Liebig, Unnalen der Chemie. Bb. LVII, p. 327 und Poggendorf's Unnalen ber Phyfit. Bb. XXXIII, p. 335. Scherer, Schloßberger's organ. Chemie. 5. Hufl. p. 921. Bouffingault, Beitrage. 1856. p. 170. Rautenberg, Annalen ber Chemie und Pharmacie. Bb. CXXIII. 1864. p. 55 bis 65.

\$ 24.

Bouffingault, die Candwirthichaft. Bd. II, p. 215 u. f. Sofmeifter, Bersuchsstationen. Bb. VII, p. 413. R. nogers, Jahresbericht von Liebig und Ropp. 1847 und 1848. p. 984.

§ 25.

Bouffingault, a. a. D. Bofmeifter, a. a. D.

§ 27.

Anderson, Transact. of the High. Soc. of Scotland. 1856. p. 283. Bouffingault, a. a. D. henneberg und Stohmann, Beitrage jur Begrundung einer rationellen Fütterung ber Biebertauer. 1860. I. R. Rogers, a. a. D. Fraas, Bilda, 5. Jahrg. 1857. p. 325 und 331.

§ 28.

Bouffingault, a. a. D. henneberg und Stohmann, a. a. D. Fraas, a. a. D.

§. 29.

Benneberg, Stohmann und Rautenberg, a. a. D.

§ 30.

Burgenfen, Jahrbucher ber Atabemie Elbena. 2. Bb. 1851. p. 184 bis 199. Bofmeifter, a. a. D.

Reichardt und Bebel, Beitschrift für beutsche Landwirthe. 17. Jahrg. p. 304.

§ 33.

Bouffingault, Beitrage. p. 84-98. Fr. Boigt und E. Beiben, Beitrage jur Ernahrung des Schweines. 2. Beft. 1877.

§ 37.

Rrugich, Chem. Adersmann. 1863. p. 14—24. 3. Breitenlohner, Sahresbericht der Agriculturchemie. 11. Jahrg. p. 345.

§ 39.

Bouffingault, a. a. D. henneberg und Stohmann, a. a. D. henneberg und Stohmann, a. a. D. henneberg, Märder, E. Schulke und h. Schulke, a. a. D. R. hoffmann, Jahresbericht. VI. Jahrg p 47. v. Drelli und Junghähnel, Chem. Adersmann. 1866. p. 49. h. Kruksch, a. a. D. h. Rruksch, a. a. D. h. Bersuchsstationen. Bb. VI. p. 231. L. Dulf, Jahresbericht ber Agriculturchemie. XVIII, 1. p. 135. C. Gueymard, ebendaselbst. VI. p. 55. Rarmrodt, Jahresbericht. VII. p. 98. Fr Schulze, Leptbuch der Chemie für Landwirthe. Bb. II, p. 81. R. Beber, Jahresbericht für Agriculturchemie. XVII. I, p. 245. E. Sestini, ebendaselbst. XVIII. I, p. 139. Biegmann, Leptbuch der Chemie für Landwirthe. Bb. II, p. 88. R. hoffmann, a. a. D.

#### Rapitel II.

### Die einzelnen Miftarten.

§ 40.

Boussingault, a. a. D. Hosmeister, a. a. D.

§ 44.

Schmalz, Ersahrungen. Bb. II, p. 272.
Schober, Lehrbuch der Landwirthschaft. Bb. I, p. 180.
von Schwerz, Pract. Ackerbau. Bd. I, p. 171.
Block, Mittheilungen u. s. w. Bd. I, p. 221.
Schweißer, Lehrbuch der Landwirthschaft. 2. Aust. Bd. I, p. 71 und Bb. II, p. 162.
Areyssig, Handbuch ber Landwirthschaft. Bd. I, p. 342.

§ 45.

Bouffingault, Die Bandwirthfchaft. Bb. II, p. 70.

§ 46.

Fr. Schulze, Gehrbuch der Chemie. 2. Aufl. Bb. I, p. 702. Grouven, Wilda's landw. Centraiblatt. 1861. p. 283. A. Frane, Jahresbericht. 11. und 12. Jahrg. p. 405. Mac Dougall, Wochenschrift d. preuß. Annalen. 1865. p. 145.

#### § 47.

Bobmann, S. und E. Albert, Jahresbericht. 18. u. 19. Jahrg. p. 48. R. Pohleng, Bilda's landm. Centralblatt. 1858. Bb. II, p. 31.

#### § 49.

Bouffingault, a. a. D. Henneberg, Stohmann und Rautenberg, a. a. D. G. Rühn, landw. Berfuchsstationen. 1869. Bd. XII, p. 123 u. 158.

#### § 50.

Tha er, Grundsate ber rationellen Candwirthschaft. Bb. IV, p. 329. Buddeus, Zeitpacht großer Guter. p. 40. Stubed, Die Landwirthschaftslehre. Bb. II, p. 366. Patig, Der practische Deconomieverwalter. 2. Aust. p. 283. Block, Landwirthsch. Ersabrungen. 2. Aust. Pb. II, p. 128. Mitzteilungen. Bb. I, p. 223. Beit, Lehrb. ber Candwirthschaft. Bb. II, p. 385. Schweitzer, ebendaselbst. Bb. II, p. 162. Rimpau, Zeitschrift b. landw. Centralv. f. b. Prov. Sachsen. 1871. p. 29.

#### § 53.

Bobfin, Bilba's landw. Centralblatt. 1855. Bb. I, p. 377. Engel, Sandb. des landwirthich. Baumefens. 1853. Bb. II, p. 57. von Brandenftein, Bilba's landw. Centralblatt. 1856. Bb. I, p. 279.

#### § 54.

Christiani, ebendaselbst. 1857. Bb. I, p. 111. von Fellenberg-Biegler, Ichresbericht. 2. Ichrg. p. 255. Payen, Compt. rend. T. XXXVI, p. 1017 u. 1107. T. XXXVII, p. 98 und 473. T. XXXVIII, p. 21.

#### § 55.

von Rotenhan, Bilda's landw. Centralblatt. 1858. Bb. II, p. 275. Farthmann, Bochenschrift der preuß. Unnalen. 1866. p. 416. Davy, Philosophic. Magazine. 1856. p. 172.

#### § 56.

Blod, Ueber den thierifchen Dunger u. f. w. 1835. p. 5.

#### § 57.

Bouffingault, Beitrage p. 84—98. Fr. Boigt und E. Beiben, a. a. D. Chriftiani, Wilda's landw. Centralblatt. 1867. Jahrg. 4. Bb. I. p. 434. Bright, Boff, bie naturgeschichtlichen Grundlagen des Acerbaues 8. Auft. p. 628.

#### \$ 58.

Bouffing ault, Die Landwirthschaft. Bd. 11, p. 44. Beit, a. a. O. Sprengel, Dungeriehre. 2. Muff. p. 261. Blod, Bb. II, p. 420. Schweiter, Bb. II, p. 256. Delben, Grouven's Agriculturchemie. 1862. p. 688. Roppe, Unterricht im Aderbau und ber Biehzucht. II. p. 93. Pabft, Lehrb. der Candwirthich. Bb. I, p. 162.

§ 59.

Burgenfen, } a. a. D. pofmeifter, Benneberg, Journal für Landwirthichaft. 1866. p. 303.

Block, a. a. D. Bd. II, p. 284. Someiger, a. a. D.

Sprengel, Dungerlehre. p. 223.

§ 61.

Schulze, a. a. D. Chriftiani, Agronom. Beitung. 1859. p. 509.

§ 62.

Blod, Ueber den thierischen Dunger u. f. w. 1835.

§ 63.

Farthmann, a. a. D.

§ 64.

Völcker, Journal of England. Vol. XVIII, p. 111.

#### Rapitel III.

Behandlung bes Düngers auf bem Hofe.

§ 66.

Völcker, Journal of England. Vol. XVIII, p. 111. G. Peters, Jahresb. f. Agriculturchemie. 13 .- 15. Jahrg. Bb. I, p. 165. Bouffingault, a. a. D. Benneberg und Stohmann, a. a. D. Refler, Wilba's landw. Centralblatt. 1862. p. 208. Sampe, 2B. Bolf und Gen., f. Bb. I.

**§ 67.** 

Ritthaufen, land= und forftw. Beitung fur Preugen. 1867. p. 48.

**§ 70.** 

Benne, Bolff, Raturgefetl. Grundlagen. 2. Mufl. p. 591.

§ 71.

R. S. Skirving, The Journal of Scotland. Transactions 164, p. 210. Bohm. Centralblatt, 1864. p. 247 u. Chemifch. Adersmann, 1864, p. 157. Rinnaird, Chem. Mderemann. 1864. p. 159.

§ 78.

Pasteur, Compt. rend. 1868. T. LVI, p. 416, p. 784, p. 1189 und Chem. Gentcalblatt. 1864. p. 465.

Lemaire, ebendaselbst. T. LVII, p. 628 u. Chem. Gentralblatt a. a. D. Dujardin, ebendas. T. LVII, p. 625 u. Chem. Gentralblatt a. a. D. von Tieghem, ebendas. 1864. T. LVIII, p. 149 u. Chem. Gentralblatt a. a. D. Schönbein, ebendaselbst.

§ 79.

von Rageli, Die nieberen Pilje.

§ 81.

Thénard, Compt. rend. T. XLVII, p. 722. Ifibore Pierre, Dingler, Bb. CLXIV, p. 318. Völcker, Journal of England. Vol. XVIII, p. 111.

§ 85.

Völcker, Journal of England. 1856. Vol. XVII, p. 191

§ 86.

G. Bolff, Berfucheftationen. Bb. I, p. 123.

8 87

Bouffing ault, Bandwirthschaft. Bb. II, p. 179. Schmidt, Livländische Jahrbücher. Bb. 14. 1860. p. 139. R. Soffmann, Aderbauchemie. 1866. p. 294. Petermann, Agriculturchem. Centralblatt. 1873. IV, p. 330. P. Bretschneider, Jahresbericht. X. Jahrg. p. 188.

#### Ravitel IV.

Behandlung bes Düngers in ber Dungstatte und auf bem Sofe.

**§** 88.

Bailey, Bolfes naturgesehliche Grundlagen des Ackerbaues. 3. Aust. 1866. p. 596. Bolff, ebendaselbst. p. 597.

§ 89.

C. G. Bergftrand, Annalen der Sandwirthichaft in Preugen. 1872. p. 231.

§ 92.

Hellriegel, Chem. Adersmann. 1855, p. 39 und 1856, p. 87. Grouven, Bericht von Salzmunde. 1862. p. 276.



Stodharbt, Chem. Feldpredigten. p. 136. C. Bolff, a. a. D. p. 762.

§ 112.

Marting, Bochenschrift ber preuß. Unnalen. 1866. p. 91.

§ 113.

Beit, a. a. D. Bb. I, p. 273 u. s. w. Bumbrecht, landw. Berichte. S. 26, p. 6. Soulg=Fleeth, der rationelle Aderbau. p. 380.

\$ 114.

Lawfon, Bilba, 9. Jahrg. 2. Bd., p. 40. E. Chadwid.

§ 115.

Bartftein, Bom englifchen und fcottifchen Dungermefen. 1853. p. 1 bis 49 und die fluffige Dungung. 1859. p. 1-82. Mart=Lane=Expres, Bilda. 9. Jahrg. 2. Bb., p. 40.

## Rabitel VI.

Die menichlichen Ercremente.

§ 116.

von Liebig, Maturmiffenschaftl. Briefe. 1859. p. 189.

§ 117.

Lecanu, Journal de Pharmacie. 1839. Vol. XXV, p. 681. Becquerel, Lehmann's Lebrb. der physiologischen Chemie. 1860. Bb. II, p. 144.

Chambert, Recueil des Mémoires de médecine et de pharmacie milit. T. 58, p. 328.

Behmann, Behrbuch der phyfiologifchen Chemie. 1850. Bb. II, p. 447. Bouffingault, a. a. D.

Lawes und Gilbert, a. a. D. Porter, Annal. der Chemie und Pharmacie. Bb. LXXI, p. 109.

Ban, Wolff's naturgefestiche Grunbfage u. f. w. p. 454. Fleitmann, Poggendorf's Annalen. Bb. LXXVI, p. 382 und Journal für practifche Chemie. 28b. 48, p. 54.

Breed, Silliman's Americ. Journal. Vol. XIII, p. 224. Reubauer, Journal für pract. Chemie. Bb. 67, p. 65.

Duntelberg, ebendafelbft. Bb. 64. p. 235.

§ 118.

Lames und Gilbert, a. a. D. Bergelius, v. Gorup-Befanez, Lehrb. b. phpf. Chemie. 1862. p. 499. Porter, Way, a. a. D. Aleitmann,

Girardin, Jahresbericht. Jahrg. III, p. 187. Louis L'hote, ebendafelbst. p. 188. E. Karmrodt, Annalen d. Candwirthschaft. Bochenschrift. 1865. p. 31. 3. Refler, / Bericht über die Arbeiten der Bersuchsstation Karleruhe.

M. Mayer, 1870.

D. Rohlraufd, Jahresbericht. 16. und 17. Jahrg. p. 16.

E. Bolff, Jahresbericht. 18. und 19. Jahrg. p. 37. G. Dittmann,

§ 122.

2B. Gintl, Chem. Centralblatt. 1874. p. 828.

§ 123.

M. Petermann, Agriculturchem. Centralblatt. 1878. Bb. V, p. 15. M. Fleifcher, Landw. Berfucheftation. 1881. p. 874.

\$ 124.

Mler. Müller, landw. Centralblatt f. Deutschland. 1874. p. 667.

§ 125.

Sen ftleben, Privatmittheilung. Panum, Schmidt's Jahrbucher ber gefammten Medicin. Bb. 101, p. 213.

**§ 126.** 

Florentinus, Geop. II, p. 22.

Columella, de re rustica. Bb. II, p. 15. Bebeim=Schwarzbach, Beitrage jur Renntnig bes Ackerbaues ber Romer. 1866. p. 85.

Plinius, naturalis historiae. XVII, p. 6 und Bebeim-Schwarzbath a. a. D.

Lames und Gilbert, Ueber Bufammenfegung, den Berth und die Benugung des flabtifchen Rloafendungers. Deutsch von G. v. Solgen= borff. p. 60.

§ 127.

von Rägeli, a. a. D.

§ 128.

Rarl Mittermaier, die Reinigung und Entwässerung der Stadt Beibelberg. 1870.

§ 133.

Moule, Jahreshericht. 1865. p. 237.

\$ 134.

M. Soult, Anhaltspuncte jur Beurtheilung der Canalisationsfrage in Berlin. 1880.

Mittermaier, a. a. D.

§ 138.

von Langeborff, Bortrag.

§ 141.

F. Dronte, Bericht über die Reinigung des Frantfurter Siebtanales maffers auf chemisch mechanischem Bege. 1878.

§ 142.

Biernur, Bortrag über Städtereinigungsfrage, gehalten in Bapreuth am 4. Juni 1878; Ueber die Canalisation von Städten auf getrenntem Bege, Bortrag in Franksurt a./M., 24. Juli 1879; Berhandlungen des internationalen Bereins in Ebin, 1878, p. 71 u. s. w., in Cassel, 1880, p. 87.

A. Schult, a. a. D.

§ 143.

M. Scheibing, bas Feuer : Clofet mit Clofetofen und Abbampfapparat. 1879.

§ 144.

Pettentofer, Crace=Calvert, B. Crookes, Angus Smith, Sanfom, Liebreich, Schuraber, Behrend, Behrend, Biuret,

Crootes, ebendafelbft p. 135.

§ 146.

Pettentofer, Chem. Adersmann. 1866. p. 60.

§ 147.

Papen, a. a. D. § 54.

M. Müller, Journal für pract. Chemie. Bb. 81, p. 452.

Refler, Bericht über die Arbeiten der Großh. Berfuchsstation Rarls = rube 1870.

Mosselmann, Compt. rend. Vol. 56, p. 1261.

v. Salviati, Die Berwerthung ber Abfuhr der Dungftoffe in vers Gidhorn, fciedenen Städten und darauf bezügliche Borfchlage Rober, Berlin. 1865.

5. Billoquin, Peters, Jahresbericht. 1864. p. 221.

Muller= churr, Polytechnifdes Centralblatt. 1865. p. 1575, sowie in der Schrift von Lawes und Gilbert, p. 97; ferner Bochens fcrift ber preuß. Annalen. 1865. p. 210.

§ 148.

Bellriegel, Lames und Gilbert's Schrift. p. 104.

§ 150.

3. Regler, a. a. D.

\$ 151.

Petri, Berichte der deutschen chem. Gefellichaft. Jahrg. 16. p. 401.

§ 152.

Crootes, Centralblatt ber Agriculturchemie. 1872. Bb. H, p. 78.

Coutaret. Rral, Blanchard, Dingler's Polytechnisches Journal. 1873. Bb. 210, p. 131. Chateau, Pouffier, Rled. 3. Meyer, ebenbafelbft. p. 132. Perreymond, Mac Dougall, ebendafelbft, p. 133. Fuchs, Soppe=Seyler, ebendafelbft. p. 135. Magirus, ebendafelbft. p. 137. Rydill, ebendafelbft. 1877. **3**8b. 223, p. 328. 3. 3. Beitler, ebendafelbft. 1880. Bb. 235, p. 283. M. Friedrich, ebendaselbft. p. 282. Begler, ebendafelbft. Bd. 210, p. 132.

§ 154.

Sahn, die Benutzung der menschlichen Ausscheidungen und der thierischen Abfälle. 1857. Fegebeutel, Privatmittheilung. Eisbein, Mentzel und v. Lengerke's landw. Kalender. II. Theil, p. 133. Coronwinder, Journal d'Agriculture practique. 1861.

§ 155.

Gisbein, a. a. D.

§ 160.

Teuthorn, v. Galviati, Gichhorn und Rober, Die Bermerthung und Abfuhr. 1865.

§ 161.

Th. Dietrich , Journal für gandwirthschaft. 1867. p. 236.

§ 162.

S. Tiebe, Privatmittheilung.

§ 163.

Liernur, Bortrag von Liernur in Frantfurt a./M. am 24. Juli 1879.

§ 164.

Somars, Dingler's Polytechnifches Journal. 1876. Bb. 220, p. 161.

§ 165.

v. Pobewils, Berhandlungen bes internationalen Bereins zu Baben= Baben. 1881. p. 71. Diegel, Sachs. landwirthich. Zeitung. 1880. p. 49.

§ 166.

M. Sinbermann, Privatmittheilung.

penne butte, { Archiv des Deutschen Candwirthschaftsrathes. de Baur dat, \ 1881. Seft a

§ 168.

Sahn, Die Benugung der menfchlichen Musicheidungen und d. Abfalle. 1857. Corenwinder, Journal d'Agriculture practique. 1861. Gisbein, a. a. D. Gilbert und Lawes, a. a. D. p. 40. S. Tiede, Privatmittheilung. Roeder, Agriculturchem. Jahresbericht. 1868/69. p. 471.

§ 169.

v. Salviati, | Preuß. Unnalen ber gandwirthfchaft. Eichhorn, Röber,

v. Prostowes jun., Deutsche Beitung. Bien 1881. Nr. 332 C. Reclam, Berhandlungen des internationalen Bereins ju Col p. 111.

v. Bollmarth, Bericht des deutschen Candwirthschafterathes. 1881 Mler. Muller, Nachrichten aus dem Rlub der Candwirthe. Ri und 101. 1880.

M. Fleifcher, a. a. D.

F. Sorblet, Beitschrift bes landwirthich. Bereins für Bayern

Rabitel VII.

Der Compost.

§ 170.

28. Reumann, Preisschrift. 1801.

§ 172.

Lehmann, Physiologische Chemie. Bb. 3, p. 96. Soubeiran, Bouffingault, die Candwirthschaft u. f. w. Bb. 11 D. Deterfen, Jahresbericht für Agriculturchemie. 13. und 11 III. **38**0., p. 71. Suppert, ebendafelbft. p. 73. 3. Nowad, ebendafelbft. p. 73. En. Mene, ebendafelbft. 16. u. 17. Jahrg. II. Bb., p. 22. Staffel, Ropp und Liebig's Jahresbericht. 1850. p. 574. Dietrich, Beitschrift für deutsche Candwirthe. 1857. p. 255. Echevaria, Ropp und Liebig's Jahresbericht. 1852. p. 810. Beber, Journal für practifche Chemie. Bb. 48, p. 52. Md. Jarifc, Jahresbericht für Agriculturchemie. 13. bis 15. ! III. 86., p. 78.

§ 173.

Plapfair und Bodmann, Bouffingault, die Landwirthschaf 28d. II, p. 227.

Rofe, (Weber), Journal für practische Chemie. Bb. 48, p. 51. Dietrich, a. a. D.
Berdeil, Behrbuch ber phys. Chemie von v. Gorup-Besanez. 1862.
p. 324.
M. Jarisch, a. a. D.
Poggiale, Liebig und Ropp's Jahresbericht. 1847 u. 1848. p. 868.
Brozeit, Jahresber. für Agriculturchemie. 13.—15. Jahrg. Bb. III, p. 79.
S. Rante, ebendaselbst.
Steinberg, ebendaselbst. 16. u. 17. Jahrg. Bb. II, p. 61.

#### § 174.

Scheerer, Bouffingault, die Candwirthschaft u. f. w. Bb. II, p. 225, Marder, Dingler's polytechn. Journal. 1870. Bb. 198, p. 79. Baudrim ont, Kopp und Bill's Jahresbericht. 1859. p. 623. Mulber, Bersuch einer physiologischen Chemie. Bb. II, p. 556. Stockhardt, Chem. Ackresmann. 1860. p. 123. Bolft, Jahresber, für Agriculturchemie. 16.—17. Jahrg. II. Bb., p. 19. Beigelt, Privatmittheilung.

## § 176.

3. Fittbogen, Annalen ber Landwirthschaft; Wochenblatt 1868. p. 91. Ed. Harms, Hossman's Inhresbericht. I. Jahrg. p. 64. E. Rode, ebendaselbst. IV. Jahrgang. p. 61. W. Bide, Journal sur Landwirthschaft. Bd. 9, p. 156. S. Cloez, Hossman's Inhresbericht. 3. Jahrg. p. 58. Lupten, ebendaselbst. 2. Jahrg. p. 87. Anderson, The Journal of Agriculture and the Transactions of Scotland. 1864. p. 181.

E. Wittstein, Jahresber. der Agriculturchemie. 18. und 19. Jahrg. Bd. 1, p. 139.
Dietrich, Hossman's Inhresbericht. 5. Jahrg. p. 62.
Reitler, ebendaselbst. 4. Jahrg. p. 60.
D. Zschiesche, Hossmann's Inhresbericht. 7. Jahrg. p. 97.
Darms, a. a. D.
Anderson a. a. D.
R. Heinrich, Annalen d. Landwirthschaft. Wochenblatt. 1868. p. 3. Reinrich, Konfmann's Jahresber. 4. Jahrg. p. 59.
Bilder, ebendaselbst. 1. Jahrg. p. 64.

#### § 178.

Banber, Landwirthsch. Centralblatt für Deutschland. 1865. Bb. II, p. 222. Peters, Landw. Wochenblatt für die Provinz Posen. 1863. p. 72. I. Breitenlohner, Iahresber. für Agriculturchemie. 11. u. 12. Jahrg. p. 401. R. Bogt, ebendaselbst. p. 403. Lb. Siegert, Amtsblatt für die landw. Bereine d. Konigr. Sachsen. 1862. p. 67. \$ 179.

Reichardt, Beitfchrift für beutiche Canbwirthe. 1865. p. 870. Breitenlohner, a. a. D. R. Pott, landw. Berfuchsftationen. 1873. Bb. 16, p. 196. Peters, Bochenblatt ber preug. Unnalen. 1862. p. 469. Siegert, Amtsblatt für die landw. Bereine d. Konigr. Sachsen. p. 40. Pincus, hoffmann's Jahresber. 4. Jahrg. p. 180. Den neberg, Journal für Bandwirthichaft. 1872. p. 482.

#### § 180.

Meper u. Bonbaufen, Annalen der Chemie u. Parmacie. Bb. LXXXII, p. 180. Eb. Dietrich, hoffmann's Jahresber. X. Jahrg. p. 207. Sahresbericht für Agriculturchemie. 18. und 19. Jahrg. Rupprecht, ( 28b. III, p. 35. Rleinschmidt, Schulze, Schulge, Behrbuch ber Chemie für gandwirthe. Bb. II, Bertwig, p. 80. Boffmann, Brightfon, B. Bide, Journal für Candwirthschaft. 1867. p. 363. Sadel, Archiv für Pharmacie. 1852. Bb. LXX, p. 272. 5. Bohl, hoffmann's Jahresbericht. II. Jahrg. p. 214. B. Bellriegel, Annalen der Landwirthschaft, 1859. p. 49. Anderson, Transactions of Highland. 1855 bis 1857. p. 130. F. Stohmann, Beitschrift d. landw. Central-Bereins b. Prov. Sachfen. 1868. p. 55. Bouffingault, die Candwirthichaft u. f. w. Bb. II, p. 118. Jahresber. ber Agriculturchemie. 17. Jahrg. Bb. III, p. 64. Bechatelier, 16. unb Beon Durand=Clage,

\$ 182.

Trommer, Bobenfunde. p. 252. Pincus, hoffmann's Sahresbericht. 4. Jahrg. p. 180. Souhmacher, Die Phyfit des Bodens. 1864. p. 57.

Beigelt, Brivatnachricht.

§ 183.

Pincus, a. a. D. 3. Refler, Bericht ber großh. Berfuchsftation Rarlerube. 1870. p. 81.

§ 189.

Grouven, hoffmann's Jahresbericht. IX. Jahrg. p. 239.

## 3weiter Abschuitt.

## Relative Dungmittel.

## I. Die vor Allem direct düngend Wirkenden.

Ravitel I.

Die Excremente ber Bogel.

§ 194.

Mago, Forchammer, ber Bogelbung ber Alten. Agronomifche Beitung 1856. p. 694. Cato, de re rastica 36 u. Forchhammer. Beheim-Schwarzbach, a. a. D. p. 82. Barro, Forchhammer und Bebeim=Schwarzbach. p. 82. Palladius, de re rustica I, 38 und Beheim-Schwarzbach, p. 83.

§ 195. Garcilaso be la Bega, Feuille, Bilba's landwirthfchaftl. Centralblatt. 1860. Fregier, Яд. П, р. 35. Ulloa, M. v. humboldt. Fourcroy, Annales de Chimie. Vol. 56. Vauquelin, ( Rlapproth, Beatfon, I. Bants, 🕽 Wilba, a. a. D. Stinner, d'Orbigny, Stecher, Wilba a. a. D. § 197.

Tschubi, Wilda, a. a. D. Völcker, Journal of England. V. 25, p. 204. Fpfe, Kroders Centralblatt. 1866. p. 458. Bulford, Bilba. 1868. p. 192. Ruder, Petermann's geograph. Mittheilungen. 1868. p. 271. Coindet, Transactions of Highland. 1863-1865. p. 174.

§ 199.

Boussingault, Compt. rend. T. LI, p. 844.

§ 200.

Rarmrobt, Beitichrift bes landwirthichgitl. Bereins von Rheinpreußen. 1861. p. 401. Phipfon, Journal fur practifche Chemie. Bb. 91, p. 91. Rarmrodt, a. a. D. Bouffingault, Journal für practifche Chemie. Bb. 85, p. 511. Völcker, Journal of England. Vol. 25, p. 191.

Way. Journal of England. 1849. Vol. X., Part. I, p. 196. Rarmrodt, a. a. D. Schneiber, Bilda's fandw. Centralblatt. 1861. p. 454. Bolder, a. a. D. Sellriegel, Bochenschrift ber preuß. Unnalen. 1865. p. 190.

§ 201.

José Billa, Rivero, Earaquet, Wilda's landw. Centralblatt. 1861. 2. Bb., p. 35. Weresby, Commission ber peruanischen Regierung. Wilda's landwirthsch. Centralblatt. 1862. 1. Bb., p. 380 u. Petermann. 1862. p. 200. Ballave Tyfe, a. a. D.

von Liebig, Annalen der Chemie u. Pharmacie. R. R. Bb. 42, p. 11.

§ 206.

Barral, Journal of England. Vol. 25, p. 204. Völcker, ebenbaseibst.

\$ 207.

Bellriegel, Bilba's landwirthich. Centralblatt. 1859. II. Bb., p. 33.

§ 208.

Stodharbt, Chem. Aderemann. 1859. p. 42.

\$ 209.

Stodhardt, Chem. Mderemann. 1862. p. 44.

8 211.

Anderson, Journal of the Highland Society of Scotland. 1858. p. 351.

§ 212.

Lawes, Journal of England. 1864 II. Ser. Vol. I, p. 213. Völcker, ebendaselbst. Vol. 25, p. 204.

§ 213.

Anderson, Transactions of Highland. 1863-1865. p. 174.

§ 214.

Völcker, Journal of England. 1864. Vol. 25, p. 256.

§ 215.

Anderson, Transact. of Highland and Scotland. 1863—1865. p. 177. Uler, Schulz, Schulz, Agriculturchem. Jahresbericht. 1870. Bb. I, p. 190. Sachse. Rarmrobt, Zeitschrift bes landw. Bereins f. Rheinpreußen. 1873. p. 38. König, landw. Zeitung für Bestphalen u. Lippe. 1873. p. 45. Marder, Agriculturchem. Jahresbericht. 16. u. 17. Jahrg. Bb. III, p. 22. Refler, ebendaselbst. 16. u. 17. Jahrg. Bb. III, p. 21. Petermann, Nagriculturchem. Centralblatt. 1874. Bb. IV, p. 62.

## § 216.

Johnston, Transact. of Highland and Scotland. 1863—1865. p. 168. Anderson, ebendaselbst. Sellriegel, 6. Jahresbericht der Station Dahme. Girardin, Wilda's landwirthsch. Centralblatt. 1857. 1. Bd., p. 165. Karmrodt, ham's agronomische Zeitung. 1862. p. 764. Anderson, a. a. D. p. 172. Anderson, a. a. D. p. 173 u. 174.

#### § 218.

Sarby, Beftermann's Journal. 1860. p. 665. Servé Mangon, Dingler. 1858. Bb. CXLVII, p. 394. B. Tob, landwirthschaftl. Bersucheftationen. 1859. 1. Bb., p. 364.

#### § 220.

Way, Transactions of Scotland. 1853-1855. p. 447.

#### § 221.

Demolon (De Molon), Agronomische Beitung von hamm. 1856. 28b. XI, p. 315. Thurnen ffen, ebendaselbft.

## § 222.

Demolon, a. a. D. Bide, Chem. Centralblatt. 1863. p. 496. v. Bibra, Lehrb. d. phys. Chemie v. Gorup=Befanez. p. 578.

### § 223.

Den ter & Co., Journal für Candwirthschaft. hannover 1865. p. 503 und 1856 p. 44 und hamm, XV. Jahrg. p. 731. Bide, ebendafelbst.

#### § 224.

E. Meinert, Chem. Adersmann. 1871. p. 245. Rümpler, Kunstliche Düngerstoffe. 2. Aust. 1879. Stöckhardt, Chem. Adersmann. 1870. p. 52. A. Pagel, Zeitschrift des landw. Centralvereins für die Provinz Sachsen. 1876. p. 25. I. König, Bandw. Jahrbücher. 1873. p. 107.

#### § 225.

Anderson, Transactions of Scotland. 1859—1861. p. 73. Papen, Malaguti und Moride, Agronom. Zeitung. 1856. 286. XI, p. 315.

M. Muller, Beitfdrift für beutsche gandwirthe. 1866. p. 272. Rraut, Journal für gandwirthichaft. Sannover 1856. p. 336. Bide, a. a. D. Arendt, Bilda's landw. Centralblatt. 7. Jahrg. 1859. II. Bb., p. 153. Anderson, Transactions of Scotland. 1859-1861. p. 15. hellriegel, Wilda's landw. Centralblatt. 1858. Bb. II, p. 332. Stodharbt, Chem. Adersmann. 1860. p. 59. Stodhardt, ebendafelbft. 1857. p. 170. Stodharbt, ebendafelbft. Hellriegel, Preuß. Annalen. 16. Jahrg. Bb. II, p. 134. Stöckhardt, Chem. Ackersmann. 1864. p. 162. Anderson, Transactions of Scotland. 1859—1861. p. 73.

#### § 226.

Meinert, Bodenfdrift ber preug, Unnglen. 1862. p. 136. Ruffle, Jahresbericht für Agriculturchemie. 1881. 24. Jahrg. p. 323. 3. Ronig, Privatmittheilung.

## Rapitel II.

## Die phosphorsauren Dungftoffe.

#### § 227.

Crufius, Chem. Adersmann. 1864. p. 121. G. Beiden, die Phosphorfaure in ihren Beziehungen gur Candwirthichaft. 1865. p. 38. Rroder, Bandwirthichaftl. medlenb. Unnalen. 1864. Rr. 49. Rautenberg, Journal für gandwirthichaft. Sannover 1863. p. 207.

#### § 228.

Daubeny, Journal of England. Vol. IX, Part. I, p. 56. R. de Buma, Chem. Mderemann. 1860. p. 9 und Ergangungeblatter. 1866. p. 497. Riederftebt, Bericht der deutschen dem. Gefellichaft. 1879. p. 107. Egozcue und Mallada, landwirthich. Berfuchsftationen. Bb. XXI. р. 245. Völcker, Journal of the Royal agricultural society of England. 1875. Vol. XI, Ser. II, p. 399. Borde, Bergmerte= und Guttenverein. Chem. Aderemann. 1860. p. 51. Röfter und Theobald, Jahresbericht von Liebig und Ropp. 1851. p. 815. Retschy, Kroder, landw. Centralblatt. 1866. Bb. II, p. 143. R. Frefenius, Beitschrift für analytische Chemie. 1867. p. 407. Frefenius und Petersen, Krocker's landw. Centralblatt. 1867. p. 351. C. M. Stein, Ueber bas Bortommen von phosphorf. Ralt in ber Lahnund Dillgegend. 1868. Rarmrodt, Beitfchrift d. landw. Bereins f. Rheinpreußen. 1866. p. 351. Bide, Journal für prattifche Chemie. 1867. Bb. 100, p. 317. Dietrich und Ronig, Sahresbericht für Agriculturchemie. Bb. X, p. 186. Danamann, Fehling's landwirthich. Beitung. 1877. p. 108.

р. 66.

Delanoue, Jahresbericht von Liebig und Ropp. 1854. p. 907. Uler, burch G. Guffefeld, Privatmittheilung. M. Bolder, a. a. D. Rivoit, Jahresbericht für Agriculturchemie. 16. u. 17. Jahrg. p. 28. Bobierre, ebendaselbst. 13.—15. Jahrg. p. 205. Petermann, Bulletin de la station agricole de Gembloux. 1878. No. 17, p. 6. Fr. Schwachbfer, Jahrb. d. t. t. geolog. Reichsanstalt. 1871. Bd. 21, p. 211. 2B. R. Sutton, Annalen der Candwirthschaft in Preußen. Bochenblatt. 1870. p. 824. M. Bolder, a. a. D. M. Bolder, a. a. D. M. Bolder, a. a. D. 8 229. M. Sofaeus, Annalen ber Bandwirthichaft in Preugen. Bochenfdrift. 1871. p. 321. Reuß, Chem. Centralblatt. 1856. p. 553. R. hoffmann, Berfuchsftationen. Bb. VII, p. 291. Deberain, Agronomische Beitung. 1860. p. 225. A. Bolder, a. a. D.
Schmidt, Livlandifche Jahrbücher. 1860. 14. Bb., p. 169. Beiteres über die Coprolithen Ruflands. Agronomifche Beitung. 1860. p. 225. Drysbale, Dito, Garten: und Plumenzeitung. 1861. p. 355. Siegert, Berfuchsftationen. 1863. p 87. von Liebig, Bohm. Centralblatt. 1860. p. 307. Pincus, II. Bericht ber agriculturchemischen Bersuchsftation gu Infter= burg. p. 109. 28. 28 offf, Chem. Gentralblatt. 1861. p. 266. Dapen, hoffmann, Sahresbericht. Bb. IV, p. 190 und Bilba, 9. Jahra. I. **23**b., p. 462. John fon, hoffmann, Jahresbericht. Bb. III, p. 195. Barral, ebendafelbst. Bb. IV, p. 190.

### § 231.

Bellriegel, Preug. Unnalen der Bandwirthichaft. 1862. p. 292.

C. Friten, Organ des hauptvereins Beftpreußischer gandwirthe. 1864.

v. Liebig, Bohm. Centralblatt. 1860. p. 307. Wide, Henneberg, Journal für Landwirthschaft. 1860. p. 458. Orysdale, a. a. D. Malaguti, Wilda's landwirthschaftl. Centralblatt. 9. Jahrg. Bb. I, p. 461. Iohn fon, hoffmann's Iahresbericht. 8. Jahrg. p. 195.

#### § 232.

Drysbale, Chem. Centralblatt. 1861. p. 278. Völcker, The Journ. of the royal agric. society of England. 1876. Bt. XII, p. 440. § 233.

```
2. Menn, die natürlichen Phosphate zc. 1873. p. 141.
```

Bolder, a. a. D.

Rroder, Jahresbericht für Agriculturchemie. 18.—15. Jahrg. p. 196. p. Grote, ebendafelbft.

Fittbogen, ebendafelbft.

Cherfon, Dingler's Polytechnifd. Journal. 1880. Bb. 287, p. 413.

§ 234.

Bolder, a. a. D.

§ 235.

Bolder, a. a. D.

§ 236.

S. Gilbert, burch Guffefeld, Privatmittheilung.

**§** 238.

Cherson, a. a. D.

§ 240.

Völcker, The Journal of England. 1861. Vol. XXI, p. 350. Phip fon, Journal für practische Chemie. Bb. 87, p. 124. Julien, Kroder, landwirthschaftl. Centralblatt. 1864. Bb. I, p. 1. Ritthaufen, Candwirthich. Jahrbucher aus Ofipreugen. 1863. p. 226. Anderson, Transactions of Scotland. 1859. Mr. 63. p. 478.

\$ 241.

2. Menn, a. a. D.

S. Gilbert, burch Guffefeld, Privatmittheilung.

Bolder, a.a. D.

§ 242.

Bölder, a. a. D.

§ 243.

Bolder, a. a. D.

§ 246.

Bölder, a. a. D.

E. Peters, Jahresb. für Agriculturchemie. 16. u. 17. Jahrg. p. 28.

F. Rroder, ebendafelbft.

C. Rarmrobt, ebendafelbft.

E. Wiegn, Berenbt, Bournal für Candwirthschaft. 1879. p. 411.

#### § 248.

S. A. Liebig, ) Rroder's landw. Centralblatt. 1866. p. 462. Chem. 3. Grafflin, Mderemann. 1867. p. 129. Ulbricht,

Nesbit, Gardener's Chronicle. 1857. p. 813.

Anderson, Transactions of Highland and Scotland. 1863—1865. p. 177.

Bölder, a. a. D.

Piggot, Journal für practifche Chemie. Bb. 70, p. 248 und Bilda, 1857. p. 319.
Dorfit, Chem. Gaj. 1855. p. 451 und Journal für practifche Chemie. 98b. 67, p. 318.

Anderson, Transactions of Scotland. 1855—1857. p. 56.
Huson, Gardener's Chronicle. 1858. p. 199.
Taylor, Silliman's American. Journal XXIV, p. 177.
Ure und Teschenmacher, Journal of England. 1849. Vol. X, p. 196.
Anderson, Journal of the Highland soc. etc. 1858. p. 351.
Ure und Teschenmacher, a. a. D.
Anderson, Journal of the Highland Soc. of Scotland. 1858. p. 351.
Way, ebendafelbft.
Grouven, Seitidrift für beutsche Eandwirthe. 1858. p. 62.
Rarmrodt, Goffmann's Sahresbericht. 3. Sahrg. p. 198.
Dietrich, ebendafelbft. 5. Sahrg. p. 170.

#### § 250.

Commerzial= Nachweifungen bes Bollvereins, Preuß. Annalen ber Landwirthschaft. 1858. p. 1. Sein &, Journal für practische Chemie. 1849. p. 24. Frémy, Jahresbericht von Liebig und Kopp. 1855. p. 705. Völcker, The Journal of England. 1861. Vol. XXI, p. 350. Boufsingault, Beiträge u. s. w. 1856. p. 98. R. Hoffmann, Journal für practische Chemie. 1867. Bb. 101, p. 129. Bölder, a. a. O.

§ 251.

Bobierre, Bilba, 6. Jahrg. p. 111.

Bölder, a. a. D.

§ 252.

Bölder, a. a. D.

§ 254.

v. Liebig, Böhm. Centralblatt. 1860. p. 307. Farriges, Ehem. Ackersmann. 1862. p. 123. Stöckhardt, Bonig, Jahresbericht für Agriculturchemie. 11. und 12. Jahrg. p. 385.

§ 255.

Schober, Chem. Adersmann. 1863. p. 24. Grouven, Wochenblatt d. preuß. Annalen. 1862. p. 102. Bobierre, Wilda. 6. Ichrg. p. 111. Kensington, Journal of England. 1862. p. 491 und Wilda's Centralblatt. 10. Ichrg. 2. Bb., p. 29. Verney, Journal of England. Vol. VI, Part. II, p. 331.

#### \$ 256.

Rümpler, Die käuft. Düngestoffe. 2. Aust. Bin eau, ebendaselbst. Th. Carr, ebendaselbst.

§ 257.

2. Brunner, Privatmittheilung.

§ 258.

E. Beiben, Amteblatt f. b. landw. Bereine Sachsens. 1873. p. 61. Gun b., Beitschrift des landw. Central=Bereins für die Provin; Sachsen. 1874, p. 197 und 1876, p. 11.

\$ 259.

Dr. Cohn, Rroder, landwirthichaftl. Centralblatt. 1864. p. 6.

§ 260.

Petermann, Grandeau, Bandw. Berfuchsstationen. 23. Bb., p. 393.

Düntelberg, Emmerling, Siewers, Müller, Maerder, Birner, Birner, Bolff, Schein, E. heiben, Eichfer,

§ 261.

Anberfon, Chem. Adersmann. 1861. p. 208. Gubler, Chem. Centralblatt. 1860. p. 234.

\$ 262.

Hannam, Journal of England. 1845. Vol. 6, p. 74. framer, Preuß. Annalen ber Bandwirthichaft. 1857. Bb. 29, p. 462.

§ 263.

Pusey, Journal of England. Vol. VIII, p. 417.

Sannam, a. a. D.

§ 264.

Pufey, a. a. D. Krämer, a. a. D.

§ 265.

Rümpler, a. a. D.

§ 266.

R. Bagner, Rümpler, a. a. D. F. Sett fam, Bagner, Jahresbericht ber chem. Technologie. 1880. p. 821. David sohn, ebendaselbst. 1881. p. 910. Junter, ebendaselbst. Deiß, ebendaselbst. Deiß, ebendaselbst. E. van hecht, ebendaselbst. E. van hecht, ebendaselbst. 1881. p. 911. B. Suhr, ebendaselbst. 1882. p. 1017. E. v. p opp ing hau sendaselbst. p. 1017. E. v. p opp ing hau sen een ebendaselbst. p. 1019.

3. Beltheim, B. Birtenheuer, Dingler, polytechn. Journal. 1883. Bb. 247, Berner, p. 467 und Bb. 250, p. 71.

§ 267.

Blientoff, Bochenschrift der preuß. Annalen. 1866. p. 213. A. Engelhardt, ebendafelbst.

§ 268.

Rarmrobt, Zeitschrift bes landm. Bereins für Rheinpreußen. 1862. p. 75 und Bilda's Centralblatt. 1862. 4. heft. Bretschneiber, Mittheilungen des landwirthsch. Bereins für Schlefien. heft 10. p. 51. Karmrobt, Zeitschrift des landw. Bereins für Rheinpreußen. 1862.

p. 87 und Bilba's Centralblatt. 10. Jahrg. 2. Ab., p. 48. Herth, Bilba's Centralblatt. 1859. Bd. II, p. 54. Grouven, ebendafelbst. 1860. Bd. I, p. 322.

§ 269.

Behmann, Berfucheftationen. Bb. VI, p. 338 und 418.

§ 270.

Chambarbel, Beitschrift für deutsche gandwirthe. 1850. p. 241.

## Rapitel III.

Die Ummoniat: und falpeterfauren Salge.

§ 276.

Dietrich, Chem. Adersmann. 1866. p. 15.

§ 277.

A. B. Griffith, Chemiter=Beitung. 1883. p. 1612. St. Richters, ebenbafelbft. 1881. p. 379. 3. 3. Bolton und ebendafelbst. 1882, p. 385. 3. A. Bantlyn, S. Bunber, ebenbafelbft. 1882. p. 406. Stodharbt, Chem. Adersmann. 1858. p. 241. Gerlach, M. Rümpler. 2. Aufl. p. 95. F. Strohmer und Th. Scholg, Chemiter-Beitung. 1881. p. 519. George Reilfon Tuder, ebendafelbft. 1881. p. 379. Bubert Grouven, ebendafelbft. 1881. p. 542. G. Bibrans, ebendafelbft. 1881. p. 751. Muguft Degener, ebentafelbft. 1881. p. 564. Fr. Xaver Brofche Gohn, ebendafelbft. 1881. p. 624. Gefellichaft &' Mjote, ebendafelbft. 1882. p. 285. Samilton Young Cafiner und Ebwin Bennett Caftner, ebendafelbft. 1883. p. 941. Francis John Bolton und James Alfred Bantlyn, ebendafelbft. 1882, p. 285.

Thomas B. Fogarts, Chemiter-Zeitung. 1883. p. 1641. R. Tervet, ebendaselbst. 1883. p. 1695. B. U. Rowell, ebendaselbst. 1883. p. 1657. E. Ernst, ebendaselbst. 1882. p. 470. D. Steffens, ebendaselbst. 1883. p. 1314. Ludwig Mond, ebendaselbst. 1883. p. 569.

#### § 278.

C. Soumann, Bersuchsstationen. 1872. Bb. 15, p. 230. D. Bagner, Agriculturchem. Centralblatt. 1873. IV. Bb., p. 336. Maerder, Britichrift bes landw. Central = Bereins für die Proving Sachsen. 1883. p. 76.

Maerder, M. Rümpler. 2. Mufl. p. 98.

#### § 280.

Schattenmann, Moniteur industriel. 1847. No. VII und Dingler, 1847. Bb. 104, p. 213. E. Beiben, Dentschrift jur Feier des 26jahr. Bestehens der Bersuchseftation Pommrig. 1883. Th. II, p. 6.

#### § 281.

J. Digby, Journal of England. 1852. Bb. XIII, p. 349. Evelyn, Bollaert, Schneitler, landwirthsch. Zeitung u. s. w. 1859. p. 334.

#### § 282.

h. Gruner, Die flicftoffhaltigen Dungemittel und ber Chilifalpeter. 1883.
Silbert, Buyard, ebenbaselbst.

### § 283.

von Rath, | Bolf, naturgefehliche Grundlagen. 8. Aufl. p. 452. Stodhardt, | Chem. Adersmann. 1855. p. 49. Anberfon, | Bolff, a. a. D. p. 451. Ritthaufen, Agriculturchemische Untersuchungen von Mödern. 4. Ber. 1855. p. 22.

§ 284.

Pusey, Journal of England. 1852. Vol. XIII, p. 349. Ritthaufen, a. a. D.

§ 285.

E. Heiden, a. a. D. Märcker, Landw. Kalender von Menzel und von Lengerke. 1879. p. 77. § 288.

Drechsler, henneberg's Journal für Landwirthichaft. 1879. p. 1. Deberain, Chemiter-Beitung. 1888. p. 1612.

## Rapitel IV.

## Die falireichen Dungmittel.

§ 291.

B. Crufius, Chem. Adersmann. 1864. p. 121. G. Schmieb, Bandwirthich. medlenburg. Annalen. 1864. Nr. 49 u. f. Rautenberg, Journal für Landwirthichaft. hannover 1863. p. 207.

\$ 293,

Rarmrobt, Beitfchrift bes landm. Bereins für Großheffen. 1865.

§ 296.

v. Liebig, Brouven, Bilba's landw. Centralblatt. 1861. Bb. I, p. 228. Sellriegel, Peters, Bersuchsstationen. Bb. II, p. 293. Lager von Huy bei Dingelstebt, Chemiter-Zeitung. 1882. p. 1326. Lager zu Teffenig bei Lübtheen, ebendaselbst. 1883. p. 685 u. 946. Lager zu Bienenburg am harz, ebendaselbst. 1884. p. 60.

#### § 297.

5. Precht, die Salz-Industrie von Staffurt und Umgegend. Rumpler, a. a. D. p. 165. Frant, Staffurter Kali-Industrie. 1875. Maerder, landw. Kalender von Menhel und von Lengerte. 1879. p. 16. Precht, Bericht b. beutschen chem. Gesellschaft. 1881. Bb. 15, p. 2138. I. Cehmann, Amteblatt f. d. landw. Vereine Sachsens. 1867. p. 51.

§ 298.

Siewert, Rümpler, Dungstoffe. 3. Aust. p. 166.
Reopold, Rümpler, ebendaselbst. p. 166.
Rammelsberg, ebendaselbst. p. 165.
K. Frant, a. a. O.
Nitthaufen, lands und forstwirthschaftl. Zeitung der Provinz Preußen.
1866. p. 136 u. 140.
B. Rhode, Die Salzlager in Staffurt.
Vrecht, a. a. O.

§ 299.

A. Frank, a. a. D. A. Nümpler, a. a. D. H. Mose, Kammelsberg, M. Frank, a. a. D. A. Nümpler, a. a. D. H. Yrecht, a. a. D.

#### § 800.

Soulg=Bupig, Die Berbilligung ber Production. 1882. über Ralidungung und Steigerung ber Ertrage, 1883. Die Rali= bungung auf leichtem Boben. 1883.

Marder, Bortrage 2c. 1883.

Grabl, ebendafelbft.

Drecheler, Journal für gandwirthschaft. 1883. p. 1.

M. Maper, ebendaselbst. XXV. Jahrg. 1882. p. 137.

#### § 301.

E. Deiben, Dentidrift jur Feier des 25jahr. Beftehens ber Berfuchs= flation Pommris. 1883. Th. II.

#### § 302.

Soloffing, Journal für practifche Chemie, Bb. 71, p. 413,

#### § 303.

Bandel, D. Corbel, Ueber die Busammensetzung der wichtigften Staßfurter Ralifalze, 1867.

#### § 305.

Bersuche auf der Buckerfabrik Baldau: Frank, Bie ift der Berarmung des Bodens an Kali abzuhelfen? Magdeburg 1864; ferner D. Cordel, p. 25 und 26.

Schulte, Bublers & Co., D. Cordel, p. 28 und 88.

Graf Bade, Corbel, a. a. D.

D. Cordel f. Banbel.

Barthels, Runge und Marder, D. Cordel, Preug. Annalen der Bandwirthichaft. Bb. 52, p. 77.

Beidepriem, Agriculturchem, Jahresbericht. 13.—15. Jahrg. p. 271. 3. Mofer, Biedermann. 1879. p. 103.

M. Maerder, Die Ralifalje.

Benge, Agronom. Zeitung. 1865. p. 151.

Rarmrobt, Beitichrift bes landwirthich. Bereins für Rheinpreußen. 1866. Januarheft.

2B. Mer den 8, Gruneberg, Bericht über die Erfolge der Kalidungung u. f. w. p. 32.

A. Stodbarbt, Chemifcher Adersmann. 1868. p. 58.

Behmann, | Preuß. Unnalen. Bb. 52, p. 84.

Corbel,

3. Mofer, Marder, die Ralifalge. p. 76.

Grouven, Fuhling's landm. Beitung. 1872. p. 586. E. Bilbt, Agriculturchem. Jahresbericht. 1883. p. 281.

A. Galfeld, ebendafelbft. 1883. p. 366. A. König,

M. Bolder, Agriculturchem. Jahresbericht. 1867. p. 228.

C. Frentag, Märder, die Ralifalze. p. 62.

P. Behmann, Chem. Adersmann. 1868. p. 150. Buffe, Journal für Candwirthichaft. 16. Jahrg. 1868. p. 67.

2B. Engling, Agriculturdem. Centralblatt. 1878. p. 418.

F. Robbe, Amteblatt f. b. landw. Bereine d. Königr. Sachfen. 1868. p. 32.

B. Schult, Journal für Landwirthschaft. 1870. p. 228.

Sterneborg, Märder, Die Ralifalge. p. 29.

G. Cbermann, Beitichrift b. landwirthich. Centralvereins ber Proving Sachfen. 1877. p. 69.

Rimpau= Cunrau, Marder, Die Ralifalge. p. 30.

D. Bagner, Agriculturchem. Jahresbericht. 1875 u. 1876. p. 59.

Breifchneider, ebendafelbft. 1865. p. 272.

Souls=Bupis, Marder, Die Ralifalge. p. 126.

Fittbogen, Bandwirthschaftl. Sahrbücher. V, 1876. p. 797.

## § 307.

Behmann, annalen ber Candwirthschaft. 1868. Bb. 52, p. 84. D. Corbel, Unnalen ber Candwirthschaft. 1868. Bb. 52, p. 84. B. Benneberg, Journal für Candwirthschaft. 20. Jahrg. 1872. p. 76. R. Beinrich, Candw. Jahrbucher. 1872. I. Bb., p. 599.

#### § 308.

F. Nobbe, Amtsblatt für die landw. Bereine des Königreichs Sachsen. 1868. p. 34. Lehmann, Chem. Adersmann. 1868. 14. Jahrg. p. 80. M. A. Gadureau, Jahresbericht für Agriculturchemie. 21. Jahrgang. p. 437.

\$ 309.

Jungt= Falten berg, ebenbafelbft. p. 19. F. Nobbe, Amteblatt f. d. landw. Bereine d. Königr. Cachfen. 1868. p. 32.

28. Schäfer, Agriculturchem. Centralblatt. 1876. 28b. II, p. 411.

D. Cordel, ("""."." Fittbogen, Landw. Jahrbücher. 1876. p. 797.

Bibrans, Jahresbericht für Agriculturchemie. 1881. p. 293.

#### § 312.

A. Mayer, Bandw. Bersuchestationen. 1881. Bb. XXVI, p. 77 u. 309.

## Rapitel V.

Abfälle bon technischen Gewerben.

## § 315.

Anderson, Transactions of England. 1855—1857. p. 43. Konig und Bietrich, Busammensehung und Berbaulichkeit ber Futters mittel. 1874.

Eggar, detrumpf, Fortschritte ber angewandten Chemie. Bd. I, p. 155. Barb, deter, Journal of England. Vol. XIX, p. 420. Bard, Strumpf, Fortschritte der angewandten Chemie. Bd. I, p. 155. Eggar, Centralblatt für Agriculturchemie. 1872. Bd. II, p. 156. Dietrich, Preuß. Annalen. XII Jahrg. 1872. p. 460. U. Petermann, Centralblatt für Agriculturchemie. 1873. Bb. III, p. 35.

\$ 316.

v. Gohren, hoffmann's Jahresbericht. 6. Jahrg. p. 180.

§ 318.

F. Seffini, Die landw. Berfucheftationen. 1874. 86. 17, p. 438.

§ 319.

Hensington, The Gardener's Chronicle. 1858. p. 785. Anderson, Transactions of Scotland. 1853—1855. p. 708. Stein, Dingler's polytechn. Journal. 1861. Bb. 159, p. 466. Ronig und Dietrich, a. a. D. Gebeven, Journal für practifche Chemie. Bb 66, p. 315. 3. C. Lermer, Dingler's polytechn. Journal. Bb. 179, p. 71. M. C. be Leeuw, Agriculturchem. Centralblatt. 1882. p. 356.

§ 320.

Reicharbt, Beitschrift für beutsche Bandwirthe. 1865. p. 135. Refler, Bilda. 1862. Bb. II, p. 153. Grouven, I. Bericht von Satzmunde. 1862. p. 275. R. Hoffmann, Jahresbericht. 5. Infrg. p. 166.

§ 321. 11. Rreußter, Jahresbericht für Agriculturchemie. Jahrgang 13-15. **Bd. I, p. 223.** Bichtenftein, ebendafelbft. 10. Jahrg. 1867. p. 204. hempel und R. Alberti, ebendascibst. 16. u. 17. Jahrg. III. Bb., p. 68. Breitenlohner, ebendafelbft. 11. u. 12. Jahrg. p. 396. Eh. Beder, ebendafelbft. p. 397. Fr. Stohmann, Beitschrift d. landw. Centralvereine für die Proving Sachsen. 1868. p. 327. U. Kreußler, a. a. D. Stohmann, Journal für gandwirthichaft. Sannover 1860. p. 388. Grouven, Beitschrift für die Proving Gachlen 1860. p. 278. Bretfchneiber, Mittheilungen des landwirthfch. Bereins f. Schlefien. 11. Deft. p. 41. R. Doffmann, Bohm. Centralblatt. 1860. p. 265. Kreußler, a. a. D. Beitichrift des landw. Centralvereins. f. b. Proving ⊗dood), Cachien. 1×77. p. 121. F. Brodhoff, 1 v. Bohren, Chem. Centralblatt 184. p. 941.

B. Determann, Mariculturchem. Centralblatt. 1872. I, p. 246. F. Strohmer, Deutsche landw. Priffe. 1882. p. 610.

B. Briem, Agriculturdem. Centralblatt. 1882. p. 305. A. Stodharbt, Chem. Adersmann. 1860. p. 178.

§ 322.

Bouffingault, Die Landwirthschaft. Bb. II, p. 87.

§ 323.

Bouffingault, a. a. D. G. Bechartier, Jahresber. für Agriculturchemie. 1884. p. 258.

§ 324.

Dietrich, Jahresber. für Agriculturchemie. 26. Jahrg. 1884. p. 215. R. hofmann, Jahresbericht IV. p. 178.

§ 325.

Bintner, hoffmann's Jahresbericht. 8. Jahrg. p. 252.

§ 326.

Tharand. Baboratorium. Chem. Adersmann. 1858. p. 241. R. Doffmann, Jahresbericht. III. Jahrg. p. 185.

§ 327.

Palladius, de re rustica I. p. 33. Beheim - Schwarzbach. p. 79.

Blondeau, Journal für prattische Chemie. Bb. 98, p. 249. Anderson, Transactions of Scotland. 1855—1857. p. 349. Pereira, The Gardener's Chronicle etc. 1860. p. 1005.

Anderson, a. a. D.

C. G. Bergftrand, Preuß. Annalen ber Candwirthichaft. 1872. p. 423 unb 429.

h. Mangon, Wilda's Centralblatt. 7. Jahrg. p. 357.

Anderson, The Journal of agricult, and the transactions of Scotland, 1864, p. 245.

3. Fittbogen, Wochenblatt ber preuß. Annalen ber Candwirthfchaft. VIII. Jahrg. 1868. p. 91.

#### § 328.

Stöckhardt, Chemischer Acersmann. 1858. p. 234. Karmrodt, Zeitschrift bes Bereins für Rheinpreußen. 1860. p. 204. Refler, Wilda. 10. Jahrg. 1862. p. 375. Karmrodt, Wilda. 6. Jahrg. p. 156. Bide, henneberg, Journal für Landwirthschaft. 1864. p. 107. Grouven, I. Bericht von Salzmünde. 1862. p. 275. M. Fesca, Zeitschrift bes landw. Vereins für die Provinz Sachsen. 1874. p. 185.
Stöckhardt, a. a. D.
J. Neßler, Jahresbericht der Agriculturchemie. 26. Jahrg. p. 221.

E. Mepen, Copnbec, Coffmann, Jahresbericht. II. Jahrg. p. 228.

R. Soffmann, Jahresbericht. II. Jahrg. p. 227. Ehrhardt, Zeitschrift bes landw. Central=Bereins für die Sachsen. 1880. p. 298. v. Seydewig, ebendas. Petermann, Agriculturchem. Centralblatt. 1875. Bb. VII

§ 329.

Hoffmann, Jahresbericht. III. Jahrg. p. 185.
Stockhardt, a. a. D.
C. Thiel, Fühling's tandw. Zeitung. 1866. p. 321.
Philippar, Jahresber. der Agriculturchemie. 18. und 19. IBb. III, p. 49.

§ 330.

Ward, Hoffmann's Jahresbericht. I. Jahrg. p. 177. Reich ardt, Zeitschrift für deutsche Landwirthe. 1865. p. 136. Petermann, Agriculturchem. Centralblatt. 1881. p. 590.

§ 331.

Rraut, Bilba's Centralblatt. 5. Jahrg. p. 410.

§ 332.

hellriegel, VI. Bericht von Dahme. C. Petersen, Chem. Adersmann. 1863. p. 239.

§ 333.

Stodhardl, | Chem. Mderemann. 1864. p. 32.

§ 334.

R. Soffmann, IV. Jahresbericht. p. 176.

§ 335.

Girarbin und Marchand, Wilda, 8. Jahrg. 1860. p. 81 Mantier, A. Pagnoul, Hequet b'Drval Agriculturchem. Centralblatt. 1884. p. 95.

§ 336.

Rarmrodt, Bochenblatt ber preuß. Annalen. 1865. p. 30.

§ 337.

Hayen, d Journal de la Société centrale d'Agriculture !
Bortier, gique. 1858. p. 39.
F. S. Storer, Agriculturchem. Centralblatt. 1879. p. 381.

## II. Die vor allem indirect büngend wirkenden Dungmittel.

## Rapitel I.

## Der Gyps.

#### § 339.

A. Sandtke, hoffmann's Jahresbericht. 1860. p 239. A. Stockhardt, Chem. Adersmann. 1868. p 111. E. Donath, Landw. Centralblatt für Deutschland. 1875. p. 476. 3. König, Agriculturchem. Centralblatt. 1882. p. 567. Fr. Anthon, Centralblatt für die gesammte Landescultur. 1859. p. 266. R. Hoffmann, III. Jahresbericht. p. 189.

#### § 340.

Bouffingault, die Landwirtschaft. 2. Aufi. Bb. II, p. 122. Schwerz, Cultur der Futtergewächse. p. 72. Rigaud de l'Isle, Boussingault. Bb. II., p 142. Smith und Billele, ebendaselbst. p 127. G. heiben, Amtsblatt für die landw. Bereine des Konigr. Sachsens. 1872. p. 98.

§ 841.
Sprengel, Düngerlehre. 2. Aufl. 1845. p. 423.
Gasparin, Cours d'Agriculture. 3. Aufl. Bt. I., p. 626.
Fr. Schulze, Chemie für Landwirthe. Bd. I. 1. Aufl. p. 305.
2. Aufl. p. 690.
Fellen berg, Jahresbericht von Liebig und Kopp. 1851.
Ritth aufen, Agriculturchem. Untersuchungen zu Mödern. 1855. p. 41.
Hellriegel, Preuß. Annalen ber Landwirtschaft. 1861. p. 217.
Bretschaft einer und Küllenberg, Mittheilungen bes landw.
Bereins der Prov. Schlesen. 1862. p. 130.
Huwa, der Gyps auf dem Felde. Berlin 1863. p. 35.
Pincus und Bauch, Agriculturchemische Untersuchungen und Bersuche.
Insterburg. II. Bericht. 1861 p. 61.

#### 8 342.

Rudert, Fraas, Geschichte der Landwirthschaft. p. 171. Davy, Elements of Agricultural Chemistry. II. ed. 1814. p. 329. Chaptal, Chimie appliquée á l'agricultura. I, p. 165. Caillat, Compt. rend. T. XXIX, p. 137.

#### § 343.

Spazier, Journal für prattische Chemie. 1881. Bb. II, p. 89. v. Liebig, Agriculturchemie. 6. Aust. p. 70. Brustlein, Annales de Chimie et de Physique. III. Ser. T. LVI, p. 157.

Bouffingault, a. a. D. Kreuzhage, Iournal für Landwirthschaft. 1866. p. 418. A. Pesqualini, Agriculturchem. Gentralblatt. 1879. p. !

§ 845.

v. Liebig, Agriculturchemie. 6. Aufl. p. 70. Deherain, Compt. rend. T. 56. p. 965. E. Deiben, Breuf. Annalen der Sandwirthichaft. Bb. 11.

§ 848.

B. Ranquette, Agriculturchem. Gentralblatt. 1881. p. 16 § 362.

R. Soffmann, Iahresbericht. 8. Jahrg. 1861. p. 188. R. Doffmann, ebenbf. 5. Jahrg. 1863. p. 166. A. Stodharbt, E. Bolff. Raturgefetliche Grundlagen p. 562.

## Rapitel II.

## Der Mentalt.

Plinius, Lib. XVII. p. 47. Beheim-Schwarzbach 89.

§ 354.

3. Behmann, Amtsblatt für die landw. Bereine d. Königr. 1867. p. 21.

**§** 356.

Fr. Schulbe, Chemie für Candwirthe. II. Aufi. I. Bb., p. Way, Journal of England. Bb. XV., p. 491. 1855.

§ 360.

E. Beiben, | Dentichrift jur Feier bes 25 jahrigen Beftehens Fr. Boigt, | fuchsftation Pommrig. 1888. II. Theil.

§ 363.

E. Beiben, a. a. D.

§ 364.

E. Beiben, a. a. D. Fr. Boigt, a. a. D.

Beiben, Düngerlehre II.

§ 371.

R. Soffmann, Iahresbericht. III. Jahrg. p. 188. A. Völker, Farmor's Magazino. 1865. p. 329. Peters, Jahresbericht. 8. Jahrgang. p. 854. B. Hoffmann, Jahresbericht. 3. Jahrgang. p. 188. Ib. Mayer, agriculturchem. Gentralblatt. 1882. p

## Rapitel III.

## Der Mergel.

§ 372.

Plinius, Lib. XVII. p. 4. Beheim = Sch Renntniß bes Aderbaues ber Romer. p. 89. p. 4. Bebeim = Schwarzbach. Beitrag jur

§ 373.

Soubler, Grundfate ber Agriculturchemie. 1. Aufl. 2. Theil. p. 25. Ritthaufen, Band- u. forftwirthich. Beitung b. Drov. Dreugen. 1866. p. 269.

Birtel, Behrbuch ber Petrographie. Bb. I. p. 258.

Eh. Dietrich, Jahresbericht f. Agriculturchemie. 16. u. 17. Jahrg. p. 69.

C. Rraut, Journal für gandwirthichaft. 1859. p. 188. Bictor Caminne, hoffmann's I. Jahresbericht. p. 181.

E. Kraut, statt C. Kraufe, a. a. D. E. Bolff, Agriculturchem. Centralblatt. 1878. IV. Bb., p. 346. 3. König, Jahresb. f. Agriculturchemie. 18. u. 19. Jahrg. III. Bb., p 4. Eh. Dietrich, ebendf. 10. Jahrg. p. 210.

A. Emmerling, Jahresb. f. Agriculturchemie. 16. u. 17. Jahrg. p. 69.

C. Kraut, a. a. D.

§ 876.

Tennant, Philosophic. Transactions. Part. 1799. p. 306. E. Boiff, die naturgefetlichen Grundlagen u. f. w. 1856. p. 576. von Thunen, Schulze, Chemie für gandwirthe. 2. Aufl. I. Bb. p. 729.

6 877.

Puvis, Bouffingault, die Landwirthichaft u. f. w. Bb. II., p 108.

Rapitel IV.

Das Rochsalz.

6 381.

Plinius, XVII. p. 47. Bebeim=Schwarzbach. p. 91. be Coffigny, | Geubel, Ueber Ralt und Rochfalz u. f. w. 2. Auft. Jacque main, | p. 45. Abimelet, 2. Buch b. Ronige. Rap. I. B. 19-21. hefettel. Rap. 47, B. 11. Buca, Rap. 14, B. 84, 85 u. f. w.

\$ 383.

Peters, Chem. Adersmann. 1861. p. 26 Eichhorn, ebendf. p. 28.

5 384.

Frant, Berfuchsftationen. VIII. Bb. p. 45. Peters, Preuf. Annalen. 1867. Bb. 49. p. 31.

§ 885.

E. Deiben, ebendf. 1865. Bb. 45, p. 189.

§ 886.

Geubel, a. a. D. p. 50. Belter, Jahresbericht d. Agriculturchemie. 11. u. 12. Jahrg. p. 388. F. Jean, ebends. p. 388. Trud, Schloefing, Dingler's polytechn. Journal. Bb. 188. p. 157. E. Péligot, ebends. p. 389.

§ 887.

herth, Chem. Adersmann. 1861. p. 25. Grouven und Pingen, Beitschrift bes landw. Bereins für Aheinpreußen. 1860. p. 77. Grouven, Bericht von Salzmunder. 1862. p. 41. Bolder, Jahresb. f. Agriculturchemie. X. Jahrg. p. 228.

§ 888.

Peters, Chem. Adersmann. 1861. p. 41. Hermann, Amtsblatt für die landw. Bereine. 1862. p. 81. Bolder, a. a. D. p. 229. s. auch Stöch ardt. Stöck ardt, Chem. Adersmann. 1871. p. 54.

§ 889.

Dietrich, I. Ber. von Beidau. p. 1, Bretich neiber, Mittheilungen des landw. Gentralvereins für Schlefien. 16 heft. p. 57. C. Krauch, Journal für Landwirthschaft. 1882. p. 289.

[§ 390.

Ruhlmann, Chem. Adersmann. 1861. p. 89. hellriegel, Preuß. Annalen. 1869. p. 183. Refler, Jahreber. für Agriculturchemie. 16. u. 17. Jahrg. p. 79. B. Fleisch mann, Zeitschrift des landwirthschaftl. Bereins Baperns. 1868. p. 119.

§ 898.

Schubler, Geubel a. a. D. p. 54 und Chem. Adersmann. 1861. p. 28. Becquerel, Chem. Adersmann. 1861. p. 28.

§ 396.

Geubel, a. a. D. p. 59.

Shubler, a. a. D. Fraas, Gregobniffe landw. und agriculturschem. Berfuche u. f. w. 2. Deft. p. 1 und 3. Beft, p. 119. Reuning, Amteblatt für die landwirthschaftlichen Bereine Sachfens. 1860. p. 19.

## Düngung durch den Boden.

## Ravitel I.

## Die Ernte-Rüdftanbe.

#### § 398.

Liebig, die Chemie in ihrer Anwendung u. f. w. 7. Aufl. 1862. I. Theil. p. 179.

### § 400.

Bouffingault, a. a. D. Bb. II, p. 190.
Iohn, Preuß. Annalen der Landwirthschaft. 9. Jahrg. 17. Bb. p. 308.
Schubart, Pellriegel u. Dietrich, Chem. Acersmann. Jahrsgang I. p. 193.
Schuhmacher, Statik. p. 147.
Fittbogen u. Ulbricht, landw. Bersuchsstationen. Bb. VI, p. 474.
E. heiben, v. Gruber und Fritsche, Jahresbericht 1868/69 ber Bersuchsstation Pommrig.
Fr. Robbe, Bersuchsstationen. Bb. 15. p. 391.
A. hofaeus, Fühling's neue landw. Zeitung. IX. Jahrg. p. 29.
D. Liel, Bilba's landw. Centralblatt. 1870. 2. Bb., p. 349.
R. heinrich, Jahresb. sur Agriculturchemie. 1875 und 1876. p. 403.
D. hellriegel, Beiträge zu den naturwissenschaftt. Grundlagen der Ackerbauer. 1883. p. 118 bis 263.

#### § 403.

v. Rofenberg = Bipinety, practifcher Acterbau. 1862. 2. 20. p. 25.

#### § 405.

Bouffingault, die Candwirthschaft. Bb. II, p. 190. Bictor, Chem. Adersmann. 1866. p. 59.

#### § 406.

Bouffingault, a. a. D. p. 190. Dietrich, hoffmann's Jahresbericht II. p. 81. Schober, Bilba's Centralblatt. 9. Jahrg. Bb. I, p. 227. § 407.

Palladius, de re rustica I. p. 6. Columella, de re rustica II. p. 16. Bebeim=Schwarzbach.p. 88. Rebbien, v. Rofenberg-Lipinsty, a. a. D. p. 488.

§ 408.

Sprengel, Dungerlehte. IL. Mufl. p. 289.

§ 409.

v. Bulffen, | Amtlicher Bericht über die 6. Berfammlung deutscher Scabell, | Lands und Forstwirthe. Stuttgart. p. 292. Boos, Preuß, Annalen. Bb. 22, p. 453.

8 411.

v. Rofenberg=Lipinsty, a. a. D. p. 488. Hubed, Amilicher Bericht über die 6. Berfammlung deutscher Landund Forstwirthe. Stuttgart. 1843. p. 292. E. Bollny, der Einstuß der Pflanzendede und Beschattung. 1877. p. 192. Hubed und Boos, Preuß. Annalen. Bb. 22. p. 458.

S. Ammon f. Wollny.

§ 412.

v. Rofenberg=Bipinsty, a. a. D.

Rapitel II.

Die Brache.

§ 413.

Virgil, Georgies L. p. 71.

§ 416.

Siebig, die Chemie u. f. w. 7. Aufl. Bb. I, p. 185. Mulber, Chemie ber Adertrume. Bb. I, p. 457.

§ 417.

Mulber, a. a. D. v. Liebig, a. a. D.

§ 419.

v. Beiben, Preuf. Annalen. 1867. p. 58. E. Eaer, bie Adergabre. 1865. p. 7 und 58.

## Rapitel III.

#### Das Erbbrennen.

§ 425.

Strudmann, henneberg's Journal für Landwirthschaft. 1856. p. 317. Völcker, Journal of England. Vol. XII, p. 496 und Vol. XVIII, p. 342.

§ 426.

Völcker, Journal of England. Vol. XVIII, p. 342. Kensigton, ebenbas.

§ 429.

Pusey, Journal of England. Vol. IX, p. 422. Cartwright, Sartftein, vom englischen und schottischen Dangerwesen. 1858. p. 177. Strudmann, henneberg's Journal für Landwirthschaft. 1869. p. 127.

## Rapitel IV.

Entwässerungs = Drainage.

§ 482.

Sir B. Drysbale, K. Kreuter, Praktisches handbuch ber Drainage. 1851. p. 4.
Virgil, Georgica II. p. 348.
Plinius, XVIII. p. 8.
Columella, II. p. 2 und Beheim-Schwarzbach, p. 106 und 183.
B. Bligh, K. Kreuter. p. 18.
I. Parkes, K. Kreuter. p. 68.
Emith, ebendas. p. 62.
v. Liebig, die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physsologie. 8. Aust. 1865. 2. Theil, p. 95.

§ 486.

Eltington, Rreuter. p. 59.

§ 440.

Rroder, & Bolff's naturgefehl. Grundlagen. p. 815.

§ 448.

Peterfen, hoffmann's Jahresbericht. 5. Jahrg. p. 148.

§ 447.

8. Konig, Sandwirthschaftliche Jahrbucher. 1879. VIII. 9 bis 592. 1882. XI. Bb., p. 151—212 und 1885. p. 177-238.

§ 453.

Cato, d. r. r. p. 61. Beheim-Schwarzbach. p. 99.

§ 454.

3. Reflex, Bericht der Arbeiten ber Groft. Berfuchsftatior 1870. p. 1. Sap = & uffac, Muller, Behrbuch ber Phpfe und Meteorolo

p. 187.

# Alphabetisches Register.

A.

Abfalle, die der technischen Gewerbe Abfalle, die thierifchen Urfprungs 731. Abraumfalze, die in denfelben ents baltenen talihaltigen Mineralien 600. Absorptionsvermögen, das des Bo= bens 249. Absorptionsvermögen des Bobens, Erhöhung des 803. Abtrittbunger 817. Aestalt 86, 267, 802. Aebtalt, ber gebrannte Ralt 791. Alaunabfalle 74. Ammoniat, Anwendung bes fcmefelfauren 580. Ammoniat=Salze 589, 548. Ammoniat, fdwefelfaures 548. Ammoniat, Sous gegen Berlufte an 95. Angamos=Guano, ber 888. Andydrit 605. Apatit 412, 492. Apfelmart 722. Ausscheidungen, die gasförmigen aus bem thierifchen Rorper 18.

**3**5.

Basen, die 72.
Basen, Freimachung der 804.
Basen, Bermittelung der Absorption
Berselben durch den Boden 808.
Baumwollenspinnerei, Absalle bei
der 724.
Benzoesaure 83.
Beriefelung 963.
Bewässerung 961.
Bewässerung, Folgen der 981.
Blutteislauf, der 11.
BluttaugensalzeFabritation, Absalle
der 751.

Bobenbearbeitung 988. Boben, Befchaffenbeit bes 838. Erhöhung bes Abforptionsvermögens deffelben für die wich= tigften Pflanzennabrftoffe 808. Boben, Berfetung der mineralifden Beftandtheile bes 804. Boracit 605. Brache 918 ff. Brauerei, Abfalle ber 788. Brennen, der humusboben 944. bas der Thonboden 931. Berfahren beim 946. Birtung des auf die oraanischen Stoffe 937. Birtung der auf die unors ganifden Beftandtheile940. Brennen, Beit bes 941. Buchweizen 907.

Ø.

D.

Desinfection der menfolichen Ercremente 264.
Desinfectionsmaffe, die Savern'iche 269.

Desinfectionsmittel, Mac Dougall's Drainage 948. Dungmittel, die falireichen 586. Dungftatte, die 113. die Beranderungen bes Miftes auf derfelben 124. Dungftoffe, Gintheilung 5. bie phosphorfaurereichen 407, 492. Dunger, feine Behandlung mit tunft. lichen Confervations=Mitteln 85. Dunger, feine Behandlung auf bem Sofe 107. Dunger, feine Behandlung in ber Dungftatte und auf bem Felbe 157, 161, Dunger, Menge bes jur Beit angus wendenben und Dauer ber Bir= **t**ung 178. Dunger, Unterfchied gwifden frifdem und verrottetem 178. Dunger, Untersuchungen über feine Beranderungen bei ber Berfegung 137. Dunger, feine Berminderung beim Liegen in der Dungftatte 192. Danger, feine Birtung 169. die Berfehung feiner orgas nifchen Beftanbtheile 184. Dünger, feine Berfehung 126. Dungerberechnung nach bem Futter und den Ginftreu-Materialien 184. Dungertalt 796. Dungermenge, ihre Berechnung 182. Dungung, Art ber Anwendung und Stärte 691. Dungung burch ben Boben 877. Dungung, die ihre Starte bebingenben Fattoren 179. Dungung, die fluffige 204.

S

Egyptischer Guano 885. Einstreu, die 51, 67, 80, 94. Einstreu-Materialien 7. Eisenoryd, Berwandlung des Eisensoryduls in 802, 986. Eisenorydul, Berwandlung des 802. Eisenoritrol 74, 266. Entenmist 390. Entwäfferung 949. Erde, vermitterungefähige 836. Erbbrennen, das 931. Erbeinftreu, bie 54, 76, 88, 90, 95, 103, Ernahrung, die 8. Ernterudftanbe. Bedeutung der für bie Fruchtfolge 901. Ernterudftande, Bebeutung ber für phyfital. Berbefferung bes Bobens 900. Ernterudftanbe, Begriffsentwidelung 878. Ernterucftanbe, Menge und Bes fcaffenbeit 879. Ernterudftanbe, Birtung ber 899. Ercremente, bie Ansammlung ber menfclichen 224. Ercremente, die Anwendung ber menfclichen 278, 838. Excremente, die menfclichen 209. bie menschlichen, ihre Bedeutung in landwirthichaftlicher und national=Btonomifcher Sinficht 209. Excremente, Behandlung ber menfch= lichen 264. Ercremente, die menfclichen, in finangieller Beziehung 296. Ercremente, die Beftandtheile ber 28. fpecielle Betrachtung ber Ercremente, Die festen 11. die unferes Bausge= flügele 388. Ercremente, die der Sausfäugethiere 7. Menge und Bufammens fetung ber menfchlichen 212. Excremente, Die Des Pferdes 34. bie bes Schweines 47. bie ber Bogel 341. die Birtung ber menfclichen 289. Ercremente, ihre quantitative und qualitive Bertherhöhung 57. Excremente, bie Berfebung menichlichen 228. Farbehölger, Abfalle von ben 724.

Facalfteine 271.

Kisch=Guano 892. Fledermaus=Guano 891. Frageroe=Guano 387. Futterrüben, Düngungs = Bersuche 659.

Galle, bie 29. Gahrungetheorie, die Liebig's 126. die Pafteur's und feine Berfuche 127. Ganfemift 390. Gerberei, Abfalle ber 738. Gerberlohe 741. Grundungung, bie, Gefdichtliches 905. die jur Gründungung benutten Pflangen 906. Grundungung, Birtung ber 908. ift dieselbe ratione [ ? 916. Guano, seine Geschichte 842. feine Entftehung und Bu= fammenfegung 350. Guano, feine Wirtung 865. Guanoforten 445. Guano, geographische Berbreitung ber Guanoforten 898. Guano, phosphatischer 492. Spp8, der 72, 269, 757 ff.

S.

Saafenhaarschneiberei, Absalle einer 739.
Harn, ber 12, 30, 38, 45, 49, 212.
Mamonial=Gehalt bes 32.
Harnsarbstoffe, die 32.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, der 30.
Harnstoff, Mauchestellen, Absalle bei der 745.
Humusböden, Brennen der 944.
Hannstoff, 389.

y.

Zauche, die 108, 880. Ichaboe=Guano 885.

Я.

Kainit 601, 612. Kali 2.

Rali, das und der Boden 617, 626. fdmefelfaures 609. robes fdmefelfaures 612. Birtung beffelben in Berbindung mit Schwefelfaure ober Chlor 631. Rali=Magnefia, fomefelfaure 614. Ralidunger 75, 612. 3 fac concentrirter 611. Ralifabriten 615. Ralifalze, concentrirte 611. 5 fach concertrirtes 611. robe und deren gorderung 615. Rali, Bergleich des GefammtsGr= portes mit dem gefammten 3ms porte 590. Ralt, feine indirette Birtung 798. ber toblenfaure 818. phyfitalifche Wirtung bes 810. ber, ein Stidftofffammler 809. umfegende Birtung des auf die mineral. Bodenbestandtheile 806. Ralkbungung, Anwendung der 815. Starte ber 817. Ralten, Musführung bes 816. Ralterde 2, 4, 886. Ralthaltige Rebenproducte von Ras brifen 819. Raltforten, Bufammenfegung 792. Rartoffeln, Düngungsversuche mit 651, Rartoffeltraut, bas 903. Relpfalz 725. Riefelfaure 2, 5. Rieferit 604. Rlee, Dungunge=Berfuche 671, 908. Knochen, die 481. Knochenasche 491, 531. Rnochen=Fabrikate 514. Knochentoble 490, 580. Knochenmehl 528, 581. Rnochenmehl=Berfalfcungen 581. Rochfalz, bas (Gefchichtliches) 845. Folgerungen aus den Berfuchen und Ertlarung ber Birtung 852, 871. Rochfalz, Berfuche 848, 855. Birtung besi818, 846, 865. Roblenftoff, 2, 25, 899. Roth, ber 84, 48, 47, 215. Krugit 608.

Beberabfalle 742. Beimfabritation, Abfalle bei ber 744 Bein, Dungungs=Berfuche 678. Supine, die 907.

Magnefia 2, 4, 886. Malgfabritation, Baffer der 709. Mangan 2, 4. Meerespflangen, Benugung mehrerer jur Dungung 725. Melaffe 716. Mergel, ber, Gefcichtliches 828. Gigenichaften bes 882. Erhitunges und Berbuns ftungetraft bee 888. Mergel, Rebenbestandtheile des 886. Menge d. angumendenden 888. Mergel, mafferfaffende und mafferjurudhaltende Rraft des 838. Mergel, Bortommen und Befchaffen= heit des 824. Mergel, Birtung des 834.

Beit und Art bes Aufbringens 842.

Mergelung, Dauer ber Birtung 848. Roftenpuntt ber 840, 848. 3med ber 839.

Mildfaure 82.

Dift, Unterfcbied zwifden frifdem und verrottetem 175.

Dift, feine Berthbeftimmung nach feiner Bufammenfehung und nach seiner Birtung 196.

Dift, fein Liegenlaffen unter ben Ebieren 69, 82, 85, 95, 101. Miffanalbfen, Die von Bouffingault,

Somidt, hoffmann, Petermann und D. Bretfchneider 155. Miftarten, die einzelnen 65. Moor- ober Torferbe 828. Moorboben 945.

Mufdelfdalen 752.

Ratron 2, 4. Ratronfalpeter 570,

Delfabriten, Producte ber 699. Deltucen 699.

Delraffinerien, Solamm aus benfelben 707. Dlivenol = Fabritation , fcmarges Pregmaffer 708. Ofteolithen 442, 462.

Peruguano, der 352. Pferdemift, feine Anwendung 76. feine Behandlung im Stalle 66. Pferdemift, Befchaffenheit bes 70. Pflanzennährftoffe, bie, in Rucfict auf ihre Bufuhr jum Boben 2. Phosphorfaure 2, 4. Phosphorsaure, die und ber Boben 587. Phosphorfdure, ihr Bortommen in der Ratur 411. Phosphorite 416, 492, 503. Polybalit 601.

Maps 908. Rindviehmift, Anwendung bes 91. feine Behandlung im Stalle 80. Rindviehmift, feine Bufammenfetung 77. Rhodanammonium, das und die Pflanzen 565. Roggen 908. Robammoniat 557. Rübenblätter, die 905.

## \$.

Salbanha=Bap=Suano 886. Salze, Ammoniat= und falpeterfaure Salze 72, 588, 561, 577. Salgfaure, bie 71. Sarbinen, Abfalle ber 751. Sauerftoff 2. Caure, Binbung ber freien bes Bodens 802. Sauren, bie 71 Shafbung, feine Beranberungen beim Liegen 104. Shafmift, ber 96. feine Bebandlung Ctalle 100. Shafmift, feine Befcaffenheit 100. feine Bufammenfegung 96.

Schimmelpilge 131. Schwefel 2. Somefelfaure 2, 4, 72. Schweinemift, der 92. Schweinemift, Anwendung des 95. feine Behandlung im Stalle 94. Seefterne 752. Shay=Guano 884. Silitate, Berfetung der mafferhal= tigen 806. Spaltpilze 131. Sprokpilze 181. Stallbung, bietet er den Pflangen bie Rabrftoffe im affimilirbaren Bu= ftande bar 174. Stallbunger, seine phyfitalifcen Wirtungen 177. Stallmift, fein Berth und Preis Stallmift, Berthbestimmung beffcl= ben nach feinen Productionstoften 198. Stalle, Ginrichtung ber Stalle beim Bangerliegenlaffen des Dungs 84. Stand, Befchaffenheit bes 66, 80. Stärtebereitung, Rudftande der 710. Steinsalz 604. Stickftoff 2, 3, 25, 200, 548. Stidftoffdungung, Starte ber 577. Strobarten, die 52. Strobeinftreu vereinigt mit Erbein= ftreu 90, 104.

#### T.

Sumpftrauter, 730.

Labad-Fabrikation, Abfalle ber 728. Tachbybrit 605. Talg-Darftellung, Abfalle bei ber 748. Tang 725.
Taubenmist 388.
Technische Gewerbe, Absalle berfelben 699.
Thomas-Schlade 441.
Thon, das Berfahren von 280.
Thombrennen, Erfolge des 942.
Berfahren beim 989.
Thranabialle 746.
Tors, der 90.
Trockensubstanz, die 20.

### K.

Untergrund, Düngung des 688. Urin, der 35.

### W.

Berbauung, die 8.

der 731.

#### B.

Balbstreu, die 58.
Baschwasser, Abfälle aus dem 782.
Basser 2, 3.
Bassersers 729.
Bassersers 25, 3, 25.
Barme, Birkungen der durch die Umsehungen erzeugten 818.
Beberei, Absälle bei der 724.
Beinbereitung, Rücksande der 710.
Bicke, die 907.
Biesen, Düngungs-Bersuche 677.
Biesen, Düngungs-Bersuche 677.
Biesen, Düngungs-Bersuche 677.

### ₽.

Buderbereitung, Rudftanbe ber 711. Buderfabritation, Rudftanbe ber 712. Buderrüben 686 ff.

## Inhaltsverzeichniß.

| 1. Die Begriffsentwickelung                                        | 1 2 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Bufuhr der felben jum Boben                                        | 5   |
| Erste Abtheilung.                                                  |     |
| Bunger im engeren Binne.                                           |     |
| Erster Abschnitt.                                                  |     |
| Abfolute Dungmittel.                                               |     |
| 1. Der Stallmist.                                                  |     |
| Kapitel L                                                          |     |
| Die Excremente ber Hausfäugethiere unb bi<br>Einstreu-Materialien. | . 6 |
| L. Die Excremente der Sansfängethiere                              | 7   |
| Körper erleiben. — Die Ernährung<br>1. Allgemeine Betrachtung      | 88  |
| 2. Die Berbauung                                                   | 0   |

|     | d. Der Chylus                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | f. Aufnahme der gelöften Theile der Rahrung von den Gefäßen  |
|     | g. Bluttreislauf                                             |
|     | h. Der harn                                                  |
|     | k. Die gasformigen Ausscheidungen aus dem thierischen Rorper |
|     | a. Die Bersuche Bouffingault's                               |
|     | β. Die Berfuche von henneberg und Stohmann                   |
|     | y. Die Bersuche von hofmeister                               |
|     | d. Die Folgerungen aus diesen Bersuchen                      |
|     | a. Beim Pferde                                               |
|     | b. Beim Rindvieh                                             |
|     | c. Bei den Schafen                                           |
|     | 2. Für den Kohlenstoff                                       |
|     | a. Beim Pferde                                               |
|     | c. Bei dem Schafen                                           |
|     | 8. Für den Bafferftoff                                       |
|     | a. Beim Pferbe                                               |
|     | b. Beim Rinde                                                |
|     | c. Bei den Schafen                                           |
|     | 4. Für den Stickftoff                                        |
| R S | die Bestandtheile der Ercremente                             |
| a   | Der Roth                                                     |
|     | a. Die unverdaulichen Theile ber Rahrung,                    |
|     | β. Die Galle                                                 |
| D   | . Der harn                                                   |
|     | α. harnstoff                                                 |
|     | y. harnfaure                                                 |
|     | 8. Die harnfarbstoffe                                        |
|     | 8. Ammoniat : Gehalt bes harns                               |
|     | ". Milchfäure                                                |
|     | z. Bengoefaure                                               |
|     | Specielle Betrachtunng ber Excremente                        |
|     | . Allgemeines                                                |
| -   | a. Der Roth                                                  |
|     | b. Der Urin                                                  |
|     | c. Die Gesammtausleerungen bes Pferbes                       |
| 8.  | . Die Ercremente des Rindvieh's                              |
|     | a. Der Roth                                                  |
|     | b. Der harn                                                  |
| 4.  | Die Exeremente des Schafes                                   |
| _   |                                                              |

**C**aise

| Inhaltsverzeichniß                                                                              | Ш        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                 | Geite    |
| a. Der Roth                                                                                     |          |
| b. Der harn                                                                                     | 45       |
| c. Die Gesammtausleerungen des Schafes                                                          |          |
| 5. Die Ercremente Des Schweines                                                                 | 47       |
| a. Der Roth                                                                                     |          |
| b. Der harn                                                                                     | 49<br>50 |
| II. Die Einstren                                                                                | 51       |
| 1. Bolltommene Gewinnung der Excremente                                                         |          |
| a. Die Stroharten                                                                               | 52       |
| b. Die Balbstreu                                                                                | 58       |
| c. Die Erbeinstreu                                                                              |          |
| 2. Bergogerung ber Berfetung ber Ercremente                                                     | 54       |
| a. Die Strobarten                                                                               | 56       |
| b. Die Balbstreu                                                                                | 56       |
| c. Die Erdeinstreu                                                                              | 57       |
| 3. Quantitative und qualitative Bertherhohung ber Excremente .                                  | 57       |
| # 1/ A TT                                                                                       |          |
| Stapitel II.                                                                                    |          |
| Die einzelnen Mistarten.                                                                        |          |
| I. Der Pferdemift                                                                               | 65       |
| A. Die Bufammenfegung beffelben                                                                 | 65       |
| B. Die Behandlung bes Pferdemiftes im Stalle                                                    |          |
| a. Sout gegen Berlufte an loslichen Stoffen                                                     | 66       |
| a. Befchaffenheit bes Standes                                                                   |          |
| β. Die Einstreu                                                                                 | 67       |
| 7. Liegenlaffen bes Miftes unter ben Thieren                                                    | 69       |
| b. Schut gegen Berlufte an flüchtigen Stoffen                                                   | 70       |
| a. Befcaffenbeit bes Pferbemiftes                                                               | 70       |
| 6. Die jum Schute gegen Berlufte vorgefchlagenen Mittel .                                       | 71       |
| 1. Die Sauren                                                                                   | 71       |
| a. Galzfaure                                                                                    | 71       |
| b. Somefelfaure                                                                                 | 72       |
| 2. Bafen                                                                                        | 72       |
| 8. Salje                                                                                        | 72       |
| a. Gpps                                                                                         | 72       |
| b. Eisenvitriol                                                                                 | 74       |
| c. Alaunabfälle                                                                                 | 74       |
| d. Kalidunger                                                                                   | 75       |
| e. Mac Dougall's Desinfections=Mittel                                                           | 75       |
| f. Die Erdeinstreu                                                                              | 76       |
| c. Anwendung bes Pferbemiftes                                                                   | 76       |
| 11. Ber Rindviehmift                                                                            | 77       |
| 1. Jujammenjegung des Mindbiehmikes                                                             | 80       |
| 2. Behandlung des Rindviehmiftes im Stalle                                                      | 80       |
| a. Stand der Thiere und die Einstreu                                                            | 82       |
| b. Liegenlassen des Diftes unter ben Thieren                                                    | 82       |
| a. Anfichten ber Candwirthe                                                                     |          |
| P. Die Frage vom viaterifchen Stanopunrte aus verramter. —<br>Beschaffenheit des Rindviehmistes | 82       |
| elekullenden nen armanedmelren                                                                  | -        |

| 00 - 46 16 - 5 - 68 - 01 - 4 00 - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| y. Bortheile des langern Liegenlaffens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83    |
| d. Einrichtung der Ställe beim Langerliegenlaffen des Dungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84    |
| e. Behandlung des Miftes beim Cangerliegenlaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85    |
| c. Behandlung bes Dungers mit tunftlichen Confervations=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Mitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85    |
| d. Erbeinstreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88    |
| a. Die Erde als alleiniges Einftreu-Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89    |
| b. Bereinigung ber Erd= mit ber Strobeinftreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90    |
| 8. Unwendung des Rindviehmiftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91    |
| III. Schweinemist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92    |
| a. Die Bufammenfegung und Befchaffenbeit beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92    |
| b. Behandlung bes Someinemiftes im Stalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94    |
| a. Die Einstreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| p. Liegeniaffen ots Wilftes unter den Aberten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95    |
| y. Schut gegen Berluste an flüchtigen Stoffen — Ammoniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95    |
| d. Die Erbeinstreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95    |
| c. Anwendung des Schweinemistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95    |
| IV. Schafmist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96    |
| a. Bufammenfegungund Befcaffenheitbes Schafmiftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96    |
| a. Bufammensehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96    |
| β. Beschaffenheit des Schasmistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100   |
| b. Behandlung bes Schafmiftes im Stalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   |
| c. Liegenlaffen bes Diftes unter ben Thieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101   |
| d. Die Erbeinftreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103   |
| a. Reine Erdeinstreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108   |
| β. Berbindung der Erd= mit der Stroheinstreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104   |
| p, Berondung det Etds mit det Stebgemitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104   |
| y. Beranberungen des Schafdungs beim Liegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| e. Anwendung des Schafbungers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106   |
| Rapitel III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107   |
| I. Behandlung des Düngers auf dem hofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107   |
| a. Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| b. Die Jauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108   |
| c. Die Dungstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113   |
| 1. Grund der Dungstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113   |
| 2. Eage in Betreff der Ställe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114   |
| 3. Tiefe der Dungstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115   |
| 4. Gefäll ber Dungstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115   |
| 5. Gefcuttfein der Dungstatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116   |
| a. Sout gegen bas Einbringen von Baffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116   |
| b. Shut gegen die directen Sonnenstrahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117   |
| a. Durch Umpflanzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117   |
| β. Bedachung der Dungstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118   |
| 6. Grobe ber Dungftatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120   |
| 7. Koftenberechnung und Plan einer Dungftatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120   |
| II. Die Beranderungen, welche der Rift auf der Dungftutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| erleibet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124   |
| 1. Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124   |
| 2. Berichiebene Berfehungefähigfeit ber einzelnen Beftanbtbeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| bes Dungers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125   |
| 3. Allgemeines über die Berfetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125   |
| and an interest and an entire and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second a |       |

| Inhaltsverzeichniß                                                | 7          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 Die Mihrungstheerie Gistie's                                    | Seite      |
| 4. Die Gabrungetheorie Liebig's                                   | 120        |
| 6. Die Arbeiten v. Rägeli's                                       | 130        |
| 7. Schlußbetrachtung                                              | 133        |
| 8. Die Berfetaung ber organischen Bestandtheile bes Dungers       |            |
| a. Berfetung der ftidftoffhaltigen Bestandtheile                  | 134        |
| b. Berfegung ber flidftofffreien Beftandtheile                    | 135        |
| 9. Ginfluß ber Berfegung ber organischen Stoffe auf bie un-       |            |
| organifchen Körper bes Dungers                                    | 136        |
| 10. Bufammenftellung ber im Dunger bei ber Berfetung vor fic      |            |
| gebenben Beranderungen und ber Folgen biefer                      | 136        |
| 11. Die über die Beranderungen des Dungers bei der Berfetung      |            |
| vorliegenden Untersuchungen                                       | 137        |
| a. Die Untersuchungen Bölcker's                                   | 137        |
| b. Die Bersuche von E. Bolff                                      | 150        |
| Die Wiftanalysen von Bouffingault, Schmidt, R. hoffmann,          |            |
| Petermann und P. Bretschneider                                    | 155        |
| Rapitel IV.                                                       |            |
| Behandlung bes Düngers in ber Dungstätte                          | n n h      |
| auf dem Felbe                                                     | u v        |
| A. In der Dungftätte                                              | 157        |
| 1. Moglichst aleichmäßiges Ausbreiten und Ebnen                   | 157        |
| 2. Mifchung ber einzelnen Dungarten                               | 157        |
| 3. Restireten des Dungers                                         | 158        |
| 4. Feuchthaltung des Dungers                                      | 158        |
| 5. Behandlung des Düngers mit ben Stoffen, welche gur Binbung     |            |
| des flüchtigen tohlensauren Ammoniats dienen                      | 159        |
| a. In der Dungstätte                                              | 159        |
| a. In der Dungstätte                                              | 160        |
| B. Behandlung des Düngers auf dem Felde                           | 161        |
| 1. Seten des Dungers in fleine Saufen                             | 161        |
| a. Biederholtes Rühren des Dungers                                | 161        |
| 3. Auslaugung der Dunghaufen                                      | 162        |
| y. Mufhören der Berfehung                                         | 162        |
| d Berlufte burch vergrößerte Oberfläche                           | 162        |
| 2. Segen des Dungere in große Saufen                              | 162        |
| e. Berlufte burch Auslaugen                                       | 163        |
| 3. Berlufte durch fortgefette Berfetung und größere Dberflache    | 163        |
| y. Borfichtsmaßregeln beim Segen großer Saufen                    | 163        |
| 3. Ausbreiten des Dungers auf bem Felde gleich beim Fahren .      | 164        |
| a. Sofortiges Ausbreiten des Dungers und zeitweiliges Dben-       | 101        |
| aufliegenlaffen deffelben                                         | 164        |
| b. Sofortiges Ausbreiten des Dungers                              | 167<br>167 |
| 4. Bichtigfeit der gleichmäßigen Bertheilung des Dungers im Felde | 101        |
| Kapitel V.                                                        |            |
| A. Birfung des Düngers                                            | 169        |
| 1. Phyfiologifch=chemifche Birtung des Stalldungers               | 169        |
| heiben Dungerlehre II. 66                                         |            |

### Inhalteverzeichniß.

| a. Bietet der Stalldung den Pflangen die Rahrftoffe in ber er-                                                         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| forderlichen Menge bar ?                                                                                               | 169  |
| a. Der Stallbung und die gange Acerflache                                                                              | 169  |
| B. Der Stallbung und ein Theil ber Aderflache                                                                          | 170  |
| b. Bietet der Stallbung den Pflangen die Rahrftoffe im affimis                                                         | 1.0  |
| linkaran Jufanda dan 9                                                                                                 | 174  |
| lirbaren Bustande dar?                                                                                                 | 174  |
| c. Unterfchied zwischen frifchem und verrottetem Dift vom                                                              |      |
| phyfiologifchemischen Standpuntte aus                                                                                  | 175  |
| 2. Phyfitalifche Birtungen bes Stallbungers                                                                            | 177  |
| a. Bermehrung bes humusgehaltes bes Bobens                                                                             | 177  |
| b. Unterschied bes frifchen und alten Diftes in den phyfitalifchen                                                     |      |
| Birtungen beiber                                                                                                       | 177  |
| 3. Unterfcieb zwifchen frifchem und verrottetem Dunger überhaupt B. Menge bes jur Beit anzuwendenden Dungers und Daner | 178  |
| R. Menge bes jur Reit angumenbenden Dungers und Janer                                                                  |      |
| der Birfung deffelben                                                                                                  | 178  |
| a. Die Angaben der landwirthichaftlichen Autoritaten                                                                   | 178  |
| b. Die die Starte der Dungung bedingenden gactoren                                                                     | 179  |
| D. Die die Statte der Sungung veringenden Huctoten                                                                     |      |
| C. Berechnung der Düngermenge                                                                                          | 182  |
| a. Anficien ber Bandwirthe                                                                                             | 182  |
| b. Die Dungerverechnung nach dem Futter und den Einftreus                                                              |      |
| Materialien                                                                                                            | 184  |
| 1. Methode der Berechnung der Dungmenge                                                                                | 184  |
| 2. Das Pferd                                                                                                           | 185  |
| 2. Das Pferd                                                                                                           | 186  |
| 4. Schafe                                                                                                              | 189  |
| 5. Schweine                                                                                                            | 190  |
| Mnhana                                                                                                                 | 192  |
| Anhang                                                                                                                 | 192  |
| D. Ber Berth und Preis des Stallmiftes                                                                                 | 195  |
| 1. Tulkten ber Gendmirthe                                                                                              | 196  |
| 1. Anfichten ber Candwirthe                                                                                            |      |
| 2. Werthoeftimmung Des Willes nach jeiner Bujammenjegung                                                               | 196  |
| 8. Berthbeftimmung bes Diftes nach feiner Birtung                                                                      | 197  |
| 4. Berthbestimmung des Stallmiftes nach feinen Productions=Roften                                                      | 198  |
| E. Die fluffige Dangung                                                                                                | 204  |
| 1. Birtung ber fluffigen Dungung                                                                                       | 204  |
| 2. Einrichtung und Musführung. Roftenberechnung                                                                        | 207  |
|                                                                                                                        |      |
| Kapitel VI.                                                                                                            |      |
| Enuperer 11.                                                                                                           |      |
| Dia manihiihan Guaramanta                                                                                              |      |
| Die menschlichen Excremente.                                                                                           |      |
| I. Bedeutung der menfolichen Excremente in landwirthschaft:                                                            |      |
| lider und national-öfonomischer hinficht                                                                               | 209  |
| I. Menge und Busammensehung der menschlichen Excremente                                                                | 212  |
| a. Der harn                                                                                                            | 212  |
| b. Der Roth                                                                                                            | 215  |
| c. Bufammenfegung ber jahrlichen Bejammt-Ercremente                                                                    |      |
| C. Dujummenfehme bet fantimen Gejammisettemente                                                                        | 216  |
| a. Bufammenfetung bes Grubeninhaltes                                                                                   | 217  |
| β. Analpfen über die Bufammenfetung der in Connen, refp.                                                               |      |
| nach bem Liernur'ichen Spftem angefammelten Ercremente .                                                               | 219  |
| y. Analysen von städttichen Abfallstoffen                                                                              | 220  |
| 3 Anginien nan Smilliauche (Canalinhait)                                                                               | 99 i |

|     | Inhalteverzeichniß.                                          | ΔΠ    |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|
| TYT | Die Genfehmen Den meurfällären Museumente                    | Seite |
| щ.  | Die Berfehung der menichlichen Excermente                    | 228   |
| IV. | Ansammlung der menschlichen Excermente                       | 224   |
| A   | . Gefchichtliches                                            | 224   |
| В   | . 20 as Gruvenjojnem                                         | 229   |
|     | a. Die Berfitgruben                                          | 229   |
|     | β. Bafferbichte Gruben                                       | 230   |
| C   | . Das Tonnenspftem                                           | 281   |
|     | a. Das gewöhnliche Connenfpftem                              | 281   |
|     | b. Das verbefferte Connenspftem                              | 282   |
|     | a. Allgemeine Befchreibung                                   | 232   |
|     | 3 Ginrichtung bes Connenspftems                              | 288   |
|     | y. Bortheile refp. Rachtheile des verbefferten Connenfpftems | 285   |
|     | 7. Botthette telb. Rachigette Des DetDeffetten Zonnenipftems |       |
|     | 1. Bortheile                                                 | 285   |
|     | 2. Rachtheile                                                | 235   |
|     | 8. Roften des Connenspftems                                  | 237   |
|     | Anhang                                                       | 289   |
|     | 1. Das Erdcloset von Moulé                                   | 239   |
|     | 2. Das Corfeloset, auch als Trockencloset mit Corfftreu-     |       |
|     | Borrichtung bezeichnet                                       | 240   |
| D   | Das Schwemmtanalfpftem                                       | 241   |
|     | a. Die Schwemmtanalifation ohne Beriefelung                  | 241   |
|     | β. Die Somemmtanalisation mit Beriefelung                    | 246   |
|     | 1. Das Rahrftoffverhaltniß ber Pflangen und die Spuljauche   | 246   |
|     | 2. Das Absorptionsvermögen des Bodens                        | 249   |
|     | 8. Schwierigfeit ber Unterbringung der Spuljauche im         | 249   |
|     | 5. Schingerit bei amerbringung bet Sputjunche im             | 250   |
|     | Binter                                                       | 251   |
|     | 4. Der Rostenpunkt                                           |       |
| -   | 5. Die übergroße Berdunnung der Spuljauche                   | 254   |
| E   | . Die Schwemmtanalifation mit Reinigung ber                  |       |
|     | Spuljauche durch andere Mittel, ale die ber                  | ~     |
|     | Beriefelung                                                  | 254   |
|     | a. Reinigung bes Kanalinhaltes mit Bulfe von chemifchen      |       |
|     | Agentien                                                     | 255   |
|     | β. Reinigung des Kanalwaffers durch Filtration               | 255   |
|     | Anbang                                                       | 256   |
| F   | . Spftem Biernur=Differeng=Spftem                            | 257   |
|     | Anhang                                                       | 262   |
|     | Das Feuer = Clofet                                           | 262   |
| V.  | Behandlung der menfolichen Excremente. — Desinfection        | 264   |
| •   | a. Milgemeines                                               | 264   |
|     | a. Mugemeines                                                |       |
|     | freosot genannt)                                             | 265   |
|     | a Gilennitrial                                               | 266   |
|     | treofot genannt)                                             | 200   |
|     | a. seegente — vas meeljetmutti just une minutt : Outt just   | 267   |
|     | Shiftem                                                      |       |
|     | e. Ships ,                                                   | 269   |
|     | f. Chlortalt                                                 | 269   |
|     | g. Die Guvern'iche Desinfectionsmaffe                        | 269   |
|     | h. Das Berfahren von Petri Facalfteine                       | 271   |
|     | 1. Der A.=B.=C. Prozef                                       | 271   |
| VI. | Unwendung der menschlichen Excremente                        | 278   |
|     | Borbemertung                                                 | 273   |

| A. In flüffiger F<br>a. Als Ueberdungun<br>b. Als Bedungung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o r m         |                            |          |              |       |            |             |       |             | 273                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|--------------|-------|------------|-------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| a. Als Ueberbungun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a             |                            |          |              |       |            |             |       |             | 273                                                                              |
| b. Als Bedüngung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | des Ad        | ere .                      |          |              |       |            |             |       |             | 274                                                                              |
| B. In fester Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            |          |              | •     |            |             |       |             | 275                                                                              |
| a. Compost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                            |          |              |       |            |             |       |             | 275                                                                              |
| b. Stallbunger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                            |          |              |       |            |             |       | ٠.          | 278                                                                              |
| B. In fester Form a. Compost b. Staubunger c. Bermengung mit d. Als Streubunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strob         |                            |          |              | •     |            |             |       |             | 278                                                                              |
| d. Als Streubunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Urat,        | Poud                       | rette    | ) .          |       |            |             |       |             | 278                                                                              |
| I SIGN PAPTIGATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ג וזממ ו      | o riiini                   | )TN      |              |       |            |             |       |             | 280                                                                              |
| 2. Das Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı bon S       | Σhon                       | _        |              |       |            | _           |       |             | 280                                                                              |
| 3. Das Bertahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i von J       | D. λΣία                    | :De      |              | _     |            | _           | _     |             | 281                                                                              |
| 4. Das Berfahren<br>5. Berfahren von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pon 8         | iernu:                     | r .      | <u>.</u> .   |       |            |             |       |             | 283                                                                              |
| 5. Berfahren von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ў. S        | dwarz                      | in       | Graz         | •     |            | •           | •     |             | 284                                                                              |
| 6. Das Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı von t       | o. YDoi                    | dewil    | 8 .          | •     |            |             | •     |             | 285                                                                              |
| 7. Berfahren von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>B</b> . C. | Dieg                       | eU       |              |       |            | •           | •     |             | 286                                                                              |
| 8. Berfahren von<br>9. Das Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Albert        | t Sin                      | derm     | ann          |       |            | ٠.          | •     |             | 287                                                                              |
| 9. Das Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | von §         | pennel                     | utte     | und          | De s  | Baur       | réal        | •     |             | 288                                                                              |
| VII. Die Birfungen ber<br>VIII. Die menichlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : menf        | alia                       | n C      | gere         | nent  | e <u>.</u> | ٠.          | ٠.    |             | 289                                                                              |
| VIII. Die menichlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tzerem        | ente                       | in p     | nanz         | telle | . 2        | ezi         | :hui  | tg.         | 296                                                                              |
| Nachtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | • •                        | •        |              |       | •          | ٠           | •     |             | 303                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                            |          |              |       |            |             |       |             |                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ma            | nital                      | ·        | п            |       |            |             |       |             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | anu,          | pitei                      | <b>V</b> | ц.           |       |            |             |       |             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6</b> • •  | <u>،</u>                   |          | - 54         |       |            |             |       |             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der           | 6 0                        | m p      | ο μ.         |       |            |             |       |             |                                                                                  |
| A. Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |          |              |       |            |             |       |             | 305                                                                              |
| B. Die gur Compostberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tuna 1        | ter her                    | emen     | hend         | en 9  | Rat        | eric        | ıliei | t.          | 306                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                            |          |              |       |            |             |       |             |                                                                                  |
| C. Aufammenfebung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aur 6         | ombo                       | ftbei    | reitu        | na d  | ien        | end         | en    | Ma-         |                                                                                  |
| C. Aufammenfebung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aur 6         | ombo                       | ftbei    | reitu        | na d  | ien        | end         | en !  | Ma-         | 307                                                                              |
| C. Zusammensehung der terialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gur C         | compo<br>                  | ftbei    | reitu<br>· · | ng d  | ien        | nd          | en !  | Ma-<br>     | 307                                                                              |
| C. Zusammensehung der terialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gur C         | compo<br>                  | ftbei    | reitu<br>· · | ng d  | ien        | nd          | en !  | Ma-<br>     | 307                                                                              |
| C. Zusammensehung der terialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gur C         | compo<br>                  | ftbei    | reitu<br>· · | ng d  | ien        | nd          | en !  | Ma-<br>     | 307                                                                              |
| C. Zusammensehung der terialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gur C         | compo<br>                  | ftbei    | reitu<br>· · | ng d  | ien        | nd          | en !  | Ma-<br>     | 307                                                                              |
| C. Zusammensehung der terialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gur C         | compo<br>                  | ftbei    | reitu<br>· · | ng d  | ien        | nd          | en !  | Ma-<br>     | 307                                                                              |
| C. Zusammensehung der terialien  1. Thierische Absalle a. Fleisch b. Blut c. Knochen d. Haare, Borsten, We.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aur C         | Sompo                      | ftber    | reitu        | ng d  | ien        | nd<br>:     | en !  | <b>Ma-</b>  | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312                                           |
| C. Zusammensehung der terialien  1. Thierische Absalle a. Fleisch b. Blut c. Knochen d. Haare, Borsten, We.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aur C         | Sompo                      | ftber    | reitu        | ng d  | ien        | nd<br>:     | en !  | <b>Ma-</b>  | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312                                           |
| C. Jusammensehung der<br>terialien  1. Thierische Absalle a. Fleisch b. Blut c. Anochen d. Haare, Borsten, W e. Hornsuchtung f. Maikuser g. Schneden, Engerti                                                                                                                                                                                                                                | gur C         | Sürmer                     | oftber   | reitu        | ng d  | ien        | end         | en !  | <b>Ma</b> - | 307<br>807<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>312                             |
| C. Jusammensehung ber terialien  1. Thierische Absalle a. Fleisch b. Blut c. Knochen d. Haare, Borsten, We e. Hornsubstanz f. Maitäfer g. Schneden, Engerli 2. Absalle von Pstanzen                                                                                                                                                                                                          | gur C         | Sompo<br>                  | oftber   | reitu        | ng d  | ien        | : <b>no</b> | en !  |             | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>312<br>313                      |
| C. Jusammensehung ber terialien  1. Thierische Absalle a. Fleisch b. Blut c. Knochen d. Haare, Borsten, We e. Hornsubstanz f. Maitäfer g. Schneden, Engerli 2. Absalle von Pstanzen                                                                                                                                                                                                          | gur C         | Sompo<br>                  | oftber   | reitu        | ng d  | ien        | : <b>no</b> | en !  |             | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>312<br>313                      |
| C. Jusammensehung ber terialien  1. Thierische Absalle a. Fleisch b. Blut c. Knochen d. Haare, Borsten, We e. Hornsubstanz f. Maitäfer g. Schneden, Engerli 2. Absalle von Pstanzen                                                                                                                                                                                                          | gur C         | Sompo<br>                  | oftber   | reitu        | ng d  | ien        | : <b>no</b> | en !  |             | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>312<br>313                      |
| C. Jusammensehung ber terialien  1. Thieriche Abfalle a. Fleisch b. Blut c. Knochen d. Haare, Borsten, We. Harten, We. Harten, We. Harten, We. Harten, We. Harten, We. Harten, We. Wellen, Wengerlie 2. Abfalle von Pflanzen 3. Abtrittbunger 4. Rehricht vom Hofe, von ben Wegen und                                                                                                        | gur 6         | Scheur                     | iftber   | reitu<br>    | ng d  | gen,       | end .       | en !  | ## a-       | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>312<br>317                      |
| C. Jusammensehung der terialien  1. Thierische Absalle a. Fleisch b. Blut c. Anochen d. Haare, Borsten, We e. Hornsucken, Gracetti g. Schneden, Engerti 2. Absalle von Pslanzen 3. Abtrittbunger 4. Kehricht vom Hose, von den Wegen und                                                                                                                                                     | aur C         | Surmer                     | iftber   | f. w.        | ng d  | gen        | end.        | en :  | ma-         | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317                      |
| C. Jusammensehung der terialien  1. Thierische Absalle a. Fleisch b. Blut c. Anochen d. Haare, Borsten, We e. Hornsucken, Gracetti g. Schneden, Engerti 2. Absalle von Pslanzen 3. Abtrittbunger 4. Kehricht vom Hose, von den Wegen und                                                                                                                                                     | aur C         | Surmer                     | iftber   | f. w.        | ng d  | gen        | end.        | en :  | ma-         | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317                      |
| C. Jusammensehung der terialien  1. Thierische Absalle a. Fleisch b. Blut c. Anochen d. Haare, Borsten, We e. Hornsucken, Gracetti g. Schneden, Engerti 2. Absalle von Pslanzen 3. Abtrittbunger 4. Kehricht vom Hose, von den Wegen und                                                                                                                                                     | aur C         | Surmer                     | iftber   | f. w.        | ng d  | gen        | end.        | en :  | ma-         | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317                      |
| C. Jusammensehung ber terialien  1. Thierische Abfälle a. Fleisch b. Blut c. Knochen d. Haare, Borsten, We. Harten e. Harten e. Harten f. Maikafer g. Schnecken, Engerli 2. Abfälle von Pflanzen 3. Abtrittbunger 4. Kehricht vom Hofe, von ben Wegen und Schlamm u. s. w. a. Rehricht aus den c. Rebricht aus Boon                                                                          | den G         | öcheur<br>Scheur<br>en, Fi | ftbet    | f w.         | ng d  | gen b      | end         | en !  | ma          | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317<br>317<br>318<br>318 |
| C. Zusammensehung der terialien  1. Thieriche Abfälle  2. Kleisch  3. Kleisch  4. Hoare, Borsten, We  5. Hoates, Borsten, We  6. Hoare, Borsten, We  7. Maikäser  8. Schneden, Engerti  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abtrittbunger  4. Kehricht vom Hose, von den Wegen und  4. Kehricht vom Hose  8. Kehricht vom Hose  6. Kehricht aus den G  6. Kehricht aus Bohn | ben (Chau     | Scheur (ffeen ,            | ftbet    | eitu<br>     | ng d  | ien        | end         | en !  | Ma-         | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317<br>317<br>318<br>318 |
| C. Zusammensehung der terialien  1. Thieriche Abfälle  2. Kleisch  3. Kleisch  4. Hoare, Borsten, We  5. Hoates, Borsten, We  6. Hoare, Borsten, We  7. Maikäser  8. Schneden, Engerti  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abtrittbunger  4. Kehricht vom Hose, von den Wegen und  4. Kehricht vom Hose  8. Kehricht vom Hose  6. Kehricht aus den G  6. Kehricht aus Bohn | ben (Chau     | Scheur, Fin, Fin           | ftbet    | eitu<br>     | ng d  | ien        | end         | en !  | Ma-         | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317<br>317<br>318<br>318 |
| C. Zusammensehung der terialien  1. Thieriche Abfälle  2. Kleisch  3. Kleisch  4. Hoare, Borsten, We  5. Hoates, Borsten, We  6. Hoare, Borsten, We  7. Maikäser  8. Schneden, Engerti  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abtrittbunger  4. Kehricht vom Hose, von den Wegen und  4. Kehricht vom Hose  8. Kehricht vom Hose  6. Kehricht aus den G  6. Kehricht aus Bohn | ben (Chau     | Scheur, Fin, Fin           | ftbet    | eitu<br>     | ng d  | ien        | end         | en !  | Ma-         | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317<br>317<br>318<br>318 |
| C. Zusammensehung der terialien  1. Thieriche Abfälle  2. Kleisch  3. Kleisch  4. Hoare, Borsten, We  5. Hoates, Borsten, We  6. Hoare, Borsten, We  7. Maikäser  8. Schneden, Engerti  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abtrittbunger  4. Kehricht vom Hose, von den Wegen und  4. Kehricht vom Hose  8. Kehricht vom Hose  6. Kehricht aus den G  6. Kehricht aus Bohn | ben (Chau     | Scheur, Fin, Fin           | ftbet    | eitu<br>     | ng d  | ien        | end         | en !  | Ma-         | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317<br>317<br>318<br>318 |
| C. Zusammensehung der terialien  1. Thieriche Abfälle  2. Kleisch  3. Kleisch  4. Hoare, Borsten, We  5. Hoates, Borsten, We  6. Hoare, Borsten, We  7. Maikäser  8. Schneden, Engerti  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abtrittbunger  4. Kehricht vom Hose, von den Wegen und  4. Kehricht vom Hose  8. Kehricht vom Hose  6. Kehricht aus den G  6. Kehricht aus Bohn | ben (Chau     | Scheur, Fin, Fin           | ftbet    | eitu<br>     | ng d  | ien        | end         | en !  | Ma-         | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317<br>317<br>318<br>318 |
| C. Zusammensehung der terialien  1. Thieriche Abfälle  2. Kleisch  3. Kleisch  4. Hoare, Borsten, We  5. Hoates, Borsten, We  6. Hoare, Borsten, We  7. Maikäser  8. Schneden, Engerti  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abfälle von Pslanzen  9. Abtrittbunger  4. Kehricht vom Hose, von den Wegen und  4. Kehricht vom Hose  8. Kehricht vom Hose  6. Kehricht aus den G  6. Kehricht aus Bohn | ben (Chau     | Scheur, Fin, Fin           | ftbet    | eitu<br>     | ng d  | ien        | end         | en !  | Ma-         | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317<br>317<br>318<br>318 |
| C. Jusammensehung ber terialien  1. Thierische Abfälle a. Fleisch b. Blut c. Knochen d. Haare, Borsten, We. Harten e. Harten e. Harten f. Maikafer g. Schnecken, Engerli 2. Abfälle von Pflanzen 3. Abtrittbunger 4. Kehricht vom Hofe, von ben Wegen und Schlamm u. s. w. a. Rehricht aus den c. Rebricht aus Boon                                                                          | ben (Chau     | Scheur, Fin, Fin           | ftbet    | eitu<br>     | ng d  | ien        | end         | en !  | Ma-         | 307<br>307<br>310<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>317<br>317<br>318<br>318 |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IX           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th | Seite<br>328 |
| 7. Moder und Moor. ober Corferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 330          |
| 8. Die Jauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 332          |
| D. Bereitung des Composites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 332          |
| 1. Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333          |
| 2. Bereitung ber Composterde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334          |
| 2. Bereitung ber Composterde 3. Ueberführung ber thierischen Abfalle in Dunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 884          |
| a. Bei gefallenen Thieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 885          |
| - M1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335          |
| a Maiszfer Mirmer Engerlinge u f. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 836          |
| 4 11-hausihrung ber uffanzlichen Abfalle der verledtedentien All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| in Dünger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 337          |
| 5 Die menschlichen Ercremente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 338          |
| 6 Anlage der Haupt Composthausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 338          |
| 7 Mermenhung des Composes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 339          |
| in Dunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Relative Dungmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.11         |
| I. Die bor allem birect bungend Birtenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 041        |
| Rapitel I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>9</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341          |
| A. Die Egeremente ber Bogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 341          |
| Gefdichtliches über den Bogelbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 342          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342          |
| a. Gefcichte bes Guano und bes Guano Sandels b. Geographifche Berbreitung ber Guanoforten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 348          |
| b. Geographijoe Berbreitung bet Guundfotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 349          |
| 1. Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 349          |
| 2. Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 349        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 349          |
| 4. Beft : Indien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 349          |
| 6. Affen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350          |
| 7 (50,404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 350        |
| c. Entftehung und Bufammenfetung der Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 350        |
| d. Eintheilung ber Guanoforten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 352        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 352        |
| a. Meußere Befchaffenbeit und Bufammenfegung. Guan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ):           |
| Profiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 355        |
| Rnollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 360        |
| a. The Mirtury des wouldno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 00.        |
| . O. Mariana ift nur ein Hillsbunger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 365        |
| o spananta de de de la la la la la la la la la la la la la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 367        |
| 3 Die mechanische Beschaffenheit des Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 500        |
| 3 Anmendung des Guano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 368        |
| 1 Rie ift ber Guano anzuwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 300        |
| ofte ein feines Mulner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 36         |
| b. Bermifdung bes Guano mit Gano over Groe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 369        |
| c Rermischung mit Rochsalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 369        |

| 2 m t . ht                                                                                                                                                                 | Sette                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| d. Behandlung mit fowefelfaurer Magnefia                                                                                                                                   | 371                             |
| e. Unterbringen bes Guano                                                                                                                                                  | 371                             |
| f. Wirkung bes Guano bei Anwendung zu verschiedenen                                                                                                                        |                                 |
| Reiten                                                                                                                                                                     | 373                             |
| Beiten                                                                                                                                                                     | 374                             |
| 2. Die Flugte, zu venen vet Guand unzubenden ift.                                                                                                                          | 076                             |
| a. Prufung bes Peruguano auf feine Echtheit                                                                                                                                | 370                             |
| β. Der aufgefchloffene Peruguano                                                                                                                                           | 378                             |
| f. Die anderen bierber gebörigen Guanosorten                                                                                                                               | 383                             |
| 1 Der Angamaka Guang                                                                                                                                                       | 383                             |
| 9 Augusto Shan                                                                                                                                                             | 384                             |
| 2. Guano von Shah 3. Egyptischer Guano 4. Ichabor=Guano 5. Saldanha=Bah=Guano                                                                                              | 385                             |
| o. Egypulater Guano                                                                                                                                                        |                                 |
| 4. 3maboe: Guano                                                                                                                                                           | 385                             |
| 5. Saldanha=Bay=Guano                                                                                                                                                      | 386                             |
| 6. Frageroe=Guano                                                                                                                                                          | 387                             |
| 2. Die Greemente unsers Hausaeflügels                                                                                                                                      | 388                             |
| a. Bufammenfetung und Menge ber Ercremente                                                                                                                                 | 388                             |
| a. Tauhenmist                                                                                                                                                              | 388                             |
| α. Taubenmist                                                                                                                                                              | 200                             |
| ρ. Hugnermist                                                                                                                                                              | 389                             |
| 7. Entenmist                                                                                                                                                               | 390                             |
| J. Gansemist                                                                                                                                                               | 890                             |
| d. Ganfemift                                                                                                                                                               | 890                             |
| Muhana T                                                                                                                                                                   | 391                             |
| Anhang I                                                                                                                                                                   | 301                             |
| Det grevermans-ouand                                                                                                                                                       | 991                             |
| Anhang II                                                                                                                                                                  | 892                             |
| Der Fifch=Guano .<br>1. Darftellung und Befchaffenheit der Fifchguanoforten .                                                                                              | <b>392</b>                      |
| 1. Darstellung und Beschaffenheit der Fischguanosorten .                                                                                                                   | 393                             |
| a. Englischer Fischguano                                                                                                                                                   | 393                             |
| b. Kranibfischer Kischaugno                                                                                                                                                | 394                             |
| c Reufundlandischer Quana                                                                                                                                                  | 295                             |
| d Branct cher Bornet Bushe                                                                                                                                                 | 206                             |
| c. Reufundländischer Guano , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                 | 207                             |
| e. Det notwegijche Filchguano                                                                                                                                              | 991                             |
| a. Filoguano                                                                                                                                                               | 897                             |
| b. Wallfischguano                                                                                                                                                          | 400                             |
| Die anderen Fischguanosorten                                                                                                                                               | 402                             |
| Wirkung und Anwendung des Kischaugno                                                                                                                                       | 402                             |
| Die anderen Fischguano                                                                                                                                                     | 406                             |
|                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                 |
| Rapitel II.                                                                                                                                                                |                                 |
| Outsile sand To                                                                                                                                                            |                                 |
| Die phosphorfäurereichen Dungftoffe.                                                                                                                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                 |
| 1. Rothwendigfeit der Bufuhr der Phosphorfaure jum Boden                                                                                                                   | 407                             |
| 1. Die Rechnung von Erufius                                                                                                                                                | 407                             |
| a marking the fall will make                                                                                                                                               | 408                             |
| 2. Rewnung pon der Womane Waldau                                                                                                                                           |                                 |
| 2. Rechnung von der Domane Waldau                                                                                                                                          | 410                             |
| 2. Regnung von der Domane Waldoud                                                                                                                                          | 410                             |
| 8. Bomane Prostau                                                                                                                                                          | 410                             |
| 4. Berechnung der Ein= und Aussuhr eines anerkannt ausges zeichnet bewirthschafteten Gutes in hannover, von Rautenberg                                                     | 410                             |
| 4. Berechnung der Ein = und Aussuhr eines anerkannt ausge=<br>zeichnet bewirthschafteten Gutes in hannover, von Rautenberg<br>II. Bortommen ber Phosphoriaure in der Raine | 410<br>410<br>411               |
| 4. Berechnung der Ein = und Aussuhr eines anerkannt ausge=<br>zeichnet bewirthschafteten Gutes in hannover, von Rautenberg<br>II. Bortommen ber Phosphoriaure in der Raine | 410<br>410<br>411               |
| 4. Berechnung der Ein = und Aussuhr eines anerkannt ausges zeichnet bewirthschafteten Gutes in hannover, von Rautenberg II. Bortommen der Phosphorfanre in der Raine       | 410<br>410<br>411<br>412<br>412 |
| 4. Berechnung der Ein= und Aussuhr eines anerkannt ausges zeichnet bewirthschafteten Gutes in hannover, von Rautenberg                                                     | 410<br>410<br>411<br>412<br>412 |

|    |          | Inhal                                                                                                                                                                                                     | lteve       | rzei        | idyı       | ıiş. |            |     |     |   |     |      |      |   | XI           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|-----|---|-----|------|------|---|--------------|
|    |          | Der Mhadnhault nam Gun                                                                                                                                                                                    | <b>.</b>    |             | т.         | a    |            |     |     |   |     |      |      |   | Seite<br>416 |
|    | υ.<br>Α  | Der Phosphorit von Bor                                                                                                                                                                                    | ve 1        | ň:          | ωe         | lthi | ale        | n   | •   | ٠ | ٠   | •    | ٠    | ٠ |              |
|    | u,       | 3m Stebengebirge bei Di                                                                                                                                                                                   | onne        | ? [         | ٠          | ٠    | •          | •   | ٠   | ٠ | ٠   | ٠    | •    | ٠ | 417          |
|    | e.       | Im Siebengebirge bei Bi<br>Bei Amberg in Bapern                                                                                                                                                           | ٠           | •.          | ٠          | •    | •          | ٠   | •   | ٠ | ٠   | ٠    | •    | ٠ | 417          |
|    | I.       | Ofteolith bon Sanau . Sannover und Braunfchi                                                                                                                                                              | :           | •           | •          | •    |            | •   | •   | • | •   | •    | ٠    | ٠ | 417          |
|    | g.       | Dannover und Braunichi                                                                                                                                                                                    | weig        | •           | •          | •    | •          | •   |     | • | •   | •    |      | ٠ | 417          |
|    | n.       | Raffau                                                                                                                                                                                                    | •           |             | •          |      |            |     | •   |   |     |      | •    | • | 417          |
|    | ٦.       | Gropbritannien                                                                                                                                                                                            | •           |             |            |      |            |     |     |   |     |      | ٠    | • | 427          |
|    | K.       | Rarnthen                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 428          |
|    | l.       | Bohmen bei Schlaggenm                                                                                                                                                                                     | albe        | : (@        | ðá         | lad  | ent        | val | de) |   |     |      |      |   | 428          |
|    | m.       | Rarnthen                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 429          |
|    | n.       | Frankreich                                                                                                                                                                                                |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      | • | 429          |
|    | 0.       | Belgien .<br>Mußland<br>Canada:Apatit<br>Süd=Carolina= oder Char                                                                                                                                          |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 429          |
|    | p.       | Rufland                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 482          |
|    | q.       | Canada=Apatit                                                                                                                                                                                             |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 485          |
|    | ř.       | Sub=Carolina= ober Char                                                                                                                                                                                   | rleftı      | on =        | Q) b       | oßt  | hai        | ŧ.  |     |   | Ĭ   | Ċ    |      |   | 486          |
|    | 8.       | St. Martin's-Phosphat<br>Aruba-Infel-Phosphat .                                                                                                                                                           |             |             | <i>-</i> 7 |      | 7-         | ••  |     | • | ·   |      | ·    | - | 487          |
|    | t.       | Mruba=Infel=Phosphat .                                                                                                                                                                                    | •           | •           | •          | ·    | •          | •   | •   | • | •   | Ĭ.   | •    | • |              |
|    | n.       | Redonda=Dhosphat                                                                                                                                                                                          | •           | •           | •          | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | • | 489          |
|    | ٧.       | Mta Rela-Mhashat                                                                                                                                                                                          | •           | •           | •          | •    | •          | •   | •   | , | •   | •    | •    | • | 440          |
|    | ₩.       | Plann-Mhadnhat                                                                                                                                                                                            | •           | •           | •          | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | • | 440          |
|    | <b>"</b> | Thomas-Schlade                                                                                                                                                                                            | •           | •           | •          | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | • | 441          |
| 9  | ŝ.       | annalithan und Office                                                                                                                                                                                     | 114         | ٠           |            | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | • | 440          |
| Ŀ. | AX.      | RedondasPhosphat Alta BelasPhosphat RadnosPhosphat ThomassShlade pprolithen und Ofteo                                                                                                                     | 1111        | 9 € 1       | ı          | •    | •          | •   | •   | ٠ | •   | •    | •    | • | 445          |
| ٠. | •        | Wandlotten                                                                                                                                                                                                | •           | •           | •          | •    | •          | •   | •   | ٠ | •   | •    | •    |   |              |
|    | ä.       | uanoforten                                                                                                                                                                                                | . •         | •           | •          | ٠    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | ٠ | 446          |
|    | D.       | Sarviers Greens                                                                                                                                                                                           | •           | •           | •          | •    | •          | •   | •   | • | •   | ٠    | •    | • | 449          |
|    | Ç.       | Howland-Guano                                                                                                                                                                                             | •           | •           | •          | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | • | 452          |
|    | a.       | Maloen-Anjel-Buano .                                                                                                                                                                                      | •           | •           | •          | •    | •          | •   | •   |   | •   | ٠    | •    | • | 452          |
|    | e.       | Statens: Sneits dunno Giarbud-Guano Gnderbury-Guano Gnning-Island-Guano Browfe-Island-Guano . Cacepede-Island-Guano . Guon-Intel-Guano .                                                                  | •           | •           | •          | •    | •          |     | •   | • | •   | •    | •    | • | 454          |
|    | ť.       | Enderbury-Guano                                                                                                                                                                                           | •           |             | •          | •    | •          |     |     |   | •   | •    | •    | • | 455          |
|    | g.       | Fanning-Island=Guano                                                                                                                                                                                      | •           | •           |            |      | •          |     |     |   |     |      |      |   | 456          |
|    | h.       | Browfe=Island=Guano .                                                                                                                                                                                     |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 456          |
|    | i.       | Lacepede=Island-Guano .                                                                                                                                                                                   |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 457          |
|    | k.       | Suon-Infel-Guano                                                                                                                                                                                          |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 458          |
|    | l.       | Combrero-Felfen-Guano                                                                                                                                                                                     |             | •           |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 459          |
|    | m.       | Mejillones-Guano                                                                                                                                                                                          |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 462          |
|    | n,       | Mejillones=Guano                                                                                                                                                                                          |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 464          |
|    | 0.       | Californifder Buano .                                                                                                                                                                                     |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 465          |
|    | D.       | Apalos Buano                                                                                                                                                                                              |             |             |            | -    | •          | -   |     |   |     |      |      | _ | 466          |
|    | ā.       | Apes=Buano                                                                                                                                                                                                |             |             | -          | •    | :          | •   |     | · | •   | ·    | Ī    |   | 466          |
|    | T.       | Quracaos Infels Buano                                                                                                                                                                                     | ·           | -           | •          | •    | •          | •   |     | • | •   | •    | Ċ    | Ċ | 470          |
|    | R        | Maracaibas ober Montes                                                                                                                                                                                    | OSir        | nnn         |            | •    | •          | •   | •   | • | •   | ·    |      | ٠ | 473          |
|    | ŧ.       | Der Kooria-Mooria-Qua                                                                                                                                                                                     | nn          |             | :          | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | • | 474          |
|    | 11       | Raja-Infel-Guano Californischer Guano Abalo-Guano Aves-Guano Curaçao-Infel-Guano Maracaibo- oder Monts- Der Kooria-Mooria-Guan Cion-Guano Guano von Carrière Guano von den Centinel Guano von den Roques- |             | •           |            | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | • | 474          |
|    | u.       | Buana nan Garrière                                                                                                                                                                                        | •           | •           | •          | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | • | 474          |
|    | ₩.       | Buong non hen Cantinal                                                                                                                                                                                    | 10.9        | 'nſ-        | 1,         | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | • | 474          |
|    | ₩.       | Guene pen den Westelliet                                                                                                                                                                                  | いっこ         | iiijt<br>No | . 11       | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | •    | • | 474          |
|    | T.       | Guano von ben Roques=                                                                                                                                                                                     | مالال<br>ما | H           | •          | •    | •          | •   | •   | • | •   | •    | ٠    | ٠ | 474          |
|    | ÿ.       | Guano bon ber Infel Te                                                                                                                                                                                    | lrige       | 10          | •          | •    | ٠          | •   | •   | • | ٠   | •    | •    | ٠ | 475          |
|    | z.       | Das Ravassa-Phosphat .                                                                                                                                                                                    | 4           | •           | ٠,         |      | . <b>.</b> | ::. | •   |   |     | * !  | ci.  | • | 475          |
|    |          | Ungaben über ben Imp                                                                                                                                                                                      | ori         | DOI         | <b>i</b> 1 | UDE: | rjee       | 110 | rn  | m | ıne | rali | 100) | n | 400          |
|    | _        | Phosphaten und phosp<br>ie Knochen                                                                                                                                                                        | gatt        | Jaye        | n          | ອແ   | anc        | ,   | •   | • | •   | •    | •    | ٠ | 480          |
| 4. | Ð        | ie Knochen                                                                                                                                                                                                | •           |             | •          | •    | •          | •   | •   | • |     | •    | •    | ٠ | 481          |
|    | •        | Die Onothen                                                                                                                                                                                               |             |             |            |      |            |     |     |   |     |      |      |   | 481          |

| h Quadrantable                                                                                            | 490         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| b. Anochentoble                                                                                           | 491         |
| c. Gebrannte Anochen oder Anochenafche .<br>III. Berwendung der eben beichriebenen, phosphorfaurehaltigen | 701         |
| Materalien in der Landwirthschaft                                                                         | 492         |
| Materalien in der Landwirthschaft                                                                         | 202         |
| Dfteolithen und Phosphorite                                                                               | 492         |
| a. Allgemeines                                                                                            | 492         |
| b. Ebelichkeite=Berhältniffe obiger Materalien                                                            | 493         |
| c. Düngungk=Rerluche                                                                                      | 495         |
| c. Düngunge-Bersuche                                                                                      | 495         |
| β. Mit Phosphoriten und Coprolithen                                                                       | 495         |
| d. Das Muffchießen ber phasphorfaurehaltigen Materalien .                                                 | 497         |
| e. Auffcließung der Lahn=Phosphorite                                                                      | 503         |
| Pompostirung des Mhasphorites                                                                             | 505         |
| Rompostirung des Phosphorites                                                                             | 510         |
| Die fogen. jurudgegangene Phosphorfaure und ber pracipi=                                                  | •••         |
| tirte phosphorfaure Ralf                                                                                  | 511         |
| tirte phosphorfaure Kalt                                                                                  | 514         |
| A. Die Knochen                                                                                            | 514         |
| a. Mechanische Bertleinerung ber Knochen                                                                  | 515         |
| b. Auffdliegung ber Anochen Aufgeschloffenes Anochen=                                                     |             |
| mehl; Anochenmehl=Superphosphat                                                                           | 518         |
| e Fermentirung der Prochen                                                                                | 520         |
| d. Das Dampfen ber Knochen; gedampftes Rnochenmehl .                                                      | 521         |
| e. Entfettung der Knochen auf chemischem Bege                                                             | 522         |
| f. Auffchließen der Rnochen durch Aettalilauge                                                            | 524         |
| g. Berdienen die aufgeschloffenen oder die gedampften Anochen                                             |             |
| den Borjug?                                                                                               | 524         |
| h. Beit der Anwendung und Dauer ter Birtung bes Anochen-                                                  |             |
| mehles. — Birtung der Kohlenfaure des Bodens                                                              | 528         |
| B. Die Knochentoble                                                                                       | 530         |
| C. Knochenasche                                                                                           | 581         |
| C. Rnochenaiche . D. Die Knochenmehle Des Sandels und die Knochenmehl-Ber-                                |             |
| fälschungen                                                                                               | 531         |
| E. Die Phosphorsaure und der Boden                                                                        | 587         |
| F. Belches der im Sandel vortommenden phosphorfaurehaltigen                                               |             |
| Fabritate verdient am meisten der Berwendung?                                                             | <b>53</b> 8 |
|                                                                                                           |             |
| Mapitel III.                                                                                              |             |
| grapitet III.                                                                                             |             |
| I. Die Ammoniat- und falpeterfauren Salze                                                                 | 539         |
| I. Rothwendigteit ober Entbehrlichteit ber Bus                                                            |             |
| fuhr von Stickftoff in Form ber obigen Salze                                                              | 539         |
| a. Bergeleitet aus der directen Wirkung derfelben                                                         | 589         |
| b. Bergeleitet aus der indirecten Birfung                                                                 | 543         |
| II. Die Ammoniat=Salze. — Schwefelfaures Ammo=                                                            |             |
|                                                                                                           | 548         |
| niat .<br>a. Bortommen, Gewinnung und Gigenschaften des schwefelfauren                                    |             |
| Ammonials                                                                                                 | 548         |
| III. Das Rhodanammonium und die Pflangen                                                                  | 555         |
| Anhang                                                                                                    | 557         |
|                                                                                                           |             |

| Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ХШ                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rohammoniat b. Düngungsversuche mit schwefelsaurem Ammoniat VI. Salpeterfaure Salze a. Geschichtliches b. Bortommen, Gewinnung und Entstehungsart des Chilisals salveters c. Zusammensehung des Chilisalpeters d. Düngungsversuche mit dem Ratronfalpeter e. Art der Wirtung des Chilisalpeters f. Stärke der Sticksoffdungung | 561<br>562<br>568<br>570        |
| Der Chili=Ralisalpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 580<br>582                      |
| Rapitel IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Die kalireichen Dungmittel.  A. Die Bufuhr der specifisch kalihaltigen Dungktoffen für eine Gruppe von Gutern nicht nothwendig                                                                                                                                                                                                 | 586<br>586                      |
| c. Bergleichung des Gesammt=Erportes mit dem Gesammt=Importe<br>des Rali                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| a. Bothwendigkeit der Infuhr specifisch kalihaltiger Dunghosse für die andere Gruppe von Gatern C. Resumd D. Die hierhergehörigen Dungstosse a. Allgemeines b. Das Lager von Staffurt                                                                                                                                          | . 594<br>. 595<br>. <b>596</b>  |
| Unhang . c. Die in dem Abraumfalze enthaltenen kalihaltigen Mineralien . 1. Rarnallit                                                                                                                                                                                                                                          | 600                             |
| 4. Rainit 5. Rrugit d. Die außer den Ralifalzen in dem Abraum vorkommenden Mineralien 1. Steinfalz 2. Kieferit                                                                                                                                                                                                                 | 601<br>608<br>604<br>604<br>604 |
| 8. Anhydrit 4. Tachydrit 5. Boracit 6. Die Fabrikation des Chlorkaliums 6. Die RalisDüngesalze des Handels                                                                                                                                                                                                                     | . 606<br>. 609                  |
| 2. Die concentrirten Kalisalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 609<br>611<br>611<br>611        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8. Ralibunger ober robes fcmefelfaures Rali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 612         |
| 5. Ratiounger over toges immejerfautes Rati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 612         |
| 4. Rainit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 012         |
| 5. Schweseisaute Rail-wiagnesia (Pictometit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 614         |
| 5. Schwefelfaure Kali-Magnefia (Dieromerit) g. Die Forderung von Robtalifalzen und die Kalifabriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 615         |
| E. Das Kali und der Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 616         |
| a. Das Rali und ber Sanbboben; Spftem Schulg-Bupit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 616         |
| b. Das Rali und der fcmerere Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 626         |
| c. Birtt bas Rali in Berbindung mit Schwefelfaure ober Chlor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| am portheilhafteften?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 631         |
| d. Die Dingung bes Untergrundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 638         |
| am vortheilhaftesten? d. Die Düngung des Untergrundes F. Bungunge-Berfuche und Resultate berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 685         |
| a Warksmarken ver and attimitate attituter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 635         |
| a. Borbemertung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 636         |
| b. Buderrüben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000         |
| 1. Berfuche auf ben Berfuche-Parcellen ber Buderfabrit Balbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| im Jahre 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 686         |
| 2. Bersuche ebendaselbst im Jahre 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 687         |
| 3. Bersuche ebendaselbst im Jahre 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 638         |
| 4. Berfuche ebenbafelbft im Jahre 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 639         |
| 5. Berfuche auf ben Relbern ber Ruderfabrit von Soulte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Rublers und Comp. in Calbe a. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 639         |
| 4. Berfuche ebenbafelbft im Jahre 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| malhe a/A 1967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 641         |
| malbe a/E. 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 011         |
| Afdersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 641         |
| Might be to the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th |             |
| 8. Berfuche auf der Fabrit Baldau bei Bernburg, Referent Cordel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 642         |
| 9. Berfuch auf dem Dominium Barby 1867. Referent D. Cordel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 644         |
| 10. Berfuche mit Ralifalzen von Beibepriem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 646         |
| 11. Bersuche, mitgetheilt von I. Mofer 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 647         |
| 12. Berfuche von Rimpau = Schlanftedt und Pring Bilhelm ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Schaumburg, referirt von M. Marter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 647         |
| a. Bersuche in Gutenhof 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 <b>48</b> |
| b. Versuche zu Chwalkowik 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 649         |
| c. Soluffe aus den Bersuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 650         |
| c. Rartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 651         |
| c. Kartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 651         |
| 2. Bersuche von Dr. Karmrodt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 652         |
| 3. Berfuce von B. Merdens auf Rridelberg bei Baffenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 4. Warfiet in Wather (Outling the first Buffenverg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 653         |
| 4. Berfuch in Balbau (Buderfabrit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 658         |
| 5. Verjum in Sparano von Al. Stougarot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600         |
| 6. Berfuch von Abministrator Cehmann ju Biednis; refe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4-0         |
| rirt von Cordel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 658         |
| 7. Versuche von J. Moser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 654         |
| 8. Bersuche von Grouven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00 ±        |
| 8. Berfuche von Grouven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 657         |
| 10. Ginfluß der Beit der Kalldungung auf kluantität und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Qualität der Kartoffelnernte von E. Wildt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 658         |
| 11. Ueber ben Ginfluß fruber ober fpater Dungung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Rainit auf ben Startemeblaebalt ber Rartoffel pon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| A. Salfelb und A. König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 658         |
| d. Kutterriben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 659         |
| d. Futterrüben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 659         |
| 2. Berfuche ju Tubney-Barren, 1866, referirt von demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 660         |
| a. Serlude fuscuoned. Sourcen' 1000, referer oon bemierben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| Inhaltsverzeichniß.                                       | XV         |
|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                           | Sette      |
| 3. Bersuche von Freytag 1867                              | 661        |
| 4. Berfuche von P. Lehmann                                | 661        |
| 5. Berfuch ju Beende, referirt von Buffe                  | 662        |
| 6. Berfuch von B. Engling 1878                            | 663        |
| 6. Berfuch von B. Engling 1878                            | 664        |
| 1. Berfuche mit robem Leopoldshaller Rainit von F. Robbe  |            |
| 1868                                                      | 664        |
| 1868                                                      | 665        |
| 3. Berfuch auf Moorboben von Sterneborg 1873              | 666        |
| 4. Berfuch auf ber Domaine Berningeroba von G. Cher=      |            |
| mann. 1876                                                | 667        |
| 5. Die Anwendung bes Rainits auf ben Moorculturen,        |            |
| welche nach ber Methode bes herrn Rimpau=Cunrau           |            |
| eingerichtet find                                         | 667        |
| 6. Berfuche von A. Dettweiler in Bietersheim, referirt    |            |
| von P. Bagner                                             | 668        |
| 7. Berfuche ju Binterroggen, referirt von Bretfchneiber . | 668        |
| f. Eupinen                                                | 670        |
| 1. Bersuch von Kittbogen ju Dahme                         | 670        |
| g. Rlee                                                   | 671        |
| 1. Berfuche ju Biednis vom Abminiftrator Lehmann,         |            |
| referirt von D. Corbel                                    | 671        |
| 2. Berfuch von BB. henneberg                              | 450        |
| 3. Bersuch von R. Heinrich                                | 480        |
| h. Bein.                                                  |            |
| 1. Berfuche von &. Robbe ju Chemnit 1867                  | 674        |
| 2. Rerfuck nom Administrator Lehmann in Tharand           | 675        |
| 8. Berfuche von M. A. Ladureau                            | 677        |
| i. Biefen                                                 | 677        |
| 1. Berfuche von Jungt in Faltenberg                       | 677        |
| 2. Berfuche ju Altendorf, Reutaubenheim und Oberfchlema,  |            |
| referirt non %. Nobbe                                     | 680        |
| reseritt von F. Robbe                                     | 680        |
| 4. Berfuch vom Abminiftrator Behmann, referirt von Cordel |            |
| 5. Berfuche von Fittbogen 1875                            | 688        |
| 6. Berfuche ju Calvorde von Bibrans, referirt von Marder  |            |
| 7. Berfuche von E. Beiden in Pommris                      | 685        |
| 8. Berfuch von Reichel auf Oberftrahmalde                 | 688        |
| 9. Bersuch von Scheffel auf Pliestowig                    | 689        |
| k. Erbsen und Biden                                       | 691        |
| 1. Kabad.                                                 | 691        |
| m. Barten= Cultur                                         | 691        |
| G. Art der Anwendung und Starte der Düngung               | 691        |
| Anhang                                                    | 001        |
| A. Mayer's Hypothese über die Staffurter Ralisalze        | 698        |
| 22. Dinger o Dipporigefe uver vie Stupfutter deutefaige   | 000        |
| Rapitel V.                                                |            |
| Abfälle von technischen Gewerben.                         |            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | 600        |
| Borbemetung                                               | 698<br>699 |
| A. Pflangliche Abfalle                                    | GAA        |

|     | Dis Markatha ban Dallatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ı.  | Die Produkte der Delfabriken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | a Die Delluchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Bermenbung jur Düngung?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 2. Bufammenfetung der Delkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 3. Düngungeversuche mit Deltuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | a Rerfuch non Stäckorht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | a. Bersuch von Stöckhardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | p. setjudy bon seed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | y. Versuche von v. Gopren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | b. Schlamm aus Delraffinerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | c. Schwarzes Prepmasser, Abfall von der Olivenolfabritation .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | Abfalle von der Brauerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 1. Die Malgkeime obes ber Malgkehricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _   | 2. Baffer ber Malgfabritation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | Rudftande ber Startes, Buders und Beinbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | a. Rudftande ber Startebereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Spulmaffer von der Startemehlbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | b. Rudftande von der Buderfabritation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | a. Prefilinge, Schnigel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | a. Preflinge, Schnifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | a. Scheideschlamm=Analysen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | b. Schlamm=Unalpsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | c. Melaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | d. Die Rudftande von der Berarbeitung der Melaffe ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Spiritus oder Bucer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1. Die Melassenschlempe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 2. Schlempetoble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 2. Schlempetoble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 4. Demofe=Baffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 4. Demofe=Baffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | d. Apfelmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | d. Apfelmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.  | Abfälle bei ber Baumwollenfpinnerei und Beberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ß.  | Abfälle von den Farbehölzern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠.  | Anbang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Benutung mehrerer Meerespflangen jur Dungung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Tong - Polyfoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Tang. — Relpfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Gumpferäuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9   | Sumpferauter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , 2 | White the hai has Wararhaitung has Walla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠.  | a. Abfate aus dem Bafchwaffer; Analpfe von Stochardt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | h Affile aus einer Suinnerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | b. Abfalle aus einer Spinnerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | c. Wollabgange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | f. Rudftand von der Gasbereitung aus eingedicten Bollmafd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _   | maffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.  | Aplatte Der Gerberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | a. Thierifche Abfalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1. Frifche Rudftande nach ber Enthaarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 2. Frifche Rudftande des Abgeschabten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Original solutions and see Bullian and a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second |
|     | b. Pflangliche Abfalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Inhalteverzeichniß.                                                   | KVII         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                       | Seite        |
| 3. Lederabfälle                                                       | 742          |
| 4. Abfälle bei ber Beimfabritation                                    | 744          |
| 5. Abfalle bei der horn=Berarbeitung                                  | <b>745</b> . |
| 6. Thranabfalle                                                       |              |
| a. Verfuch auf hafer                                                  | 747          |
| b. Beriuch auf Bielenaras                                             | 747          |
| 7. Abfalle bei ber Salg=Darftellung                                   | 748          |
| 8. Abfalle der baringe= Salgereien (refp. Rauchereien) .              | 748          |
| Abfälle der Sardinen                                                  | 751          |
| 9. Abfälle der Blutlaugenfalz=Fabritation                             | 751          |
| Anhang                                                                | 752<br>752   |
| II. Die vor allem indirect düngend wirkenden Dungmittel<br>Kapitel I. | •            |
|                                                                       |              |
| Der Gpps.                                                             |              |
| 1. Gefdichtliches über die Sppedungung                                | 756          |
| II. Bortommen, Eigenschaften und Bufammenfepung                       | 758          |
| III. Birfung bes Chpfes                                               | <b>76</b> 0  |
| 1. Directe Birtung bes Gppfes                                         | 760          |
| a. Birtt ber Gppe burch feinen Kalterde=Gehalt                        | 760          |
| b. Birtt der Gpps durch seinen Gehalt an Schwefelfaure                | 763          |
| c. Birft der Gpps gleichmäßig durch feine beiden Beftandtheile        | 765          |
| 2. Indirecte Birtung bes Gppfes                                       | 765          |
| a. Der Gpps wirtt burch Bindung bes Ammoniate des Bobens              |              |
| und der Luft                                                          | 765          |
| b. Der Syps wirtt auf die fammtlichen Rahrftoffe ber Pflangen         |              |
| im Boden lojend                                                       | 767          |
| im Boben lbfend                                                       | 767          |
| 1. Beweisführung durch Bergleichung ber Bufammenfetung                |              |
| ber gegopften und ungegopften Pflangen                                | 767          |
| 2. Beweisführung durch Untersuchung ber Birtung bes                   |              |
| Sppfes auf die Adererbe                                               | 773          |
| 3. Einfluß des Sppfes auf das phyfitalifche Berhalten                 |              |
| ber Adererden                                                         | 778          |
| Refumé                                                                | 779          |
| IV. Die Beit des Ausstreuens des Cupfes                               | 780          |
| V Beshalb wirtt der Chps in neuefter Zeit nicht mehr fo wie           | <b>700</b>   |
| früher?                                                               | 782          |
| VI. Bedingungen für die gunftige Birfung des Chpfes                   | 787          |
| VII. Anwendung des Chpfes und Starte der Chpebungung .<br>Anhang:     | 787          |
| Durch ihren Gppsgehalt fich auszeichnende Rebenproducte               |              |
| pon Fabriten                                                          | 790          |

# Kapitel II.

| Geschücktliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Megfalt (gebrannte Ralt).                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| I. Bufammensehung einer Anzahl von Kalkforten des Sandels II. Wiefung des Kalkes 1. Directe Wirtung des Kalkes 2. Indirecte Wirkung des Kalkes 3. Chemische Wirkung des Kalkes 3. Chemische Wirkung des Kalkes auf den Boden 3. Beschleunigte Zerschung der organischen Stosse 3. Beschleunigte Zerschung der organischen Stosse 3. Beschleunigte Zerschung der organischen Stosse 3. Berwandlung des Eisenoryduls in Eisenoryd 3. Bermittelung der Absorption der Basen durch den Boden 3. Erthöbung des KhorptionderBermögens des Bodens stose wichtigsten Pflanzennährstosse 4. Zerschung der Mineraltrümmer des Bodens 4. Zerschung der Mineraltrümmer des Bodens 4. Zerschung der Mineraltrümmer des Bodens 4. Zerschung der Mineraltrümmer des Bodens 5. Beispiel für die umsehnde Wirkung des Kalkes aus die mineralischen Bodenbestandtheile 5. Der Kalk ein Sticksossenschaftes 5. Physicalische Wirkung des Kalkes 5. Dehpischlische Wirkung des Kalkes 5. Dehpischlische Wirkung des Kalkes 5. Dehpischlische Wirkung des Kalkes 5. Wasenderung der physitalischen Eigenschaften des Bodens 5. Wirkung der durch die Umsehungen erzeugten Wärme 5. Ausenderung der physitalischen Eigenschaften des Bodens 6. Wirkung der Kalkongung 6. Landendung der Kalken 6. Storte der Kalkdüngung 6. Landendung der Kalkdüngung 6. Landendung der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Storte der Kalkdüngung 6. Stor |                                                             |            |
| 11. Directe Wirkung des Kalkes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gefchichtliches                                             |            |
| 11. Directe Wirkung des Kalkes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. Zusammensehung einer Angahl von Raltsorten des Sandels   |            |
| 2. Indirecte Wirtung des Kaltes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. Wirfung des Ralfes                                      |            |
| a. Chemische Wirkung des Kalkes auf den Boden 798 a. Beschikeunigte Zersehung der organischen Stoffe 798 b. Windung der freien Saure des Bodens 802 c. Berwandlung des Eisenoryduls in Eisenoryd 802 d. Bermittelung der Absorption der Basen durch den Boden 803 e. Erhöhung des Absorptions-Bermdgens des Bodens sir die wichtigkten Pflanzennährstoffe 803 f. Zersehung der mineralischen Bestandtheile des Bodens. Freimachung der Basen 804 1. Zersehung der Moseraltrümmer des Bodens 804 2. Zersehung der Mineraltrümmer des Bodens 804 2. Zersehung der massenstrümmer des Bodens 806 3. Beispiel für die umsehende Wirtung des Kalkes auf die mineralischen Bodenbestandtheile 806 g. Der Kalk ein Sticksoffsammler 809 b. Physitalische Wirtung des Kalkes 810 a. Beränderung der physitalischen Eigenschaften des Bodens 810 b. Wirtung der durch die Umsehungen erzeugten Wärme 813 Resumé 814 H. Auwendung der Kalkbiingung 815 1. Nothwend ig keit des Kalkens 816 2. Ausführung des Kalkens 816 2. Ausführung des Kalkens 816 3. Stärke der Kalkbüngung 817 Der tohlensaue Kalk Hnhang: Ralkhaltige Rebenproducte von Fabriken 819  Rappisch III.  Der Wergel.  Seschick III.  Bassersalen des Wergels 832 a. Zersalen des Wergels 833 b. Wassersalen des Wergels 833 c. Erhöhungse und wasserzuschaltende Krasst des Wergels 833 c. Erhöhungse und Werdunstungskrast. 834 b. Wohstalische Wergels 834 1. In direct düngende Wirkung des Wergels 833 III. Wirkung des Wergels 834 a. Chemische Wirkung 834 b. Physitalische Wirkung 834 b. Physitalische Wirkung 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | 796        |
| a. Beschleunigte Jersetung der organischen Stoffe . 798 b. Bindung der freien Saure des Bodens . 802 c. Verwandlung des Eisenoryduls in Eisenoryd . 802 d. Vermittelung der Absorption der Basen durch den Boden e. Erhöbung des Ubsorptions-Bermögens des Bodens sur die wichtigsten Pflanzennährstoffe . 803 f. Zersetung der mineralischen Bestandtheile des Bodens . 804 l. Zersetung der Wilneraltrümmer des Bodens . 804 2. Zersetung der wasserhaltigen Silfate . 805 3. Beisptel sur wasserhaltigen Silfate . 806 g. Der Kalt ein Stücksoffsammler . 809 b. Physitalische Wirtung des Kaltes . 810 a. Veränderung der physitalischen Eigenschaften des Bodens b. Wirtung der der hybsitalischen Eigenschaften des Bodens 810 k. Briefung der durch die Umsetungen erzeugten Wärme . 813 Resumé . 814 III. Anwendung der Kaltdüngung . 815 l. Nothwend ig teit des Kaltens . 816 3. Stärte der Kaltdüngung . 817 Der tossen er Kaltdüngung . 817 Der ofliensaure Kalt Undang: Raltbultige Rebenproducte von Fabriken . 819  **Rapisel III.**  **Rapisel III.**  **Bassersallen des Mergels . 823 I. Borsommen und Beschaffenheit des Mergels . 832 a. Berfallen des Mergels . 832 a. Berfallen des Mergels . 832 b. Wassersallen des Mergels . 832 I. Bortommen und Beschaffenheit des Mergels . 833 III. Birtung des Mergels . 833 III. Birtung des Mergels . 834 1. In direct düngende Wirtung des Mergels . 834 1. In direct düngende Wirtung des Mergels . 834 1. In direct düngende Wirtung . 834 b. Physitalische Wirtung . 834 b. Physitalische Wirtung . 834 b. Physitalische Wirtung . 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Indirecte Birtung bes Raltes                             | 798        |
| b. Bindung der freien Säure des Bodens.  c. Berwandlung des Eisenorydules in Eisenoryd.  d. Bermittelung der Absorption der Basen durch den Boden  e. Erhöhung des Absorptions-Bermdgens des Bodens für  die wichtigsten Pstanzennährstoffe.  f. Bersehung der Pstanzennährstoffe.  Kreimachung der Wineraltichen Bestandtheile des Bodens.  Freimachung der Wineraltrümmer des Bodens.  804  2. Bersehung der Wineraltrümmer des Bodens.  3. Beispiel für die umsehende Wirtung des Kaltes auf  die mineralischen Bodenbestandtheile.  806  3. Beispiel für die umsehende Wirtung des Kaltes auf  die mineralischen Bodenbestandtheile.  806  g. Der Kalt ein Sticksoffinmmler.  809  b. Physitalische Wirtung des Kaltes  3. Beränderung der physitalischen Eigenschaften des Bodens  10. Wirtung der durch die Umsehungen erzeugten Wärme.  811  Resumé.  111 Anwendung der Kaltdüngung.  12 Ausschührung des Kaltens  2. Ausschührung des Kaltens  3. Stärte der Kaltdüngung.  816  3. Stärte der Kaltdüngung.  817  Der tohlensaure Kalt  Un hang:  Ralthaltige Rebenproducte von Fabriten  819  **Rapitel III.**  **Berschlen des Mergels  a. Berschlen des Mergels  3. Busschäfene und wasserzels  3. Busschäfene und wasserzels  3. Busschäfene und wasserzels  3. Busschäfenede und wasserzels  3. Busschafenede und wasserzels  3. Busschafenede und wasserzels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Berschunge und Berdunstungskrast.  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  3. Busschung des Mergels  4. Busschung des Mergels  4. Busschung des Mergels  4. Busschung des Mergels  4. Busschung des Mergels  4. Busschung des Mergels  4. Busschung des Mergels  4. Busschung des Mergels  4. Busschung der Weisendung  4. Busschung  4. Busschung  4. Busschung  4. Busschung  4. |                                                             | 798        |
| c. Bermanblung des Eisenoryduls in Eisenoryd.  d. Bermittelung der Absorption der Basen durch den Boden  e. Erhöhung des Absorptions-Bermögens des Bodens für  die wichtigken Pstanzennährstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. Befchleunigte Berfetung ber organischen Stoffe           | 798        |
| c. Bermanblung des Eisenoryduls in Eisenoryd.  d. Bermittelung der Absorption der Basen durch den Boden  e. Erhöhung des Absorptions-Bermögens des Bodens für  die wichtigken Pstanzennährstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b. Bindung der freien Gaure des Bodens                      | 802        |
| d. Bermittelung der Absorption der Basen durch den Boden e. Erhöhung des Absorptions-Bermdgens des Bodens für die wichtigsten Pflanzennährstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c. Bermandlung bes Gifenoryduls in Gifenoryd                | 802        |
| e. Erhöhung des Absorptions-Bermögens des Bodens für die wichtigken Pflanzennährstoffe.  f. Bersetzung der mineralischen Bestandtheile des Bodens.— Kreimachung der Wafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d. Bermittelung der Abforption der Bafen durch den Boben    | 803        |
| bie wichtigsten Pflanzennährstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |            |
| f. Bersehung der mineralischen Bestandtheile des Bodens.— Freimachung der Basen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | 803        |
| Freimachung ber Basen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f. Berfetung ber mineralifden Beftanbtheile bes Bobens      | 1000       |
| 1. Bersetzung der Mineraltrümmer des Bodens 804 2. Bersetzung der wasserhaltigen Silikate 805 3. Beispiel für die umsetzende Wirtung des Kalkes auf die mineralischen Bodenbestandtheile 806 g. Der Kalk ein Sticksoffsammler 809 b. Physikalische Wirtung des Kalkes 810 a. Beränderung der physikalischen Eigenschaften des Bodens 810 b. Wirkung der durch die Umsetzungen erzeugten Wärme 813 Resums 814 III. Unwendung der Kalkdüngung 815 1. Nothwendig keit des Kalkens 816 2. Aussührung des Kalkdüngung 816 3. Stärke der Kalkdüngung 817 Der tohlensaure Kalk 818 Unbang: Ralkdülige Rebenproducte von Fabriken 819  Rapitel III.  Der Wergel.  Seschücks 824 II. Eigenschaften des Wergels 824 II. Eigenschaften des Wergels 832 a. Bersalten des Wergels 832 b. Basserfalten des Wergels 833 c. Erhitungse und Berdunstungskraft des Mergels 833 c. Erhitungse und Berdunstungskraft 834 1. In direct düngende Wirkung des Mergels 834 a. Chemische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 804        |
| 2. Jersetung der wasserhaltigen Silikate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Berfegung ber Mineraltrummer bes Bobens                  | 804        |
| 3. Beispiel für die umsetende Wirtung des Kaltes auf die mineralischen Bodenbestandtheile 806 g. Der Kalt ein Sticksoffssmmler 809 b. Physitalische Wirtung des Kaltes 810 a. Beränderung der physitalischen Eigenschaften des Bodens 810 b. Wirtung der durch die Umsetungen erzeugten Wärme 813 Kesumé 814 III. Univendung der Kaltdüngung 815 1. Nothwendig teit des Kaltens 815 2. Ausführung des Kaltens 816 3. Stärte der Kaltdüngung 817 Der tohlensaure Kalt 818 Unhang: Ralthaltige Rebenproducte von Fabriten 819  Rapitel III.  Der Wergel.  Seschichtliches 823 1. Borsommen und Beschaffenheit des Wergels 824 III. Eigenschaften des Wergels 832 a. Bersallen des Wergels 833 c. Erhitungs- und vosserschlichtungstraft 833 c. Erhitungs- und Berdunstungstraft 833 III. Wirtung des Wergels 833 III. Wirtung des Wergels 834 a. Chemische Wirtung eint ung des Wergels 834 a. Chemische Wirtung 834 b. Physitalische Wirtung 834 b. Physitalische Wirtung 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 805        |
| bie mineralischen Bodenbestandtheile 806 g. Der Kalf ein Sticksoffsammler 809 b. Physstalische Wirtung des Kalkes 810 a. Beränderung der phystalischen Eigenschaften des Bodens 810 b. Wirtung der durch die Umsehungen erzeugten Wärme 813 Resumé 814 III. Unwendung der Kalkdingung 815 1. Rothwending der Kalkdingung 815 2. Ausführung des Kalkens 816 3. Stärke der Kalkdüngung 817 Der kohlensaure Kalk 818 Anhang: Ralkhaltige Rebenproducte von Fabriken 819  Rapitel III.  Der Wergel.  Seschichtliches 823 I. Borkommen und Beschaffenheit des Wergels 824 III. Eigenschaften des Wergels 832 a. Bersallen des Wergels 833 c. Erhihungs= und Berdunstungskraft 833 c. Erhihungs= und Berdunstungskraft 833 I. Ritrung des Wergels 834 1. In direct düngende Wirkung des Wergels 834 a. Chemische Wirkung 834 b. Physstalische Wirkung 834 b. Physstalische Wirkung 834 b. Physstalische Wirkung 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Beifpiel für bie umfenende Birtung bes Raltes auf        | -          |
| g. Der Kalk ein Stickftofffammler.  b. Physikalische Wirkung des Kalkes  a. Beränderung der physikalischen Eigenschaften des Bodens 810  b. Wirkung der durch die Umsehungen erzeugten Wärme.  813  Resumé.  814  III. Anwendung der Kalkdüngung.  1. Nothwendigkeit des Kalkens  2. Aussührung des Kalkens  815  2. Aussührung des Kalkens  816  2. Aussührung des Kalkens  817  Der kohlenjaure Kalk  Anhang: Ralkhaltige Rebenproducte von Fabriken  819  Rapitel III.  Der Wergel.  Seschichtliches  I. Bortommen und Beschaffenheit des Wergels  823  II. Geschächten des Wergels  832  a. Berfallen des Wergels  b. Bassersassend und Berdunstungskraft  833  c. Erhitungse und Berdunstungskraft  1. In direct düngende Wirkung des Wergels  834  a. Chemische Wirkung  834  a. Chemische Wirkung  834  b. Physikalische Wirkung  834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die mineralifden Bobenbeftandtheile                         | 806        |
| b. Physitalische Wirtung des Kaltes  a. Beränderung der physitalischen Eigenschaften des Bodens b. Wirtung der durch die Umsehungen erzeugten Wärme.  813 Resums  Mesums  814  III. Anwendung der Kaltdüngung  815 1. Nothwendig teit des Kaltens  816 2. Ausführung des Kaltens  816 3. Stärte der Kaltdüngung  817  Der tohlensaure Kalt  Anhang  Ralthaltige Rebenproducte von Fabriken  819  Rapitel III.  Der Mergel.  Seschaften des Mergels  823 I. Bortommen und Beschaffenheit des Wergels  832 II. Eigenschaften des Mergels  832 b. Basserfallen des Mergels  833 c. Erhitungse und Berdunstungskraft  834 1. In direct düngende Wirtung des Mergels  834 a. Chemische Wirtung  834 b. Physitalische Wirtung  834 b. Physitalische Wirtung  834 b. Physitalische Wirtung  834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 20.5       |
| a. Beränberung der physikalischen Eigenschaften des Bodens b. Wirkung der durch die Umsehungen erzeugten Wärme. 813 Resumé. 814 III. Anwendung der Kalkdüngung. 815 1. Nothwendigkeit des Kalkens. 816 2. Aussührung des Kalkens. 816 3. Stärke der Kalkdüngung. 817 Der tohlensaure Kalk 818 Anhang: Ralkhaltige Rebenproducte von Fabriken 819  Ralkhaltige Rebenproducte von Fabriken 819  Rapitel III.  Der Wergel.  Seschüchtliches 824 II. Eigenschaften des Wergels 824 II. Eigenschaften des Wergels 832 a. Bersallen des Wergels 832 b. Wasserfassende und wasserzeis 833 c. Erhigungse und Berdunstungskraft. 833 III. Wirkung des Wergels 834 a. Chemische Wirkung eine Wergels 834 a. Chemische Wirkung eine Wirkung des Wergels 834 a. Chemische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 40.3%      |
| b. Wirfung der durch die Umsehungen erzeugten Wärme.  813 Resumé. 814 III. Unwendung der Kalkdüngung. 1. Nothwendigkeit des Kalkens. 2. Ausführung des Kalkens. 3. Stärke der Kalkdüngung. 816 3. Stärke der Kalkdüngung. 817 Der tohlensaure Kalk. 818 Unhang: Ralkhaltige Rebenproducte von Fabriken. 819  Kapitel III.  Der Wergel.  Seschüchtliches. 1. Borkommen und Beschäffenheit des Wergels. 823 II. Gigenschaften des Wergels. 834 III. Eigenschaften des Wergels. 835 C. Erhigungs: und Berdunstungskrast. 836 III. Nitrung des Wergels. 837 III. Nitrung des Wergels. 838 A. Chemische Swergels 834 A. Chemische Wirkung. 834 A. Chemische Wirkung. 834 B. Physikalische Wirkung. 834 B. Physikalische Wirkung. 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | 200        |
| Refumé  Muwendung der Kalkdüngung  1. Nothwendigkeit des Kalkens  2. Ausführung des Kalkens  3. Stärke der Kalkdüngung  816  3. Stärke der Kalkdüngung  817  Der kohlenjaure Kalk  Unhang: Ralkhaltige Rebenproducte von Fabriken  Rapikel III.  Der Wergel.  Seschichtliches  1. Borkommen und Beschaffenheit des Wergels  823  1. Borkommen und Beschaffenheit des Wergels  832  11. Eigenschaften des Wergels  832  832  833  6. Erhäungs= und Berdunstungskraft  1. In direct düngende Wirkung des Wergels  834  a. Chemische Wirkung  834  a. Chemische Wirkung  834  b. Physikalische Wirkung  834  b. Physikalische Wirkung  834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h Mirfung ber burch bie Umsekungen erzeugten Marme.         |            |
| III. Anwendung der Kalfdüngung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |            |
| 1. Rothwendigkeit des Kalkens 816 2. Ausführung des Kalkens 816 3. Stärke der Kalkdüngung 817 Der kohlenjaure Kalk 818 Anhang: Ralkhaltige Rebenproducte von Fabriken 819  **Fapitel III.**  Der Wergel.  **Seschährtliches 823 I. Bortommen und Beschäffenheit des Wergels 824 II. Eigenschaften des Wergels 832 a. Bersalten des Wergels 832 b. Basseralten des Wergels 832 b. Basserschen und Beschunkungskraft 833 c. Erhitzungs und Berdunkungskraft 833 III. Wirkung des Wergels 834 a. Chemische Wirkung 854 b. Physikalische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 1775       |
| 2. Ausführung des Kaltens. 816 3. Stärke der Kalkdüngung. 817 Der tohlenjaure Kalk 818 Anhang: Ralkhaltige Rebenproducte von Fabriken 819  Rapitel III.  Der Mergel.  Seschückliches 823 I. Bortommen und Beschäffenheit des Wergels 824 II. Eigenschaften des Mergels 832 a. Bersalten des Mergels 832 b. Wasserfassend und wasserzichende Krast des Mergels 833 c. Erhigungs und Berdunstungskrast. 833 III. Wirkung des Mergels 834 a. Chemische Wirkung des Mergels 834 a. Chemische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834 b. Physikalische Wirkung 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |            |
| 3. Stärke der Kalkbungung. 817  Der tohlensaure Kalk 818  Unhang: Ralkaltige Rebenproducte von Fabriken 819  Rapitel III.  Der Mergel.  Seschichtliches 823  I. Borkommen und Beschaffenheit des Mergels 824  II. Eigenschaften des Mergels 832  B. Bassersalten des Mergels 832  b. Wassersalten des Wergels 833  c. Erhigungs: und Berdunstungskraft. 833  c. Erhigungs: und Berdunstungskraft. 833  III. Wirkung des Mergels 834  a. Chemische Wirkung ende Wirkung des Mergels 834  a. Chemische Wirkung 834  b. Physikalische Wirkung 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |            |
| Der kohlensaure Kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | The second |
| Anhang: Ralthaltige Rebenproducte von Fabriken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |            |
| Ratthaltige Rebenproducte von Fabriken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 0.0        |
| Rapitel III.  Der Mergel.  Seschichtliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 819        |
| Der Mergel.  Seschichtliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sunyange storiprovate our guotien and a contract            | 0.0        |
| Geschichtliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rapitel III.                                                | -          |
| I. Borfommen und Beschaffenheit des Mergels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der Mergel.                                                 |            |
| I. Borfommen und Beschaffenheit des Mergels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Beldidtlides                                               | 823        |
| a. Berfallen des Mergels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I Barfammen und Reichaffenheit bes Mergela                  |            |
| a. Berfallen des Mergels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. Gigenichaften bes Mergels                               |            |
| b. Bafferfaffende und masserzurüchaltende Kraft des Mergels . 833 c. Erhitzungs und Berduntungstraft . 833 III. Wirfung des Mergels . 834 1. In direct dungende Birtung des Mergels . 834 a. Chemische Birtung . 834 b. Physitalische Birtung . 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a Rerfollen bes Mergels                                     | 7          |
| c. Erhihunges und Berdunftungetraft. 833 III. Mirfung des Mergels 834 1. In direct dungende Birtung des Mergels 834 a. Chemische Birtung 834 b. Physitalische Birtung 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h. Mafferfaffende und maffergurudhaltende Graft bes Mergela |            |
| III. Birfung des Mergels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c Grhitunge und Rerdunftungefraft.                          |            |
| 1. In direct dungende Birtung des Mergels 834 a. Chemische Birtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |            |
| a. Chemische Birtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 In hirect hungende Mirkung det Mergele                    |            |
| b. Phyfitalifche Wirtung 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | -          |
| o. Trypituitius conting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h Manifestiffe Mirkung                                      | 100        |
| a. Beranderung ber Difdungsverhaltniffe bes Bodens 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n Meranderung der Mifchungenerhältniffe des Madens          |            |
| h Grhöhung rein Mertiefung ber Actererume 886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |            |

| 2. Direct bungenbe Bir       | tung bes Mergels                      |
|------------------------------|---------------------------------------|
| a. Ralterbe                  |                                       |
| b. Sonftige Berwitterunge=   | Produtte der Mineralien               |
| c. Berwitterungefähige Erbe  |                                       |
| d. Rebenbestandtheile bes D  | e                                     |
| IV. Menge des anzuwendender  | n Mergels                             |
| a. Beschaffenheit des Merge  | 18                                    |
| b. Beschaffenheit des Boden  | 8                                     |
| c. 3wed ber Mergelung        |                                       |
| d. Der Roftenpunkt           |                                       |
| V. Zeit und Art des Aufbring | ge <b>ns</b>                          |
| VI. Roften der Mergelung     |                                       |
| VII. Dauer der Birfung       |                                       |
| Ãα                           | pitel IV.                             |
| D a 8                        | Rochfalz.                             |
| Sefchichtliches              |                                       |
| I. Wirtung des Rochfalzes    |                                       |
| A. Directe Wirkung           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| B. Indirecte Wirkung .       |                                       |
| 1. Wirkung auf die Bo        | den bestand theile                    |
| a. Chemische                 | m Studium der Birtung auf             |
| a. Bergeleitet aus be        | m Studium der Birtung auf             |

a. Berfuche zu Rüben

\( \beta \). Berfuche mit Kartoffeln

\( \gamma \). Berfuche mit Gerealien

\( \delta \). Berfuche auf Wiesen

\( \delta \). Berfuche auf Beisen

\( \delta \). Berfuche Birtung bes Kochsalzes

\( \delta \). Bermehrung ber Wasserüchkaltenden

wassermehrung der wasserzüchkaltenden

wasserminderung der Franspiration der Pflar

\( \delta \).

B. Birtung des Kochsalzes auf Pflanzen .....
1. Das Kochsalz vertilgt die Unträuter .....
2. Berstörende Birtung auf die Samen .....
3. Birtung auf die Busammen sehung der Pflan C. Birtung auf die thierischen Organismen in Actererde .....
II. Anwendung des Kochsalzes

Die Berfuche:

## Bweite Abtheilung.

### Jüngung durch den Soben.

| grapitel I. |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | æ   | lu Laiteen a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite       |
|             | હા  | inleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 070         |
| L.          | 30  | re Trute-studitanoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9/0         |
|             | 1.  | Begriffsentwidelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 878         |
|             | 2.  | Menge und Beichaffenbeit der Ernterücktande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 879         |
|             | 3.  | Birtung ber Ernterudftanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 899         |
|             |     | a. Abfolute Bereicherung an Roblenstoff (Sticktoff)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 899         |
|             |     | b. Relative Bereicherung an Sticktoff und Afchenbestandtheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|             |     | auf Roften des Untergrundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>90</b> 0 |
|             | 4.  | auf Roften des Untergrundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|             |     | Berbefferung des Bodens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900         |
|             | 5   | Bedeutung ber Ernterudftanbe für bie Fruchtfolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 901         |
|             | e.  | Die Blätter und Stengeln der Rartoffeln und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>J</b>    |
|             | υ.  | Musialaamädia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 902         |
|             |     | Burgelgemächfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 902         |
|             |     | a. Das Kartoffettaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|             |     | b. Die Rubenblatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 904         |
| H           |     | Bründüngung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 905         |
|             |     | (Sefdichtliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 905         |
|             | A.  | Gefchichtliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 906         |
|             |     | 1. Die Lupine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 906         |
|             |     | 2. Bide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 907         |
|             |     | 3. Spörgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 907         |
|             |     | 4. Buchmeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 907         |
|             |     | 5. Naps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 908         |
|             |     | 6 Maggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 908         |
|             |     | 7 Plee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|             | n   | 7. Klee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 908         |
|             | D.  | Wittung ver Grunvungung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 908         |
|             |     | a. Anfichten über diefelbe und Begrundung derfelben durch Berfuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300         |
|             |     | b. Wirtt bie Grundungung vorherrichend durch ihre Daffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|             |     | alfo birect?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 910         |
|             |     | c. Die Grundungung wirkt nur indirect - Dungung durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|             |     | Beschattung des Bodens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 911         |
|             | C.  | Befchattung bes Bobens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 916         |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|             |     | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|             |     | Kapitel II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|             |     | Die Brache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|             |     | ON PERIOD A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|             |     | Gefchichtliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 918         |
|             | 20  | Geschicktliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 919         |
| I           | . I | Die Birfung der Brache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 920         |
|             | A.  | Bereicherung des Acters an affimilirbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|             |     | Pflanzennährstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 920         |
|             |     | Pflangennahrftoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 921         |
|             |     | b. Berfetung ber unorganischen Stoffe des Bobens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 922         |
|             |     | c. Reubildung von Stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 923         |
|             |     | are accountable to the account of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract |             |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                       | XXI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Berbefferung ber phyfitalifchen Befchaffenbeit                                                                                                         | Seite      |
| hes Mohens                                                                                                                                                | 924        |
| C. Reinigung bes Bobens von Untrautern                                                                                                                    | 926        |
| Refumé                                                                                                                                                    | 926        |
| Brache zu entbehren?                                                                                                                                      | 927        |
| IV. Berhältniffe, unter denen die Brache nicht aut zu entbehren ist                                                                                       | 929        |
| Schluß                                                                                                                                                    | 930        |
|                                                                                                                                                           |            |
| Kapitel III.                                                                                                                                              |            |
| Das Erbbrennen.                                                                                                                                           |            |
| I. Brennen der Thonboden                                                                                                                                  | 981        |
| A. Birtung bes Brennens                                                                                                                                   | 981        |
| 1. Auf die unorganischen Bestandtheile                                                                                                                    | 931        |
| 8. 4000ntanjot                                                                                                                                            | 931        |
| b. Chemifche                                                                                                                                              | 932        |
| a. Costicuer werden von Phanzennagritoffen, vor auem                                                                                                      | 000        |
| Rali und Riefelfaure                                                                                                                                      | 932<br>936 |
| c. Fixirung und Bildung von Ammoniat findet nicht ftatt                                                                                                   | 936        |
| 2. Birtung des Brennens auf die organischen Stoffe                                                                                                        | 936        |
| a. Berftorung der humofen Bestandtheile                                                                                                                   | 987        |
| h Reinigung des Bodens                                                                                                                                    | 938        |
| b. Reinigung des Bodens                                                                                                                                   | •••        |
| Rörpern enthaltenen Afchenbestandtheilen                                                                                                                  | 938        |
| B. Berfahren beim Thonbrennen                                                                                                                             | 939        |
| B. Berfahren beim Thonbrennen                                                                                                                             | 941        |
| D. Erfolge des Thonbrennens                                                                                                                               | 942        |
| D. Erfolge des Thonbrennens                                                                                                                               | 944        |
| 1. Birtung bes Brennens                                                                                                                                   | 944        |
| 2. Berfahren beim Brennen                                                                                                                                 | 946        |
|                                                                                                                                                           |            |
| Kapitel IV.                                                                                                                                               |            |
| I. Entwässerung. — Drainage.                                                                                                                              | •          |
| Geschichtliches  I. Schädlichteit großer Feuchtigkeit für Boden und Pflanzen  II. Bortheile der Entwässerung  III. Ursachen der Feuchtigkeit eines Feldes | 948        |
| I. Smallichfeit grober Reuchtigfeit für Boben und Bffangen .                                                                                              | 949        |
| II. Bortheile der Entmäfferung                                                                                                                            | 951        |
| III. Urfagen ber Feuchtigfeit eines Felbes                                                                                                                | 952        |
| IV Gutmäfferung bes Rabens                                                                                                                                | 953        |
| a. Borbemertung                                                                                                                                           | 953        |
| b. Entwässerung durch Gräben                                                                                                                              | 953        |
| c. Entwässerung durch Furchen                                                                                                                             | 954        |
| d. Entwäfferung burch Bohrung e. Entwäfferung burch Röhrenleitung (Drainage)                                                                              | 985        |
| e. Untwällerung durch Mohrenteitung (Drainage)                                                                                                            | 956        |
| a. Begriffsentwickelung und Art der Bafferaufnahme .                                                                                                      |            |
| b. Birtung der Drains und Art der Anlage derfelben .                                                                                                      | 957        |

F

| AAI   | anyunavergenymp.                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------|
|       | c. Beitere Bortheile der Drainage                             |
|       | d. Die der Drainage gemachten Borwurfe 9                      |
|       | II. Bewäfferung.                                              |
|       | Borbemerkung                                                  |
| 1. 31 | Borbemertung                                                  |
| 8.    | Durch Coderung des Bodens in Folge ber Drainage 9             |
| b     | . Durch Beschattung                                           |
| c     | Durch Einfriedigung 9                                         |
| d     | . Durch günstige Beränderung der physikalischen               |
|       | Beschaffenheit des Bodens                                     |
|       | a. Durch Dungung                                              |
|       | b. Durch Bermischung mit Erde 9                               |
| 2. T  | rirecte Bewallerung 9                                         |
| E     | die 283 iefenbewäfferung                                      |
| A.    | Borbemertung                                                  |
| В.    | Birtung ber Beriefelung 9                                     |
|       | a. Zuführung von Wasser                                       |
|       | b. Buführung von Pflanzennährstoffen                          |
|       | c. Bodenreinigende, orndirende und entfauernde Birtung ber    |
|       | Riefelung                                                     |
|       | d. Aufichliegung und Bertheilung der im Boden vorhandenen     |
|       | Rabritoffe                                                    |
| ~     | e. Schut der Pflanzen gegen tlimatische Berhältniffe 9        |
| C.    | Folgen ber Bewässerung 9                                      |
|       |                                                               |
|       | Rapitel V.                                                    |
|       | Die Bobenbearbeitung.                                         |
|       | Borbemertung                                                  |
| 1.    | Borbemertung                                                  |
|       | a. Cocterung bes Bodens                                       |
|       | b. Mifchung ber Bodenbestandtheile                            |
|       | c. Erbohung der chemischen Chatigkeit 9                       |
|       | d. Berftorung ber Ernterudftanbe, ber Untrauter, ber Infecten |
|       | u. f. m Reinigung bes Bodens                                  |
|       | e. Bertheilung bes Dungers                                    |
| 2.    | e. Bertheilung bes Dungers                                    |
|       |                                                               |





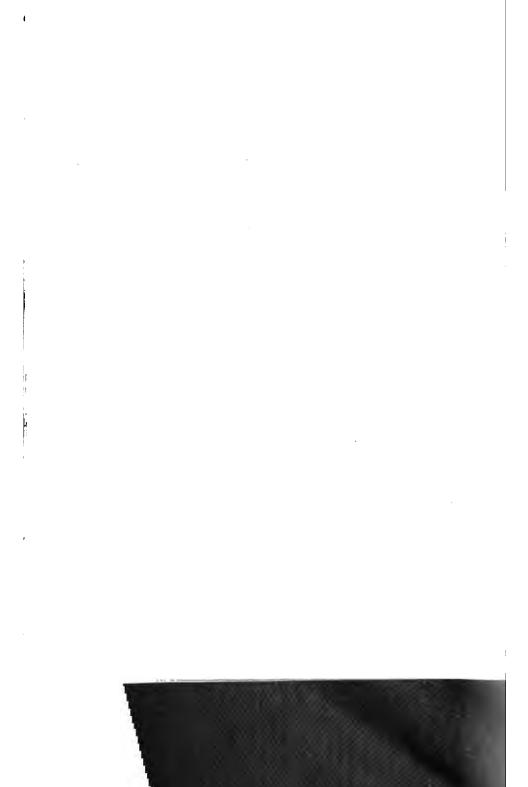



Zu Heiden Lehrbuch der Dungerlehre II. Auslage. Verlag v. Phubpp Cohen. Hannover 1887.

Lith Andt.v Ebenhasse & Eckstein, Stuttgart.

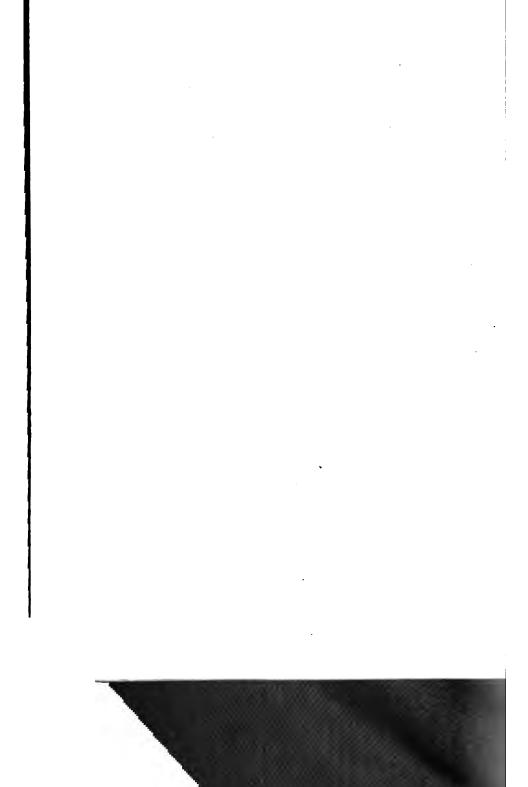

Blatt III.



- A. Soble

- B. Rampen C. Janebegrube D. Umfassungsmaner E. Verstärkungspfeiler F. Sinhängebämme



Giebel-Ansicht

Zu nierden Lehrbuch der Düngerlehre ILAuflage. Verlag v. Philipp Cohen, Hannover 1887.

|   |   |   |   | ı |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 1 |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | 4 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | ř |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |
|   |   |   |   | , |

.

631 H362 Vil. 2 This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

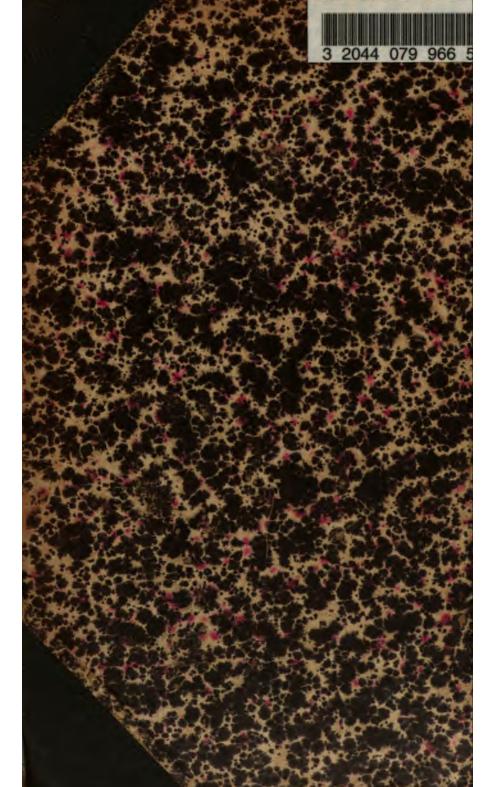